

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



|   | • | • |   | • | i |
|---|---|---|---|---|---|
| • |   | • |   |   |   |
|   | • |   |   | • |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| : |   |   |   |   | ı |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |

# Jahrbuch

# des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine

Sechster Jahrgang

1908

Erster Band

herausgegeben
von dem
beneralsekretär des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine
heinrich Kausmann

Preis des zweibändigen Werkes
—— 9 Mark ——

hamburg 1907

Derlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine von heinrich Kausmann & Co., hamburg 1, besenbinderhof 52

So-1596,95,5

May 15, 1913
Harvald University.
Dent. of Social Ethics.
(VI-X, in 10 vols)

Sept 24, 1915
Transferred to
Viderer Library

des Tentralverbandes dentscher Konsumvereine von heinrich Kaufmann & Co., hamburg 1



## Forwort.

Das fechfte Jahrbuch tritt in die Reihe ber Jahrbucher bes Bentralverbandes beutscher Ronfumvereine ein. Auch biefes Jahrbuch gibt, wie feine Borganger, ein getreues Spiegelbilb unferer Berbanbsarbeit im großen wie im tleinen. Es berichtet über bie Entwidlung und ben Stand bes Bentralverbanbes beutscher Ronfumvereine und ber bamit verbunbenen Inftitutionen : Setretariats, ber Berlagsanftalt, ber Unterftugungstaffe und bes Tarifamtes, ferner über Stand und Entwicklung ber fieben Revifions. verbanbe bes Rentralverbanbes und beren Sefretariate und Gintaufsvereinigungen, ber Großeintaufs-Gefellicaft Deutscher Confumvereine und after einzelnen Genoffenschaften. Es zeigt unsere Berbandsorganifation als ben Reprafentanten ber beutschen Ronfumgenoffenichaftsbewegung und als einen ber lebensträftigften Zweige ber beutschen Genoffenschaftsbewegung in ihrer Gesamtheit. Bir ertennen, bag bie Errichtung bes Bentralverbanbes eine Ent. widlungenoffenfchafts. ber beutschen Ronfumgenoffenschafts. bewegung war, und bag ber Zentralverband feft und ficher auf ber Grundlage ruht, melde bie Reblichen Pioniere von Rochbale gelegt haben. Es lehrt uns, bag unfere Berbanbsarbeiten ein Teil jener gewaltigen Rulturbewegung finb, bie unter bem namen Genoffenschaftshewegung fich immer mehr über alle Rulturlanber ausbreitet und die wirtschaftliche Entwicklung ber Begenwart zu beeinfluffen beginnt. Es bezeugt, bag bie breiten Daffen bes Boltes mehr und mehr bie Sabigfeit erlangen und ben Willen haben,

öhre wirtschaftlichen Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen. Millionen und Abermillionen von Genossenschaftern in allen Ländern sind an der Arbeit, um das, was sie an genossenschaftlicher Einsicht und Erkenntnis und an genossenschaftlichen Unternehmungen und Institutionen von den Vorsahren übernommen haben, weiter auszubauen und zu vermehren, um das Erbe der Bäter immer größer und reicher den Nachkommen zu übermitteln.

Während ber Inhalt bes sechsten Jahrbuches durchweg dem Inhalte des fünften Jahrbuches entspricht, weicht die Reihenfolge der einzelnen Teile und die Verteilung auf die beiden Bande wesentlich ab. Diese Abweichung machte sich notwendig, um eine möglichst gleiche Stärke der beiben Bände herbeizuführen, ohne in sich zusammenhängende Teile trennen zu müssen. Dem ersten Band sind baher an Stelle der immer umfangreicher werdenden Berichte über die sieben Revisionsverbände, die Berichte über die Verhandlungen des Genossenschaftstages und der Generalversammlung der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine beigegeben, während der zweite Band die Jahresberichte und Statistiken der Revisionsverbände und die Berichte über die Verhandlungen aller Revisionsverbandstage bringt. Den ersten Hauptteil des ersten Bandes bilden die Berichte des Vorstandes und des Sekretärs über die Entwicklung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907, nämlich:

- A. Bericht über die Tätigkeit des Vorstandes des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907, erstattet von dem ersten Vorsitzenden Max Radestock;
- B. Bericht über die Entwicklung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907, erstattet von dem Herausgeber. Dieser Bericht umfaßt als Hauptabschnitte:
  - 1. Zur Theorie der Genossenschaftsbewegung;
    - 2. Konsumgenossenschaftliche Kämpfe;
    - 3. Der Stand der deutschen Genossenschaftsbewegung am 1. Januar 1907;
    - 4. Die Verbandszugehörigkeit und das Revisionsverhältnis ber deutschen eingetragenen Genossenschaften;
    - 5. Stand und Entwicklung der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung;
    - 6. Der Bentralverband beutscher Konsumvereine im Jahre 1907;
    - 7. Die Konsumgenossenschaftsbewegung des Auslandes;
    - 8. Der Internationale Genossenschaftsbund.

Als Anhänge find beigefügt:

- Anhang I. Bericht des Vorstandes über die Entwicklung der Untersflützungskaffe des Zentralverbandes deutscher Konsumpereine im Jahre 1907, erstattet von dem Herausgeber;
- Anhang II. Bericht über die Tätigkeit des Tarisamtes des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907, erstattet von den beiden Vorsitzenden A. von Elm und H. Dreher;
- Anhang III. Abrechnung und Voranschläge des Zentralverbandes beutscher Konsumvereine.

Der zweite Hauptteil enthält den stenographischen Bericht über die Verhandlungen des Genossenschaftstages des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine vom 22. dis 24. Juni 1908 in Eisenach und bringt als Anhang die Liste der Teilnehmer am Genossenschaftstage.

Der britte Hauptteil gibt den Geschäftsbericht der Großeinkauss-Gesellschaft Deutscher Consumvereine mit den Tabellen über die Umsähe der angeschlossenen und der nichtangeschlossenen Vereine wieder sowie als Anhang die Bestimmungen über den Unterstützungssonds der Großeinkauss-Gesellschaft. Auch die dem Geschäftsbericht der Großeinkauss-Gesellschaft beigegebenen wertvollen graphischen Darstellungen über die Preisschwankungen wichtiger Artikel sind in verkleinertem Maßstabe mit ausgenommen.

Den vierten Hauptteil bildet der Bericht über die Generals versammlung der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine am 25. Juni 1908 in Eisenach. Zum Schluß ist noch eine Liste der Redner auf dem Genossenschaftstage und der Generalversammlung beigefügt. Somit bringt der erste Band alles, was sich auf den Zentralverband selbst und die ihm direkt angeschlossenen Institutionen und die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine bezieht.

Der zweite Band setzt sich aus zwei Hauptteilen zusammen, nämlich aus den Berichten über die Entwicklung der sieben Revisionsperbände und aus den Berichten über die Revisionsverbandstage. Die Berichte über die Entwicklung der Revisionsverbände enthalten die von den Verbandsvorsitzenden erstatteten Berichte über die Entwicklung der Berbände, die Statistif über die Geschäftsergebnisse der Berbandsvereine und die Berichte über die Tätigkeit der Einkaufsvereinigungen des betreffenden Revisionsverbandes. Die Berichte über die Verhandlung en der Revisionsverbandes. Die Berichte über die Verhandlungen der Revisionsverbandes. Die Berichte über die Verhandlungen der Kevisionsverbandes. Die Berichte über die Verhandlungen der Kevisionsverbandes. Die Berichte über die

Schluß bilden als Anhänge eine Liste der Redner auf den Revisionsverbandstagen und ein alphabetisches Verzeichnis der Verbandsvereine
mit tabellarischem Hinweis auf die Zugehörigkeit zum Revisionsverbande und auf die Seitenzahl der verschiedenen statistischen Ansgaben über die einzelnen Vereine.

So möge das sechste Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine seinen Weg in die Oeffentlichkeit antreten. Möge es die Freunde, die die früheren Jahrbücher in so erfreulicher Zahl gefunden haben, zufriedenstellen und zu den alten Freunden uns neue Freunde gewinnen. Möge es in immer weitere Kreise die Kunde tragen von der unermüdlichen Arbeit ungezählter Genossenschafter, die in allen Kulturländern bestrebt sind, die wirtschaftliche Lage der Minders und Unbemittelten zu heben und das Wohlergehn der breiten Massen der Völker zu fördern. Möge es Zeugnis ablegen von den hohen Idealen, die die Genossenschafter aller Länder durchdringen und an beren Verwirklichung sie überall ohne Unterschied der politischen Richtung und der religiösen Ueberzeugung einträchtig miteinander arbeiten. Möge es helfen, die noch fernstehenden Volksgenossen für die Genossenschaftsbewegung zu gewinnen und deren Herzen mit genossenschaftlichen Ibealen zu erfüllen. Möge es ein Markstein sein auf dem Wege zum höchsten Ziele der Genossenschaftsbewegung, die Herzen aller Menschen als Brüber zu einer großen Gemeinschaft zu vereinigen. Und möge es endlich den tätigen Genossenschaftern den sichtbaren Beweis erbringen, daß ehrliche, unverdrossene Arbeit die endliche Erreichung auch der höchsten genossenschaftlichen Ziele verbürgt.

Arbeite und marte!

Hamburg, im August 1908.

Der Herausgeber.



## Inhaltsverzeichnis des ersten Bandes.

|                                                                                                                                  | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bericht über die Tätigkeit des Borstandes des Zentralverbandes dentscher Konsumbereine im Jahre 1907, erstattet für den Vorstand |           |
| von dem ersten Vorsitzenden Max Radestock                                                                                        | 1         |
| 1. Vorstandsarbeiten des ersten Halbjahres                                                                                       | 2         |
| 2. Der Düsselborfer Genossenschaftstag                                                                                           | 13        |
| 3. Vorstandsarbeiten des zweiten Halbjahres                                                                                      | 25        |
| Bericht über die Entwicklung des Zentralverbandes beutscher Konsumvereine im Jahre 1907, erstattet von dem Sekretär              | 05        |
| Heinrich Raufmann                                                                                                                | 37        |
| I. Zur Theorie der Genossenschaftsbewegung.                                                                                      |           |
| 1. Herstellung, Verbrauch und Besitz                                                                                             | 38        |
| 2. Die freie Konkurrenz                                                                                                          | 38        |
| 3. Die landwirtschaftliche Naturalwirtschaft                                                                                     | 39        |
| 4. Die beginnende Arbeitsteilung                                                                                                 | 41        |
| 5. Die Stadtwirtschaft                                                                                                           | 43        |
| 6. Die Zünfte                                                                                                                    | 46        |
| 7. Handel und Schiffahrt                                                                                                         | 47        |
| · 8. Der Bergbau                                                                                                                 | 47        |
| 9. Das Bantwesen                                                                                                                 | 48        |
| 10. Die Rapitalgesellschaft                                                                                                      | <b>49</b> |
| 11. Gemeinde= und Staatsbetriebe                                                                                                 | 51        |
| 12. Die Zellen des Wirtschaftslebens                                                                                             | <b>52</b> |
| 13. Die Entstehung der Volks= und Weltwirtschaft                                                                                 | <b>55</b> |
| 14. Die Entstehung einer neuen Art des gemeinschaftlichen                                                                        |           |
| Betriebes                                                                                                                        | 60        |
| 15. Einteilung der Rapitalgesellschaften                                                                                         | 63        |
| 16. Stille Gesellschaft, offene Handelsgesellschaft und Kommandit-                                                               |           |
| gesellschaft                                                                                                                     | 65        |
| 17. Gewerkschaft und Reederei                                                                                                    | 67        |
| 18. Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien und                                                                     |           |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung                                                                                            | 69        |
| 19. Arten der Kapitalgesellschaft                                                                                                | 71        |
| 20. Vereinigung der Kapitalgesellschaften                                                                                        | <b>73</b> |

|                                                                       | Gette |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 21. Kartelle und Trufte                                               | 74    |
| 22. Das Wesen der Genossenschaften und die Definition t               | )e§   |
| Begriffes Genossenschaft                                              | 75    |
| 23. Die Definition des Begriffes Genossenschaftsbewegung .            | 80    |
| 24. Die Rechtsform der Genossenschaften                               |       |
| 25. Das Ausbreitungsgebiet der Genossenschaften                       |       |
| 26. Die natürliche Glieberung der Genossenschaft                      |       |
| 27. Andere Einteilungsgrundsätze                                      |       |
| 28. Die weitere Einteilung der Genossenschaften                       |       |
| 29. Die Unterarten der Genoffenschaften nach dem Gegenstan            |       |
| des Unternehmens                                                      |       |
| 30. Die Zentralgenossenschaften und Genossenschaftsverbänd            |       |
| 31. Möglichkeiten genossenschaftlicher Entartung                      |       |
| 32. Reine und formale Genossenschaften                                |       |
| 83. Uebersicht über die Möglichkeiten der Einteilung der Genoffe      |       |
| so. Leverstagt uver die Die grogtragteitent ver Eintertung ver Genoff |       |
|                                                                       |       |
| 34. Ronzentrationserscheinungen im Wirtschaftsleben                   |       |
| 35. Die Regelung der Produktion                                       |       |
| 36. Die politischen Parteien und die Genossenschaftsbewegu            | _     |
| 37. Die Neutralität der Genossenschaften                              | 120   |
| II. Konsumgenossenschaftliche Kämpfe.                                 |       |
| 1. Ansichten über die Ursachen der bedrängten Lage d                  | es    |
| Mittelstandes                                                         | 142   |
| 2. Die Konsumvereine als Preisregulatoren                             | 148   |
| 3. Konsumgenossenschaftliche Großeinkaufs-Gesellschaften geg          | en    |
| Großproduzentenringe                                                  | 156   |
| 4. Warenhäuser und Großbetaillisten als Konkurrenten b                | er    |
| Ronfumvereine                                                         |       |
| 5. Die Bekämpfung der Genoffenschaften durch Berleumdung              |       |
| und Berbächtigungen                                                   |       |
| 6. Der Borwurf politischer Bestrebungen gegen die Konsu               |       |
| pereine                                                               |       |
| 7. Militärvereine gegen Konsumvereine                                 |       |
| 8. Forderungen und Maßnahmen der Kleinhändler und Han                 |       |
| werter gegen die Konsumvereine                                        |       |
| 9. Die Mittelständler gegen die Beteiligung der Beamten               |       |
| ber Genossenschaftsbewegung                                           |       |
| 10. Mittelständler gegen die landwirtschaftlichen Genossenschaft      |       |
|                                                                       |       |
| 11. Die Bekämpfung der Konsumgenossenschaftsbewegung dur              | _     |
| Rabattsparvereine                                                     | _     |
| 12. Die politischen Mittelstandsvereinigungen                         |       |
| 13. Die mittelständlerische Genossenschaftsbewegung                   |       |
| 14. Stellungnahme der politischen Parteien zu der Genosse             |       |
| schaftsbewegung                                                       |       |
| 15. Die Stellung der Behörden zu der Genossenschaftsbewegut           | _     |
| 16. Die Steuergesetzgebung gegen die Konsumvereine                    | 248   |

|                                                                                                                                                                                                                            | Gette |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Stand der deutschen Genossenschaftsbewegung am<br>1. Januar 1907.                                                                                                                                                      |       |
| 1. Gesamtübersicht über die deutsche Genossenschaftsbewegung 1904—1907                                                                                                                                                     | 274   |
| Tabelle Ia u. Ib. Einteilung der deutschen Genossenschaften<br>nach der Beziehung der Genossenschaft zur Gesamtwirtschaft<br>und nach der Beziehung der Genossen zur Genossenschaft                                        |       |
| a) Zahl der Genoffenschaften                                                                                                                                                                                               | 276   |
| b) Mitglieder der Genossenschaften                                                                                                                                                                                         | 276   |
| Tabelle II a und II b. Einteilung der deutschen Genossen- schaften nach der Beziehung der Genossen zur Genossen- schaft und nach dem Gegenstande des Unternehmens, sowie Wachstum der einzelnen Gruppen vom 1. Januar 1904 |       |
| bis 1. Januar 1907.                                                                                                                                                                                                        |       |
| a) Genossenschaften                                                                                                                                                                                                        | 282   |
| b) Mitglieder der Genossenschaften                                                                                                                                                                                         |       |
| 2. Die Auflösung von Genossenschaften                                                                                                                                                                                      |       |
| Tabelle III. Aufgelöste Genossenschaften im Jahre 1905                                                                                                                                                                     |       |
| unb 1906                                                                                                                                                                                                                   | 288   |
| Die Berbandszugehörigkeit und das Revisions-<br>verhältnis der deutschen eingetragenen Genossen-<br>schaften.                                                                                                              |       |
| 1. Zentral und Revisionsverbände 1905—1907                                                                                                                                                                                 |       |
| 2. Die Zentralgenossenschaften                                                                                                                                                                                             | 296   |
| Tabelle IV. Die Entwicklung der deutschen Zentral- und Revisionsverbände 1905—1907                                                                                                                                         | 296   |
| 3. Der Allgemeine Verband der deutschen Erwerbs- und<br>Wirtschaftsgenossenschaften                                                                                                                                        | 300   |
| Tabelle V. Die Kreditgenossenschaften des Allgemeinen Berbandes der deutschen Grwerds- und Wirtschafts-<br>genossenschaften                                                                                                |       |
| Tabelle VI. Die Konsumvereine des Allgemeinen Verbandes                                                                                                                                                                    | 002   |
| der deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften.                                                                                                                                                                    | 304   |
| Tabelle VII. Berufsstatistik der Mitglieder der Konsum-                                                                                                                                                                    | -     |
| vereine des Allgemeinen Berbandes 1905, 1906 und 1907                                                                                                                                                                      | 306   |
| Tabelle VIII. Die Baugenossenschaften des Allgemeinen                                                                                                                                                                      |       |
| Berbandes der deutschen Erwerbs- und Wirtschafts-                                                                                                                                                                          |       |
| genossenschaften                                                                                                                                                                                                           | 307   |
| 4. Der Reichsverband der beutschen landwirtschaftlichen                                                                                                                                                                    |       |
| Genossenschaften bes Meickenenber neck                                                                                                                                                                                     | 309   |
| Tabelle IX. Das Wachstum bes Reichsverbandes nach<br>Zahl und Art der angeschlossenen Genossenschaften                                                                                                                     | 210   |
| Labelle X. Art der Genossenschaften des Reichsverbandes                                                                                                                                                                    | OIU   |
| 1904—1907                                                                                                                                                                                                                  | 310   |
| Tabelle XI. Die Entwicklung der Zentral-Darlehnskaffen                                                                                                                                                                     |       |
| des Reichsverbandes                                                                                                                                                                                                        | 311   |

Seite

| Tabelle XII. Die Geschäftsergebnisse der Spar= und Dar=      |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| lehnskassen des Reichsverbandes                              | 312            |
| Tabelle XIII. Die Entwicklung der Zentral- und Einkaufs-     |                |
| genossenschaften des Reichsverbandes                         | 314            |
| Tabelle XIV. Die Geschäftsergebnisse der Bezugsgenossen-     |                |
| schaften des Reichsverbandes                                 | 316            |
| Tabelle XV. Die Geschäftsergebnisse der Molkereigenossen-    |                |
| schaften des Reichsverbandes                                 | 318            |
| Tabelle XVI. Die Geschäftsergebnisse der sonstigen Genossen- | 01()           |
| schaften des Reichsverbandes 1903, 1904 und 1905             | 320            |
| 5. Der Hauptverband der deutschen gewerblichen Genossen-     | 020            |
| s. Det Hauptvervand det deutschen gewerdtigen Genossend      | 210            |
|                                                              | 919            |
| Tabelle XVII. Geschäftsergebnisse der Zentral-Aredit-        | 900            |
| genossenschaften des Hauptverbandes                          | 3ZZ            |
| Tabelle XVIII. Geschäftsstatistik der Kreditgenossenschaften | 0.20           |
| des Hauptverbandes                                           | 323            |
| Tabelle XIX. Geschäftsstatistik der Rohstoff-, Magazin-,     |                |
| Werk- und Produktivgenossenschaften des Hauptverbandes       |                |
| 6. Die Preußische Zentral-Genossenschaftskasse               | 325            |
| Tabelle XX. Geschäftsverbindung der Preußischen Zentral-     |                |
| Genossenschaftstasse am Schlusse der Berichtsjahre 1904      |                |
| bis 1907                                                     | <b>328</b>     |
| Tabelle XXI. Charakter ber Vereinigungen und Verbands=       |                |
| tassen                                                       | 328            |
| Tabelle XXII. Gesamtumsatz der Preußischen Zentral-          |                |
| Genossenschaftskasse                                         | <b>33</b> 0    |
| Tabelle XXIII. Geschäftsverkehr der Preußischen Zentral-     |                |
| Genossenschaftskasse.                                        |                |
| A. Mit genossenschaftlichen Organisationen                   | 330            |
| B. Mit den 12 landwirtschaftlichen Dahrlehnskassen und       |                |
| von Provinzen errichteten Instituten                         | 331            |
| C. Mit den öffentlichen Spar= und Kommunalkassen,            | 001            |
| einzelnen Genossenschaften, Firmen, Personen und             |                |
| öffentlichen Kassen verschiebener Art                        | 221            |
| Tabelle XXIV. Bilanz der Preußischen Zentral-Genossen-       | OOI            |
|                                                              | 220            |
| schasse VVV Weingeminn den Musskisken Genkust                | <b>552</b>     |
| Tabelle XXV. Reingewinn der Preußischen Zentral-             | 000            |
| Genossenschaftskasse und dessen Verteilung                   | 332            |
| V. Stand und Entwicklung der deutschen Konsumgenossen=       |                |
| schaftsbewegung.                                             |                |
| 1. Stand der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung am      |                |
| 1. Januar 1907                                               | 333            |
| Tabelle XXVI. Anzahl und Mitgliederzahl der deutschen        |                |
| Konsumvereine am 1. Januar 1905, 1906 und 1907               | 334            |
| Tabelle XXVII a. Stand der deutschen Konsumgenoffen-         | - <del>-</del> |
| schaftsbewegung am 1. Januar 1905                            | 335            |
| Tabelle XXVII b. Stand der deutschen Konsumgenossen-         |                |
|                                                              |                |
| schaftsbewegung am 1. Januar 1906                            | 336            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabelle XXVII c. Stand der deutschen Konsumgenoffenschaftsbewegung am 1. Januar 1907                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 2. Die Verbandszugehörigkeit der eingetragenen Genossens                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Tabelle XXVIII. Die Verbandszugehörigkeit der eingetra-<br>genen Genossenschaften                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 3. Vergleichende Genossenschaftsstatistik                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Tabelle XXIX. Die Entwicklung der Konsumvereine des Allgemeinen Verbandes der deutschen Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften und des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine in den Jahren 1903—1906<br>Tabelle XXX. Durchschnittsmitgliederzahlen und Durchsschnittsumsätze der Konsumvereine des Allgemeinen Vers | 843   |
| bandes der deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen- schaften und des Zentralverbandes deutscher Konsum- vereine 1903—1906                                                                                                                                                                                             |       |
| Tabelle XXXI. Bewegung in den einzelnen Posten der Attiven und Passiven, berechnet auf den Kopf der Mitglieder der Konsumvereine des Allgemeinen Verbandes und des Zentralverbandes 1903—1906                                                                                                                            | 347   |
| Verbandes und des Zentralverbandes 1903—1906, b) be- rechnet in Prozenten des Umsatzes im eigenen Geschäft. Tabelle XXXIII. Die Verteilung des Reingewinns der Konsumvereine des Allgemeinen Verbandes und des Zentralverbandes 1903—1906, a) absolut, b) in Prozenten                                                   | 349   |
| VI. Der Zentralverband deutscher Konsumvereine im<br>Jahre 1907.                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 1. Die Organisation des Zentralverbandes                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 352   |
| 2. Sekretariat und Verlagsanstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 355   |
| Tabelle XXXIV. Einnahmen und Ausgaben der Verlags-<br>anstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine                                                                                                                                                                                                               |       |
| 1905—1907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360   |
| verbandes deutscher Konsumvereine 1904—1907<br>Tabelle XXXVI. Die Verteilung des "Frauen-Genossenssenssens<br>schaftsblattes" resp. des "Konsumgenossenschaftlichen Volls-                                                                                                                                               |       |
| blattes" auf die einzelnen Revisionsverbände                                                                                                                                                                                                                                                                             | 365   |
| vereine 1902—1907                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369   |
| Tabelle XXXVII. Die Entwicklung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine von 1902—1907                                                                                                                                                                                                                               | 372   |
| Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 373   |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                               | eme         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4. Geschäftsergebnisse der Konsumvereine, der Arbeitsgenossen-<br>schaften und der Großeinkaufs-Gesellschaft 1907   | 374         |
| Tabelle XXXIX. Die Geschäftsergebnisse der dem Zentral-                                                             |             |
| verbande deutscher Konsumvereine angeschlossenen Konsum-<br>vereine, Arbeitsgenossenschaften und der Großeinkaufs-  |             |
| Gesellschaft Deutscher Consumvereine m. b. H. am 31. Dezember 1907                                                  | 376         |
| Tabelle XL. Die Verteilung der Mitglieder auf die einszelnen Verufe 1903—1907                                       | 378         |
| 5. Die Revisionsverbände                                                                                            |             |
| Tabelle XLL. Die Entwicklung der Revisionsverbände des<br>Zentralverbandes deutscher Konsumvereine 1902—1907        |             |
| 6. Mitgliederzahl und Umfätze der Konsumvereine des Zentral-<br>verbandes                                           |             |
| Tabelle XLII. Statistische Uebersicht über die Geschäfts=<br>ergebnisse der an den Zentralverband deutscher Konsum= | 000         |
| vereine angeschlossenen Konsumvereine, geordnet nach<br>Revisionsverbänden am 31. Dezember 1907                     | 386         |
| Tabelle XLIII. Durchschnittsmitgliederzahlen und Durch-<br>schnittsumsätze der Konsumvereine des Zentralverbandes   |             |
| 1902—1907                                                                                                           | 394         |
| Tabelle XLIV. Bahl ber berichtenden Konsumvereine und ihre Berteilung auf die Revisionsverbände                     | 396         |
| Tabelle XLV. Mitglieberzahl der konsumgenossenschaftlichen                                                          |             |
| Gruppen der Revisionsverbände und des Zentralverbandes<br>Tabelle XLVI. Umsatz der konsumgenossenschaftlichen       | <b>550</b>  |
| Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Re-                                                                  |             |
| visionsverbände im eigenen Geschäft, a) absolut, b) im Durchschnitt pro Mitglied                                    | <b>39</b> 8 |
| 7. Geschäftsertrag, Geschäftslasten und Erübrigung der Kon-<br>sumvereine des Zentralverbandes                      | 399         |
| Tabelle XLVII. Bewegung in Geschäftsertrag und Geschäfts=<br>lasten in Prozenten des Gesamtumsazes und pro Mitglied |             |
| Tabelle XLVIII. Geschäftslasten der konsumgenossenschafts                                                           | 400         |
| lichen Gruppen der Revisionsverbände und des Zentral-<br>verbandes in Prozenten des Umsahes im eigenen Geschäft     | 403         |
| Tabelle XLIX. Erübrigung der konsumgenossenschaftlichen Gruppen der Revisionsverbände und des Zentralverbandes      |             |
| in Prozenten des Umsatzes im eigenen Geschäft                                                                       | <b>4</b> 03 |
| 8. Die Bilanzen der Konsumvereine des Zentralverbandes und der Revisionsverbände                                    | 404         |
| Tabelle L. Bilanzen der berichtenden Konsumvereine                                                                  |             |
| Tabelle LI. Bewegung in den einzelnen Posten der Attiven                                                            | <b>4U</b> 0 |
| und Passiven von 1902—1907 in Prozenten des Umsatzes                                                                |             |
| im eigenen Geschäft                                                                                                 | 406         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Tabelle LII. Bewegung in den einzelnen Posten der Attiven und Passiven, berechnet auf den Kopf des Mitgliedes                                                                                                                                   |       |
|    | Tabelle LIII. Kassen- und Bankbestände, Wertpapiere der konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände, a) absolut, b) auf den Kopf des Mitgliedes                                                 |       |
|    | Tabelle LIV. Warenbestände und Leergut der konsum-<br>genossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und<br>der einzelnen Revisionsverbände, a) absolut, b) auf den<br>Kopf des Mitgliedes                                                   |       |
|    | Tabelle LV. Geschäftsinventar und Maschinen der konsum-<br>genossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und<br>der einzelnen Revisionsverbände, a) absolut, b) auf den<br>Kopf des Mitgliedes                                              |       |
|    | Tabelle LVI. Grundbesitz der konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisions- verbände, a) absolut, b) auf den Kopf des Mitgliedes                                                                          |       |
|    | Tabelle LVII. Außenstände bei den Mitgliedern der konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände, a) absolut, b) auf den Kopf des Mitgliedes                                                       |       |
|    | Tabelle LVIII. Geschäftsguthaben der Mitglieder der tonsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände, a) absolut, b) auf den Kopf des Mitgliedes.                                                    |       |
|    | Tabelle LIX. Summe aller Reserven der konsumgenossensschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände, a) absolut, b) auf den Kopf des Mitgliedes                                                                  |       |
|    | Tabelle LX. Aufgenommene Anleihen, Spareinlagen, Hauß-<br>anteile und Haußobligationen ber konsumgenossenschaft-<br>lichen Gruppen bes Zentralverbandes und der einzelnen<br>Revisionsverbände, a) absolut, b) auf den Kopf des Mit-<br>gliedes |       |
|    | Tabelle LXI. Hypothekenschulden der konsumgenossenschaftslichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände, a) absolut, b) auf den Kopf des Mitgliedes                                                                    |       |
|    | Tabelle LXII. Warenschulden der konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisions- verbände, a) absolut, b) auf den Kopf des Mitgliedes                                                                       |       |
| 9. | Die bilanzmäßige Erübrigung und beren Verteilung auf bie<br>konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes<br>und der einzelnen Revisionsverbände                                                                                      |       |
|    | Tabelle LXIII. Die Berteilung der bilanzmäßigen Erstbrigung, a) absolut, b) in Prozenten                                                                                                                                                        | 435   |

|                                                                                                                                                                                                                                             | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tabelle LXIV. Bilanzmäßige Erübrigung der konsums<br>genossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und<br>der einzelnen Revisionsverbände, a) absolut, b) auf den<br>Ropf des Mitgliedes                                                |            |
| Tabelle LXV. Zins: und Rückvergütung der konsumgenossens<br>schaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der<br>einzelnen Revisionsverbände, a) absolut, b) auf den Kopf                                                                   |            |
| des Mitgliedes  Tabelle LXVI. Ueberweisungen an die Reserven der konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände, a) absolut, b) auf den                                                        |            |
| Ropf des Mitgliedes                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Tabelle LXVII. Ueberweisungen zu Volksbildungs-, gemein-<br>nützigen und wohltätigen Zwecken der konsumgenossen-<br>schaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der<br>einzelnen Revisionsverbände, a) absolut, b) auf den Kopf           |            |
| des Mitgliedes                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 11. Die Arbeits= und sonstigen Genossenschaften                                                                                                                                                                                             |            |
| Tabelle LXX. Statistische Uebersicht über die Geschäfts- ergebnisse der an den Zentralverband deutscher Konsum- vereine angeschlossenen Arbeits- und sonstigen Genossen- schaften, geordnet nach Revisionsverbänden am 31. De- zember 1907. |            |
| 12. Die Einkaufsvereinigungen                                                                                                                                                                                                               |            |
| 13. Die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine<br>Tabelle LXXII. Die Entwicklung der Großeinkaufs-Gesells                                                                                                                        | 472        |
| schaft Deutscher Consumvereine 1894—1907                                                                                                                                                                                                    |            |
| den ersten 14 Geschäftsjahren                                                                                                                                                                                                               |            |
| VII. Die Konsumgenossenschaftsbewegung des Auslandes.                                                                                                                                                                                       |            |
| 1. Die Genossenschaftsstatistik in Großbritannien                                                                                                                                                                                           |            |
| 13U4—13UU                                                                                                                                                                                                                                   | <b>474</b> |

|                                                               | 5ette        |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Tabelle LXXVI. Die britischen Großeinkaufs-Gesellschaften     | 400          |
| 1902—1906                                                     | _            |
| Tabelle LXXVII. Die britischen Konsumvereine 1902—1906        | 497          |
| Tabelle LXXVIII. Die britischen Arbeitsgenoffenschaften       |              |
| 1902—1904                                                     | 498          |
| Tabelle LXXIX. Die britischen Supply Associations 1902        |              |
| bis 1906                                                      | 499          |
| Tabelle LXXX. Die britischen Spezialgenossenschaften 1902     |              |
| bis 1906                                                      | <b>50</b> 0  |
| Tabelle LXXXI. Die landwirtschaftlichen Betriebe der          |              |
| britischen Konsumgenossenschaften und ihrer Großeinkaufs-     |              |
| Gesellschaften                                                |              |
| Tabelle LXXXII. Häuserbau durch britische Konsumvereine       | 501          |
| Tabelle LXXXIII. Die Entwicklung der britischen Ver-          |              |
| sicherungsgenossenschaft 1905/1906                            | 502          |
| 2. Die Konsumgenossenschaftsbewegung in der Schweiz           | <b>503</b>   |
| Tabelle LXXXIV. Die Entwicklung der Konsumgenossen=           |              |
| schaften bes Verbandes schweizerischer Konsumvereine          |              |
| 1897—1906                                                     | 504          |
| 3. Die Konsumgenossenschaftsbewegung in Desterreich           | 505          |
| Tabelle LXXXV. Die Entwicklung der Zentralstelle des          |              |
| Verbandes schweizerischer Konsumvereine 1892—1906             | 506          |
| Tabelle LXXXVI. Die Konsum- und Arbeitsgenossenschaften       |              |
| des Zentralverbandes öfterreichischer Konsumvereine 1905      |              |
| bis 1906                                                      | 507          |
| 4. Die Konsumgenossenschaftsbewegung in Ungarn                | 507          |
| Tabelle LXXXVII. Die Zentralgenossenschaft ungarischer        |              |
| Konsumvereine "Hangya"                                        | 508          |
| Tabelle LXXXVIII. Die Großeinkaufs = Genossenschaft           |              |
| ungarischer Konsumvereine "Hangya" 1898—1906                  | <b>510</b>   |
| 5. Die Konsumgenossenschaftsbewegung in Frankreich            | 509          |
| Tabelle LXXXIX. Die französischen Konsumgenossenschaften      |              |
| Ende 1906                                                     | 511          |
| Tabelle XCI. Die Entwicklung der Großeinkaufs-Agentur         |              |
| der französischen Konsumgenossenschaften 1901—1906            | 512          |
| Tabelle XC. Die französischen Arbeitsgenossenschaften         | 513          |
| 3. Die Konsumgenossenschaftsbewegung in Belgien               | 514          |
| Tabelle XCII. Die Entwicklung der Großeinkaufs-Genossen-      |              |
| schaft der belgischen sozialistischen Konsumvereine 1901—1906 | 515          |
| Tabelle XCIII. Die Entwicklung der belgischen Genossen-       |              |
| schaften 1873—1906                                            | 516          |
| 7. Die Entwicklung des-Genossenschaftswesens in Luxemburg.    | <b>516</b>   |
| Tabelle XCIV. Die Entwicklung des Genossenschaftswesens       |              |
| in Luxemburg                                                  | 516          |
| 3. Die Konsumgenossenschaftsbewegung in den Niederlanden .    | 518          |
| Tabelle XCV. Die Entwicklung der niederländischen Ge-         | - <b>-</b> - |
| nossenschaften 1897—1906                                      | 518          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9. Die Genossenschaftsbewegung in Dänemark                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 519               |
| Tabelle XCVI. Die Entwicklung der dänischen Großeinkaufs=                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Gesellschaft 1896—1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>521</b>        |
| 10. Die Konsumgenossenschaftsbewegung in Schweden und                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Norwegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>522</b>        |
| Tabelle XCVII. Die Genossenschaftsbewegung in Schweben                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>522</b>        |
| 11. Die Genossenschaftsbewegung in Finnland und Rußland                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>523</b>        |
| Tabelle XCVIII. Die Entwicklung des Genossenschaftswesens                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| in Finnland 1901—1907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>523</b>        |
| Tabelle XCIX. Die russischen Konsumgenossenschaften 1904                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>524</b>        |
| 12. Die Genossenschaftsbewegung in Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>524</b>        |
| Tabelle C. Die italienische Genossenschaftsbewegung 1908                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>525</b>        |
| VIII. Der Internationale Genossenschaftsbund.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 1. Die Ausbreitung des Internationalen Genoffenschaftsbundes                                                                                                                                                                                                                                                                                | 526               |
| Tabelle LXXIV. Mitglieberzahl und Einnahmen bes Inter-                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| nationalen Genossenschaftsbundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 527               |
| 2. Die Organisation des Internationalen Genossenschaftsbundes                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 3. Der Internationale Kongreß in Cremona                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DZŦ               |
| 4. Die Beteiligung des Zentralverbandes deutscher Konsum-                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 00</b>       |
| vereine an der internationalen genossenschaftlichen Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 5. Die Aufgaben der Internationalen Genossenschaftsallianz .                                                                                                                                                                                                                                                                                | 536               |
| Anhang I. Bericht des Borftandes über die Eutwicklung der Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| stützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumbereine im                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Jahre 1907, erstattet im Auftrage des Vorstandes zu Händen der                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Kassenmitglieder, des Verwaltungsrates und des fünften ordent-                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| lichen Genossenschaftstages des Zentralverbandes deutscher                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Konsumvereine vom 22. bis 24. Juni 1908 in Eisenach vom                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~ 4.4             |
| Vorsitzenden Heinrich Kaufmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 1. Geschichte der Unterstützungskasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 2. Die Organe der Unterstützungskasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 545               |
| 3. Mitgliederbewegung der Unterstützungskasse                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 547               |
| Tabelle I. Mitgliederzuwachs der Unterstützungskasse des                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>549</b>        |
| Tabelle II. Mitgliederstand der Unterstützungskasse des                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Zentralverbandes deutscher Konsumvereine Ende des                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Jahres 1907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Jahres 1907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Jahres 1907  4. Kassenrechnung  Tabelle IV. Uebersicht über die Einnahmen und Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Jahres 1907  4. Rassenrechnung  Tabelle IV. Uebersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher                                                                                                                                                                                               | <b>554</b>        |
| Jahres 1907  4. Kassenrechnung  Tabelle IV. Uebersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1906                                                                                                                                                                   | <b>554</b>        |
| Jahres 1907  4. Kassenrechnung  Tabelle IV. Uebersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1906  Tabelle V. Jahresabrechnung der Unterstützungskasse des                                                                                                          | 554<br>555        |
| Jahres 1907  4. Rassenrechnung  Tabelle IV. Uebersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1906  Tabelle V. Jahresabrechnung der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907                                                   | 554<br>555        |
| Jahres 1907  4. Kassenrechnung  Tabelle IV. Uebersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1906  Tabelle V. Jahresabrechnung der Unterstützungskasse dentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907  Tabelle VI. Bewegung im Bankeinlagenkonto der Unters | 554<br>555        |
| Jahres 1907  4. Rassenrechnung  Tabelle IV. Uebersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1906  Tabelle V. Jahresabrechnung der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907                                                   | 554<br>555<br>555 |

|                                                                                                                    | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tabelle VII. Bilanz der Unterstützungskasse des Zentral-<br>verbandes deutscher Konsumvereine für das Rechnungs-   |             |
| jahr 1907                                                                                                          | 557         |
| 5. Aufgaben und Ziele der Unterstützungskasse                                                                      | <b>559</b>  |
| Anhang II. Bericht über die Tätigkeit bes Tarifamtes des Zentral:                                                  |             |
| verbaudes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907, erstattet                                                         |             |
| zu Händen des fünften ordentlichen Genoffenschaftstages des                                                        |             |
| Zentralverbandes deutscher Konsumvereine vom 22. bis 24. Juni 1908                                                 |             |
| in Eisenach und der beteiligten Gewerkschaften von den beiden<br>Vorsitzenden A. v. Elm und H. Dreher              | 5.Q.S       |
|                                                                                                                    |             |
| 1. Grundzüge für die Tätigkeit des Tarifamtes                                                                      |             |
|                                                                                                                    |             |
| 3. Entscheidungen des Tarifamtes im Jahre 1907                                                                     |             |
| 4. Maßnahmen zur Durchführung der vereinbarten Zarife<br>Zabellarische Uebersicht über die Anerkennung des Bäcker- | 015         |
| tarifes seitens der deutschen Konsumvereine                                                                        | <b>578</b>  |
| Tabellarische Uebersicht über die Anerkennung des Tarises                                                          |             |
| mit dem Deutschen Transportarbeiterverbande seitens der                                                            |             |
| Genossenschaften des Zentralverbandes deutscher Konsum-                                                            |             |
| vereine nebst Angaben über das Organisationsverhältnis<br>der in den taxiftreuen und nichttaxiftreuen Betrieben    |             |
| beschäftigten Personen                                                                                             | 584         |
| 5. Raterteilung bei Abänderung von Tarifen                                                                         |             |
| 6. Der Nutzen der Tarifvereinbarungen                                                                              | 591         |
| Anhang III. Abrechnung und Borauschläge bes Zentralverbandes deutscher Konsumbereine.                              |             |
| a) Rassenabrechnung 1907                                                                                           | 593         |
| b) Abrechnung über die Beiträge für den Zentralverband                                                             |             |
| deutscher Konsumvereine                                                                                            | 594         |
| c) Uebersicht über die Beiträge der einzelnen Vereine für                                                          |             |
| den Zentralverband deutscher Konsumvereine für das                                                                 |             |
| Geschäftsjahr 1907                                                                                                 | <b>596</b>  |
| d) Zentralverband deutscher Konsumvereine, Vorschläge                                                              |             |
| für 1908 und 1909                                                                                                  | 606         |
| Fünfter ordentlicher Genossenschaftstag bes Zentralverbandes                                                       |             |
| dentscher Konsumbereine vom 22. bis 24. Juni in Gisenach                                                           | 607         |
| 1. Eröffnung bes Genossenschaftstages und Begrüßung der Gäfte                                                      | 608         |
| 2. Ansprachen der Gäste                                                                                            |             |
| 3. Bericht bes Vorstandes                                                                                          | <b>62</b> 0 |
| 4. Bericht des Sekretärs                                                                                           | 629         |
| 5. Das Bank und Kassenwesen der Konsumvereine                                                                      | 649         |
| 6. Bericht über die Tätigkeit des Tarifamtes                                                                       | <b>66</b> 0 |
| 7. Die zunehmende Belastung der Konsumvereine durch Steuern                                                        |             |
| aller Art                                                                                                          | 687         |

|                                                                                                                           | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8. Bericht über die Entwicklung der Unterstützungskasse des                                                               |             |
| Zentralverbandes deutscher Konsumvereine                                                                                  | 717         |
| 9. Bericht des Ausschusses und                                                                                            |             |
| 10. Genehmigung der Verbandsrechnung und Entlastung des Vorstandes                                                        | 724         |
| 11. Genehmigung der Voranschläge und Festsetzung der Beiträge zu den Kosten des Verbandes                                 | 726         |
| Anhang. Lifte ber Teilnehmer am fünften orbentlichen Genoffen:                                                            |             |
| schaftstage des Zentralverbandes deutscher Konsumbereine vom                                                              |             |
| 22. bis 24. Juni 1908 in Eisenach                                                                                         |             |
| I. Vertreter von Behörden                                                                                                 | 731         |
| II. Auswärtige Gäste                                                                                                      | 731         |
| III. Vertreter von Gewerkschaften                                                                                         | 731         |
| IV. Vorstands= und Ausschußmitglieder, Beamte und Mitarbeiter                                                             |             |
| des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine                                                                              |             |
| V. Revisionsverbände                                                                                                      |             |
| VI. Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine                                                                     |             |
| VII. Delegierte der Verbandsgenossenssten                                                                                 | 733         |
| Bericht über das 14. Geschäftsjahr der Großeinkaufs:Gesellschaft                                                          |             |
| Deutscher Consumbereine mit beschränkter Haftung vom 1. Januar                                                            |             |
| bis 31. Dezember 1907                                                                                                     |             |
| 1. Geschäftsbericht, erstattet von den Herren Geschäftsführern                                                            | 790         |
| E. Scherling, A. Seifert und H. Lorenz, Hamburg                                                                           |             |
| 2. Gewinn= und Verlustkonto                                                                                               |             |
| 3. Vilanz am 31. Dezember 1907                                                                                            | 758         |
| 4. Tabelle A. Umsätze berjenigen Vereine, welche Mitglied der                                                             | <b>5</b> 20 |
| Großeinkaufs-Gesellschaft sind                                                                                            | 759         |
| 5. Tabelle B. Umsätze derjenigen Vereine, welche nicht Mitglied der Großeinkaufs-Gesellschaft sind                        | 768         |
| Anhang.                                                                                                                   |             |
| 1. Bestimmungen über den Unterstützungsfonds der Großeinkaufs-<br>Gesellschaft Deutscher Consumvereine, m. b. H., Hamburg | 779         |
| 2. Schwankungen der Butterpreise an den Märkten Hamburg und Berlin im Jahre 1907                                          | 780         |
| 3. Schwankungen der Preise für Good-average-Santoskaffee im<br>Jahre 1907                                                 |             |
|                                                                                                                           |             |
| 4. Schwankungen der Preise für Zucker im Jahre 1907                                                                       | (00         |
| 5. Schwankungen der Preise für amerikanisches Schmalz im Jahre 1907                                                       | 784         |
| 14. orbentliche Generalversammlung der Großeinkanfd-Gesellschaft                                                          |             |
| Deutscher Consumvereine m. b. H., Hamburg, am 23. Juni 1908                                                               |             |
| in Gisenach.                                                                                                              |             |
| 1. Feststellung der Präsenzliste                                                                                          |             |
| 2. Vortrag des Geschäfts- und Revisionsberichts                                                                           | 785         |

|         |            |                                                                                                                         | Offic |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         |            | Senehmigung der Jahresrechnung und Entlastung der Geschäfts-<br>führer und des Aufsichtsrates                           |       |
|         |            |                                                                                                                         |       |
|         |            | Feststellung der Berteilung des Reingewinnes                                                                            |       |
|         | <b>5.</b>  | Wahl des Revisors                                                                                                       | 788   |
|         | 6.         | Erhöhung des Stammkapitals bis zu 1500000 M                                                                             | 788   |
|         |            | Anträge der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates auf Absänderung verschiedener Paragraphen des Gesellschaftsvertrages |       |
|         |            | Ergänzungswahl für die ausscheibenden Aussichtsratsmitglieder und Wahl von drei Ersatzersonen                           |       |
|         |            | Beschlußfassung nach § 14, Ziff. 5 des Gesellschaftsvertrages:<br>Bestellung zweier Prokuristen                         | 792   |
|         | 10.        | Beschlußfaffung über Erwerbung von Grundeigentum                                                                        | 792   |
|         | 11.        | Bestimmung des Ortes für die nächste Generalversammlung.                                                                | 792   |
| •       | <b>12.</b> | Geschäftliche Mitteilungen                                                                                              | 792   |
| Liste b | er         | Rebner                                                                                                                  | 793   |
| Genof   | feuf       | chaft8literatur                                                                                                         | 796   |



|   |   |   |   | • |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | , |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | ! |
|   |   |   |   | , |
|   |   | • |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | i |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | 4 |   |   |   |
|   | • | , |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| _ |   |   | • |   |
| - |   |   | • |   |
| - |   |   | • |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   | • |   | • |   |
|   | • |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   | • |   |   |   |

### Bericht über die Tätigkeit des Vorstandes des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907

1

erflattet für den Vorftand von dem erften Vorfitenden Mag Kadeftod.

In dem verslossenen fünften Berbandsjahre ist eine Anzahl wichtiger Organisationsarbeiten zu einem vorläufigen Abschluß gelangt. Dem großen Wert des Ausbaues der Organisation des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und seiner Revisionsverbände ist durch die Besichlüsse des Düsseldorfer Genossenschaftstages das lette Siegel aufsgedrückt worden. Das große Tariswert, das darauf hinausging, mit allen denjenigen Gewertschaften, deren Mitglieder in größerem Umfange in der Konsumgenossenschaftsbewegung Beschäftigung finden, ist leider ein Stückwert geblieden, weil es nicht gelang, mit dem Verband der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands und dem Zentralvers dand der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands zu einer endgültigen Verständigung zu kommen.

Das eigene Geschäft bes Zentralverbandes deutscher Konsums vereine, unsere Verlagsanstalt, hat im verslossenen Jahre den in der Konsumgenossenschaftsbewegung so wichtigen Schritt zur Sigenprosduktion vollzogen, indem es eine eigene Druckerei errichtet hat. Die Errichtung der Druckerei und der Ausbau der Abteilung für Verssicherungswesen waren die Ursachen, daß auch die innere Organisation

ber Berlagsanstalt von Grund aus umgebaut werden mußte.

Der vorläufige Abschluß der vorgenannten Organisationsarbeiten bedeutet in gewissem Sinne den Abschluß der ersten Entwicklungsperiode unseres Berbandes. Der Sturm und Drang, der notwendig war, um das wieder gut zu machen, was in der Bergangenheit, d. h. vor der Gründung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, an der Konsumgenossenschaftsbewegung gesündigt worden war, ist mit dem besendeten Berbandsjahre einem ruhigeren Tempo unserer Entwicklung geswichen. Damit soll nicht gesagt werden, daß nichts mehr zu tun übrig bleibt, und daß wir nun das Recht haben, auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Wollten wir das tun, dann würde sich auch bald an uns die

Wahrheit des Sprichwortes erweisen, daß Stillstand Rückgang ist. Nicht zum Stillstand soll unsere Entwicklung gelangen, sondern sie wird nur etwas andersartige Formen annehmen. Während es sich bisher darum handelte, den Grund für neue Institutionen zu legen und unser konsumsgenossenschaftliches Gebäude selbst zu errichten, werden wir in den nächsten Jahren in erster Linie unser Augenmerk auf den Ausbau der errichteten Institutionen, auf die innere Stärkung und Kräftigung unserer Bewegung zu richten haben.

Wir bürfen erwarten, daß nach den Jahren des Säens und Pflanzens eine gewisse Ruhe, eine Zeit des stillen Wachsens und Werdens eintritt. Wir hoffen aber auch, daß sich schon jest die ersten Früchte der Arbeit der verflossenen fünf Jahre zeigen werden. Bisher zeigte das äußere Wachstum unseres Verbandes eine ruhige und sichere Weiterentwicklung, die nicht nur mit der allgemeinen genossenschaftlichen Entwicklung Schritt hielt, sondern sie an Schnelligkeit noch um einiges übertraf. Diese Stetigkeit der Entwicklung hatte zum Teil ihren Grund barin, daß noch sehr viel genossenschaftliches Neuland vorhanden war, und daß es daher möglich war, immer weitere Kreise in den Bann der Ronsumgenoffenschaftsbewegung zu ziehen. In dem Maße, in dem unsere Verbandsorganisation stärker und stärker wird und überall im ganzen Lande, in allen größeren und kleineren Städten festen Fuß gesaßt hat, wird von genossenschaftlichem Neuland immer weniger die Rebe sein können. Im gleichen Verhältnis müßte also unsere Bewegung zu einem gewissen Stillstand kommen, wenn es nicht gelänge, burch den Ausbau der Organisation die Kraft der Bewegung so zu stärken, daß an die Stelle der Entwicklung in die Breite die Entwicklung in die Tiefe tritt. Die in den verflossenen fünf Jahren vorgenommene Reorganisation unseres Verbandes soll uns die Kraft geben, diesen "toten Punkt" zu überwinden. Diese Kraft der Entwicklung wird auf eine um so härtere Probe gestellt, als mit bem Beginn bes neuen Ber= bandsjahres 1908 im allgemeinen Wirtschaftsleben eine Krisis ein= getreten ift, deren Wirkungen sicher auch die Konsumgenossenschafts= bewegung in mancher Beziehung spüren wird.

Die Verbandsarbeit wird durch den Genossenschaftstag, der um die Zeit der Sommersonnenwende stattfindet, in zwei Hälften geteilt.

Borstands= arbeiten des ersten Halbjahres

Im ersten Halbjahre sanden vier Vorstandssitzungen, eine Sitzung der Taristommission und eine Ausschußen sitzung statt. Die erste Vorstandssitzung am 9. dis en 11. Februar 1907 in Hamburg beschäftigte sich zunächst mit den Vorbereitungen zum Genossenschaftstage. Es wurden, vorbehältlich der Zustimmung des Ausschusses,

bie Zeit, die Tagesordnung und die Zeiteinteilung des Genossenschaftstages und alle damit im Zusammenhang stehenden Veranstaltungen sestigelegt. Es wurde ferner der Besuch der Revisionsverbandstage und einiger auswärtiger Genossenschaftstage unter die Vorstandsmitglieder verteilt und die Berichterstattung für die Revisionsverbandstage und den Genossenschaftstag vergeben.

Ferner beschäftigten die Verhältnisse innerhalb des Inter= nationalen Genoffenschaftsbundes ben Borstand angelegentlichft. Es ließ sich nicht verkennen, daß der Internationale Genossenschaftsbund reorganisationsbedürftig sei, und daß eine solche Reorganisation an Haupt und Gliebern wohl kaum vorgenommen werden würde, wenn nicht ber nach bem englischen stärkste Zweig der Konsum= genoffenschaftsbewegung, ber bes Zentralverbandes deutscher Konsum= vereine, seine Rraft auch in den Dienst ber internationalen Genoffen= schaftsarbeit stellte. Es wurde baher beschlossen, alle Verbandsvereine mit mindestens 250 000 & Umsat aufzufordern, die Mitgliedschaft des Internationalen Genossenschaftsbundes zu erwerben. Auch murde eine besondere Versammlung der Mitglieder des Internationalen Genossenschaftsbundes bei Gelegenheit des Duffeldorfer Genossenschafts= tages vorgesehen. Endlich wurde beschlossen, die Vorstände der Revisionsverbande zu ersuchen, die Frage des Beitritts zum Internationalen Genossenschaftsbund auch auf die Tagesordnung der Revisions= verbandstage zu seten.

Des weiteren beschäftigte sich die Vorstandssitzung mit der Vorlage über den weiteren Ausbau der Organisation des Zentralverbande. Sine zweite, von dem Setretär ausgearbeitete Beitragsstaffel wurde atzeptiert und durch einige weitere Ergänzungen als Vorlage zur Beschlußfassung für die nächste Ausschußstung fertigzgesiellt. Auch Zeit und Tagesordnung der nächsten Ausschußstung wurden endgültig bestimmt. Sine Zuschrift der Preußischen Zentralzgenossenschaftstasse, in der diese den Zentralverband aufsorderte, zur Unterstützung der weiteren Herausgabe des bewährten statistischen Jahrzund Adresbuches der Genossenschaften im Deutschen Reiche 600 M zu zeichnen bezw. 300 Werte à 2.— A sest abzunehmen, wurde in zusstimmendem Sinne erledigt.

Außer mit den Angelegenheiten des Zentralverbandes beschäftigte sich diese Sitzung auch mit den Angelegenheiten der Verlagsanssteute, die Herren Berard und Schröder von der Firma Auer & Co., die uns in der entgegenkommendsten Weise mit ihrem bewährten sachmännischen Rate bei der Errichtung der Druckerei zur Seite gestanden haben, und der neugewählte technische Leiter der Druckerei, Herr Steinhorst, gesladen. Nach dem von dem Sekretär erstatteten Bericht über die seit der letten Sitzung zur Errichtung der Druckerei getroffenen Maßnahmen wurde in die Prüfung der Offerten für den Ankauf weiterer Druckereismaschinen und größerer Papierlieferungen eingetreten und den günstigsten Offerten der Zuschlag erteilt.

Eine Anzahl geschäftlicher Angelegenheiten der Verlagsanstalt, worunter namentlich die Umänderung des Kontraktes zwischen der Verslagsanstalt und der Großeinkauss-Gesellschaft Deutscher Consumvereine über den beiderseitigen Bank- und Kassenverkehr, wurde ohne Hinzusiehung der vorgenannten Kommission erledigt. Ferner überzeugte sich

der Borstand davon, daß dank der getroffenen Maßnahmen die Mittel für die Errichtung der Druckerei vorhanden seien. Es wurde der Konstrakt mit dem technischen Leiter, Herrn Steinhorst, genehmigt, die Herausgabe der Broschüre "Wegbewußt" beschlossen und der Rechnungssabschluß der Verlagsanstalt geprüft. Danach stand das Inventar mit 1 M und das Warenlager mit 4000 M zu Buch. Von dem Reingewinn im Betrage von 26 568 M inkl. 1933 M Salbo alter Rechnung wurden 10 000 M dem Betriebssonds und 15 000 M dem Produktionssonds zugeführt.

Die zweite Situng des Vorstandes fand am 15. März 1907 in Magdeburg statt. Zunächst wurde der Voranschlag des Zenstralverbandes für 1908 aufgestellt. Ferner wurde mit verdindlichstem Dank davon Kenntnis genommen, daß die Großeinkaußseßessses jellschaft Deutscher Consumvereine 5000 Afür allgemeine genossenschaftliche Zwecke zur Verstügung gestellt habe. Es wurde beschlossen, diesen Betrag den Revisionsverdänden zu überweisen, und zwar mit der Maßgabe, daß diesenigen Revisionsverdände, die dis zum 1. Januar einen Sekretär anstellen und die in der Vorlage über den weiteren Ausbau des Zentralverdandes deutscher Konsumvereine und seiner Kevisionsverdände aufgestellten Bedingungen erfüllt haben, einen entsprechenden Anteil von dieser Summe als Zuschuß erhalten sollten.

Ferner wurden der Bericht des Sekretärs über die mit dem Düssels dorfer Ortsausschuß erforderlichen Arrangements zum Genossenschaftstage, der schriftlich vorlag, entgegengenommen und die unter Vorbehalt der Zustimmung des Vorstandes getroffenen Vereinbarungen bestätigt. So wurde ferner davon Kenntnis genommen, daß die Großeinkaußschellschaft zu der in der vorigen Vorstandssitzung beschlossenen Absänderung des Vertrages mit der Verlagsanstalt ihre Zustimmung gegeben habe. Die vorliegenden Sinladungen zum Besuch der Genossenschaftstage des belgischen und des französischen Genossenschaftsverbandes im März und April wurden wegen anderweitiger Inanspruchnahme der Mitglieder des Vorstandes und des Sekretärs dankend abgelehnt. Im übrigen beschäftigte sich diese Vorstandssitzung mit den Gegenständen der abschließenden Sitzungen der Tarissommission und des Ausschusses.

Die Tarifkommission bes Zentralverbandes den des de utscher Konsummers, ben heftehend aus den genossenschaftelichen Mitgliedern des Tarisamtes, den Herren von Elm und Lorenz, hamburg, dem Borstande und dem Sekretär, hielt ihre Sitzung am 9. Februar und am 15. und 16. März ab. In der Sitzung vom 9. Februar beschäftigte man sich mit den Verhandlungen mit dem Versband der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands und dem Zentralverdand der Handlungsgehilsen und Sehilsinnen Deutschlands. Es wurde beschlossen, an beide Verdände die Anstrage zu richten, ob sie bereit seien, an einer unverdindlichen Aussprache über die Differenzpunkte betress des zwischen ihnen und dem Zentralverdand deutscher

Konsumvereine abzuschließenden Lohn= und Arbeitstarises teilzunehmen. Ferner wurden die Differenzpunkte einer eingehenden Besprechung

unterzogen.

Am 15. März in Magdeburg fand zunächst eine Sitzung der Taristommission mit den Vertretern des Berbandes der Lagers halter und Lagerhalter innen statt, an der als Vertreter dieses Verbandes die Herren Bammes, Döhnel und Reinsdorf teilsnahmen. Es wurde das im Jahrbuch 1907 Band II Seite 210 wiedersgegebene Formular eines Dienstvertrages für Lagerhalter und Lagershalterinnen beschlossen. In Verbindung mit diesem Dienstvertrag wurde nachstehende Resolution vereindart mit der Maßnahme, daß sie einersseits dem Ausschuß und dem Genossenschaftstag des Zentralverbandes, andererseits dem Lagerhalterverbandezur Beschlußfassung vorzulegen sei.

"Die Verbandsvereine sollen gehalten sein, die in § 8 des Lagerhaltersvertrages vorgesehene Mankovergütung bei den Vereinen mit Zentrallager nicht unter ½ pzt., bei Vereinen ohne Zentrallager nicht unter 1 pzt. und für Schnittwaren nicht unter 1½ pzt. des Verkaufswertes der belasteten

Waren festzuseten.

Für Fleisch- und Wurstwaren, Schmalz und Butter in Gebinden sollen außerdem 2 pBt. vom Gewicht bei der Belastung abgesetzt werden.

Wird für Fleisch- und Wurstwaren, Schmalz und Butter in Gebinden keine besondere Vergütung gewährt, so soll die Mankovergütung bei Verseinen mit Zentrallager nicht unter 1/4 pzt. und bei Vereinen ohne Zentrallager nicht unter 11/4 pzt. des Verkaufswertes der belasteten Waren sestzagesett werden."

Am 16. März fanden die Verhandlungen zwischen der Tarifstommission und den Vertretern des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Sehilfinnen, den Herren Josephschn und Köhler, statt. Es wurde beschlossen, folgende gemeinsame Erklärung dem Ausschuß und dem Genossenschaftstag zu unterbreiten:

"Nach dem Stande der gepflogenen Berhandlungen erscheint es nicht möglich, daß es auf dem diesjährigen Genossenschaftstage zu einer allges meinen Tarisvereinbarung kommen wird. Hinsichtlich der Regelung der Lohns und Arbeitsverhältnisse bei den Berkäufern und Berkäuserinnen und der Arbeitsverhältnisse der Kontoristen, Kontoristinnen und Hauptlagers verwalter wird durch fortzusetende Berhandlungen einer in Hamburg dazu einzusetenden Kommission eine Tarisvereinbarung dis zu dem nächstährigen Genossenschaftstage herbeizusühren gesucht werden.

Dahingegen find bezüglich der Regelung der Lohnverhältnisse der in den Kontoren und den Zentrallägern beschäftigten Handlungsgehilfen vorsläufig örtliche Abmachungen zu empfehlen, welche später als Grundlagen

für eine entsprechende Tarifbereinbarung dienen können."

Im Anschluß an diese Verhandlungen trat die Tariskommission mit den Vertretern des Verbandlungen et Väcker, Konditoren und verwandten Berufsgenossen Deutschlands, den Herren Allmann und Wichers-Hamburg, und Neumann-Leipzig, in Tarisverhandlungen ein. Die wenige Tage vorher stattgefundene Generalversammlung des Väckerverbandes hatte beschlossen, den auf dem ersten ordentlichen Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine am 13. und 14. Juni 1904 in Hamburg vereinbarten Lehn- und Arbeitstaris, entsprechend den Schlußbestimmungen des Tarises auf den 1. August 1907 zu kündigen. Diese Kündigung wurde

von den Vertretern des Verbandes ausgesprochen und zugleich in Vershandlungen über einen neuen Tarif eingetreten. Die sehr gründlichen Verhandlungen führten zu einem beide Seiten befriedigenden Resultat. St wurde beschlossen, den revidierten Tarif dem Ausschuß und dem Genossenschaftstag in Düsseldorf zur endgültigen Beschlußfassung zu unterbieiten. Dieser revidierte Arbeits= und Lohntarif ist abgedruckt im Jahrbuch unseres Zentralverbandes 1907 Band II Seite 312 u. f.

Der Ausschuß des Zentralverbandes deutscher Ronsum ver eine trat am 17. März 1907 in Magdeburg zu einer Sitzung zusammen. Es wurde zunächst der von dem Vorstand und der Zariftommission ausgearbeitete, revidierte Bäckertarif vorgelegt und nach eingehender Beratung und geringfügigen redaktionellen Aenderungen beschlossen. Ferner gab ber Ausschuß seine Zustimmung zu dem Dienstvertragsentwurf für Lagerhalter und Lagerhalterinnen und der Resolution betreffend die Regelung der Mankovergütung. Auch die mit dem Handlungsgehilfenverband vereinbarte gemeinsame Erklärung fand die Zustimmung des Ausschusses. Es wurde beschlossen, die weiteren Verhandlungen mit dem Lagerhalterverbande der Tariffom= mission, die weiteren Verhandlungen mit dem Handlungsgehilfenver= bande den ordentlichen und stellvertretenden Mitgliedern des Tarif= amtes in Verbindung mit dem Sefretär zu übertragen. Hierauf trat der Ausschuß in eine eingehende Beratung der Vorlage über den weiteren Ausbau der Organisation des Zentralverbandes deutscher Kon= sumvereine und seiner Revisionsverbande ein; namentlich die neue Beitragsstaffel wurde Beratung unterzogen. einer eingehenben Schließlich wurde beschlossen, die Vorlage in der im Jahrbuch des Rentralverbandes 1907 Band II Seite 145 u. f. wiedergegebenen Form dem Genossenschaftstag zu unterbreiten. Von der Ueberweisung von 5000 M seitens der Großeinkaufs=Gesellschaft Deut= scher Consumvereine für genossenschaftliche Zwecke wurde mit verbindlichstem Danke Renntnis genommen und bem Vorstandsbeschluß, bezüglich der Verteilung dieser 5000 Mauf die Revisionsverbände zur Unterstützung ber Anstellung von Beamten, beigetreten. (Vergl. Jahr= buch 1907 Band II Seite 150.) Ich will nicht unterlassen, auch an dieser Stelle der Großeinkaufs-Gesellschaft für diese Zuwendung, durch die die Anstellung von Verbandssekretären den weniger bemittelten Re= visionsverbänden wesentlich erleichtert worden ist, den Dank des Zentral= verbandes deutscher Konsumvereine zum Ausdruck zu bringen.

Darauf behandelte die Ausschußstung Zeit, Tagesordnung und Zeiteinteilung des Düsseldorfer Genossenschaftstages und gab dem vom Vorstand unterbreiteten Vorschlage seine Zustimmung. Zum Schluß wurde ein Bericht des Sekretärs über die Arbeiten zur Errichtung der Druckerei der Verlagsanstalt entgegengenommen und für den weiteren Aussbau der Druckerei einige Anregungen gegeben. Das Mitglied des Vorstandes, Herr Barth – München, regte noch an, daß bei den Veranstaltungen der Verbandstage auch auf die äußere Form Sewicht gelegt und dem Anssehen der Genossenschaftsbewegung entsprechend versahren werden möge.

Die dritte Vorstandssitzung des Jahres 1907 fand bei Gelegensheit des Mitteldeutschen Verbandstages am 28. April in Eilenburg statt. Herr Schmidtchen, dem seitens des Vorstandes die ständige Ueberswachung und Revision der Kassens und Buchführung der Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und des Verbandes selbst übertragen ist, erstattete Bericht über die Jahressischlüsse abrech und erklärte, daß er Rechnungen und Jahresabschlüsse als durchaus richtig befunden habe. Der von Herrn Schmidtchen vorgelegte schristliche Vericht ist im Jahrbuch 1907 Band I Seite 15 u. s. zum Abbruck gebracht worden.

Es wurde ferner die Tagesordnung für die Düsseldorfer Ausschuß= sitzung und Revisorenkonferenz festgestellt und alsdann in die Behand= lung der Frage der Umwandlung des "Frauengenossenschaftsblattes" in ein "Ronsumgenossenschaftliches Bolksblatt" eingetreten. Hierzu gab der Sefretär einen längeren Bericht. wurde anerkannt, daß die sich häufenden Arbeiten in dem Sekretariat und der Verlagsanstalt es je länger je mehr dem Sekretär unmöglich machen, auch noch die Redaktion der beiben Organe des Zentralver= bandes, nämlich ber "Konsumgenoffenschaftlichen Rundschau" und bes "Frauengenossenschaftsblattes" zu führen. Mit der Umwandlung des "Frauengenossenschaftsblattes" in ein "Ronsumgenossenschaftliches Volksblatt" muffe naturgemäß eine erhebliche Vermehrung der Re= baktionsarbeiten stattfinden. Es wurde baher beschlossen, die Anstellung eines leitenden Redakteurs für das Pressewesen der Berlagsanstalt mit einem Gehalt von nicht unter 4000 M in Aussicht zu nehmen.

Die Vorstandssitzung behandelte ferner die Herausgabe eines Handsbuches für Konsumvereine und eines Genossenschaftsgesetzes mit kleinem Kommentar zum praktischen Gebrauch der Konsumvereine. Die Aussarbeitung des Entwurses für ein Handbuch der Konsumvereine wurde Herrn Verbandsdirektor Heins in Verbindung mit dem Sekretär, die Vorarbeiten für die Herausgabe des Kommentars Herrn Dr. Riehn in Verbindung mit Herrn Schmidtchen übertragen. Durch die Krankheit des Herrn Heins und die Ueberlastung des Herrn Dr. Riehn in Steuerangelegenheiten ist es sedoch leider unmöglich geworden, im Verichtssiahre den beschlossenen Arbeiten näherzutreten.

Sodann gab der Sekretär einen Ueberblick über die mit der Einzichtung der Druckerei nötig werdende Neuorganisation der Verlagsanstalt zerfallen naturgemäß in vier Gruppen und sind demzufolge zunächst vier Abzteilungen zu bilden, nämlich:

- 1. die kaufmännische Abteilung,
- 2. die Abteilung für Buchbruckerei,
- 3. die Abteilung für Redaktion und Verlag,
- 4. die in der Entwicklung begriffene Abteilung für Versiche= rungswesen.

Die Gesamtleitung der Verlagsanstalt obliegt dem Sekretär und außersdem hat er speziell die Sekretariatsarbeiten wahrzunehmen. Bon diesen letteren wird die Frage der Rechtsauskunft und Rechtsberatung einer intensiveren Arbeit bedürfen, namentlich das für die Konsumvereine so wichtige Gebiet des Steuerrechtes sollte einheitlich von einem Juristen bearbeitet werden. Es wurde daher die Errichtung einer fünften Abteilung, nämlich einer jurist isch en Abteilung in Aussicht genommen.

Hieran schloß sich ein Bericht des Sekretärs über den Ausbau der Versicherungsabteilung. Es wurde beschlossen, diese Frage in dem in Düsseldorf zu erstattenden Sekretariatsbericht zu behandeln und durch eine dort vorzuschlagende Resolution die Richtlinien der Entwicklung

dieser Abteilung festzustellen.

Sodann beschäftigte sich die Vorstandssitzung mit der Tagesord= rung der Generalversammlung der Großeinkaufs= Gesellschaft Deutscher Consumvereine. Bon der An: sicht ausgehend, daß unsere genossenschaftliche Zusammenarbeit gemein= schaftliche demokratische Arbeit ist und daß es daher notwendig erscheint, daß die Gesamtorganisation der Genossenschaften durch eine entsprechende Anzahl von Vertrauenspersonen in den leitenden Körperschaften der Bentralorganisationen vertreten sind, wurde beschlossen, den Antrag zu stellen, daß, entsprechend der Entwicklung der Großeinkaufs-Gesellschaft in den letten Jahren, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von 9 auf 15 zu erhöhen sei. Da ber Zentralverband durch seine Verlagsanstalt Mit= glied der Großeinkaufs-Gesellschaft ist, so murde die Einreichung dieses Antrages der Verlagsanstalt übertragen. Es wurde ferner darauf hin= gewiesen, daß die Großeinkaufs-Gesellschaft, die den Rang eines Revisionsverbandes in der Organisation des Zentralverbandes deutscher Ronsumvereine einnimmt, durch einen eigenen Vertreter einen Sit im Ausschuß des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, daß nicht aber umgekehrt auch der Zentralverband einen Sit in dem Aufsichtsrat der Großeinkaufs-Gesellschaft habe. Zur Herbeiführung eines Gegenseitig= keitsverhältnisses erschien es munschenswert, daß der Zentralverband durch den Setretär offiziell in dem Aufsichtsrat der Großeinkaufs=Ge= sellschaft vertreten sei. Es wurde daher beschlossen, in der Generalver= sammlung der Großeinkaufs-Gesellschaft als einen der zu wählenden Aufsichtsräte ber Großeinkaufs-Gesellschaft ben Sekretär vorzuschlagen. Mit der Ausführung des Beschlusses wurde der Unterzeichnete betraut.

Zum Schluß beschäftigte sich der Vorstand mit der vorliegenden Einladung des Lagerhalterverbandes in Leipzig. Es wurde beschlossen, diese Einladung unter der in dem nachfolgenden Schreiben nicdergelegten Begründung dankend abzulehnen. Das Ablehnungs-

schreiben hat folgenden Wortlaut:

Titl. Verband der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands, Leipzig. Ihr gefl. Schreiben betreffend die Einladung zum Besuch Ihrer Generalversammlung an den Vorstand des Zentralverbandes deutscher Konsumbereine ist von dem Vorsitzenden, Herrn Radestock, in der Vorstands-

fitung vom 28. April zur Beschlutfassung vorgelegt worden. Der Vorstand hat mich beauftragt, Ihnen für die freundliche Einladung seinen berbindlichsten Dank zum Ausbruck zu bringen. Bu seinem Bedauern ist jedoch der Borstand nicht in der Lage, Ihrer gefl. Einladung Folge zu leisten. Die einzelnen Borstandsmitglieder, die, wie Sie wissen, im Rebenberuf den Bentralberband deutscher Konsumbereine leiten, sind so sehr mit Arbeiten überhäuft, daß eine weitere Belastung ganz unmöglich erscheint. Gine solche weitere Belastung würde aber eintreten, wenn von dem Vorstand die Generalbersammlung Ihres Berbandes beschickt würde, da alsdann auch, um nicht unhöflich zu erscheinen, der Vorstand gezwungen sein würde, die Generalbersammlungen der übrigen Gewerkschaften, denen genossenschaftliche Angestellte oder Arbeiter angehören, zu beschicken. Um den freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung und der Gewerkschaftsbewegung bestehen, Rechnung zu tragen, hat der Vorstand beschlossen, die allgemeinen Gewerkschaftskongresse zu beschicken, und die Generaltommission der Gewertschaften, als die Bertreterin der gesamten deutschen Gewerkschaftsbewegung, besucht ja auch, wie Sie wissen, unsere Genossenschaftstage.

Indem ich, zugleich auch im Namen des Vorstandes, den Verhandlungen Ihrer Generalversammlung den besten Erfolg wünsche, verbleibe ich

mit genossenschaftlichem Gruß, Ihr ergebener

(Unterschrift)

Die Revisionsverbanden mit Ausnahme bes nordwestdeutschen, vor dem Genossenschaftstage statt. Auf Bersanlassung des Borstandes und Ausschusses wurden auf den Revisionsverbandstagen einige den ganzen Verband betressende Fragen erörtert, nämlich: der weitere Ausbau der Organisation des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und seiner Revisionsverbände, die Tarisvershandlungen mit den Gewertschaften, der gemeinschaftliche Wareneinkaus der Konsumvereine und der Internationale Genossenschaftstag in Cremona. Die Vorstandsmitglieder und der Sekretär verpslichteten sich, auf Wunsch das Reserat zu den vorgenannten Themen zu übernehmen.

Der fünfte Verbandstag des Verbandes mitteldeutscher Ronsumvereine fand am 28. und 29. April in Gilenburg statt. Als Vertreter des Vorstandes nahm Kollege Schmidtchen an den Ver= handlungen teil. Auch Kollege Barth und der Unterzeichnete, die, wie mitgeteilt, zwecks Teilnahme an einer Vorstandssitzung in Gilenburg weilten, wohnten eine Zeitlang den Verhandlungen bei. Den Bericht des Vorstandes über das verflossene Verbandsjahr erstattete der Ver= bandsvorsitzende, Herr Afmann; desgleichen gab er das Referat über die Anstellung eines Berbandssekretärs und Festsetzung der Beiträge für den Verband sowie über den Ausbau der Organisation des Zentral= verbandes deutscher Konsumvereine und seiner Revisionsverbände. Der Setretar referierte über die Tarifverhandlungen mit ben Gewerkschaften. Der auf die Tagesordnung gesetzte Gegenstand des gemeinschaftlichen Wareneinkaufs der Konsumvereine, Referent Kollege Schmidtchen, konnte wegen vorgerückter Zeit nicht behandelt werden. Der Standpunkt bes Referenten wurde in einer turzen Erklärung niedergelegt.

Der Verband der Konsum= und Produktiv= genossenschaften in Rheinland=Westfalen hielt seinen fünften Verbandstag am 5. und 6. Mai in Essen ab. Als Vertreter des Vorstandes nahm Kollege Barth an den Verhandlungen teil. Den Bericht über das verslossene Verbandsjahr, über den Ausbau der Organisation des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und seiner Revisionsverbände und über die Anstellung eines Verbandsbeamten erstattete der Verbandsvorsitzende, Herr Markus. Ueber die Tarisvershandlungen mit den Sewerkschaften und über den Internationalen Genossenschaftstag referierte der Sekretär und über den gemeinschaftslichen Wareneinkauf der Konsumvereine Kollege Barth.

Der 31. Berbandstag bes Verbandes Thüringer Konstreter des Borstandes nahm Kollege Barth an den Verhandlungen teil. Den Bericht über die Entwicklung des Verbandes gab der Vorsissende, Herr Hebestreit. Ueber die beiden Gegenstände: "Der gemeinschaftliche Wareneinkauf" und "Die Art der Wahl der Vorstandsmitglieder in den Konsumvereinen" referierte Herr Barth. Ueber den Ausbau der Organisation des Zentralverbandes und die Anstellung eines Verbandssekretärs sowie über die Neuregelung der Beiträge, ferner über die Tarisvershandlungen mit den Gewerkschaften und den Internationalen Genossensschaftstag in Cremona gab der Sekretär das einleitende Referat.

Der 39. Verbandstag des Verbandes fächsischer Rons
jumvereine fand am 12. und 13. Mai in Pirna statt. Als Verstreter des Vorstandes nahm Herr Schmidtchen an den Verhandlungen teil. Vor dem Beginn der Hauptverhandlungen fanden Sondervershandlungen der Konsumvereine mit eigenem Bäckereibetrieb statt. Ueber den gemeinschaftlichen Sinkauf der Konsumvereine referierte Kollege Schmidtchen, über die Gegenstände: "Sind die Einrichtungen der sächsischen Konsumvereine verbesserungsbedürftig?", "Die Tarisverhandlungen mit den Gewertschaften unserer Angestellten" und "Die Bedeutung des Internationalen Genossenschaftskongresses" der Sekretär, mährend der Unterzeichnete in seiner Sigenschaft als Vorsisender des sächsischen Revisionseverbandes den Bericht über das verflossene Selchäftsjahr gab und die Anträge der Gesamtverwaltung auf Neuregelung der Verbandsbeiträge und die Anstellung eines ständigen Sekretärs vertrat.

Der 41. Verbandstag bes Verbandes sübbe utscher Konsumvereine an be utscher Konsumvereine des Borstandes nahm der Unterzeichnete an den Bershandlungen teil. Dem ordentlichen Verbandstag vorauf ging eine Landesversammlung der bayrischen Konsumvereine und eine Landessfeier des Agitationsausschusses der bayrischen Konsumvereine. Den Bericht über die Entwicklung des Verbandes gab in seiner Sigenschaft als Vorsissender des Verbandes süddeutscher Konsumvereine Kollege Barth, desgleichen über die Anstellung und Wahl eines Verbandssbeamten. Ueber die Tarisverhandlungen mit den Gewertschaften und die Lohn= und Arbeitsverhältnisse in den Verbandsvereinen, sowie über den Internationalen Genossenschaftstag in Cremona referierte der

Sekretär, während der Unterzeichnete den Vortrag über den weiteren Ausbau der Organisation des Zentralverbandes deutscher Konsum= vereine und seiner Revisionsverbände hielt.

Der 43. Verbandstag des Verbandes der Konsum=
vereine der Provinz Brandenburg und der ans
grenzenden Provinzen und Staaten fand am 2. und
3. Juni in Striegau statt. Als Vertreter des Verbandes nahm der
Unterzeichnete an den Verhandlungen teil. Den Bericht über das versslossene Verbandsjahr erstattete der Verbandsvorsitzende, Herr Neudeck.
Ueber die Tarisverhandlungen mit den Gewertschaften und den Intersactionalen Genossenschaftstag in Cremona reserierte der Sekretär,
während der Unterzeichnete zu den Gegenständen: "Ausbau der Organissation des Zentralverbandes beutscher Konsumvereine und seiner Resvisionsverdände" und "Anstellung eines Verbandsbeamten" sowie "Festsetung der Verbandsbeiträge" den einleitenden Vortrag gab.

Der 22. Verbandstag des Verbandes nordwest; deutscher Konsummer fland am 13. und 14. Juli in Länedurg statt. Als Vertreter des Vorstandes nahm Kollege Schmidtchen an den Verhandlungen teil. Da der Vorsisende, Herr Heins, leider durch eine schwere Krankheit verhindert war, wurde der Vericht über das verslossene Verbandsjahr von Herrn Harste erstattet. Ueber den gemeinschaftlichen Wareneinkauf der Konsumvereine referierte Kollege Schmidtchen, über die Tarisverhandlungen mit den Gewertschaften der Sekretär und über die wichtige Frage der Bezirkskonsums vereine Herr Vieth, Vremerhaven. Wegen der Erkrankung des Versbandsdirektors wurde der Gegenstand: "Der weitere Ausbau der Organistation des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und seiner Resvisionsverdände" von der Tagesordnung abgesetz.

Mit Ausnahme des nordwestdeutschen Revisionsverbandes, wo die Frage ber Anstellung eines Verbandssetretärs wegen ber Erfrankung des Verbandsvorsitenden von der Tagesordnung abgesetzt werden mußte, beschlossen sämtliche Revisionsverbande die Anstellung von Ver= bandssetretaren. Der süddeutsche Revisionsverband schritt bereits zur Wahl und mählte Herrn Jährig=Augsburg, zum Verbands= beamten. Im Verbande sächsischer Konsumvereine wurde die Wahl des Setretars bem Borftanbe und Ausschuffe übertragen. Es wurde von dieser Körperschaft der Revisor, Herr Hirschnitz-Dresden, zum Sefretär gewählt. Der Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und ber angrenzenden Provinzen und Staaten und der Verband mittel= beutscher Konsumvereine übertrugen die Wahl des Sefretärs einer Körperschaft, bestehend aus dem Vorstande des Verbandes und den Leitern ber Einkaufsvereinigungen. Gewählt wurde für den brandenburgischen Verband der bisherige Vorsitzende, Herr Neuded-Branden= burg, während das Vorstandsmitglied des Verbandes, Herr Paul Müller = Berlin, provisorisch den Verbandsvorsit übernahm. Zum

Sekretär des mitteldeutschen Verbandes wurde Herr Pflug, Geschäftsführer des Allgemeinen Konsumvereins Bernburg, gewählt. Herr Ahmann hat nach dem Revisionsverbandstage sein Amt als Vorsisender niedergelegt, und es ist an seine Stelle das zweite Vorstandsmitglied, Herr Wünsche-Calbe, getreten, während Herr Ahmann das Amt eines zweiten Vorstandsmitgliedes übernommen hat. Der Verband der Konsum= und Produktivgenossenschaften in Rheinland-Westfalen hielt einen außerordentlichen Verbandstag am Sonntag, den 23. Rovember, ab. Zum Sekretär wurde Herr Schmidt-Elberfeld, gewählt, der jedoch Ansang ds. Is. erklärt hat, daß er von der Wahl zurücktrete. Der Verband Thüringer Konsumvereine hielt einen außerordentlichen Verbandstag am 30. November ab und wählte zum Sekretär Herrn Rupprecht= Dessan.

Die Beschickung des Internationalen Genossens sich aftstages in Cremona wurde von sämtlichen vor dem Genossenschaftstag abgehaltenen Verbandstagen mit Ausnahme des mitteldeutschen beschlossen. Zu der Frage des gemeinschaftel ich en Warene neinkaufes wurde eine Resolution angenommen, welche den Vereinen die Entwicklung der Einkaussvereinigungen und die Förderung des genossenschaftlichen Großeinkaufs durch die Großeinkaußsesesellschaft Deutscher Consumvereine zur Pflicht macht. Die Borlage über die Tarisverhandstumvereine zur Pflicht macht. Die Borlage über die Tarisverhand lungen mit den Gewerksiche 312 u. s.) fand auf den Revisionsverbandstagen eine unterschiedeliche Behandlung; während einige Revisionsverbände sich im Sinne der Borlage aussprachen, hatten andere nicht unerhebliche Bedenken gegen die gemachten Vorschläge, die sich auch zum Teil zu Anträgen an den Genossenschaftstag verdichteten.

Von auswärtigen Genossenschaftstagen konnten im verslossenen Jahre nur drei besucht werden. An dem 39. Genossenschaftskongreß des britischen Genossenschaftsverbandes am 18. bis 22. Mai in Preston nahm Kollege Schmidtchen teil. Die Generalverssammlung der GroßeinkaußesGesellschaft dänischer Konsumvereine am 10. Juli besuchte der Unterzeichnete und an dem 18. ordentlichen Delegiertentag des Verbandes Schweizer Konsumvereine am 22. und 23. Juli nahm als Vertreter des Zentralverbandes der Sekretär teil.

Der Internationale Genossenschaftstag in Cremona am 23. bis 25. September, war von 22 deutschen Delezgierten besucht, die insgesamt über 80 Vereine mit einer gleichen Anzahl Stimmen vertraten. Das Hauptergebnis des verflossenen Internationalen Genossenschaftstages bestand darin, daß eine Rommission einz gesett wurde, die ein neues Statut für die Internationale Genossensschafts-Allianz auszuarbeiten und dem nächsten Internationalen Genossenschaftstag vorzulegen hat. Zum Mitglied dieser Kommission ist für Deutschland unser Sekretär bestimmt. Es wurde eine zweite Kommission eingesetzt, um die Frage des gemeinschaftlichen Wareneinkauses

der Großeinkaufs-Gesellschaften der verschiedenen Länder zu studieren. Die Mitglieder dieser Kommission sollen die einzelnen Großeinkaufs= Gesellschaften selbst bestimmen. Ferner ift zu bemerken, daß der bisherige Vorsitenbe ber Allianz, Herr Wolff-London, sein Amt nieberlegte und daß an seine Stelle der hervorragende Genoffenschafter und ver= dienstvolle Leiter der schottischen Großeinkaufs = Gesellschaft, Herr William Maxwell, zum Vorsitzenden gewählt wurde. Entsprechend der Stärke des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine erhielt dieser zwei weitere Site in dem leitenden Komitee bes Internationalen Ge= noffenschaftsbundes, so daß nunmehr von fünf Sigen vier auf den Zen= tralverband beutscher Konsumvereine kommen. Mitglieder des Romitees der Internationalen Genossenschafts-Allianz sind in der Reihenfolge ihres Eintritts, der Setretär des Zentralverbandes deutscher Konsum= vereine, Herr Kaufmann = Hamburg, der Geschäftsführer der Groß= einkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine, Herr Lorenz-Hamburg, das Mitglied des Ausschusses des Zentralverbandes und Geschäftsführer der Tabakarbeiter=Genossenschaft, Herr von Elm=Hamburg, und der Unterzeichnete. Somit ift der Zentralverband deutscher Konsumvereine in dem leitenden Ausschuß bes Internationalen Genossenschaftsbundes durch seinen Vorsitenden, seinen Sekretär und zwei Ausschußmitglieder vertreten.

Der Düsselborfer Genossenschaftstag mit den bazugehörigen Veranstaltungen fand in der Woche vom 15. bis 21. Juni 1907 statt. Mit dem Genossenschaftstag, der in den Tagen

# Der Düffeldorfer Genoffenschaftstag

vom 17. bis 19. Juni abgehalten wurde, war eine Borstandssitzung, eine Ausschußsitzung, eine Revisorenkonferenz und eine Sonderversammlung der Mitglieder der Internationalen Genossenschafts-

Allianz verbunden. Im Anschluß an den Genossenschaftstag fand am 20. Juni die Generalversammlung der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine statt. Der 21. Juni war der Erholung—einem gemeinschaftlichen Ausslug nach Köln und von dort per Rhein-dampfer nach Königswinter und dem Drachensels — gewidmet.

Die Vorst and ssisung am 15. Juni beschäftigte sich mit den zu den einzelnen Gegenständen des Genossenschaftstages vorzusschlagenden Resolutionen, soweit sie nicht mit den vor dem Genossenschaftstag veröffentlichten und auf dem Genossenschaftstag noch einmal verteilten Drucksachen bekanntgegeben waren. Diese Drucksachen sind außer dem Vorstands- und Sekretariatsbericht (Jahrbuch 1907, Band I, Seite 1 u. f.) im Jahrbuch abgedruckt, und zwar die Drucksache über den weiteren Ausbau der Organisation des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und seiner Revisionsverbände (Jahrbuch 1907, Band II, Seite 145 u. f.) und die Drucksache über die Tarisverhandlungen mit dem Verbande der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands und dem Zentralverband der Handlungsgehilsen und Gehilsinnen Deutschlands und Ausschusses, betreffend Abänderung des zwischen dem Zentralverbande

beutscher Konsumvereine und dem Verbande der Bäcker und Berusszenossen vereinbarten Arbeitszund Lohntarises (Jahrbuch 1907, Band II, Seite 192 u. f.). Zu dem vierten Gegenstand der Tageszordnung "Bericht des Sekretärs" wurde eine Resolution, das Verzsicherungswesen betreffend, zu dem sechsten Gegenstand der Tageszordnung "den gemeinschaftlichen Wareneinkauf der Konsumvereine" eine Resolution, den gemeinschaftlichen Wareneinkauf betreffend, auszgearbeitet. Auch zwang die Ablehnung des mit dem Vorstande des Lagerhalterverbandes vereinbarten und von dem Ausschuß anerkannten, aber seitens der Generalversammlung des Lagerhalterverbandes am 22. Mai in Leipzig abgelehnten Dienstvertragsentwurses, zu erneuter Stellungnahme zu dem Gegenstande "Die Tarisverhandlungen mit den Gewerkschaften". Es wurde serner das Arrangement des Genossenschaftstages besprochen und die Vorbereitungen zum Genossenschaftstag, soweit noch erforderlich, endgültig erledigt.

Die Sitzung des Ausschussschussschaft usserbandes zu den tone beutscher Konsumvereine fand am 16. Juni in der Tonshalle statt. Der Ausschuß beschäftigte sich zunächst mit der Stellungenahme der Generalversammlung des Lagerhalterverbandes zu dem Dienstvertragsentwurf und der Resolution, die Mankovergütung bestreffend. Der von der Generalversammlung des Lagerhalterverbandes gefaßte ablehnende Beschluß hat folgenden Wortlaut:

"In Anbetracht des geringen Entgegenkommens seitens des Vorstandes des Jentralverbandes deutscher Konsumvereine beim Abschluß des Dienstvertrages wolle die Generalversammlung beschließen, dem Dienstvertrag nur unter der Bedingung die Zustimmung zu geben, wenn im § 8 folgende Aenderungen vorgenommen werden. Der gesamte Ueberschuß und das Desizit sind auf das nächste Geschäftsjahr zu übertragen oder die Uebertragung von Neberschuß und Desizit muß 1/2 pZt. betragen. Auf Waren, die von Verstaufsstelle zu Verkaufsstelle geliesert werden, müssen 1/4 pZt. Mankovergütung in Anrechnung gebracht werden. Die bestehenden Vergünstigungen dürsen unter keinen Umständen aufgehoben werden."

Da bei den Verhandlungen mit dem Vorstande des Lagerhalters verbandes von beiden Seiten beiont war, daß Dienstvertragsentwurf und Mankovergütungs-Resolution als zusammengehörig zu betrachten seien, da aber der eine Teil, nämlich der Dienstvertragsentwurf, von der Generalversammlung des Lagerhalterverbandes abgelehnt war, so blieb dem Vorstand und Ausschuß nichts weiter übrig, als die in der Drucksache über die Tarifverhandlungen beantragte Mankovergütungs-Resolution zurückzuziehen. Diese Resolution hat folgenden Wortlaut:

"Die Verbandsbereine sollen gehalten sein, die in § 8 des Lagerhaltervertrages vorgesehene Mankovergütung bei den Vereinen mit Zentrallager nicht unter ½ pZt., bei Vereinen ohne Zentrallager nicht unter 1 pZt. und für Schnittwaren nicht unter 1½ pZt. des Verkaufswertes der belasteten Waren sestzusehen.

Für Fleisch- und Wurstwaren, Schmalz und Butter in Gebinden, sollen außerdem 2 pgt. vom Gewicht bei der Belastung abgesetzt werden.

Wird für Fleisch- und Wurstwaren, Schmalz und Butter in Gebinden keine besondere Vergütung gewährt, so soll die Mankovergütung bei Vereinen mit Zentrallager nicht unter 1/4 pZt. und bei Vereinen ohne Zentrallager nicht unter 11/4 pZt. des Verkaufswertes der belasteten Waren sestgesetzt werden."

Vorstand und Ausschuß beschlossen daher folgenden gemeinschaftslichen Antrag an den Genossenschaftstag:

"Da in den Verhandlungen zwischen dem Vorstand des Verbandes der Lagerhalter und Lagerhalterinnen und der Tariffommission des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine am 15. März 1907 in Magdeburg seitens des ersteren die Anerkennung des Dienstbertragsformulars abhängig gemacht wurde von einer Verständigung über die Mankevergütung, da ferner die Generalbersammlung des Verbandes der Lagerhalter und Lagerhalterinnen am 20. bis 22. Mai 1907 in Leipzig beschlossen hat, das Dienstvertragsformular in der vorliegenden Fassung nicht anzuerkennen, sondern die Uebertragung des gesamten Ueberschusses und des gesamten Defizits ober die Uebertragung von Ueberschuß und Defizit in der Höhe von 3/3 Prozent des Umsațes auf das nächste Geschäftsjahr zu fordern, da endlich sich nicht verkennen läßt, daß die Höhe der zu gewährenden Mankovergütung und die Bestimmungen über die Uebertragung von Ueberschuß und Defizit in einem einander ergänzenden Verhältnis zueinander stehen mussen, so ziehen Vorstand und Ausschuß den in der Broschüre: "Tarifverhandlungen" Seite 3 veröffentlichten Antrag bezüglich der Mankovergütung, weil durch den Beschluß der Generalversammlung der Lagerhalter nunmehr gegenstandslos geworden, zurück und erbitten die Vollmacht zu weiteren Berhandlungen."

Außer diesem Antrage wurde noch eine zweite Resolution beschlossen, welche für die weiteren Tarisverhandlungen die Richtlinie geben sollte. Diese Resolution ist weiter unten bei Besprechung der Verhandlungen des Genossenschaftstages wiedergegeben.

Ferner beschäftigte sich ber Ausschuß mit den von dem Vorstand vorgeschlagenen Resolutionen zu dem dritten, fünften und sechsten Gegenstand der Tagesordnung (Vericht des Setretärs und gemeinschaftslicher Wareneinkauf der Konsumvereine). Hierauf nahm der Ausschuß den Vericht des Vorstandes über das verslossene Verbandsjahr entgegen. Der Umwandlung des "Frauengenossenschafts-Vlattes" in ein "Konsumgenossenschaftliches Volksblatt", und der Anstellung eines leitenden Redatieurs für die Abteilung Redation der Verlagsanstalt wurde zusgestimmt. Ferner nahm der Ausschuß davon Kenntnis, daß die Herausgabe eines Handbuches für Konsumvereine und eines Genossenschaftsgesesses mit kleinem Kommentar in Aussicht zu nehmen sei. Die Jahreszechnung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine für 1906 wurde von dem Ausschusse geprüft und der von dem Vorsissenden des Ausschusses, Herrn Verbandsdirektor Heins, schriftlich erstattete ausschrliche Revisionsbericht verlesen. Der Revisionsbericht hat folgenden Wortlaut:

"Im Laufe des Jahres 1906 habe ich die Quartalsabschlüsse ber Rechnung des Zentralverbandes und am 5. April 1907 die Gesamtrechnung für das Jahr 1906 in allen Teilen geprüft, sämtliche Einnahmen und Ausgaben mit den Belegen verglichen und alles in bester Ordnung befunden.

| Die Einnahmen | setzen | fid) | zusammen: |
|---------------|--------|------|-----------|
|               | 205    |      | 0 405     |

| Kassenbestand aus 1905                    | 3 105.27 | M        |             |
|-------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Beiträge der Verbände                     |          | er e     |             |
| Beiträge ber Großeinkaufs-Gesellschaft    |          |          |             |
| Beiträge der Großeinkaufs-Gesellschaft    |          | •        |             |
| für allgemeine genoffenschaftliche Zwecke | 3 000.—  | m        |             |
| Beitrag der Verlagsanstalt                | 3 000.—  | •        | 90 150 10 W |
| Die Ausgaben verteilen sich:              |          |          | 30 102.19 M |
| Sitzungskoften, Berbandstage, Genoffen=   |          |          |             |
| schaftstag, Kongresse                     | 6 375.33 | M        |             |
| Internationaler Genossenschaftsbund.      | 102.67   | H        |             |
| Drucksachen, Zeitschriften, Porti         | 894.01   | "        |             |
| Druck "Lohn= und Arbeitsverhältnisse"     | 4 731.95 | "        |             |
| " "Zentralverband 1905"                   | 1 677.05 | N        |             |
| Jahrbilcher, Freiexemplare                | 4 651.20 | N        |             |
| Rundschau, Freiexemplare                  | 7 610.75 | n        |             |
| Bureaukosten                              | 4 749.75 | M        |             |
| Rechtshilfe und Agitation                 | 512.65   | "        |             |
| Salbo                                     | 4 846.83 | <b>W</b> | 90 150 10 W |
|                                           |          |          | 36 152.19 M |

Hamburg, 6. April 1907.

(gez.) J. Beins.

Die Jahresrechnung wurde für richtig befunden und Vorstand und Sekretär entlastet. Darauf wurde von dem Sekretär der Bericht über den Jahresabschluß der Verlagsanstalt gegeben und die Jahresabrechnung rergelegt. Auch zu diesem Segenstande lag ein schriftlicher Revisionssbericht des Herrn Verbandsdirektor Heins vor, der ebenfalls zur Verslesung gebracht wurde. Der Revisionsbericht hat folgenden Wortlaut:

"Am 6. April 1907 habe ich die Geschäftsbücher der Verlagssanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine von Heinrich Kaufmann & Co. einer Revision unterzogen. Die Bücher sind sorgsfältig geführt und nach den von mir vorgenommenen zahlreichen Prüfungen der Einnahmen und Ausgaben stimmen die Buchungen mit den Belegen überein.

Die vierteljährlich nach den einzelnen Konten zusammengestellten Beträge sind richtig auf die Konten des Hauptbuches übertragen.

Ueber die Bankeinlagen, die Anteile bei der Großeinkaufs=Gesellschaft und das Guthaben der letzteren liegen Bestätigungsschreiben, bezw. Belegurkunden vor.

Auf die Bestände an Büchern, Drucksachen usw. sind sehr erheb= liche Abschreibungen vorgenommen.

Das Inventar ist bis auf eine Mark abgeschrieben.

Der unter den Passiven erscheinende Betrag der Abteilung für Versicherungswesen hat die Bedeutung einer Reserve für diese Abteilung.

Bei dieser sehr vorsichtigen Bilanzaufstellung ergibt sich für das Geschäftsjahr 1906 ein Reingewinn von 24 635.22 M, der sich durch den Gewinnvortrag aus 1905 auf 26 568.29 M erhöht.

Die Finanzlage der Verlagsanstalt hat sich bereits recht günstig gestaltet; es sind bisher angesammelt:

| Betriebskapital                     | 10 000.— M      |
|-------------------------------------|-----------------|
| Produktionsfonds                    | 10 000.— "      |
| Konto für unvorhergesehene Verluste | 2 947.50 "      |
| Reserve für Versicherungswesen      | 3 209.09 "      |
| Obiger Reingewinn                   | 26 568.29 "     |
|                                     | 52 724.88 M     |
| Abschreibung auf Inventarkonto      | 2 456.71 "      |
| Abschreibung auf Warenkonto         | 12 394.67 "     |
|                                     | 67 576.26 M     |
| Hamburg, den 6. April 1907.         | gez.) J. Heins. |

Hierauf erstattete der Sekretär den Bericht über die weiteren Borarbeiten zur Errichtung der Druckerei und über den Ausbau der Abteilung für Versicherungswesen. Von dem Vertrag mit der Preußischen
Zentral-Genossenschafts-Rasse, betreffend Abnahme von 300 Exemplaren
des Jahr- und Adresbuches wurde Kenntnis genommen. Es wurde
beschlossen, das nach § 14 des Statuts ausscheidende Vorstandsmitglied,
Herrn Schmidtchen, dem Genossenschaftstag zur Wiederwahl vorzuschlagen. Ferner wurde beschlossen, als Ort für den nächstährigen
Genossenschaftstag Sisenach in Vorschlag zu bringen.

Am 17. Juni, nachmittags 3 Uhr, fand die Revisoren= konferenz statt, die von den Revisoren des Zentralverbandes sehr stark besucht war. Zunächst murbe aus den einzelnen Bezirken Bericht über die Erfahrungen bei den Nachrevisionen erstattet. Diese Er= fahrungen sind, wie allgemein festgestellt wurde, burchaus günstig und ermutigen dazu, auf der beschrittenen Bahn fortzuschreiten. Sobann wurde die Frage behandelt, mas zu tun sei, wenn bei ten Revisionen ber Aufsichtsrat nicht vertreten sei. Es wurde scharf verurteilt, daß hier und dort der Aufsichtsrat es nicht für notwendig hält, an der Re= vision durch den Verbandsrevisor teilzunehmen, bezw. bei dieser Re= vision vertreten zu sein. Es wurde empfohlen, daß bei ber Mitteilung von der stattfindenden Revision stets auf die Notwendigkeit der Teilnahme bes Aufsichtsrates aufmerksam zu machen sei. Sobann beschäftigte sich die Revisorenkonferenz mit der Behandlung der Außenstände in der Bilanz, bei welcher Gelegenheit auch bas leidige Borgspftem, das in manchen Vereinen noch üblich ist, erörtert und scharf verurteilt wurde. Allen Revisoren wurde empfohlen, in den Revisionsberichten das Borg= fustem unnachsichtlich zu kritisieren. Zum Schluß beschäftigte sich die Revisorenkonferenz mit der Behandlung des Lieferantengeschäftes in ber Buchführung und ber Bilang. Der lette Punkt ber Tagesordnung, Heins' Buchführung und die Entgegennahme von Verbesserungsvorsschlägen, wurde, da Herr Heins durch Krankheit an der Tagung vershindert war, abgesetzt und den Genossenschaftern, die Verbesserungsvorsschläge zu machen haben, empfohlen, diese schriftlich einzureichen.

Am 17. Juni, morgens 9 Uhr, fand eine Versammlung der Mitglieder des Internationalen Genoffen= schaftsbundes statt, an der auch zahlreiche auswärtige Gäste und der damalige Präsident des Internationalen Genossenschaftsbundes, Herr Wolff, teilnahmen. Ein Teil der auswärtigen Gäste gehört dem leitenden Ausschuffe des Internationalen Genossenschaftsbundes an, so die Herren Generalsekretär Gray-Manchester, Direktor Marwell-Glasgow, Setretär Dr. Müller-Basel und Unterstaatssetretär Dr. Elias-Haag. Der einzige Gegenstand der Tagesordnung war: der Internationale Genossenschaftstag in Cremona am 23. und 25. September 1907, zu welchem Punkte Herr Lorenz-Hamburg das einleitende Referat hatte. Herr Lorenz schilderte die Bedeutung des Internationalen Genoffen= schaftswesens und empfahl den Vereinen dringend den Besuch des Inter= nationalen Genoffenschaftstages in Cremona, um auch hier an ber so netwendigen Reorganisation des Bundes mitwirken zu können. diesen Vortrag knüpfte sich eine längere Debatte, in der es zu Auseinandersetzungen zwischen dem damaligen Präsidenten und einigen Komiteemitgliedern kam. Es wurde namentlich dem Präsidenten nach= gewiesen, daß er in manchen Dingen nicht so gehandelt habe, wie es dem Interesse der Allianz entspreche. Auch die Frage der Loslösung der land= wirtschaftlichen Genossenschaften einiger Länder vom Internationalen Genossenschaftsbund wurde behandelt. In seinem Schlufworte betonte Herr Lorenz, daß wir nicht nur einen internationalen Konsum= vereinsbund wollen, sondern einen internationalen Genoffenschafts= bund, b. h. einen Bund berVereinigungen aller wirtschaftlich Schwachen zur Förderung ihres Erwerbes ober ihrer Wirtschaft. Darunter seien die landwirtschaftlichen Genossenschaften, d. h. die Genossenschaften berjenigen, die mit Hacke und Schaufel arbeiten und hinter bem Pfluge hergehen, ebensogut zu verstehen, wie die Genossenschaften ber Hand= werker und die Genossenschaften der Konsumenten. Ein Hauptziel der internationalen genossenschaftlichen Bewegung sei der Güteraustausch mit den landwirtschaftlichen Genossenschaften im Konsumenten= und Produzenteninteresse.

Der Vierte ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverbande be utscher Konsumvereine wurde am Abend des 17. Juni in dem festlich geschmückten Saale der städtischen Tonhalle in Düsseldorf eröffnet. Außer den Vertretern der Verbandse vereine nahmen Vertreter von Behörden und zahlreiche Delegierte inzund ausländischer genossenschaftlicher Organisationen und deutscher Gewerkschaften an den Verhandlungen teil. Die Königliche Regierung in Düsseldorf wurde durch Herrn Regierungsrat Dr. Erbslöh, die Stadt Düsseldorf durch Herrn Regierungsrat Dr. Sahn, das Statistische Amt

durch Herrn Direktor Dr. Most vertreten. Der Internationale Ge= nossenschaftsbund war vertreten durch Herrn Präsidenten Henry W. Wolff-London, der Berband der belgischen Konsumvereine durch die Herren Bertrand und Serwy = Bruffel, die danische Großeinkaufs-Gesellschaft den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten, Erzellenz Dr. Högsbro-Ropenhagen, der englische Genoffenschaftsverband durch den Herrn Generalsekretär Gray-Manchester, die englische Großeinkaufs-Gesellschaft durch die Herren Direktoren J. F. Gooden und Josef Warwid-Manchester, die schottische Großeinkaufs = Gesellschaft durch ihren Herrn Präsidenten William Marwell-Glasgow, der französische Genossenschaftsverband durch Herrn Dr. Alfred Raft = Paris, die finnische Genossenschaftsbewegung durch Herrn Baisalä, der nieder= ländische Genossenschaftsbund und der Konsumverein Haag durch Herrn Unterstaatssekretär Dr. A. E. Elias = Haag, der Verband Schweizer Konsumvereine durch die Herren Berwart = Basel und Johann Glatt= Auch der Setretär des Verbandes Schweizer Konsumvereine, Dr. Hans Müller = Basel, wohnte kurze Zeit den Verhandlungen bei. Der schwedische Genossenschaftsbund war vertreten durch Herrn Ar. G. Pahlmann. Als Vertreter der Generalkommission der Gewerk= schaften war Herr B. Umbreit=Berlin, anwesend. Von den einzelnen Gewerkschaften und Berufsorganisationen waren die Vertreter ber Lagerhalter, Handlungsgehilfen, Bäcker, Handels= und Transport= arbeiter und Tabakarbeiter und ber Verband ber Vorstandsmitglieber genossenschaftlicher Unternehmungen vertreten. Ferner waren anwesenb die Vorstands= und Ausschußmitglieder und Revisoren des Zentral= verbandes und seiner Revisionsverbande, Geschäftsführer, Aufsichts= ratsmitglieder, Vertreter und Lagerverwalter der Großeinkaufs= Gesellschaft Deutscher Consumvereine sowie 460 Delegierte, die 328 Genoffenschaften vertraten.

Die Eröffnung des Genossenschaftstages wurde eingeleitet durch eine Begrüßung der Saste. Für die dänische Genossenschaftsbewegung sprach der Herr Staatsminister Erzellenz Dr. Högsbro, für die französische Genossenschaftsbewegung Dr. Nast, für den englischen Genossensichaftsverband Generalsekretär Grap, für die englische Großeinkaussesesellschaft Präsident William Maxwell, für die schottische Großeinkaussesesellschaft Präsident William Maxwell, für die holländische Genossenschaftsbewegung Unterstaatssekretär Dr. Elias, für die schweizerische Genossenschaftsbewegung Vertrand, für die schwedische Genossenschaftsbewegung Herr Pahlmann und für die sinnische Genossenschaftsbewegung Herr Vaisalä. Zum Schluß hieß Herr Schmidt Düsseldorf die Gäste namens des Düsseldorfer Lokalkomitees und des Verbandes der Konsum= und Produktiogenossenschaften in Rheinland-Westsalen willkommen.

Am ersten Hauptverhandlungstage, am Dienstag, ben 18. Juni, morgens 9 Uhr, begrüßte der Unterzeichnete zunächst die Herren Resgierungsvertreter. Der Vertreter ber Königlichen Regierung, Herr

Regierungsrat Dr. Erbslöh, bankte seitens ber Regierung für die Gin= ladung und sprach den Wunsch aus, daß die Verhandlungen des Genoffen= schaftstages auf dem Boden der Vaterlandsliebe und der Nächstenliebe stehen und das Genossenschaftsleben benjenigen Zielen näherbringen möchten, bei beren Erreichung es ber Gesamtheit und ben einzelnen Volksgenoffen zum Nuten und Segen gereichen könne. Der Vertreter ber Stadt Duffeldorf, Herr Regierungsrat Dr. Zahn, hieß den Genoffenschaftstag im Namen ber Stadt willtommen. Er faßte seine Ausführungen dahin zusammen, daß zweifellos der genoffenschaftliche und insbesondere der konsumgenossenschaftliche Gedanke von der Zukunft viel zu erwarten habe. Es werbe nur barauf ankommen, ben konsum= genossenschaftlichen Gebanken so auszugestalten, daß er auch tatsächlich dem Gesamtinteresse der Allgemeinheit dienstbar gemacht werden konnte. Er wünsche den Verhandlungen einen befriedigenden Verlauf und hoffe, daß sie den Delegierten noch Zeit lassen würden, sich mit den Schönheiten der Kunst= und Gartenstadt Düsseldorf bekanntzumachen und heiteren rheinischen Frohsinn zu pflegen.

Es wurde darauf in die eigentlichen Verhandlungen eingetreten. Junächst erstattete der Unterzeichnete den Bericht des Vorsstands und darauf Herr Kausmann einen eingehenden Bericht des Setretärs, in dem er die neuesten statistischen Ziffern über die Genossenschaftsbewegung behandelte. Der Setretär gab dann weiter in großen Zügen ein Bild der notwendigen organisatorischen Entwicklung des Zentralverbandes und ging darauf auf die Tätigkeit der Verslagsanstalt und die große Neuorganisation innerhalb derselben ein. Bezüglich des Ausbaues der Abteilung für Versicherungswesen der Verslagsanstalt schlug der Setretär namens des Vorstandes und Ausschusses solgende Resolution vor:

"Der vierte ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, am 17. bis 19. Juni 1907 in Düsseldorf, empfiehlt den Verbandsvereinen aufs dringendste alle Versicherungen gegen Unfall, Haltschaft, Feuerschaden, Einbruchsdiebstahl, Glasschaden, Wasserleitungsschaden und dergleichen nur durch das Sekretariat des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine bei den durch dasselbe empfohlenen Versicherungssesellschaften abzuschließen.

Der Sekretär wird ferner beauftragt, an die einzelnen Vereine Ansfragen über deren Feuerversicherungsverhältnisse zu richten, um eine einstelliche Ausführung sämtlicher Versicherungsdotumente herbeizuführen. Insbesondere soll nachgeprüft werden, ob nicht einzelne Vereine zu hohe Prämie zahlen. Ist dieses der Fall, so soll ihnen der Sekretär Vorschläge

zweds Ermäßigung der Prämie machen.

Bur Ausführung dieser Arbeiten und Unterstützung des Sekretärs soll, soweit es erforderlich ist, die Versicherungsabteilung der Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumbereine ausgebaut werden. Wit den dazu notwendigen Wasnahmen wird der Vorstand des Verbandes in Verbindung mit dem Sekretär betraut."

Der Sekretär schloß damit, daß die Voraussehung des von ihm skizzierten Ausbaues und Durchbaues unserer Institutionen, die Er= weiterung und Vertiefung der theoretischen Kenntnis der Genossen= schaftsbewegung und — um alle Konsumenten zu einem gemein=

schaftlichen Werke zu vereinigen — die Achtung vor der Ueberzeugung anderer sei. Die vorgeschlagene Resolution wurde einstimmig ans genommen.

Sodann sprach Rollege Barth über ben Ausbau ber Organisation des Zentralverbandes deutscher Konsum vereine und seiner Revisions verbände, indem er kurz auf die seit mehr als zwei Jahren dauernde Diskussion dieser Frage, auf die Behandlung derselben auf den verschiedenen Genossenschaftstagen und Revisionsverbandstagen und auf die vorliegenden gleichnamigen Drucksachen hinwies. Die in der Drucksache I (Jahrbuch 1907, Band II, Seite 145 u. f.) niedergelegten, vom Vorstand und Ausschuß gemein= schaftlich beantragten Resolutionen wurden einstimmig angenommen. Den Schluß des ersten Hauptverhandlungstages bilbete ein Vortrag des Rollegen Schmidtchen über den gemeinschaftlichen Einkauf der Ronfum vereine. Herr Schmidichen wies eingehend die Bebeutung des gemeinschaftlichen Wareneinkaufes und die Notwendigkeit der Förderung und des Ausbaues der Organe des gemeinschaftlichen Einkaufes, namentlich ber Ginkaufsvereinigungen und ber Großein= taufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine nach und beantragte namens des Vorstandes und Ausschusses nachfolgende Resolution:

"Der Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine am 17. bis 19. Juni 1907 in Düsseldorf empfiehlt den Verbandsvereinen, sich der Großeinkauß-Gesellschaft Deutscher Consumvereine anzuschließen. Ferner wird den Verbandsvereinen die Veteiligung an den Einkaußvereinigungen und deren gemeinschaftlichen Warenbezügen angelegentlichst empfohlen. In der dauernden Veteiligung an diesen Einrichtungen liegt die beste Kräftigung der Konsumgenossenschaftsbewegung. Das Interesse der Konsumgenossenschaften erfordert auch, daß dem Warenbezug don der Großeinkauß-Gesellschaft mit dem besten und ernstesten Willen andauernd die größte Aufmerksamkeit zugewendet wird."

Nach kurzer Diskussion wurde die Resolution einstimmig an= genommen. Die Verhandlungen bes zweiten Hauptverhandlungstages am Mittwoch, ben 19. Juni, begannen mit einem fehr ausführlichen Vortrage des Herrn von Elm, der als Mitglied und genoffenschaftlicher Vorsitender des Tarifamtes den Bericht über die Tätigkeit bes Tarifamtes und bie Tarifverhandlungen mit ben Gewerkschaften erstattete. Herr von Elm ging in groß= zügiger Weise auf die vielfachen Differenzen mit den in Genossenschaften beschäftigten Arbeitern ein und behandelte namentlich die Tarifverhand= lungen mit den Gewerkschaften der Lagerhalter, der Handlungsgehilfen und der Bäcker. In bezug auf die Verhandlungen mit den Lagerhaltern sei zu konstatieren, daß durch ben Beschluß ber Generalversammlung des Verbandes der Lagerhalter und Lagerhalterinnen vom 21. und 22. März 1907 in Leipzig, die bisherigen Vereinbarungen mit dem Vorstande dieses Verbandes hinsichtlich des Dienstvertragsentwurfes gegenstandslos geworden seien und daß infolgedessen auch die dazuge= hörige Mankovergütungsresolution vom Vorstand und Ausschuß habe jurudgezogen werben muffen.

Die Stellungnahme des Vorstandes und Ausschusses des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine zu der ganzen Frage der Tarisverhandlungen faste der Referent in folgende Resolution II zusammen:

"Der vierte ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes beutscher Konsumvereine am 17. bis 19. Juni 1907 in Düsseldorf erklärt:

Genossenschaftliche Lohn- und Arbeitstarife können nicht auf solchen Prinzipien aufgebaut werden, deren Durchführung bei den konkurrierenden Privatbetrieben noch in weiter Ferne liegt.

Im eigenen Interesse müssen die Genossenschaften das Streben ihrer Arbeiter und Angestellten zwecks Erreichung solcher sozialwirtschaftlichen Ziele nach Kräften unterstützen und bemüht sein, aus eigener freier Entschließung die aufgestellten prinzipiellen Forderungen in den genossenschaftslichen Betrieben mehr und mehr zu berwirklichen.

Der Genossenschaftstag muß es jedoch ablehnen, schon heute solche Forderungen zu realisieren, welche weit über das hinausgehen, was die Gewerkschaften bei den privaten Unternehmern verlangen und durchzusetzen vermögen, und durch welche unter den gegebenen Verhältnissen eine große Anzahl genossenschaftlicher Betriebe konkurrenzunfähig gemacht und damit ihnen sowie zugleich auch den von ihnen beschäftigten Personen, die Existenz-möglichkeit geraubt würde.

Bezüglich der Forderungen der Lagerhalter und Handlungsgehilfen erklärt der Genossenschaftstag:

Die eingereichten Tarifforderungen zurzeit allgemein durchzusühren, würde den Ruin einer großen Zahl von Genossenschaften zur Folge haben. Er bedauert deshalb — bei aller Sympathie für die Bestrebungen der Ansgestellten in dieser Richtung — dennoch den Abschluß von Tarisen auf dieser Basis ablehnen zu müssen und erwartet, daß die Angestellten und Arbeiter aus prinzipiellen, praktischen und moralischen Gründen, in ihrem eigenen Interesse und im allgemeinen Interesse des Fortschritts des Genossenschen wesens bei ihren Tarissorderungen mehr als dies bisher geschehen, die realen Verhältnisse berücksichtigen.

Der Genossenschaftstag beauftragt die zu diesem Zwecke gebildeten Instanzen des Zentralverbandes deutscher Konsumbereine, in eventuell gewünschte Verhandlungen mit den Vertretern jener Organisationen einzutreten. Diesen Verhandlungen sollen soweit wie möglich die in der Broschüre: Tarisverhandlungen Seite 14 u. f., veröffentlichten Leitsätze zugrunde gelegt werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß

1. die gleiche Bezahlung der Lagerhalter und Lagerhalterinnen,

2. die Festlegung der Umsathöhe pro Berkaufskraft für die Konsumbereine des Zentralberbandes unannehmbar sind.

Sollten die Gewerkschaften der Lagerhalter und Handlungsgehilfen bei der Fortsetzung der Verhandlungen auf diesen Forderungen beharren, so sind z. Z. die Instanzen des Zentralverbandes deutscher Konsumbereine gezwungen, die Verhandlungen einzustellen, da alsdann der Abschluß von annehmbaren Tarisverträgen aussichtslos erscheint."

Ferner wurde von dem Referenten die Annahme des mit dem Bersbande der Bäcker, Konditoren und verwandten Berufsgenossen Deutschslands vereinbarten Tarises, Jahrbuch 1907, Band II, Seite 312 u. f., dringend empsohlen.

An den Vortrag von Elms schloß sich eine sehr lebhafte Debatte. Namentlich die Vertreter der Gewerkschaften waren in keiner Weise mit den grundsätlichen Ausführungen des Referenten einverstanden und wahrten mit großer Entschiedenheit den gegensätlichen Standpunkt. Die zu diesem Gegenstand der Tagesordnung vorgeschlagene Resolution I (Seite 15) wurde einstimmig, die vorstehende Resolution II mit allen gegen drei Stimmen zum Beschluß erhoben.

Zum Bäckertarif waren seitens des Verbandes sächsischer Konsum= vereine noch zwei weitere Antrage gestellt. Der erste Antrag ging babin, alle im Tarif stehenden Bestimmungen über den Backmeister zu streichen. Der Antrag wurde mit kleiner Mehrheit angenommen. Der zweite Antrag lautete, dem § 9 folgende Fassung zu geben: "Bei Bedarf von Arbeitskräften werden diese möglichst durch den Arbeitsnachweis des Bäckerverbandes am Orte, eventl. durch den Zentralarbeitsnachweis dieser Organisation bezogen. Den Verwaltungen steht es jedoch frei, unter ihren Mitgliebern auch anders organisierte Bäcker zu berück= sichtigen. Auch dieser Antrag wurde mit kleiner Mehrheit angenommen. Nunmehr erklärte als Vertreter des Vorstandes des Bäckerverbandes, Herr Kretschmer-Hamburg, daß ber Gesamtvorstand ben Tarif jest nicht annehme. Die beiden abgelehnten Punkte seien das wesentlichste, mas bei der neuen Fassung des Tarifes gefordert sei. Durch den Beschluß des Genossenschaftstages sei die Vereinbarung zwischen Vorstand und Ausschuß einerseits und dem Vorstand des Bäckerverbandes anderer= seits durchbrochen.

Herauf erstattete der Sekretär den Bericht über die Entwicklung der Unterstützungskasse und herr Ahmann den Bericht des Ausschusses. Die Berbandsrechnung wurde genehmigt und der Vorstand entlastet. Desgleichen wurde der Boranschlag genehmigt und nach den Bestimmungen der Resolution II zu dem Gegenstand: "Der weitere Ausbau der Organisation des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und seiner Revisionsverbände", die Höhe der Beiträge zu den Rosten des Verbandes sestgesett. Das nach § 14 des Statuts ausscheidende Vorstandsmitglied, Herr Schmidtchen, und die nach § 19 des Statuts ausscheidenden Mitglieder, die Herren A. von Elm-Hamburg, Prosessor Staudinger-Darmstadt und Max Pobbig-Schedewis, wurden einstimmig wiedergewählt.

Da der Bäckert arif zum 1. August des Berichtsjahres gekündigt war und abläuft, da ferner der Genossenschaftstag den revis dierten Bäckertarif abgeändert und dadurch dem Vorstande des Bäckerverbandes die Annahme dieses Tarises unmöglich gemacht hatte, so ergab sich die Notwendigkeit, entweder eine tarislose Zeit eintreten zu lassen oder ein Provisorium zu schaffen. Die Mehrzahl der Delegierten entschied sich für das letztere. Es sand daher am Nachmittag des 20. Juni noch eine Zusammenkunst der Vertreter derjenigen Vereine statt, die Bäckereien betreiben. Es wurde ein Kompromis dahin vorgeschlagen, daß dis zur endgültigen Regelung dis zum nächsten Genossenschaftstag der Bäckerverband auf die Tarisbestimmungen, die Backmeister betreffend, verzichten und die Genossenschaften die Bestimmungen bezüglich des Arbeitsnachweises anerkennen sollen. Die erdrückende Mehrheit der Anwesenden sprach sich für dieses Kompromis aus. Es wurde darauf der Antrag Lorenz, den Sekretär zu beauftragen, unter Darlegung der Verhältnisse eine schriftliche Abstimmung der auf dem Genossenschaftsetag vertreten gewesenen Vereine über die Annahme dieses Kompromisses wahrzunehmen, einstimmig beschlossen.

Diese schriftliche Abstimmung wurde im Juli von dem Sekretär vorgenommen. Es wurden zur Abstimmung aufgefordert 247 Vereine,

| es stimmten mit Nein 8                       | Vereine |
|----------------------------------------------|---------|
| es haben sich der Abstimmung enthalten 20    | W       |
| es haben sich aus anderen Gründen an der Ab- |         |
| stimmung nicht beteiligt 3                   | H       |
| somit stimmten mit Ja                        | И       |
| zusammen 247                                 | Vereine |

Damit ist vom 1. August 1907 an bis zum Genossenschaftstag bes Jahres 1908 ber neue Bäckertarif in Kraft getreten.

Im Anschluß an ben Genossenschaftstag fand am 20. Juni die breizehnte ordentliche Generalversammlung der Groß= einkaufs=Gesellschaft Deutscher Consumvereine statt. Von Herrn Seifert wurde der Bericht der Großeinkaufs-Gesell= schaft erstattet. Die Jahresrechnung und die Entlastung der Geschäfts= führer wurde genehmigt, der Reingewinn nach bem vorgeschlagenen Modus verteilt und beschlossen, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von 9 auf 15 zu erhöhen. Zum Revisor wurde Herr Heins einstimmig wiedergewählt. Die Wahl zum Aufsichtsrat fiel auf die Herren Fischer, Raufmann, Poftelt, Baftlein, Liebmann, Riemann, Grundkötter, Vieth, Menzel und Hobestreit. Von diesen zehn Personen kommen sechs auf die Vermehrung bes Aufsichtsrates und vier auf turnusmäßiges Ausscheiben. Es wurden barauf die beim Bau des Lagerhauses in Düsselborf durch veränderte Ausführung und Mehrarbeiten entstandenen höheren Rosten bewilligt, das Gehalt der Geschäftsführer einer neuen Revision unterzogen und ale Ort für die nächste Generalversammlung Gisenach bestimmt. Zum Schluß berichtete Herr Ahmann über die Versammlung der Leiter der Einkaufsvereinigungen, die sich hauptsächlich mit den Magnahmen des Verbandes der Fabrikanten von Markenartikeln beschäftigt habe. wurde folgende Resolution vorgeschlagen und einstimmig angenommen:

- 1. Der Geschäftsleitung der Großeinkaufs-Gesellschaft wird empfohlen, auf die Bedingungen des Verbandes der Fabrikanten von Markenartikeln, E. V., Berlin, am 1. Juli 2. c. nicht einzugehen.
- 2. Die Konsumbereine werden ersucht, die Großeinkauss-Gesellschaft in dieser Stellungnahme unbedingt zu unterstüßen, u. a. durch Einführung von Ersatware für solche Artikel, deren Lieserung etwa vom Markenverband aus Anlaß der Verweigerung des geforderten Reverses seitens der Großeinkauss-Gesellschaft gesperrt und von den Fabrikanten versagt werden sollte.

Den Abschluß der Düsseldorfer Genossenschaftstage bildete ein Ausflug per Extrazug nach Köln zur Besichtigung des dortigen Domes und von dort mittels Extradampfers nach Königswinter und dem Drachenfels, der nach den Tagen heißer Arbeit den Genossenschaftern eine münschenswerte Erholung brachte. Aber nicht nur an diesem Tage, sondern während der ganzen Dauer des Genossenschaftstages und der verhergehenden Konferenzen war das Düsseldorfer Komitee und der Verband der Konsum= und Produktivgenossenschaften von Rheinland= Westfalen auf das Liebenswürdigste bemüht, den zahlreichen Gästen und Besuchern des Genossenschaftstages den Aufenthalt in Düsseldorf o angenehm wie möglich zu machen. Dem Düsseldorfer Komitee und unserem rheinisch=westfälischen Verbande sei an dieser Stelle der Dank des Zentralverbandes zum Ausdruck gebracht.

Der Vorstand konstituierte sich wie folgt: Erster Vorsitzender Max Radestock, zweiter Vorsitzender Konrad Barth und Schriftzführer Karl Schmidtchen. Mit der Ausschreibung der Stelle eines

Borstands= arbeiten deszweiten Halbjahres

leitenden Redakteurs für die Zeitungen der Verlags, anstalt wurde der Sekretär betraut. Nach Lage der Sache mußten wir eine Kraft suchen, die mit der Genossenschaftsbewegung vollständig vertraut ist und einige Kenntnisse fremder Sprachen, namentlich der englischen und französischen, hat. Die Stelle wurde

durch Inserate in einer Anzahl größerer Zeitungen aller Parteien ausgeschrieben. Die Zahl der Bewerber war eine über Erwarten große. Unter diesen war natürlich eine ganze Anzahl solcher, die überhaupt nicht in Frage kam. Diejenigen, die in Frage kamen, wurden ersucht, ihre Ansichten über folgendes Thema zum Ausdruck zu bringen: "Wesen und Aufgaben der Genossenschaftsbewegung unter besonderer Berücksichtigung der Konsumgenossenschaftsbewegung und die Beziehung der Konsumgenossenschaftsbewegung zu der Genossenschaftsbewegung anderer Art, namentlich zur landwirtschaftlichen Genossenschaftsbewegung". Die eingehenden Arbeiten wurden von dem Vorstand und dem Sekretär einer eingehenden Prüfung unterworfen und die in Frage kommenden auch dem Vorsitzenden des Ausschusses unterbreitet. Auf die engere Wahl wurden vier Bewerber gesett. Gewählt wurde der damalige Redakteur der "Magdeburger Volksstimme", Herr Dr. August Müller, der seit Anfang Oktober sein Amt als leitender Redakteur der Abteilung für Redaktion und Verlag unserer Verlagsanstalt bekleibet.

Die Wahl des Redakteurs fand in der Vorstandssitzung in Zittau am 18. August statt. Ferner beschäftigte sich diese Vorstandssitzung mit der Halbjahresabrechnung der Verlagsanstalt, mit der Anschaffung von Rollenmarkenmaschinen, mit der für die neuen Käume notwendigen telephonischen Anlage, mit der Normaluhranlage und mit der Beleuchtungsanlage (indirektes Preßgaslicht). Zu den von der Verlagsanstalt gemieteten Käumen gehört ein größerer, nach der Straße belegener Raum, für den zunächst eine Verwendung nicht vorhanden ist. Um den Raum auszunutzen, wurde beschlossen, hier eine Verkaufsstelle für den Vertrieb von Senossenschafts und guter Volksliteratur, Kontorutenssilien, Schreibmaterialien und Papierwaren einzurichten. Namentlich

aber soll die Verkaufsstelle eine Art ständige Ausstellung sein, damit die nach Hamburg kommenden Genossenschafter sich dort ohne Mühe darüber orientieren können, welche Artikel die Berlagsanstalt führt. Die Auflage des Jahrbuches für 1907 wurde auf 2200, der Ladenpreis auf 9 M, der Vorzugspreis für die Genossenschaften auf 4.50 M festgesett. Ferner wurde der Sekretär beauftragt, unter Hinweis auf die in Duffel= dorf beschlossene Resolution, den gemeinschaftlichen Wareneinkauf be= treffend, durch ein Rundschreiben diejenigen Verbandsvereine, die bisher nicht Mitglied der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine sind, aufzufordern, im Interesse ber Organisierung des gemeinschaft= lichen Wareneinkaufes der Konsumvereine nunmehr die Mitgliedschaft bei der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine zu erwerben. Hierauf wurde die Frage der Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften einer Erörterung unterzogen. Im Auftrage des Vorstandes hatte der Sekretär sich durch nachfolgende Schreiben an die Gewerkschaften der Lagerhalter und Handlungsgehilfen gewandt.

Das Schreiben an den Verband der Lagerhalter und Lager= halterinnen Deutschlands hatte folgenden Wortlaut:

"Unter Bezugnahme auf die Verhandlungen des Düsselborfer Genossenschaftstages, am 17. dis 19. Juni 1907, gestatte ich mir, Ihnen beifolgend den Verhandlungsbericht über die Tarisverhandlungen mit den Gewerkschaften, "Konsumgenossenschaftliche Kundschau" Kr. 29, Seite 816 u. f., zu übersenden.

Auf Seite 817 finden Sie die zu diesem Gegenstande der Tagesordnung angenommene Resolution. Nach dieser Resolution sind die Instanzen des Zentralverbandes: Borstand, Tarissommission, Ausschuß und Sekretariat, beauftragt, in Tarisverhandlungen mit den Vertretern Ihrer Organisation, sosen sie solche Verhandlungen wünschen, einzutreten, und zwar unter den in der Resolution selbst genannten Voraussehungen, nämlich, daß erstens die gleiche Bezahlung der Lagerhalter und Lagerhalterinnen, zweitens, die Festsehung der Umsahhöhe pro Verkaufskraft für die Konsumbereine des Zentralverbandes deutscher Konsumbereine unannehmbar sind. Sollte Ihre Gewerkschaft bei Fortsehung der Verhandlungen auf dieser Forderung beharren, so sind zurzeit die Instanzen des Zentralverbandes deutscher Konsumbereine gezwungen, die Verhandlungen einzustellen, da alsdann der Abschluß von annehmbaren Tarisverträgen aussichtslos erscheint.

Ihrer geneigten Mitteilung darüber, wie Sie sich zu diesem Beschlusse des Düsseldorfer Genossenschaftstages, der Festsetzung der Verhandlungen über Abschluß eines Lohn- und Arbeitstarises stellen, sehe ich gern entgegen.

Hochachtungsvoll! (Unterschrift)."

Das Schreiben an den Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands hatte folgenden Wortlaut:

"Unter Bezugnahme auf die Verhandlungen des Düsseldorfer Genossenschaftstages, am 17. bis 19. Juni 1907, gestatte ich mir, Ihnen beifolgend den Verhandlungsbericht über die Tarisverhandlungen mit den Gewerkschaften, "Konsumgenossenschaftliche Rundschau" Nr. 29, Seite 816 u. f., zu übersenden.

Auf Seite 817 finden Sie die zu diesem Gegenstande der Tagesordnung angenommene Resolution. Nach dieser Resolution sind die Instanzen des Zentralberbandes: Vorstand, Tariftommission, Ausschußund Setretariat beauftragt, in Tarifverhandlungen mit den Vertretern Ihrer Organisation, schern Sie solche Verhandlungen wünschen, einzutreten, und zwar unter der in der Resolution genannten Voraussehung, nämlich, daß die Festsehung der Umsahhöhe pro Verkaufskraft für die Konsumbereine des Zentralverbandes unannehmbar ist. Sollte Ihre Gewerkschaft bei der Fortsehung der Verhandlungen auf dieser Forderung beharren, so sind zurzeit die Instanzen des Zentralverbandes deutscher Konsumbereine gezwungen, die Verhandlungen einzustellen, da alsdann der Abschluß von annehmbaren Tarifverträgen aussichtslos erscheint.

Ihrer geneigten Mitteilung darüber, wie Sie sich zu diesem Beschlusse des Düsseldorfer Genossenschaftstages, der Fortsetzung der Verhandlungen über Abschluß eines Lohn- und Arbeitstarises stellen, sehe ich gern entgegen.

Hochachtungsvoll! (Unterschrift)."

Der Verband ber Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands antwortete:

"Leipzig, den 2. August 1907.

Titl. Zentralverband beutscher Konsumbereine, Hamburg.

Bezugnehmend auf Ihre vom 27. Juli 1907 datierte Zuschrift, teilen wir Ihnen mit, daß der unterzeichnete Vorstand in nächster Zeit eine gemeinschaftliche Sitzung mit dem Ausschuß des untengenannten Verbandes abhält. In dieser Sitzung werden auch die Beschlüsse des Düsseldorfer Genossenschaftstages zur Veratung gestellt und Ihre Zuschrift vorgelegt werden. Die in dieser Angelegenheit gesaßten Beschlüsse werden wir Ihnen umgehend mitteilen.

Handerschaft (Unterschrift)."

Darauf ging am 14. August folgendes Schreiben des Lagerhalter= verbandes ein:

"Leipzig, den 14. August 1907.

An den Zentralberband deutscher Konsumbereine, Hamburg.

Nachdem der unterzeichnete Vorstand in Gemeinschaft mit dem Ausschuß des Verbandes der Lagerhalter und Lagerhalterinnen getagt hat, teilen wir Ihnen mit, daß wir auf Grund unserer Generalversammlungs-beschlüsse und ferner, um die Prinzipien der modernen Gewerkschaften zu wahren, verpflichtet sind, auf beiden Forderungen, die für die Konsumvereine des Zentralverbandes für unannehmbar erklärt wurden, zu

beharren.

Sehr gern würden wir bereit sein, auf die Festlegung der Umsahöhe pro Verkaufskraft zu verzichten, wenn der Zentralverdand deutscher Konsumbereine uns ein Mittel in die Hand geben würde, womit wir auf andere Beise der statistisch nachgewiesenen Ausdeutung des Verkaufspersonals wirksam entgegentreten könnten. Solange hierzu der Zentralverdand deutscher Konsumbereine nicht in der Lage ist, müssen wir nicht allein im Interesse unserer Mitglieder, sondern auch im Interesse einer gesunden Beiterentwicklung der Konsumbereine auf die Festlegung der Umsahhöhe pro Verkaufskraft beharren. Denn wie die Krazis zeigt, ist der in neuerer Zeit zutage getretene Kückgang so vieler Vereine nicht nur eine Folgeerscheinung der Kampschweise der Konsumbereinsgegner, sondern auch ein allerdings ungewollter Erfolg der Ausbeutung des Verkaufspersonals. Durch diese ist das Verkaufspersonal nicht in der Lage, die Mitglieder so zu bedienen, wie sie wünschen, und wie sie oft beim kleinsten Kaufmann bedient werden.

Wenn wir an der gleichen Bezahlung der männlichen und weiblichen Arbeitskraft festhalten, so geschieht dies in der Hauptsache aus dem Grunde, um den der Gerechtigkeit entsprechenden Sat: Für gleiche Leistung gleichen Lohn, in den Konsumbereinen mehr zur Anerkennung zu bringen, als dies heute noch bei den Privatunternehmern im allgemeinen geschieht. Wird uns in speziellen Fällen nachgewiesen, daß die Leistung einer weiblichen Person geringer ist als die einer männlichen Person, so sind wir selbstverständlich gern bereit, in diesen einzelnen Fällen unsere Forderungen zu reduzieren, wie dies bereits unser Vorsihender auf dem Düsseldorfer Genossenschaftstag erklärt hat. Einer grundsählichen ungleichen Bezahlung können wir aber auf leinen Fall zustimmen. Da Sie aber auf Grund der in Düsseldorf gesahten Beschlüsse daran gebunden sind, müssen wir weitere Verhandlungen als unnühe Zeitverschwendung betrachten, da auch uns "alsdann der Abschluß von annehmbaren Tarisverträgen aussichtslos erscheint".

Hochachtungsvoll!
(Unterschrift)."

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands antwortete:

"Hamburg, ben 80. Juli 1907.

An das Sekretariat des Zentralberbandes deutscher Konsumbereine. Hier.

Auf die gefällige Zuschrift vom 27. d. M. zur Nachricht, daß wir uns von den weiteren Tarifverhandlungen auf Grundlage der in Düsseldorf gemachten Ausführungen und der ebenda gefaßten Beschlüsse irgendein Ergebnis nicht versprechen können und deshalb davon absehen.

Hochachtungsvoll!
(Unterschrift)."

Dem Verband der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands wurde wie folgt geantwortet:

"Ihr gefl. Schreiben vom 14. d., bezüglich der weiteren Tarifverhandlungen, habe ich dem Vorstand des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine in seiner Sitzung vom 18. August vorgelegt. Der Vorstand hat von dem Inhalt Ihres Schreibens Kenntnis genommen und betrachtet damit die weiteren Tarifverhandlungen als abgelehnt.

Bugleich protestiert der Vorstand in schärfster Weise gegen die Richtigkeit der Behauptungen, durch die Sie Ihre ablehnende Antwort zu begründen belieben.

Hochachtungsvoll! (Unterschrift)."

Durch diese Stellungnahme des Verbandes der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands und des Zentralverbandes der Handslungsgehilsen und Gehilsinnen Deutschlands einerseits sowie durch die Düsseldorfer Resolution andererseits war die Frage mit den Gewerkschaften für den Vorstand erledigt.

Zum Schluß nahm der Vorstand Stellung zu einigen Anschreiben von Konsumvereinen.

Die lette Borstandssitzung bes Jahres 1907 fand am 20. und 21. November in Eisenach statt. Es wurde zunächst von dem Sekretär die Abrechnung über das dritte Vierteljahr des Zentralversbandes und der Verlagsanstalt gegeben. Ferner gab der Sekretär einen eingehenden Bericht über die gesamten Einrichtungen der eigenen Druckerei mit allem Zubehör, über die Mittel, die in Anspruch gesnommen sind, und über die sinanziellen Verhältnisse des Unternehmens.

Der Druck der eigenen Zeitungen der Verlagsanstalt, der "Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" und des "Frauengenossen= schaftsblattes", ist erft mit dem Schluß des Jahres von der Verlags= anstalt übernommen worden, weil bis dahin mit den bisherigen Druckern Kontrakte liefen. Sodann gab der Setretär eine eingehende Uebersicht über die einzelnen Abteilungen der Verlagsanstalt und das Zusammen= arbeiten der verschiedenen Abteilungen. Es wurden hierauf die Ge= hälter der in der taufmannischen Abteilung beschäftigten Personen für 1908 festgesetzt und Herr Krolit zum zweiten Redakteur gewählt. Bisher war Herr Krolik im Nebenberuf Redakteur und im Hauptberuf Licht= bilderreferent. Für seine redaktionelle Mitarbeit bekam er eine Ent= schädigung und an den Einnahmen aus ben Lichtbildervorträgen war er direkt interessiert. Da die Nachfrage nach Lichtbildervorträgen stark zurückgegangen ist, konnte Herr Krolik babei nicht mehr auf seine Kosten tommen, auch ließ der Umfang der redaktionellen Arbeiten die Anstellung eines zweiten Rebakteurs als erwünscht erscheinen. Da die bisherige Mitarbeit des Herrn Krolik durchaus ansprach, so lag nichts näher, als herrn Krolik jest zum zweiten Redakteur zu mählen.

Von dem Sekretär wurde ferner die Herausgabe einer Ron fum= genossenschaftskorrespondenz zur Sprache gebracht. Er wies darauf hin, daß bereits im Jahre 1901/02 von der damaligen Schriftleitung der Großeinkaufs-Gesellschaft der Versuch der Herausgabe einer Konsumgenossenschaftskorrespondenz gemacht worden sei, daß aber die Tageszeitungen je länger je weniger von dieser Korrespondenz Gebrauch gemacht hatten. Es sei jedoch jest infolge des Rampfes mit bem Markenschutzverbande vielfach von den Tageszeitungen erklärt worden, daß sie tein Material über die Materie hatten. Die Genossen= schafter hätten sich baher an die Verlagsanstalt gewandt mit der Aufforderung, die Zeitungen mit Material zu versehen. Die Verlagsanstalt sei dieser Aufforderung nachgekommen und sende jett wöchentlich ge= eignete Mitteilungen über die Konsumgenossenschaftsbewegung an mehr als 100 Tageszeitungen. Wenn der Versuch ergebe, daß das Material auch benutt werbe, so sei am 1. Januar 1908 die Herausgabe einer Konsumgenossenschaftskorrespondenz zu empfehlen. Der Vorstand schloß sich diesen Darlegungen an und beauftragte ben Setretär das Weitere zu veranlassen.

Sodann wurde von dem Sekretär die Herausgabe des "Konsum= genossenschaftlichen Volksblattes" und etwaiger Sonderausgaben desselben zur Sprache gebracht. Jedem Revisions= verbande wird im "Ronsumgenossenschaftlichen Volksblatt" ein beftimmter Raum zur Verfügung gestellt. Es ist anzunehmen, daß mit der Zeit die Revisionsverbände mit dem zur Verfügung gestellten Kaum nicht auskommen werden. Es sei daher vorzusehen, daß der für jeden Revisionsverband zur Verfügung stehende Text auszuwechseln sei und daß zugleich auch der Kopf des Blattes als Untertitel den Namen des beireffenden Revisionsverbandes zu erhalten hätte. Ein Auswechseln des Textes und Aenderung des Kopfes sei sinanziell aber bei dem disherigen Preise nicht möglich, wenn nicht eine entsprechende Höhe der Auflage ein ausreichendes Aequivalent gebe. Es soll daher dahin gestrebt werden, daß die Auflage des "Konsumgenossenschaftlichen Volksblattes" eine entsprechende Höhe erreicht, damit das Blatt noch mehr als disher den Bedürsnissen der einzelnen Kevisionsverdände entsprechend ausgestattet werden kann.

Hierauf berichtet der Sekretär über die Vorarbeiten zur Herauszgabe eines Konsumgenossenossenschaften für Laschen Taschenstalenders von den Genossenschaftern gewünscht worden seines solchen Kalenders von den Genossenschaftern gewünscht worden seigenen Druckerei der Verlagsanstalt vertröstet habe. Nunmehr sei die eigene Druckerei in Betrieb gesetzt, somit habe man auch die Pflicht, das früher gegebene Versprechen einzulösen. Der Vorstand erklärte sich mit den getroffenen Maßnahmen einverstanden.

Weiter behandelte der Vorstand die Dienstverträge und Geschäfts= anweisungen für Vorstandsmitglieber und Lagerhalter. Zur Teilnahme an der Inventur wurde der Unterzeichnete, zur Teilnahme an der Vertreterkonferenz der Großeinkaufs-Gesellschaft Kollege Schmidtchen bestimmt. Es ist Gebrauch, daß die jährlich um die Weihnachtszeit in Hamburg stattfindenden Vertreterkonferenzen der Großeinkaufs-Gesellschaft als einen Gegenstand ber Tagesordnung die Angelegenheiten ber Verlagsanstalt behandeln, weil die Vertreter der Großeinkaufs=Gesell= schaft nicht nur die Artikel der Großeinkaufs-Gesellschaft, sondern auch die der Verlagsauftalt vertreiben. Außer dem Sekretär pflegt stets ein Mitglied des Vorstandes dieser Konferenz beizuwohnen. Ferner wurde beschlossen, den Unterzeichneten zu dem außerordentlichen Revisions= verbandstage des Verbandes thüringischer Konsumvereine am 1. Dezember zu belegieren, wohingegen die Beschickung des außerordentlichen Revisionsverbandstages des Verbandes der Konsum= und Produktiv= genoffenschaften in Rheinland-Westfalen am 23. November wegen Unabkömmlichkeit sämtlicher Vorstandsmitglieder abgelehnt werden mußte.

Der Vorstand beschäftigte sich nunmehr mit der Festlegung der Zeit und Tagesordnung der nächsten Ausschußstung. Es wurde beschlossen, diese Ausschußsitzung auf Mitte Januar nach Hamburg einzuberufen, um auch den Ausschußmitgliedern Gelegenheit zu geben, die Neuanlagen und Einrichtungen der Verlagsanstalt kennen zu lernen. Sodann wurde in die Vorberatung über Ort, Zeit und Zeiteinteilung und Tagesordnung des Genoffenschaftstages 1908 eingetreten. Mit dem Inhaber des
Kurhotels "Fürstenhof" in Eisenach, in dem die Vorstandssitzung stattfand, wurde ein schriftlicher Vertrag dahingehend geschlossen, daß in der
Zeit vom 22. dis 25. Juni das Hotel mit allen seinen Räumen und
dem zugehörigen großen Saal für die Abhaltung der Genossenschaftstage zur Verfügung steht.

Zu den Verhandlungen des zweiten Sitzungstages war Herr Dr. Riehn hinzugezogen. Gine ber allerwichtigsten Fragen für die Konsum= genossenschaftsbewegung ist zurzeit die Frage der Best euerung ber Ronfum vereine. Es ist bekannt, daß immer mehr die Ronsum= vereine durch ungerechte Ausnahmesteuern aller Art drangsaliert werden. Um soweit wie möglich diesen Bestrebungen der Erdrosselung ber Ronsumvereine burch ungerechte Steuern entgegenzutreten, erscheint es wünschenswert, die Bearbeitung der Materie einheitlich in die Hand eines Juristen zu legen. In engster Beziehung zu der Steuerfrage steht die Frage der Neubearbeitung unseres Mufterstatuts. Herr Dr. Riehn hielt einen eingehenden Vortrag über diese Angelegenheit und deren wahrscheinliche Weiterentwicklung. Der Vorstand stimmte den Ausführungen des Herrn Dr. Riehn zu und beschloß, ihn zum juristischen Beirat des Zentralverbandes beutscher Konsumvereine für Steuer= angelegenheiten usw. zu erwählen. Die Stellung des Herrn Dr. Riehn als Mitarbeiter zur "Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" soll da= burch nicht getrübt werden.

Zum Schluß behandelte die Vorstandssitzung die Agitation gegen den Süddeutschen Verband, die Anschreiben einiger Konsumvereine und den Bericht über die Verhandlungen über den Arbeitsnachweis des Bäckerverbandes.

Wie schon mitgeteilt, obliegt bem Kollegen Schmidtchen die bes
ständige Ueberwachung und Revision der Kassen= und Buch führung des Sekretariats und der Verlags = anstalt des Zentralverbandes deutscher Konsum=
vereine. Seinen Bericht über die Geschäfts= und Rechnungs=
führung des Sekretariats und der Verlagsanstalt lasse ich nachstehend
folgen:

Bericht über die Verwaltungstätigkeit des Sekretariats des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine.

Zu den verschiedenen Geschäftszweigen, die bisher mit dem von Herrn Sekretär Raufmann geleiteten Sekretariat verbunden und zu verswalten waren, ist gegen Ende des Jahres 1907 wiederum eine umfangsreiche neue Abteilung — die eigene Druckerei — hinzusgekommen. Dieser, mit einer Rotations-Werkdruckmaschine, Stereotypieseinrichtung, vier Schnellpressen, drei Tiegelbruckpressen, zwei Rotations-Billettmaschinen, vier Billett-Ropsbruckmaschinen und verschiedenen technischen Hilfsmitteln und Hilfsmaschinen ausgerüsteten Druckerei

ist auch bereits die von vornherein mitgeplante, mit allen maschinellen und sonstigen technischen Hilfsmitteln ausgestattete eigene Buchbinderei angegliedert worden. Die ganze Abteilung hat im begonnenen neuen Jahre bereits mit gutem Erfolge gearbeitet.

Die Buchhaltung sowie die Kassen= und Rechnungsführung hat dem vergrößerten Betriche entsprechende, praktisch eingerichtete Er= weiterungen erfahren, so daß auch bei dem bedeutend vergrößerten Betriebe jederzeit eine schnelle und klare Uebersicht über den Gang und Stand der verschiedenen Geschäfte gegeben ist.

Alle erforderlichen Arbeiten sind pünktlich und zuverlässig erledigt worden. Das gesamte Rechnungswerk und alle sonstigen Schriftstücke

befinden sich in bester Ordnung.

Außer den eigentlichen Verbandsgeschäften und den Geschäften der Verlagsanstalt wird noch die Kassen=, Rechnungs= und Aktenführung für die Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine vom Sekretariat erledigt.

Für den Zentral verband beziffern sich 1907 die Einnahmen einschließlich des am Anfange des Berichtsjahres übernommenen Kassensbestandes von 4846.83 M und einschließlich eines von der Großseinkandes von der Großseinkandes von der Großseinkandes von der Großseinkandes beitrags von 5000 M auf insgesamt 35 388.39 M Die Ausgaben des Zentrals verbandes betragen insgesamt 32 352.25 M und der am Schlusse des Jahres noch vorhandene Kassenbestand 3236.14 M Der außerordentliche Beitrag der GroßeinkaußsSesellschaft ist dem brandenburgischen und dem rheinischswestfälischen Verbande mit je 1800 M und dem mitteldeutschen und dem thüringischen Verbande mit je 700 M zusgewendet und diesen Verbänden auf ihre Beiträge gutgebracht worden.

Die Einnahmen des Zentralverbandes sind um 2031.56 M und die Ausgaben um 6747.25 M höher als die im Voranschlage für 1907 dafür angesetzen Beträge. Von den höheren Ausgaben entfallen auf "Genossenschaftstage und Situngskosten" 304.45 M und auf die Position "Geschäftsunkosten" 6442.80 M In der letzteren Summe sind die für den Voranschlag für 1907 nicht vorauszusehen gewesenen um 4722.75 M höheren Kosten für Drucksachen und die um 2623.05 M höheren Kosten für die Jahrbücher-Freieremplare, die Freieremplare der "Konsumgenossenschaftlichen Kundschau" und die Bureaukosten enthalten, denen 903 M niedrigere Ausgaben als veranschlagt für "Rechts-hilfe und Agitation" gegenüberstehen.

Die höheren Ausgaben für Drucksachen sind durch die Versendung von Freieremplaren von den neu herausgegebenen Broschüren "Tarif=verhandlungen", "Der Zentralverband deutscher Konsumvereine in 1906" und "Wegbewußt" verursacht worden, deren Versendung an die Versbandsvereine der Vorstand als im Interesse des Zentralverbandes liegend hielt.

Die Verlags an stalt des Zentralverbandes hat 1907 wieder ein Jahr guter geschäftlicher Entwicklung und guten Erfolges zurückgelegt.

Die für ben Schluß bes Jahres 1907 äußerst sorgfältig aufgestellte Bilanz ergibt in den Aftiven 227 632.85 & Vermögensbestände, wovon allein auf die neu errichtete Abteilung "Druckerei" 186 444.44 M ent= Die Passiven betragen 211 781.97 A, womit sich für 1907 für die Verlagsanstalt ein Reingewinn von 15850.88 M ergibt. Der Gewinn ift gegenüber bem bes Jahres 1906 wohl um 8784.34 M. niedriger, wobei jedoch zu beachten ift, daß von dem 13 504.32 M be= tragenden Anschaffungswerte des erft im Berbst 1907 beschafften neuen Inventars, der Licht=, Telephon= und Normaluhrenanlagen 50 Prozent (6754.32 M) abgeschrieben, und die noch im Jahre 1907 für die Druckereianlage aufgewendeten Ginrichtungsunkoften auf die Unkosten der Verlagsanstalt übernommen worden sind.

Die Gewinn= und Verlustrechnung der Verlagsanstalt hat an Bruttoerträgnissen 126 800.77 M und an Geschäftslaften 110 949.89 M ju verzeichnen. Unter ben Bruttoerträgnissen befinden sich 35 202.94 A für in der eigenen Druckerei noch im Jahre 1907 hergestellte Erzeug= nisse. Diesem Posten stehen unter ben Geschäftslasten an in Druckerei aufgewendeten 16 972.29 M. Druckereilohnen, 8501.91 M. Druckerei= unkosten und 9759.21 M verwendetem Papier, zusammen mit 35 233.41 Mart entgegen.

Die eigene Druckerei und Buchbinderei sind erst zu Anfang bes neuen Jahres 1908 in vollen Betrieb gekommen, nachdem mit ben bisherigen Druckereien, in denen die "Konsumgenossenschaftliche Rund= schau", das "Frauen=Genossenossenschaftsblatt" und andere Dructsachen ber= gestellt wurden, die abgeschlossenen Verträge abgelaufen waren.

Die Ginnahmen ber Berlagsanstalt betragen, ausschließlich bes am Anfange des Jahres übernommenen Kassenbestandes von 14 206.13 M, insgesamt 566 582.83 M und die Ausgaben insgesamt 571 227.89 M Am Schlusse des Jahres betrug der vorhandene Kassen= bestand 9561.07 M und das Anteilsguthaben bei der Großeinkaufs= Gesellschaft 16357.55 M.

# Von den Einnahmen entfallen auf:

| "Ronsumgenossenschaftliche Rundschau"                                                                                                    | 77 258.39  | M        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| "Frauen-Genossenschaftsblatt"                                                                                                            | 54 699.64  | <b>#</b> |
| Vertrieb von Drucksachen, Geschäftsbüchern, Rollen-                                                                                      |            |          |
| marken und dergleichen                                                                                                                   | 202 548.13 | m        |
| Buchhandel                                                                                                                               | 39 291.70  | M        |
| Bankabhebungen bei der Großeinkaufs-Gesellschaft.                                                                                        | 116 940.79 | •        |
| Abteilung für Versicherungswesen                                                                                                         | 45 897.49  | #        |
| Verschiedene Einnahmen (Portoeinnahmen, Bureaustoftenbeitrag des Zentralverbandes, Lichtbilders und andere Vorträge und Zinsen von Bank- |            |          |
| einlagen)                                                                                                                                | 29 946.69  | M        |

# Die Ausgaben verteilen sich auf:

| "Ronsumgenossenschaftliche Rundschau"                                                                                                                                                                                                            | 41875.90   | M        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| "Frauen-Genossenschaftsblatt"                                                                                                                                                                                                                    | 34 760.51  | "        |
| Beschaffung von Drucksachen, Geschäftsbüchern,<br>Rollenmarken und dergleichen, einschließlich des<br>bei den Geschäftslasten der Gewinn- und Verlust-<br>rechnung erwähnten 16972.29 M Druckerei-<br>löhne und 8501.91 M Druckereiunkosten mit- |            |          |
| enthaltenden Postens Druckereierzeugnisse                                                                                                                                                                                                        | 178 273.25 | "        |
| Buchhanbel                                                                                                                                                                                                                                       | 38 898.88  | <i>w</i> |
| Geschäftsunkosten                                                                                                                                                                                                                                | 61 331.08  | m        |
| Bankeinlagen bei der Großeinkaufs-Gesellschaft                                                                                                                                                                                                   | 16 000.—   | n        |
| Abteilung für Versicherungswesen                                                                                                                                                                                                                 | 37808.14   | W        |
| Berschiedene Ausgaben (Portokosten, Inventar-<br>anschaffungen, Lichtbilder- und andere Vorträge,<br>Beitrag an den Zentralverband, Anteile bei<br>der Großeinkauss-Gesellschaft und unvorher-                                                   |            |          |
| gesehene Verluste usw.)                                                                                                                                                                                                                          | 48 098.33  | "        |
| Zahlungen auf die Druckereieinrichtung und                                                                                                                                                                                                       |            |          |
| Materialien                                                                                                                                                                                                                                      | 114 181.80 | W        |

Die Einnahmen haben sich gegenüber benen des Jahres 1906 um 210 873.84 M und die Ausgaben um 223 370.49 M erhöht.

In der erst gegen Ende des Jahres 1907 teilweise in Betrieb gestommenen eigenen Druckerei sind für 35 202.94 M Druckereierzeugnisse hergestellt worden, in denen die am Schlusse des Jahres 1907 noch nicht ausgegebene erste Auflage des "Konsumgenossenschaftlichen Volksblattes" zum Herstellungswerte von 1585 M mit enthalten ist.

Jum Schlusse will ich es nicht unterlassen, meiner Genugtuung barüber Ausdruck zu geben, daß trot der großen Umwälzung im innern Betricbe des Sekretariats und der Verlagsanstalt, die die Angliederung einer eigenen Großdruckerei mit sich gebracht hat, nach wie vor alle Arbeiten exakt und zuverlässig erledigt worden sind, und daß eine den veränderten Verhältnissen entsprechende Neuorganisation des Betriebes geschaffen worden ist, die sich zweifellos auch den mit fortschreitender Entwicklung immer größer werdenden Ausgaben gewachsen zeigen wird. Allen Angestellten, die durch fleißige und gewissenhafte Arbeit dazu beizgetragen haben, daß diese neue Organisation der Arbeit ohne Schwierigkeit an die Stelle der alten gesetzt worden ist, zolle ich hierdurch die vollste Anerkennung.

Magbeburg, den 15. März 1908.

gez. Carl Schmidtchen

Der vorstehende Revisionsbericht meines Kollegen Schmidtchen läßt wiederum erkennen, daß die Anforderungen, die in finanzieller hinsicht an den Zentralverband gestellt werden, erheblich größere geworden sind; namentlich die Position Drucksachen hat die im Voranschlage bafür ausgeworfene Summe weit überschritten. Das ift vor allen Dingen barauf jurudzuführen, daß dem vorjährigen Genoffenschaftstage zwei umfang= reiche Vorlagen über die Organisation des Zentralverbandes deutscher Ronsumvereine und seiner Revisionsverbände und über die Tarifver= handlungen mit den Gewerkschaften unterbreitet wurden. Daß diese Drucksachen nötig wurden, konnte bei Aufstellung des Voranschlages niemand wissen. Die Ueberschreitung ber im Voranschlage ausge= worfenen Summe für Freiexemplare des Jahrbuches und der "Ronsum= genoffenschaftlichen Rundschau" ift auf ben erfreulichen Zuwachs bes Zentralverbandes an Mitglieder zurückzuführen. Jede an den Zentral= verband angeschloffene Genoffenschaft erhält auf Roften des Berbandes ein Jahrbuch und ein Exemplar der "Ronsumgenoffenschaftlichen Rundschau" gratis zugesandt. Außerdem haben im verflossenen Jahre bezw. Anfang des laufenden Jahres alle Verbandsvereine auf Rosten der Ver= lagsanstalt ein Exemplar bes "Ronsumgenoffenschaftlichen Taschen= kalenders" gratis erhalten.

Für das laufende Jahr ist zurzeit nicht zu erwarten, daß es notwendig wird, dem Genossenschaftstage, mit Ausnahme des Vorstandsund Sekretariatsberichtes, der ebenso wie alle Vorlagen zum Genossenschaftstage in zwei Eremplaren allen Verbandsvereinen zugestellt wird, besonders umfangreiche Drucksachen vorzulegen. Der Umfang dieses Verichtes wächst allerdings in dem Maße, in dem unser Verband größer wird und sich auf immer weitere Sediete ausdehnt. Da nun auch der vorsährige Genossenschaftstag in Düsseldorf die Beitragsleistung an den Zentralverband neu geregelt hat, und durch diese Neuregelung eine Erhöhung der Sinnahmen des Zentralverbandes eintreten wird, so darf erwartet werden, daß im laufenden Jahre und hoffentlich auch späterhin die an den Zentralverband gestellten Unforderungen sich nicht stärker vermehren, als dem natürlichen Wachstum an Sinnahmen entspricht.

Bemerken will ich noch, daß es sich notwendig gemacht hat, die Entsichädigung der Verlagsanstalt für Sekretariatsarbeiten, nämlich den Zusschuß zu den Gehältern des Sekretärs und der mit Sekretariatsarbeiten beschäftigten Personen sowie den sachlichen Unkosten, zu fixieren, und zwar ist die an die Verlagsanstalt abzusührende Entschädigung für die Folge auf 5000 K sestgesett, wohingegen die Verlagsanstalt zu den Unskosten des Zentralverbandes einen Beitrag von 3000 K leistet.

Wie in den Vorjahren, hat sich auch im verflossenen Jahre das eigene geschäftliche Unternehmen des Zentralverbandes, die Verlags-anstalt, in erfreulicher Weise weiter entwickelt. Der Warenumsat besläuft sich auf rund 360 000 M gegen 300 000 M im Vorjahre. Der Reingewinn entspricht diesem Umsate. Wenn er gegen den Reingewinn des Vorjahres nicht unerheblich zurücksteht, so ist das darauf zurückzussühren, daß, wie schon Kollege Schmidichen ausgeführt hat, die im Jahre 1907 für die Druckereianlage aufgewendeten unproduktiven Ausgaben

auf die Unkosten der Verlagsanstalt übernommen worden sind, und daß ferner die erheblichen Neuanschaffungen im Kontor und namentlich die Licht=, Telephon= und Normaluhrenanlagen, die realisierbare Werte kaum mehr vorstellen, erhebliche Abschreibungen notwendig machten.

Das wichtigste Ereignis des verflossenen Jahres ist zweisellos der Uebergang zur Sigenproduktion durch die Errichtung einer Großdruckerei der Berlagsanstalt. Die Sinrichtungen der Druckerei sind in jeder Hinspitals vorbildlich anzusehen, und es gibt wohl kaum eine Druckerei in Deutschland, die in sanitärer Beziehung sich mit unserer messen kann. Es darf wohl erwartet werden, daß nunmehr auch die Genossenschaften ihrem eigenen Unternehmen genossenschaftliche Treue beweisen, und zwar genossenschaftliche Treue nicht nur in bezug auf das Abonnement der von dem Zentralverband herausgegebenen Zeitungen und anderen Schriften, sondern ebenfalls auch in bezug auf die Herstellung von Drucksachen. Die Druckerei ist unser eigener Betrieb. Eine Genossenschaft, die in anderen Druckereien herstellen läßt, handelt genau so, wie ein Kleinhändler handeln würde, der seine für den Haushalt gebrauchten Waren nicht dem eigenen Laden entnimmt, sondern bei dem Konkurrenten kauft.

Sehr erfreulich ist auch die Entwicklung der Abteilung für Berssicherungswesen, deren Erträgnisse einem besonderen Reservesonds zusgeführt werden, um als Grundstock für Auswendungen, die im allsemeinen genossenschaftlichen Interesse liegen, zu dienen. Vor allen Dingen kommt es uns darauf an, eine eigene juristische Abteilung in Hamburg zu errichten, die, wie ich an anderer Stelle bereits ausgeführt habe, den Konsumgenossenschaften unseres Verbandes von größtem Nuten sein wird. Die aus der Versicherungsabteilung erwachsene Erübrigung betrug im verslossenen Jahre 3405.80 M Die Sinnahme an Prämien stellt sich zuzüglich der Entschädigung für die Verwaltung der Untersstützungskasse auf rund 46 000 M, wovon der Versicherungsabteilung die übliche einer Generalagentur zu leistende Provision zusloß.

Ich hoffe, in dem vorstehenden Bericht den Mitgliedern des Zentralverbandes eine Uebersicht sowohl über die umfangreichen Arbeiten des
Vorstandes und Sekretariats, wie auch über die erfreulichen Erfolge
unserer Organisation gegeben zu haben. Allen denjenigen Genossenschaften und Genossen, die uns in der Leitung unseres Unternehmens
unterstützt und durch Betätigung genossenschaftlicher Treue zu dem Erfolge beigetragen haben, spreche ich an dieser Stelle den verbindlichsten
Dank des Vorstandes aus.

Ich unterbreite den Bericht der Beurteilung des Genossenschaftstages mit der Versicherung, daß die leitenden Organe des Zentralvers bandes deutscher Konsumvereine bestrebt gewesen sind, nach bestem Wissen und Gewissen allen an sie herantretenden großen Aufgaben gerecht zu werden.

Dresden, den 20. März 1908.

Der Vorstand des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. gez. Max Radestock.

# Bericht über die Entwicklung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907

erstattet von dem Sekretar beinrich Haufmann.

#### Z---S

# L Zur Theorie der Genossenschaftsbewegung.

Tetischerweise ist im letten Jahre das Interesse für die ih e os tetische Erforschung der Genossen schaftsbewegung überaus stiefmütterlich behandelt wurde, hat sich jett das Blatt gewendet. Allerdings muß auch noch heute sestgestellt werden, daß die Nationalökonomen der Genossenschaftsbewegung geringe Aufsmerksamteit schenken. In den Kreisen der Genossenschafter selbst dagegen beginnt man mehr und mehr sich mit der genossenschaftlichen Theorie zu beschäftigen. Hält dieses Interesse auch umgekehrt ein nicht ganz beschenes Verlangen sein, wollte man von der Wissenschaftsbewegung beschäftige, während die Genossenschafter selbst diesen fordern, daß sie sich eingehend mit der Theorie der Genossenschaftsbewegung beschäftige, während die Genossenschafter selbst diesen Fragen kein Interesse enigegendringen.

Um das Augenmerk zunächft der Genoffenschafter auf die Theorie der Genoffenschaftsbewegung zu lenken, haben auch die theoretischen Abshandlungen in meinem jährlich dem Genoffenschaftstage erstatteten Sekretariatsbericht einiges beigetragen. Es wird daher auch dauernd meine Aufgabe sein, an dieser Stelle der Genoffenschaftstheorie meine

Aufmertfamteit gu ichenten.

In meinen früheren Ausarbeitungen habe ich zwei Fragen in ben Borbergrund geschoben, nämlich die Sinteilung der Genoffenschaften und baneben im vorigen Jahre die Definition des Begriffes: Genoffen-

icaftsbewegung.

In diesem Jahre werde ich untersuchen, in welchem Berhaltnis die genoffenschaftlichen Wirtschaftsgebilde zur Gesamtwirtschaft, wovon fie ein Teil sind, stehen. Wir werden babei auch zu einem für die Systematik der Genoffenschaften wertvollen Ergebnis und in der Bearissbestimmung zu weiterer Rlarbeit kommen.

Alle Lebens= und Wirtschaftsbedürfnisse, die zur Erhaltung und Kulturentwicklung der Menscheit dienen, sind unter bewußter Anwendung

Herstellung, Berbrauch und Besit der Naturkräfte und Naturgesetze gewonnen, oder hergestellt durch menschliche Arbeit. Die Arbeit ist ein Aussluß der Lebensenergie. Ein Teil der menschlichen Lebensenergie wird beständig als Arbeit verbraucht, um Güter aller Art zu gewinnen, herzustellen, auszutauschen, umzuwandeln;

bis sie zum menschlichen Verbrauch geeignet sind. Durch den Verbrauch der Güter wird die Lebensenergie der Menscheit erhalten und vermehrt.

Die Lebensenergie betätigt sich, sofern sie als Arbeit verausgabt wird, in der Umwandlung von Stoff aus niederen in höhere Formen, die Lebensenergie erhält sich durch Umwandlung von Stoff aus höheren in niedere Formen. Unter diesen Gesichtspunkten stellt das Leben des Menschen sich als ein Zirkulationsprozeß dar:

Verausgabung von Lebenstraft — Gewinnung, Herstellung, Um=

wandlung und Austausch von Gütern;

Vernichtung von Gütern durch Verbrauch — Erzeugung von

Lebenstraft.

In den benkbar primitivsten Verhältnissen, im Urzustande, im "Paradiese", gestaltete sich der Zirkulationsprozeß sehr einfach: Ge= winnung des Unterhalts durch die Verausgabung der Arbeit des Früchtepflückens — Genuß ber Früchte, Erzeugung von Arbeitskraft. beginnender Kulturentwicklung wird der Zirkulationsprozeß immer komplizierter. Immer geringer ist der Teil der Verbrauchsgüter, der direkt durch Berausgabung von Arbeitskraft gewonnen werben kann, immer größer der Teil der Verbrauchsgüter, der durch eine große Reihe von Arbeitsprozessen aus Naturprodukten in die gebrauchsfertige Ware umgewandelt wird. An der Herstellung und dem Austausch der Güter, die heute eine einfache Arbeiterfamilie verbraucht, sind hunderttausende von Personen mit tätig gewesen. Die Summe aller menschlichen Arbeit, die zur Gewinnung, Herstellung, Umwandlung und zum Austausch von Gütern verausgabt wird, bildet die eine Seite unseres Wirtschafts= lebens; die andere Seite ift der Verbrauch. Die Gefamtwirt= schaft besteht aus der Berausgabung von Arbeit zwecks Gewinnung, Herstellung, Umwanblungund Austausch von Gütern und aus dem Verbrauch dieser Güter. Das Austauschmittel ist das Gelb. Gesamtsumme aller Güter und Austauschmittel hat jedes Individuum einen größeren ober geringeren Anteil, seinen Besit.

Nun ist in unserer heutigen Wirtschaft die Gewinnung und Hersstellung von Gütern nicht dem Verbrauch entsprechend geregelt. Jeder hat das Recht, Güter herzustellen, welche und wieviel er will. (Allers

dings von Ausnahmen, die der Staat sich vorbehalten hat, abgesehen.) Er produziert nicht, um zu verbrauchen, sondern um zu verkausen und daran zu gewinnen. Er erhält als Gegenleistung von dem Käuser das Austausch mittel: Geld, von dem er einen Teil, seinen Gewinn, oder einen Teil dieses Teils wieder verausgabt, um die Güter seines individuellen

Berbrauchs dagegen einzutauschen. Der Arbeiter tauscht die Aeußerung seiner Lebensenergie, seine Arbeit, birekt gegen das Tauschmittel Geld ein, um filt dieses, seinen Lohn, wieder die Güter zu erwerben, die zur Erhaltung seiner Lebensenergie bienen. Das Verhältnis zwischen Rauf und Verkauf, zwischen Herstellung und Verbrauch, zwischen Produktion und Konsum regelt sich unter beständigen Schwankungen zum Schaden bald dieses, bald jenes Teils der Gesamtheit durch Angebot und Nachfrage.

Das Gesetz dieser ungeregelten Produktion ist (wieder von den Ausnahmen, die der Staat sich vorbehalten hat, abgesehen) die wirt= schaftliche Freiheit, zu kaufen und zu verkaufen nach Belieben, die Handelsfreiheit, die freie Konkurrenz. Die freie Konkurrenz bedeutet ben wirtschaftlichen Rampf eines jeden gegen jeden, den wirtschaftlichen Rampfums Dasein.

Das Gesetz des Kampfes ums Dasein in der Natur führt zum Zusammenschluß der Zellen zu immer höheren Organismen, zum Zu= sammenschluß ber Individuen zu Gemeinschaften. Das Geset bes Rampfes ums Dasein in der Menschheit hat zwecks Sicherung bes Lebens, bes Eigentums und ber personlichen Freiheit zur Bilbung ber heutigen Nationalstaaten geführt und wird vielleicht zu noch höheren Völkergemeinschaften führen. — Auch im Wirtschaftsleben herrscht ber Rampf ums Dasein. Auch hier siegt ber Stärkere. Die überlegene Stärke liegt in der Bereinigung. Der Zusammenschluß gibt Schut und durch die Arbeitsteilung Kraft. Die Organisation, der Zu= sammenschluß einer Anzahl von Wirtschaftseinheiten, von Zellen, ift stets der einzelnen Zelle an Kraft, d. h. in der Energie sich zu behaupten, überlegen.

Die Richtigkeit dieser Anschauung wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bewiesen. Die ältesten Lebensgemeinschaften der Menschen sind Horden, die gemeinschaftlich der Jagd und der

Naturalwirtschaft

Fischerei oblagen. Die Mehrzahl der Güter, Die landwirtschaftliche die durch Verausgabung von Arbeit gewonnen wurde, ging direkt in den Verbrauch ein. Der Besitz war gemeinschaftlich. Mit beginnender

Kulturentwicklung lernte es ber Mensch, nicht nur das zu ergreifen und zu benutzen, was ihm die Natur ohne sein Zutun bot, sondern bewußt auf die Naturkräfte und Naturgesetze einzuwirken. Er lernte Tiere zähmen, züchten, weiben und hüten und erschloß sich baburch eine sichere Unterhaltsquelle gegenüber der Unsicherheit der Jagd und des Fischfanges. Aus den Hirten und Nomaden wurden Ackerbauer, aus dem Ackerbau die Landwirtschaft, die beides, Viehzucht und Bestellung des Ackers, in sich schließt. Mit der Seßhaftwerdung des Menschen und der Gewinnung seines Unterhalts aus dem land= wirtschaftlichen Betriebe beginnt die erste Hauptstufe unserer wirtschaftlichen Entwicklung, die von den Nationalökonomen als die landwirtschaftliche Naturalwirtschaft bezeichnet wirb.

Die Familien siebelten zusammen als Dorfgemeinschaften. Die Dorfgemeinschaft bestand aus einer Anzahl wirtschaftlicher selbständiger Zellen, den Hößen oder Hußen. Jeder Hof bildet zunächst eine Wirtschaft da fise in heit für sich. Die Güter, die verbraucht wurden, wurden von den auf dem Hof lebenden Personen selbst erzeugt und hergestellt. Der Zweck der Arbeit war die direkte Deckung des Bebarses. Der Besitzt des Hofes war das Haupt der Familie, der Wirt, später Bauer. Umwandlung von Lebensenergie in Güter, von Gütern in Lebensenergie und der Besitz dieser Güter, von der Erzeugung dis zum Verbrauch, befanden sich in seiner Hand. Die Hilfskräfte seiner Wirtschaft waren die Familienmitglieder, zu denen später infolge von Kriegen aus der Schar der Gefangenen auch dienende Personen, Gefinde, Knechte und Mägde, Sklaven traten.

Auf der Verbrauchsseite war die Wirtschaft vollständig auf die Familiengemeinschaft zurückgeführt. Auch das Sigentum an Gebäuden, Sachgegenständen aller Art, Vieh und dem Hof= und Sartenland, das um den Hof herumlag, der Hofraite, war aus dem gemeinschaftlichen Sigentum herausgenommen und Privateigentum des Wirts.

Gemeinschaftliches Eigentum waren bagegen noch die um das Dorf herumliegenden urbar gemachten Aecker nebst Weide und Wald. Zwischen den Dörfern lagen größere Strecken unbenutten Landes, meistens Wald, die freie Mark. Die Bebauung der Aecker wurde ursprünglich gemeinschaftlich vorgenommen und erst die Ernte geteilt. Sehr bald ging man jedoch dazu über, jedem Hausvater einen Anteilan dem gemeinschaft= lichen Acker zur Bebauung zu überweisen, vermutlich, weil sich heraus= stellte, daß dadurch eine sorgsamere Arbeit und höhere Erträge erzielt wurden als durch gemeinschaftliche Arbeit. Das Gesamt-Ackerland wurde nach seiner Lage und der Güte des Bodens in Hauptabteilungen und diese wieder in kleinere Stucke ober Streifen, die Gewanne, verteilt. Die Gewanne wurden ausgeloft in der Weise, daß auf jeden Hof gleiche Streifen besseren, mittleren und schlechteren Bobens näher ober entfernter gelegener Aecker entfielen. Je größer die Zahl der Höfe einer Dorfgemeinschaft, um so kleiner wurden die Gewanne. Reichte bas vorhandene Ackerland nicht mehr zum Unterhalt aus, dann wurde gefiebelt. Die jungeren Söhne grundeten mit Hilfe ber väterlichen Dorfgemeinschaften auf ber freien Mark neue Dorfer. Die Voraussetzung der Familiengründung war nach Herkommen und Gebrauch und den tatsächlichen Voraussetzungen entsprechend ber Besitz eines eigenen Herbes, wenn auch häufig in dieser Beziehung sehr viel Migbrauch getrieben murbe. Später murbe der Grund und Boben geteilt, an die Stelle des gemeinschaftlichen Besitzes des Ackerlandes trat ber Privat besit. Nur Wiese und Wald blieben noch Eigentum ber Gemeinde, bis endlich auch diese bem Vordringen des Privateigentums jum Opfer fielen.

Die Verdrängung des gemeinschaftlichen Sigentums an Grund und Boben durch das Privateigentum wurde dadurch beschleunigt, daß sich auf der freien Mark neben den Dörfern Herrengeschlechter aus dem

eigenen Stamme ober aus siegreichen fremden Stämmen ansiedelten, daß die freie Mark als Eigentum der Regierungsgewalt, der Könige und Fürsten erklärt wurde, die davon Lehen an ihr Hofgesinde gaben, und daß das alte deutsche Stammesrecht mehr und mehr durch die dem gemeinschaftlichen Eigentum seindlichen römischen Rechtsgebräuche ersett wurde. Dadurch entstand zugleich auch neben dem bäuerlichen Eigentum der Großgrundbesit, das Gut.

Aber auch die innere Entwicklung in der Landwirtschaft, die ste i gen de Intensität der Bewirtschaft zur zeit Karls des Großen zur Fruchtwechsels Wirtschaft, weiter zum Andau von Futterkräutern und der Feldgraßswirtschaft war der Erhaltung des gemeinschaftlichen Sigentums seindlich. Wenn auch noch dis in die heutige Zeit manche Ueberreste des gemeinsschaftlichen Sigentums der Gemeinden erhalten geblieben sind, so ist doch schon seit vielen Jahrhunderten in der Landwirtschaft das Privateigenstum vorherrschend.

Die Ersetung des Gemeindeeigentums an Grund und Boden durch das Privateigentum löste in den Bauerndörfern das Wirtschaftsleben vollständig in seine Zellen, die Höfe, auf. Der Hof jener Zeit ist eine vollständige wirtschaft ist eine Verbrauch die seit. Die Umwandlung von Arbeitskraft in Güter, der Verbrauch die ser Güter und der Besits derselben sind unter einem Dach vereinigt. Die Wirtschaft deckt ihren Bedarfelben. Trägerin dieser Einheit ist die Familie mit dem zugehörigen Sesinde. Nur die Ueberschüsse der Hoswirtschaft und wertvolle Produkte des Haussleißes werden gegen andere Güter ausgetauscht. Der Austausch von Gütern spielt aber keine entscheidende Rolle, die Existenz des Hoses und der Bauernsamilie beruht nicht darauf.

Innerhalb des Hofes, d. h. innerhalb der zum Hofe gehörigen Familienmitglieder und des Gesindes entstand jedoch schon früh eine Arbeitsteilung, indem die einen namentlich diese, die anderen

Die beginnende Arbeitsteilung namentlich jene Funktionen der gemeinschaftlichen Wirtschaft verrichteten. Besonders kam die Arbeitsteilung für solche Tätigkeiten in Frage, die eine gewisse Uedung und Kunstfertigkeit erforderten. Aus

der Arbeitsteilung entstand mit der Zeit eine Trennung der beiden wichtigsten Funktionen: der Umwandlung von Arbeitskraft in Güter und des Verbrauchs dieser Güter in einer Wirtschaft. Es wurden die Güter, die hergestellt wurden, nicht mehr ganz, sondern nur zu einem Teile derselben Wirtschaft verbraucht und umgekehrt, die Güter, die in einer Wirtschaft verbraucht wurden, wurden zum Teil nur in derselben Wirtschaft hergestellt.

Die Entwicklung wurde gefördert durch die ungleichmäßige Versteilung des Grund und Bodens. Der Besitz an Grund und Boden allein repräsentierte Reichtum und Macht. Es war daher selbstversständlich, daß jeder Mächtige versuchte, soviel Grundbesitz wie möglich in seiner Hand zu vereinigen. Die auf der freien Mark angesiedelten Herrengeschlechter suchten einen möglichst großen Teil der Mark sich

anzueignen, das Hofgesinde der Fürsten, der sogenannte Beamtenadel, wurde mit großen Bezirken dieses "herrenlosen" Bodens belehnt. Mit der Bekehrung der heidnischen Sermanen zum Christentum breitete sich auch die kirchliche Macht aus. Kirchenfürsten und Klöster wurden Grundbesitzer in großem Maßstabe.

Das Verhältnis zwischen Fürstenhöfen, Herrenhöfen und Klöstern zu benjenigen Personen, die tatsächlich den Acker bearbeiteten, schwankt im Laufe der Jahrhunderte. Ursprünglich arbeiteten die Herrenhöfe burchweg mit ihrem eigenen Gefinde. Da aber eigener Herd meistens die Voraussetzung der Familienbegründung war, und da ferner von einer Zentrale aus immer nur ein verhältnismäßig kleiner Teil an Grund und Boden bearbeitet werden kann, so wurden die Außen= ländereien in immer größerem Maßstabe Personen aus dem unfreien, bem dienenden Stande in bauerlichen Parzellen zur Nutnießung über= geben. Als Gegenleistung hatten sie dem Herrenhof Teile der Ernte als Abgabe, Steuern, Zins zu entrichten, vielfach auch auf dem Hofe besondere Dienftleiftungen, Frohndienste, namentlich auch Leistungen von Tagewerken mittels Gespanne zu entrichten. Freie Bauern gaben häufig, um der Pflicht der Heeresfolge zu entgehen, ihren freien Besit in die Hand eines Adligen und Herrn und wurden dessen Lehnsleute. Auch bas Bedürfnis nach Schut für Leben und Sicherheit des Eigentums veranlaßte vielfach die Schwachen, sich in ein Lehnsverhältnis zu ben Mächtigen und Starken zu stellen.

Im allgemeinen bilbet aber zunächst auch bei diesen unfreien ebenso wie bei den freien Bauern die Hauswirtschaft eine sich selbst genügende Zelle des Wirtschaftslebens. Die in der Hauswirtschaft verbrauchten Güter wurden im landwirtschaftlichen Betrieb durch die Familie selbst gewonnen. Der Wirt war zwar nicht mehr freier Herr des Wirtschaftsbetriebes, aber immerhin doch freier Nutznießer. Erst einer späteren Entwicklung in der Landwirtschaft bleibt es vorbehalten, den freien wie den unfreien Bauern von seinem Lande zu treiben und zu einem landslosen Arbeiter zu machen.

An den Herren= und Fürstenhöfen und in den Klöstern mit einem zahlreichen Gesinde konnte die Arbeitsteil ung viel besser durchsgeführt werden, als auf den einzelnen Bauernhöfen. Namentlich die Mönche brachten aus Italien viele Kunstsertigkeiten und Geschicklichskeiten mit, die in Deutschland die dahin unbekannt waren. Zunächst übten sie selbst diese Kunstsertigkeiten aus, sehr bald wurden Personen aus dem Gesinde zur Ausübung der Kunstsertigkeit angelernt und ihnen mehr und mehr diese Funktionen übertragen. Das Beispiel der Klöster wirkte auf die Fürsten= und Herrenhöse zurück, und auch in den freien Bauerngemeinden entstand eine gewisse Arbeitsteilung in der Weise, daß Besitzer eines kleinen Grundstückes, das nicht ausreichte, um durch seinen Ertrag die Bedürfnisse der Familie zu befriedigen und auch die Arbeitstaft der Familie nicht voll ausnutze, ihre freie Zeit zur Herstellung

von Gegenständen, die besondere Kunstfertigkeit und Geschicklichkeit erforderten, verwandten und diese Gegenstände gegen die fehlenden land=wirtschaftlichen Erzeugnisse eintauschten.

Der Austauscher Güter hatte, wenn er auch für die Existenz der einzelnen Wirtschaft noch durchaus nicht entscheidend war, doch einen größeren Umfang angenommen; es wurden zur Erleichterung des Austausches besondere Märkte abgehalten, auf denen alle diejenigen zusammenkamen, die Gebrauchsgüter gegen andere auszutauschen wünschten. Aus fremden Ländern fanden sich Händler ein. Die Hers steller der Gebrauchsgegenstände stellten diese zum Verkauf aus, die Herren= und Bauernhöse brachten die Ueberschüsse des landwirtschaftslichen Betriebes, Korn und Vieh, besonders wertvolle Jagdbeute, wie Felle, und Erzeugnisse des Haussleißes, namentlich Webereien. Der Austausch der Güter erforderte immer mehr einen allgemein anerkannten bequemen Wertmesser, ein Tausch mit tel. Solches wurden die eblen Retalle Silber und Gold.

Die Märkte wurden vielsach um der Marktabgabe und um der Marktpolizei willen in der Nähe der sesten Burgen der Ritter und Fürsten abgehalten. Auch die Klöster suchten Märkte in ihrer Nähe einzurichten. Andere Märkte wieder schlossen sich an diesenigen Stätten an, auf denen von altersher die freien Bauern zusammenkamen, um ihre Streitigkeiten selbst zu schlichten und die ganze Stammesgemeinsschaft angehende wichtige Beschlüsse zu fassen, die Tings oder Dingstätten.

Im Schutze der Fürstenhöse, der Ritterburgen und in der Nähe der Klöster und an den Märkten ließen sich nun mehr und mehr diejenigen nieder, die ihren Lebensunterhalt dadurch fanden, daß sie Sebrauchszuiter besonderer Art herstellten und diese gegen das Tauschmittel Geld oder direkt gegen die Erzeugnisse der Landwirtschaft austauschten. Es en t stand en die Städte.

In der Zeit der Völkerwanderung waren bis über die Elbe die Slaven vorgedrungen und beunruhigten bis an den Rhein alle germanischen Stämme. Die Sachsenkaiser sahen sich gezwungen, zum Schutze wider die schweisenden Slavenstämme spstematisch Städte zu gründen, denen sie zugleich auch das Marktrecht gaben. Auch in der germanischen Rückeroberung der ostelbischen Provinzen spielt die system at ische Städte gründen. Städte gründen

Die Entstehung und Gründung der Städte führt zu einer weiteren Stufe in der Entwicklung der Volkswirtschaft. Die Bürger der Städte treiben zwar auch noch Landbau, aber im beschränkten Maße. In der Hauptsache besteht ihre Tätigkeit darin, allerlei Vie Stadt- Gebrauchsgegenstände berufsmäßig herzustellen. Sie sind wirtschaft Handwerker. Es entsteht das Gewerbe und neben

der Handel. Das Entstehen des Gewerbes bedeutet die erste Arbeitsteilung größeren Umfanges in der Volkswirtschaft. Die Umwandlung von Arbeitskraft in Güter, der Verbrauch von Gütern und der Besitz ders selben liegen zwar, wie in der alten Hoss und Gutswirtschaft, in

einer Hand und unter einem Dache, aber die Wirtschaft befriedigt sich nicht selbst, sondern sie ist auf den Austausch ihrer Erzeugnisse mit anderen Wirtschaften angewiesen. Der Handswerker, der Bürger, stellt Güter her, die er nicht gebraucht, und er verbraucht Güter, die er nicht herstellt. Die beiden Seiten der Gesamtwirtschaft, Herstellung und Verbrauch, stehen nicht mehr in direkter Beziehung zueinander, jeder Teil wird etwas für sich Selbständiges, das mit dem anderen nur noch durch das Austauschmittel, das Geld, zusammenhängt.

Die Umwandlung von Arbeit in Güter wird zur Erwerbs= tätigkeit, der Verbrauch der Güter ist die Funktion der Hauswirtschaft. Diese zweite Seite des Wirtschaftslebens führt heute noch den Namen "Wirtschaft" weiter. Um Mißverständnissen vorzubeugen, empfiehlt es sich, statt von der "Wirtschaft" stets von der "Hauswirtschaft" oder dem "Haushalt" zu sprechen.

Die Erwerbstätigkeit, d. h. die Verausgabung von Arbeitskraft zwecks Gewinnung, Erzeugung, Herstellung, Umwandlung und Austausches von Gütern vollzieht sich innerhalb eines begrenzten Raumes oder Gebietes. Es müssen Gegenstände vorhanden sein, mittels welcher die Arbeitskraft Anwendung sindet: Arbeitsmittel; es muß ein Gegenstand der Anwendung sindet: Arbeitsgegenstand. Die Summe aus Arbeitsmitteln, Arbeitsgegenständen und der Raum, auf dem beide zur Anwendung kommen, bildet einen Betrieb. Dienen die im Betriebe erzeugten Güter direkt zum Verbrauch in der mit dem Betriebe versbundenen Hauswirtschaft, so kann man den Betrieb auch einen Bes darf so est ung so etrieb nennen. Werden die Güter zum Zweck des Austausches hergestellt, oder beschränkt sich die in dem Betriebe geleistete wirtschaftliche Funktion überhaupt auf den Güteraustausch, so handelt es sich um einen Erwerbsbet rieb.

Es stehen somit einander gegenüber: auf der einen Seite der Bedarfsdeckungsbetrieb hzw. der Erwerbsbetrieb, auf der anderen Seite die Hauswirtschaft. Beide repräsentieren einen Komplex von Gütern, einen Besitz.

Auf der zweiten Stufe des Wirtschaftslebens, der Stadtwirtschaft, wie schmoller diese beiden Stufen der wirtschaftlichen Entwicklung bezeichnet) befinden sich auch noch, wie auf der ersten Stufe, der Betrieb, die Hauswirtschaft und der Besitz in einer Hand und unter einem Dache, aber der städtische Betrieb hat nicht mehr den Charakter eines Bedarfsdeckungssetriebes, sondern eines Erwerbsbetriebes. Der Erwerbsbetrieb stellt Begenstände her, die in der Hauswirtschaft nicht gebraucht werden, und die Hauswirtschaft gebraucht Gegenstände, die im Erwerbsbetrieb nicht hergestellt werden.

Die im Erwerbsbetrieb hergestellten Gegenstände werden entweder auf Bestellung hergestellt (Kundenwirtschaft) oder auf dem Markte verstauft. Im ersten Falle dürften anfangs vielsach noch als Entgelt Prosdukte eines anderen Erwerbsbetriebes oder Erzeugnisse der Landwirtschaft

direkt eingetauscht sein. Auch die Veräußerung auf dem Markte mag ursprünglich noch häufig sich in der Form eines direkten Tausches vollzogen haben, wie es auf der vorhergehenden Stufe des Wirtschafts-lebens der Fall war. Später trat an die Stelle des direkten Tausch= mittels das Tauschmittel Edelmetall in Barren und in Münzsorm, das Geld. Das im Eigenbetrieb hergestellte Produkt wurde zur Ware, die Ware wurde gegen Geld veräußert, ein Teil des Ertrages diente zum Ankauf des für die Hauswirtschaft direkt benötigten Bedarfs.

Auch innerhalb des Erwerbsbetriebes wurde durch Einstellung von Lehrlingen und Gesellen eine gewisse Arbeitsteilung durchgeführt. Die Zahl der Hilfskräfte war jedoch verhältnismäßig beschränkt und wurde später durch gesetsliche Bestimmungen und Verordnungen sixiert. Auch jett galt noch als Regel, daß der Besit eines eigenen Herdes die Voraussehung der Familiengründung war.

Der Handwerker ist im großen Maße darauf angewiesen, die Güter, die er herstellt, gegen andere auszutauschen. Der handwerksmäßige Erswerbsbetrieb beruht also im wesentlichen auf der Herstellung von Gütern nicht für den eigenen Gebrauch, sondern für fremden Gebrauch. Ne be n dem handwerksmäßigen Erwerbsbetrieb bestand auf dem Lande die bäuerliche Eigenwirtschaft weiter. Noch die in das 19. Jahrhundert hinein war in sern von den Städten gelegenen Bezirken der Bauer bestrebt, alles, was zum Lebensunterhalt der Familie gebraucht wurde, im eigenen Betriebe herzustellen. Der Bauernhof trug immer noch das Gepräge eines Bedarfsdeckungsbetriebes Daneben bildete sich allerdings ein dörsliches Handwerfertum, das für die Erzeugnisse der in der Hausswirtschaft verbrauchten Lebensmittel sich zum nicht geringen Teil auch auf eigene Landwirtschaft stützte.

Je näher dem städtischen Markte, um so leichter konnte der bauer= liche Gigenbetrieb die Erzeugnisse ber Landwirtschaft zum Austausch bringen und dafür handwerksmäßig hergestellte ober durch Handel von weither bezogene Gebrauchsgüter eintauschen, b. h. um so mehr die Form eines Erwerbsbetriebes annehmen. Immerhin bildeten bis in die neueste Zeit auch hier die in der eigenen Wirtschaft erzeugten Berbrauchs= guter einen wesentlichen Teil ber Guter, die in den hauswirtschaftlichen Verbrauch eingingen. Der landwirtschaftliche Betrieb ist eine Misch= form von Bedarfsbeckungsbetrieb und Erwerbsbetrieb geworden. Da= neben entstanden in einer späteren Zeit in immer größerer Bahl meistens kleinere landwirtschaftliche Betriebe, die im mesentlichen auf die Er= zeugung von Gütern gerichtet maren, die auf bem städtischen Markt zum Berkauf gebracht werden konnten, die Gartnereien. Sie sind vorzugs= weise landwirtschaftliche Erwerbsbetriebe und nur nebenher Bedarfsbeckungsbetriebe. Das Gleiche gilt von benjenigen Betrieben, in denen ein landwirtschaftlicher Nebenbetrieb zum Hauptbetrieb mirb, wie Imferei, Geflügelzucht. Auch der Weinbau und später der Tabakbau murden bald an vielen Orten zu einem landwirtschaftlichen Erwerbsbetrieb.

Mit dem Entstehen des Gewerbes entstand auch die Konkurrenz der Gewerbetreibenden untereinander, eine Verschärfung des wirtschaft= lichen Kampfes ums Dasein. Auch hier führte der Kampf ums Dasein zum Zusammenschluß der Zellen zu bestimmten Gemein= Die Zünfte schaften, nämlich den Zünften. Die Entstehung der Zünfte beginnt im 12. Jahrhundert. Ursprünglich waren sie in erster Linie Schutzemeinschaften. Sie hatten die Aufgabe ber Herbeiführung einer gegenseitigen Unterstützung. War ein Handwerker krank, so übernahmen seine Berufsgenossen unentgeltlich seine Arbeit, befand er sich in besonderer Notlage, so wurde ihm direkte Unterstützung zu teil; wurde sein Besitz durch Feuer verzehrt, so half man ihm beim Aufbau und stellte ihm das nötige Handwerkszeug zur Verfügung. Aus den Schutzgemeinschaften entwickelten sich die Rünfte auch im gewissen Sinne zu Wirtschaftsgemeinschaften, indem sie den Einkauf der Rohprodukte pflegten, manche gemein= schaftlichen Betriebseinrichtungen befaßen, allgemein gultige Verkaufsbedingungen festsetzten und die Ausführung dieser Verkaufsbedingungen, sowie auch die Qualität der geleisteten Arbeit kontrollierten.

Später ging das Bestreben dahin, den Berussgenossen gleiche Arbeit und gleichen Verdienst zu sichern. Es wurde die Zahl der Lehrlinge und die Zahl der Gesellen, die gehalten werden dursten, beschränkt, wie überhaupt durch zahlreiche Bestimmungen die Entwicklung des handwerksmäßigen Betriebes zum Großbetriebe auf Kosten der übrigen Berussgenossen zu verhindern gesucht. Durch unzählige Verordnungen suchte es die Stadtverwaltung zu verhindern, daß das Monopol der in Zünsten organisserten Handwerker zum Schaden der Gesamtheit mißbraucht wurde.

Selbstverständlich war es auch, daß diese wirtschaftlichen Gemeinsschaften von vornherein eine besondere Geselligkeit pflegten und in dem Maße, in dem sie erstarkten, auch politische Macht, d. h. Einfluß auf die Stadtgewalt zu erlangen suchten. Die Blütezeit der Zünfte liegt in der Zeit vom 14. dis 16. Jahrhundert. Sie kennzeichnet sich durch den Kampf um die Herrschaft in der Stadt auf der einen Seite, aber auch durch Zusammenschluß gegenüber den Gesellen, die wiederum besondere Organisationen bildeten, auf der anderen Seite.

Der Güteraustausch der Städtewirtschaft hielt sich in einem engbegrenzten Rahmen. Die Stadt mit dem um liegenden Land bildete durchweg eine Wirtschaftsein heit. Was in der Stadt handwerksmäßig hergestellt wurde, wurde zum größten Teil von den Bürgern und den umwohnenden Bauern und Herren versbraucht. Was die Landwirtschaft der Stadtbürger und der umwohnenden Herren und Bauern an Gütern erzeugte, wurde zum größten Teile in diesem Wirtschaftsgebiete verbraucht. Durch den Marktbann wurden die landwirtschaftlichen Betriebe innerhalb eines bestimmten Bezirkes gezwungen, ihre überschüssigen Produkte auf dem Markt der Stadt seilzubieten. Die Landwirtschaft mit allen zugehörigen Nebenbetrieben: Waldwirtschaft, Jagd, Bienenzucht, Obstdau und dergl. lieserte die Lebensmittel für die Bewohner des stadtwirtschaftlichen Gebietes und das Rohmaterial für die handwerksmäßige Bearbeitung.

Ein kleiner Teil der in Stadt und Land gewonnenen Erzeugnisse und hergestellten Güter wurde jedoch in dieser Wirtschaft nicht ver-

Handel und Schiffahrt

braucht, ein kleiner Teil der verbrauchten Güter nicht hergestellt. Sie dienten als Gegenstände des Güteraustausches auf breiterer Grundlage zwischen verschiedenen stadtwirtschaftlichen Gebieten und zwischen verschiedenen Ländern. Diejenigen Gewerbetreibenden, die sich mit dem Austausch dieser Güter beschäftigten, waren die Raufleute

und Händler.

Schon in der unentwickelten Bolkswirtschaft, ja schon bei den nomabisierenden Stämmen, entsteht ein gewisses Händlertum, bas auf ben Austausch von Gütern zwischen solchen, die persönlich nicht mit= einander in Berührung kommen, gerichtet ift. Die Händler zogen von Ort zu Ort, um Güter des einen Landes gegen die des anderen Landes auszutauschen. Die eingetauschten Güter brachten sie wieder in andere Länder und verdienten so im Tausch nicht nur ihren Unterhalt, sondern oft auch Reichtum. Schon längst vor der Römerschlacht im Teutoburger Walde sind römische Händler kreuz und quer durch alle Teile Germaniens gezogen, um des Güteraustausches zu pflegen. Mit ber Entstehung ber Städte fand der Handel ein viel größeres Betätigungsfeld und innerhalb der Mauern der Städte Schutz und Sicherheit. Der Austausch von Gütern nahm einen immer größeren Umfang an und wirkte wieberum überaus befruchtend in erster Linie auf die Entwicklung des Gewerbes, in zweiter Linie aber auch auf die Entwicklung ber Landwirtschaft zurück. Die Raufleute vereinigten sich und bilbeten Rompagnien, die gemein= schaftlich in anderen Ländern und über See Handel (Export= und Import= handel sagen wir heute) trieben. Innerhalb der Kompagnie bewahrte jeder seine wirtschaftliche Selbständigkeit. Im Laufe der Zeit zeigte sich, daß für ben Güteraustausch auf breiterer Grundlage und für die Ausbeutung der Schäte anderer Länder, größere Werte erforderlich waren, als der einzelne besaß. Die Raufleute bildeten Gesellschaften, die auf gemeinschaftliche Rechnung und Gefahr Handel trieben. das Eigentum an Schiffen und der Erwerb durch Schiffahrt, die Reeberei mar aus demselben Grunde vielfach nicht der Erwerbs= betrieb eines einzelnen, sondern einer größeren ober kleineren Personen= gemeinschaft, wovon jeder an dem Schiffe einen bestimmten Anteil, einen Part, besaß. Durch den gesellschaftlichen Erwerb wird der Erwerbsbetrieb auch räumlich von der Hauswirtschaft getrennt, während der taufmännische Eigenbetrieb meistens noch Warenlager und Hauswirtschaft unter einem Dache vereinigt.

Wie in dem Handel und der Schiffahrt bildeten auch auf einem anderen Gebiete des Wirtschaftslebens sich Personengemeinschaften zum Besitz gemeinschaftlicher Erwerbsbetriebe. Die Natur= produkte umfassen nicht nur die Erzeugnisse des Bodens, bie Erträgnisse ber Landwirtschaft, sondern ein nicht Der Bergban geringer Teil der Naturschäße liegt tief in der Erde verborgen. Auch sie können nur durch menschliche Arbeit gewonnen werben. Die Gewinnung der Bodenschätze geschieht in Betrieben, die man als Bergwerke bezeichnet. Im allgemeinen galt früher der Landesherr als der rechtmäßige Eigentümer aller Schätze unter der Erde. Die errichteten Bergwerke waren daher zum größeren Teile Eigentum der weltlichen und kirchlichen Landesherren und Kronensträger, zum kleineren Teile waren sie Privatbetriebe.

Die Ausbeutung zutage liegender, wenig umfangreicher Läger der Bodenschäte in sogenannten Tagbauten, lag meistens in der Hand einzelner privater Personen und deren Hilfskräfte. Hier sind somit noch Erwerbsbetrieb und Hauswirtschaft sowie das Eigentum an den Gütern dieser beiden in einer Hand vereinigt. Das durch den Erwerbsbetrieb gewonnene Gut dient jedoch nicht direkt dem Verbrauch, es muß erst verkauft, bezw. gegen andere, gegen Verbrauchsgüter ausegetauscht werden.

Für den Betrieb größerer Bergwerke, namentlich solcher, die auf die Hebung von tief unter der Erde in großen Lägern vorkommenden Bodenschäten, vor allen Dingen Erzen, gerichtet waren, reichten die Mittel und die Arbeitskraft eines einzelnen nicht aus. Hier vereinigten sich mehrere Personen zum gemeinschaftlichen Betrieb und Besit eines solchen Bergwerkes. Sie bildeten eine Gesellschaft, die Gewerke der Esta fich aft. Die einzelnen Mitinhaber hießen die Gewerke. Der Wert des Bergwerkes wurde in ideelle Anteile zerlegt, die Kure, wovon jeder Sigentümer eine oder mehrere Teile oder einen Bruchteil eines Teiles besas. Ein wichtiger Zweig des Bergbaues war der Salinenbetrieb. Auch hier tritt das gemeinschaftliche Eigentum an den Pfannen, die zum Salzsieden dienten, auf. Die Sigentümer nannte man eine Pfännerschaft.

Ursprünglich sind wohl die Eigentümer und die in den Bergwerken Beschäftigten dieselben Personen gewesen. Sehr bald wurde hier der Besitäten dieselben Personen gewesen. Sehr bald wurde hier der Besitäten arbeitete nicht mehr im Bergwerk, und der Bergmann hatte keinen Teil mehr an dem Besitä und Ertrag. Lagen Bergwerke in der Nähe und in dem Schutze der Städte, so waren sehr häusig die Stadtbürger die Besitzer, was sie aber nicht abhielt, daneben individuell ein Gewerbe im Handwerk oder Handel zu betreiben. Auch die großen Handelsgesellschaften und Handelshäuser beschränkten sich nicht auf den Austausch von Gütern, sondern nahmen den Betrieb von Bergwerken in ihre Regie.

Der zunehmende Umfang des Handels und das neue System des Austausches der Güter nicht direkt gegeneinander, sondern gegen ein allgemeines Tauschmittel, ein Edelmetall, ergab die Notwendigkeit, daß zur Erleichterung des Verkehrs und Austausches das Metall in bestimmte seste Werteinheiten, in Münzen, zerlegt wurde. Jede größere Stadtzgemeinde und jeder Landesherr nahm ein eigenes Münzecht in Ansspruch. Die Folge davon war eine Unzahl von Münzen, von denen jede nur an dem Orte ihrer Herstellung und der näheren Umgebung Gültigkeit besaß. Wer von Ort zu Ort reiste, war überall gezwungen, sich die für den betressenden Ort geltende Münze einzuwechseln, wie ja auch noch heute jeder, der ein anderes Land besucht, sich mit der

landesüblichen Münze versehen muß. Das Umwechseln von Münzen wurde bald Gegenstand einer besonderen Erwerbstätigkeit, des

Wechslergeschäftes.

Sehr unbequem mar es ferner, wenn ein Raufmann ober Reisenber, der viele Länder besuchte, für seinen ganzen Bedarf von Hause aus eine entsprechende Menge Ebelmetall, Gold ober Silber, mitnehmen mußte. Bequemer war es, eine schriftliche Anweisung mitzuführen, die besuchten Orte ansässigen Wechsler verpflichtete, bem gegen diese schriftliche Anweisung eine entsprechende Summe in landes= üblicher Münze auszuzahlen. Zwischen wichtigen Handelsplätzen, wie z. B. Hamburg, Nürnberg, London und den norditalienischen Städten Genua, Mailand, Benedig, bestand ein sehr reger Handelsverkehr. Nichts lag näher, als daß auch die Geldwechsler dieser Orte miteinander in Verbindung traten, um es ihren Kunden zu ermöglichen, gegen An= weisung (Wechsel) eine beliebige Münzsumme in Empfang zu nehmen. Der Wechsler in Benedig empfing von seinem Geschäftsfreunde, sagen wir, die Summe von 10 000 Dukaten und gab ihm dafür Anweisungen auf seine, des Wechslers, Geschäftsfreunde in Genua, Paris, London, Hamburg und Nürnberg auf je 2000 Dukaten. In diesen Städten wurden die Anweisungen eingelöst und die Wechsler dieser Orte be= lafteten das Ronto ihres Geschäftsfreundes in Benedig mit dem Betrage. Ging ein Hamburger Bürger nach Benedig, so zahlte er in Hamburg bem Wechsler eine entsprechende Summe ein und ließ sich eine An= weisung auf Benedig geben, wogegen er bei dem Wechsler in Benedig ben in Hamburg eingezahlten Betrag in landesüblicher Munze ausgezahlt erhielt. Das Konto zwischen den Wechslern in Hamburg und in Venedig war glatt. In dieser Weise entwickelte sich ein Wechselverkehr in großem Umfange.

Auch die Kausseute eines und besselben Ortes standen in vielsachen Geschäftsbeziehungen zueinander. Sie kausten und verkausten; die Güter gingen aus der einen Hand in die andere. Sollte jedesmal der Gegenbetrag in landesüblicher Münze geleistet werden, so war das ebenso unbequem wie kostspielig. Die Kausseute oder die Städte errichteten ein gemeinschaftliches Institut, bei dem sie ihre Tauschmittel an Gold und Silber deponierten, der Betrag wurde auf ihrem Konto eingetragen. Kausten und verkausten sie jetzt, so bedurfte es nicht mehr des Tauschmittels in dar, sondern sie gaben eine Anweisung an das gemeinschaftzliche Institut, an die Bank (abgeleitet von der Bank der Wechsler), von ihrem Konto eine entsprechende Summe auf das Konto des Geschäftsfreundes, von dem sie Waren bekommen hatten, zu übertragen. Auch der Bankbetrieb war, soweit er nicht staatlich (städtisch) war, ein Erwerdsbetrieb auf gemeinschaftliche Rechnung.

Die Entwicklung des Handels und der Schiffahrt, des Bergbaues und des Bankwesens führt zu einem Erscheinungsfomplex, der für unsere Betrachtung von Bedeutung ist. Der Handel ist ein Erwerbsbetrieb, in dem keine Güter erzeugt, gewonnen, umgewandelt oder hergestellt, sondern lediglich ausgetauscht werden. Die Güter, die der Kaufmann

kauft, verbraucht er nicht in seiner Hauswirtschaft, die er verkauft, hat er nicht in seinem Erwerbsbetrieb hergestellt. Im Wechsel des Kaufes und Verkaufes gewinnt er Güter, gewinnt er Geld, um das er die Bedürfnisse seiner Hauswirtschaft eintauscht.

Beruht der Erwerbsbetrieb des Handwerkers in erster Linie darauf, daß Arbeitskraft zur Herstellung und Umwandlung von Gütern gebraucht wird, spielt somit der Besit im Berhältnis zur Arbeitstraft nur eine untergeordnete Rolle, so ist es im kaufmannischen Erwerbs= betriebe gerade umgekehrt. Hier ist ein eigener ober anvertrauter größerer Besit die Voraussetzung der Erwerbstätigkeit. selbe gilt für den Bankbetrieb. Sie unterscheiden sich von dem kauf= männischen Betriebe nur dadurch, daß in dem einen Falle Sach guter, in dem anderen Falle das Tauschmittel Geld Gegenstand des Erwerbs= betriebes ift. Beibe seten, wie gesagt, einen größeren Besit voraus. Der Besit läßt sich leichter und einfacher zur gemeinschaftlichen Betäti= gung vereinigen als Personen. Im Kampfe ums Dasein zwischen Personen, im Rampfe ums Dasein zwischen den Kaufleuten untereinander, zwischen den Wechslern und Bankinhabern untereinander, in der Konkurrenz dieser gegeneinander gewährte der Zusammenschluß Stärke, und der Zusammenschluß war sehr leicht. Aber der Zusammen= schluß gewährte nicht nur Stärke, sondern vor allen Dingen auch Schut und durch die Beteiligung an verschiedenen Unternehmungen auch ein geringeres Risiko, benn es ist weniger wahrscheinlich, daß fünf Unternehmungen, denen jemand je ein Fünftel seines Besitzes anvertraut hat, alle scheitern, als eine einzelne Unternehmung, ber er sein ganzes Bermögen anvertraut hat. Was von dem Handel gilt, gilt auch von der Seeschiffahrt.

So mußte die Betätigung in Handel und Schiffahrt, im Wechselund Bankverkehr nahezu von selbst zur Errichtung gemeinschaft: licher Betriebe auf der Grundlage des Besitzes führen. Wir haben hier eine neue Form des Erwerbsbetriebes, die auf der Grundlage des Besitzes errichtete Gesellschaft, heute die Kapitalgesellschaft.

Auch der Bergbaubetrieb entwickelte sich, soweit er nicht staatlich oder besser landesherrlich war, auf der Grundlage der Kapitalgesellschaft. Dieser Betrieb bringt aber noch ein neues Element in die Volkswirtschaft. Der Besitzer des Bergwerkes nimmt nicht mit seiner eigenen Arbeitskraft an der Gewinnung der Bodenschäße teil, sondern er bedient sich in großem Umfange frem der Arbeitende verkauft nicht ein Produkt seiner Arbeit, um für den Erlös Gebrauchsgüter zu kaufen, sondern er empfängt einen Lohn. Ursprünglich mag der Lohn der Bergarbeiter auch in einem Anteil am Produkt bestanden haben; um dieses Produkt zu verwerten, mußte er es jedoch dem Besitzer des Bergwerkes zum Kaufe anbieten, da an einen Absat in unmittelbarer Rähe nicht zu denken war. Die Haus mirtschaft in unmittelbarer Rähe nicht zu benken war. Die Haus wirtschaft anz losgelöst. Der Arbeiter

ist nicht einmal mehr Besitzer oder Mitbesitzer eines Erwerbsbetriebes. Hier ist nur noch die eine Seite des Wirtschaftslebens übriggeblieben: der hauswirtschaftliche Verbrauch nebst dem bescheidenen Besitz an den Verbrauchsgütern.

Die Erwerbstätigkeit eines Mitgliedes jener Kapitalgesellschaften, die sich in Handel, Schiffahrt, Bankwesen und Bergbau betätigen, ist von seiner Hauswirtschaft nicht nur in bezug auf den Segenstand getrennt, er erwirbt nicht direkt die Verbrauchsgüter seines Haushalts, sondern sie ist auch räum lich getrennt, sein Erwerbsbetrieb und seine Hauswirtschaft ruhen nicht mehr unter demselben Dache. Dasselbe gilt vielsach für Sigenbetriebe, die sich auf diesen Gebieten betätigen, es tritt die räum liche Trennung zwisch en Erwerbsbetrieb und Hauswirtschaft in der Hand eines Besitzers.

Zum größeren Teile wurde das gemeinschaftliche Eigentum der Dorfgemeinden und der Städte an Grund und Boden in Privatseigentum umgewandelt. In der Wertsteigerung des städtischen Grunds

# Gemeinde= und Staatsbetriebe

besitzes ift eine wichtige Ursache ber Bildung ber größeren Vermögen und der Vorherrschaft der alten eingesessenen Geschlechter zu erblicken. Diese alten vermögenden Geschlechter beteiligten sich an großen

Handelsunternehmungen aller Art, an Bergwerksgesellschaften und In den Städten traten sie den Monopolisierungsbergleichen. beftrebungen der Zünfte entgegen und waren namentlich um eine ausreichende Nahrungsmittelzufuhr besorgt. Das führte zur Errichtung von Betrieben in eigener Regie der Stadtverwaltung, die im Interesse vorzugsweise als Handelsbetriebe ins Leben gerufen ihrer Bürger Namentlich der Korn= und Salzhandel lag in der Hand der Stadtverwaltung; daneben der Ausschank und Handel mit Wein Andere von ihr hergestellte Einrichtungen wurden den Aunften zur gemeinschaftlichen Benutzung übergeben. Ferner gebrauchte die Stadt je länger je mehr für Verwaltungs= und Lehrtätigkeit eine fteigende Anzahl von Personen, die diese Tätigkeit berufsmäßig ausübten. Ich will diese alle ohne Unterschied, ob es Lehrer und Geistliche ober höhere städtische Angestellte sind, als Beamte bezeichnen.

Das Augenmerk der regierenden geistlichen und weltlichen Herren richtete sich auch auf den Erwerb eines möglichst großen eigenen Grundsbesites, der nicht als Lehen wieder abgegeben wurde. Dieser Grundsbesit wurde zum Teil von Beamten verwaltet, die den Ertrag an die fürstliche Kasse abzuführen hatten. Der große Waldbesit führte nach und nach zu einer geordneten Forstwirtschaft. Wenn diese auch erst in einem späteren Zeitalter eintrat, so waren doch schon früh als Jagdhelser und Ausseher Forstbeamte angestellt. Daß manche Fürsten direkt Besitzer von Bergwerken waren, habe ich schon erwähnt.

Zu Verteidigungszwecken bedurfte es eines größeren Besites an Kriegsmaterial, der von staatlichen und städtischen Beamten verwaltet wurde. Fürsten und Städte begannen — wenn sie auch im Kriege sich

vorzugsweise der Söldner bedienten — eine beschränkte Zahl von Truppen dauernd zu unterhalten.

Auch in den Dorfgemeinden finden sich Personen, die unter den Sammelbegriff "Beamte" rubriziert werden können, nämlich die Geist-lichen, später auch die Lehrer und manche Beamten für niedrige Diensteleistung.

So entstand auf der einen Seite Besit, der vielfach den Charakter eines Betriebes annahm (Staats= und Gemeindebetriebe), auf der anderen Seite beschäftigten diese Betriebe eine Anzahl von Personen, die einen eigenen Erwerbsbetrieb nicht mehr besaß, sondern nur eine eigen Saus wirtschaft.

Die Zellen des Wirtschaftslebens

Die Zellen bes Wirtschaftslebens am Ende der Wirtschaftsperiode der stadtwirtschaftlichen Gebiete und der beginnenden Volks- und Weltwirtschaft sind somit folgende:

## 1. Der bauerliche Eigenbetrieb.

Der landwirtschaftliche Betrieb, die Hauswirtschaft und das Eigentumsrecht an beiden sind in einer Hand und auf einem Hose vereinigt. Fremde Arbeitstraft wird nur in beschränktem Maße angewandt. Der Betrieb erzeugt den größeren Teil der Güter, der unmittelbar dem Bersbrauch in der Hauswirtschaft dient. Der kleinere Teil wird verkauft und für den Erlös andere Gebrauchsgüter gekauft. Er ist somit zum größeren Teile Bedarfsdeckungsbetrieb, zum kleineren Teile Erwerbssetrieb.

# 2. Die Gutswirtschaft.

Der landwirtschaftliche Betrieb, die Hauswirtschaft und der Besits an beiden befinden sich ebenfalls in einer Hand und auf einem Hose. Der Teil der Güter, der im Betriebe zum direkten Verbrauch in der Hauswirtschaft erzeugt wird, ist aber geringer, der Teil der erzeugten Güter, der auf den Markt kommt, größer. Die Gutswirtschaft hat mehr den Charakter eines Erwerbsbetriebes als eines Bedarfsdeckungsbetriebes.

Der Gutsbetrieb beschäftigt neben ber eigenen Arbeitskraft bes Bestiers, als Leiters des Betriebes, eine sehr große Zahl von fremben Arbeitskräften, die teils als Gesinde eine eigene Hauswirtschaft nicht sühren, teils als Gutsarbei eine eigenen Gerd besißen, eine eigene Hauswirtschaft führen. Mit dieser Hauswirtschaft ist durchweg ein kleiner landwirtschaftlicher Erwerbsbetrieb verbunden. Den größeren Teil seines Erwerbs gewinnt der Gutsarbeiter als Lohn in Geld oder Naturalien durch Arbeit auf dem Gute und für den Gutsherrn. Auch eine Anzahl von handwerfsmäßigen Betrieben, wie sie vielsach in der Dorfgemeinde als Eigenbetriebe ihrer Besißer dasseht, ist mit der Gutswirtschaft verbunden, wie Schmiede, Stellmacherei, Mühle, Brauerei. Die in diesen Nebenbetrieben arbeitenden Personen gehören teils dem Gesinde an, teils führen sie, wie die Gutsarbeiter, eine eigene Hauswirtschaft mit zugehörigem kleinen landwirtschaftlichen Bedarfsebeckungsbetriebe. Gegenüber dem bäuerlichen Betriebe ist der Gutse

betrieb infolge seiner weitergehenden Arbeitseinteilung als ein Betrieb höherer Ordnung anzusehen, und zwar ist er die älteste landwirtschaftliche Form eines solchen Betriebes.

# 3. Der handwerksmäßige Eigenbetrieb.

Erwerbsbetrieb, Hauswirtschaft und Besit an beiden sind in einer Hand vereinigt. Die im Erwerbsbetriebe hergestellten Gegenstände dienen in keinem nennenswerten Maße mehr dem Gebrauch in der eigenen Hauswirtschaft; die in der Hauswirtschaft verbrauchten Güter werden in anderen Erwerbsbetrieben hergestellt. Die Zahl der im Betriebe beschäftigten fremden Arbeitskräfte beschränkt sich auf einige Gesellen und Lehrlinge, die einen Teil der Hauswirtschaft bilden.

# 4. Der örtliche kaufmännische Eigenbetrieb.

Dieser entspricht dem handwerksmäßigen Sigenbetriebe. Er untersicheidet sich von ihm nur dadurch, daß überhaupt keine Süter hergestellt werden, sondern nur zum Austausch gelangen. Die Besitbasis mußeine breitere sein.

# 5. Der gemeinschaftliche Erwerbsbetrieb. (Die Rapitalgesellschaft.)

Er betätigt sich im Großhandel, in der Schiffahrt, im Bankwesen und im Bergbau. Der gemeinschaftliche Erwerbsbetrieb ist durchweg von der Hauswirtschaft der Mitglieder der Kapitalgesellschaft getrennt. Er ist errichtet auf der Grundlage des gemeinschaftlichen Eigentums der Gesellschafter und beschäftigt bald in größerem, bald in geringerem Maße fremde Arbeitskräfte. Der auf der Grundlage der Kapitalgesellschaft errichtete Betrieb ist nach Auflösung der gemeinschaftlichen Unterznehmungen der Zünfte derjenige gewerbliche Betrieb höherer Ordnung, der heute noch die Vorherrschaft hat.

## 6. Der Staats = und Gemeinbebetrieb.

Es sind dieses Betriebe, die zunächst Eigentum der regierenden Fürsten und Herren und der Städtegemeinden waren. Sie waren von der Verbindung mit einer Verbrauchswirtschaft vollständig losgelöst, aber nicht das Eigentum einzelner oder privater Gesellschaften, sondern gemeinschaftliches Eigentum einzelner oder privater Gesellschaften, sondern Gemeinschaftliche met politischen Bestriebe gingen später vielsach in das gemeinschaftliche Eigentum einer auf noch breiterer Grundlage beruhenden politischen Gemeinschaft, des Staates, über. Auch die Staates und Gemeindebetriebe sind Bestriebe höherer Ordnung.

#### 7. Die Hauswirtschaft des industriellen Lohn= arbeiters.

Der industrielle Lohnarbeiter verkauft seine Arbeitskraft gegen Lohn. Er vollführt seine Erwerbstätigkeit in einem fremden Betriebe. Er ist nicht Eigentümer dieses Erwerbsbetriebes und hat an dem Ertrag desselben keinen Anteil. Er besitzt lediglich nur eine Hauswirtschaft.

#### 8. Die Hauswirtschaft bes Beamten.

Für den Beamten gilt das Gleiche, was für den Lohnarbeiter gilt. Auch er betätigt sich nicht im eigenen Erwerbsbetriebe, sondern im fremden Erwerbsbetriebe oder im öffentlichen Dienst und empfängt für seine Arbeitsleiftung ein Gehalt. Seine Stellung ist wirtschaftlich sicherer als die des Arbeiters, aber sein Besit beschränkt sich ebenso wie der Besit des Arbeiters auf eine Hauswirtschaft.

Das sind die Zellen des Wirtschaftslebens zu Beginn der über das stadtwirtschaftliche Gebiet hinausgehenden Volkswirtschaft, die sich später zur Weltwirtschaft entwickelt hat. Wir konnen sie zunächst in die beiden Hauptgruppen, landwirtschaftliche und gewerbliche, teilen. Die landwirtschaftlichen Zellen bes Wirtschaftslebens gliedern sich wieder in Bauernhöfe, die zum größeren Teile Bedarfs= bedungsbetriebe sind und nur zum kleineren Teile Erwerbsbetriebe, indem sie für den Verkauf produzieren, und in Güter, die allerdings auch ihren eigenen Bedarf soweit wie möglich zu decken suchen, aber in verhältnismäßig größerem Umfange Waren auf den Markt bringen, also Erwerbsbetriebe sind. Der Gutsbetrieb unterscheidet sich von dem Bauernhof aber noch badurch, daß ihm eine größere Zahl von Guts= arbeitern und Gutshandwerkern angegliedert ift, die nur eine eigene Hauswirtschaft mit geringem landwirtschaftlichen Bedarfsdeckungs= betriebe besitzt und zum größeren Teil auf den Erwerb durch Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen ist. Das Gut ober die Gutswirtschaft stellt zweifellos eine höhere Form des Betriebes dar als die Bauern= wirtschaft, weil in ihr das Prinzip der Arbeitsteilung, die Organisation der Arbeit, ausgeprägter zur Anwendung kommt. Zieht man dazu in Betracht, daß die Besiter der Güter auch politisch die einflußreicheren und mächtigeren waren, so ist es nicht zu verwundern, daß sich jahr= hundertelang die Gutswirtschaft auf Kosten der Bauernwirtschaft ausdehnte. Sie konnte sich um so weiter ausdehnen, je extensiver der Be= trieb war (Weidewirtschaft), sie mußte sich beschränken und wieder Bauerndörfer auslegen, je intensiver der Betrieb wurde (Ackerbau), denn die räumlich große Entfernung der Außenländereien ist mit einem intensiven landwirtschaftlichen Betriebe nicht vereinbar. Die reinen landwirtschaftlichen Erwerbs betriebe, wie Gartenbau und Weinbau, befanden sich erst in den allerersten Anfängen ihrer Entwicklung.

Die städtischen Betriebe zerfallen in die beiden Gruppen: Eigenbetriebe (Handwerker und Kleinhandel) und gemeinschaft aftliche Betriebe (Großhandel und Schiffahrt, Bankwesen und Bergbau). Beide sind reine Erwerbsbetriebe. In ersterem ist durchweg die Hauswirtschaft mit dem Erwerbsbetriebe unter einem Dache vereinigt, in letterem sind Hauswirtschaft und Erwerbsbetriebe räumlich voneinander getrennt. Daneben zeigten sich die Anfänge solcher Betriebe, die gemeinschaft aftliches Eigentum poslitischer Gemeinden, die meinschaften, sieher Zwangsgesellschaften, die mit keiner zugehörigen Hauswirtschaft eng verbunden sind.

Auf der anderen Seite sehen wir von den Kapitalgesellschaften und von den politischen Semeinden zahlreiche Beamte und Arbeiter beschäftigt, die nicht mehr Besitzer eines Erwerbsbetriebes, sondern nur einer Haus wirtschaft ich aft sind, die allerdings manchmal (namentlich bei den Beamten und Angestellten der Bergwerke) mit einem kleinen landwirtschaftlichen Bedarfsbeckungsbetriebe verbunden ist.

Die Auffindung des Seeweges nach Indien und die Entdeckung Amerikas brachten dem Großhandel einen gewaltigen Aufschwung. Rahlreiche Schäße wurden aus den neuentdeckten Ländern der Heimat

Die Entstehung der Bolks- und Weltwirtschaft zugeführt. Der Erwerb dieser Schätze beruhte zwar manchmal auf Raub, je länger je mehr aber doch auf Tausch. Es mußten Erzeugnisse des heimischen Fleißes gegen sie ausgetauscht werden. Das wirkte wieder direkt und indirekt befruchtend auf die Gewerbe

zurück. Zahlreiche Ersindungen machten die menschliche Arbeit fruchtsbarer, der Wohlstand wuchs, damit wieder der Umfang des Verbrauchssolcher Güter, die nicht direkt der Erhaltung des Lebens, wie die landwirtschaftlich erzeugten Nahrungsmittel, dienen.

Den Bedürfnissen dieser Entwicklung war das in den engen Schranken der Zunftreglements gebundene Handwerk nicht gewachsen. Es entstanden neben den handwerksmäßigen Betrieben Betriebe auf breiterer Grundlage, in denen eine größere Bereinigung von Arbeitskräften und auch eine bessere Arbeitsteilung fruchtbar gemacht werden Es entstanden die Manufakturbetriebe, die teils Eigentum einzelner, teils Eigentum von Kapitalgesellschaften waren. Erwerbsbetrieb und Hauswirtschaft sind durchaus voneinander ge= trennt; beschäftigt wird eine große Zahl von Beamten und Arbeitern, die nur eine Hauswirtschaft hat. Auch die Staatsgewalt, namentlich die größeren Territorialfürsten, suchten, um den Volkswohlstand zu heben, eigene Betriebe, wie z. B. Porzellanmanufakturen, anzulegen; fie förderten und unterstütten die Bildung von Handelsgesellschaften und Kolonialgesellschaften, benen in den Kolonien weitgehende Borrechte und Hoheitsrechte gewährt wurden. Die alten Zunftbande lösten sich immer mehr, und der einzelne war im wirtschaftlichen Kampfe immer mehr auf sich selbst gestellt.

Es würde zu weit führen, würde ich hier eingehend zu schildern versuchen, wie sich auf den verschiedenen Gebieten das Wirtschaftsleben weiter entwickelte und wie namentlich auch politische Umwälzungen dazu beitrugen, alle alten Gemeinschaftsbande, die sich je länger je mehr als ein hindernis des wirtschaftlichen Fortschrittes erwiesen, aufzulösen. Charakterisiert wird diese Entwicklung dadurch, daß ein immer größerer Teil der in den menschlichen Verbrauch eingehenden Güter einen immer weiteren Weg vom Erzeuger dis zum Verbraucher zurückzulegen hat, daß an der Umwandlung der Güter aus Naturprodukten und Rohstoffen dis zum fertigen Verbrauchsgegenstand eine immer größere Zahl von Menschen und von Betrieben beteiligt ist. An die Stelle der geschlossenen Wirtschaft des stadtwirtschaftlichen Gebietes tritt mehr und mehr die

Volks wirtschaft; das Wirtschaftsgebiet wächst, es umfaßt zunächst in der Hauptsache die Mittel= und Territorial staaten, darauf die infolge der wirtschaftlichen Entwicklung und der Ausdehnung des Verkehrs entstandenen Nationalstaaten und jest die ganze Erde.

Von entscheibendem Einfluß auf diese Entwicklung ist die Erfindung der Dam pfmaschin ne gewesen. Die Benuhung der Maschinenarbeit führt auf vielen Gebieten zur entschiedenen Ucberlegenheit des industriellen Großbetriebes gegenüber dem handwerksmäßigen Kleinbetriebe. Es entsteht die Fabrik. Die Benuhung der Maschine ist die Vorausssehung der Gewinnung gewaltiger Bodenschäße, die jeht in zahlreichen großen Bergwerten zu Tage gefördert werden. Geeignete Form der Anwendung der Maschine ist eine Voraussehung des Güterausstauschse über die ganze Welt, an die ohne die heutigen Verkehrsmöglichsteiten mittels Dampsschland eist nud Eisen bahn — bald vielleicht auch Luftschiff — nicht zu denken ist. Dazu kommen noch die vielen technischen Erfindungen verwandter Art und die immer größere Herrschaft des Menschen über die Naturkräfte und die bewußte Anwendung und Nuhung dieser Naturkräfte.

Diese ganze Entwicklung hat dazu geführt, daß innerhalb der Wirtschaft, namentlich auf den Gebieten des Handwerks, der Industrie und des Handels der Kampf ums Dase in immer schärfer zum Ausdruck kommt. Die alten Fesseln der Zusammengehörigkeit sind gesprengt, das Wirtschaftsleben der industriellen Bevölkerung ist in seine Zellen aufgelöst worden. Das Geset, das unser ganzes Wirtschaftsleben besherrscht, ist die freie Konkurrenz, das ist der wirtschaftliche Kampf aller gegen alle. Auf diesem Boden der freien Konkurrenz kann sich nur dersenige Eigenbetrieb behaupten, der sich als der stärkere erweist.

In der Industrie wird sich aber stets nur dann ein Betrieb als der stärkere erweisen, wenn er ben Fortschritten in der Technik Rechnung tragen kann. Die Fortschritte in der Technik führen zur Anwendung immer teurerer und komplizierterer Maschinen, der Bedarf der Volks= wirtschaft bedingt die Herstellung von Gegenständen, die wir als die Wunderwerke moderner Technik bezeichnen, wie unsere gewaltigen Bahnhofshallen, Riesenbruden, Dzeandampfer, Gifelturme, Riesenfern= rohre und andere Dinge mehr. Die freie Konkurrenz zwingt, die Arbeit immer rationeller zu gestalten, benn nur der rationell arbeitende Betrieb wird der Sieger im Kampfe ums Dasein bleiben. Rationeller arbeitet wiederum nur der Großbetrieb, indem er durch Vereinigung und Arbeitsteilung, durch die Organisation der Arbeit, diese immer frucht= bringender macht. So bedingen in der industriellen Produktionssphäre bie Fortschritte ber Technik, die Bedürfnisse ber Gesamtwirtschaft und bie Notwendigkeit der rationelleren Arbeit die Entwicklung zum Groß= betrieb. Die Voraussetzung der Entwicklung zum Großbetrieb ist eine entsprechende Menge von Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenständen, ift Rapital, ift Besit.

Der Besit des Inhabers des Eigenbetriebes reichte vielsach zur Entwicklung zum Großbetriebe nicht aus. Er sah sich gezwungen, seine Rapitalkraft mit der Rapitalkraft anderer zu vereinigen, er übergab seinen Betrieb einer neugebildeten Rapitalg esellschaft, oder es wurden Betriebe zusammengelegt, der Kapitalswert eines jeden Teiles bestimmt, und der vereinigte Betrieb als Rapitalgesellschaft weitergeführt. Inhaber von Eigenbetrieben, die die nötigen Mittel fanden, um auf der Basis des Eigenbetriebes diesen zum Großbetriebe zu entwickeln, konnten vielsach, wenn sie alt geworden waren und die Leitung des Betriebes abgeben wollten, einen ausreichend kapitalkräftigen Käuser nicht sinden, sie sahen sich gezwungen, ihr Unternehmen in eine Rapitalgesellschaft umzuwandeln. Auch die Erben eines Eigen-Großbetriebes, die selbstverständlich den Betrieb als solchen nicht teilen konnten, sind oft gezwungen, das Unternehmen in eine Rapitalgesellschaft umzuwandeln.

Umgekehrt — und das ist wohl eine noch häufigere Erscheinung — hat die sichere Ueberlegenheit des Großbetriebes, die Gewißheit der Rentabilität eines solchen Betriebes, zu der direkten Bildung von Kapitalanteilen geführt. Aus diesen und vielen anderen Gründen, die hier nicht alle erwähnt werden können, ist in der Industrie infolge des wirtschaftelichen Kampses aller gegen alle an die Stelle des erwerbstätigen Sigensbetriebes, der zu Beginn dieser Entwicklung entschieden dominierte, mehr und mehr die Kapitalgesellschaft getreten.

Während die industrielle Entwicklung zur Vorherrschaft der Kapitalgesellschaft geführt hat, zeigt sich in der Landwirtschaft im allgemeinen eine solche Entwicklung nicht. Die Zellen der zweiten Wirtschaftsperiode, Gutswirtschaft und Bauernwirtschaft auf der Grundslage des Eigenbesites, sind nicht durch Kapitalgesellschaft verdrängt worden. Der landwirtschaftliche Betrieb ist an der Volks- und Weltswirtschaft jedoch insofern beteiligt, als er in erheblicherem Maße als früher Erwerbschliche Betrieb heute nur insofern, als er die wichtigsten Nahrungsmittel, Brot und Fleisch, Milch, Butter und Sier, Kartosseln und Gemüse aller Art selbst erzeugt. Alles, was sonst noch in den Versbrauch eingeht, muß gekauft werden, und damit es gekauft werden kann, müssen andere Süter, nämlich solche, die im landwirtschaftlichen Betriebe gewonnen sind, verkauft werden. Der landwirtschaftliche Betrieb ist somit we se nt lich zum Erwerbsbetrieb geworden.

Manche landwirtschaftlichen Betriebe haben den Charafter reiner Erwerbsbetriebe angenommen. Dahin sind in erster Linie die Betriebe in Sartenbau, Weinbau, Seflügelzucht, Forstwirtschaft, Fischzucht (zum Unterschied von der Fischerei in den offenen Gewässern, den Strömen und Meeren) und der Andau von Handelsgewächsen aller Art zu rechnen. Manche Landwirte sind zur "freien Wirtschaft, wie sie von Professor Conrad genannt wird, übergegangen; sie richten sich bei der Auswahl der Feldfrüchte, die sie bauen, allein nach der

Konjunktur, suchen die Fruchtbarkeit des Landes durch reichliche Answendung von Kunstdünger zu heben und verwenden auch in großem Umfange Maschinenarbeit.

Neben den landwirtschaftlichen Betrieben bestehen in den Dörfern zahlreiche gewerblich e Betriebe: Handwerker, Händler und Gastwirte. Endlich sinden wir Geistliche, Lehrer und Gemeindes beamte sowie Landarbeiter, die nur eine Haus wirtschaftlichen Bestehen meistens mit kleinen und kleinsten landwirtschaftlichen Bestarfsbeckungsbetrieben (Haltung einer Ruh, Obst. und Gemüsebau) vers bunden ist.

Endlich sind auch die Aufgaben des Staates und der Ge= me in de immer größere geworden. Die Entwicklung des Verkehrs= wesens erfordert gebieterisch, daß die für den Fernverkehr dienenden Verkehrsmittel, vor allen Dingen Post und Telegraph, einheitlich vom Staate ausgebaut und verwaltet werden. Auch für das Gisenbahn= wesen zeigt sich das Bedürfnis einer immer größeren Verstaatlichung. Andererseits haben auch die Gemeinden in öffentlichem Interesse, um ihre Bürger vor der Ausbeutung durch Monopolgesellschaften zu schützen, bestimmte Betriebe in eigene Regie nehmen muffen, namentlich ift bie Wasser-, Elektrizität= und Gasversorgung Aufgabe der Gemeinden ge= Je länger je mehr werden auch die Straßenbahnen in Ge= meindebetriebe umgewandelt und die eigene Tätigkeit der Gemeinde auf weitere wirtschaftliche Gebiete ausgedehnt. Auch das Schulwesen in weitestem Sinne liegt in ben Händen der Gemeinde und des Staates, besgleichen die Landesverteidigung, das Justizwesen und vieles andere mehr, die zwar nicht als Betrieb angesehen werden, aber doch Tausende und Abertausenbe von Personen beschäftigen, die nur eine Hauswirtschaft besiten.

Im allgemeinen zeigt sich bezüglich der Gigenbetriebe des Staates und ber Gemeinbe dieselbe Entwicklung wie im Damals mußten die Stadtverwaltungen durch strenge Verordnungen, aber auch durch eigene Handelsbetriebe verhüten, daß die Bürger durch die Monopolbestrebungen der Zünfte ausgebeutet wurden. Ueberall, wo ein Erwerbsbetrieb infolge seiner Größe und Ausschließ= lichkeit einen monopolistischen Charakter gewinnt ober gewinnen muß, ist die Gefahr vorhanden, daß der oder die Besitzer des Betriebes in ganz besonderer Weise ihre wirtschaftliche Uebermacht zum Schaben ber Allgemeinheit benuten. In allen diesen Fällen wird, gleichgültig welche politischen Parteien die Klinke ber Gesetzebung in der Hand haben, die Notwendigkeit der Uebernahme solcher Betriebe in Staatsund Gemeindebesit die dazu erforderlichen gesetzgeberischen Schritte erzwingen, benn es ift keine Partei stark genug, sich bauernb bem ein= mütigen Willen der großen Mehrheit der Bürger zu widersetzen. Würde sie es doch tun, so wurde das für sie den Untergang bedeuten.

Die heute herrschende Wirtschaftsweise ber Volks= und Weltwirt= schaft hat nirgends die zu Beginn dieser Entwicklung vorhandenen

wirtschaftlichen Zellen aufgelöst Sie hat nur das Verhältnis zwischen den verschiedenen Gruppen verschoben.

In Handel und Gewerbe find vor allen Dingen an die Stelle der Erwerdsbetriebe niederer Ordnung, der kleinen eigenen Erswerdsbetriebe, die kapitalistischen Großbetriebe, vorzugsweise auf dem gemeinschaftlichen Eigentum der Rapitalgesellschaft beruhend, also Erswerdsbetriebe höherer Ordnung, getreten. Daneben besteht immer noch der kleine EigensErwerdsbetrieb in sehr großer Zahl und auch von nicht zu unterschätender wirtschaftlicher Bedeutung. Er drückt zwar dem industriellen Wirtschaftsleben nicht mehr seinen Stempel auf, auszgeschaltet ist er aber noch keineswegs, vielmehr zeigt die Statistik auf manchen Gebieten noch eine Zunahme dieser Erwerdsbetriebe, die erhebslich größer ist als die Zunahme der Bevölkerung.

Daneben steht der Staats= und Gemeindebetrieb, ebenfalls ein Betrieb höherer Ordnung, der zwar heute schon einen ganz erheblichen Umfang angenommen hat, der aber offenbar noch lange nicht den Höhepunkt seiner Entwicklung erreicht hat.

In der Landwirtschens durch die moderne Entwicklung kaum verschoben. Nur der Charakter dieser Zellen hat sich insofern verändert, als der Ansteil des landwirtschaftlichen Betriebes an der Bedarfsbeckung immer geringer geworden ist, der Charakter eines reinen Erwerbsbetriebes immer schärfer zum Ausdruck kommt.

Reben diesen Zellen des Wirtschaftslebens, die sich auf der Erswerds sie it e betätigen, ist die Zahl der nur auf der Verdrauch sisse it e liegenden Zellen der isolierten Hauswirtschaften verhältnismäßig gering war, ist heute in den Städten und soweit überhaupt die in der Industrie desichäftigte Bevölkerung in Frage kommt, die isolierte Hauswirtschaft die Regel, die mit einem Erwerdsbetrieb verbundene Hauswirtschaft die Ausnahme. Auch auf dem Lande ist die Zahl der isolierten Hauswirtschaft die Regel, vielmehr ist der größere Teil, der auf dem Lande befindlichen Hauswirtschaften (abgesehen von den Industriebezirken) mit einem Landwirtschaftlichen Erwerdsbetrieb verbunden.

Es ist ferner noch zu berücksichtigen, daß, je weiter die isolierte Hausmirtschaft von dem Stadtzentrum und den Industriezentren entsernt ist,
ihr um so häusiger ein kleiner landwirtschaftlicher Bedarfsdeckungsbetrieb angegliedert ist. In den Größstädten sindet man Wohnungen
mit zugehörigen Gärten und Ställen nur in kleiner Zahl und nur weit
draußen an der Peripherie. In Mittelstädten ist die Zahl der Wohnungen,
zu denen Gärten und Ställe gehören, schon größer, in den Kleinstädten
gehört fast zu jeder kleineren Wohnung zugleich ein Garten nebst Stall
für Geflügel- und Schweinezucht. Dasselbe gilt für die direkt auf dem
Lande belegene isolierte Hauswirtschaft.

In der Gesamtwirtschaft ist im letzten Grunde der Verbrauch stür die Produktion maßgebend, wenn auch das Verhältnis zwischen beiden nicht organisatorisch geregelt ist, sondern durch das Wirtschafts=

Die Entstehung einer nenen Art des gemeinschaftlichen Betriebes gesetz von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. In der Wirtschaft des einzelnen ist der Verbrauch direkt abhängig von dem Erwerd. Der wirtschaftsliche Kampf ums Dasein vollzieht sich in der Erwerdsssphäre. Größere Bedürfnisse als durch den augensblicklichen Erwerd gedeckt werden können, spornen

wimmer größerer Anstrengung zwecks Vermehrung des Erwerbes, Vergrößerung des Einkommens an. Der Inhaber eines Erwerbsbetriebes wird daher, wenn er seine Lebenshaltung zu erhöhen bestrebt ist, stets versuchen, seinen Erwerb zu verbessern. Die Hauswirtschaft erscheint ihm als etwas Nebengeordnetes, Untergeordnetes. Dieses gilt namentlich von dem städtischen Erwerbsbetrieb. In der Landwirtschaft weiß man, weil der landwirtschaftliche Betrieb nicht nur auf den Erwerd, sondern auch auf die Bedarfsbeckung gerichtet ist, die Bedeutung der Hauswirtschaft höher zu schäten, wie manche alte Sprichwörter beweisen. Ich denke hier an das Wort, daß eine Frau mit der Schürze mehr aus dem Hause hinaustrage, als der Mann mit vier Pferden hereindringe. Andere Sprichwörter sind voll Lobes auf die Wirtschaftlichkeit der Hausstrau.

Auch der von dem eigenen Erwerbsbetriebe losgelöste Beamte und Arbeiter wird selbstverständlich bestrebt sein, sein Sinkommen, seinen Arbeitslohn, sein Gehalt zu erhöhen. Der Arbeiter hat aber keinen unmittelbaren Anteil an dem Ertrage des Betriebes, er muß sich einen höheren Lohn mit Hilfe seiner Berussorganisation oft unter schweren Opfern erst erkämpfen. Der Beamte sieht sich vielsach überhaupt außerstande, sein Arbeitseinkommen zu erhöhen, für seine Bezüge ist ein für allemal eine Staffel sestigelegt, und es bedarf schon einer erheblichen öffentlichen Agitation und eines direkten oder indirekten Sinflusses auf die politische Macht in Semeinde und Staat, um hier eine Besserung herbeizzusühren.

Es liegt in der Sigentümlichkeit der menschlichen Bedürfnisse, daß sie durchweg größer sind als der Erwerd erlaudt. Nicht nur der Arme, sondern auch der Minderbemittelte, wie auch derjenige, der ein höheres Sinkommen hat, muß sich "nach der Decke strecken", er muß sich des Sprichwortes getrösten: Mit vielem hält man haus, mit wenig kommt man auch aus. Es ist ferner eine Erfahrungstatsache, daß die Preise der wichtigsten Bedarfsartikel, der Lebensmittel und die Mietspreise der Wohnungen beständig steigen. Je geringer das Sinkommen, je größer ist derjenige Prozentsat des Sinkommens, der für die Beschaffung son Lebensmitteln und einer Wohnung ausgegeben werden muß. Gerade der Arme und Aermste hat unter dieser Preissteigerung am meisten zu leiden

Es liegt auf der Hand, daß in den Augen derjenigen Personen, die nur eine von jedem Erwerbsbetrieb losgelöste Hauswirtschaft besitzen,

und deren Zahl sowohl absolut wie relativ im Laufe der wirtschaftlichen Sntwicklung eine immer größere geworden ist, so daß wir heute von Arbeiterheeren, von Beamtenheeren sprechen können, die Hauswirtschaft eine ganz andere Bedeutung gewinnen muß. Höhere Bedürfnisse, als durch das vorhandene Sinkommen befriedigt werden konnten, zwangen geradezu zu der Untersuchung, ob es nicht möglich sei, in der Haus wirtschaft aft Ersparnisse zu erzielen, ohne den Verbrauch einzuschränken.

Es ist ferner zu beachten, daß durch die Entwicklung der industriellen Großbetriebe, die durch die Entstehung der Kapitalgesellschaften wesentlich gefördert worden ist, beständig eine große Anzahl von kleinen Betrieben, die Sigen-Erwerbsbetriebe waren, im wirtschaftlichen Kampse ums Dasein ausgeschaltet wurden. Die Inhaber dieser Erwerbsbetriebe wurden aus der Produktionssphäre verdrängt und suchten in der Distributionssphäre ihren Unterhalt zu gewinnen.

Die Volks und Weltwirtschaft läßt den Weg sehr vieler Versbrauchsgüter vom Produzenten dis zum Konsumenten immer weiter werden, sie durch eine immer größere Zahl von Zwischenhänden gehen, die alle an der Ware zu gewinnen suchen. Die Entwicklung hat zu einer Uederfüllung im Handelsberuf und zu einer erheblichen Verteue zu ng der Ware durch den Zwischenhandel geführt. Die Uederfüllung im Handel bedingt wiederum die Zersplitterung im Kleinhandel, die ebenfalls warenverteuernd wirkt. Der Kleinhandel ist es aber, der als letzes Glied an der Kette die Ware den vom Erwerdsbetriede losgelösten Hauswirtschaften übermittelt. Der Besitzer der Hauswirtschaft ist auch nicht in der Lage, den höheren Warenpreis dadurch auszugleichen, daß er den Preis der in seinem Erwerdsbetriede hergestellten Produkte erzhöht, sintemal er eben keinen Erwerdsbetried besitzt.

Auf diesem Boden erblühte ein neues wirtschaftliches Gebilde. Die Besitzer der isolierten Hauswirtschaften vereinigten sich, um sich von der Verteuerung ihrer Bedarfsartikel durch den Zwischenhandel freizus machen, indem sie Waren in größeren Mengen gemeinschaftlich einskauften und unter die Mitglieder verteilten. Diese neuen Wirtschaftsegebilde nannten sich Genossenschaften. Die ersten Genossensichaften, sind Vereinigungen von Personen, die nur noch eine Hauswirtschaft besitzen, zum Zwecke der gemeinschaftlichen Herstellung (Brot, Mehl) oder des gemeinschaftlichen Einkaufs von Gütern, speziell Lebensmitteln. Siesind Konsum ent en genossenschaftlichen Siesen Konsum ent en genossenschaftlichen.

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, im einzelnen die Entstehung und Entwicklung der Konsumgenossenschaftsbewegung zu schildern. Ich verweise auf meine Ausführungen im Jahrbuche 1905 S. 21 u. f. über die genossenschaftlichen sehrlagen im Feststellung des Wesens des neuen nirtschaftlichen Sebildes, das sich Senossenschaft nennt, und dessen Untersscheidungsmerkmale von den anderen schon oben auf ihre Wesensmomente hin untersuchten wirtschaftlichen Sebilden, den Kapitalgesellschaften.

Die Genossenschaften sind ebenso wie die Rapitalgesellschaften Wirtschaftsgebilde höherer Ordnung, da sie aus einer Vereinigung entstanden sind. Auch sie verdanken ihre Existenz dem Kampse ums Dasein, dem natürlichen Streben des Individuums, für sich und seine Familie einen möglichst großen Nahrungsspielraum zu gewinnen. Sie unterscheiden sich von den Kapitalgesellschaften aber wesentlich dadurch, daß sie nicht entstanden sind auf der Grundlage der Zusammenlegung von Besitz. Es sind nicht neben den gemeinschaftlichen Erwerdsbetrieben gemeinschaftliche Hauswirtschaftsbetriebe entstanden, vielmehr hat die Hauswirtschaftsbetriebe entstanden, vielmehr hat die Hauswirtschaft sich in ihrer selbständ ig en Existenz erhalten und nur einen Teil ihrer Funktion, nämlich den Warenseinkauf, einem gemeinschaftlichen Geschaftsbetriebe

Dieses Prinzip, um der Erhaltung der selbständigen bigen Existenz der Wirtschaftszellen willen wirtschaftliche Funktionen einem gemeins schaftlichen Geschäftsbetrieb zu übertragen, fand sehr bald auch in der Erwerbssphäre Anwendung.

In der Landwirtschaftlichen Betriebe auf große Schwierigsteiten, weil die Voraussehungen der Ueberlegenheit des gemeinschaftlichen Betriebes nicht wie im Handel und Gewerbe gegeben sind. Rapitalsgesellschaften zum gemeinschaftlichen Besitze großer landwirtschaftlicher Erwerbsbetriebe haben sich infolgedessen nicht gebildet. Das Prinzip der Genossenschaft dagegen kann ohne weiteres auf die landwirtschaftlichen Erwerbsbetriebe Anwendung finden. So sehen wir denn auch auf dem Lande sich in immer größerer Zahl Personen zu Genossenschaften verseinigen, die die Funktionen ihres Erwerbsbetriebes einem gemeinschaftzlichen Seschäftsbetrieb übertragen haben.

Auch in Hand Gewerbe zeigt sich dieselbe Erscheinung. In der großen Zahl derjenigen Inhaber von kleinen Sigen-Erwerds-betrieben, die sich im direkten wirtschaftlichen Kampfe gegen die Kapital-gesellschaften befinden, oder die im wirtschaftlichen Konkurrenzkampfe gegen ihresgleichen stehen, ist ebenfalls das Bedürfnis vorhanden, im Zusammenschluß Schutz und Kraft zu suchen. Auch sie gründeten Genossensschaften, die unter Erhaltung der Selbständigkeit des Erwerdsebetriebes einen Teil der wirtschaftlichen Funktionen dieses Betriebes einem gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb übertrugen.

Der landwirtschaftliche Betrieb bedarf, je mehr er vom Bedarfsbeckungsbetrieb zum Erwerbsbetrieb übergeht, um so größerer Mittel.
Der städtische Erwerbsbetrieb, der sich im Kampse ums Dasein behaupten will, muß versuchen, die Vorteile der Organisation der Arbeit
und der Maschinenarbeit auf seine Seite zu bringen. Auch dazu bedarf
er größerer Mittel. Was der einzelne nicht vermag, fällt oft der vereinigten Kraft vieler nicht schwer. So wurde auch bald die gemein=
schaftliche Beschand genossenschaftlicher Betätigung.

Der durch den Rampf ums Dasein bedingte Zusammenschluß wirt= schaftlicher Zellen vollzieht sich, wie wir jett gesehen haben, in zwei= facher Weise:

- 1. durch Bereinigung von Besit als Basis eines gemein= schaftlichen Erwerbsbetriebes (Rapitalgesellschaften);
- 2. burch Uebertragung wirtschaftlicher Funt= tionen auf einen gemeinschaftlichen Betrieb (Genoffenschaften);
- 8. sind noch diejenigen Betriebe zu berücksichtigen, die gemein= schaftliche Betriebe ber Bürger politischer Ge= meinben, der Städte ober des Staates find (Staats- und Gemeinbebetriebe).

Der Erwerbsbetrieb ist gerichtet auf die Erzeugung, Gewinnung, Herstellung, Umwandlung ober den Austausch von Gütern. kommt infolge der Weltwirtschaft in steigendem Maße auch der

Einteilung gesellschaften |

Transport von Gütern. Das Mittel des Güteraustausches ist das Geld. Mit seiner Entstehung wurde der Kapital= | das Geld auch zum Gegenstand eines besonderen Geschäftsbetriebes, des Wechsler- und Bankwesens. Auf Grund von Besitz kann ferner Dritten gegen eine

Prämienentschäbigung Schutz gegen allerlei Gefahren, die ihr Leben und ihr Eigentum bebrohen, gewährt werben in der Weise, daß sie einen bestimmten Schabenersatz erhalten. Solche Unternehmungen find Versicherungsgesellschaften.

Unter Bezugnahme auf den Gegenstand, auf den ihre Tätigkeit gerichtet ist, kann man die Rapitalgesellschaften einteilen:

- 1. in Produktionsbetriebe und Bergwerke;
- 2. in Handels= und Verkehrsbetriebe;
- 3. in Banken und Versicherungsgesellschaften.

Die Entstehung ber Kapitalgesellschaften fällt in die zweite Periode, in die der Stadtwirtschaft Sie betätigten sich als Bank- und Handelsbetriebe, als Bergwerksgesellschaften (Gewerkschaften), und in späterer Zeit als Warenherstellungsbetriebe (Manufakturen, Fabriken) und Transportbetriebe. Von den alten Formen der Kapitalgesellschaften hat sich manche bis heute erhalten, ja man kann noch weitergehen und sagen, daß im allgemeinen die im Laufe ber natürlichen Entwicklung er= wachsenen Organisationen der alten Kapitalgesellschaften, namentlich in bezug auf das Rechtsverhältnis der Gesellschafter zueinander, für die moderne Gesetzgebung, welche die Rechtsgrundlage der heutigen Kapital= gesellschaften geschaffen hat, vorbildlich gewesen sind.

Bei dem Zusammenschluß von Personen und Besitz zu Kapital= gesellschaften kann ein zweifacher Zweck verfolgt werden:

1. Die Personen, die sich und ihren Besit zur Errichtung eines gemeinschaftlichen Betriebes vereinigen, können beabsichtigen, ihre per= sonlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Fruchtbar= machung ihres Besites zu verwerten.

2. Die Gesellschafter können die Absicht haben, durch Ueberlassung an einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb ihren Besitz erwerbend anzulegen, ohne mit eigener Arbeitsleistung engagiert zu sein.

Bei den Kapitalgesellschaften der ersten Art tritt das persönliche Moment mehr in den Vordergrund, es ist dem Besitzmoment übergeordnet. Bei den Kapitalgesellschaften der letzteren Art tritt das Besitzmoment in den Vordergrund, das persönliche Moment vollständig zurück. Ze nachdem die Gesellschafter für ihre Erwerbszwecke das persönliche Moment oder das Besitzmoment glauben mehr betonen zu sollen, werden sie die Gesellschaftsform wählen.

Die einfachste, urwüchsigste Form ber Vereinigung von Personen zum gemeinschaftlichen Erwerb ist die G e sellschaft. Sie hat ihre Rechtsgrundlage im Bürgerlichen Gesetz § 705/740. Die Gesellschaft ist eine Vereinigung von Personen zur Erreichung eines gemeinschastelichen Zweckes. Rein erlaubter Zweck ist ausgeschlossen. Sosern sich die Gesellschaft im Wirtschaftsleben betätigt, kann ihr Ziel auf Erwerb und Gewinn gerichtet sein. Die Gesellschaft ist ihrem Wesen nach nur eine lose Verbindung von Personen, in ihr tritt der eigentliche Charakter der Kapitalgesellschaft noch nicht hervor.

Ein festeres Band um die Mitglieder als die "Gesellschaft" schließt schon ber Berein. Die Gesellschaft als solche ist nicht rechtsfähig, d. h sie kann nicht in ihrem Namen klagen und verklagt werden, sondern es muß jedes Mitglied seine Rechte direkt mahrnehmen. Der Verein tann nach § 21 bes Bürgerlichen Gesetzes bie Rechtsfähigkeit burch Gin= tragung in das Vereinsregister erlangen. Diese Bestimmung gilt jedoch nur für solche Vereine, beren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ift. Auf die nicht rechtsfähigen Bereine, beren Ameck, zum Unterschied von den rechtsfähigen Bereinen, wohl auf einen wirtschaftlichen Zweck gerichtet sein kann, finden die Vorschriften des B. G. über die Gesellschaft Anwendung. Aus einem Rechtsgeschäft, bas im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vor= genommen wird, haftet ber Handelnde persönlich; handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner, § 54 B. G. Der Verein muß einen Vorstand haben, ber ihn gerichtlich und außergerichtlich vertritt. Gierke befiniert ben Begriff Verein als einen Verband, ber so organisiert ift, baß er seinen Mitgliedern als besonderes einheitliches Ganzes gegen= übertritt und im Verkehr als solches sich gibt und genommen wird.

Allerdings können auch Bereine, beren Zweck auf einen wirtschaftslichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, in Ermangelung besonderer reichsegesetzlicher Bestimmungen die Rechtsfähigkeit erlangen, nämlich durch staatliche Verleihung. Davon wird meistens von solchen Vereinen Gestrauch gemacht, die einen gemeinschaftlichen Betrieb nicht um des Erwerbes willen, sondern um eines gemeinnütigen Zweckes willen errichten.

Für die Rapitalgesellschaften, die der Gegenstand unserer Betrachtung sind, kommen neben dem Bürgerlichen Gesetz speziell das Handelsgesetz und verschiedene Spezialgesetze in Frage.

Den Uebergang vom individuellen Betrieb zum gemeinschaftlichen Betrieb bildet die im Handelsgesetz als letzte genannte Gesellschafts-

Stille Gesellschaft, offene Handels= gesellschaft und Rommanditgesellschaft

form, die stille Gesellschaft. Sie entsteht dadurch, daß eine ober mehrere öffentlich nicht genannte Personen sich mit einer Einlage an einem Eigenbetrieb beteiligen und nach Maßgabe ber mit dem Inhaber des Eigenbetriebes getroffenen Vereinbarung an Gewinn und Verluft partizipieren. Die gegebene Einlage geht in das Vermögen des

Besitzers des Eigenbetriebes über und haftet mit für alle Verbindlichkeiten, die aus diesem Eigenbetriebe erwachsen.

Welche Verbreitung die stille Gesellschaft gefunden hat, läßt sich nicht feststellen, da ein außeres Rennzeichen nicht vorhanden ist und irgendwelche Eintragungspflicht nicht besteht. Nach außen hat die stille

Gesellschaft die Form eines Eigenbetriebes.

Offen als Rapitalgesellschaft tritt bereits die offen e Handels= gesellschaft auf. Sie entsteht baburch, daß sich zwei ober mehrere Personen zum Betriebe eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma vereinigen. Ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sie durch einen schriftlichen ober mündlichen Gesellschaftsvertrag. Grundlage ihres gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bilden entweder das zur Verfügung geftellte Kapital bezw. Sacheinlagen ober ein oder mehrere bereits vorhandene Eigenbetriebe, die zu einem gemein= schaftlichen Betrieb vereinigt werden. Entsteht der gemeinschaftliche Betrieb ber offenen Handelsgesellschaft durch eine Bereinigung von Betrieben, so wird ber Wert eines jeden Betriebes, die Ginlage des betreffenden Gesellschafters, durch eine Geldsumme zum Ausdruck gebracht. Die Haftung der Gesellschafter gegenüber den Gesellschaftsgläubigern ist unbeschränkt. Jeder haftet nicht nur mit seiner Einlage, sondern mit seinem ganzen persönlichen Vermögen für die Verpflichtungen des gemeinschaftlichen Betriebes. Die Namen der Gesellschafter muffen in das Handelsregister eingetragen werden. Die Gesellschaft besitzt eine beschränkte Rechtsfähigkeit, sie kann unter ihrer Firma Rechte und Gigen= tum erwerben, Berbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und ver= flagt werden.

Offene Handelsgesellschaften werden meistens dann errichtet, wenn zu der Aebersicht und Leitung des Betriebes eine Person nicht ausreicht, andererseits aber von gegen Gehalt beschäftigten Personen ein Maß der Vertrauenswürdigkeit und ber Zuverlässigkeit verlangt werden müßte, das weit über das Gewöhnliche hinausgeht, namentlich da, wo ein Eigen= betrieb sich genötigt fieht, an anderen Orten Niederlassungen zu errichten und als Leiter ber Filialen Personen haben muß, benen ein so weit= gehendes Dispositionsrecht eingeräumt werden muß, daß von ihnen die Existenz der Firma direkt abhängig wird. Manche mittelalterliche Bank- und Wechslergeschäfte, die an verschiedenen Orten Niederlassungen hatten, würden heute als offene Handelsgesellschaften anzusprechen sein. Auch in dem Uebersee= und Kolonialhandel ist die offene Handelsgesell=

schaft ftark verbreitet.

Ein anderer Grund zur Errichtung einer offenen Handelsgesellsschaft ist dann gegeben, wenn es sich darum handelt, Kenntnisse versichiedener Art, z. B. kaufmännische und technische miteinander zu verseinigen. Der eine Gesellschafter übernimmt die Leitung des kaufsmännischen Teiles des Betriebes, des Kontors, den Verkehr mit der Kundschaft und den Verkauf, der andere Teil leitet den Warenherskellungsbetrieb, die Fabrik.

Auch dann werden häufig offene Handelsgesellschaften gegründet, wenn ein Techniker zur Nutbarmachung einer Erfindung sich mit einem Kapitalisten vereinigt, der das zum Betriebe erforderliche Kapital einsschießt. In der offenen Handelsgesellschaft tritt somit das persönliche Moment stark in den Vordergrund; ihre Grundlage ist zwar auch die Vereinigung von Kapital, aber nicht nur von Kapital, sondern vor allen Dingen auch persönlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Charaktereigensschaften.

Die offene Handelsgesellschaft hat für benjenigen, ber mit seinem Rapital an ihrbeteiligt ift, ben Nachteil, daß er mitfeinem ganzen Vermögen haftet. Unterliegt der Betrieb im wirtschaftlichen Kampfe ums Dasein, so ist damit auch sein ganzes Vermögen verloren. Damit ist aber meiftens auch seine Existenz vernichtet, ihm bleiben teine Mittel, um aufs neue durch einen anderen Betrieb seine Kraft — manche sagen sein "Glück" — zu versuchen. Solange die Inhaber der offenen Handelsgesellschaft die Leitung des Geschäfts in der eignen Hand behalten, wird die Gefahr der Haftung mit dem ganzen Vermögen infolge der Sicherheit, die das Selbstvertrauen gewährt, nicht so schwer empfunden Bedenklicher wird die Situation, wenn ein Gesellschafter aus irgend= einem Grunde den Wunsch hat, sich vom Geschäft zurückzuziehen und die Firma seinen Anteil nicht aus dem Betriebe ziehen kann. Es muß bann an die Stelle des bisherigen leitenden Gesellschafters eine frembe Person treten oder die Firma muß durch Aufnahme jüngerer Kom= pagnons erweitert werben.

Die unbeschränkte Haftung des Gesellschafters bedeutet somit einen Racht eil im wirtschaftlichen Kampfe, eine Erhöhung der Gefahr, der das Vermögen ausgesett ist.

Geringer wird diese Gesahr bei der dritten Form der Kapitalgesellschaft, der Komman dit gesellschaft, das t. Sie unterscheidet sich von der offenen Handelsgesellschaft im wesentlichen dadurch, daß bei einem Gesellschafter die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern auf den Betrag einer bestimmten Vermögenseinlage beschränkt ist (Kommanditisten), während bei dem anderen Teil der Gesellschafter eine Beschränkung der Haftung nicht stattsindet (persönlich haftende Gesellschafter). Der Teilnehmer der offenen Handelsgesellschaft sieht im Falle des Zusammenbruchs ter Firma infolge seiner persönlichen Haitung mit seinem ganzen Vermögen dieses und damit meistens auch seine ganze Existenz gefährdet. Der Kommanditist setzt nur einen Teil seines Vermögens, seine Einlage, der Gesahr des Verlustes im wirtschaftlichen Kampse ums Dasein aus. Der oder die persönlich haftenden

Sesellschafter haben ben Teilnehmern ber offenen Handelsgesellschaft gegenüber keinen Sicherheitsvorteil. Die Teilnahme von persönlich haftenden Gesellschaftern wird meistens dann gewünscht, wenn die Rommanditisten eine gewisse Sicherheit darin erblicken, daß eine bestimmte Person mit ihrer ganzen Arbeitskraft und Existenz an das Unternehmen gefesselt ist. Die Rechtsform der Kommanditgesellschaft wurde mit Borsliebe zu einer Zeit gewählt, als diesenigen Formen der Kapitalgesellschaften, die jede Haftung über die Sinlage hin ausschlossen — von den althergebrachten Kapitalgesellschaften abgesehen — noch der gesetzlichen Grundlage entbehrten oder der behördlichen Genehmigung bedurften.

Sewerkschaft und Reederei Hatz sein, um zwei alte Formen der Kapitalgesellschaft, die die Frage der Hatzung mit einem Teil des Vermögens schon in ihrer Weise gelöst haben, zu betrachten, nämlich die Gewerkschaft und die Reederei.

Einen gewaltigen Aufschwung hat der Bergbau auch erst in neuerer Zeit genommen. Eine so intensive Ausbeutung der Bodenschäße, wie gegenwärtig der Fall ist, ist nur mit Hilse einer vervollsommneten Maschinentechnik möglich. Im Mittelalter hatte, wie schon an anderer Stelle angeführt worden ist, durchweg der Landesherr das Bergrecht. Er ließ die Bergwerke entweder in eigener Regie betreiben oder übergab tas Recht der Ausbeutung der Bodenschäße einer Person oder einer Gessellschaft. Letztere hieß eine Gewerk sie in dem Bergwerk des schaftigten Arbeiter Bald aber wurde die Funktion der Arbeit im Bergwerk von der Funktion des Besitzes und der Ausnießung des Ertrages getrennt. Auch Handelsgesellschaften treiben Bergbau. Häussiger noch suchten die mittelalterlichen Kapitalisten Anteile an schon bestehenden Bergwerken zu erwerben. Die großen Handelshäuser werden vielsach als Inhaber von Bergwerksanteilen genannt.

Der Anteilsinhaber haftete nur mit seinem Anteil. Die Anteile waren gleich. Sie wurden Ruxe genannt. Es war zulässig, daß ein Besitzer eine größere Anzahl von Anteilen in seiner Hand vereinigte. Der Gewinn wurde nach der Zahl der Anteile gleichmäßig verteilt. Arbeitete das Bergwerk mit Verlust oder waren größere Aufwendungen zur Erweiterung des Betriebes notwendig, so konnte die Gewerkschaft von den Inhabern der Anteile Nachschusse einfordern, die Zubußen. Wer die Zubußen nicht leisten konnte oder glaubte, daß sie sich doch nicht rentieren würden, mar berechtigt, auf seinen Anteil zu verzichten. begab sich badurch aller Rechte, aber es konnte ihm auch keine weitere Pflicht auferlegt werben, er haftete nicht mit seinem Vermögen. kostspielige Erweiterungen im Bergbau fast stets Zubußen notwendig machten, so liegt es auf ber Hand, daß zahlreiche Anteile in die Bande von Kapitalisten übergehen mußten, die in der Lage waren, jahrelang Rubußen zu leisten, um vielleicht später einen um so höheren Gewinn zu erzielen.

Die Gesellschaftsform ber alten Bergbaugesellschaften, ber Gewerksichaften, hat sich fast urwüchsig bis in unsere Zeit erhalten. Für Preußen sind das Bergrecht und damit auch die Rechtsverhältnisse der Gewerkschaften durch ein allgemeines Berggesetz geregelt. Seit Anfang dieses Jahrhunderts besteht freies Schürfs und Mutungsrecht. Jeder hat das Recht, "natürliche Ablagerungen", Bodenschäße, unter Besolgung der bestehenden gesetzlichen Vorschriften aufzusuchen, zu schürfen. Findet er Bodenschäße, so kann er ein Gesuch um Verleihung des Bergwerkseigentums in einem gewissen Felde, die Mutung, einreichen. Dadurch wird ein Anspruch auf Verleihung des Bergwerkseigentums begründet Der Sigentümer des Grund und Bodens hat ein Anrecht auf die unter dem Boden ruhenden Mineralschäße nicht. Erst in allerneuester Zeit ist in Preußen das Mutungsrecht wieder erheblich eingeschänkt worden.

Die moderne Entwicklung hat es auch mit sich gebracht, daß an die Stelle der alten Gesellschaftsform der Gewerkschaft vielkach eine ganz moderne Gesellschaftsform, die ich weiter unten behandeln werde, die

Aktiengesellschaft, getreten ift.

Nach den heute in Preußen geltenden gesetlichen Bestimmungen ist die Gewerkschaft eine Vereinigung von zwei ober mehreren Personen jum gemeinschaftlichen Besitze eines Bergwerks. Der Besitz wird in hundert oder tausend gleiche Wertteile, die Rure, zerlegt, die unteilbar find, aber auf andere Personen übertragen werden können. Auch mehrere Personen können gemeinschaftlich einen solchen ideellen Anteil besitzen. Für die Verbindlichkeiten der Gewerkschaft haftet nur das Gesellschafts vermögen. Verlufte und Beiträge zur Erfüllung von Schuldverbindlich= keiten ober zur Erweiterung des Betriebes können auf Beschluß der Gesellschafter durch Umlagen gebeckt werben, doch kann jedes Mitglied (jeder Gewerker) sich der Nachzahlung entziehen, wenn es seinen Anteil opfert, ber bann von bem Leiter, bem Repräsentanten oder bem Grubenvorstande versteigert, oder den anderen Anteilen oder der Gesellschaft als solcher zugeschrieben wird. Als gesetzlicher Vertreter des Bergwerks ist ein Repräsentant ober ein Grubenvorstand notwendig. Das Stimm= recht wird nach Ruren ausgeübt.

Das vierte Buch des deutschen Handelsgesetzes regelt die Rechts: verhältnisse bes Seehandels. Wird von mehreren Personen ein ihnen gemeinschaftlich zustehendes Schiff zum Gewerbe durch Seefahrt für gemeinschaftliche Rechnung verwandt, so besteht eine Reeberei. Gehört bas Schiff einer Handelsgesellschaft, so werden dadurch die Borschriften über die Reederei nicht berührt. Das Rechtsverhältnis ber Mitreeber untereinander richtet sich zunächst nach bem zwischen ihnen geschlossenen Vertrage; soweit eine solche Vereinbarung nicht getroffen ift, nach den Vorschriften des Gesetzes. Der Anteil eines Mitreeders ift seine Schiffspart. Für die Angelegenheiten der Reederei find die Beschlusse ber Reeber maßgebend. Die Stimmen werden nach ber Größe der Schiffsparten berechnet. Die Leitung des Reedereibetriebes kann einem Korrespondentsreeber übertragen werben Jeber Mitreeber hat nach dem Verhältnis seiner Schiffspart zu den Ausgaben der Reederei, insbesondere zu ben Kosten der Ausrüstung und ber Reparatur des

Schiffes beizutragen. Wenn die von der Reederei beschlossenen Unternehmungen abgewickelt sind, wenn eine neue Reise oder nach der Besendigung einer Reise die Reparatur eines Schiffes oder die Befriedigung eines Gläubigers beschlossen worden ist, dem die Reederei nur mit Schiff und Fracht haftet, so kann jeder Mitreeder, der dem Beschlusse nicht zusgestimmt hat, sich von der Nachzahlung befreien, wenn er seine Schiffsepart opfert, d. h. ohne Anspruch auf Entschädigung der Reedereigesellschaft zur Verfügung stellt. Die Verteilung des Gewinnes und Verslustes geschieht nach der Größe der Schiffsparten. Die Schiffspart kann jederzeit veräußert werden. Aenderung in den Personen der Mitglieder ist ohne Einsluß auf den Fortbestand der Reederei.

Die Haftung der Mitreeder ist etwas weitergehend als die der Gewerke. Sie haften, wenn sie eine Reise beschlossen haben, auch für die eventuellen Berluste dieser Reise über die Part hinaus. Der Reeder haftet nur mit der Part, d. h. nur mit Schiff und Fracht, wenn es sich um ein Geschäft handelt, das der Schiffer als solcher kraft seiner gesetzlichen Besugnisse abgeschlossen hat; ferner wenn der Anspruch auf das Berschulden einer Person der Schiffsbesahung gegründet wird und endlich, wenn der Schiffer seine Dienstobliegenheiten so unvollständig ausgesührt hat, daß dadurch eine Beschädigung Dritter eingetreten ist. Dagegen haftet der Reeder für die Forderungen der zur Schiffsbesahung gehörenden Personen aus den Dienst= und Heuerverträgen nicht nur mit Schiff und Fracht, also mit seiner Part, sondern mit seinem ganzen persönlichen Vermögen.

Die beschränkte Haftung, die in den alten Kapitalgesellschaften, den Gewerkschaften und den Reedereien uns überkommen ist, sindet sich auch in den modernen Gesellschaftsformen der Gesellschaft mit

Aftiengesellschaft, Kommandits gesellschaft auf Aftien und Gesellschaft mit beschräukter Haftung beschränkter Haftung und der Aktiensgesellschaft. Von diesen beiden ist die Aktiengesellschaft die ältere. Anfang vorigen Jahrhunderts bedurfte es zur Errichtung von Aktiengesellschaften der staatlichen Genehmigung. Es wurde

daher vielfach die Gesellschaftsform der Kommanditgesellschaft vorgezogen. Von 1830 an wurde die Gründung von Aktiengesellschaften freigegeben.

Die Aktien gesellschafter sind mit einer Einlage auf das in Aktien zerlegte Grundkapital der Gesellschaft beteiligt, ohne persönlich für deren Berbindlickeiten zu haften. Träger der Gesellschaft ist allein das sest sir strücken geneinschafters versichwindet vollständig hinter dem Kapital. Die Aktie ist ein Anteil an dem auf der Basis des Besitzes errichteten gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes, zu dem der Inhaber der Aktie in gar keiner Beziehung mehr steht Die Aktie kann von Hand zu Hand wandern, ihren Sigentümer wechseln, so oft es geschehen mag, ohne daß die Existenz des Betriebes davon im mindesten berührt wird. Sin Recht, die auf den Anteil gezahlten Sinlagen zurückzusordern, hat der Sigentümer nicht.

Allerdings tann das Rapital, so mächtig es sonst auch ist, sich nicht selbst verwalten; dazu bedarf es der menschlichen Köpfe. Das Handelsgeset bestimmt daher, daß die Aktiengesellschaft, die selbstverständlich auch in das Handelsregister eingetragen sein muß, bestimmte Organe haben muß, nämlich Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung. Es ist nicht erforderlich, daß Vorstand und Aussichtsratsmitglieder Aktionäre sein müssen. In der Praxis sind es meistens die Großaktionäre, die den Aussichtsrat bilden, um an dieser einflußreichen Stelle ihre Interesen besser wahrzunehmen. Aus Geschäfisgründen werden aber auch gern Personen mit bekanntem Namen, von Rang und Stand, mit großem Einfluß oder mit hervorragenden Kenntnissen zu Aussichtsratsmitgliedern gewählt.

Die Rechte, welche die Aktionäre in den Angelegenheiten der Gessellschaft, insbesondere in bezug auf die Führung der Gesellschaft haben, werden durch Beschlußfassung in der Generalversammlung ausgeübt. Jede Aktie gewährt das Stimmrecht. Der Anteil an Besitz (hier die Zahl der Aktien) ist, wie in der Reederei und der Gewerkschaft, entscheidend.

Da die persönliche Haftung der Gesellschafter wegfällt, so kann bei einem Zusammenbruch der Aktiengesellschaft der Aktionär nur seinen Anteil, aber nicht mehr verlieren. Die Verteilung des Besitzes auf eine Anzahl von Aktiengesellschaften gewährt somit eine nicht geringe Existenzsicherheit, da selten mehr als ein Bruchteil des Besitzes gestährdet wird.

Mit Hilfe ber Aktiengesellschaft ist es aber auch möglich, Unternehmen ins Leben zu rufen, die erst in fernerer Zeit einen ausreichenden Sewinn versprechen, da jeder Teilnehmer eben nur einen kleinen Teil seines Vermögens, auf besien Ertrag er ohne besondere Einschränkung bis auf weiteres verzichten kann, zur Verfügung stellt. Erst die Aktiensgesellschaft ermöglicht die Vereinigung vieler kleiner Vermögen zu einem Großbetrieb, zu einem breit angelegten Unternehmen. Die Aktiengesellschaft ist daher diejenige Unternehmungsform, die überall dort, wo die wirtschaftliche Ueberlegenheit des Großbetriebes im Kampse ums Dasein an sich vorhanden ist, wo also eigentlich nur die Vereinigung von Kapital entscheid, das Feld behauptet.

Eine Zwischenform zwischen ber Aktiengesellschaft und der Kommanditgesellschaft ist die Kommanditgesellschaft ist die Kommanditgesellschaft ist die Kommanditgesellschaft ist auf Aktien, in der meistens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt, d. h. mit seinem ganzen Vermögen haften muß, während die übrigen Gesellschafter nur mit ihrer Einlage auf das in Aktien zerslegte Grundkapital haften. Der ober die persönlich haftenden Gesellschafter handeln als Vorstand.

Die Kommanditgesellschaft auf Aktien hat somit mit der Komsmanditgesellschaft die unbeschränkte persönliche Haftung eines ober mehrerer Gesellschafter gemein. Dieser oder diese unbeschränkt haftenden persönlichen Gesellschafter stehen daher auch zu den Funktionen

des Betriebes als deren Leiter in Beziehung, wodurch sich diese Gesell= schaftsform der offenen Handelsgesellschaft nähert. Kommanditgesellschaft und Kommanditgesellschaft auf Aktien unterscheiden sich badurch, daß in der Kommanditgesellschaft das Kapital nicht in Aktien zerlegt ift. Für die Kommanditisten hort in beiden die unbeschränkte Haftung und damit auch durchweg jede Beziehung zum gemeinschaftlichen Betriebe auf.

Alle diese Gesellschaftsformen genügten aber noch nicht allen Bedürfnissen der Kapitalvereinigung im Kampfe ums Dasein. Durch ein besonderes Gesetz vom 20. April 1892 ift die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Saftung geschaffen worden. Diese Gesellschaftsform hat vor den Aktiengesellschaften den Vorzug, daß sie weniger ftarr ift. Der Bewegungsfreiheit ber Gesellschafter bei ber Abfassung des Statuts ift ein größerer Spielraum gelassen. Schon zwei Personen können eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bilben. Das Rapital ift fest fixiert, es muß minbestens 20 000 M betragen, bie in Anteile von mindestens 500 M zu zerlegen sind. Die Haftpflicht Dritten gegenüber ift burchaus auf bas Gesellschaftsvermögen beschränkt. Die Gesellschafter haften nicht mit ihrem personlichen Vermögen, wohl aber kann durch Gesellschaftsvertrag eine beschränkte ober unbeschränkte Rachschußpflicht festgesett werden. Bon ber Nachschußpflicht kann sich ein Gesellschafter durch Opferung seines Anteils befreien. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat gegenüber der offenen Handelsgesell= schaft und der Kommanditgesellschaft den Vorzug, daß sie nicht bloß jur Errichtung eines Erwerbsbetriebes, sondern zu jedem gesetlich zu= lässigen Zweck errichtet werden kann Dem Gesellschafter können ferner im Statut außer der Leistung von Rapitaleinlagen auch noch andere Berpflichtungen gegenüber der Genoffenschaft auferlegt werden, wie z. B. die Lieferung von Rohmaterialien, die Abnahme von Erzeugnissen bes gemeinschaftlichen Betriebes u. dergl. m. Es kann dadurch eine Beziehung zwischen den Gesellschaftern und bem gemeinschaftlichen Ge= schäftsbetrieb hergestellt werden, durch welche diese Gesellschaftsform etwas von bem Charafter der Genoffenschaft annimmt. Die Teilbarkeit ber Geschäftsanteile ermöglicht es, neue Gesellschafter hinzutreten zu lassen. Auch die Erhöhung des Gesellschaftsvermögens ist sehr einfach und ohne große Formalitäten burchzuführen.

Bei der Betrachtung der verschiedenen Rechtsformen der Kapitalgesellschaften sind für mich zwei Gesichtspunkte maßgebend gewesen: die persönliche Beteiligung der Gesellschafter an dem Unternehmen

durch Ausübung von Funktionen, namentlich der direkten Arten der Leitung der Gesellschaft, und die Haftung der Gesellschaft Rapital- Dritten gegenüber. Im allgemeinen gilt der Grundsat, gesellschaft daß die Haftung umso größer ift, je mehr die Gesellschafter an der Leitung des Betriebes beteiligt sind. Durch die Beteiligung an der Leitung und die unbeschränkte Haftung der Gesellschafter nähert sich die Rapitalgesellschaft bem Eigenbetriebe. Je mehr dieses Band gelockert wird, um so mehr entfernt sie sich von dem Eigenbetriebe, umso schärfer tritt der Charafter der reinen Rapitalgesellschaft hervor. In der Entwicklung vom Eigenbetried zur reinen Kapitalgesellschaft, von der persönlichen Beziehung der Leiter des Unternehmens zu dem ganz unpersönlichen Besitz eines Anteils, von der Haftung mit dem ganzen Vermögen zu der auf die Einlage beschränkten Haftung entsteht folgende Stufenleiter der Kapitalzgesellschaften:

1. die stille Gesellschaft;

2. die offene Handelsgesellschaft;

3. die Kommanditgesellschaft;

4. die Kommanditgesellschaft auf Aktien;

5. die Reederei;

6. die Gewerkschaft;

7. die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

8. die Aftiengesellschaft

Im Interesse bersenigen Personen, die als Dritte zu den von Rapitalgesellschaften errichteten Betrieben in Beziehung treten, sind jedoch noch einige Gesete erlassen, durch die das wirtschaftliche Tätigsteitssseld der Rapitalgesellschaften eingeschränkt ist. Das Hypothekens bankgeset vom 13. Juli 1899 beschränkt die hypothekarische Beleihung von Grundstücken und die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf Aktiengesellschaften und Rommanditgesellschaften auf Aktien. Die Errichtung einer Hypothekenschen Gesellschaften mit beschränkter Haftung, eingestragenen Genossenschaften mit beschränkter Haftung, eingestragenen Genossenschaften mit beschränkter Haftung, eingestragenen Untersagt, auch ist sie von der Erlaubnis des Bundesrats abhängig

Das Geset über die privaten Versicherung sunter=
nehmungen von der Erlaubnis der Aufsichtsbehörde abhängig. Privat=
unternehmungen, welche den Vetrieb von Versichterungs=
geschäften von Versichten Verungs=
geschäften Versichten, unterliegen der Beaufsichtigung
durch die Aufsichtsbehörde. Diese ist die Landesbehörde oder eine hierzu
besonders gestellte Aufsichtsbehörde, das Reichsversicherungsamt. Die
Erlaubnis, Versicherungsunternehmungen auf dem Gebiete der Lebens=,
Unfall=, Haftpflicht=, Feuer= und Hagelversicherung zu betreiben, wird

nur den Aftiengesellschaften erteilt.

Außerdem können allerdings auch die Versicherungsnehmer sich zu den Versicherungsverein auf Gegenseitigteit, die nit ihren Wurzeln in der zweiten Wirtschaftsperiode ruhen— schon die Zünfte trugen in mancher ihrer Funktionen den Charakter eines Versicherungsvereins auf Segenseitigkeiten Beziehung des Mitgliedes zum gemeinschaftlichen Unternehmen ihrem Wesen nach Senossenschaften.

Endlich existiert noch eine Form der Kapitalgesellschaften, die ihre Tätigkeit nicht im Inlande, sondern im Auslande, in den Kolonien entsfaltet, das ist die Kolonien ist algesellschaft. Die Rechtsverhältnisse ber Kolonialgefellschaft find burch bas E 1900 geregelt. Der Gesellschaftsvertrag barf ber Genehmigung bes Reichstanzlers. rates erhält die Kolonialgesellschaft, di Reichstanzler genehmigt ist, die Rechte ein die Kolonialgesellschaft ruht mit ihren A

Ihre Borlauferin ist die privilegierte Handelsgesellschaft. Bur Ersichließung der Rolonien werden den Kolonialgesellschaften in allen Staaten weitgehende Borteile, großer Laudbesit und Hoheitsrechte einsgeräumt. Erwartet wird natürlich, daß die Gesellschaft durch Förderung der Erwerbstätigkeit, Errichtung von Plantagen, Bergbandetrieben, Ausssührung von Sisendahnbauten usw. usw. tatsächlich die Rolonie erschließen hilft, um ihren Besit zu verwerten. Mißbrauchlich kommt es sedoch nicht seiten vor, daß die Gesellschaften irgendeine bemerkenswerte kolonisterende Lätigkeit nicht ausnehmen, sondern einsach die natürliche oder von anderen gesörderte Entwicklung der Rolonie abswarten, um alsbann auf Erund der von dem Staate ihnen gewordenen Rechte und Ronzessionen wirtschaftlichen Borteil zu erzielen.

Die Rapitalgefellschaften bezweden bie Bereinigung von Befit jur Errichtung gemeinschaftlicher Erwerbsbetriebe. Sie erblichen vor allen Dingen bort, wo ber Großbetrieb wirtschaftliche

Bereinigung der Rapitalgefellichaften Ueberlegenheit gibt. Aber auch die Rapitalgesellschaften untereinander find von ganz verschiedener Größe. Mit der Bildung der Rapitalgesellschaft erschöpft sich die Tendenz zur Bereinigung von Rapital zur Errichtung eines gemeinschaftlichen Betriebes noch nicht. Um eine

weitere Neberlegenheit zu gewährleisten, werden sehr häusig wieder Rapitalgesellschaften miteinander vereinigt. Manchmal ist mit der Vereinigung der Gesellschaften auch eine Bereinigung der Betriede verbunden. Manchmal ist das nicht der Fall, es tritt dann aber vielsach zwischen den einzelnen Betrieden eine Arbeitsteilung in der Weise ein, daß der eine Betried namentlich die eine Seite der Erwerdstätigkeit, der andere namentlich die andere Seite der Erwerdstätigkeit psegt. Rehmen wir an, daß zwei Wersten, die dis dahin Segelschisse und Daupfschisse bauten, sich vereinigen, so wird nach der Bereinigung nicht selten eine Arbeitsteilung in der Weise Plah greisen, daß der eine Betried nur oder vorzugsweise Daupsschisse, der andere nur oder vorzugsweise Segelschisse herstellt und dementsprechend auch seine Einrichtungen ausbaut. Die Bereinigung der Kapitalgesellschaften ermöglicht somit eine bessers Arbeitsteilung.

In der modernen Fabrikation wird selten von einem und demselben Betriebe das Produkt von dem Rohstoffe dis zur fertigen Gedrauchsware hergestellt. Die meisten Fabrikationsbetriebe liefern nur eine Teilsarbeit, sie sind sowohl im Einkauf wie im Berkauf auf andere Fabrikationsbetriebe angewiesen. Erst eine ganze Anzahl solcher Fabriken ergänzen einander in der Weise, daß sie die Ware vom Rohstoffe dis zum fertigen Gedrauchsgegenstand herstellen. Das Berhältnis der voneinsander getrennten Fabriken zueinander beherrscht das Geseh von Angebot

und Nachfrage Es liegt in der Natur dieses Gesetzes, daß Schwankungen, die bald zum Schaben des einen, bald zum Schaben des anderen Teiles ausschlagen, unausbleiblich sind. Daher herrscht auch unter solchen Betrieben, die einander ergänzen, die Tendenz zur Vereinigung, die sich wieder als Vereinigung von Kapitalgesellschaften vollzieht.

Manche Industrien sind vor allen Dingen auf die Bodensche, Eisen und Rohlen, als Rohstoffe angewiesen. Müssen sie Nohstoffe auf dem Markte kaufen, so sind sie allen Zufälligkeiten und Preistreibereien des Marktes ausgesetzt. Bei ihnen besteht die Tendenz, sich Bergwerken direkt anzugliedern. Umgekehrt sind diejenigen Gesellschaften, die Bergbau treiben, wieder auf die Weiterverarbeiter angewiesen Sie haben daher das Bestreben, auch die Weiterverarbeitung mit in eigene Regie zu nehmen. Die Verbindung solcher einander ergänzenden Betriebe geschieht wiederum sehr häusig durch die Verschmelzung der betreffenden Kapitalgesellschaften. Es entstehen Unternehmungen, die von der Gewinnung des Rohstoffes an dis zum fertigen Verbrauchsegegenstand alles in eigener Regie herstellen.

Die gleiche Tendenz zur Vereinigung und zur Verschmelzung zeigt sich bei den Kapitalgesellschaften, die dem Handel obliegen. Ist der Vertrieb besonderer Verbrauchsgegenstände in großem Maßstade Gegenstand ihresUnternehmens, so übernehmen sie nicht selten anch die Perstellung dieser Verbrauchsgegenstände, und umgekehrt suchen wieder Fabrikationsbetriebe durch Errichtung von Kleinhandelsbetrieben direkt an die Konsumenten heranzukommen. Kapitalgesellschaften, die sich auf dem Gebiete des Verkehrs betätigen, serner Banken und Versicherungsgesellschaften werden ebenfalls von der Tendenz zur Verschmelzung und zur Vereinigung beherrscht,

Die Vereinigung gibt infolge des noch größeren Großbetriebes und der besseren Arbeitsteilung sowie durch die größere Stetigkeit des Bestriebes wirtschaftliche Ueberlegenheit. Die großen Kapitalgesellschaften drängen im Kampfe ums Dasein die kleineren beiseite und zwingen diese, entweder sich aufzulösen, zu liquidieren, oder sich mit jenen zu verschmelzen.

Während die moderne Entwicklung auf der einen Seite den Weg vom Produzenten zum Konsumenten immer weiter und komplizierter werden läßt, ist auf der anderen Seite durch die Tendenz zur Vereini= gung der großkapitalistischen Erwerbsgesellschaften zwecks Verbindung einer immer größeren Anzahl von Betrieben und der durch sie ausgesührten Arbeitsprozesse das Bestreben vorhanden, den Weg abzukurzen, Hersteller und Verbraucher einander immer näherzubringen.

Der wirtschaftliche Kampf ums Dasein bringt es ferner mit sich, daß gegeneinander konkurrierende Betriebe das Bestreben haben, sich über die Preisssessteng zu verständigen. Je mehr die Kartelle Entwicklung zum Großbetriebe fortgeschritten ist, je kleiner die Zahl der konkurrierenden Betriebe, um so leichter ist eine Bereinigung über die Preisssessung.

Es entstehen die sogenannten Preiskonventionen. Oft beschränkt sich sie Preiskonvention auf die Festsetzung der Mindestpreise für einen der wichtigsten Artikel, oft regelt sie die Verkaufsbedingungen generell.

Da die Preise von Angebot und Nachfrage bestimmt werden, so muß ein zu großes Angebot preisdrückend wirken. Konkurrierende Bestriebe verständigen sich daher nicht selten auch zu einer Sinsch an stung der Produktion, um dadurch das Angebot geringer zu

machen und ber Nachfrage anzupassen.

Von der Vereinigung auf Einschränkung der Produktion zum g e= meinschaftlichen Verkauf ist nur ein Schritt kurrierenden Betriebe bilden Verkaufsvereinigungen, Syndikate, die nicht selten wieder die kleineren, weniger rentabel arbeitenden angeschlossenen Betriebe gegen Auszahlung einer Entschädigung ganzlich ftillegen, um deren Anteil an der Produktion den rentabler arbeitenden Betrieben zu übertragen. Der Endzweck aller dieser Bereinigungen, die auch als Kartelle und Trufts bezeichnet werden, ist die Ausschaltung der Kon= kurrenz und die Beherrschung des Marktes. Die weitere Tendenz der Entwicklung der Rapitalgesellschaften und der von diesen getragenen kapitalistischen Erwerbsbetriebe richtet sich somit im letten Grunde auf die Regelung ber Probuktion, allerdings nicht eine Regelung der Produktion im Interesse der Gesamtheit, wie sie die Aufgabe der Staats= und Gemeinbebetriebe ift (wenn auch diese Aufgabe nicht immer erfüllt wird), sondern eine Regelung der Produktion im Interesse weniger, nämlich derjenigen, die als Aftionäre ober Anteilinhaber an den Kapitalgesellschaften beteiligt sind und den Ertrag des Unternehmens erhalten.

Der durch den Kampf ums Dasein bedingte Zusammenschluß wirtschaftlicher Zellen vollzieht sich aber nicht nur durch die Vereinigung von Besitz auf der Basis eines gemeinschaftlichen Erwerbs-

Das Wesen der Genossenschaften und die Desinition des Begriffs Genossenschaft

betriebes, sondern auch durch Uebertragung wirtschaftlicher Funktionen auf einen gemeinschaftlichen Betrieb. Diese beiden höheren Formen unterscheiden sich also sehr scharf voneinander. Die Kapitalgesellschaft errichtet gemeinschaftliche Betriebe, und zwar lediglich Erwerbsbetriebe. Der Eigensbetrieb wird infolge dieser Entwicklung durch den

pemeinschaftlichen Betrieb verdrängt. Im Gegensatz dazu vers
drängt der genossenschaftliche Betrieb keinen Sigenbetrieb direkt, sondern
er ist gerade auf der Grundlage der Eigenbetrieb direkt, sondern
er ist genabe auf der Grundlage der Eigenbetriebe und
Eigen paus wirtschaften einem gemeinschaftlichen Betriebe übers
tragen. Die Uebertragung erfolgt, um die Borteile des Großbetriebes
dem Sigenbetriebe zuzusühren, und diesen im Rampse ums Dasein zu
stärken, um die Hauswirtschaft durch die Erzielung wirtschaftlicher Bors
teile in ihrer Existenz zu sestigen. Die Rapitalgesellschaft
verdrängt den Sigenbetrieb, die Genossellschaft
erhält ihn und festigt seine Stellung.

Da die Genossenschaft darauf beruht, daß wirtschaftliche Funktionen des Eigen=Erwerbsbetriebes oder der Hauswirtschaft einem gemein= schaftlichen Betriebe übertragen werden, da die Besitzer dieser Er= werbsbetriebe und Hauswirtschaften nicht Personengesellschaften,

sondern einzelne Personen sind, so ist die Person die Trägerin der Genossenschaft, und man kann die Genossenschaften zum Unterschied von den Rapitalgesellschaften als Person en gesellschaften der bezeichnen. Selbstverständlich ist die Errichtung eines gemeinschaftlichen Betriebes nicht möglich, ohne daß eine bestimmte Menge von Rapital vorgestreckt wird. Die Personen, die sich zu einer Genossenschaft verzeinigen, müssen somit auch ebenso wie die Mitglieder der Rapitalgesellschaften einen Anteil auch ebenso wie die Mitglieder der Kapitalgesellschaften einen Anteil auch Geschäftsanteil genannt, tritt aber bei der Genossenschaft gegenüber der Person, eigentlich gegenüber der Uebertragung wirtschaftlicher Funktionen des Sigensbetriedes, in den Hintergrund, während in der Kapitalgesellschaft die Rapitaleinlage oder Aktie, Ruxe oder Part das Entscheidende ist. In der Genossenschaft regeln sich die Rechte der Mitglieder nach den Personen, in der Rapitalgesellschaft nach dem Rapital, mit dem der einzelne Gesellschafter beteiligt ist.

Da der Großbetrieb die Domane der Kapitalgesellschaft geworben ift, so finden wir die Eigen=Erwerbsbetriebe vorzugsweise auf dem= jenigen Gebiete des Wirtschaftslebens, auf dem sich bis heute noch der Aleinbetrieb behauptet hat. Der Eigen-Erwerbsbetrieb ist meistens ein Kleinbetrieb. Der Kleinbetrieb ift es auch, ber im wirtschaftlichen Rampfe ums Dasein ber Stüte bedarf, die ihm durch die Uebertragung eines Teiles seiner Funktionen auf einen genoffenschaftlichen Betrieb Vor allem aber bedarf die isolierte Hauswirtschaft des gegeben wird Arbeiters und kleinen Beamten und überhaupt der Unbemittelten und Minderbemittelten des genoffenschaftlichen Anschlusses, um wirtschaft= liche Vorteile zu erzielen. Die Besitzer der Kleinbetriebe und bieser isolierten Hauswirtschaften sind keine Rapitalisten, sie vermögen es nicht, große Rapitalmengen aufzubringen. Der Anteil, ben fie zu bem gemeinschaftlichen Betriebe beisteuern konnen, wird viel kleiner sein muffen, als die Einlage des Rapitaliften, der fich an einer Rapitalgesellschaft beteiligt. Einen gewissen Ausgleich der Geringfügigkeit der Ein= lage kann freilich die große Zahl der Beteiligten bringen.

Die Träger ber Genoffenschaften sind Personen, die Funktionen ihres Erwerbsbetriebes ober ihrer Hauswirtschaft einem gemeinschaftlichen Betriebe übertragen und die Anteile zeichnen. In dem Mit= gliederbestand der Genossenschaften muß naturgemäß durch Tod, Verzug, Austritt ober bergleichen ein regelmäßiger Abgang zu verzeichnen sein. Eine Genoffenschaft, die ihren Mitgliederbestand nicht beständig erganzen kann, wird schwindsüchtig. Allerdings ließe sich auch die Bestimmung treffen, daß durch Abgang freiwerbende Anteile neu beitretenden übertragen werben können. aber sehr Mitgliedern Es ift fraglich, ob gerade in dem Augenblick des Freiwerbens eines Anteiles jedesmal eine Person bereit sein wird, in die Lucke zu treten.

Es ist ferner zu beachten, daß im wirtschaftlichen Kampfe ums Dasein der Großbetrieb der überlegenere ist. Eine Genossenschaft von vornherein als Großbetrieb zu errichten, ist sehr schwierig, da selten sich sofort eine sehr große Anzahl von Personen bereitsindet, einen Teil ihrer wirtschaftlichen Funktionen einem gemeinschaftlichen Betriebe zu übertragen. Die Genossenschaft tritt naturgemäß — von Ausnahmen abgesehen — mit einer geringen Mitgliederzahl ins Leben. Sie wird um so fräftiger und stärker im wirtschaftlichen Kampfe, je mehr Perssonen sich ihr anschließen und ihr einen Teil ihrer wirtschaftlichen Funktionen übertragen. Es hieße der Genossenschaft jede Entwicklungssmöglichkeit rauben und sie zur sicheren Niederlage verurteilen, wollte man von vornherein oder überhaupt die Mitgliederzahl beschränken.

Darum mussen die Genossenschaften Gesellschaften von nicht geschlossen Ritglieder, der Genosse, Träger des Anteils ist, so kann auch das Anteilstapital nicht sixiert werden Je größer die Zahl der Mitglieder, um so höher ist die Gesamtsumme ihrer Anteile. Die nicht geschlossene Mitgliederzahl der Genossenschaft bedingt ein nicht fixiertes Gessellschaft, deren Träger nicht die Person, sondern das Kapital ist, das Gesellschaftstapital sixiert sein muß.

Die Genossenschaft ist eine Personengesellschaft. Natürlich ist es nicht angängig, daß in dieser jeder jedes tut und daß niemand weiß, wer Roch und wer Rellermeister ist. Auch die Genossenschaft bedarf, wie jede andere Personengesellschaft, der Organe. Das dentsche Genossenschaftsgeset schreibt drei Organe, Vorstand, Aufsichtstat und Generalversammlung, als unbedingt erforderlich vor.

In älterer Zeit hatten die Genossenschaften vielsach nur zwei Organe. Die Generalversammlung übertrug die statutenmäßige Verwaltung einem aus dem Vorstande und den Beisitzern bestehenden Aussichuß. Der Vorstand bildete einen Teil des Ausschusses und war die aussührende Behörde der Genossenschaft. In ähnlicher Weise sind heute noch in der Schweiz und England die Genossenschaften organisiert. Die Aussührung der Beschlusse der Generalversammlung ist Sache der Direktion; diese aber stellt wieder leitende Beamte, Verwalter oder Manager an, die praktisch den Betrieb der Genossenschaft leiten.

In Deutschland ist die Leitung der Genossenschaft in der Hand des Borstandes verblieben. Aus ehrenamtlichen Vorständen sind mit der Zeit Berufsvorstand in seiner Tätigkeit zu kontrollieren, ist den Bedürfnissen der Praxis entsprechend ein neues Organ, der Aufsichtsrat, geschaffen worden. Der alte Ausschuß, der aus Vorstand und Beisitzern bestand, hat sich also in zwei getrennte Organe differenziert, in Vorstand und Aufsichtsrat. Das ausschhrende Organ der Genossenschaft und ihre gesetzliche Verstretung ist der Vorstand. Der Aussichtsrat ist Aussichts- und Kontrollsbehörde. Beide sind einander nebengeordnet. Darum stimmt in den gemeinschaftlichen Sitzungen auch jeder Teil in sich geschlossen ab. Sin Beschluß der gemeinschaftlichen Sitzung hat nur dann Gültigkeit, wenn er innerhalb eines jeden Teiles die Mehrheit sindet. Es heißt die Gesnossenschaft auf eine längst überwundene Entwicklungsstufe zurücksichrauben, wenn in gemeinschaftlichen Sitzungen die beiden Körperschaften

Vorstand und Aufsichtsrat badurch, daß man die einfache Mehrheit aller Anwesenden entscheiden läßt, praktisch zu einer Körperschaft verschmolzen werden.

Der Vorstand, Aufsichtsrat und die Generalversammlung sind notwendige Organe der Genoffenschaft. Hierin gleicht die Genoffen= schaft der Aftiengesellschaft, die auch diese brei Organe haben muß. Sowohl der Aktiengesellschaft wie der Genossenschaft ist es gesetlich erlaubt, noch weitere Organe zu bilden. So kommt es in Aktiengesell= schaften nicht ganz selten vor, daß noch ein Berwaltungsrat ein= gesett wird. Auch die moderne Entwicklung der Genossenschafts= bewegung, die zu der Entstehung von Genossenschaften mit einer sehr großen Anzahl von Mitgliedern geführt hat, zwingt je länger je mehr zur Bildung weiterer Organe, wie sie schon langst ben praktischen Be= dürfnissen entsprechend, in den sogenannten Mitgliederaus = schüfsen größerer Konsumvereine bestehen. Einen Plat im Statut einer Genossenschaft hat der Mitgliederausschuß, nunmehr Ber= waltungsrat genannt, zuerst in dem Statut des Konsumvereins Bremerhaven gefunden, der sich in einen Bezirkskonsumverein, den Kon= fum= und Sparverein Unterweser, umgewandelt hat. (Näheres siehe in der in zweiter vermehrter Auflage von der Verlagsanstalt heraus= gegebenen Broschüre: Bezirkskonsumvereine, von F. Vieth, Bremer= haven.)

Eine der wesentlichsten Grundlagen unserer heutigen Wirtschafts= ordnung ist die Handelsfreiheit, das Recht des Irdividuums, zu kaufen und verkaufen, wo es will und mag. Genossenschaften können somit (von Ausnahmen durch die Gesetzgebung abgesehen) nur auf der Grund= lage einer freien Vereinbarung ber Beteiligten errichtet werden. Sie sind nicht Zwangsgebilde, sondern sie erblühen in der vollen Freiheit eines ungebundenen Wirtschaftslebens. Wie sie um ihrer eigenen Existenz willen den Beitritt weiterer Mitglieder nicht hemmen burfen, so wurde es auch toricht sein, wenn eine Genossenschaft ben Ber= such machen wollte, die Mitglieder durch Zwang festzuhalten. In den Listen, auf dem Papier, wurde man allenfalls Mitglieder gegen ihren Willen festhalten können. Der Genossenschaft mare aber nicht bamit gebient, benn zur tatsächlichen Beteiligung an bem Leben ber Genoffen= schaft durch Uebertragung wirtschaftlicher Funktionen würde man doch folde Zwangsgenossen nicht zwingen können. In Deutschland ist es auch gesetzlich verboten, das freie Austrittsrecht ber Genossen zu be= schränken.

Ist der Träger der Genossenschaft der Besitzer des Erwerbsbetriebes oder der Hauswirtschaft, und beruht die Genossenschaft auf freiwilligem Zusammenschluß, so ergibt sich auch ohne weiteres, daß den Genossen gleiche Recht eingeräumt werden mussen, denn es dürfte recht selten jemand einer Gemeinschaft beitreten, wenn er weiß, daß er in dieser minderen Rechtes sein würde als andere Witglieder. Die Mitzglieder der Genossenschaften haben gleiche Rechte. Gleiche Rechte bestingen gleich e Pflichten. Die Festsehung gleicher Rechte und

gleicher Pflichten ist um so leichter, als die Erwerbsbetriebe oder die Hauswirtschaften, beren Funktionen zum Teil einem genossenschaftlichen Betriebe übertragen werden, sich in der Größe und ihrer Beteiligung an der Genossenschaft nicht sehr voneinander unterscheiden Das deutsche Geset bestimmt ausdrücklich, daß alle Genossen gleiche Rechte und gleiche Pflichten haben müssen. Personengemeinschaften, deren Mitglieder gleiche Rechte und gleiche Pflichten haben, sind in ihrem Wesen dem ofratische Institutionen.

Der Zweck der Uebertragung wirtschaftlicher Funktionen auf einen gemeinschaftlichen Betrieb ist die Stärkung des individuellen Erwerbs-betriebes im wirtschaftlichen Kampfe ums Dasein, ist die Festigung der Existenz, der isolierten Hauswirtschaft oder — wie das deutsche Genossenschaftsgesetz § 1 sagt — die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der Beteiligten, ist also kurz die Erzielung wirtschaft af te licher Vorteile

Ist die Uebertrugung von Funktionen das Wesentliche, so liegt es auch in der Natur der Genossenschaft, daß das Maß der Beteiligung an ber Genossenschaft durch Uebertragung von Funktionen zugleich den Rugen, ben die Genoffenschaft bem Beteiligten bietet, also bas Maß ber Förderung seines Erwerbs ober seiner Wirtschaft, bestimmen muß. ' Das kommt direkt überall dort zum Ausbruck, wo die Genossenschaften ohne Erübrigung arbeiten. Gibt z. B. eine Genossenschaft einen Gegen= stand jum Selbstkostenpreis an die Genossen ab, so nimmt jeder an den Vorteilen des genossenschaftlichen Bezuges in dem Maße teil, in dem er von diesem Gegenstand bezieht. Werben Erübrigungen erzielt, so mussen sie natürlich nach Maßgabe der Beteiligung an der genossenschaft= lichen Tätigkeit (Bezug, Absat, Kreditnehmen) und nicht nach Maßgabe ber Gelbeinlagen, der Anteile, verteilt werden. Wo die Sache anders gehandhabt wird, wird der reine Charakter der Genossenschaft getrübt. Es werden in diesem Falle den Genossen nur scheinbar gleiche Rechte eingeräumt, während man in Wirklichkeit das größte Unrecht walten läßt.

Der genossenschaftliche Betrieb beruht seiner Entstehung und Funktion in der Gesamtwirtschaft nach auf dem kleinen Erwerbsbetrieb und der isolierten Hauswirtschaft der weniger Bemittelten, die Genossenschaft beruht auf den individuellen Sigentümern dieser kleinen Betriebe und Hauswirtschaften, also auf physischen Personen. Die wirtschaftliche Entwicklung hat es mit sich gebracht, daß auch Körpersichen fich aften das Recht einer Person eingeräumt werden muß. Solche Personen nennt man juristische Personen haben diesenigen Rechte, die physische Personen haben. Es liegt daher in der Natur der Sache, daß der Beitritt zur Genossenschaft auch juristischen Personen erlaubt sein muß.

Vor dem Erlaß des Genossenschaftsrechtes, 1889, war der Beitritt von Genossenschaften zu anderen Senossenschaften gesetlich nicht erlaubt. Das hinderte natürlich nicht, daß Personenvereinigungen, die durch einen Treuhänder vertreten waren, auf diesem Umwege die Mitgliedschaft einer Genossenschaft erwerben konnten. Nach der Resorm des Genossenschaftsrechtes steht es auch Genossenschaften und allen anderen Personens

vereinigungen, die Körperschaftsrechte genießen, frei, Mitglied einer Genossenschaft zu werden, oder sich unter Ausschluß physischer Personen zu Genossenschaften zu vereinigen, also Genossenschaften von Genossenschaften zu bilden. Die wirtschaftliche Notwendigkeit solcher Genossenschaften werde ich weiter unten behandeln

Aus allem dem, was ich in den vorstehenden Blättern über das Wesen der Genossenschaften gesagt habe, ergibt sich die Definition des Begrifs der Genossenschaften:

"Genossenschaften sind Gesellschaften einer unbestimmten Anzahlvon Personenober Personens vereinigungen, die durch freie Vereinbarung und unter gleicher Verantwortung und Berechtigung wirtschaftliche Funktionen zwecks Erzielung wirtschaftlicher Vorteile einem gemeinschaftslichen Betriebe übertragen."

Diese Definition deckt sich mit meiner Definition der Genossen= schaftsbewegung, Jahrbuch 1907, S. 50, welche lautet:

"Die Genossenschaftsbewegung ist das Bestreben, durch freie Ber-

Die Definition des Begriffs: Genossenschaftsbewegung einbarung wirtschaftliche Funktionen von Personen ober Personenvereinigungen unter beren gleicher Verantwortung und Berechtigung zwecks Erzielung gemeinschaftlicher Vorteile einem gemeinschaftlichen Wirtschaftsbetriebe zu übertragen."

Es ist nur eine kleine Unstimmigkeit vorhanden. In der Definition ber Genossenschaften spreche ich von einem gemeinschaftlichen Betriebe, in der Definition der Genossenschaftsbewegung von einem gemeinschaft= lichen Wirtschaftsbetriebe. Der Ausbruck "Wirtschaftsbetrieb" ist korrekt, wenn man den Betrieb lediglich als einen Teil ber Volks= wirtschaft ansieht. In diesem Sinne ist jeder Betrieb ein Wirtschafts= betrieb. Nun kann man aber und muß es auch manchmal tun, zwischen Erwerb und Wirtschaft in dem Sinne der Hauswirtschaft unterscheiden. Der Vergleich zwischen Genossenschaften und Kapitalgesellschaften und die Untersuchung der Wesenseigenarten dieser beiden modernen Gebilde unseres heutigen Wirtschaftslebens zwingt direkt bazu. genossenschaftlichen Betriebe, die sich als die Vereinigung von Funktionen der Erwerbsbetriebe darstellen, müssen wir in dieser Unterscheidung als Erwerbsbetriebe bezeichnen, diejenigen Genossenschaften, die Funktionen der isolierten Hauswirtschaften auf einen gemeinschaftlichen Betrieb übernehmen, als Wirtschaftsbetriebe. Es empfiehlt sich daher, in der Definition von der Berücksichtigung des Merkmals Erwerb oder Wirtschaft ganz abzusehen und einfach von "Betrieb" zu sprechen. Definition des Begriffs der Genossenschaftsbewegung stelle ich daher wie folgt richtig:

Die Genossenschaftsbewegung ist das Besstreben, durch freie Vereinbarung wirtschaftliche Funktionen von Personen oder Personenverseinigungen unter deren gleicher Verantwortung

und Berechtigung zwecks Erzielung wirtschaft= licher Borteile einem gemeinschaftlichen Betriebe zuübertragen.

Ich hoffe, in diesen Definitionen der Begriffe Genossenschaft und Genoffenschaftsbewegung das Wesen dieser beiden erschöpft zu haben. Professor Dr. Staubinger schlägt freilich vor (Kons. Rundschau, Jahrgang 1908, Nr. 5, S. 59 u. f.: Das Wesen ber Genossenschafts= bewegung), in der Definition zum Ausdruck zu bringen, daß die Ge= nossenschaft ben eigentlichen Nuten bes Betriebes bessen Benutern selbst gewähre, daß sie den Nugen nach Maßgabe der Inanspruch = n ahme des Betriebes verteile, mahrend die Aktiengesellschaft ben Ruten nach Maßgabe der Kapitaleinlage verteilt. Ich habe schon darauf hingewiesen, daß das Maß der von jedem Genossen erzielten wirtschaft= lichen Vorteile von dem Maße der Uebertragung wirtschaftlicher Funktionen abhängig ift, b. h., daß die Genoffenschaft — um Staudingers Worte zu gebrauchen — den Nuten nach Maßgabe der Inanspruchnahme des Betriebes gewährt. Es gehört nicht mit zum Wesen der Genoffenschaft, sondern ift eine zufällige Erscheinung bei manchen Genossenschaften, daß durch den Geschäftsbeirieb Erübrigungen erzielt werden, die nachher zur Verteilung gelangen. Die Erzielung einer Erübrigung ift nicht notwendig. Jede Genoffenschaft kann — und sie tut es auch, soweit nicht praktische Gründe dagegensprechen — so wirtschaften, daß eine nennenswerte Erübrigung, deren Verteilung unter die Mitglieder fich lohnt, nicht erzielt wird. Es ist nur notwendig, daß die Genossen= ichaft zum Selbstkostenpreise plus Unkosten arbeitet, daß also eine Bezugsgenossenschaft die den Genossen gelieferten Gegenstände zum Gin= taufspreise plus Unkosten abgibt, daß eine Absatzgenossenschaft den er= zielten Ertrag nach Abzug der Unkosten den Lieferanten des Produktes unverkürzt zurückerstattet, und daß eine Kreditgenossenschaft für die dar= geliehenen Gelber nicht mehr Zinsen berechnet, als die Zinsvergütung auf die Einlagen plus Verwaltungsunkosten beträgt. Arbeitet die Genossenschaft in dieser Weise, so muß jeder Genosse den Ruten nach Maßgabe seiner Inanspruchnahme bes Betriebes empfangen.

Erzielt die Genossenschaft aus irgendwelchen praktischen Gründen eine Erübrigung, die sie nachträglich zur Verteilung bringt, so muß sie in der Konsequenz ihres Wesens auch diese Erübrigung nach Maß=gabe der Inanspruch nahme des Betriebes verteilen. Tut sie es nicht, so ist sie eben keine reine, sondern eine in der Richtung der Kapitalgesellschaft entartete Genossenschaft. Es sehlt dann auch die in der Definition gesorderte gleiche Berechtigung, denn eine Verteilung der Erübrigung nach Maßgabe der Anteile gewährt, da das Wesen der Genossenschaft auf der Funktionsübertragung beruht, nur scheindar eine gleiche Berechtigung, während sie in Wirklichkeit ein großes Unrecht in sich dirgt.

Es ist ferner zu beachten, daß alle Genossenschaften, die ihre Geschäftstätigkeit so einrichten, daß sie eine Erübrigung erzielen, zu dem ersten Gegenstand ihrer Tätigkeit einen zweiten hinzusügen, nämlich

die Erzielung von Ersparnissen. Sie sind z. B nicht Konsumgenossenschaften schlechthin, sondern Konsum= und Spargenossenschaften, nicht Absatenossenschaften schlechthin, sondern Absate und Spargenossenschaften, nicht Kreditzenossenschaften schlechthin, sondern Kredit= und Spargenossenschaften. Jedes Mitglied erzielt die Ersparnis in dem Waße, in dem es seine wirtschaftlichen Funktionen auf den gemeinschaftslichen Betrieb überträgt, indem es diese in Anspruch nimmt. Die Genossenschaft kann daher gar nicht anders, als nach Maßgabe der Insanspruchnahme des Betriebes die Erübrigung verteilen, wenn sie nicht das größte Unrecht begehen und sich den Todeskeim der Entartung in die Brust pflanzen will. Verteilt sie die Erübrigung des Kapitals nach Maßgabe der Kapitaleinlage, so verschenkt sie die Ersparnisse eines Teiles der Mitglieder an einen anderen Teil.

Der Entartungserscheinungen gibt es noch mancherlei. So tit eine Genossenschaft in der Richtung der kapitalistischen Erwerbsgesell= schaft entartet, wenn sie die Inanspruchnahme des Betriebes auch anderen Personen als ben Genossen gestattet, wenn sie in ihrer genossenschaftlichen Gigenart zu anderen Personen als den Genossen in Beziehung tritt. Eine Entartung liegt ferner vor, wenn eine Genossenschaft zwar nicht statutarisch, benn bas ist durch bas deutsche Genoffenschaftsgeset ausgeschlossen, wohl aber praktisch die Mitgliederzahl schließt. Es kann auch unter Umständen an die Stelle der freien Vereinigung ein gewisser genossenschaftlicher Zwang treten und bergleichen mehr. alle diese Entartungsmöglichkeiten noch durch besondere Hinweise in ber Definition ausschließen, so würde biese viel zu kompliziert, aber m. E. durchaus nicht richtiger, also tatsächlich schlechter werden. Immerhin ift es erfreulich, wenn überhaupt Anregungen in dieser Beziehung gegeben werden, denn sie veranlassen zum Nachbenken, zur weiteren Beschäfti= gung mit der Sache und förbern baburch die Erkenntnis.

Das Genossenschaftsgesetz charakterisiert im § 1 die Genossenschaften als Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezwecken. Diese Definition ist nicht erschöpfend, vor allen Dingen fehlt das Wesensmerkmal der Beziehung bes Genossen zur Genossenschaft, ber Uebertragung seiner wirtschaftlichen Funktionen auf einen gemeinschaftlichen Betrieb. Wesensmoment der Genossenschaft ist offenbar von dem Gesetzeber gar nicht erkannt worden, benn es stand ursprünglich den Genoffenschaften frei, auch zu anderen Personen als ben Genossen in Beziehung zu treten, fie zur Juanspruchnahme ihres Betriebes zuzulassen. Erft später ift, nicht um der genossenschaftlichen Entwicklung willen, sondern den Gegnern der Genossenschaftsbewegung zuliebe, für den konsumgenossenschaftlichen Betrieb die Beschränkung auf die Mitglieder gesetzlich vorgeschrieben Auch der Ausdruck "Geschäftsbetrieb" läßt erkennen, daß der Gesetzgeber viel zu sehr von rein kapitalistischer Denkweise beherrscht mar.

Weitere Wesensmerkmale der Genossenschaft, als die im § 1 des Gesetzes genannten, werden durch andere Paragraphen festgelegt. Eine spätere Reform des Genossenschaftsrechtes, die unausbleiblich ist, weil

icon heute bas Befet in vielen Beziehungen hinter ber wirticaftlichen Entwicklung ber Genoffenschaften jurudgeblieben ift, wird vor allen Dingen auch bie Aufgabe haben, alle Besensmerkmale ber Genoffenschaft geseplich festzulegen.

Bei ber Definition bes Begriffs Genoffenschaft habe ich bie Rechtsform unbenchtet gelaffen. Die wichtigften Wesensmerkmale ber Genoffenschaften laffen fich in verschiebene Rechtsformen hineinbringen, in

Die Rechtsform der Genoffenschaften

bie Rechtsform der freien Bersonenvereinigungen oder Gesellschaften, wie sie durch das Bürgerliche Gesetzuch gegeben ist, nicht minder wie in die Rechtsform der Kapitalgesellschaften. Am besten kommt natürlich das Wesen der Genossenschaft zum

Ausbruck, wenn fie fich bem Gesetz unterstellt, b. h. wenn sie bie Form ber eingetragenen Genoffenschaft mablt. Die erbrückenbe Dehrzahl aller Genoffenschaften hat baher auch bie Rechtsform ber eingetragenen Genoffenschaft.

Die Statistik der Preußischen Zentralgenossenschaftstasse umfaßt auch allein — von den zentralgenossenschaftlichen Gebilden abgesehen — die eingetragenen Genossenschaften, denn nur für diese besteht der Zwang, gewisse Angaben amtlich (in das Genossenschaftsregister) eintragen zu lassen, wodurch die Boraussehung einer amtlichen Statistik gegeben ist. Die später aufgeführten statistischen Uebersichten über den Stand der deutschen Genossenschaftsbewegung usw., die auf Grund der Statistik der Preußischen Zentralgenossenschaftstasse aufgestellt sind, behandeln somit nur die eingetragenen Genossenschaften.

Die Statistik ber genossenschaftlichen Zentralverbande bagegen gruppiert die Genossenschaften nicht nach der Rechtsform; sie behandelt in ihren Tabellen alle Genossenschaften, ob sie die Form einer eins getragenen oder nichteingetragenen Genossenschaft oder einer Rapitalgesellschaft haben. Es ist dagegen auch nichts einzuwenden, da die Zenstralverbande und Revisionsverbande im allgemeinen nur genossenschafts liche Gebilde aufnehmen, die ihrem Wesen nach Genossenschaften sind, und da umgekehrt andere als diese kein Interesse daran haben, Witzglieder dieser genossenschaftlichen Verbandsorganisationen zu sein.

Genoffenschaftliche Unternehmungen, die ihrem Wesen nach Genoffenschaften, ihrer Form nach aber A
find, bestehen als Attiengesellschaften, R
schaften mit beschränkter Haftung und ofs
Form der Aktiengesellschaft kommt namer
in Frage, und zwar gewöhnlich dann, r
Auch einige wenige Konsumvereine hab
schaft, nämlich der Schedewitzer Konsu
AktiensKonsumgesellschaft und der Bren

biefen breien ift die Form ber Aftiengesellschaft zu einer Zeit gewählt worben, als die gegenwärtigen Bestimmungen bes Genoffenschafts: gesebes noch nicht zu Recht bestanden. Genoffenschaften mit beschränkter

Haftung und offene Handelsgesellschaften sind praktisch nur für die Bildung von Genoffenschaften der Genoffenschaften, also Zentralzgenoffenschaften, in Frage gekommen.

Vor der Reform des Genossenschaftsrechts durch das Geset betreffend die Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 1. Mai 1889
war die Bildung von Genossenschaften der Genossenschaften überhaupt
unmöglich. Damals mußte schon der Zusammenschluß von Genossenschaften notgedrungen in der Form einer Kapitalgesellschaft geschehen.
Später sind für die Wahl der Form einer Kapitalgesellschaft praktische
Gründe ausschlaggebend gewesen.

In der Kapitalgesellschaft verfolgen wir die Entwicklung von der und eschränkten haft en haft ung der Gesellschafter mit ihrem ganzen Bermögen für den gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb dis zur haf=tung nur mit dem eingelegten Anteil. Zwischen diesen beiden Grenzen liegt die Haftung für einen Teil der Berpflichtungen, der aus dem gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb erwachsen kann. So haftet der Reeder für die Forderungen der zur Schiffsbesahung geshörenden Personen aus den Dienste und Heuerverträgen nicht nur mit Schiff und Fracht, sondern auch persönlich. Gewerte und Reeder sehen sich, auch wenn sie ihren Anteil nicht opfern wollen, zu Zudußen und Nachschüssen gezwungen.

Das preußische Gesetz betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerds= und Wirtschaftsgenossenschaften vom 20. März 1867 kannte nur die unbeschränkte Hafte Hast pflicht der Genossenschaften. Das deutsche Genossenschaftsgesetz vom 1. Mai 1889 kennt neben der unbeschränkten Haftpflicht die unbeschränkte Rachschußpflicht bildet sozusagen den Uebergang von der unbeschränkten Nachschußpflicht bildet sozusagen den Uebergang von der unbeschränkten zur beschränkten Haftpflicht. Die beschränkte Haftpflicht schließt eine weitere Haftung in sich, als die des Aktionärs, der nur mit dem Anteil haftet. Der Genosse verpflichtet sich außer zur Einzahlung eines Anteils auch noch dis zu einer bestimmten Summe, der Haft um me, die nicht kleiner als der Anteil sein darf, für die Verdindlichkeiten der Genossenschaft zu haften.

Durch die unbeschränkte Haftpflicht soll die Areditwürdigkeit der Genossenschaft und damit die Wöglichkeit, Aredit in Anspruch zu nehmen, erhöht werden. Sie kommt also vor allen Dingen für solche Genossenschaften in Frage, die ihren genossenschaftlichen Betrieb nicht auf eigenem Kapital, sondern auf fremdem Kapital, auf Aredit, zu gründen gedenken. Möglich ist die unbeschränkte Haftpflicht nur in kleinen Verhältnissen und bei kleinen genossenschaftlichen Betrieben. Für größere genossenschaftliche Betriebe, bei deren Zusammenbruch große Summen versloren gehen, muß die unbeschränkte Haftpflicht ein großes Hindernis der Entwicklung werden. Die lebhafte Entwicklung der deutschen Genossenschaftsbewegung datiert daher erst seit der Zeit, als das Geset die besichränkte Haftpflicht zuließ.

Wie alles, so kann natürlich auch die beschränkte Haftpflicht mißebraucht werden. Es kommt nicht selten vor, daß Genoffenschaften im Bershältnis zu dem Betrage des Geschäftsanteils sehr hohe Haftsummen vorschlagen, z. B. 10, 20 oder 30 M Geschäftsanteil, 100, 500 oder 1000 M Haftsumme, und daß sie dann auf Grund dieser hohen Haftsummen Kredite in Anspruch nehmen. Da mancher Genosse, der sich zu einer so hohen Haftsumme verpflichtet hat, sie im Falle des Zusammensbruches der Genossenschaft gar nicht würde aufbringen können, so liegt in diesem Geschäftsgebaren eine Gefährdung der Kreditgeber. Das Mitglied der Genossenschaft selbst ist aber immer noch besser daran, als wenn es mit seinem ganzen Vermögen haften müßte. Es sind daher m. E. vom Standpunkt des Genossenschafters diese abnorm hohen Haftssummen der unbeschränkten Haftpslicht vorzuziehen.

Die isolierten Hauswirtschaften der Minderbemittelten und die kleinen Erwerbsbetriebe sind die Träger des genossenschaftlichen Betriebes. Der vorzugsweise auf der Basis der Kapitalgesellschaft errichtete

Das Ansbreitungs: gebiet der Genoffenschaften kapitalistische Großbetrieb schaltet zahllose kleine Erwerbstreibende aus und setzt sich an deren Stelle. Er schafft baher Riesenheere — Millionen und Abermillionen — von Arbeitern und Besamten, die von jedem eigenen Erwerbsbetrieb

losgelöst sind und nur eine isolierte Hauswirtschaft besitzen. Damit schafft er zugleich den Boden, die Boraussetzung für die auf Hauswirtschaften begründeten genossenschaftlichen Betriebe.

In derselben Richtung wirken Staats= und Gemeindebetriebe und alle öffentlichen Einrichtungen, deren wir uns in steigendem Maße ersfreuen, indem sie eine immer größere Zahl von Beamten und Arbeitern beschäftigen. Auch die Berufsorganisationen der verschiedensten Besufe, vor allen Dingen die Gewerkschaften der Arbeiter, ebenso die Genossenschaften selbst, gewähren einer immer größeren Zahl von Beamten und Arbeitern Beschäftigung und verstärken dadurch die Grundlage des auf der isolierten Hauswirtschaft beruhenden Hauptzweiges der Genossensschaftsbewegung.

In der Industrie dominiert zwar der Großbetrieb, aber es gibt noch manche gewerbliche Tätigkeit, in welcher der Großbetrieb nicht zur Herrschaft gelangt ist. Auch direkt schafft der Großbetrieb Erwerbs: möglichkeiten für manche Kleinbetriebe, die in den Fugen der kapitalistischen Produktion einen nahrhaften Boden sinden. Der steigende Volkswohlstand schafft die Voraussehung zu einer erfreulichen Entwicklung des Kunsthandwerks, dessen Erzeugnisse vielsach dem individuellen Geschmack des Bestellers angepaßt werden müssen und sich daher für die fabrikmäßige Herstellung wenig eignen.

Im Kleinhandel zeigt sich sogar trot der Entstehung großer Warenhäuser und Konsumvereine eine zunehmende Zersplitterung, ein Wachstum der Kleinhandelsbetriebe, das prozentuell den Bevölkerungszuwachs übertrifft. So sind auch in Gewerbe und Handel die Vorausziehungen dafür gegeben, daß kleine Erwerbs beir iebe im wirtz

schaftlichen Kampfe ums Dasein ihre Existenz behaupten und zur weiteren Kräftigung ihrer Existenz einen Teil ihrer wirtschaftlichen Funktionen einem genossenschaftlichen Betriebe übertragen. Je mehr das der Fall ist, um so mehr werden sie wiederum auch der Konkurrenz des Großbetriebes selbst gegenüber gestärkt, um so zäher behaupten sie den

wirtschaftlichen Boben, auf bem sie entstanden sind.

Die Landwirtschaft ist aus vielen Gründen, die alle hier anzugeben zu weit führen würde, von der Tendenz der Entwicklung zum Großbetriebe überhaupt nicht berührt. Der wichtigste, ben größeren Teil des landwirtschaftlichen Bodens bedeckende und den größeren Teil der landwirtschaftlichen Bevölkerung ernährende landwirtschaftliche Betrieb ist ber Bauernhof in seiner verschiedenen Größe, vom Katner und kleinen Bauernbesit bis zum Groß-Bauernbesit. Die kapitalistische industrielle Entwicklung, ber steigende Bedarf ber immer größer werbenden Zahl der isolierten Hauswirtschaften ist die Ursache, daß die Bauern= wirtschaft immer mehr vom Bedarfsdeckungsbetrieb zum Erwerbsbetrieb übergegangen ist. Der bäuerliche Erwerbsbetrieb muß seine Produkte auf den Markt bringen und zahllose Güter auf dem Markte kaufen. Diese Verbindung mit dem Markte, Ginkauf und Verkauf, schafft ein großes Heer von Zwischenhändlern. Dieser Zwischenhandel nimmt für seine Dienste aber einen großen Teil der Frucht des bauerlichen Fleißes und den steigenden Anteil der Landwirtschaft an dem Volkswohlstand in Anspruch. Wie in der Industrie der Zwischenhandel durch Berteuerung der Produkte den größeren Teil der steigenden Löhne und Ge= hälter der Inhaber der isolierten Hauswirtschaften sich aneignet, so bringt er auch den Landwirt um einen Teil der Früchte seines Fleißes. Wie der Beamte und Arbeiter, so ist auch der Bauer darauf angewiesen, burch Schaffung eigener Organe die Verbindung zwischen seinem Betriebe und seiner Hauswirtschaft mit bem Markte herzustellen. der isolierten Hauswirtschaft bildet daher der bäuerliche mit einer Hauswirtschaft verbundene Erwerbsbetrieb den dankbarsten Boden für die genoffenschaftliche Entwicklung.

Der Uebergang vom Bedarfsbeckungsbetriebe zum Erwerbsbetriebe in der Landwirtschaft bedeutet eine wesentliche Steigerung der Intensität bes Betriebes, diese wieder beansprucht ein größeres Betriebs: tapital. Der Handwerker, der sich im Kampfe ums Dasein behaupten will, ift bestrebt, in seinem Betriebe durch Anstellung von Gesellen eine größere Arbeitsteilung zu erzielen und die Vorteile der Maschinenarbeit in Anspruch zu nehmen, also seinen Betrieb auszudehnen, um rationeller arbeiten zu können. Auch er muß auf die Erhöhung seines Betriebs= kapitals bedacht sein. Alle diese Inhaber der kleinen Erwerbsbetriebe haben das bringende Bedürfnis der Inanspruchnahme von Kredit. Die Unregelmäßigkeit ber Einnahmen dieser Erwerbsbetriebe läßt andererseits auch zu gewissen Zeiten einen Ueberfluß an Betriebskapital sich ansammeln, den man auf kurze Zeit zinstragend anzulegen bemüht Genossenschaften, welche die wirtschaftliche Funktion ber sein wird. Beschaffung von Kredit und der Annahme von Ginlagen auf sich nehmen, können eines lohnenden Arbeitsfeldes sicher sein.

Betrachten wir dieses unendlich weite Ausbreitungsgebiet, das für die Genossenschaftsbewegung in Betracht kommt, so läßt sich nicht verstennen, daß es an Größe das Arbeitssseld der Kapitalgesellschaft bei weitem übertrifft, ja, es wird durch die kapitalistische industrielle Entwicklung immer noch weiter und fruchtbarer. Die kapitalistische Entwicklung erweist sich geradezu als Voraussezung der genossenschaftlichen Entwicklung, sie schafft erst den Boden für dieses neue Wirtschaftszgebilde höherer Art, die Genossenschaft, die immer mehr ne ben der Kapitalgesellschaft unser ganzes Wirtschaftsleben durchdringt und besherrscht und ihm vielleicht später einmal, so wie es heute die Kapitalzgesellschaft tut, seinen Stempel ausdrücken wird.

Die genossenschaftliche Entwicklung stellt unserem Erkenntnisvermögen eine immer größere Aufgabe. Der Erscheinungskomplex, um den es sich handelt, wird immer größer und unübersehbarer.

Die natürliche Gliederung der Genoffenschaft

Zum Verständnis eines umfangreichen Erscheinungskomplexes bedarf der menschliche Geist der Einteilung, der Zerlegung, der Gliederung. "Teile und herrsche" gilt im Reiche des Geistes nicht weniger als auf anderen Gebieten. Nun kann eine Einteilung von den verschiedensten Gesichtspunkten aus vorgenommen

werden. Handelt es sich in erster Linie darum, das Verständnis für den Erscheinungskomplex zu wecken und die Naterie geistig zu beherrschen, so wird die Einteilung von deren Wesen ausgehen müssen. Sine Systematik der Genossenschaften, die der objektiven Erkenntnis und dem Verständnis der Genossenschaftsbewegung zu dienen bestimmt ist, muß eine aus dem Wesen der Genossenschaften sich ergebende natürliche Gliederung aufzusinden bestrebt sein.

Für eine natürliche Blieberung ber Genossenschaften, die das innerlich Zusammengehörige beieinanderläßt und das innerlich Verschiedene voneinander trennt, kommt die Beziehung der Genossenschaften von einander trennt, kommt die Beziehung der Genossenschaft und die Beziehung des Genossenschaft und die Beziehung des Genossenschaften seiner Linie in Betracht. Diese beiden Sesichtspunkte ergeben die wichtigsten, die Haupteinteilungszundsäße für die Genossenschaften Weitere Sinteilungsgrundsäße, die für die Bildung von Untergruppen in Frage kommen, kann man, soweit sie anwendbar sind, dem Charakter und der wirtschaftlichen Funktion der genossenschaftlichen Betriebe, dem Segenstand des Unternehmens, der Berufsstellung der Mitglieder und dergleichen mehr entnehmen. Ob und wie weit diese Sesichtspunkte anwendbar sind, ist aber in jedem Falle sorgfältig zu prüfen.

Die Gesamtwirtschaft umfaßt auf der einen Seite Erzeugung, Geswinnung, Herstellung, Umwandlung und Austausch von Gütern, auf der anderen Seite den persönlichen Verbrauch von Gütern. Erstere Funktion vollzieht sich im Erwerbsbetriebe, Trägerin des Verbrauches ist die Hauswirtschaft. Die Verbindung zwischen Herstellung und Verbrauch,

b. h. ben Austausch von Gütern, regelt das Geld. Rach ihrer Be= giehung gur Gesamtwirtschaft tann man bie Genoffen= schaften einteilen:

1. in solche, die wirtschaftliche Funktionen von Erwerbsbetrieben auf

einen gemeinschaftlichen Betrieb übertragen;

2. in solche, die wirtschaftliche Funktionen ber Hauswirtschaft einem gemeinschaftlichen Betriebe übertragen:

3. in solche, die das Austauschmittel, das Geld, zum Gegenstand ber

Betätigung eines gemeinschaftlichen Betriebes machen.

Da die letteren in Deutschland die größte Zahl aller Genoffen= schaften ausmachen, so stellen wir sie an die Spite und unterscheiben Geldgenossenschaften, 2. Erwerbsgenossen:

schaften und 3. Wirtschaftsgenossenschaften.

Der Erwerbsbetrieb hat zum Gegenstand die Erzeugung, Gewinnung, Herstellung, Umwandlung und den Austausch von Gütern nicht für den eigenen Bedarf, sondern für fremden Bedarf. Diese Güter find Waren. Die Erwerbsgenossenschaften kann man somit auch als

Warengenossenschaften bezeichnen.

Die Aufgabe der Hauswirtschaft ist die Vermittlung des personlichen Verbrauchs. In der Hauswirtschaft betätigt sich das Individuum als Ronsument. Die Wirtschaftsgenossenschaften find somit Ron= sumentengenossenschaften. Nach ihrer Beziehung zur Gesamtwirtschaft zerfallen somit die Genoffenschaften in:

G = Gelbgenoffenschaften,

W = Waren= oder Erwerbsgenossenschaften,

K = Konsumenten= ober Wirtschaftsgenossenschaften.

Diese natürliche Glieberung ber Genossenschaften, die sich aus beren Beziehung zur Gesamtwirtschaft ergibt, ift zum Teil auch in bem § 1 bes Genoffenschaftsgesetzes angedeutet, wo die Genoffenschaften als Gesellschaften bezeichnet werden, welche die Förderung bes Erwerbs ober ber Wirtschaft bezwecken.

Wenden wir uns nun dem Wesensmoment der Uebertragung wirt= schaftlicher Funktionen auf einen gemeinschaftlichen Geschäfts= ober Wirtschaftsbetrieb, also ber Beziehung bes Genossen zur

Genossenschaft zu.

Jede geschäftliche Tätigkeit zerfällt in Einkauf, quantitative ober qualitative Umwandlung und Verkauf. Treten die Genossen zu ihrem genoffenschaftlichen Geschäftsbetrieb als Lieferanten in Beziehung, liefern fie also diejenigen Produkte, die von einem gleichartigen Privatunternehmen auf dem Markte gekauft werden, an die Genoffenschaft, um fie burch ben genossenschaftlichen Geschäftsbetrieb zu verwerten, so bilden sie eine Berwert ungsgenossenschaft. Treten die Genossen zu ber quantitativen oder qualitativen Umwandlung als Arbeiter und Leiter des gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes in Beziehung, so bilden fie eine Arbeitsgenossenschaft. Treten die Genoffen zu bem gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb als Abnehmer in Beziehung, verkauft bie Genossenschaft nicht wie ein gleichartiges privates Unternehmen an jeben Beliebigen, sondern nur an die Genossen, find die Genossen somit

diejenigen, die an die Stelle des Verkaufs an jeden als Bezieher des gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes auftreten, so bilden sie eine Bezugsgenossenschaften in L. Verwertungsgenossensschaften, 2. Arbeitsgen nossenschaften und 3. Bezugsgenossensschaften. (Ausführlicher habe ich das Wesensmoment der Uebertragung wirtschaftlicher Funktionen auf einen gemeinschaftlichen Betrieb im Jahrbuch 1904 Seite 10 u. f., Jahrbuch 1906, Seite 88 u. f., und Jahrbuch 1907, Seite 19 u. f. behandelt.)

Es entstehen nach den beiden verschiedenen Einteilungsgrundsaten, der Beziehung der Genossenschaft zur Gesamtwirtschaft und der Beziehung des Genossen zur Genossenschaft, je drei verschiedene Gruppen. Jede dieser drei Gruppen kann als Hauptgruppe angesehen werden. Wenn die eine — gleichgültig welche — als die Hauptgruppe angesehen wird, so bilden die drei Bestandteile der anderen zu jedem Bestandteil der ersten die nächsten Unterarten. So kann man die drei Arten — Gelde, Warene und Konsumentengenossenschaften — je in Verwertungse, Arbeitse und Bezugsgenossenschaften einteilen und umgekehrt, die Verwertungse, Arbeitse und Bezugsgenossenschaften je in Gelde, Warene und Konsumentengenossenschaften. Es bleibt dann nur noch zu untersunden, welche von diesen Untergruppen in jedem Falle vorhanden sind.

Bei der Würdigung der beiden Einteilungsgrundsäte ist zur Herbeiführung einer natürlichen Gliederung der Einteilungsgrundsat der Beziehung der Genossenschaft zur Gesamitwirtschaft dem Einteilungszgrundsat der Beziehung des Genossen zur Genossenschaft überzuordnen. Danach sind die Haupt gruppen, die aus der Beziehung der Genossenschaften, der Gesamt wirtschaft sich ergeben, Genossenschaften, Westerschaften, Westerschaften, Westerschaften,

K = Ronsumenten= oder Wirtschaftsgenossenschaften.

Rach ber Beziehung bes Genossen zur Genossenschaft muffen die Berwertungegenoffenschaften, Gelbgenossenschaften in Arbeitsgenoffenschaften und Bezugsgenoffenschaften zerfallen. Die alles überragende Gruppe der Geldgenossenschaften sind die Rreditgenossen= Sie find Bezugsgenoffenschaften besonderer Art, denn es handelt sich bei ihnen nicht um ben Bezug von Waren, sondern um den Bezug von Geld, um bie Einräumung von Kredit an die Genossen. Damit ist jedoch in der Praxis die Funktion der Kreditgenossenschaften nicht erschöpft. Schon die altesten Kreditgenossenschaften nannten sich vielfach nicht bloß einfach Kreditgenoffenschaften, sondern Spar= und Rreditgenoffenschaften, wie fich bie landwirtschaftlichen Rreditgenoffen= schaften vielfach Spar= und Darlehnskaffen nennen Es wird das Sparmoment mit in den Vordergrund geschoben. Die Genossenschaft will nicht nur Kreditgenossenschaft sein, sondern fie will auch Spargenossen= fcaft fein.

Tatsächlich sind auch die meisten Kreditgenossenschaften in ganz hers vorragendem Maße Spargenossenschaften geworden. Die wirtschaftlich stärkste Gruppe der Kreditgenossenschaften ist die des Allgemeinen Versbandes der deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Das

Jahrhuch des Allgemeinen Verbandes berichtet in seiner Statistik für 1906 über 1016 angeschlossene und nichtangeschlossene Genosenschaften mit rund 600 000 Mitgliedern. Das Geschäftsguthaben der Mitglieder besief sich auf 196 Millionen Mark, die Reserven auf 78 Millionen Mark, beide zusammen auf 274 Millionen Mark. Dem gegenüber standen als Spareinlagen 483 Millionen Mark, 244 Millionen Mark Anlehen mit längerer als dreimonatlicher Kündigungsfrist, 60 Millionen Mark sositiofert rückzahlbarer Anlehen und 67 Millionen Mark sonstiger fremder Gelder. Der Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften mit rund 960 000 Mitgliedern; die Geschäftsguthaben betrugen 16 Millionen Mark, die Reserven 31 Millionen Mark, deren Spareinslagen von 988 Millionen Mark gegenüberstanden.

Die Kreditgenossenschaften dieser beiben großen Zentralverbände arbeiten also vorzugsweise nicht mit ihrem Anteilskapital und ihren Reserven, sondern mit Spareinlagen und anderen fremden Geldern. Der kreditgenossenschaftliche Geschäftsbetrieb ist auf die Spareinlagen augewiesen.

Leider ist nicht festgestellt, welcher Teil der Spareinlagen von den Genossen eingelegt ist. Jedenfalls wird dieser Teil nicht unbeträchtlich sein. Soweit ist die Kreditgenossenschaft tatsächlich zugleich auch Sparsgenossenschaft. Eine Spargenossenschaft ist ihrem Wesen nach aber keine Bezugsgenossenschaft, sondern eine Verwertungsgenossenschaft. In der Kreditgenossenschaft verschmilzt sich also das Wesensmoment der Bezugssenossenschaft mit dem Wesensmoment der Spargenossenschaft. Sie ist Bezugs- und Verwertungsgenossenschaft zu gleicher Zeit.

In der Verbindung der Kreditgenossenschaft mit der Spargenossen= schaft kann auch ber Grund einer Metamorphose ber Kreditgenossenschaft erblickt werden, die als die kapitalistische Entartung der Kreditgenoffen= schaft bezeichnet wird. Sobald die Kreditgenossenschaft nicht ihr Augen= merk ausschließlich auf die Vermittlung eines billigen Kredits richtet, sondern auch eine bestimmte Verzinsung der Geschäftsanteile erstrebt und diese Verzinsung höher stellt, als die Verzinsung der Spareinlagen, liegt tie Wahrscheinlichkeit nabe, daß manche Spareinleger um ber höheren Zinsen willen Anteilinhaber werden, also ber Genoffenschaft als Mitglieber beitreten Dazu kommt noch, baß bie älteften und ersten Mitglieder einer Kreditgenossenschaft, wenn sie spater es "zu eiwas gebracht haben", kaum mehr kreditbedürftig sind. Auch sie haben also ebenso wie die Nur-Spareinleger, die ihre Spareinlagen in Anteile umwandeln, ein größeres Interesse an einer hoheren Berginfung bes Anteilstapitals, als an ber Bermittlung billiger Rrebite. So kann die Spargenossenschaft, die ursprünglich in ber Verbindung zwischen der Spar- und Kreditgenossenschaft die Dienende war, zur herrscher in werben. Das Sparinteresse wird zu einem Gelbrerwertungsinteresse, die Rreditgenossenschaft wird in erster Linie eine Geldverwertungsgenossenschaft. Ift sie aber in der Hauptsache eine Geldverwertungsgenoffenschaft geworden, so ift es wiederum nicht inkonsequent, wenn der Ertrag nach Maßgabe des gezeichneten Anteilskapitals verteilt wird. Die Spargenoffen wollen eben ihr Geld verwerten, und es steht ja jedem frei, seine Spareinlagen durch Beitritt zu der Genossenschaft in Anteile umzuwandeln, falls er glaubt, sie in dieser Weise festlegen zu können. Kann er das aber nicht, und geht er auch nicht das Risiko des genoffenschaftlichen Geschäftsbetriebes ein, so kann er auch keinen Anspruch auf einen gleich hohen Zinsfuß als die Anteilsinhaber erheben.

Die Kreditgenossenschaft, die im Laufe der Entwicklung zu einer Spargenossenschaft ober besser noch Gelbverwertungsgenossenschaft geworden ift, ist das, was wir heute "kapitalistisch entartet" nennen. Zwar find noch die Personen die Träger der Genossenschaft, die Genossenschaft ist noch eine Personengemeinschaft, aber es überwiegt nicht mehr das aus seiner wirtschaftlichen Tätigkeit und seiner Beziehung zu der Genossenschaft entsprungene personliche Interesse bes Genossen, sondern das Kapitalinteresse. Die Person trägt noch die Genossenschaft, aber das Kapitalinteresse beherrscht sie schon. Noch ein Schritt weiter, und das Rapital wirft die Person zum Tempel hinaus, die zur Gelbgenossenschaft entartete Rreditgenossenschaft verwandelt sich in eine Kapitalgesellschaft, in eine Bank. In den Kreditgenossenschaften des Allgemeinen Berbandes, die einen mehr industriellen Charakter tragen, ift diese Entwicklung längst keine Ausnahme mehr von der Regel. Soll die kapitalistische Entartung der Rreditgenoffenschaft verhütet werden, so ift es notwendig, daß entweder das Anteilskapital überhaupt nicht an der Erübrigung partizipiert und der Geschäftsertrag den Reserven zugeführt wird ober aber, daß nach einer mäßigen Zinsvergütung des Anteilskapitals und ausreichender Berücksichtigung aller Reserven der übrigbleibende Ertrag ju gleichen Teilen, d. h. nach Verhältnis ber empfangenen ober gezahlten Zinsen oder dem Durchschnitt der dargeliehenen oder entliehenen Beträge an Sparcinleger und Darlehnsnehmer zurüchvergütet wird, wie letteres seitens der Bankabteilung der englischen Großeinkaufs-Gesellschaft geschicht.

Die Kreditgenossenschaft ist nach ber Beziehung des Genossen zur Genossenschaft eine Bezugsgenossenschaft, und zwar eine Gelbbezugs= genossenschaft. Durch ihre Metamorphose zur Spar= ober Gelbver= wertungsgenossenschaft ober, wie man auch sagen kann, durch ihre kapitalistische Entartung wird sie zur Gelbverwertungsgenossenichaft. Aber selbst Geldarbeitsgenossenichaften sind denkbar. Genossenschaften solcher Art würden vorhanden sein, wenn Bankkommis gemeinschaftlich auf geroffenschaftlicher Grundlage ein Bankunternehmen einrichten und betreiben, um dadurch ihre Arbeitskraft höher zu verwerten.

Da die Kreditgenossenschaft die Geldbezugsgenossenichaft und Geld= rerwertungsgenossenschaft in sich vereinigt und da die Geldarbeits= genossenschaft in der Praxis nicht vorkommt, so ist eine weitere Gin= teilung der Geldgenossenschaften nach ber Beziehung der Genossen zur Genoffenschaft in Gelbbezugsgenossenschaften, Gelbverwertungs= und Geldarbeitsgenossenschaften überflüssig. Die Geldgenossenschaften sint

Rreditgenoffenschaften Die beiben Begriffe beden sich.

Die zweite Hauptgruppe bilden die Waren = ober Erwerbsgenosensschaften. Bei diesen läßt sich die weitere Einteilung in Verwertungsgenossenschaften, Arbeitsgenossenschaften und Bezugsgenossenschaften scharf durchführen. Die Eigner von Erwerdsbetrieben treten zu dem gemeinschaftlichen Betrieb als Einkäuser oder als Verkäuser in Beziehung. Uebertragen sie ihre Funktionen des Einkauses einem genossenschaftlichen Betriebe, so ist diese Genossenschaft eine Waren = oder Erwerdsbezuges einem genossenschaftlichen Betriebe, so ist diese Genossenschaftlichen Betriebe, so ist diese Genossenschaftlichen Betriebe, so ist diese Genossenschaft eine Waren = oder Erwerds
verwert ungsgenossenschaft eine Waren = oder Erwerds
verwert ungsgenossenschaftlichen Betriebes lediglich ihre Arbeitskraft zu verwerten, so ist diese Genossenschaft als eine Waren = oder Erwerds zur beitsgenossenschaft als eine

Wie wir später sehen werben, kommt die weitere Sinteilung in Berwertungs=, Arbeits= und Bezugsgenoffenschaften für die Konsumenten= ober Wirtschaftsgenossenschaften nicht in Betracht. Da somit diese Gin= teilung nur die eine Hauptgruppe berührt, so ist es zulässig, von der Gruppenbezeichnung der Hauptgruppe selbst bei der Bezeichnung der Untergruppen abzusehen. Es ift nicht notwendig, jedesmal zu betonen, daß es sich um Waren= oder Erwerbs verwertungsgenossenschaften, Erwerbs = Arbeitsgenossenschaften, oder Waren= um Waren = oder Erwerbs = Bezugsgenossenschaften handele. Eg genügt die einfache Bezeichnung Arbeitsgenoffenschaften, Berwertungs= genossenschaften und Bezugsgenossenschaften, die zusammen gegenüber den beiden anderen Hauptgruppen die Gruppe der Warengenoffen= schaften bilben.

Die dritte Hauptgruppe nach der Beziehung des Genossen zur Gessamtwirtschaft bilden die Konsum ent en so der Wirtschaft seg en ossen schaften, Auch diese würden theoretisch in Wirtschafts=Bezugsgenossenschaften, Wirtschafts = Verwertungsgenossenschaften und Mirtschafts=Arbeitsgenossenschaften einzuteilen sein. Die Funktion der isolierten Hauswirtschaft, die diese auf einen gemeinschaftlichen Betrieb zu übertragen in der Lage ist, ist im wesentlichen der Bezug von Gütern, der Einkauf von Waren Die auf der isolierten Hauswirtschaft gegründeten Genossenschaften sind also Wirtschafts=Bezug von fenschaften.

Es lassen sich jedoch Wirtschaftsgenossenschaften deuken, die keinc Bezugsgenossenschaften sind. So würden z. B. Genossenschaften, die der Verwertung der Abfälle einer Hauswirtschaft dienen, als Wirtschaftszuerwertungsgenossenschaften anzusprechen sein. Ferner würden Genossenschaften zur genossenschaftlichen Verrichtung der hauswirtschaftzlichen Arbeiten der Beteiligten als Wirtschaftszurbeitsgenossenschaften zu bezeichnen sein. Genossenschaften dieser Art sind nicht vorhanden und ist es nach Lage der Sache auch nicht sehr wahrscheinlich, daß sie in absehdarer Zeit errichtet werden. Im ersten Falle ist das Objekt viel zu gering, als daß durch den genossenschaftlichen Betrieb eine nennenswerte

Förderung der Wirtschaft eintreten kann, im anderen Falle dürfte es jede Hausfrau vorziehen, alle Arbeiten ihres Haushaltes selbst, bezw. unter Heranziehung bezahlter Hilfskräfte auszuführen, statt mit anderen Frauen sich zu einer Genossenschaft zu vereinigen, welche die sämtlichen Hausarbeiten unter ihre Mitglieder verteilt.

Da es nicht Aufgabe der Statistik sein kann, auf gedachte Möglichteiten Rücksicht zu nehmen, so ist es berechtigt, auch bei den Wirtschaftsegenossenschaften von der Bildung weiterer Untergruppen nach der Beziehung des Genossen zur Genossenschaft Abstand zu nehmen. Die Wirtschaftsgenossenschaften sind alle Bezugsgenossenschaften. Die Beziehung des Genossen zur Genossenschaft ist schon in der Bezeichnung "Konsumentengenossenschaften" mit zum Ausdruck gebracht.

Somit verbleiben von den neun Gruppen, welche durch die weitere Einteilung der Geld-, Waren- und Konsumentengenossenschaften je in Bezugs-, Arbeits- und Verwertungsgenossenschaften entstehen würden, nur fünf übrig. Die Hauptgruppe G = Geldgenossenschaften, welche sich als Kreditgenossenschaften darstellen, die Hauptgruppe W = Waren- oder Erwerdsgenossenschaften, welche in Arbeitsgenossenschaften, Verwertungsgenossenschaften und Bezugsgenossenschaften zerfällt und die Hauptgruppe K = Konsumenten- oder Wirtschaftsgenossenschaften.

Bu berselben Gruppierung würde man auch kommen, wenn man die nach der Beziehung des Genossen zur Genossenschaft gebildete Gruppe als Obergruppe ansehen würde. Es würde aber alsdann das Zusammens gehörige getrennt werden, die Bezugsgenossenschaften würden in Geldsgenossenschaften, Erwerbsgenossenschaften und Konsumentengenossenschaften geteilt werden Die Arbeitsgenossenschaften und die Berswertungsgenossenschaften würden nur jeder die eine Untergruppe Erswerbsgenossenschaften erhalten. Sie würden aber als zwei Hauptgruppen von ihrer Verbindung mit den Erwerbs Bezugsgenossenschaften losgerissen sein. Das zeigt auch, daß die Beziehung der Genossenschaft zur Gesamtwirtschaft als oberster Einteilungsgrundsat angewendet werden muß, um zu einer natürlichen Gliederung zu gelangen.

Nun kann man, wenn es sich nicht einfach um die objektive Renntnis der Genossenschaftsbewegung handelt, sondern um die Dar-

Andere Einteilungsgrundfätze

ftellung besonderer Gegensätze, die in der Beziehung der Genossen zur Genossenschaft zum Ausdruck kommen, andere Einteilungsgrundsätze wählen. Man kann z. B. den Gegenstand des Bezuges und der Verwertung, des Rauses und Verkauses in den Vordergrund stellen und

würde dann alle Genossenschaften in Bezugs= und Verwertungs-, oder in Käufer= und Verkäufergenossenschaften einteilen müssen.

Die Sinteilung der Genossenschaften in Käuser= und Verkäuser= genossenschaften sinden wir zuerst in dem Oppenheimer'schen Werke über die Siedelungsgenossenschaften jasser einen Versuch einer positiven Ueberwindung des Kommunismus durch Lösung des Genossenschaftsproblems und der Agrarsrage nennt (Berlin, Vita=Verlag). Das Buch ist bereits 1896 erschienen. Die Renntnis der so gewaltigen und vielseitigen genossenschaftlichen Entwicklung des letzten Jahrzehnts konnte daher den Verfasser nicht bei der Absassung seines Werkes zur Seite stehen. Oppenheimer stellt sest, daß im wirtschaftlichen Rampse ums Dasein die Genossenschaftsform, die mit gemeinsamen Mitteln von außerhalb ihres Kreises Waren beschafft und innerhalb ihres Kreises verteilt, also die Käusergenossenschaft, sich im Vergleich zu dersenigen Genossenschaftsform, die die innerhalb ihres Kreises geschaffenen Waren nur an Personen, die außerhalb des Kreises stehen, verteilt, also Verkäusergenossenschaft, sich als die stärkere erweist.

Die Ersahrung zeigt auch tatsächlich, daß aus Käusern bestehende Senossenschaften denjenigen Genossenschaften, die darauf angewiesen sind, die Produkte ihres genossenschaftlichen Betriebes auf dem Markte zu verkaufen, in bezug auf ihre Lebensdauer und Entwicklungsmöglichteiten überlegen sind. Das ist darauf zurückzusühren, daß in unserer heutigen auf Warenproduktion begründeten Wirtschaftsordnung durchweg das Angebot größer ist als die Nachfrage, und das ist wiederum darum der Fall, weil sich das Angebot, die Produktionsmöglichkeit, leichter steigern läßt als der Verbrauch. Heute befindet sich, abgesehen von den großkapitalistischen Produzenten, die für ihr Produkt das Monopol des Marktes haben, der Käuser gegenüber dem Verkäuser in der günstigeren Lage.

Zu den Käufergenossenschaften rechnet Oppenheimer die Konsum=, Kredit=, Rohstoff=, Werk= und Baugenossenschaften, die ja tatsächlich auch alle Bezugsgenossenschaften, wenn auch sehr verschiedener Art, sind. Als Verkäufergenossenschaften nennt er die Produktiv= und Magazin= genossenschaften. Er sucht ferner nachzuweisen, daß der Bauer wesentlich Käuser ist und daß er, insosern er Verkäuser ist, den Vorteil der An= passung an den Markt hat, weil er vielerlei erzeugt. Daraus schließt er weiter, daß Siedelungsgenossenschaften, die er auch als "Kollektiv= bauern" bezeichnet, den Charakter der Käusergenossenschaften und nicht den der Verkäusergenossenschaften haben. Daraus wiederum folgert er, daß sie sich leichter im wirtschaftlichen Kampse ums Dasein behaupten

würden, als wenn sie Verkäufergenossenschaften wären

Es ist nicht zutreffend, daß der Bauer mehr Käufer als Verkäufer ist. Wenn er kaufen will, muß er zunächst verkaufen, und außerdem muß er noch durch Verkauf die Mittel für Steuern, Abgaben, Zinsen und dergleichen mehr zu gewinnen suchen. Der Geldbetrag, den der Bauer als Käufer ausgibt, ist geringer als der, den er als Verkäufer einnimmt. Was dem Bauer eine gewisse Unabhängigkeit und oft auch Ueberlegenheit gibt, ist die Tatsache, daß sein Betrieb bezüglich der wichtigken Nahrungsmittel durchweg noch Be dar f s de ck un g s betrieb ist. Die Oppenheimer'sche Gruppierung der Genossenschaften in Käuser- und Verkäusergenossenschaften mag für einen bestimmten Zweck von Wert sein, eine natürliche Gliederung der Genossenschaften ergibt sich aus dieser Einteilung nicht.

In jüngster Zeit hat, dem Anschein nach auch mit angeregt durch die Behandlung der Systematik der Genossenschaften in meinen Sekrez tariatsberichten, Dr. Jakob in Stuttgart sich mit der Einteilung der

Genoffenschaften beschäftigt. In den "Blättern für Genoffenschafts= wesen", Jahrgang 1906, Nr. 40, 42 und 44, macht er ben Vorschlag, die Genossenschaften zunächst in die beiden Hauptgruppen Produktions= genossenschaften und Konsumentengenossenschaften einzuteilen, die Produktionsgenoffenschaften dann wieder in Rreditgenoffenschaften, Arbeits= genossenschaften, Verwertungsgenossenschaften und Bezugsgenossen= schaften, unter Zerlegung der beiden letteren in gewerbliche und land= wirtschaftliche zu gliedern und die weitere Gliederung alsbann nach dem Gegenstande des Unternehmens vorzunehmen. Zu den Konsu= mentengenossenschaften rechnet er die Konsumvereine, die Baugenoffen= schaften, die genossenschaftlichen Restaurants, die Wohnungsgenossen= schaften, die Rreditgenossenschaften, die zur Beschaffung des konsumtiven Aredits dienen, die Versicherungsgenoffenschaften und die Genoffenschaften zur Versorgung ihrer Mitglieder mit immateriellen, geistigen Butern, bezw. Genuffen.

Seine beiben Hauptgruppen sind m. G. von den Gruppen des Ge= noffenschaftsgesetzes, ben Erwerbsgenoffenschaften und ben Wirtschafts= genossenschaften nicht verschieden. Unter Produktionsgenossenichaften versteht er nämlich alle biejenigen Genossenschaften, die von der Probuzentenseite, b h. von der Erwerbsseite der Gesamtwirtschaft aus gebildet sind. Der Ausdruck "Produzentengenoffenschaften" scheint mir aber weniger glücklich als ber Ausbruck "Erwerbsgenossenschaften". Rehmen wir g. B. die Gruppe ber Ginkaufsgenoffenschaften ber Rlein= händler. Daß biese Erwerbsgenossenichaften sind, leuchtet ohne weiteres Sie als Produzentengenossenschaften zu bezeichnen, dürfte aber boch mit bem Begriff bes Wortes Produzent nur sehr schwer in Gin= klang zu bringen sein. Dr. Jakob's Einteilung hat ferner den Nachteil, baß er auch die Gruppe der Kreditgenossenschaften auseinanderreißt. Als Untergruppe ber Produzenten= ober Produktionsgenossensschaften nennt er Kreditgenossenschaften, aber auch als Untergruppe der Konsu= mentengenoffenschafen, nämlich "diejenigen Rreditgenoffenschaften, die jur Beschaffung konsumtiven Kredits dienen". Er fügt hinzu: "In der Regel werden die Kreditgenossenschaften jedoch Produktionsgenossenschaften sein, da sie meift von Personen in ihrer Eigenschaft als Produzenten gegründet werden, und das durch sie zu ermittelnde Kapital den Mitgliedern in ihrem Produktionsprozeß als Anlage und Betriebskapital dienen soll."

In der Regel vereinigt die Areditgenossenschaft son: ph Produzenten wie Konsumenten in sich, oder besser, der von den Areditgenossenschaften eingeräumte Aredit dient sowohl zur Förderung des Erwerbs, als unter Umständen auch der Förderung der Wirtschaft.

Unter den Mitgliedern der Kreditgenossenschaften befindet sich ein nicht geringer Prozentsat von Personen, die nur eine Hauswirtschaft aber keinen Erwerdsbetrieb besitzen Im Allgemeinen Verband entfallen auf die Berufsgruppen II, V und VII bis XII, die sämtlich keinen Erwerdsbetried ihr eigen nennen, über 30 pgt. aller Mitglieder der Kreditgenossenschaften. Ein besonderes Erwerdsinteresse haben sie also

nicht. Für sie kann eine Rreditgenoffenschaft, soweit sie nicht Gelbver= wertungsgenossenschaft ift, nur für die Wirtschaft in Frage kommen. So 3. B. würde es wirtschaftlich durchaus berechtigt sein, wenn ein junges, mittelloses Beamten-Chepaar, das für die Errichtung des Hausstandes benötigte Mobiliar mit Hilfe eines von einer Kreditgenoffenschaft ein= geräumten Kredits gegen bar kauft, statt einem wucherischen Abzahlungsgeschäft in die Hände zu fallen. Auch in Zeiten besonderer Notlage, namentlich hervorgerufen durch Krankheiten in der Familie, kann die Inanspruchnahme eines Kredits zur Förderung der Haus = wirtschaft als durchaus berechtigt erscheinen, denn auf der Grundlage eines bequem zu amortisierenden Darlehens die wirtschaftlichen Bedürfnisse stets bar zu bezahlen, ist billiger und fördert die Wirtschaft mehr, als wenn überall Schulben gemacht werden ober gar die Hilfe von Wucherern in Anspruch genommen wird. Die Kreditgenossenschaften können also sowohl Erwerbs= wie Wirtschaftsgenoffenschaften sein. darf sogar angenommen werden, daß der Kredit, den Handel= und Gewerbetreibende in Anspruch nehmen, nicht im mer ber Förderung des Erwerbes, sondern auch unter Umständen der Förderung der Wirtschaft in dem oben nachgewiesenen Umfange dienen.

Die Kreditgenossenschaft vereinigt in sich, wie ich in meiner Einzteilung nachgewiesen habe, nicht nur die Geldbezugsgenossenschaft und die Geldverwertungsgenossenschaft, sondern in ziemlich erheblichem Maße auch die Gelderwerbsgenossenschaft und die Geldwirtschaftszaenossenschaft. Weil sie das tut, sollte man nicht künstlich von dem Gesichtspunkte des Erwerbs und der Wirtschaft aus die Kreditgenossenschaften scheiden, sondern sie als eine in sich geschlossene und eigenartige

Hauptart behandeln.

Es mag hier noch darauf hingewiesen werden, daß auch bei anderen Genossenschaftsarten den einzelnen Genossen die Waren- oder Erwerbsgenossenschaft zur Wirtschaftsgenossenschaft werden kann. Dem Bäcker= gesellen, der bei seiner Arbeitsgenossenschaft Brot zum Selbstkostenpreis bezieht, wird die Arbeitsgenossenschaft badurch zur Wirtschaftsgenossen= icaft, dem Kleinhändler, der von den durch seine Einkaufsgenoffenschaft bezogenen Waren im privaten Hausstande verbraucht, wird die Gin= kaufsgenossenschaft zur Wirtschaftsgenossenschaft, und dem Landwirt, der aus seiner für den häuslichen Verbrauch die Milch vollkommener ausnützenden Genossenschaftsmolkerei Butter bezieht, wird diese Ber= wertungsgenossenschaft zur Wirtschaftsgenossenschaft; jedoch steht in jedem Falle dem beteiligten Genossen die Bedeutung der Genossenschaft in ihrer Eigenschaft als Erwerbsgenossenschaft sehr viel höher als beren Bebeutung als Wirtschafts genossenschaft. Als Wirtschafts= genossenschaft liefert sie ihm immer nur ein ober wenige Produkte von sehr vielen, als Erwerbsgenossenschaft vermittelt sie ihm einen großen, oft ben größten Teil seines Ginkommens.

Umgekehrt nütt auch die Ronsum ent engenossen schiefen sem ihr angeschlossenen im eigenen Betriebe er werbstätigen Senossen Der Handwerker, der Mitglied eines Konsumvereins ist, verbilligt das durch zunächst für sich und seine Familie die Kosten des Lebensunterhalts.

Hält er Gesellen und Lehrlinge, die an seinem Tische effen, so fällt die Ersparnis, die er mit Hilfe des Konsumvereins erzielt, ganz erheblich ins Gewicht. Sbenso stärkt der Handwerker und der Kleinhändler, der Mitglied einer Baugenossenschaft ist und durch diese eine billige Wohnung oder ein billiges Haus erhält, seine Kraft im wirtschaftlichen Kampfe ums Dasein. Wo Erwerdsbetrieb und Hauswirtschaft in einer Handvereinigt sind, wirkt die Verringerung der Ausgabe bei gleichem Versbrauch genau so, wie die Erhöhung der Einnahmen

Die Kapitalgesellschaften teilte ich 1. in Produktionsbetriebe und Bergwerke, 2. in Handels- und Verkehrsbetriebe, und 3. in Banken und Versicherungsgesellschaften. Es ist zu untersuchen, ob diese Einteilung

Die weitere Einteilung der Genossenschaften

auch auf die Genossenschaften Anwendung sinden kann. Dieses Einteilungsmerkmal würde die Genossenschaftsbewegung nach der Art des genossensschaftlichen Betriebes einteilen. Die Art des genossenschaftlichen Betriebes ist aber ebensowenig

ein Wesensmoment, wie der Gegenstand des Unternehmens. Zur Bildung der Hauptarten der Genossenschaften kann diese Einteilung

keine Anwendung finden.

Es fragt sich, ob diese Sinteilung vielleicht für die Bildung von Unterarten in Frage kommt. Alle genossenschaftlichen Betriebe, die sich auf Gebiete des Geld= und Bankwesens beteiligen, werden durch die Hauptart, die Geld= oder Kreditgenossenschaft, in Anspruch genommen. Das Versicherungswesen untersteht in Deutschland nicht dem Genossensichaftsgesetze. Versicherungsgenossenschaften können praktisch also nicht mehr errichtet werden. Sollten wir derartige Genossenschaften berücksichtigen, so könnte es sich nur um Versicherungsunternehmungen auf Gegenseitigkeit handeln, denn alle anderen Versicherungsunternehmungen sind kapitalistische Erwerdsgesellschaften. Die Versicherungsunternehmungen auf Gegenseitigkeit würden der Hauptgruppe der Konsumentengenossenschaften zuzuweisen sein.

Da das Gebiet des Bank- und Versicherungswesens ausscheidet, so bleiben nur noch die Merkmale der Produktion und des Handels und Verkehrs. Es ist zu untersuchen, ob diese beiden Merkmale sich zur weiteren Einteilung der Waren- oder Erwerbsgenossenschaften sowie der

Konsumenten= oder Wirtschaftsgenossenschaften eignen.

Die Waren= oder Erwerbsgenossenschaften gliederte ich in Arbeits=, Verwertungs= und Bezugsgenossenschaften. An die Stelle dieser drei Arten zwei Arten, nämlich Produktionsgenossenschaften und Handels= genossenschaften zu bilden, erscheint falsch, denn es würden dann die Arbeitsgenossenschaften mit einigen Unterarten der Verwertungsgenossenschaften vereinigt werden müssen, während andere Unterarten der Verwertungsgenossenschaften diesen als selbständige Zweige gegenüber= ständen. Das Werkmal der Beziehung des Genossen zur Genossenschaft, das zu der Sinteilung in Arbeits=, Verwertungs= und Bezugsgenossenschaften geführt hat, ist, wenn man eine natürliche Gliederung herbeissähren will, der Sinteilung in produzierende und handeltreibende Genossenschaften überzuordnen.

Es bleibt nun zu untersuchen, ob die drei Arten der Warengenossen= schaften je in produzierende und handeltreibende einzuteilen sind. Die in der Produktion mit den Gütern vorgenommene Veränderung kann man als eine qualitative Umwandlung bezeichnen, während die Tätigkeit des Handels als eine quantitative Umwandlung angesehen werden kann.

Arbeitsgenossenschaften, die eine quantitative Umwandlung vornehmen, gibt es überhaupt nicht. Sie würden entstehen, wenn Handlungsgehilfen fich zu genoffenschaftlichem Betriebe eines Handelsunternehmens, fagen wir eines Warenhauses, verbinden würden. Da der Handelsbetrieb im Verhältnis zu der Zahl der beschäftigten Personen ein bedeutendes Betriebskapital erfordert, so werden gemeinschaftliche Handelsbetriebe nicht als Genoffenschaften, sondern als Rapitalgesellschaften errichtet. Deren Aufgabe ist auch nicht in erster Linie die Berwertung der Arbeitskraft der Beteiligten, sondern die

Verwertung des eingeschoffenen Rapitals.

Auch die in dem gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebe der Ber: wertungsgenossenschaft vorgenommene Umwandlung kann eine quantitative ober eine qualitative sein. Sie ift eine quantitative, wenn lediglich die vielen kleinen von den Genossen gelieferten Mengen sortiert und zu marktfähigen großen, gleichartigen Mengen zusammengelegt werden, wie z. B bei Obstverkaufsgenossenschaften, Gierverkaufs= genossenschaften, Kornhausgenossenschaften usw. Sie ift eine qualitative, wenn das Produkt verändert und das durch die Veränderung ober Produktion gewonnene neue Produkt auf gemeinschaftliche Rechnung verkauft wird, wie z. B. in ben Molkerei= und Rasereigenossenschaften. Biele Verwertungsgenoffenschaften vereinigen beibe geschäftlichen Tätigteiten, die qualitative wie die quantitative Umwandlung in sich; so Obstverwertungsgenossenschaften nicht frisches Obst nut sortieren und in marktfähigen Mengen direkt verkaufen, sondern sie können auch aus dem Obst Marmelade, Dörrobst und dergl. herstellen und alsbann auf ben Markt bringen. Auch die Molkereigenossenschaft kann sowohl frische Milch verkaufen, als auch gleichzeitig einen Teil ber gelieferten Milch verbuttern und verkäsen.

Das Gleiche gilt von der Bezugsgenossenschaft. Auch sie kann sich barauf beschränken, in großen Mengen einzukaufen und in kleineren Mengen an ihre Mitglieber abzugeben, wie z. B. Ginkaufsvereinigungen der Kleinhändler, landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaften für Maschinen, Saatgut und bergl. Sie kann aber auch die ein= gekauften Rohstoffe in einem Produktionsbetrieb qualitativ umanbern. So wird eine Bezugsgenossenschaft der Brothandler meistens ein Backereibetrieb sein. Auch hier bient bie Genoffenschaft oft beiben Aweden, sowohl ber qualitativen wie ber quantitativen Umwandlung. Die Bezugsgenossenschaft ber Brothanbler wird vielleicht auch Hartgebad und Zuderwaren vermitteln, die im eigenen Betriebe nicht hergestellt werden, und die Einkaufsgenoffenschaft ber Kleinhandler wird vielleicht bei genügendem Umsate zur Errichtung einer eigenen Bäckerei,

einer Mineralwasserfabrik und bergl. schreiten.

Damit ist festgestellt, daß das Unterscheidungsmerkmal der qualitativen oder quantitativen Umwandlung sich für die weitere natürsliche Gliederung der Verwertungs- und Bezugsgenossenschaften nicht eignet, weil die Unterscheidung nicht durchzusühren ist, vielmehr beide sehr häusig miteinander vereinigt sind. In der Arbeitsgenossenschaft kann eine Gliederung nach diesem Sesichtspunkt überhaupt nicht vorsgenommen werden, weil die Arbeitsgenossenschaften alle Produktionssbetriebe sind.

Die Anwendung dieses Sinteilungsprinzips auf die Ronsummen ment en ent en genossen schaften und aft en würde zu der Sinteilung in warens herstellende und warenverteilende führen oder zu Konsumenten prosuktivgenossenschaften und Konsumenten Diskributivgenossenschaften. Die Konsumenten Produktivgenossenschaften sind eine der ältesten Formen, der Urformen der Genossenschaften sind eine der ältesten Formen, der Urformen der Genossenschaften waren die alten Müllereis und Bäckereigenossenschaften der ersten englischen Genossenschaftsperiode Ende des 18. und Ansang des 19. Jahrhunderts. Konsumenten-Produktivgenossenschaften sind heute noch einige Genossenschaftsbäckereien, die das Brot für nicht zum Berkauf an jedermann, sondern in der Hauptsache an die Mitglieder herstellen. Auch eine Beitungsdruckerei hat sich die Form einer Konsumenten-Produktivgenossensschaft gegeben. Ob für einen solchen Betrieb wirklich die Genossenschaft die bessere Form ist, mag bahingestellt sein.

Ronsumenten = Produktivgenossenschaften sind ferner jene Baugenossenschaften, die Häuser nicht zum gemeinschaftlichen Besitz, sondern zum Erwerd durch die Genossen herstellen. Biele Baugenossenschaften stellen aber nicht nur Häuser zum Erwerd durch die Genossen her, sondern sie behalten sich auch oft ein Besitzrecht an den Häusern vor. Oft wird sogar die Ueberführung eines Hauses in Eigenbesitz ausgeschlossen. Baugenossenschaften, die gemeinschaftlich Häuser besitzen, kann man aber nicht mehr als Konsumenten-Produktivgenossenschaften ansehen, sondern sie sind Wohnungs-Konsumgenossenschaften. Die Grenzlinien verwischen sich.

Die Hauptgruppe der Konsumentengenossenschaften, die Konsumsgenossenschaften, hat direkt die Tendenz, zur Sigenproduktion überzusgehen, sich Produktionsbetrieben anzugliedern. Auch diesen gegenüber würde eine Teilung in produzierende und handeltreibende Konsumentensgenossenschaften nicht am Plate sein. Somit kann man auch in der Hauptgruppe der Konsumentengenossenschaften das Sinteilungsmerkmal Produktion oder Handel für eine natürliche Gliederung nicht verwenden.

Wirtschaftliche. Es kann daher auch die Zugehörigkeit des Genossen ofsen zu der industrielle noder zu der landwirtsschaftlichen vollen genossen ober zu der landwirtssichen Sliederung der Genossenschaften sein. Die Kreditgenossenschaften umsfassen gleichmäßig Handels und Gewerbetreibende und Landwirte. In größeren Städten tragen sie zwar mehr einen industriellen Charakter,

in kleineren Städten wird die Zahl der gewerbetreibenden und der land= wirtschafttreibenben Mitglieber vielfach einander die Wage halten. In reinen ländlichen Bezirken werben die Mitglieder vorzugsweise Landwirte sein. Sine Ginteilung ber Rrebitgenoffenschaften in industrielle und landwirtschaftliche ist nicht angängig, ba sie tatsäch: lichen Verhältnissen nicht entspricht. Die Mehrzahl aller Rreditgenoffen= schaften find "allgemeine" Kreditgenoffenschaften. Dasselbe gilt von den Konsumentengenossenschaften. Auch diese fragen nicht danach, ob der Genosse in der Industrie oder in der Landwirtschaft seinen Erwerb findet. Auch die Konsumvereine sind ihrem Wesen nach "allgemeine" Konsumvereine. Nur bei den Waren = oder Erwerbs= genossenschaften läßt sich das Unterscheidungsmerkmal Landwirtschaft oder Gewerbe mit Erfolg verwenden. Der Erwerbsbetrieb, der den genossenschaftlichen Betrieb trägt, hat entweder einen gewerb= lichen (im weitesten Sinne des Wortes) ober einen landwirtschaftlichen Charafter.

Die weitere Gruppierung der Genossenschaften nach Maßgabe der Berufsstellung der Genossen beschränkt sich somit auf die Erwerbs- ober Warengenossenschaften, die nach Beziehung ber Genossen zur Genoffenschaft in Arbeitsgenoffenschaften, Berwertungsgenoffenschaften und Bezugsgenoffenschaften geteilt werden Durch die Verwertungsgenoffen= icaft will ber Genoffe bas in seinem individuellen Erwerbsbetrieb ber= gestellte Produkt verwerten. Hat dieser Erwerbsbetrieb landwirtschaft= lichen Charakter, so ist die Verwertungsgenossenschaft eine I and wirt= schaftliche Verwertungsgenossenschaft. Hat der Erwerbsbetrieb einen gewerblichen Charakter, so ist die Verwertungs= genoffenschaft eine gewerbliche Berwertungsgenoffen= schaft. Das Gleiche gilt für die Bezugsgenossenschaft. Werden burch diese Genossenschaft Waren ober Dienstleistungen für einen individuellen landwirtschaftlichen Betrieb bezogen, so ist die Genoffenschaft eine landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaft. Werben Waren ober Dienstleistungen für einen gewerblichen Betrieb bezogen, so ift sie eine gewerbliche Bezugsgenoffenschaft.

Auch bei der weiteren Sinteilung der Arbeitsgenossenschaften wird von Dienstleistungen die Rede sein. Die landwirtschaftlichen und gewerblichen Bezugsgenossenschaften, die nicht Waren, sondern Dienstleistungen liefern, führen bestimmte, für die Erwerdstätigkeit notwendige Arbeiten aus, wie z. B. seitens der Dreschmaschinengenossenschaften im landwirtschaftlichen Betriebe, seitens der gewerblichen Maschinengenossenschaften im gewerblichen Betriebe. Sie sind am besten als Wertgen der sie no sen schaften, die Dienstleistungen liefern, sind die landwirtschaftlichen Zuchtzgenossenschaften.

Die Arbeitsgenosseit in Deutschland fast ausschließlich als gewerbliche Arbeitsgenossenschaften zu bezeichnen. Sie finden ihr Tätigkeitsfeld in der Industrie und in dem Handwerk. Es gibt jedoch auch noch zwei landwirtschaftliche Arbeitsgenossenschaften, nämlich die Obstbaukolonie Sden bei Oranienburg und die Gartenbaukolonie Lebensborn bei Bant. Biel mehr verbreitet find die landwirtschaftlichen Arbeitsgenoffenschaften in Italien, wo in vielen Fällen landwirtschaftliche Arbeiter fich zur gemeinschaftlichen Pachtung und Berarbeitung landwirtschaftlichen Bobens vereinigen. Die Entwicklung dieser landwirtschaftlichen Arbeitsgenoffenschaften wird teils baburch erleichtert, daß die italienischen Gemeinden noch viel Gemeinde= land besitzen, teils baburch, daß die hohe Aristokratie im Besitze un= geheurer Landstrecken ist, die entweder als Weideland verwendet ober badurch nutbar gemacht werden, daß durch ein Zwischenpächtersystem fleinste Flächen zur direkten Bearbeitung an die Landbevölkerung abgegeben werben. Hier ift es ganz natürlich, daß an die Stelle bes Awischenpächters ober Großpächters die Genossenschaft treten kann. Die gemeinschaftliche Pachtung und Bearbeitung von Landbesit ist in Italien auch barum leichter, weil ber fruchtbare Boben Körnerbau im weitesten Umfange zuläßt, während in Deutschland — abgesehen von Gartnereien, Weinbau= und sonstigen Spezialbetrieben — die Landwirtschaft nur dann lohnend ist, wenn sie auch auf die Erzeugung tierischer Produkte gerichtet ist Dieser intensive landwirtschaftliche Betrieb hat viel mehr Arbeitsmittel an Gebäuden, Biehbestand, Maschinen usw. zur Voraussetzung, als die einfache landwirtschaftliche Körnerproduktion nach italienischem Muster. Der Versuch, auch in Deutschland rein landwirt= schaftliche, auf die Gewinnung von Körnern und tierischen Probukten gerichtete Arbeitsgenossenschaften zu errichten, wie er von Dr. Oppen= heimer ausgegangen ift, ift bis jett über bas Stadium des Experiments nicht hinausgekommen.

Die Einteilung der Arbeitsgenossenschaften in gewerbliche und landwirtschaftliche ist somit zurzeit für Deutschland praktisch kaum notwendig.

Nun könnte der Versuch gemacht werden, die Arbeitsgenoffenschaften nach einem anderen Gesichtspunkte einzuteilen. Der Arbeiter sucht durch seine Arbeitsgenossenschaft einen sicheren Arbeitsplat und eine möglichst hohe Bezahlung seiner Arbeitskraft zu erlangen, also auch die ihm eigene Art ber Erwerbstätigkeit wirtschaftlich zu fördern. Für den gelernten Handwerker ist zur Verwertung seiner Arbeitskraft ein gewerblicher Produktionsbetrieb die notwendige Voraussetzung. Arbeitsgenossenschaften solcher Art mussen also Produktions: betriebe sein. Ungelernte Arbeiter können sich zur genossenschaftlichen Uebernahme bestimmter Arbeiten vereinigen, für deren Ausführung ein besonderer Produktionsbetrieb nicht notwendig ift. Ein Zweig der Arbeitsgenossenschaften würden somit die Dienstlei= ftungsgenossenschaften sein. Ihrem Wesen nach find die Dienstleistungsgenoffenschaften benjenigen Arbeitsgenoffenschaften, die eigene Produktionsbetriebe zur Voraussetzung haben, durchaus gleich. In den beiden kommt es dem Arbeiter nur darauf an, seine Arbeitskraft an verwerten. Nach außen bagegen ist der Unterschied oft ein recht großer. Man vergleiche z. B. nur eine Bäckerei-Arbeitsgenossenschaft und eine Genoffenschaft der Fensterpuper Erstere hat zur Voraussetung einen gewerblichen Betrieb und ift nicht felten ein gewerblicher

Größbetrieb. Lettere bedarf zu ihrer Betätigung nur eines ganz geringen Handwerkszeuges. Je weniger eine Arbeitsgenossenschaft an Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenständen, an "Rapital" zur Voraussetzung hat, um so mehr nähert sie sich der Dienstleistungsgenossenschaft.

Dieses Beispiel zeigt, daß man wohl manche Arbeitsgenossenschaften als reine Dienstleistungsgenossenschaften bezeichnen kann, andere wieder als reine Produktions = Arbeitsgenossenschaften, daß aber doch dieses Unterscheidungsmerkmal vielsach an Schärfe zu wünschen übrig läßt. Ich möchte daher nicht empsehlen, bei den Arbeitsgenossenschaften eine besondere Untergruppe der Dienstleistungsgenossenschaften zu bilden, vielmehr als weiteres Sinteilungsprinzip lediglich den Gegenstand des Unternehmens zu wählen.

Die vorstehende Untersuchung der verschiedenen Einteilungsmöglichkeiten hat ergeben, daß eine natürliche Gliederung der Genossenschaften zunächst zu folgenden, ihrem Charakter und Wesen nach sich scharf voneinander scheidenden Hauptgruppen und Untergruppen erster Ordnung führt:

G = Geldgenossenschaften:

I. Kreditgenossenschaften;

W = Waren= ober Erwerbsgenossenschaften:

II. Arbeitsgenossenschaften,

III. Gewerbliche Verwertungsgenossenschaften,

IV. Gewerbliche Bezugsgenossenschaften,

V. Landwirtschaftliche Verwertungsgenossenschaften,

VI. Landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaften,

K = Konsumenten= ober Wirtschaftsgenossenschaften:

VII. Konsumentenbezugs-oder turz: Konsumentengenossenschaften.

Nachdem diese Gruppen gebildet sind, kann als weiteres Eine teilungsprinzip der Gegenstand bes Unternehmens die en s dienen. Alle anderen Sinteilungsmöglichkeiten sind zu verwerfen.

Die Unterarten der Genossenschaften nach dem Gegenstand des Unternehmens Die Sinteilung nach dem Gegenstenschafts des Unternehmens ist diesenige, von der unsere Genossenschaftsstatistik ursprünglich ausgegangen ist, und die wir auch im Genossenschaftsgesetz § 1 angedeutet sinden, das als wichtigste Gruppen der Genossenschaften solgende nennt:

1. Vorschuß= und Areditvereine,

2. Robstoffvereine,

3 Absatzenossenschaften und Magazinvereine,

4. Produktingenoffenschaften,

5. Konsumvereine,

6. Vereine zur Beschaffung von Gegenständen des landwirtschaft= lichen ober gewerblichen Betriebes und zur Benutung derselben auf gemeinschaftliche Rechnung (also Bezugs=, Werk=, Zuchttier= genoffenschaften und dergleichen),

7. Vereine zur Herstellung von Wohnungen (Baugenoffenschaften).

Von dieser Einteilung nach dem Gegenstand des Unter= nehmens ausgehend, hat die statistische Abteilung der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse unter ber Leitung des Herrn Geheimrats Professor Dr. Petersilie 18 Gruppen nach bem Gegenstand bes Unternehmens gebildet. Die Einteilung nach bem Gegenstand des Unter= nehmens stellt ein untergeordnetes Merkmal in den Vordergrund und führt infolgedessen dazu, daß Genossenschaften, die zwar in diesem unter= geordneten Merkmal übereinstimmen, im übrigen aber nicht ihrem Wesen nach als zusammengehörig betrachtet werden können, in eine und dieselbe Gruppe gebracht worden find. Das zeigte sich namentlich bei ber Gruppe der Produktivgenossenschaften, die Arbeitsgenossenschaften, Konsumenten-Produttivgenoffenschaften, gewerbliche Bezugsgenoffenschaften und landwirtschaftliche Berwertungsgenoffenschaften umfaßte. Gine Zusammenfaffung so verschiebenartiger Genoffenschaften zu einer statistischen Hauptgruppe läßt eine Beurteilung ber wirtschaftlichen Bebeutung und Energie dieser Genossenschaften sowie beren Entwicklung auf Grund ber statistischen Feststellungen zu einem Dinge ber Unmöglichkeit werben. Darum eben ist auch die neue Einteilung notwendig geworden, die jest in den Kreisen auch der Genossenschaftstheoretiker fast überall als richtig anerkannt wird. Da nun aber einmal die bisherige allgemeine Genoffenschaftsstatistit auf dem Einteilungsprinzip nach dem Gegenstand bes Unternehmens basierte, so mußte ber Versuch gemacht werben, von ber alten Grundlage auf die neue hinüberzukommen, und soweit wie möglich die bisher vorhandenen Gruppen in die neue Einteilung einzugliedern. In welcher Weise bas von mir geschehen ist, zeigt folgendes Einteilungs= schema:

## G = Geldgenoffenschaften.

- I. Kreditgenossenschaften
  - 1. Rreditgenoffenschaften.

## W= Waren- oder Erwerbsgenoffenschaften.

II. Arbeitsgenossenschaften

12a. Arbeitsgenossenschaften.

- III. Gewerbliche Verwertungsgenossenschaften
  - 8. Gewerbliche Magazingenossenschaften.
- IV. Gewerbliche Bezugsgenoffenschaften
  - 2. Gewerbliche Rohftoffgenossenschaften,
  - 10. Gewerbliche Rohftoff- und Magazingenossenschaften,
    - 5. Gewerbliche Werkgenossenschaften,
  - 120. Gewerbliche Bezugsgenossenschaften,
    - 7a. Gewerbliche Genossenschaften zur Beschaffung von Maschinen.

## V. Landwirtschaftliche Berwertungsgenoffenschaften

- 9. Landwirtschaftliche Magazingenossenschaften,
- 13. Landwirtschaftliche Produktivgenoffenschaften,
- 12d. Landwirtschaftliche Verwertungsgenoffenschaften.
  - 11. Landwirtschaftliche Rohstoffs und Magazinsgenossenschaften.

## VI. Landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaften

- 3. Landwirtschaftliche Rohstoffgenossenschaften,
- 6. Landwirtschaftliche Werkgenossenschaften,
- 7b. Landwirtschaftliche Genossenschaften zur Beschaffung von Maschinen,
- 14. Zuchtgenoffenschaften.

## K = Konsumenten- oder Birtichaftsgenoffenschaften.

VII. Ronsumentengenossenschaften

- 15. Ronsumvereine,
- 12b. Ronsumenten-Produktivgenossenschaften,
  - 16. Eigentliche Wohnungs- u. Baugenoffenschaften,
  - 17. Wohnungsgenossenschaften, Vereinshäuser.

# S = Souftige Genoffenschaften.

VIII. Sonstige Genossenschaften.

18. Sonstige Genossenschaften.

Die vorstehende Ueberführung der Genossenschaftsarten, die unter alleiniger Anwendung der Einteilung nach dem Gegenstand des Unternehmens gebildet sind, in die neue auf dem Wesen der Genossen das sierende Einteilung, zeigt, daß durch die neue Einteilung das Einteilungsprinzip nach dem Gegenstand des Unternehmens nicht beseitigt werden soll. Es soll nur soweit in den Hintergrund gedrängt werden, als notwendig ist, um die natürliche Gliederung der Genossenschaften scharf hervortreten zu lassen. Innerhald der natürlichen auf dem Wesen der Genossenschaften basierenden Gliederung gibt die weitere Einteilung nach dem Gegenstand des Unternehmens ein wertvolles Unterscheidungsmerkmal. Es ist jedoch wünschenswert, daß die ganze alte Gruppensbildung noch einmal scharf durchgemustert wird, da in manchen Gruppen sied Genossenschaften besinden, die nicht dahin gehören, da andere Gruppen überhaupt beseitigt werden können und da noch andere Gruppen der Auslösung bedürfen.

Die große Gruppe der Areditgenossenschaften ist, wie schon ohne Veränderung bleiben. Für die Areditgenossenschaften ist, wie schon nachgewiesen, ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, das zur Fortsetzung der natürlichen Gliederung berechtigt, nicht zu finden. Will man trotzem aus irgendwelchem Grunde noch die Areditgenossenschaften in Untergruppen teilen, so muß das auf Grundlage der politischen Einteilung

unferes Reiches nach Sänbern und Provinzen ober auf Grund ber Bugehörigkeit zu ben Zentralverbanden und Revisionsverbanden geschehen.

Als nach dem Gegenstand des Unternehmens gebildete Unters gruppen der Arb zu nennen sein: B Banhandwerkers : Tuchfabriken und wandte Gewerde,

schaften, Tabake Dienstmännergeno

Die gewerblichen Bermertungsgenoffenschaften würden ihre Unterarten nach ber Art bes beteiligten Gewerbes bilben, besgleichen ble gewerblichen Bezugsgenoffenschaften.

Die land wirtich aftlichen Berwertungsgenoffenschaften, Brensich aften wurden einzuteilen fein in Moltereigenoffenschaften, Brensuereigenoffenschaften, Bingergenoffenschaften, Obstverwertungsgenoffenschaften, Fischereigenoffenschaften, Forftgenoffenschaften, Badereigenofsenschaften, Schlächtereigenoffenschaften, Stärlefabriten, Zuderfabriten, Bichorienbarren usw.

Die landwirtichaftlichen Bezugsgenoffen= ich aften wurden zu zerlegen fein in Robstoffgenoffenicaften, Masichineneinkaufsgenoffenichaften, Werkgenoffenichaften, Buchtgenoffenschaften, Bafferleitungsgenoffenichaften, Weidegenoffenichaften uiw.

Die Ronfumentengenoffenfoaften, Bereinshaufer, Ronfumenten-

Brobuttivgenoffenicaften uim.

Für den allgemeinen Gebrauch tann bei den Waren- und Erwerdsgenoffenschaften der Untergruppen nach dem Gegenstand des Unternehmens entraten werde. Es genügt die Einteilung in Arbeitsgenossenschaften, gewerdliche Verwertungsgenoffenschaften, gewerdliche Bezugsgenossenschaftliche Bezugsgenoffenschaften. Erst wenn einer Genoffenschaftsart besondere Aufmerkankeit geschenkt werden soll, wenn man
z. B. seststellen will, wie sich innerhalb der einzelnen Gewerde die Arbeitsgenoffenschaften, Bezugsgenoffenschaften und Verwertungsgenoffenschaften bewähren, und wie sich innerhalb der Landwirtschaft der
genoffenschaftliche Bezug oder die genoffenschaftliche Berwertung bekimmter Produkte entwicklit, ist die besondere Berückschigung dieser
Untergruppen notwendig.

Bezüglich der Kreditgenoffenschaften sagte ich schon, daß ein weiteres Prinzip zur natürlichen Gliederung dieser stets und überall gleichartigen Genoffenschaften nicht zu finden sei. Das Gleiche gilt für die Konsumvereine. Auch sie find überall gleichartig. Benötigt man tropbem noch zu Bergleichszwecken einer weiteren Teilung, so kann auch hier nur als Einteilungsprinzip entweder die politische Gliederung unseres Landes ober die Zugehörigkeit zu Zentralverbanden und Revisionsver-

banben in Frage tommen

Zahlreiche Genoffenschaften nennen in ber Firma mehrere Gegenstände bes Unternehmens, wie Konsum-, Bau- und

und Produktivgenossenschaften, Bezugsn= und Areditgenossenschaften, Rohstoff=
sw. Es ist die Frage aufgeworfen, ob
nensehungen in der Systematik der GeIch habe in meiner Arbeit im Jahrbuch
se verneint, indem ich nachgewiesen habe,
er eine in der Firma genannte Gegen=

stand des Unternehmens der Hauptzwed ist, alle übrigen in der Firma genannten Gegenstände nur zur Förderung des Unternehmens dienen. Stann daher der Bildung zusammengesetzer Genossenschaftsdewegung würde eine solche Untergruppterung nicht dienen können, da sie das Zussammengehörige zerreißen würde. Praktisch würde sie nicht durchsührsdar sein, da sehr häusig nur der Hauptgegenstand des Unternehmens in der Firma genannt ist. Gegenstände des Unternehmens, die der Försderung des Unternehmens dienen, werden häusig erst später aufzgenommen und in der Firma nicht berücksichtigt. Will man über diese der Förderung des Unternehmens dienenden Gegenstände genau unterrichtet sein, so kann das nur mit Hilse einer eingehenden Berbandsstatistit erfolgen, wie ja z. B. die Statistif unseres Zentralverbandes in einzgehender Weise die Eigenproduktion der Konsumgenossenschaftsatisten berücksichtigt.

Durch ben Zusammenschluß von Genossenschaften entstehen neuartige genossenschaftliche Gebilde: die Zentralgenossens schaften. Solche

Die Zentralgenoffenschaften und Genoffenschaftsverbände þ

Lı ei

Я

fi

n

Reichsverbandes bilb

ber Areditgenoffenschaften des früheren Reuwieder Verbandes ist die landwirtschaftliche Zentralgenoffenschaftskasse, eine Aktiengesellschaft. Sine
mit Staatsmitteln und auf Staatsrechnung arbeitende Zentralgenoffens
schaft ist die auf Grund eines besonderen Gesetes errichtete Preußische
Zentralgenoffenschaftskasse. Die frühere Zentralgenoffenschaft der Areditgenoffenschaftskasse. Die frühere Zentralgenoffenschaft der Areditgenoffenschaften des Allgemeinen Verbandes, die Deutsche Genoffenschaftsbank von Soergel & Paristus, war eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Sie ist später von der Dresdner Bank, einer Aktiengesellschaft, die den Kreditgenoffenschaften des Allgemeinen Verbandes dies selben Dienste leisten soll wie vormals die Genoffenschaftsbank, überz nommen worden. Die Zentralgenoffenschaft der Konsunvereine ist die Großeinkauss-Gesellschaft Deutscher Consunvereine, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das eigene Geschäft bes Zentralverbandes beutscher Konsumvereine, die nach ihm firmierende Verlagsanstalt, hat

tie Form einer offenen Handelsgesellschaft.

Senossenschaftliche Gebilde, die durch den Zusammenschluß von Genossenschaften entstehen, sind ferner die Revision verbände entstehen, sind ferner die Revision verbände find errichtet auf Grund der entsprechenden Bestimmungen des Genossenschaftsgesets. Im Zentralverdand deutscher Konsumvereine haben sich die Verdände mit dieser rechtlichen Grundlage begnügt. Die Revisionsverdände des Reichsverdandes der deutschen landwirtschaftlichen Genossensände des Allgemeinen Verdandes haben zum Teil außerdem noch die Rechtsform eines eingetragenen Vereins auf Grund des Bürgerlichen Gesetzes erworden. Durch den Zusammenschluß der Revisionsverdände entstehen die Zent ralverbänd die Rechtsform eines eingetragenen Vereins erworden. Die beiden anderen Bentralverdände sind freie Vereinigungen der Revisionsverdände.

Als eines der wichtigsten Wesensmomente der Genossenschaft haben wir die Beziehung des Genossen zur Genossenschaft kennen gelernt. Dadurch unterscheidet sich die Genossenschaft von dem Privat-

Möglichkeiten genossenschaftlicher Entartung betriebe. In diesem ist eine solche Beziehung nicht vorhanden. Der Privatunternehmer, der nicht genossenschaftlich organisiert ist, kanft wo er will, er beschäftigt in seinem Betrieb wen er will, und er verkauft an jeden, mit dem er

handelseins werden kann. Die Genossenschaft muß den ihr eigenstümlichen Charakter in dem Maße verlieren und sich dem Privatbetriebe nähern, in dem sie das Wesensmoment der Beziehung des Genossen zur Genossenschaft abstreift. Sie wird dadurch, wenn sie auch die genossenschaftliche Rechtsform beibehält, immer mehr zur kapitalistischen Crewerdsgesellschaft. Sie behält schließlich mit der Genossenschaft nur die Rechtsform gemein, dis auch diese, als dem Wesen des Betriebes nicht mehr entsprechend, aufgegeben wird und an die Stelle der Rechtsform der Genossenschaft die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, gewöhnlich einer Aktiengesellschaft, tritt.

Die Untersuchung über die Entwicklung der Kredit genossen sich aft zur Geldverwertungsgenossenschaft zeigt einen Weg, der zur kapitalistischen Entartung und damit zulett zur Aufgabe der genossensichaftlichen Form führt. In der Geldverwertungsgenossenschaft überzwiegt das Interesse der Geldgeber. Die Kreditgenossenschaft hat ihren eigentlichen Charakter verloren, die beteiligten Personen haben in ihrer Wehrheit geringeres Interesse an der Vermittlung billiger Kredite als an der Erzielung einer hohen Verzinsung ihrer Anteile. Die Kreditzgenossenschaft ist also im Grunde dadurch entartet, daß die ursprüngsliche Beziehung des Genossen zur Genossenschaft als Kreditbezieher aufgehört hat. Die Entartungsmöglichkeit beruht auf dem Aufhören der Beziehung des einflußreichsten Teiles der Genossen zur Genossenschaft.

Auch in anderen Genossenschaftsarten ist die gleiche Möglichkeit vorhanden, wenn sie auch meistens nicht so drastisch in die Erscheinung tritt. In allen diesen Fällen läßt die Genossenschaft Genossen als Seldgeber zu, ohne daß sie eine weitere Beteiligung an dem wirtschaftlichen Unternehmen verlangt. Diese Genossen, die nur Geldgeber sind, haben ledigslich das Interesse einer möglichst hohen Zinsvergütung ihrer Anteile. Sie bilden für die Genossenschaft eine Gesahr, denn ihr Interesse ist geeignet, die Genossenschaft ihrem eigentlichen Zwecke, der Förderung des Erwerds oder der Wirtschaft mittels gemein Zwecke, der Förderung des Erwerds oder der Wirtschaft mittels gemeinschaft af tich en Gesich äftsbewegung pslegt man daher vielsach diesenigen Genossen, die zwei Jahre lang sich nicht durch den Bezug von Waren als Genossen betätigt haben, wieder auszuschließen.

Noch gefährlicher für die Bewahrung des reinen Charakters der Genossenschaft ist es, wenn die Leist ungen der Genossen of sen of sen schaft nicht an die Mitgliedschaft gebunden sind. Die Verwertungsgenossenschaft kann Erzeugnisse auch von Nichtgenossen beziehen, die Arbeitsgenossenschaft kann andere Personen als die Genossen beschäftigen, die Bezugssgenossenschaft kann Waren an andere Personen als an die Genossen abzgeben. Diesen anderen Personen steht die Genossenschaft nicht als gemeinschaftlicher, sondern als fremder Geschäftsbetrieb gegenüber; sie läßt sie nicht an den Vorteilen des gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes teilnehmen, sondern such an ihnen zu verdienen.

Je größer die Zahl der Nichtgenossen im Verhältnis zu der Zahl der Genossen wird, desto größer ist der Verdienst an den Nichtgenossen. Daraus resultiert das Bestreben, sich gegen den Beitritt weiterer Ge= nossen abzuschließen. Das Geset schreibt zwar vor, daß die Personenzahl nicht geschlossen werden darf; es sucht dadurch der Genossenschaft den gemeinnütigen genoffenschaftlichen Charakter zu wahren. Praxis läßt sich aber die Wirkung dieser Gesetzesbestimmung durch die Erhebung sehr hoher Eintrittsgelder aufheben. Durch Tod und sonstigen Abgang wird die Zahl der Genoffen immer geringer Auf jeden einzel= nen fällt eine viel höhere Summe des gemeinschaftlichen Geschäfts= betriebes; man bricht mit bem Grundsat, ben Ertrag nach ber Beziehung der Genossen zur Genossenschaft zu verteilen. Das Wesensmoment der Beziehung des Genoffen zur Genoffenschaft, das schon durch die Zulaffung von Nichtgenossen als Lieferanten, Arbeiter ober Abnehmer getrübt ift, tritt immer mehr in den Hintergrund; die Genossenschaft verliert die charakteristische Sigenart der Genossenschaft, sie wird ihrem Wesen nach zur Kapitalgesellschaft und hat mit der Genossenschaft nur noch die Rechtsform gemein. Ift die innere Entwicklung der Genossenschaft so= weit vorgegangen, so werben gewöhnlich nach außenhin auch die Ronse= quenzen gezogen. Die Genossenschaft wird bann meistens in eine Aftiengesellschaft umgewandelt.

Namentlich die Arbeitsgenossensschaften schaften sind dieser Gefahr der Entartung ausgesetzt. Die wechselnde Konjunktur zwingt nicht selten dazu, die Zahl der beschäftigten Personen zu vermehren oder zu vermindern. Um diesem Zwange ohne Schädigung der Genossen gesrecht zu werden, beschäftigt die Genossenschaft außer den Genossen auch

Lohnarbeiter. Vielleicht erhalten anfänglich die Lohnarbeiter benselben Lohn, den die Genossen empfangen. Sie empfinden dann auch nicht das Bedürfnis, die Mitgliedschaft ihres Betriedes zu erwerben. Die Zahl der beschäftigten Genossen wird immer kleiner. Sewinnt jetzt ein gewisser natürlicher Egoismus die Neberhand, so wird durch Festseung eines hohen Beitritisgeldes den übrigen in der Genossenschaft beschäftigten Personen der Erwerd der Mitgliedschaft unmöglich gemacht. Ist aber erst diese Schranke aufgestellt, so muß das Unheil seinen Weg gehen. Die Arbeitsgenossenschaft ist in eine Entwicklung eingetreten, in deren Verslauf sie unbedingt zur Kapitalgesellschaft werden muß.

Die gleiche Gefahr droht den landwirtschaftlichen und gewerblichen Berwertungsgenossenschaften, so-bald sie in immer größerem Umfange die Erzeugnisse von Richtmitzgliedern durch den gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu verwerten suchen; sie droht den landwirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu verwerten sich en Bezugsgenossenschaftlichen ses leider vielsach der Fall ist, die durch den gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb bezogenen oder hergestellten Gegenstände an Richtmitglieder verkaufen.

Die Zulassung von Richtmitgliebern birgt aber nicht nur die Gestahr der Entartung in sich, sondern sie ist von vornherein ein Racht et eil für die Genossenschaft. Das Richtmitglied, das nicht durch Sinzahlung von Geschäftsanteilen mit der Genossenschaft verknüpft ist, das an dem Ueberschuß, der durch den gemeinschaftlichen Geschäftsbetried erzielt wird, keinen Anteil hat, hat auch kein besonderes Interesse, Lieferant, Arbeiter oder Abnehmer der Genossenschaft zu sein. Ihm steht die Genossenschaft nicht näher, wie jedes beliedige Privatunternehmen; er hat keinen Grund, in Zeiten der Rot der Genossenschaft irgendwelche Opfer zu bringen; er stärkt sie nicht, er dient nicht zur Festigung ihrer Grundlage, sondern ist nur ein loses Anhängsel, das durch jeden wirtschaftlichen Wind abgeschüttelt werden kann.

Um ihrer eigenen Sicherheit willen sollten daher alle Ge= noffenschaften ihren Charafter rein zu bewahren suchen und bie Betätigung des gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes streng auf die Genossen beschränken. Nur dann dürfen sie erwarten, daß ihre Grundlage so gefestigt wird, daß sie allen wirtschaftlichen Stürmen trozen können, nur dann können fie ficher sein, nicht zu Rapitalgesellschaften zu entarten. Der kurzsichtige Egoismus der Genossen ift der Todfeind der Genossen= schaft. Es würde verdienstlich sein, zu untersuchen, wie weit die Schwierigkeiten, mit denen vor allen Dingen die gewerblichen Bezugs= und Verwertungsgenoffenschaften zu kampfen haben, darauf zurückzu= führen find, daß ber Charafter dieser Genossenschaften nicht rein bewahrt wird. Eine solche Untersuchung ist aber nicht meine Aufgabe, sonbern die der betreffenden Zentralverbande, vor allen Dingen des Haupiver= bandes der deutschen gewerblichen Genoffenschaften, in zweiter Linie des Allgemeinen Berbandes der deutschen Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften.

Zwei genossenschaftlichen Gruppen wird durch die Best im = mungen des deutschen Genossenschafters erleichtert. Diese beiden Genossenschaftsarten sind die Areditgenossenschaften und die Konsumgenossenschaften.

Bezüglich der Kreditgenossenschaften bestimmt der § 8 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes:

"Genossenschaften, bei welchen die Gewährung von Darlehen Zweck des Unternehmens ist, dürfen ihren Geschäftsbetrieb, soweit er in einer diesen Zweck verfolgenden Darlehnsgewährung besteht, nicht auf andere Personen außer den Mitgliedern ausdehnen. Darlehnsgewährungen, welche nur die Anlegung von Gelbbeständen bezwecken, fallen nicht unter dieses Verbot."

Dr. Crüger bemerkt zu dieser Bestimmung in seinem Werke: "Einführung in das deutsche Genossenschaftswesen" (Berlin 1907, J. Gutentag=Verlag) Seite 326, daß diese Vorschrift in der Fürsorge für die Kreditgenossenschaft begründet sei, weil angeblich aus der Kreditgewährung an Nichtmitglieder vielsach erhebliche Verluste einzetreten seien. Er fährt fort:

"Es ift dies nicht zutreffend, jedoch liegt die Beschräntung im Interesse der Mitglieder, weil, wer die Borteile der Areditgenossenschaft genießen will, auch das Risto mit tragen soll. In das Gesetz wurde nach Ablehnung von Strasen wegen Uebertretung des Berbots die Borschrift ausgenommen, daß die Mitglieder des Borstandes von dem Gerichte zur Besolgung der im § 8, Absat 2 enthaltenen Bestimmung durch Ordnungsstrasen anzuhalten sind; außerdem ist noch im § 8 bestimmt: "Darlehnsgewährungen, welche nur die Anlegung von Geldbeständen bezwecken, sallen nicht unter dieses Berbot." So hat sich denn aus der Berbotsbestimmung keine nennenswerte Beschräntung des Geschäftsbetriedes der Areditgenossenschaft ergeben."

Die Bebeutung des Verbotes für die Bewahrung des reinen Charafters der Kreditgenossenschaft wird von Dr. Crüger nicht gewürdigt, weil ihm, wie alle seine Ausssührungen zeigen, das rechte Verständnis für die Wesenseigenart der Genossenschaften sehlt. Es ist lediglich die rechtliche Stellung der Genossenschaft, die von ihm behandelt wird. Auch dort, wo er Vergleiche zwischen der Genossenschaft und der Kapitalgesellschaft zu ziehen hat, stellt er immer nur das rechtliche Moment in den Vordergrund, das Wesensmoment bleibt unbeachtet.

Bemerkenswert ist es auch, daß nach dem Eingeständnis des Leiters des ältesten deutschen Genossenschaftsverbandes die Verbotsbestimmung keine nennenswerte Beschränkung des Geschäftsbetriebes der Kreditzgenossenschaft ergeben hat. Die Bestimmung ist so kautschukartig, daß sie zur Umgehung geradezu reizt, denn es wird gewiß der Leitung einer Kreditgenossenschaft niemals schwer fallen, einen eingeräumten Kredit als eine Darlehnsgewährung, die nur die Anlegung von Geldbeständen bezweckt, zu bezeichnen. Ferner ist zu beachten, daß die Uebertretung dieser Bestimmung nicht bestraft wird.

Den Konsumvereinen ist durch das deutsche Genossen= schaftsgeset § 8, Abs. 4 der Verkauf an Nichtmitglieder verboten. Diese Bestimmung lautet:

"Ronsumvereine (§ 1, Nr. 5) bürfen im regelmäßigen Geschäftsverkehr Baren nur an ihre Mitglieber ober beren Bertreter verkaufen. Diese Beschränkung findet auf landwirtschaftliche Konsumvereine, welche ohne Haltung

eines offenen Labens die Vermittlung des Bezugs von ihrer Natur nach ausschließlich für den landwirtschaftlichen Betrieb bestimmten Waren besorgen, hinsichtlich dieser Waren keine Anwendung."

Bunachst ift zu beachten, daß diese Bestimmung viel schärfer präzi= fiert ift, als diejenige, welche ben Kreditgenoffenschaften die Einräumung von Krediten an Nichtgenossen verbietet und sie dadurch auf den Kreis ihrer Mitglieder beschränkt. Dabei ist jedoch der Gesetzeber nicht stehen Während die Uebertretung des gegen die Kreditgenossen: schaften gerichteten § 8, Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes mangels einer Strafbestimmung nicht bestraft werden kann, wird die Uebertretung bes gegen die Konsumgenossenschaften gerichteten § 8, Abs. 4, unter Strafe gestellt. Nach § 152 G. G. werden Personen, welche für einen Konsumverein den Warenverkauf bewirken, falls sie den § 8, Abs. 4 übertreten, mit Gelbstrafen bis zu 150 A bestraft. Gleiche Strafe trifft das Mitglied eines Konsumvereins, das seine Legitimationskarte einem Dritten zum Zwecke unbefugter Warenentnahme überläßt. Auch diejenigen Personen, die sich unbefugterweise einer solchen Legitimations= karte bedienen, werden mit der gleichen Strafe belegt. Nach § 153 werden ferner mit Geldstrafen bis zu 150 M diejenigen Mitglieder von Ronsumvereinen bestraft, die aus dem Ronsumverein bezogene Waren gegen Entgelt gewohnheitsmäßig ober gewerbsmäßig an Nichtmitglieber veräußern. Ausgeschlossen find nur biejenigen Mitglieder, die die aus dem Konsumverein bezogenen Waren in ihrer Speiseanstalt ober an ihre Rostgänger zum alsbaldigen persönlichen Verbrauch abgeben, sowie Konsumvereine, die Mitglied eines anderen Konsumvereins sind.

Somit ist die Beschränkung des Geschäftsverkehrs der Konsumvereine auf die Mitglieder mit einem ganzen Zaun von Strasbestimmungen umgeben. Die Konsumvereine sind auch in dieser Beziehung wieder einmal minderen Rechtes als alle übrigen deutschen Genossenschaftsarten.

Diese gesetliche Beschränkung ist nicht auf Wunsch der deutschen Konsumvereine in das Geset hineingekommen, sondern auf Betreiben der Gegner, die dadurch hofsten, der Konsumgenossenschaftsbewegung Abbruch zu iun. In Wirklichkeit haben sie der deutschen Konsumgenossensichaftsbewegung einen gar nicht hoch genug anzuschlagenden Dienst erwiesen. Das zeigt uns namentlich die Entwicklung der Konsumgenossenschaftsbewegung in anderen Ländern, wo man, ohne durch das Geset dazu gezwungen zu sein, bestrebt ist, die Konsumgenossenschaften zu veranlassen, den Warenverkauf auf die Mitglieder zu beschränken. Man hofft von dieser freiwilligen Beschränkung einen Anstoß zu einer weiteren erfreulichen Entwicklung der Genossenschaften, man sieht in dem Berkauf an sedermann die Ursache der Stagnation und der Entzartung mancher Genossenschaften.

Es unterliegt auch wohl keinem Zweifel, daß in Deutschland dasselbe Bestreben, den Warenverkauf der Konsumvereine auf die Mitglieder zu beschränken, vorhanden sein würde, wenn nicht schon auf Betreiben der Feinde der Konsumgenossenschaftsbewegung durch das Geset diese Besichränkung sestgelegt worden wäre.

Soweit die deutschen Konsumvereine zur eigenen Produktion übergegangen sind, haben sie das gesetzliche Recht, die im eigenen Betriebe hergestellte Ware an Nichtmitglieder zu verkaufen, da sie, soweit sie selbst produzieren, als Produktivgenossenschaften angesehen werden muffen, benen ber Warenverkauf an Nichtmitglieber nicht beschränkt ift und natürlich auch nicht beschränkt werden kann, wenn man fie nicht ohne weiteres erdroffeln wollte. Von diesem Recht der Abgabe selbst= produzierter Gegenstände an Richtmitglieder wird jedoch nur von wenigen Konsumgenossenschaften Gebrauch gemacht. Es hat sich eben herausgestellt, daß der Geschäftsverkehr mit den Nichtmitgliedern zu einer un= gesunden Entwicklung führt. Die Kapitalbildung hält mit der Entwicklung der Genoffenschaften nicht gleichen Schritt und die Personen, die als Nichtmitglieder aus der Genossenschaft Waren beziehen, bewahren in schwierigen Zeiten ber Genoffenschaft keine Treue, weil fie eben an ihr kein größeres Interesse nehmen, als der Warenkäufer an dem Warenverkäufer. Paßt es ihm aus irgendeinem Grunde nicht, bei bem einen zu kaufen, so geht er zum anderen. Durch den Verkehr mit Richtmitgliebern leidet die Festigkeit der genoffenschaftlichen Grundlage in er= heblicher Weise. Da ferner die Genoffenschaft durch ihre Funktion als Genossenschaft den Mitgliedern wirtschaftlichen Vorteil bietet, so ift es auch nicht mehr als recht und billig, daß diejenigen, die — um mit Dr. Crüger zu reben — die Vorteile ber Genoffenschaften genießen wollen, auch an bem Risiko mittragen.

Die Erfahrung, die die Konsumgenossenschaftsbewegung mit der Beschränkung des Verkehrs der Genossenschaft auf den Kreis der Mitglieder gemacht hat, sollte auch alle anderen Genoffenschaftsarten veranlassen, Fürsorge zu treffen, daß der Charatter ihrer Genossenschaft rein bewahrt bleibt.

Die Kreditgenossenschaft bewahrt ihren Charakter als Kreditgenossenschaft rein, wenn sie Kredit nur ihren Mitgliedern einräumt, als Spargenossenschaft, wenn ste nur von ihren Mitgliedern Spar-

Reine und formale Genoffenschaften

einlage entgegennimmt. Die Verwertungsgenossenschaft bewahrt ihren Charakter rein, wenn sie nur die von ihren Mitgliebern gelieferten Produkte verwertet. Arbeitsgenossenschaft bewahrt ihren Charakter rein, wenn alle von ihr beschäftigten Personen Mitglieder sind und sie auch nur Personen zur Mitgliedschaft zuläßt, die von ihr beschäftigt werden. Die Bezugsgenossenschaft bewahrt ihren Charatter rein, wenn sie die durch ihren genoffenschaftlichen Geschäftsbetrieb bezogenen Produkte nur an ihre Mitglieder abgibt. Sbenso bewahrt die Konsumentengenoffenschaft nur bann ihren Charakter rein, wenn sie von jedem Verkauf an Nichtmitglieder Abstand nimmt, die Konsumgenossen= schaften und Konsumenten=Produktivgenoffenschaften muffen sich bei der Warenabgabe auf ihre Mitglieder beschränken, die Bau- und Wohnungsgenoffenschaften burfen nur Sauser bezw. Wohnungen an ihre Mitglieber

abgeben. Genoffenschaften, die ihren Charatter rein bewahren, kann man als reine Genoffen ich aften bezeichnen.

Dadurch, daß die Genossenschaft auch zu Richtmitgliedern in Beziehung tritt, trübt sie ihren Charakter, sie wird zur unreinen Genossensichaft. Je mehr sie zu Richtmitgliedern und je weniger sie im Vershältnis zu Mitgliedern in Beziehung tritt, um so mehr ist ihr Charakter getrübt, die sie schließlich dahin gelangt, daß die Beziehung des Genossen zur Genossenschaft aufhört und sie nur noch mit Richtgenossen arbeitet. Das wichtigste Wesensmerkmal der Beziehung des Genossen zur Genossenschaft ist verloren gegangen. Sie ist nur ihrer Form nach noch eine Genossenschaft, ihrem Wesen nach eine kapitalistische Erwerbsgesellschaft, wie sie von den Unternehmern errichtet wird. Man kann sie daher als formale oder Unternehmern errichtet wird.

Die Entstehung von Genossenschaften, die mit der eingetragenen Genoffenschaft nur die juristische Form gemeinsam haben, ist wohl meistens auf die kapitalistische Entartung der Genoffenschaft zurückzu= führen, auf die Aufgabe ihres Wesensmoments der Beziehung des Ge= noffen zur Genoffenschaft. Daß Unternehmungen, die von vornherein ihrem Charatter nach Rapitalgesellschaften find, die genoffenschaftliche Form wählen, kommt viel weniger vor, weil dazu kein Anlaß ift, vielmehr wird eine ber juristischen Formen einer Kapitalgesellschaft bem Amede bes Unternehmens bienlicher sein. Tropbem kann es vorkommen, daß, sei es aus Unkenntnis ber gesetlichen Möglichkeiten, sei es aus anderen Gründen Unternehmungen, die ihrem Wesen nach Rapitalgesell= icaften find, in der Form von Genoffenschaften errichtet werden. gesetliches Hindernis ist, sofern es sich nicht um Konsumvereine handelt, nicht vorhanden. Bei einer Gruppierung der Genoffenschaften nach ihrem Wesen können natürlich die Entartungserscheinungen nicht berück= sichtigt werden. Geht ein wichtiges Wesensmoment der Genossenschaft verloren, so ist sie eben in Wirklichkeit keine Genoffenschaft mehr. Die Tatsache, ob eine Genossenschaft ihren Charakter rein bewahrt hat, ober ob der Charafter durch Verkehr mit Nichtmitgliedern mehr oder weniger getrübt ift, eignet sich als Einteilungsmerkmal ber Genoffenschaften nicht.

Der Umstand, daß Genossenschaften ihren eigentlichen Charakter aufgeben und an Nichtmitglieder Produkte abgeben, sowie ferner der Umstand, daß eine gesetliche Beschränkung eines solchen Geschäftsver= kehrs nicht vorhanden ift, hat den Amtsrichter R. Het=Steglitz veranlaßt, im "Genoffenschaftlichen Korrespondierblatt" des Hauptverbandes der deutschen gewerblichen Genossenschaften, Jahrgang 1907, Nr. 9, den Vorschlag zu machen, nach diesen Merkmalen die Genoffenschaften in Untergruppen zu teilen. Als Oberabteilungen schlägt er Genossenschaften ber Produzenten und Konsumenten vor, darunter die einzelnen Genossen= schaftsarten nach bem Gegenstande bes Unternehmens, darunter wieder Gruppen nach ben Merkmalen ber Beschränkung des Verkaufs an die Mitglieder ober des Verkaufs an Nichtmitglieder. Er nennt die ersteren Eigen=Bedarfsdeckungsgenossenschaften, die anderen Fremd=Bedarfs= bedungsgenossenschaften. Wenn Genossenschaften teils an Mitglieder, teils an Nichtmitglieder ihre Waren abgeben, so sollen sie der Gruppe zugeteilt werden, der sie überwiegend zugehören. Gine Auszählung der

Senossenschaften nach diesem Vorschlage bedingen die Mitteilungen zur deutschen Genossenschaftsstatistik 1906. In dieser Auszählung werden die Areditgenossenschaften den Produzentengenossenschaften untergeordnet als Eigen=Bedarsdeckungsgenossenschaften. Im übrigen deckt sich diese Gruppe mit den Erwerbsbezugsgenossenschaften, während die Fremd=Bedarssdeckungsgenossenschaften die Arbeits= und die Verwertungsegenossenschaften umfassen. Eine wirklich scharfe Scheidung nach Setischen Einteilungsgrundsäten ist unmöglich, weil alle Uebergangsstufen von der Sigenbedarssdeckung zur Fremdbedarssdeckung vorhanden sind.

Manche Genossenschaftstheoretiker verfallen in den Fehler, alle Genossenschaften, die mit größeren Mitteln arbeiten und in dem Aeußeren ihres Geschäftsbetriebes sich von dem Aeußeren eines Geschäftsbetriebes einer Kapitalgesellschaft nicht unterscheiden, als formale Genossenschaften zu bezeichnen. Dr. Crüger weist in seinem bereits genannten Werke "Einführung in das Genossenschaftswesen", Seite 10, darauf hin, daß in den 80er Jahren vielsach Zuckerfabriken in der Form einer eingetragenen Genossenschaft gegründet worden sind, nachdem durch die Judikatur des Reichsgerichts sestgestellt war, daß die Rübenbaupflicht nicht in das Statut der Aktiengesellschaft ausgenommen werden konnte. Er bemerkt dazu: "Derartige Genossenschaften sirmieren wohl als "Genossenschaft", doch haben sie mit dieser nur die Rechtsform gemein."

Dieses Urteil erscheint mir nicht zutreffend. Die Tatsache, baß eine Zuckerfabrik betrieben wird, läßt durchaus noch nicht darauf schließen, daß es sich um ein Unternehmen handle, das mit der Genossenschaft nur die Rechtsform gemeinschaftlich habe. Verträge mit Landwirten, wonach diese sich verpflichten, jährlich ein bestimmtes Areal mit Zuckerrüben zu bepflanzen und nach bestimmten Grundsätzen abzugeben, kann natür= lich jede Aktiengesellschaft abschließen. War die Rübenbaupflicht ein Hindernis für die Wahl der Form der Aktiengesellschaft, so hat man doch den Aktionären diese Pflicht auferlegen wollen. Man wollte etwas anderes als eine bloße Aktiengesellschaft, man wollte eine Beziehung bes Genoffen zur Genoffenschaft, nämlich die Beziehung, an den gemein= schaftlichen Geschäftsbetrieb Zuckerrüben zu liefern. ziehung vorhanden, so ist selbst die kapitalistische Form der Aktiengesell= schaft kein Hindernis, um konstatieren zu müssen, daß das Unternehmen seinem Wesen nach eine Genoffenschaft ist, aber eine Genoffenschaft in ber Form einer Kapitalgesellschaft. Zuckerfabriken, die von Landwirten, benen die Rübenlieferungspflicht statutarisch obliegt, errichtet werden, find ihrem Wesen nach Genossenschaften.

In den "Blättern für Genossenschaftswesen", Jahrgang 1907, S. 585, wird mitgeteilt, daß eine Anzahl von Privatschiffern auf der Elbe, die disher mittels eigener Kähne das Schiffahrtsgewerbe auf der Sibe selbständig ausübten, sich zu einem gemeinschaftlichen Betriebe vereinigt hatten, und zwar habe man nach langen Verhandlungen die Form der eingetragenen Genossenschaft gewählt. Die Genossenschaft firmiert als "Privatschiffer-Transportgenossenssenschaft, e. G. m. b. H." Der Verfasser des Artikels, Haubensack, überschreibt denselben: "Ein Kartell in der Form der eingetragenen Genossenschaft". Offenbar kommt er zu

von Kapitalisten, weil die eigenen Kähne der Privatschiffer einen Wert von 15—50 000 A repräsentieren. Der Wert der Kähne ist für die Sharafterisierung des Unternehmens bedeutungslos. Es handelt sich darum, zu untersuchen, ob und inwelchem Umfange die einzelnen Schiffer zu dem genossenschaftlichen Geschäftsbetrieb in Beziehung treten. Treten sie zu ihr in Beziehung in der Weise, daß die Besitzer der Kähne in den Dienst des genossenschaftlichen Betriebes eintreten — was doch wohl anzunehmen ist — so ist die Privatschiffer-Transportgenossenschaft eine Arbeitsgenossenschaft. Die einzelnen Schiffer wollen mit Hilfe des genossenschaftlichen Unternehmens ihre Arbeitskraft und ihre Arbeitsmittel bessenschaftlichen Unternehmens ihre Arbeitskraft und ihre Arbeitsmittel besser und sicherer verwerten, als es jedem einzeln möglich ist.

Geben die Privatschiffer dagegen nur die Kahne in den gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb, und zwar vielleicht noch in der Weise, daß jeder Kahn zu seinem Werte eingeschätt wird, daß aber die Führer der Kähne fremde, gegen Lohn oder Gehalt arbeitende Personen, also Nichtsmitglieder der Genossenschaft sind, so ist das Unternehmen eine Kapitalsgesellschaft, die sich von den meisten anderen Kapitalgesellschaften nur dadurch unterscheidet, daß die Sinlage eben aus Gegenständen, statt aus dem Tauschmittel Geld besteht. Sin Kartell ist das Unternehmen auch in diesem Falle nicht, sondern eine formale Genossenschaft.

Der Bollständigkeit halber mag hier noch auf eine genossenschaftsliche Form hingewiesen werden, die ebenfalls des reinen Charakters der Genossenschaft entbehrt. Es sind dieses gewisse gem ein nüt ig geUnternichaft entbehrt. Es sind dieses gewisse gem ein nüt ig geUnternichaft entbehrt. Gie det Hechtsform der Genossenschaft gewählt haben. Sie betätigen sich vielsach darin, daß sie Minders oder Unsbemittelten den Erwerd eines eigenen Häuschens oder eines kleinen Landsbestisses mit Hilfe des genossenschaftlichen Unternehmens zu erleichtern suchen. Die Mitglieder dieser Genossenschaften stehen zu dem genossenschaftlichen Geschäftsbetried in keiner Beziehung. Sie dauen die kleinen Häuschen nicht für sich selbst, sie parzellieren größere Besitze nicht zu ihrem Nuten, sondern sur andere, sie sind ihrem Wesen nach gemeinsnützge Gesellschaften, aber keine Genossenschaften, weil eben die Beziehung des Genossen zur Genossenschaft sehlt. Die formale Genossensichaft kann somit sowohl eine kapitalistische Erwerdsgesellschaft, wie eine gemeinnützige Gesellschaft sein.

Ueberblicken wir zusammenfassend das, was über die Systematik

Nebersicht über die Möglichkeiten der Einteilung der Genossenschaften der Genossenschaften auf den vorstehenden Seiten gesagt worden ist, so ergibt sich zunächst, daß eine Einteilung der Genossenschaften von den versichiedensten Gesichtspunkten aus vorgenommen werden kann. Für die Wahl des Gesichtspunktes ist der Zweck, den der Einteilende versolgt, maßgebend.

Untersucht man die Genossenschaften lediglich von dem Sesichts= punkte aus, ob sie in das deutsche Genossen schaftsregister eingetragene und sied man sie in eingetragene und nichtein= getragene Genossenschaften teilen. Nach Maßgabe der Haft icht zerfallen die eingetragenen Genossenschaften wieder in eingetragene Genossenschaften mit unbeschränkter Haftpflicht, eingetragene Genossenschaften mit unbeschränkter Nachschußpflicht und eingetragene Genossenschaften mit beschränkter Haftpflicht.

Die nichteingetragenen Genossenschaften zerfallen wieder in freie Bereinigungen (Gesellschaften im Sinne des Bürgerlichen Gesehuches), eingetragene Vereine und Genossenschaften in der Form von Kapitalgesellschaften. Von diesen kommen vor allen Dingen in Frage die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Aktiengesellschaft und die Verssicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit. Se können aber auch die anderen Formen der Kapitalgesellschaften, wie die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft und die Kommanditgesellschaft auf Aktien ihrem Wesen nach Genossenschaften sein.

Seht man bei der Untersuchung davon aus, ob die Senossenschaft mit der genossenschaft der genossenschaft der Form auch das Wesensteinst, so ment der Beziehung des Senossen zur Senossenschaft vereinigt, so zerfallen die Senossenschaften in reine, unreine und formale Senossenschaften; die letzteren wieder in solche, die ihrem Wesen nach kapitalisstische Sewerdsgesellschaften, und in solche, die ihrem Wesen nach gemeinsnützige Sesellschaften sind.

Soll die Einteilung der Genoffenschaften ber Renntnis der Genoffenschaftsbewegung, bem tieferen Eindringen in Wesen und Eigenart ber Genossenschaften dienen, so ist es ihre Aufgabe, die natürliche Gliederung der Genossenschaften zu suchen. Die natür= liche Gliederung ergibt sich eben aus dem Wesen und der Eigenart der Genossenschaften. Die beiben wichtigsten Gesichtspunkte für eine natürliche Gliederung der Genossenschaften sind die Beziehung der Genossen= schaft zur Gesamtwirtschaft und bie Beziehung des Genossen zur Ge= nossenschaft. Nach der Beziehung der Genossenschaft zur Gesamtwirtschaft zerfallen die Genossenschaften in Gelbgenoffenschaften, Warenoder Erwerbsgenossenschaften und Konsumenten= oder Wirtschafts= genossenschaften. Nach ber Beziehung bes Genossen zur Genossenschaft zerfallen die Genoffenschaften in Verwertungsgenoffenschaften, Arbeitsgenossenschaften und Bezugsgenossenschaften. Die Geldgenossenschaften können nur die eine Untergruppe, die Kreditgenossenschaft, bilden, die in sich das Wesen der Geldverwertungs= und Geldbezugsgenossenschaft, sowie der Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaft vereinigt. Die Konsu= menten= ober Wirtschaftsgenossenschaften machen eine weitere Unterscheidung nach ber Beziehung des Genossen zur Genossenschaft nicht nötig, da Konsumenten=Verwertungsgenossenschaften und Konsumenten= Arbeitsgenossenschaften nicht vorkommen. Somit findet der zweite Gin= teilungsgrundsatz nur auf die Erwerbsgenossenschaften Anwendung, die allein in Arbeitsgenossenschaften, Verwertungsgenossenschaften und Bezugsgenossenschaften zerfallen. Bei den beiden letteren Arten ift es noch von Bedeutung, ob der Betrieb einen industriellen oder landwirtschaftlichen Charafter trägt. Danach unterscheibet man wieder: gewerbliche Verwertungsgenossenschaften und gewerbliche Bezugsgenossenschaften,

landwirtschaftliche Verwertungsgenossenschaften und landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaften. Die drei Hauptgruppen mit den sieben Untersgruppen ergeben die Grundlage einer natürlichen Gliederung der Gesnossenschaften. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal bildet der Gegenskand des Unternehmens. Alle übrigen Merkmale zur Bildung von Untergruppen innerhalb der natürlichen Gliederung lassen eine scharfe Trennung nicht zu und sind daher zu verwerfen.

Allerdings bedarf es, um eine natürliche Gliederung herbeizuführen, eines tieferen Eindringens in die Eigenart der Genossenschaft, als wenn die Gliederung von einem oberflächlichen Merkmal abgeleitet wird. Auch in der Botanik ift es z. B. viel leichter, die Pflanzen nach dem Linne'schen System, nach der Zahl der Staubfäben zu klassisieren, als die natürlichen Ordnungen und Familien aufzufinden. Die Sinteilung nach dem äußeren Merkmal der Staubfäben ift aber nur ein Hilfsmittel; einem tieferen Eindringen in die Renntnis der Pflanzenwelt dient sie nicht. Sbenso ift es auch in ber Systematik ber Genossenschaften. Will man aum tieferen Eindringen in die Materie beitragen, so muß die natürliche Glieberung gefunden werben, und diese sett eben ein tieferes Sindringen in ben Stoff voraus, ober mit anderen Worten: ein tieferes Einbringen in den Stoff ist die Boraussetzung der Herbeiführung einer natürlichen Glieberung, und diese natürliche Glieberung vermittelt wieder Dritten bas bessere Verständnis und bas tiefere Sindringen in Wesen und Eigen= art ber Genoffenschaften.

Man soll daher auch dieser Einteilung nach dem Wesen der Ge= noffenschaft nicht den Vorwurf machen, daß sie praktisch nicht brauchbar sei, weil "ein tieferes Eindringen in den Geschäftsbetrieb bazu gehort, um auch nur annähernd feststellen zu konnen, welcher Gruppe bie Benossenschaft beigezählt werden soll", wie es Dr. Crüger in dem erwähnten Werk "Ginführung in das deutsche Genoffenschaftswesen", Seite 20, tut. Den Beweis, daß meine Systematik zu einer allen berechtigten An= forderungen entsprechenden natürlichen Gliederung der Genoffenschafts= bewegung führt, daß sie brauchbar und praktisch durchführbar ist und daß sich mit Hilfe dieser Erkenntnis weitere wertvolle Schlusse in bezug auf die genossenschaftliche Entwicklung ziehen lassen, habe ich in dem Bor= stehenden geführt. Den Beweis der Durchführbarkeit dieser Systematik liefert auch der Leiter des Statistischen Amtes der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse, Professor Dr. Petersilie, indem er in den Jahr= und Abreßbüchern und in den "Mitteilungen zur deutschen Genoffenschafts= statistik" eine Auszählung der Genossenschaften auf dieser Grundlage bringt.

Zu einer weiteren Gruppierung zwingt der Zusammenschluß der Genossenschaften. Dadurch entstehen genossenschaftliche Gebilde eigener Art, die man wohl am besten als Zentralgenossenschaften bezeichnet. Zum Unterschied von diesen kann man die Genossenschaften, die nur aus Personen bestehen, auch Einzelsgenossenschaften nennen.

Die Bildung von Zentralgenossenschaften führt zu Erscheinungen der Konzentration, wie wir sie auch in der Entwicklung der Kapital= gesellschaften beobachtet haben. (Bergl. S. 73: Bereinigung der

Ronzentrations= erscheinungen im

Rapitalgesellschaften). Ebenso wie die Rapital= gesellschaften das Bestreben haben, sich zu ver= einigen, um einen noch größeren, einen wirtschaftlich noch überlegeneren Großbetrieb zu bilden, eben= Birtschaftsleben | so haben die Genossenschaften das Bestreben bes Zusammenschlusses, um durch weiteren Zusammen=

schluß weitere Kräftigung im wirtschaftlichen Kampfe ums Dasein Die Genossenschaft entsteht burch Uebertragung wirt= zu erlangen. schaftlicher Funktionen von Personen auf einen gemeinschaftlichen Be= trieb. Die Zentralgenossenschaft entsteht durch Uebertragung wirtschaft= licher Funktionen von Genossenschaften auf einen gemeinschaftlichen Betrieb. Ueberall, wo Genossenschaften vorhanden sind, ist bei ihnen auch das Bestreben zur Vereinigung, zur Bildung noch höherer wirtschaft=

licher Einheiten vorhanden.

Die Großbetriebe der Kapitalgesellschaften zeigen ferner die Tendenz, sich andersartigen Betrieben, anderen Rapitalgesell= icaften, die als Bezieher ober Lieferanten in Frage kommen, anzu= gliedern, eine Angliederung, die vielfach auf dem Wege der Ber= schmelzung erfolgt. Auch bei den Genossenschaften ist dieselbe Tendenz vorhanden. Die Konsumentengenoffenschaften und Bezugs= genoffenschaften geben, sobald die Voraussehungen gegeben sind, stets sur Eigenproduktion über. Das gilt nicht etwa nur für die Konsum= vereine, sondern für alle Genossenschaftsarten, deren Betrieb einen ge= meinschaftlichen Bezug barstellt. Die Verwertungsgenoffenschaften suchen die im Zusammenschluß liegende Stärke durch die Vereinigung zu Verkaufsgenossenschaften zu erreichen. Selbstverständlich haben nicht nur die Einzelgenossenschaften, sondern auch die Zentralgenossenschaften das gleiche Bestreben. Auch die gehen, sobald es möglich ist, zur Eigen= produktion über. Würde sich diese Entwicklungstendenz der Genossen= schaftsbewegung in jeder Richtung hin ungestört ausleben konnen, so tamen wir auf biesem Wege zu einer Regelung der Produt= t i o n, ebenso wie durch das schrankenlose Ausleben der Konzentrations= tendenzen der Kapitalgesellschaften zur Regelung der Produktion durch Truste und Kartelle. Der Unterschied zwischen beiden wurde nur ber sein, daß die Regelung der Produktion durch Truste und Kartelle im Interesse weniger und zum Schaben ber Gesamtheit, die genossenschaft= liche Regelung der Produktion bagegen im Interesse aller und zum Ruten ber Gesamtheit erfolgen würde.

Neben diesen beiden auf freier wirtschaftlicher Betätigung be= ruhenden Entwicklungsmöglichkeiten, die auf eine Regelung der Probuttion gerichtet find, find endlich noch bie Betriebe bes Staates und ber Gemeinben zu nennen. Der Staat und bie Gemeinben werben immer mehr Eigner gewaltiger wirtschaftlicher Betriebe. liegt in dem Charakter dieser Betriebe, daß sie von vornherein die Kon= furrenz ausschließen. Sobald ber Staat ober die Gemeinde einen Betrieb erticitet, geschieht es auf ber Grunblage bes Monopols. Jede Kon= kurrenz wird gesetlich verboten. Als Trager und Eigner von Betrieben And Staat und Gemeinbe auch im Grunde genommen Genoffenschaften. Aber sie sind keine Genossenschaften, die auf dem freiwilligen Zusammen= schlusse beruhen, sondern sie find Zwangsgenossenschaften. Das Indivibuum, das in dem Staate, in der Gemeinde leben will ober leben muß, ik eben ohne weiteres, ob es will ober nicht, Mitglied dieser Genossen= schaft. Die Entwicklung der Zwangsgenossenschaften, also ber Staats= und Gemeindebetriebe, zur Berbrangung aller Privatbetriebe, gleichgültig, ob es Einzelbetriebe find, ober die Betriebe von Kapitalgesellschaften, ober die Betriebe von Genoffenschaften, wurde ebenfalls zu einer Regelung ber Produktion führen. Theoretisch find also alle drei Möglich= keiten vorhanden, nämlich

1. die Regelung der Produktion durch die Entwicklung der groß= kapitalistischen Kartelle und Truste,

2. die Regelung der Produktion durch die genoffenschaftliche Ent= wicklung,

3. die Regelung der Produktion durch die Entwicklung der Staats= und Gemeindebetriebe, also sagen wir kurz, durch die Verstaat= lichung.

Wir haben somit brei auf Regelung der Produktion gerichtete Ronzentrationstendenzen vor uns, wovon jede für sich allein zur Regelung der Produktion führen würde, wenn sie sich ungestört aus-

Die Regelung

leben könnte. Da sie gleichgerichtete Tendenzen sind, so machen sie einander den Platz streitig. der Produktion wird den Teil des Wirtschaftslebens behaupten, auf dem sie im wirtschaftlichen Kampfe ums Dasein

Ist eine dieser Konzentrationstendenzen überall, am stärksten ist. auf dem ganzen weiten Felde des Wirtschaftslebens die stärkste, so wird ste als Siegerin aus biesem Kampfe hervorgehen.

Ueber die Tendenz der Genossenschaftsbewegung zur Herbeiführung einer den genoffenschaftlichen Grundsaten und Wirtschaftsformen entsprechenden, geregelten genoffenschaftlichen Gesellschafts= und Wirt= schaftsordnung schrieb ich in meinem vorjährigen Sekretariatsbericht Jahrbuch 1907, Seite 51, wie folgt:

Rur in dem Maße, in dem der genossenschaftliche Betrieb dem indi-viduellen Geschäftsbetrieb wirtschaftlich überlegen ist, wird er sich an dessen Stelle setzen. Ist er ihm auf ber ganzen Linie überlaffen — wofür wir zurzeit keine Beweise haben —, so wird bas Ende dieser Entwicklung mit inneter Rotwenbigkeit eine genoffenschaftliche Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung sein. Da die Genossenschaft ihrem Wesen nach eine Demokratie ist, und da der gemeinschaftliche Wirtschaftsbetrieb gemeinschaftliches Eigentum an Arbeitsmitteln, Arbeitsgegenständen und Arbeitsertrag darstellt, also Elemente des Sozialismus in sich schließt, so wird eine genossenschaftliche Gesellschafts- und Wirtschaftsorbnung in manchen Beziehungen fich dem heutigen Ideal der politischen Arbeiterbewegung, nämlich einer demotratisch-kommunistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, nähern. S find aber auch wesentliche Unterschiede vorhanden. Gine genoffenschaftliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung würde auf dem freiwilligen Ausammenschluß beruben und würde nut in dem Maße durchgeführt werden

können, als durch den Zusammenschluß zu Genossenschaften wirtschaftliche Vorteile erzielt werden. Es würde jedem unbenommen sein, wenn er auf diese wirtschaftlichen Vorteile berzichtet, seinen individuellen Wirtschaftsbetrieb aufrechtzuerhalten.

Die Genossenschaft selbst zeigt ein eigenartiges Gemisch sozialistischer und individualistischer Bestandteile, und daher mag es auch kommen, daß jeder in ihr findet, was er zunächst sucht. Die Gemeinschaftlichkeit des Wirtschaftsbetriebes, das gemeinschaftliche Eigentum an Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenständen ist zweifellos sozialistisch. Der Arbeitsertrag bleibt aber nur zum kleinsten Teil gemeinschaftliches Gigentum, zum größten Teil fließt er in das persönliche Eigentum der Mitglieder zurück. Meistens ist das Mitglied in dem Maße an dem Arbeitsertrage beteiligt, in dem es seinc individuellen Funktionen auf den gemeinschaftlichen Wirtschaftsbetrieb überträgt. Die Kapitalbeteiligung des Mitgliedes an seiner Genossenschaft fließt mit dem Ausscheiden ebenfalls in sein persönliches Eigentum zurück. Der Zweck der Genossenschaft ist die Förderung eines individualistischen Erwerbsbetriebes oder einer in dividualistischen Wirtschaft, steht also im Gegensatz zu einer etwa erstrebten kommunistischen Produttion ober Konsumtion. Der genossenschaftliche Betrieb selbst ist aber in gewissem Sinne ein kommunistischer, und zwar jeder Genossenschaftsbetrieb — gleichgültig, welcher Genossenschaftsart. Es wird durch die Genossenschaft ein Teil individueller Funktionen von Personen sozialisiert, um die verbleibenden zu stärken und zu kräftigen.

Es sei fern von mir, eine neue Lehre, die Lehre von der Herbeiführung eines "genossenschaftlichen Zukunftsstaates", zu verkünden. Gine genossenschaftliche Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung ist lediglich eine lette Konsequenz des Genossenschaftsgedankens, die jedoch nur gezogen werden kann, wenn als Prämisse vorangestellt werden darf, daß die genossenschaftliche Wirtschaftsform stets und unter allen Umständen allen anderen Wirtschaftsformen überlegen ist. Ginen Beweis für diese Prämisse haben wir keineswegs. Ich sage daher nur bedingungsweise: zeigt sich die Genoffenschaftsform dauernd allen anderen Wirtschaftsformen wirtschaftlich ilberlegen, d. h. sind durch die genossenschaftliche Form die größeren wirtschaftlichen Vorteile zu erzielen, so kommen wir, ob wir wollen oder nicht, zu einer genossenschaftlichen Staats- und Gesellschaftsordnung, ebenso wie sich auch ohne den Willen der Menschen, ohne deren bewußtes Streben die heutige großkapitalistische Staats- und Gesellschaftsordnung durchgesett hat. Die genossenschaftliche Distribution und Produktion würde sich mit derselben inneren Rotwendigkeit und mit derselben zwingenden Gewalt an die Stelle ber heutigen großkapitalistischen setzen, wie sich diese an die Stelle der handwerkmäßigen und wie die Geldwirtschaft sich an die Stelle der Naturalwirtschaft gesetzt hat. Eine solche Entwicklung aus innerer wirtschaftlicher Rotwendigkeit würde aber zu dem proletarischen Klassenkampf in gar keiner Beziehung stehen, weil an dieser Entwicklung alle Genossenschafter, b.h. alle Berufsstände und Gesellschaftsklassen, weil an ihr Bürger und Bauer, Arbeiter und Beamter gleichmäßig beteiligt sein würden.

Aber selbst wenn die Boraussehung, die unbedingte Ueberlegenheit des genossenschaftlichen Betriebes über den privatkapitalistischen sich tatsächlich einmal einstellen sollte, so ist wiederum nicht gesagt, daß ein solcher Zustand sich dauernd behaupten wird. Allgemein betrachtet, läßt sich nicht verkennen, daß jede wirtschaftliche Entwicklungstendenz die sie selbst ausbekenden Kräfte auslöst. Zum Beispiel: Die großkapitalistische Entwicklung hat zweisellos die Tendenz, die breiten Rassen des Volkes zu verelenden. Zugleich schafft sie aber das moderne Proletariat und dieses entwickelt in seinen Berufsorganisationen, den Gewerkschaften, Kräfte, die einerseits in direkten Lohnkampfen, anderseits durch geeignete Unterstützungseinrichtungen der Tendenz der kapitalistischen Entwicklung zur Verelendung wirksam Widerstand leisten, vielleicht sie gar überwinden. Auf die Genossenschaftsbewegung

angewandt, gibt dieses Schulbeispiel der Bermutung Raum, daß die sogialisierenden Kräfte der Genossenschaft durch Stärkung des individualistischen Erwerbs- und Wirtschaftsbetriebes sich selbst ein Gegengewicht schaffen, durch das die Entstehung einer rein genoffenschaftlichen Gesellschafts- und Birischaftsordnung wieder vereitelt wird. Der bisher noch nicht festgestellte Grad der wirtschaftlichen Ueberlegenheit der Genossenschaft lätzt auch noch andere Möglichkeiten offen. Je weniger die wirtschaftliche Ueberlegenheit der Genossenschaft vorhanden ist, um so mehr wird sie darauf beschränkt bleiben, Lücken in der großkapitalistischen Produktion und Distribution auszufüllen. Ist die genossenschaftliche Ueberlegenheit in höherem Make vorhanden, so wird sie vielleicht der großkapitalistischen Entwicklung sowohl ein wirksames Gegengewicht geben als auch sie ergänzen können. Erst die unbedingte und bleibende Ueberlegenheit der Genossenschaft würde sie — vielleicht in Verbindung mit Staats- und Gemeindebetrieben, die im Grunde ja Zwangsgenossenschaften der Einwohner find — befähigen, einer zukünftigen Wirtschaftsordnung solange ihr Gepräge aufzudrücken, bis fie vielleicht ihrerseits wieder von einer höheren wirtschaftlichen Form abgelöst wird.

Nach den vorstehenden Darlegungen ist zurzeit kein Grund zu der Annahme vorhanden, daß die Tendenz der Genossenschaftsbewegung zur Regelung der Produktion die alleinherrschende werden und die beiden anderen Tendenzen verdrängen wird. Auch die Entwicklung der kapitali= ftischen Großbetriebe läßt zwar die Tendenz erkennen, einen immer größeren Teil des Wirtschaftslebens in den Bann dieser Wirtschafts= form zu bringen, sie ist aber kein Grund zu ber Annahme, daß in ab= sehbarer Zeit der kapitalistische Großbetrieb ausschließlich das Feld des Wirtschaftslebens behaupten wird. Schon in meiner Untersuchung über das Ausbreitungsfeld der Genossenschaften habe ich fest gestellt, daß die landwirtschaftliche Produktion von dem tapitali= Rischen Großbetriebe nicht berührt wird, daß auch noch auf weiten Gebieten der industriellen Produktion der kleine Eigenbetrieb vor= herrschend ist, und daß die kapitalistische Entwicklung selbst immer wieder die Möglichkeit der Entwicklung lebensfähiger Kleinbetriebe in den Fugen ber großkapitalistischen Produktion gibt. Es ist ja möglich, daß die Rapitalgesellschaften später diese Kleinbetriebe, wie fie sich zurzeit 1. B. als Reparaturmerkstätten und bergl. herausstellen, wieder auf= saugen werden. Es scheinen schon die ersten Anfänge dieser Entwicklung vorhanden zu sein, und es ist zweifellos, daß eine weitere Vertruftung des kapitalistischen Großbetriebes zahlreiche Gigenbetriebe, die sich in den Fugen der großkapitalistischen Produktion gebildet haben, wieder aus= schalten wird.

Auch der Staats = und Gemeindebetrieb zeigt zurzeit nicht die Tendenz, ausschließlich das Feld des Wirtschaftslebens des haupten zu wollen. Die Mehrzahl unseres Volkes ist enischieden für eine auf Privateigent um beruhende Wirtschaftsordnung und steht somit im Grunde ihres Herzens der Verstaatlichung und Verstadtslichung des Wirtschaftslebens ablehnend gegenüber. Da nun aber der Staats = und Gemeindebetrieb sich nicht durchseten kann, ohne daß dies jenigen, die die Klinke der Gesetzebung in der Hand haben, gewillt sind, mit Hilse der Gesetzebung systematisch die Produktion zu regeln, so ist vorläusig keine Aussicht vorhanden, daß auf diesem Wege die Regelung

ber Produktion erfolgt, mit anderen Worten, daß sich die Tendenz des Staats= und Gemeindebetriebes zur Regelung der Produktion ungestört ausleben und die beiden anderen Tendenzen verdrängen wird.

Wenn trot der grundsätlichen Ablehnung des Staats= und Gemeindebetriebes seitens der Volksmehrheit doch schon in allen Städten
und Staaten ein nicht zu unterschätzender Teil des Wirtschaftslebens in
die Hände der Gesamtheit übergeführt worden ist, so ist das eben auf jene
innere wirtschaftliche Notwendigkeit zurüczuführen, welche vor theoretischen Grundsäten nicht haltmacht. In dem Maße, in dem allgemein
anerkannt wird, daß ohne Staats= und Gemeindebetrieb in den betreffenden Zweigen der Produktion die größten wirtschaftlichen Uebel
zum Schaden der Vesamtheit entstehen mußten, muß sich eben diese Be-

triebsform durchseten.

Hier findet sich nun ein Uebergang von den großkapitali= stischen Betrieben zu ben Staats= und Gemeindebetrieben. Die groß= kapitalistische Entwicklung führt ben Besit an Produktionsmitteln in bie Hände weniger über und schaltet viele aus. Durch die Vertruftung der großkapitalistischen Betriebe erhalten diese eine solche wirtschaftliche Macht, daß sie in ihrer Preisfestsetzung ungehindert find und einigen wenigen große wirtschaftliche Vorteile auf Kosten ber Gesamtheit zu= führen können. Führt die wirtschaftliche Entwicklung der großkapitali= stischen Betriebe zu biesem Zustande, so wird zweifellos auch eine große Mehrheit des Volkes gewillt sein, durch die Ueberführung dieser Betriebe in Staats= und Gemeindeeigentum ber Unerträglichkeit ein Enbe zu machen. Die großkapitalistische Entwicklung münbet somit birekt in den Staats= und Gemeindebetrieb. Man vergleiche nur einmal, welche Fortschritte die Verstaatlichung bes Eisenbahnwesens und die Ueberführung des Straßenbahnwesens in den Gemeindebetrieb in den letten 20 Jahren in allen Kulturstaaten gemacht Man denke ferner daran, daß aus den verschiedensten Parteien heraus schon heute in Deutschland die Forderung einer Verstaatlichung der Kohlenbergwerke erhoben wird. Auch das Bedürfnis, dem Staate neue Finanzquellen zu erschließen, führt zur Monopolisierung und Verstaatlichung bestimmter Produktionszweige.

Die Tendenz der genossenschaftlichen Ketriebe in Konzentration erzwingt dagegen keine Ueberführung der genossenschaftlichen Betriebe in Staats= und Gemeinderegie. Der zur Ausschließlichkeit vorgedrungene Genossenschaftsbetrieb würde sich sehr wohl als Wirtschaftsgemeinden eben der politischen Gemeinde etablieren können. Beide würden eins ander durchdringen und schließlich nur zwei Seiten einer und derselben Sache sein. Es ist allerdings möglich, daß auch diese Durchdringung zur Verschmelzung sühren würde. Dabei ist aber stets zu beachten, daß der Träger des genossenschaftlichen Betriebes, der kleine Sigenbetrieb oder die Hauswirtschaft, nicht ausgeschaltet werden würde, sondern gleichgültig, ob der zur wirtschaftlichen Herrschaft gelangende Genossenschaftsbetrieb sich mit Staats= und Gemeindebetrieb verschmilzt oder nicht, durch seine Verbindung mit dem Genossenschaftlichen Betriebsformen

wirklich einmal verstaatlicht und im übrigen in ihrer Eigenart erhalten, so würde sich ein wirtschaftlicher Zustand herausbilden, der durch eine sehr große Anzahl individualistischer Kleinbetriebe und Hauswirtschaften als Träger großer Staats= und Gemeinbebetriebe carat= terifiert werben würde.

Der kapitalistische Großbetrieb muß in dem Maße in den Staatsund Gemeindebetrieb übergeführt werden, in dem die große Mehrheit des Volkes diese Ueberführung als im Interesse der Gesamtheit liegend für notwendig erachtet. Die Voraussetzung ist also, daß durch die Ueber= führung die Interessen der Gesamtheit besser ge= wahrt werden als ohne sie. Diese Voraussetzung würde bei den sur Ausschließlichkeit gelangenden genoffenschaftlichen Betriebsformen nicht vorhanden sein, denn es liegt in dem Wesen der reinen Genoffen= schaft, daß ihr alle Bolksgenoffen, soweit fie ein Interesse baran haben, Ein Interessengegensatz zwischen ber beitreten können. Rehrheit bes Boltes und ben genoffenschaftlichen Betrieben ift unbentbar, weil, falls die Genossenschaftsbewegung sich durchsetzen wird, sie eben die Mehrheit des Volkes umfassen wird.

Ich habe schon darauf hingewiesen, daß heute die Mehrzahl des Bolles, b. h. die bürgerlichen Parteien, auf dem Boden bes Privateigentums stehen, daß sie also dem Staats- und Gemeinde-

und die Genoffenschaftsbewegung

betriebe gegenüber sich grundsätzlich ab-Die politischen Parteien lehnend verhalten mussen. Der Genossenschaftsbewegung gegenüber ist eine solche grundsätliche Ablehnung nicht notwendig, weil die Genossenschaftsbewegung ein Ge-

misch sozialistischer und individualistischer Wirtschaftsformen darstellt und weil mit Hilfe des sozialistischen Teiles, nämlich der Genossenschafts= betriebe, der individualistische Teil, nämlich die Träger dieser genossen= schaftlichen Betriebe, die kleinen Eigenbetriebe und Hauswirtschaften, in ihrer Existenz gestärkt werden.

Den bürgerlichen Parteien gegenüber steht die sozialdemo= tratische Partei, welche bie Eroberung ber politischen Macht in Staat und Gemeinde erstrebt, um auf diesem Wege mit Hilfe der Gesetgebung eine ihrer Ansicht nach schon heute in dem Interesse der Gesamt= heit liegende Regelung der Produktion herbeizuführen. Es ist nun die Frage aufgeworfen worden, ob die Bestrebungen der sozialdemokratischen Partei, durch bas Mittel bes Klaffenkampfes die politische Macht zu er= obern, um mit beren Hilfe zum Nuten ber Gesamtheit eine Regelung ber Produktion herbeizuführen, zu der Entwicklungstendenz der Genoffen= schaftsbewegung auf Regelung zur Produktion in Konflikt kommen muß. Die Beantwortung dieser Frage ist speziell für diesenige Art der Ge= nossenschaftsbewegung, beren Mitglieder zurzeit in Deutschland ihrer Mehrzahl nach der sozialdemokratischen Partei angehören dürften, von großer Wichtigkeit und hat bereits im verfloffenen Jahre zu leiben= schaftlicher Diskussion geführt. Es ist selbstverständlich meine Aufgabe, in dem theoretischen Teile des Sekretariatsberichts zu solchen grundsätlichen Fragen Stellung zu nehmen. Ich will mich bei meiner Unterssuchung aber nicht auf die Erörterung etwaiger Konfliktsmöglichkeiten zwischen Genossenschaftsbewegung und Sozialdemokratie beschränken, sondern dabei zugleich auch die Konfliktsmöglichkeiten zwischen der Senossenschaftsbewegung und den politischen Parteien überschaftsbewegung und den politischen Parteien.

Ich stelle die Frage daher so, ob und unter welchen Bor = ausse ungen die sozialbemokratische Partei oder andere politischen Parteien zu der Genossensche konflikts= bewegung in Konflikt kommen können. Solche Konflikts= möglichkeiten scheinen mir in folgenden Fällen vorhanden zu sein:

- 1. Wenn die sozialdemokratische Partei ihre Anhänger von der Beteiligung an der Genossenschaftsbewegung aus irgendwelchen Gründen ab zu halt en suchen würde. Die Genossenschaftsbewegung hat die Tendenz, die Zahl der Mitglieder zu vermehren, und speziell die Konsumsgenossenschaftsbewegung will alle Konsumenten organisieren. Sie kann daher nicht vor den Grenzen einer politischen Partei haltmachen. Würde die sozialdemokratische Partei ihre Anhänger von dem Beitritt zur Genossenschaftsbewegung abhalten, so würde zweisellos zwischen ihr und der Genossenschaftsbewegung ein Kampf entbrennen. Das Gleiche gilt aber auch von allen anderen Parteien. Die Genossenschaftsbewegung ein kampf entbrennen. das Gleiche gilt aber auch von allen anderen Parteien. Die Genosses, die sie sie in ihrer Entwicklung zu hindern sucht, im Gegensatz, die sie in ihrer Entwicklung zu hindern sucht, im Gegensatz.
- 2. Eine Konfliktsmöglichkeit scheint mir vorhanden zu sein, wenn die sozialdemokratische Partei die Genossenschaftsbewegung zum Werk= zeuge ihres politischen Kampfes, des Klassenkampfes machen wollte. Das gilt aber nicht nur von ber sozialbemokratischen Partei, sonbern von jeder anderen Partei auch. Die Genoffenschaftsbewegung kann teiner Partei gestatten, von ihr in ben Strudel des politischen Kampfes gezogen zu werden, weil eben ihre Grenzen mit denen einer oder mehrerer politischer Parteien sich nicht becen. Der Versuch, die Genossenschafts= bewegung in den politischen Kampf hineinzutreiben, würde zur Zer= splitterung der Genossenschaftsbewegung führen. Im übrigen verweise ich an dieser Stelle auf meinen vorjährigen Setretariatsbericht, in bem ich die Ansicht Combarts, daß die Genossenschaftsbewegung ein Teil des proletarischen Rlassenkampfes sei, mit aller Entschiedenheit, und wie ich glaube, auch mit schlagenden Gründen zurückgewiesen habe. Ich bedaure nur, daß Sombart in der neuen Auflage seines Werkes "Sozialismus und soziale Bewegung" (Verlag Gustav Fischer, Jena 1908), die er als bie sechste vermehrte und bis in die Gegenwart fortgesetzte Auflage bezeichnet, von diesen Ausführungen keine Notiz genommen hat. Dadurch, daß er Einwendungen, die ihm die Unrichtigkeit seiner Auffassung auf Grund eines reichen Tatsachenmaterials beweisen, mit Stillschweigen übergeht und die Unrichtigkeiten wiederholt, werden sie natürlich nicht richtig, vielmehr schabet er nur seiner wissenschaftlichen Bedeutung. Daß die Genossenschaftsbewegung meberein Werkzeug in ben handen ber fozialbemofratischen Partei, noch ein

gegen bie Sozialbemofratie gerichtetes Berfzeug in ben Sanben anberer Barteten fein tann, ift eine genoffenicaftlichetheoretische Anficht, bie beute in Deutschland bereits Gemeingut faft aller Genoffenschafter ohne Unterschied ibrer politischen Barteiftellung geworben ift, und wofür ich nachber noch eine Angabi Bei-

fpiele anführe.

3. Gin Konflitt swijchen ber Genoffenicaftsbewegung und ber foglalbemotratifchen Partei ift bentbar, wenn fic bie Benoffen : icaften in die inneren Angelegenbeiten der Bartet mischen, und ihr bas Recht auf ben Alaffentampf ftreitig machen murben. Dasfelbe gilt von bem Berbaltnis ber Benoffenicaftsbewegung an anderen Barteien. Gin Ronflift gwijden ber Genoffenicaftsbewegung und einer Angahl burgerlicher Barteien mare unausbleiblich, wenn bie Genoffenschaftsbewegung biefen politischen Bartelen bas Recht, für Deeres- und Flottenvermehrung einzutreten, beftreiten murbe; gwifchen ber Genoffenschaftsbewegung und bem Bentrum, wenn fie fich in firchliche Angelegenheiten mischen und ju religiofen Fragen Stellung nehmen warbe. Ein Konflitt amifden Genoffenicaftsbewegung und Parteien ware ferner vorhanden, wenn die Genoffenschaftsbewegung fich in bie Fragen bes freien Sanbels ober bes Schutzolls ober bergl. einmischen murbe. Gerade auf biefem Gebiete ift noch manche Untlarbeit vorhanden, bie leicht jur Bermirrung führt und in ihrer Ronfequeng von bem neutralen Standpuntt abbrangen murbe. Es ift zweifellos, baß die mirticaftlichen Intereffen ber Mitglieder ber Genoffenschaften von ber Frage bes Schussolls ober bes freien Sanbels ftart beeinflußt werben. Es ift auch zweifellos, bag bie Benoffenschaften bie wirticaftlichen Intereffen ihrer Dit= glieber mahrgunehmen haben. Aber baraus barf teinesfalls ber Schluß gezogen werben, bag fie nun ju ber Frage bes freien Sanbels ober bes Schubzolls Stellung ju nehmen haben. Die genoffenfcaftliche Betatigung als folde bat mit Freihandel ober mit Schubzoll nichts zu tun haftliche Borteil, ber ben Der verbalin inderen Bolfsgenoffen, Die Mitaliebern ber C jeführt wirb, ift von einer nicht Mitalieber ei freibanblerifchen of Befetgebung burchaus uns abhangig. Die le haftemolferet erzielt eine, er Mild ihrer Mitglieber fagen wir um 25 er Genoffenicaftsmollerei gegenüber folden

angeschloffen finb, ob bie Mildeinfubr burch Roll geschütt ift ober nicht; bie Ronfumgenoffenicaft bringt ihren Mitgliebern, jagen wir um 20 p3t., großere Borteile im Gintauf, als ein Ronjument ergielt, ber vom Rleinbanbler feine Baren bezieht, ebenfalls gang gleichgfiltig, ob in bem Staate bas Schubgoll- ober bas Freihanbelinftem berricht. Die Genoffenicaften als fold e werben somit von biefen politischen Fragen so wenig wie von anderen berührt. Sie wurden ihren Standpunkt ber Reutralität

verlaffen, wenn fie bagu Stellung nehmen wurden.

Es muß ben Mitaliebern ber Genoffenschaften je nach ihren politifden Anfichten und wirticaftliden Intereffen überlaffen bleiben, an politifchen Fragen burd politifche Barteien Stellung gu nehmen und ihre Interessen wahrzunehmen. Ich für meinen Teil würde es vom Standpunkte des Politikers aus mir auch sehr verbitten, wenn wirtsschaftliche Organisationen, wie die Genossenschaften oder andere, meine Kreise stören würden, denn ebenso wie sich eine solche wirtschaftliche Organisation in dem einen Falle für die Ansichten einer politischen Partei erklären kann, wird sie bei einer anderen Frage den Ansichten dieser politischen Partei ent gegen treten müssen.

Rann und darf sich die Genossenschaftsbewegung nicht in die Ansgelegenheiten der politischen Parteien mischen, so kann und darf sie noch weniger fordern, daß eine politische Partei sich ausschließlich in ihren Dienst stellen soll, denn die politischen Parteien haben eben andere Aufgaben zu erfüllen und andere Fragen zu lösen als die Genossenschaften.

4. Ein Konflikt zwischen ber Genossenschaftsbewegung und der sozialdemokratischen Partei wäre endlich möglich, wenn die Genossenschaften diese Partei, sofern sie der Genossenschaftsbewegung neutral gegenübersteht, doch als se in dlich bekämpsenschaftsbewegung neutral gegenübersteht, doch als se in dlich bekämpsenschaften andere polizische Gesinnung hätten. Das Gleiche gilt von anderen Parteien. Steht eine Partei der Genossenschaftsbewegung neutral gegenüber, so kann und darf die Genossenschaftsbewegung sich nicht zu ihr in einen Gegensatz bringen, indem etwa Anhänger dieser oder jener Partei von der Mitseliedschaft zu Genossenschaften ausgeschlossen werden. Genossenschaften, die den Kreis ihrer Mitglieder auf die Anhänger politischer Parteien oder bestimmter Glaubensbekenntnisse beschränken, stürzen sich selbst in den Strudel der Politik und können sicher sein, daß sie in diesem Strudel untergehen werden.

In dem Borstehenden glaube ich alle Möglichkeiten von Konflikten zwischen politischen Parteien, speziell der sozialdemokratischen
Partei und der Genossenschaftsbewegung, erschöpft zu haben. Ich sasse
mich dahin zusammen, daß Konflikte möglich, ja sogar unausbleiblich
sind, wenn auf der einen oder der anderen Seite aus der Reserve, die
der Grundsat der Neutralität auferlegt, herausgetreten wird,
wenn also auf der einen Seite politische Parteien der Genossenschaft
feindlich gegenüberstehen oder sie zu Werkzeugen des politischen Kampses machen wollen, und wenn auf der anderen Seite die
Genossenschaften sich in die Angelegenheiten ber politischen
Parteien mischen oder ihren Mitgliedern in der Betätigung irgendwelcher politischen Parteien haben einander gegenüber den
Senossenschaften und politische Parteien haben einander gegenüber den
Standpunkt einer gegenseitigen unbedingten Neutralität einzunehmen.

Im großen und ganzen haben sich die politischen Parteien Deutschlands mit dem Problem der Genossenschaftsbewegung in seinem weitesten Umfange nur noch wenig beschäftigt. Die Berücksichtigung, die das Genossenschaftswesen in den verschiedenen Parteiprogrammen an gefunden hat, ist durchweg dürftig. Will man die Stellung der politischen Parteien zu der Genossenschaftsbewegung untersuchen, so muß man

schon auf die Parlamentsberichte zurückgreifen. Es würde ein verdienste liches Werk sein, aus den stenographischen Berichten der bedeutendsten deutschen Parlamente, vor allen Dingen des Deutschen Reichstages, seit der Gründung des Reiches und vorher des Preußischen Landtages die Stellung der politischen Parteien zu der Genossenschaftsbewegung rein sachlich darzulegen. Eine solche Arbeit ist jedoch viel zu umfangreich, als daß sie im Rahmen dieses Sekretariatsberichts veröffentlicht werden kann.

Die Stellung der politisch en Zeitungen zu der Genoffen= schaftsbewegung ift selbstverständlich für die politischen Parteien nicht Man darf daher nicht ohne weiteres aus der Haltung der betreffenden Zeitung auf die grundsätliche Stellungnahme der Partei, der die Zeitung dient, schließen. Im allgemeinen finden wir, daß kaum eine deutsche Zeitung sich dem Genoffenschaftswesen gegenüber auf den Standpunkt ber grundsätlichen Ablehnung stellt. Wie meine Leser wissen, ist die Genossenschaftsbewegung so groß und so vielgestaltig, daß alle Bevölkerungsschichten an der einen ober der anderen Art der Genossenschaften ein wirtschaftliches Interesse haben. Die Haltung ber politischen Zeitungen entspricht im allgemeinen dem wirtschaftlichen Interesse ber Abonnenten dieser Zeitungen. Die konservativen Blätter treten warm für die landwirtschaftliche Genossenschaftsbewegung ein, die liberalen Blätter vor allen Dingen für die Kreditgenossenschaftsbewegung, die Organe der Mittelstandsbewegung für die Handwerker= genoffenschaften und die Organe der Arbeiter, seien es Gewerkschafts= organe, seien es politische Tageszeitungen ber verschiedenen Parteien, namentlich der sozialdemokratischen Partei, für die Konsumgenossen= schaften. So hat wohl, von einigen Ausnahmen abgesehen, jede Tages= zeitung eine Genossenschaftsart, der sie wohl will. Dieses Wohlwollen auf der einen Seite führt aber vielfach dazu, daß andere Genoffenschaftsarten bekämpft ober unfreundlich behandelt werden. Zeitungen der nach links neigenden Parteien behandeln die Genossen= ichaften, deren Mitglieder vorzugsweise den nach rechts neigenden Parteien angehören, unglimpflich, und noch viel mehr umgekehrt. Da nun im allgemeinen die wirtschaftlichen Interessen, die durch die Genossenschaftsbewegung wahrgenommen werden, von dem Mitglied der betreffenden Genossenschaft höhergestellt werden, als seine politischen Interessen, so ergibt sich baraus, daß die politischen Zeitungen, die eine besondere Genossenschaftsart, sei es, welche es wolle, bekampfen, damit alle diejenigen Mitglieder dieser Genoffen= schaftsart, die sonft zu der betreffenden politischen Partei neigten, vor den Ropf stoßen und in das gegnerische Lager treiben. Gin Beispiel: Der Konsumgenossenschaftsbewegung gehören Mitglieder aller Parteien an. Dasselbe gilt von der landwirtschaftlichen Genossenschafts= bewegung. Diejenigen politischen Zeitungen, welche die Konsumgenoffen= schaftsbewegung mit Verdächtigungen und Verleumdungen aller Art verfolgen, entfremden fich biejenigen Mitglieder ihrer Partei, die ber Ronsumgenossenschaftsbewegung angehören; und umgekehrt: die poli= tischen Zeitungen, welche die landwirtschaftliche Genoffenschafts= bewegung unfreundlich behandeln, entfremden sich die den landwirtschaft= lichen Genossenschaften angeschlossenen Volksgenossen ihrer politischen Partei. Ob ein solches Verhalten taktisch richtig oder unrichtig ist, habe ich nicht zu entscheiden, denn ich würde mich dann in die Angelegenheiten der betreffenden politischen Partei mischen und das durch meinen Standpunkt als neutralen Genossenschafter, den ich in dieser Schrift zu wahren habe, verlassen.

Die Diskussion über die Frage der Neutralität der Genossenschaften wurde im vorigen Jahre aktuell durch eine Broschüre des Sekretärs des Verbandes schweizerischer Konsumvereine, Dr. Hans Müller,

Die Reutralität der Genoffenschaften

über "Klassenkampftheorie und das Neutralitätsprinzip der Konsum= genossenschaftsbewegung." Boraus= schicken will ich hier, daß der Zentralverband

deutscher Konsumvereine seit seiner Gründung sich stets auf den Standpunkt der Neutralität gestellt hat. In meinem programs matischen Vortrag auf dem kostituierenden Genossenschaftstag des Zenstralverbandes deutscher Konsumvereine am 17. und 18. Mai 1903 in Dresden (Jahrbuch 1903, S. 94 u. f.) behandelte ich eingehend den Grundsat der Neutralität der Konsumgenossenschaftsbewegung. Ich schloß meine Aussührungen zu diesem Kapitel mit folgenden Worten:

"Hier bei der Gründung des neuen Gesamtverbandes deutscher Konssumbereine sind Mitglieder der verschiedensten religiösen Bekenntnisse, Mitglieder der verschiedenen politischen Parteien vertreten. Wir können nur den neuen Verband entwickeln, wenn wir uns streng auf den Noden den des reinen Konsumenten interesses, auf den Boden der Neutralität gegenüber allen politischen und religiösen Anschauungen stellen. Die deutsche Konsumgenossenschaftsbewegung der Zukunft wird neutral sein, oder sie wird zu Sekten- und Cliquenvildungen herabsinken, die durch ihre wirtschaftliche Leistungs un fähigkeit jedes Recht auf Existenzeinbüßen.

Viel besser als die Konsumgenossenschafter haben das die Gegner der Konsumgenossenschaftsbewegung erkannt, welche wieder und wieder den Verssuch machen, innerhalb der modernen Konsumgenossenschaftsbewegung politische und religiöse Zwistigkeiten hervorzurusen, sie dadurch zu zersplittern und zu besiegen. Unsere Stärke ist unsere auf gegenseitige Toleranz gegründete Einigkeit, unsere Beschräntung auf das eine, was uns not tut, eine zielbewußte und klare Vertretung des reinen

Konsumenteninteresses."

Auf dem ersten ordentlichen Genossenschaftstag des Zentralvers bandes deutscher Konsumvereine, am 13. und 14. Juni 1904 in Hamsburg, führte das Mitglied des Vorstandes des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, Herr Barth, in einer offiziellen Erklärung über die Neutralität des Zentralverbandes u. a. folgendes aus:

"Unsere Gegner setzen die Ausstreuung in die Welt, unser Verband, unsere Vereine seien sozialdemokratisch. Dieses Wort erzeugt ja stets eine gewisse erschreckende Wirkung bei allen denen, denen ein selbständiges Urteil unbekannt ist. Es gab eine Zeit, wo auf einem Genossenschaftstage einem Redner freudig zugestimmt wurde, der es für den höchsten Triumph der Genossenschaften erklärte, daß frühere erbitterte Gegner sich ihnen zuwenden. Jetzt freilich wird es als Angriffs- und Beweismaterial ausgenutzt, wenn ein hervorragendes Witglied der Sozialdemokratie für uns

das Wort ober die Feber ergreift. Ich begrüße das stets mit Genugtuung und denke, es ist die beste Anerkennung dafür, daß wir im Interesse des ganzen Volkes arbeiten. Ich würde es mit ebenso großer Freude begrüßen, wenn Mitglieder der Gesellschaft Iesu sich die Förderung der Genossenschaften angelegen sein ließen, obwohl ich fürchte, daß dann von anderer Seite dies als staatsgefährlich ausgegeben würde. Ich fühle das Bedürfnis, gegen diese Ausstreuung Protest einzulegen. Wir kümmern uns nicht um politische und religiöse Bestrebungen. Wir arbeiten zum Besten des Volkes, und wer mit uns arbeitet, ist unser Freund, auch wenn er Sozialdemokrat ist. Aber energisch protestieren muß ich gegen die Ausstreuungen, als ob der Bentralverdand im Dienste irgendeiner politischen Partei stände, oder als ob wir auch nur im entserntesten die Absicht haben könnten, dies tun zu wollen."

In meinen späteren Sekretariatsberichten bin ich wieder und immer wieder infolge gegnerischer Angriffe gezwungen gewesen, die Neutralität der Genossenschaftsbewegung zu betonen. (Siehe u. a. Jahrbuch 1906, S. 83 u. f., Jahrbuch 1907, die Polemik gegen Sombart, S. 31 u. f., sowie die Einleitung des Kapitels "Konsumgenossenschaftsliche Kämpfe", S. 54 u. f.).

Dr. Hans Müller betont in seiner Schrift "Die Klassenkampf= theorie und das Neutralitätsprinzip der Konsumgenossenschafts= bewegung" die Neutralität in denkbar bester Weise und führt dafür durch= schlagende Gründe an, wie solches auch schon früher von ihm vielsach geschehen ist. Ueber die Neutralität lesen wir:

"Unter den Grundsätzen nun, die speziell für die Konsumgenossenschaften aufgestellt worden sind und die auch von ihnen fast in allen Ländern, wo sie zu namhafter Entwicklung gelangt sind, anerkannt werden, befindet sich, und zwar nicht an letter Stelle, der Grundsat der Reutralität. Er besagt, daß die Konsumgenossenschaften in den im Lande sich abspielenden politischen, sozialen und konfessionellen Kämpfen neutral bleiben und weder für den einen, noch den anderen Teil der streitenden Bürger Partei ergreifen sollen. Dieser Grundsat ist der Erwägung entsprungen, daß sich die Bürger den Konsumvereinen nicht zur Wahrnehmung und Förderung irgendwelcher politischen, sozialen und konfessionellen Parteiinteressen angeschlossen haben, sondern aus einem rein wirtschaftlichen Motiv, das an und für sich selbst nicht dazu angetan ift, sie in Parteien zu trennen, sondern das, unbeschadet ihrer politischen sozialen und konfessionellen Anschauungen, sie zu gemeinsamer ersprießlicher Tätigkeit zusammenzuführen vermag. Eine weitere Beranlassung zur Aufstellung des Neutralitätsprinzips gab ferner die vielfach gemachte Erfahrung, daß der Genoffenschaftszweck Schaden gelitten habe, ja daß die Genossenschaft in ihrer Entwicklung gehemmt, sogar in ihrem Bestand gefährdet worden sei, so oft sie von ihren Mitgliedern in Kämpfe um ihr selbst fernliegende Interessen und Bestrebungen hinein-gezogen wurde. So bezahlten z. B. die jungen, vielbersprechenden englischen Konsumbereinsgenossenschaften, die sich in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt hatten, die Unterstützung der Chartistenbewegung, einer politisch-sozialen Bewegung der Arbeiter jener Zeit, mit ihrem vollständigen Ruin, ihrer totalen Vernichtung.

Die damals erhaltene Lehre haben die britischen Genossenschafter nicht wieder vergessen, und seit jener Zeit sich die strenge Befolgung des Grundsates der Neutralität in allen Parteitämpsen zur Pflicht gemacht. Noch vor zwei Jahren hat der britische Genossenschaftstongreß in Paisleh dies Prinzip von neuem befräftigt, indem er den Antrag, wonach die Genossenschaften bei den damals bevorstehenden Parlamentswahlen zugunsten einer Vertretung der Arbeiterschaft im Parlament in Attion treten sollten, mit großer Rajorität abwies.

Auch in Deutschland, Dänemark und in der Schweiz haben die Konsumgenossenschafter sich wiederholt für das Reutralitätsprinzip ansgesprochen. Rur in Belgien und Frankreich existieren unseres Bissens Konsumgenossenschaften in größerer Zahl, die nicht auf dem Prinzip der Reutralität, sondern auf dem der Zugehörigkeit zu einer politischen Partei beruhen. Trohdem in diesen beiden Ländern der Boden sir eine auf Partei-Alassenisterssen aufgebaute Genossenschaftsbewegung besonders günstig war, so hat sich doch auch hier deutlich gezeigt, daß die Aufgabe des Reutralitätsprinzips auf die trastbolle Entwicklung der Konsumbereine und auf die einheitliche Zusammensassung ihrer wirtschaftlichen Kräfte höchst nachteilig gewirkt, dagegen einer unheilvollen Zersplitterung Borschub geseistet hat.

Ber auf einen Blid erkennen will, wieviel weiter man mit dem Reutralitätsstandpunkt, als ohne ihn kommt, der vergleiche z.B. die dlonomischen Resultate und die Anstellungsverhältnisse des beschäftigten Arbeitspersonals beim neutralen Baster Allgemeinen Konsumderein mit denen der größten und blübendsten nicht neutralen Genossenschaft, der "Maison du Pouplo" in Brüssel. Letztere leistet, trothem in ihrem Wirtschaftsgebiet 5—6 Mal mehr Arbeiter wohnen als in Basel, der Brüsseler Arbeiterschaft noch nicht die Hälfte dessen, was der Baster Allgemeine Konsumderein der arbeitenden Bevölkerung an ösonomischen und sozialen Borteilen bietet."

Roch mehr als diese Tatsache spricht für die Richtigkeit des Reutralitätspringips der Umstand, das nur in Ländern, wo es besolgt wird, die genossenschaftliche Föderation, die nationale Organisation der Konsumbereine zum Zwed des Großeinkaufs und der eigenen Produktion zu nennenswerter Entwicklung gelangt ist. In Frankreich und Belgien aber ist das genossenschaftliche Berbandswesen weit hinter dem von Deutschland, Dänemark, Ungarn und der Schweiz, gar nicht zu reden von England und Schottland, zurückgeblieben. Diese Erscheinung spricht um so gewichtiger gegen die Aufgabe des Reutralitätsstandpunktes, als die Konsumgenossenschaftsdewegung erst durch die Ausbildung der Berbandsorganisationen ihre volle sozialökonomische Bedeutung zu erlangen bermag

Auch die Erfahrungen, die bist Konsumvereinen nach belgischem Wimegs den Betweis erbracht, daß t bewegung in ihrem Anschluß an dorganisation liegt. Im Gegenteil mischung den Parteis, Gewerkschaf höchsten Grade auf alle beteiligte zehn Jahren in Bern ins Leben gichaft Borwäris", die bestimmt wolleberlegenheit der sozialistischen anderen "kleindurgerlich" neutrale Bestand und unter sehr unrühmlic

\* Bir fiellen jum Beweife einige Refultate ber beiben Genoffenfchaften ans bem letten Sahre hier einander gegenüber;

|                                 | Manna an Lankia        | W. M. PO. III CONTEL       |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Mitgliebernahl                  | 20 000                 | 28 588                     |
| um(al                           | ST. 4 907 750          | Sr. 18 407 117             |
| Davon entfallen auf bie Baderet | <b># 2 580 000</b>     | <b>875 000</b>             |
| Brennmaterialten                | " 480 000              | " 688 00D                  |
| Soladieret                      | " 180 000              | " <b>8 871</b> 000         |
| Sonftige Lebensmittel           | , 800 000              | , 10 000 000               |
| Retto-lieberichus.              | . 544 000<br>. 856 901 | , 1 584 849<br>, 1 187 186 |
| Durchichnittsbezug pro Mitglieb | 345                    | # 1107100<br># <b>581</b>  |
| Genoffenicaftsvermögen          | 125-000                | # NOS 000                  |
| Einlage in ben Refervefonbs     |                        | # 64 700                   |

Bei Bürbigung biefer giffern ift noch in Betracht zu gleben, bas im Wirtschaftsgebiet bes Basier A. R. - B. eima 125 000 Komsumenten, in dem der Brüsseler Malson du Pouple aber beren 645 000 wohnen. kläglich zusammengebrochen. Biele Arbeiter wurden schwer geschädigt, eine Anzahl Gewerkschaften bütte namhafte Summen ein, und die Sache des Sozialismus erlitt in der öffentlichen Meinung eine schwere Schlappe."

Dr. Hans Müller sucht in seiner Broschüre weiter festzustellen:

1. daß sich vom Standpunkt der Klassenkampftheorie die Forderung, die Konsumvereine sollten sich am Klassenkampf beteiligen, nicht auf= rechterhalten läßt, und

2 daß Konsumvereine für die Klassenkampfpraxis kein geeignetes und

ihr Nuten versprechendes Instrument bilden.

Aur Begründung dieser beiden Behauptungen führt er folgendes an: "Eine kurze, sehr einfache Ueberlegung könnte übrigens auch benen, die der entgegengesetzten Ansicht sind, sagen, daß ihr Berlangen, die Konsumbereine als Hilfstruppe im proletarischen Klassentampfe zu benuten, unmöglich ist, und daß seine Erfüllung nur die Wirkung haben könnte, die Konsumgenossenschaftsbewegung zu zersplittern, auf Jahrzehnte zurückuwerfen und zu völliger sozialer Ohnmacht und Schwäche zu verurteilen. Im Rlassenkampse sind nur solche Organisationen brauchbar, die aus einem Rlassengegensatz hervorgegangen sind, der en Organifations = prinzip ein Klasseninteresse ist. Das ist bei den Gewerkschaften und z. T. auch bei der sozialdemokratischen Partei der Fall; diese mögen benn auch sobiel "Rlassenkampf" führen, als ihnen notwendig erscheint. Dagegen trifft die Voraussehung ganz und gar nicht bei den Konsumbereinen zu. Lettere beruhen auf dem Konsum en ten in ter esse, und dies ist nun einmal kein Klassen interesse und wird es auch unter keinen Umständen, selbst dann nicht, wenn die Konsumbereine aus lauter Arbeitern beständen und auf die Mitwirkung von Angehörigen aus anderen Klassen ohne Nachteil für ihre Entwicklung verzichten könnten. Eine Organisation aber, die nicht auf einem Klasseninteresse aufgebaut ist, deren fundamentales Prinzip vielmehr ein allgemeines gesellschaftliches Interesse bildet, d. h. ein Interesse, das von der Klassenlage eines jeden Menschen ganz unabhängig ist — eine solche Organisation hat nichts in Alassentampf zu suchen, sie hat weder eine Veranlassung, noch eine Pflicht, sich in ihn einzumischen. Es gibt für sie keine andere Möglichkeit, als sich zu ihm völlig neutral zu verhalten. Wer von den Konsumvereinen eine andere Stellungnahme verlangt, beweift damit nur, daß er so wenig das Wesen des Klassenkampses, wie das der Konsumbereine begriffen hat, daß er weder ein richtiger Sozialdemokrat, noch ein richtiger Genossenschafter, sondern ein sozialpolitischer Konfusionarius ist."

Die Müllersche Broschüre wäre ein um die Genossenschaftsbewegung verdientes Werk gewesen, wenn der Verfasser sich auf den Nachweis beschränkt hätte, daß es für die Stellung der Genossenschaftsbewegung zu den Parteien sowohl, wie für die Stellung der Parteien zu der Genossenschaftsbewegung keinen anderen Standpunkt geben kann, als den der beiderseitigen Neutralität. Leider schießt er erheblich über dieses Ziel hinaus, indem er weiter den Beweis dafür zu führen sucht, daß Mitglieder der sozialdemokratischen Partei und Anhänger des Klassenkampses nicht Mitglieder der Konsumvereine, und daß wirkliche Sozialisten keine Parteimänner mehr sein können, daß für sie eine sozialischen keine Parteisache, sondern Sache der menschlichen Persönlichkeit und eine Angelegenheit der gesamten Bevölkerung des Landes, ja der ganzen Menscheit.

<sup>\*</sup> Bergl. die Artitel im "Schweizerischen Konsumverein" 1902, S. 9, 17 u. f., serner den ofsiziellen Bericht des Liquidators, Dr. Brand, ebenda 1904, S. 889.

Es ist offenbar, daß Dr. Hans Müller aus dem wirtschaftlichen Sozialismus, aus der innerhalb der wirtschaftlichen Entwicklung zu konstatierenden Tendenz zur Regelung der Produktion, wie wir sie im Großkapital, in Staats und Semeindebetrieben und in der Senossensichaftsbewegung vor uns haben, auf den politischen Sozialismus schließt. Aus der Broschüre ergibt sich ferner, daß der Verfasser den Sozialismus, den er meint, nur in der genossenschaftlichen Entwicklung erblickt, daß er der Ansicht ist, die auf der Senossenschaftsbewegung beruhende Entwicklung zu sozialistischen Wirtschaftsformen sei geeignet, für sich allein und ohne Hinzuziehung anderer Entwicklungstendenzen eine Regelung der Produktion im Interesse der Sesamtheit herbeizusühren.

Der Verfasser verkennt, daß keine Tendenz wirtschaftlicher Entwicklung sich ausleben kann, solange andere gleich starke, aber ihr bas Feld streitig machende Tendenzen neben ihr vorhanden sind. Er will die Ausschließlichkeit der auf der Genossenschaftsbewegung beruhenden Entwicklungstendenz und lehnt daher alle übrigen Bestrebungen, bie auf das Ziel einer Regelung der Produktion gerichtet find, grund= sätlich ab. Da nun die sozialdemokratische Partei durch den Klassen= kampf die politische Macht erobern und auf diesem Wege mit Hilfe der Gesetzgebung eine Regelung ber Produktion herbeiführen will, so sieht er in der Bestrebung der Sozialdemokratie ein der Genossenschafts= bewegung grundsätlich entgegenstehendes Beginnen. Er wendet sich infolgebessen scharf gegen die sozialbemokratische Theorie des Klassen= kampfes als unsozialistisch und verlett badurch seinerseits ben Grundsat der Reutralität, den, wie ich nachgewiesen habe, auch die Genossenschaftsbewegung gegenüber den politischen Parteien zu befolgen hat, in schwerster Weise.

Alle diese Entgleisungen sind im letten Grunde darauf zurückzeführen, daß Dr. Hans Müller daraus, daß in der Genossenschaftsbewegung eine Entwicklungsten zu einer Regelung der Produktion sühren
ungehinderten Sichausleben zu einer Regelung der Produktion führen
würde, schließt, die Genossenschaftsbewegung müsse zweck de wußt
als Mittel zur Regelung der Produktion angewandt werden. Nicht die
Erzielung wirtschaftlicher Vorteile, sondern die in ihr ruhende Entwicklungstendenz sei das für den Genossenschaftlich, sondern als politisch zu
ein Standpunkt, der nicht als genossenschaftlich, sondern als politisch zu
charakterisieren ist. Der Politiker Dr. Hans Müller hat dem Genossenichafter Dr. Hans Müller den üblen Streich gespielt, daß er ihn "auszgeschaltet" hat und undemerkt an dessen Stelle getreten ist.

Es ist selbstverständlich, daß die Ueberschreitung der Grenze der Reutralität in der Müllerschen Broschüre von allen Genossenschaftern, die sich über den Grundsatz der Reutralität klar geworden sind, ganz entschieden zurückgewiesen werden mußte. Das ist zuerst in dem Fachblatt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, der "Konsumgenossensschaftlichen Rundschau", seitens unseres Mitarbeiters, des Herrn Prossssschaftlichen Kundschau", seitens unseres Mitarbeiters, des Herrn Prosssssschaftlichen Kundschau", seitens unseres Mitarbeiters, des Herrn Prosssssschaftlichen Kundschau", seitens unseres Mitarbeiters, des Herrn Prossssschaftlichen Kundschau", seitens unseres Mitarbeiters, des Herrn Prosssschaftlichen Kundschaftlichen. Professor Staudingers Widerslegung ist unter der Ueberschrift "Die Klassen fentam pftheorie

und das Reutralitätsprinzip der Konsumgenossenschaftlichen Rundschau", Jahrgang 1907, Rr. 45 und 46, erschienen. Der Verfasser untersucht zunächst die Grenzen einer berechtigten Kritik und konstatiert, das ein Teil der Dr. Hans Müllerschen Ausführungen zur Abwehr von Gelbschnäbeln, welche ohne gesunde Sachkenntnis in die Konsumgenossenschaftsbewegung hineinpfuschen wollen, um sie einer bestimmten Politik dienstbar zu machen, recht nützlich ist. In Deutschland, meint er, werden wir innerhalb des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine wohl kaum mehr gegen solche Bestredungen zu kämpfen haben. Er habe einmal ein Aussichtstratsmitglied eines süddeutschen Konsumvereins, in dem sozials demokratische und bürgerliche Mitglieder in der Verwaltung zusammenarbeiten, gestagt, ob es nie Reibungen gebe; die Antwort habe gelautet: "Davon merkt man gar nichts; nur die Draußenstehenden machen manchsmal dummes Zeng."

Diese Konstatierung beckt sich auch mit meinen Erfahrungen. In sehr vielen beutschen Konsumvereinen, die dem Zentralverband ansgehören, arbeiten die Mitglieder der verschiedenen politischen Parteien in bester Eintracht im Interesse der Bewegung. Diesenigen, die die Senossenschaftsbewegung in den Dienst politischer Bestrebungen zu stellen fordern, sind, von Ausnahmen abgesehen, Außenstebewegung, noch mit der konsumgenossenschaftsbewegung, noch mit der konsumgenossenschaftsbewegung, noch mit der konsumgenossenschaftsbewegung, noch mit

Professor Staudinger wirft zweitens die Frage auf: Warum brauchen wir Neutralität?" und beantwortet diese wie folgt:

"Aus dem von Wüller Mitgeteilten geht auf das deutlichste hervor, daß den Gegnern der Konsumbereinsdewegung kein größerer Gefallen getan werden kann, als wenn sie sich positiv oder negativ ins politische Fahrwasser begibt. Denn dann wird sie zersplittert und machtlos, statt die Milliardenskauftraft der vereinigten Konsumenten einheitlich zu deren Rusen wie zum Bohle des Ganzen zusammenzufassen. So sucht ja die Gegnerschaft, wo sie nicht bewirken kann, daß die Konsumbereine ihnen den Gefallen tun, wirklich politisch zu sein, wenigstens den Schein zu erweden, als seien sie politisch, und z. B. die "bürgerlichen" Elemente auszutreiben, um dann darauf hinweisen zu können, es seien nur "sozialdemokratische" Konsumbereine, d. h. sie ständen im Dien ste einer politischen Partei.

Aus diesem Grunde, nicht etwa aus Schwäche und Menschenfurcht, ist auch der Schein zu meiden, der den Gegnern derartige Angriffspunkte geben kann. Das Großkapital ift hier, wie oft, geriebener als die Konsumenten. Und es zeigt seine Geriebenheit auch darin, daß es weit besser als diese versteht, den "Mittelstand", dessen weitaus meisten Angehörige das dringendste Interesse für den Konsumberein hätten, gegen ihn einzunehmen. Die paar durch den Konsumberein geschädigten Kaufleute, Bäder, Metger, vielleicht 2 bis 8 Prozent des Mittelftandes, müssen dazu dienen, den ganzen Mittelstand gegen die Vereine mobilzumachen. Diese schlechten Musikanten in ihrer blinden Wut vergessen dann völlig, in welch ganz anderem Umfange das heute gegen sie so schmeichelnde Großkapital den Mittelftand ausgeschaltet hat und noch ausschaltet ober sich unterjocht. Sie bemerken nicht, welchen direkten und indirekten Rußen die weitaus meisten von ihnen von der durch den Konsumberein erhöhten Kauftraft des Boltes teils als Mitglieder, teils in Geschäftsverbindung mit ihm haben könnten, wenn sie nur helfen wollten, ihn stark zu machen. Aber so leisten sie im

freiwilligen Helotendienste ihren eigenen bittersten Gegnern nur Handund Spanndienste und rufen, wie die aufgehetzte Unwissenheit noch stets tat: Kreuziget ihn!

Die Leute leben geistig immer noch in Zeiten, welche vorüber sind. Sie bemerken bor allem nicht, daß die heutigen politischen Parteien auf ganz anderem Boden erwachsen sind, als unsere Konsumbereinsbewegung. Die Parteien ruhen auf Produzenteninteressen, sie vertreten im wesentlichen Grundbesitz, Industrie, Handel, Lohnarbeit usw.; und wenn sich zum Teil andere Gesichtspunkte hereinschieben, so sind doch die wirtschaftlichen Produzentengegenfäte im wesentlichen maßgebend. Da aber nun mit Entwicklung der Großmonopole die Berteuerung unserer Lebensmittel fühlbar wird, so beginnen nun auch die Konsumenteninteressen sich zu regen. Diese aber decken sich nicht mit den Produzenteninteressen. Ran kann nicht etwa Arbeiterbewegung und Konsumbereinsbewegung einfach als zwei Seiten derselben Bewegung betrachten, wie z. B. Gewerkschaftsbewegung und politische Arbeiterbewegung. An der Konsumvereinsbewegung und ihrer einheitlichen Zusammenfassung sind vor allem auch die Beamten, Bauern und freien Berufe, sodann aber der größte Teil des gewerblichen Mittelstandes direkt interessiert, sodann indirekt alle diejenigen auch als Produzenten, welche im Geschäftsberkehr mit den Konsumbereinen Hilfe gegen den Druck der Ringe brauchen.

So freuzen und verbinden sich hier die Interessen ganz anders, als es früher der Fall war, wo noch individualistische Wirtschaft und freier Konturrenztamps der einzelnen herrschten und die Konsumenteninteressen schlummerten, weil damals die Waren meist von selbst billiger wurden. Wir haben aber heute einen Konturrenztamps nicht mehr von einzelnen Produzenten, sondern von Produzenten gruppen. Von ihnen machen die Mächtigsten mit immer mehr Erfolg die Schwächeren sich untertan, dabei aber wird auch die gesamt e Bevölter ung, welcher Produktionsgruppe sie angehören möge, in ihrer Konsumenten eigen schaft dem Großstatt tributpslichtig.

Diese realen Tatsachen ber Entwicklung muß man vor allem zu grunde legen, nicht irgendwelche Wünsche und vorgefaßte Reinungen. Auch die i deellen Bestrebungen fönnen mit Erfolg nur gedeihen, wenn sie aus den realen Tatsachen erwachsen. Danach wird man, wie die Dinge heute liegen und noch in absehdarer Zeit liegen werden, die freilich nicht leichte Aufgabe haben, die Konsumenteninteressen so einheitlich als nur möglich zusammenzusassen, aber sie von der Parteipolitit der Produzentenparteien fernzuhalten haben. Wir müssen uns jeder Parteinahme für und gegen die Produzentenparteien als solche enthalten, soweit wir als Konsumenten handeln. Dies ist der innere Grund, warum die Konsumenten handeln. Dies ist der innere Grund, warum die sin muß.

Zum Schluß kommt Staudinger auf die Fehler der Polemik zu sprechen (s. "Kons. Rundschau", Jahrgang 1907, S. 1291). Er beginnt seine Ausführungen mit folgenden Sätzen:

Diesen inneren Grund der Neutralität hat Dr. Müller berührt, aber leider nicht klar herausgearbeitet und so auch die Grenze nicht erkannt, bei der wir den politischen Parteien gegenüber in offiziellen Konsumbereinssäußerungen haltmachen müssen. Jeder einzelne von uns mag einer politischen Partei angehören und dafür eintreten oder darauf verzichten. Das ist seine Sache. Von Konsumbereins wegen aber haben wir keine Beranlassung, uns in politische Produzentenstreitigkeiten einzumengen, wo sie uns nicht entgegentreten. So geht uns der proletarische Klassenkamps, die materialistische Weltanschauung u. dal., die Müller so heftig meint angreisen zu müssen, als Konsumbereinler nichts an, wo wir nicht mit Berufung

darauf bekämpft oder unterjocht werden sollen. Wir haben den Konsumenten billige und gute Bedarsmittel zu liesern und das gar nicht so kleine und unbedeutende Gebiet der Moral des Zusammen wirkens auf diesem materiellen Gebiete zu pflegen. Den Klassenkampf, welchen die Arbeiter als Produzenten führen, haben wir sie ruhig führen zu lassen und uns nicht hineinzumengen. Ob der Vertreter des proletarischen Klassenkampses die Konsumentenbewegung als "Ergänzung" seines Klassenkampses ansieht, geht uns ebenfalls nichts an. Nur gegen den Versuch, sie ihm "dien sit dar" zu machen und sie damit zu zerssplittern, haben wir uns zu wehren. Dr. Wüller selbst sieht zu die Konsumbereinsbewegung als Ergänzung einer freilich nicht klassenkämpserischen Arbeiterbewegung an.

Staudinger schließt seinen Artikel mit folgenden Worten:

Die Aufgabe des Konsumbereins besteht in ber"Organisation der Konsumengen, wie gerade Stephan Gschwind dem Reserenten gegenüber mehrmals start betont hat. Und wenn wir in dieser Organisation allerdings augleich eine wichtige sittliche Aufgabe sehen, so suchen wir auch diese nicht von irgendwelchen traditionellen Anschauungen her aufzuhstopfen, sondern wir zeigen einsach, welcher Art sie aus dem Zusammenwirten im Konsumverein selbst erwachsen muß. Denn hier erscheint zum erstenmal in der Geschichte eine umfassende wirtschaftliche Organisation, der en Leben, Gedeihen und Wirtsamstelliche Organisation, der en Leben, Gedeihen und Wirtsamstelliche Organisation, der en Leben, Gedeihen und Wirtsamstelliche Organisation, der en Leben, Gedeihen und Wirtsamstellschaftliche Organisation, der en Leben, Gedeihen und Wirtsamstellschaftliche Organisation, der en Leben, Gedeihen und Wirtsamstellschaftliche Organisation, der en Leben, Gedeihen und Wirtsamstellschaussellen und praktisch lebendig zu machen, ist unsere Aufgabe.

Arbeiten wir also an dieser wirtschaftlich und moralisch fördernden Aufgabe nach Kräften, und hoffen wir, daß der Konsumberein, je fräftiger er wird, diese beiden Wirkungen immer deutlicher nach innen und außen offenbaren werde. Aber hüten wir uns, selbst in den Jehler zu fallen, den wir anderen vorwerfen, sonst möchten gerade unsere besten und idealsten Absichten das Gegenteil von dem bewirken, was wir erstreben.

Außer der "Konsumgenossenschaftlichen Kundschau" haben in Deutschland noch eine ganze Keihe anderer Zeitungen zu der Diskussion Stellung genommen. In den "Sozialistischen Monatsheften" 1908, Nr. 2, und im "Genossenschaftspionier" 1908, Nr. 2, schreibt Frau Dr. Gertrud Davider Müller's Ausführungen u. a.:

"Er hat aber bei dieser Abwehr weit übers Ziel geschossen, indem er sie verquickt mit einer Aritik des Alassenkampfes überhaupt, die selbst nur das Produkt einer bestimmten politisch-religiösen Ueberzeugung ist, also gerade die geforderte parteipolitische Reutralität verletzt. Indem Dr. Hans Müller im Laufe seiner Untersuchungen zu dem Schlusse kommt, daß in der Mary'schen Klassenkampftheorie für die Genossenschaftsbewegung kein Raum ist, und daß umgekehrt der konsequente Genossenschafter den Klassenkampf verwerfen musse, hat er, fürchte ich, bei allerbester Absicht der Genossenschaftsbewegung keinen guten Dienst geleistet. Denn entweder erkennen die gegenwärtigen Margisten und Anhänger der Klassenkampftheorie die Richtigkeit seiner Beweisführung an; dann wäre die Folge ihre noch größere Abwendung von der Genossenschaftsbewegung und damit Schwächung und Entwicklungshemmung der letteren. Oder diese Parteikreise würden zwar ihre Anschauungen mit der Konsumbereinsidee vereinbar finden, aber nicht mit den Konsumvereinen, wie Dr. Müller und in Uebereinstimmung mit ihm fast alle namhaften deutschen Genossenschafter sie wollen, den politischneutralen. Die Folgen wären in diesem Falle vielleicht noch schlimmere Hineintragung schwerer innerer Konflikte in die Bereine, vielleicht Zersplitterung, wenn nicht Ablenkung der ganzen Bewegung in neue gefährliche Bahnen.

.... Müller macht den zwiefachen Fehler, die Genossenschaften als alle in ig e Triebkräfte zur Umwandlung der heutigen in eine sozialistische Gesellschaft für ausreichend zu halten, wodurch er zur Regierung des gewertschaftlichen und politischen Klasseniampses wenigstens im Hindlich auf dieses ziel kommt. Und er glaubt weiter an die siegreiche Kraft der sozialistischen Idee, die allmählich alle Herzen ergreisen und sie der Genossenschaft als dem Verwirklicher dieser Ideale zusühren wird. Rach ihm soll der Kapitalismus in den Herzen und nicht auf dem Tummelplatz der wirtschaftlichen und politischen Klassenschaft überwunden werden. Das sind sehr schöne und ideale Ansichten, denen man aber doch, ohne in den entgegengesetzen Fehler des Leugnens der Macht des Ideals und der Idee zu verfallen, die Realität absprechen muß".

Einen von großer Sachkenntnis zeugenden Artikel, der —mr—
gezeichnet war, brachte die Magdeburger Volksstimme vom 15. November
1907. Die Ausführungen des Artikels hat "Der Konsumverein", das Organ des Zentralverbandes und der Großeinkauss-Sesellschaft österreichischer Konsumvereine, sich zu eigen gemacht. Der Verfasser spricht zunächst darüber, aus welchen Gründen die Literatur über das Verhältnis der Konsumgenossenschaftsbewegung zur Sozialdemokratie immer reicher wird. Er weist dann auf meine Ausführungen in den verschiedenen Sekretariatsberichten hin und geht nunmehr auf die Dr. Hans Müllersche Broschüre ein, über die er u. a. ausführt:

"Soweit Miller sich gegen diejenigen wendet, die in den Konsumgenossenschaften Wertzeuge des Klassentampses sehen, muß man ihm zustimmen. Er vergreift sich wohl dei seiner Abwehr dieser Bestredungen manchmal im Ton, in der Sache hat er aber recht. Die Konsumgenossenschaft hat nun einmal die Aufgabe, die Interessen der Konsumenten zu wahren, und sie vereinigt daher politisch sehr verschieden interessierte Besölkerungsschichten. Strengste politische Reutralität ist ein Grundsak, von dessen Besolgung das Gedeihen der Konsumgenossenschaft abhängt. Üeberall, wo er verlassen wurde, z. B. in Belgien und Frankreich, sind die Konsumgenossenschaften außerstande, ihre Aufgabe zu erfüllen. Sie leisten ökonomisch nur Unbefriedigendes, politisch noch weniger.

Hahr Willer breht nun den Spieß um und untersucht, ob denn die Sozialdemokratie sich auf der richtigen Bahn befinde. Dazu hat er das Recht als unabhängiger Politiker, aber er darf nicht als Genossenschafter im Namen der Genossenschaft den Kampf gegen die heutige Sozialdemokratie, gegen den Klassenschaft und gegen die materialistische Geschichtsauffassung proklamieren. Die Genossenschaft hat sich mit allen diesen Dingen nicht zu beschäftigen. Sie ist eine Konsumentenvereinigung; die Sozialdemokratie aber wendet die Lehre vom Klassenkampf an, indem sie einen Teil der Produzenten zusammensaßt und ihn gegen den anderen Teil ins Feld führt. Das ist der Kern des Unterschiedes zwischen beiden Bewegungen, und indem Willer ihn außer acht ließ, beging er selbst den Fehler, den er an anderen tadelt. Er mischte sich in Dinge, die den Genossenschafter Dr. Hans Willer nichts angehen. Das muß mit allem Rachbruck betont werden, und soweit ich es zu übersehen bermag, wird überall in den Reihen des Zentralderbandes deutscher Konsumbereine diese Ausschaftung geteilt.

Es muß grundsählich daran festgehalten werden, daß die Uebereinstimmung zwischen konsumgenossenschaftlicher Theorie und Prazis da erreicht ist, wo alle Konsumentengruppen in der Genossenschaft organisiert sind. Hans Müller sieht darin eine Widerlegung der Lehre vom Klassenkampf. Er interpretiert diese Lehre aber nicht nur falsch, er wendet sie auch falsch an und ist auf diese kahn gelockt worden, weil seine Zukunstsstaats-vorstellungen ihren Ausgang von der Organisation des Konsums nehmen.

Benn aber ein politischer Konsumberein eine ungesunde Erscheinung ist, so kann man doch daraus nicht schließen, die gesonderte Organisation der Arbeiter als Produzenten in Bereinigungen, die die Lehre dom Klassenkampf praktisch anwenden, sei genau so ungesund. Beide Bewegungen, politische Arbeiterbewegung und Konsumentendewegung, sind eben verschieden voneinander; wer sie als zwei Teile von ein und derselben Bewegung auffaßt, nuß notgedrungen zu Fehlschlüssen kommen. Es ist der Grundsehler der Broschüre von Dr. Hans Müller, daß er diese einfache Tatsache nicht ber üdsichtigt hat. Daher seine falsche Beurteilung der politischen Arbeiterbewegung, die seiner Broschüre einen so unangenehmen Beigeschmad verleiht und auch nachteilig auf die Partien seiner Schrift einwirkt, die sich lediglich mit der Genossenschaftsbewegung beschäftigen und uneingeschränktes Lob verdienen.

Auch das "Hamburger Echo" vom 8. Dezember 1907 nahm zu der Frage Stellung. Den dort veröffentlichten Ausführungen entnehme ich folgendes:

"Müller geht auch in der Jrre, wenn er meint, die Konsumgenossenschaften als Organisationen zur Vertretung der Interessen verschiedener Bevölkerungsschichten anerkennen, sei für einen Marxisten unmöglich. Man kann auf die Nitwirkung der Konsumvereine bei der allmählichen Sozialisserung der Gesellschaft sehr große Hoffnungen sehen und doch daneben ein überzeugter Sozialdemokrat sein. Der Umbildungsprozes, den die bürgersliche Gesellschaft durchzumachen hat, ist so kompliziert und so vielgestaltig, daß er überhaupt nicht von einer Seite aus vor sich gehen kann. . . . . . . .

Vielmehr wirken auf allen Seiten Kräfte, die den Sozialisierungsprozeß der Gesellschaft bewirken. Gemeindesozialismus, Staatsbetriebe, Kartelle und Genossenschaften wirken alle in dieser Richtung. Die Arbeiterklasse hat aber die Pflicht, das Wirken dieser Institutionen zu beschleunigen, ihre Richtung zu beeinflussen und dafür zu sorgen, daß die Gesellschaft nicht nur sozialisiert, sondern auch dem ofratisiert wird. Das tut sie, indem sie den politischen Kampf führt. . . . . . . . . . . . .

Die Organisation der Konsumgenossenschaften soll im Gegenteil ihrem Wesen möglichst vollkommen angepaßt sein, damit sie so erfolgreich wie möglich werden kann. Unbedingte Reutralität ist aber eine Voraussehung für leistungsfähige Genossenschaftsarbeit, und wenn Dr. Hans Müller diese fordert, hat er recht; er befindet sich damit im Einklang mit allen aufrichtigen Genossenschaftern, auch mit denen, die der Genossenschaft als sozialistische Organisation eine große Bedeutung beimessen. Sozialistisch find die Genossenschaften nämlich nur in dem Sinne, daß sie helfen, auf ihre Weise und mit ihren Mitteln die Reuorganisation der Gesellschaft herbeizuführen, sozialdemokratisch sind ste dagegen nicht, denn sie sind politisch neutral und müssen neutral bleiben, nicht nur aus Zwedmäßigkeitsgründen, sondern weil Bau, Wesen und Aufgaben der Konsumbereine mit innerer Notwendigkeit die politische Reutralität er-Nur neutrale Genossenschaften vermögen ihre Aufgaben vollkommen zu erfüllen, weil aber auch die sozialbemokratischen Genossenschafter wünschen müssen, daß die Konsumgenossenschaften leisten, was sie leisten können, deshalb find sie aus innerster Ueberzeugung Anhänger vollkommen neutraler Genossenschaften."

Endlich soll ein Artikel, den die "Metallarbeiter=Zeitung", Organder größten deutschen Gewerkschaft, in Nr. 7, Jahrgang 1908, brachte, nicht unerwähnt bleiben. In diesem Artikel heißt es:

"Auch uns scheint Dr. Müller zu weit zu gehen. Richt wegen der Methode, sondern wegen des Inhaltes, soweit er sich auf die Theorie dom Werden des Sozialismus ohne politische Kämpse bezieht. Wenn er die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsform lediglich auf dem Wege der wirtschaftlichen Evolution des Genossenschaftswesens sucht und zu finden

glaubt, so ignoriert er vollständig die vorhandenen wirtschaftlichen Interessensätze, die eben nach den Formen unseres öffentlichen Lebens nicht nur durch wirtschaftlichen, sondern auch, und zwar wesentlich, durch politischen Kampf ausgefochten werden müssen. Das deutsche Konsumvereinstwesen ist ebenfalls an der Haltung der politischen Parteien in Birtschaftsfragen interessiert, und es liegt in der Ratur der Sache, daß die Parteien, die wirtschaftlich und politisch im Konsumbereinswesen Glemente ihrer Grundauffassung erblicen, sich freundlich zu ihm stellen. Dies gilt in allererster Linie für die Sozialdemokratie, ift aber auch vom grundsählichen Liberalismus zu sagen. Und da im Konsumbereinswesen vor allem wirtschaftliche Arbeiterfragen eine weitgehende Rolle spielen, so erleben wir auch die Tatsache, daß das Zentrum in seinem linken (Arbeiter-) Flügel zu einer zustimmenben Haltung gezwungen ift. In bem Maße nun, als die Schichtung der deutschen Konsumbereine in sozialer und politischer Neziehung aus verschiedenen Bevölkerungskreisen vorhanden ist, werden sie den Schutz ihrer Interessen nicht nur bei einer, sondern bei mehreren Parteien finden, und so ist auch von diesem Gesichtspunkte aus ihre Reutralität eine gegebene Sace. Die Gesellschaftsentwicklung selbst aber kann nicht lediglich und auch nicht zweckewußt Sache des Konsumbereinswesens sein, sonft müßte es die ihm wesensnotwendige politische Reutralität ohne weiteres aufgeben, weil ohne politische Tätigkeit die konsumgenossenschaftliche Bewegung dem Gegner, der aus wirtschaftlichen Interessensätzen auf dem Gebiete der Politik gegen die Konsumbereine tätig ist, wehrlos preisgegeben wäre. Die politischen Parteien sind eben nicht Selbstzweck, sondern sie sind die Mandatare der wirtschaftlichen Interessen der Bevölkerung, die je nach Gruppierung und Klassen verschieden sind — die politischen Parteien als Begleitmannschaft — zur Decung ober zum Angriff auf die vorwärtsschreitende Wirtschafts- und Kulturentwicklung — dies scheint uns das richtige Bild für die Entwicklung des Konsumbereinswesens zu sein, worin denn auch die Selbstverständlichkeit seiner politischen Reutralität zum Ausdrug fommt.

Müller hat also nicht recht, wenn er neben der Betonung der politischen Reutralität und dem selbständigen Wesenszweck der Konsumgenossenschaftsbewegung die Theorie aufstellt, daß die Entwicklung des Sozialismus lediglich oder in der Hauptsache auf dieser Bewegung beruhe und durch sie die politische Arbeiterbewegung als Klassenbewegung ausgeschaltet werden tönne, ja müsse. Die Konsumgenossenschaften enthalten lediglich wirtschaftssozialistische Elemente, während ber Sozialismus, auf alle Formen des öffentlichen Lebens angewandt, ebensoviele und wichtige politische Forderungen und Elemente enthält, die eben nur durch eine politische Partei vertreten und schließlich erkämpft werden können. Den Dualismus des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sozialismus, den die Sozialdemokratie als politische Partei in Theorie und Prazis vertritt, kann die Konsumgenoffenschaftsbewegung nicht als Wesenszweck in sich aufnehmen, ohne die politische Neutralität aufzugeben und sich damit, wie Müller ganz richtig sagt, in den Strudel der Streiks und Boykotts, der Wahlen usw. zu stürzen, der ihre ganze Entwicklung untergraben müßte. So kommt man in diesem Punkte zu dem Schlusse, daß die Politik den Parteien, besonders die Entwidlung des Sozialismus in der Gesamtheit des öffentlichen Lebens durch Beeinflussung der Gesetzebung, der Sozialdemokratie als Wesenszweck zugeeignet ift, während die Wirtschaft der konsumierenden Bevölkerung den einzigen Wesenszweck der Konsumgenossenschaftsbewegung bildet. Man kann nicht die politische Neutralität einer Bewegung proklamieren und ihr im gleichen Augenblick den Wesenszweck der Reugestaltung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse eines Volkes zuschreiben."

Die hier wiedergegebenen kritischen Auslassungen aus der deutschen und österreichischen Genossenschaftspresse, der Gewerkschaftspresse und der sozialdemokratischen Tagespresse über die Hans Müllersche Broschüre

laffen erkennen, daß hinfictlich des Grundsages der Reutralität der Genoffenschaftsbewegung überall eine erfreuliche Ginmütigkeit herrscht. Es wird nicht verkannt, daß die Genoffenschaftsbewegung eine Tendenz zur Regelung der Produktion durch Ueberführung ber Produktionsmittel in gemeinschaftlichen (genoffenschaftlichen) Befit in fich birgt, daß die Genossenschaft — und zwar in allen ihren Arten ein Teil der aus innerer Rotwendigkeit sozial gerichteten wirtschaftlichen Entwicklung ber Gegenwart ift. Dieser Sozialismus, ber Wirtschafts= sozialismus, ist eine Sigenschaft ber Genoffenschaften, bie jeber Genoffenschafter mit in ben Rauf nehmen muß, gang gleichgültig, welcher politischen Partei er angehört, wie er grundsählich der Frage des Indi= vidualismus oder Sozialismus gegenübersteht und welcher Genossen= schaftsart er beigetreten ift. Der Wirtschaftssozialismus ift eine Eigen= schaft der Genossenschaftsbewegung, aber nicht der Zweck berselben. Der Zweck der Genossenschaftsbewegung ist vielmehr die Erzielung wirtschaftlicher Vorteile für die Mitglieder. Die sozialdemokratische Partei hat sich dagegen das Ziel geset, mittels des Klassenkampfes die politische Macht zu erobern, um mit beren Hilfe eine sozial gerichtete Regelung der Produktion herbeizuführen.

Die Genoffenschaftsbewegung will burch Errichtung genoffenschaft= licher Produktions= und Distributionsbetriebe ihren Mitgliedern wirt= schaftliche Vorteile zuführen, die sozialbemokratische Partei will einen neuen Zustand ber Wirtschafts= und Gesellschaftsordnung herbeifschren. Die Genossenschaftsbewegung ist eine Wirtschaftsform ber Gegenwart, das Ziel der sozialdemokratischen Partei ift eine Wirtschaftsordnung der Zukunft. Sollten ihr, falls sie aur politischen Macht kommt, die genoffenschaftlichen Gigentumsformen hinderlich sein, was noch zu beweisen sein würde, so wird sie vor diesen ebenso wenig haltmachen, wie vor den individualistischen Eigentums= formen. In der Gegenwart kann sie es nur mit Freuden begrüßen, wenn auch ihren Anhängern durch die Genoffenschaftsbewegung wirtschaft= liche Vorteile zugeführt werden. Von ihren Anhängern einen Verzicht auf die Mitgliedschaft einer Genoffenschaft fordern, würde dasselbe sein, als von ihren Anhängern fordern, sich im Falle des Beitritts zur Partei eines jeden Privateigentums zu entäußern und etwa vorhandenen Besit der Parteikasse zuzuführen, wie die erste Christengemeinde in Jerusalem von ihren Mitgliedern die Entäußerung ihres Besitzes zugunsten der Gemeinde forderte.

Hitglieder der Genossenschaften je nach deren Stellung zum Privatseigentum erschrecken oder erfreuen, erbitterten Widerstand oder begeisterte Hingabe auslösen, der genossenschaftliche Betrieb als solcher wird in seiner wirtschaftlichen Betätigung nicht im geringsten von diesem Ziel und von den Mitteln zur Erreichung dieses Zieles, den Klassenkämpfen um die politische Macht, berührt. Wichtige Beschlüsse der genossenschaftslichen Berwaltung, wie über die Erweiterung des Gegenstandes des Unternehmens, den Erwerb von Grundbesitz, die Errichtung von Prosduttivabteilungen, die Tarise mit den Angestellten und Arbeitern und

bergleichen mehr, ebenso die innere Verwaltung der Genossenschaft, der Sinkauf oder Verkauf von Waren, die Herstellung von Gegenständen, die Einrichtung der Buchführung, die Korrespondenz, werden nach Grundsätzen geregelt, die von der Stellung der beschließenden Verwaltungsmitglieder zu der Frage des Kommunismus oder des Privateigentums, des Sozialismus oder des Individualismus gänzlich unabhängig sind. Bei der Beschränkung der genossenschaftlichen Betätigung auf die genossenschaftlichen Angelegenheiten ist jede Konflikungslichkeit mit politischen Parteien, sosern diese nicht grundsätlich der Genossenschaftlung zu hemmen suchen, ausgeschlossen.

Somit bleibt festgestellt: für die Genossenschaftsbewegung sowohl wie für die sozialdemokratische Partei kann esk keinen anderen korrekten Standpunkt geben, als daß sie einander gegenüber durchaus neutral bleiben. Die gleiche Neutralität hat die Genossenschaftsbewegung gegenüber allen anderen politischen Parteien sowohl, wie gegenüber allen religiösen Anschauungen und Bekenntnissen zu bewahren, und sie muß fordern, daß auch ihr gegenüber von allen Seiten die gleiche Neustralität beobachtet wird. Aus innerer Notwendigkeit, aus ihrem ureigensten Wesen heraus, ist die Genossenschaftsbewegung neutral und wird neutral bleiben. Verstößt sie gegen den Grundsat der Neutralität, so ist die Wirkung dieselbe, als wenn sie einen Teil ihres reinen Charakters ausgibt: sie entartet und geht zugrunde. Möge daher dieses Kapitel mit den bekannten Worten schließen:

Genossenschaft, nicht Sekte, nicht Partei, Man fragt nicht, welchen Glaubens jemand sei, Noch welcher Farbe, welcher Richtung, nein: Ein Friedenswerk, hoch über den Partei'n! Auf einem Weg zu einem Ziel verbunden, Wird Not, wird Haf und Hader überwunden.



## II. Konsumgenossenschaftliche Kämpse.

Motto: Jeber nennt das sozialistisch, was ihm unangenehm ist. Wir brauchen uns also nicht durch diesen sogenannten Sozialismus dange machen zu lassen. Mit dem sozialistischen Gespenst schreckt man Rinder. (Prosessor Schmoller im Preußischen Herrenhause am 8. Juni 1907.)

Die Genossenschaftsbewegung erstrebt eine Interessenharmonie, die zum Frieden führt. Die vollendete Genossenschaft ist der Friede. Entstanden ist die Genossenschaftsbewegung im wirtschaftlichen Kampfe ums Dasein. Sie ist ein Teil dieses wirtschaftlichen Kampfes aller gegen alle. Im Kampfe muß sie sich behaupten! Durch Kampf zum Sieg! Erst im Siege, in ihrer Vollendung kann die Genossenschaft den Frieden bringen, in ihrer Vollendung wird sie der Friede sein.

Der wirtschaftliche Rampf ums Dasein ist ein Rampf um ben Besit wirtschaftlicher Funktionen. Ebensowenig wie zwei Dinge bensselben Raum einnehmen können, ebensowenig können zwei Unternehmungen dieselben wirtschaftlichen Funktionen ausüben. Wo die eine sich durchsett, muß die andere weichen. Die Rapitalgesellschaften setzen ihre Großbetriebe an die Stelle der kleinen Eigenbetriebe. Sie schalten, soweit sie das Feld behaupten, kleine Eigenbetriebe aus. Sie nehmen vielen, um wenigen zu geben.

Auch die genoffenschaftlichen Betriebe schalten kleine Sigenbetriebe aus, und zwar tun das alle Genoffenschaften ohne Unterschied ihrer Art (vergl. Jahrduch 1907, S. 27 u. f.). Die törichte Behauptung, daß nur Konsumgenoffenschaften kleine Sigenbetriebe ausschalten, wird nur noch von Demagogen ausgesprochen. Aber indem der genoffenschaftliche Betrieb einige kleine Sigenbetriebe ausschaltet, stärkt er viele kleine Sigenbetriebe und Hauswirtschaften, von deren Funktionen er einen Teil übernimmt. Er nimmt nicht vielen, um wenigen zu geben, wie die Kapitalgesellschaften, sondern er nimmt wenige au geben, wie len zu geben.

Im Grunde kann man vielfach auch nicht einmal von einer Au seich alt ung durch die Genoffenschaften sprechen. Infolge der Bolkse verbrauch und der Erhöhung der Lebenshaltung steigt der Bolkse verbrauch und die Gesamtproduktion von Jahr zu Jahr ganz erheblich. In gleichem Maße vermehrt sich die Zahl der Möglichkeiten der wirtsschaftlichen Betätigung. Hier ist es vor allen Dingen, wo die Genoffenschaftlichen Betätigungsmöglichkeiten für sich in Anspruch nimmt. Läßt sich auch nicht leugnen, daß durch die Groß betriebe der Rapitalges geradezu

dezimiert worden sind, so läßt sich doch ben Genoffenschaften ein ähnlicher Vorwurf mit Recht nicht machen. Namentlich die Behauptung, daß die Ronsumvereine den Mittelstand ruinieren, ift unberechtigt. Nur zu einem verschwindend kleinen Teil des Mittelstandes treten die Konsumvereine in Konkurrenz, nämlich zu den kleinen Händlern mit Material= und Kolonialwaren in den Industriebezirken und Städten, ferner an wenigen industriellen Orten auch noch zu ben Händlern mit Manufakturwaren, Schuhwaren und Hausstandsartikeln, ebenso in 145 Orten zu den Brotbäckern, und an noch nicht 25 Platen in ganz Deutschland zu ben Schlächtern. Das ift die ganze vielbeschrieene Ronfurrenz der Konsumvereine.

Die Ursache der bedrängten Lage des Mittelftandes liegt auf einem ganz anderen Gebiete als in der Konkurrenz der Konkum-

Ansichten über die Ursachen Lage des Mittelstandes

Soweit der Mittelstand in seiner Gesamtvereine. heit und namentlich auch, soweit er durch den kleinen Handwerker repräsentiert wird, in Frage kommt, der bedrängten hat schon Professor Schmoller in seinem 1870 er= schienenen Werke: "Bur Geschichte ber beutschen Rleingewerbe; über die Lage des Bandwerks im Jahre 1869" in schlagender Beise

die Ursachen der Bedrängnis des Mittelstandes geschildert.

"Die Krisis des Handwerks ist keine Sache für sich, sie ist nur eine Folge der allgemeinen Aenderungen unserer gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse. Ein totaler Umschwung der Technik und des Verkehrswesens, eine außerordentlich rasch zunehmende Bevölkerung, eine vollständige Verlegung fast aller Standorte der Industrie wie der Landwirtschaft, eine ganz andere Organisation der bei der Produktion zusammenwirkenden Kräfte, total veränderte Klassen- und Besitverhältnisse, eine ganz andere vollswirtschaftliche Gesetzebung, alle diese Momente zusammen haben die moderne soziale Frage geschaffen.

Um einen Ueberblick über die wirkliche äußere und innere Lage der Kandwerker zu geben, möchte ich sie folgendermaßen klassistieren.

Die tüchtigsten Meister, die Golerischen, geistig und körperlich kräftigsten Naturen haben sich durch den Druck der Verhältnisse eher gehoben; es sind die self made men, es find die Stützen der Schulze-Delipschen Bereine, es sind die Parteigänger der Gewerbefreiheit unter den Meistern selbst, es find politisch fast durchaus liberale Leute, es sind diejenigen, aus denen immer einzelne zum Besitze großer Fabriken sich emporarbeiten. Aber ihre

Bahl ift gering, sehr gering.

Ihnen gegenüber steht die Hauptmasse der Neinen Meister, die über die herkömmlichen Anschauungen, wie über die Not des Tages nicht hinauskommen. Es sind nicht bloß die faulen, phlegmatischen, es ist der Mittelschlag der Menschen, der überall überwiegt. Es sind darunter auch manche Wohlhabende mit ererbtem, seltener mit erworbenem Besitz. Sie suchen ihr Handwerk zu treiben, wie es der Bater und der Großbater getrieben; die neue Zeit verstehen sie nicht, sie sehen nur, daß sie trok aller Arbeit ärmer und ärmer werden; sie haben die dumpfe Erinnerung, daß es früher um das Handwerk besser gestanden habe. Das sittlich Berechtigte ihrer Bestrebungen liegt in einem gewissen spießbürgerlichen Festhalten an althergebrachter Zucht und Sitte, das freilich nicht gepaart ift mit dem Berständnis für die neue technische Bildung, die sie ihren Lehrlingen geben müßten. Ausschließlich seben sie das Beil der Handwerkersache in Zunftrechten und Innungen, welche doch nichts für das Handwerk leisteten. Sie ließen sich von der Reaktion ins Schlepptau nehmen, welche ihnen mit Wiederherstellung der Zunft bessere Zeiten vorspiegelte. Wenn Leute, wie der Geh. Rat Wagener, welche den Bund zwischen den alten Handwerksneistern und der konservativen Partei zu knüpfen suchten, nicht ausschließlich politische Parteizwede verfolgt hätten, wenn sie mit Energie und den großen Geldmitteln, über welche sie verfügen konnten, die sostematische Organisation von technischen Schulen, von Genossenschaften und hauptsächlich von Produktivassoziationen in die Hand genommen, sie instruiert und geleitet hätten, statt mit der Fata morgana einer neuen Zunstepoche die Leute zu täuschen, so wäre auch mit dieser Klasse der Weister manches zu erreichen gewesen."

Sanz interessant ist es auch, sich daran zu erinnern, daß die Entmicklung zum industriellen Großbetrieb besonders lebhaft mit der Gründung des Reiches einsetze. Aus der Schilderung Schmollers ergibt sich, daß eine größere Anzahl von Großbetrieben durch die Tüchtigkeit einzelner Erwerbstreibender im wirtschaftlichen Kampse ums Dasein entstanden sind. Sicher sind sehr viele dieser Betriebe heute nicht mehr Eigentum einzelner Personen, sondern Sigentum einer Kapitalgesellschaft. Wie aus dem Sigen-Großbetrieb der gemeinschaftliche Großebetrieb der Rapitalgesellschaft wird, habe ich schon im vorhergehenden

Kapitel geschildert.

Was 1870 von dem Handwerk galt, nämlich, daß die Mehrzahl der Handwerker es nicht verstand, sich den veränderten wirtschaftlichen Bershältnissen anzupassen, daß ihnen also die im Rampse ums Dasein wichtigste Wasse, das Anpassung ihnen also die im Rampse ums Dasein wichtigste Wasse, das Anpassung verm ögen sehlte, gilt auch heute noch überall dort, wo in eine disher handwerksmäßig betriebene Industrie der Großbeirieb eindringt. Auch bei dem Kleinhandel zeigt sich, sobald Warenhäuser und Konsumvereine, also moderne Betriebsstermen der Warenverteilung auf dem Platze erscheinen, dieselbe Ersicheinung. Sanz interessant ist es, daß dort, wo die moderne Entwicklung zuerst eingeset hat, nämlich in der Haupt und Residenzstadt Berlin, sich eine gewisse Anpassung schon vollzogen hat. So schreibt der Verein der Verliner Kaufleute und Industriellen über die wirtschaftliche Lage des Mittelstandes in seinem Tätigkeitssbericht für das Jahr 1906 solgendes:

"Bas die Lage des Kleinhandels betrifft, so ist folgendes auszuführen: Der allgemeine Aufschwung verhalf sowohl den Warenhäusern wie den größeren und kleineren Spezialgeschäften zu einem lebhaften Absak. Es muß daher an dieser Stelle ausdrücklich hervorgehoben werden, daß die Befürchtungen des Detailhandels gegenüber der Entwicklung der Warenhäuser nicht von den Tatsachen bestätigt worden sind; im Gegenteil hat sich gezeigt, daß die Warenhäuser die Spezialgeschäfte durchaus nicht überflüssig gemacht haben, indem gerade die Geschäfte in der Rähe der Warenhäuser, also diesenigen, welche am meisten eine Beeinträchtigung ihres Absaks gefürchtet haben, von der Rachbarschaft der Warenhäuser große Vorteile

gezogen haben.

Dabei muß herborgehoben werden, daß die Berliner Spezialgeschäfte sich mehr und mehr den Bedürfnissen ihrer Kundschaft in bezug auf die Ausstatiung ihrer Läden, ihrer Verkaufseinrichtungen, die Auslagen ihrer Schaufester usw. anpassen, und man kann sagen, daß hier die Konkurrenz

eine wohltätige, erzieherische Wirkung ausgeübt hat.

Ein kleinhändlerisches Fachblatt, "Der Materialit", bemerkt zu diesen Ausführungen, daß sie sich im großen und ganzen mit seinen Erfahrungen decken, "daß der Detailhandel noch lange nicht dazu ver: dammt ist, in dem Kampf mit den Warenhäusern den Kürzeren zu ziehen, daß er es vielmehr in der Hand hat, sich neben diesen zu behaupten und vorwärtszukommen. Freilich gehört dazu vor allem, daß die Detaillisten nicht alles Heil vom Staate erwarten, sondern sich selber helsen".

Eine wesentliche Ursache der bedrängten Lage speziell des Kleinshandels, ist die geradezu zu einer wirtschaftlichen Kalamität gewordene, den Gesamtwohlstand des Volkes auß schwerste schädigende Uebersfüllung in diesem Beruse. Alle modernen wirtschaftlichen Formen, die der Ueber füllung in Rleinhandelsberuf durch ihre Konkurrenz entgegenwirken, sind geradezu Arznei und tragen zur Gesundung des Volkskörpers dei. Allerdings benimmt sich der Kolonialwarenhändler demgegenüber, wie ein krankes Kind, das nach dem Löffel schlägt, in dem ihm die Medizin gereicht wird.

Für die tatsächlich vorhandene Ueberfüllung im Kleinhandelsberufe gibt es eine große Anzahl unverdächtiger Zeugen. Aus den Beröffentlichungen des verflossenen Jahres greifen wir folgende heraus. "Der Di a t e r i a l i st" schreibt am 27. Februar 1907 unter der Stichmarke: "Zur Errichtung von Detailgeschäften der Lebensmittelbranche in neuen Straßenzügen" folgendes:

"Die Statistik hat auch bewiesen, daß Reueröffnugen von Geschäften der Kolonial- und Materialwarenbranche allwöchentlich in ungegählten der Menge vorkommen. So sind z. B. in Köln im vorigen Jahre in einer Boch e 27 Materialwarengeschäfte gegründet worden, in Charlottenburg 34, in Rigdorf 22 und in Berlin sogar 67. 10 gleichzeitig neu errichtete Geschäfte der Lebensmittelbranche in einer Straße sind keineswegs eine Seltenheit, ebenso nicht, wenn in einem Hause zu bis 3 Geschäfte dieser Branche ihre Pforten gleichzeitig öffnen. Mit den Möbelwagen der Stagenbewohner ziehen gleichzeitig die neuen Geschäftsinhaber ein, Läden sind vorhanden, ebenso auch Reflektanten, dieselben zu beziehen, es ist ja eine Branche, die kein umfangreiches Lager bedingt. Eine billige Einrichtung ist leicht zu beschäffen, man riskiert also ein verhältnismäßig nur geringes Kapital. Gelingt der Wurf, kann sich der Geschäftsinhaber einen ständigen Kundenkreis heranziehen, so hat er Glück, im anderen Falle mußer sein Geschäft wieder schließen, vielleicht hat der Rächste mehr Glück."

Zu diesen Ausführungen ergriff in demselben Blatte ein Herr Dr. Z. das Wort, dessen Ausführungen wir folgendes entnehmen:

"Die Anhänger der Konsumbereine behaupten, daß dem modernen Detailhandel die gefährlichsten Konkurrenten aus dem eigenen Lager erstehen, daß die Zwischenhändler vor allem durch die eigene Konkurrenz der Hähler selbst, durch leichtfertige Eröffnung der Geschäfte, durch mangelhafte Warenkenntnis, durch Fehlen des erforderlichen Betriebskapitals geschädigt würden. Wir müssen leider zugeben, daß in diesen Vorwürsen viel Wahrheit enthalten ist. Die zahllosen Geschäftseröffnungen haben sin die meisten Geschäfte eine derartige Teilung der Einnahme und Schmälerung des Umsakes zur Folge, daß sie bereits bei der Gründung den Todeskeim in sich tragen. Die infolge der zahllosen Geschäfte eine tretende Zersplitterung der Einnahme hindert das Heruntergehen der Preise, da doch ein Verdienst notwendig ist, um das Geschäft halten zu können, und dieser Verdienst um so größer sein muß, je geringer der Umsak ist.

Daß es den Inhabern der neueröffneten Geschäfte schwer wird, sich eine einigermaßen auskömmliche Existenz zu schaffen, ist nur zu erkärlich. Selbst innerhalb der kaufmännischen Kreise wird seit Jahren darüber Klage geführt, daß Leute sich als Inhaber von Ladengeschäften niederlassen, die für den kaufmännischen Beruf gar nicht oder nicht hinreichend vorgebildet

sind. Bielfach etablieren sich Personen ohne jegliche Ersahrung, ohne die geringsten Mittel, oft nicht einmal mit der nötigen Arbeitslust. Der Detailhandel zählt in der Lat viele Geschäfte zu den seinen, die besser haupt nicht existierten, weil sie dem gesamten Handelsstande nur schaden. Diese tausmännischen Siniagssliegen, die sich parasitär vermehrt haben, verdanken in erster Linie ihre Existenz dem Botterkredit in Waren. Alles, selbst die Ladeneinrichtung, ist ihnen von Abzahlungsgeschäften niederer Art und von gewissenlosen, absahlungrigen Fabrikanten — natürlich zu unverhältnismäßigen Preisen — geborgt worden. Es ist gar kein Wunder, daß diese auf so ungesunder Basis aufgebauten Geschäfte unkulant in der Bedienung, unreell und unpünktlich in dem Verkehr mit der Kundschaft sind.

Das Gegenstück zu diesen Geschäften sind die ebenfalls meist pilzartig emporzeschossen Geschäfte zugewanderter und nomadenhaft das Domizil wechselnder Inhaber, die durch hähliche Marktschreierei, widerwärtige Zusdringlichkeit den Kundensang systematisch betreiben. Bei den ersten Geschäften herrscht träge Langsamseit und Bequemlichkeit, hier nervöse Haft, Unruhe, gewinnsüchtige Arbeitsfreudigkeit, Spekulation und höchst ristante Umsähe. Die Existenz dieser beiden Arten von Geschäften hat mehr, als man vielleicht vermutet, dazu beigetragen, daß die Konsumbereine so schnell

und erfolgreich aufkommen konnten."

Zu der von der Handelskammer Halberstadt konstatierten Ueberfüllung im Kleinhandel als Ursache der gedrückten Lage bemerkt "Der Materialist" vom 26. Dezember 1906:

.... Dies allzustarke Anwachsen der Ladengeschäfte war um so gefährlicher, als ein stets zunehmender Teil der Waren nicht durch die Hand eines selbständigen Detaillisten geht, sondern unter Umgehung derselben von Konsumpereinen, Beamtenbereinen, Fabriken, Genoffenschaften, Hand-

werfern usw. bertrieben wird.

Will man auf eine Gesundung des Detailhandels hinarbeiten, so muß man die unfinnige Vermehrung der Geschäfte ernst und nachdrüdlich bestämpsen. Je größer die Zahl der Detailhandelsgeschäfte ist, um so geringer wird die Quantität der Waren sein, welche auf je ein Geschäft entfällt. Da aber die Verwaltungskosten nicht annähernd im gleichen Maße sich vermindern, im Gegenteil das kaufende Publikum Anspruch auf immer größere Aufwendungen in Ausstattung der Labenräume und Größe der Auswahl stellt, so ist die notwendige Folge der Neberfüllung die Verteuerung der Vare in den Kleindetailhandlungen, so daß die Warenhäuser und Versandegeschäfte billiger liefern können.

Auch die "Rolonialwarenzeitung" hat wiederholt die gleiche Ursache der gedrückten Lage des Kleinhandels konstatiert. Soschreibt sie am 21. Dezember 1906:

"Da wir nun einmal beim Plaudern sind, wollen wir einer Plage gebenken, die sich alljährlich im letten Quartal einstellt: der vielen Neuetablierungen im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft. Wo ein leeres Vüdchen offensteht, sett sich ein Schokoladen- und Zuderwarenhändler hinein, und wo zum 1. Oktober ein Neubau mit Ach und Krach unter Dach gekommen ist, da etabliert sich in dem unvermeidlichen Ladenlokale ein neuer

"Raufmann".

"Raufmann im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt", so lautet § 1 des Handelsgesetzbuches. Nun muß man sich diese neuen Kausseute, die im letzten Quartal des Jahres ein Geschäft aufmachen und start auf den Weihnachtsumsatz rechnen, einmal näher besehen. Sie gehören zumeist den Berusen der Handarbeit an, haben sich einige hundert Mark erspart und versprechen sich von dem neuen Beruse ein bequemes Leben. Die Grossisten kennen längst diese Berbstrekruten; sie haben sorm-liche Ausstattungslisten im voraus aufgestellt, die 800, 400, höchstens 500 & Gesamteinkauf ergeben und auf Wunsch zurechtgemacht werden wie in der Apothele ein Rezept.

Rommt nun ein solcher angehender Kaufmann zum Grossisten, um sich von ihm ausstatten zu lassen, so heißt es: Wiediel Mittel haben Sie, was können Sie daran wenden? Run kommt die Antwort: Ich habe 800 M. Schön. Es wird ein Rezept zurechtgemacht, das diesem Betrage entspricht — darunter sigurieren: 5 Pfd. seiner Gries, 5 Pfd. grober Gries, 5 Pfd. seine Graupen, 5 Pfd. Mittelgraupen, 5 Pfd. Suppenpulver, 10 Pfd. buntes Zuderzeug usw. Ist die Ausstellung fertig, so wird sie dem Rowizen zur Barzahlung vorgelegt — die Ware soll ihm hinterher prompt zugesandt werden.

Da zeigt sich schon die erste Schwierigkeit. Zögernd kommt es von den Lippen des angehenden Kaufmanns: "Ich wollte aber doch schlachte, jede Woche 'n Schwein." Dazu langen nun freilich die 800 M nicht, denn der Großschlächter gewährt keinen Kredit, wie etwa der Grossist der Kolonial-warenbranche. Trop allem kommt aber das Geschäft zu stande, weil der Grossist sich sagt, das ein Konkurrent von ihm mit Begierde zugreift, wenn er sich etwa vor dem Geschäft fürchten wolle.

So kommen alljährlich eine ganze Anzahl solcher Krüppels oder Zwerggeschäfte auf die Beine, die alle auf Weihnachten hin einen guten Anfang erhoffen. In Wahrheit geht die Sache aber regelmäßig schief. Schon im Robember wird es brenzlich; an den eiskalten Wänden des Reubaues läuft im Laden das Wasser herunter, der Gries wird im Rasten klümperig, die Graupen fangen an zu schimmeln und die Schokoladenmännchen im Schaufenster knicken zusammen. Die Gebatterschaft bleibt allmählich weg als Kundschaft — der neue Kaufmann aber, dessen Urteil durch keinerlei Sachkenntnis getrübt ist, findet nicht den richtigen Grund dafür. Vergeblich verkauft er noch billiger als bisher — längstens im Februar legt er die neue Würde wieder nieder."

Segen diese Ueberfüllung wendet sich auch hier und dort ein Selbsthilseversahren der Detaillisten, indem sie den Inhabern kleiner Seschäfte die Aufnahme in ihren Rabattsparvereinen und Senossenschaften verweigern. Ueber die Notwendigkeit dieser Beschränkung äußert sich ein Detaillist in Nr. 5 des "Materialist" wie folgt:

"Was die Nichtaufnahme einer Anzahl Kleiner Materialwarenhändler anbetrifft, so erlauben wir uns Ihnen zu bemerken, daß unser Berein bei seiner Gründung über drei Fünftel seiner Mitglieder aus den Reihen der Rolonialwarenhändler zählte. Diese Branche ist jeht noch sehr zahlreich besetzt, während die Beteiligung anderer, infolge der maßlosen Agitation dagegen, eine geringe war, und wir wären durch Aufnahme aller kleinen Geschäfte bald in eine schiefe Lage gekommen. Denn erstens wäre ber Gintritt besserer, größerer Geschäfte in der Branche unterblieben, und zweitens würden die Geschäfte der Kolonialwarenbranchen, die auf kaufmännischer Grundlage betrieben werden, bald in die Minorität gekommen sein, da hier auf ein kaufmännisch geleitetes Rolonialwarengeschäft mindestens drei kleine Materialwarenhandlungen kommen, deren Inhaber früher dem Handwerker kreise (Schuhmacher, Tischler, Hausleute, Kutscher usw.) angehörten. Gerade in den letzten Jahren hat sich die Anzahl dieser kleineren Geschäfte in einer un heim lichen Beise bermehrt und wird immerfort noch größer, während die anderen in fortwährendem Rüdgange begriffen find. Es ist nicht ausgeschlossen, daß in absehbarer Zeit kaufmännisch geführte Rolonialgeschäfte ziemlich verschwinden werden; dies noch zu fördern und zu unterstützen, ist nicht angebracht."

Es ist zweisellos, daß auf diesem Wege der Selbsthilse der Details listen manches zur Gesundung des Kleinhandels getan werden kann. Weistens üben jedoch die Rabattsparvereine eine solche Praxis nicht aus, sondern sie nehmen jeden auf, der Mitglied werden will, woraus

sich dann wieder die Notwendigkeit ergibt, daß die erhöhten Unkosten durch Rabattgewährung, nicht durch Erhöhung des Umsates, wieder wettgemacht werden können, sondern auf den Warenpreis aufgeschlagen werden müssen. Es sind aber auch die Rabattsparvereine sozusagen gezwungen, jedem, der beitreten will, ihre Tür zu öffnen, denn schließen sie eine größere Anzahl von Firmen aus, so hindert die Inhaber dieser nichts, noch einen zweiten Rabattsparverein, wie das nicht selten vorkommt, zu gründen. Die Rabattsparverein, wie das nicht selten vorkommt, zu gründen. Die Rabattsparverein, wie das nicht selten vorkommt, zu gründen. Die Rabattsparverein, wie das nicht selten vorkommt, zu gründen. Die Rabattsparverein, wie das nicht selten vorkommt, zu gründen. Die Rabattsparverein, wie das nicht selten vorkommt, zu gründen. Die Rabattsparverein, wie das nicht selten vorkommt, zu gründen. Die Rabattsparverein, wie das nicht selten vorkommt, zu gründen. Die Rabattsparverein, wie das nicht selten vorkommt, zu gründen. Die Rabattsparverein, wie das nicht selten vorkommt, zu gründen. Die Rabattsparverein, wie das nicht selten vorkommt.

Etwas anderes ist es dagegen mit den kleinhändlerischen Ein=
kaufsgenossenschaft sett eine ausreichende Rapitalbeteiligung, Geschäfts=
kenntnisse, Weitblick in wirtschaftlichen Dingen und genossenschaftliche Treue voraus. Es liegt auf der Hand, daß gerade dei den "Vielzu=
vielen" im Rleinhandel, dei jenen, denen also zum Betried eines kleinen Kandelsgeschäfts vor allen Dingen Geschäftskenntnisse und Betrieds=
kapital abgeht, diese Voraussetzungen sehlen, daß sie also, wenn ihnen
die Aufnahme in eine bestehende Sinkaufsgenossenschaft der Klein=
händler verweigert wird, nicht aus sich selbst heraus eine zweite Sinkaufsgenossenschaft errichten können.

Aber die Zahl der Einkaufsgenossenschaften der Kleinhändler ist zu gering und die Befähigung und das Verständnis auch der gelernten Raufleute, sich an einem solchen Unternehmen zu beteiligen, ist so häufig nicht vorhanden, daß eine allgemeine Sesundung des Kleinhandels allein durch die kleinhändlerischen Genossenschaften ausgeschlossen erscheint. Hier ist es eben die Konkurrenz der modernen Wirtschaftsbetriebe, der Warenhäuser und Konsumvereine, die einen wirtschaftlichen Boden schafft, auf dem überhaupt nur derzenige Kleinhändler gedeihen kann, der alle Voraussezungen zum Geschäftsbetriebe mitbringt. Daß diese tüchtigen, kapitalkräftigen Kaufleute durch die Konkurrenz der Konsumsvereine und Warenhäuser ruiniert worden sind, ist disher auch noch nicht in einem einzigen Falle konstatiert worden.

Selbstverständlich empfinden auch diese die Konkurrenz, wie eben je der jede Konkurrenz empfindet. Mehrsache Aeußerungen aber lassen erkennen, daß ihnen die Konkurrenz, die ihnen von Konsumpereinen bereitet wird, zehnmal lieber ist, als jene Konkurrenz eigener Standesgenossen, die entweder ohne jede Seschäftskenntnis mit Schleuderpreisen arbeiten, oder dis an die Schwelle des Gefängnisses gegen Treu und Glauben verstoßen oder durch marktschreierische Reklame Kunden einzufangen suchen. Sin Beispiel solcher Reklamepraxis nagelt die "Rolonialwarenzeitung" wie folgt fest:

"In Haspe annonciert die Firma A. Pfeiffer, die auch in Hagen sechs Geschäfte hat sowie in Gevelsberg, Wilspe, Herdede, Letmathe, Altena, Lüdenscheid, Unna und Schwerte Filialen unterhält, wie folgt:

Jedes zweite Los gewinntl Mitspielen kostet kein Geldl

Umsonst

kann jeder in der 216. Königl. Preuß. Rlassen-Lotterie mitspielen!

Bom 10. Januar bis 4. Juni 1907 finbet bie 216. Preuf. Rlaffen-

Lotterie mit funf Biehungen ftatt.

Für jebe Ziehung taufe ich für meine Runden, welche bom 15. Dezember bis 4. Juni 1907 ein vollgeklebtes Rabattmarkenbuch mit meinen eigenen Rabattmarken gegen 8 K in bar eingetauscht haben,

40 Biertel-Lofe für gufammen 2000 M.

Gezogene Lose werden durch neue ersett. Die Rachzahlung für die vorhergebenden Klassen erfolgt jedoch aus den Gewinnen. Die Lose für die erste Liehung sind bereits gesauft und die Rummern können in meinen Geschäften eingesehen werden.

Die Gewinne in jeder Liehung werben bei meinem Banthause, dem Barmer Bantberein, hagen i. 28.", hinterlegt, und tonnen im gunftigften

Falle 980 000 A gezogen werben.

Die sich am Schlusse ber 5. Ziehung ergebenbe Gesamtsumme wird auf jedes Buch gleichmäßig berteilt.

Wer alfo recht biele Bucher abgibt, erhalt nach ber Bahl ber Bucher

entsprechende Anteile bom Gewinn.

Es liegt beshalb im ? ihren Bebarf in feinster L und Burstwaren nur in Pf

Auf sämtliche Artikel bollgeklebte Buch mit 250 I gebe ich auf Margarine, Kal waren noch Bons, wofür je t haltungsgegenstände gratis Augen Hausfrau, äfe, Gier, Meischn. 1. und wird iebes

1, und wird jedes gelöft. Außerdem leisch- und Wurftınd nühliche Haus-

Die Ueberfüllung im Kleinhandel hat zur notwendigen Folge, daß der Umsatz des einzelnen kleinen Händlers denkbar gering wird und der Ausschlag, den er machen muß, um existieren zu können, soviel

Die Ronfumvereine als Preisregulatoren größer sein muß. Wie häufig ist festgestellt worden, daß auf eine ganz geringe Anzahl — etwa 10—20 Familien eines Ortes — ein Kleinhändler kommt. Gerade dem Armen und

Mermsten, der auf kleinsten Bezug bei dem Kleinhandler angewiesen ist, wird durch Uederfüllung im Kleinhandel die Ware verhältnismäßig verteuert. Die Borteile, die die Arbeiter dank ihrer Gewerkschaftss bewegung vielsach von der steigenden Konjunktur haben, werden durch die Erhöhung der Warenpreise nicht selten mehr als wettgemacht. Roch schlimmer sind die sowieso mäßig bezahlten Unterbeamten und Staatssarbeiter daran, denen eine steigende Konjunktur eine Erhöhung ihres Einkommens nicht bringt, sofern nicht eine allgemeine gesehliche Regelung der Beamtengehälter erfolgt.

Es zeigt sich auch überall, wo ein neuer Konsumverein errichtet wird, ober wo ein bestehender Konsumverein eine Berkaufsstelle aufmacht, sofort ein erhebliches Heruntergehen aller Warenpreise im Kleinshandel. Solange die Konsumvereinskonkurrenz nicht da ist, denken die Kleinhandler nicht daran, die Preise zu ermäßigen, erst durch die Konskurrenz werden sie dazu gezwungen. Diese Tatsache, daß die Konsumsvereine als Preise au latoren wirken, ist so allgemein bekannt und zeigt sich bei seder Errichtung einer konsumgenossenschaftlichen Berskaufsstelle so sicher, daß es überstüssig ist, noch weitere Beweise herbeiszubringen. Schon in den sechziger und siedziger Jahren im Schulzes Delissich'schen Allgemeinen Verbande wurden den Konsumvereinen ihre wirtschaftliche Bebeutung als Preisregulatoren nachgerühmt.

Diese ihre Wirkung als Preisregulatoren haben die Konsumvereine aber nicht nur in ihrer Funktion als Handelsbetriebe, als Warenver= teiler, sondern auch in ihrer Funktion als Produktionsbetriebe, Warenhersteller. Wenn auch früher einige große Konsumvereine burch Er= richtung einer Bäckerei zur Eigenproduktion übergingen, so ist doch erst in den letten 10—15 Jahren der bewußte Wille zur Eigenproduktion in der Konsumgenossenschaftsbewegung vorhanden. Diesem bewußten Willen, der einer klaren Erkenntnis wirtschaftlicher Notwendigkeit ent= sprungen ift, verdanken wir eine größere Anzahl von konsumgenossen= schaftlichen Bäckereien. Gerade diese konsumgenossenschaftlichen Bäckereien haben sich im verflossenen Jahre in der vortrefflichsten Weise als Preisregulatoren bewährt. Millionen und Abermillionen von Volks= genoffen, die keinem Konsumverein angehören, haben es lediglich den konsumgenoffenschaftlichen Backereien zu verdanken, daß die hohen Mehl= preise von den Bäckern nicht benutt wurden, um noch durch besondere Erhöhung der Brotpreise einen Extraprofit zu erzielen, wie es sonst sehr häufig in Teurungszeiten geschieht. Aus den zahlreichen Beispielen dieses verdienftlichsten Wirkens der Konsumvereine greife ich einige heraus.

In Düren i. Rhlb. beschloß die Bäckerinnung, den Preis des vierpfündigen Brotes von 40 auf 44 L. zu erhöhen, denn, so sagte man sich, wenn der Roggenschrot um 1 L pro 100 kg steigt, was, nebenbei bemerkt, pro Brot 1²/2 L. beträgt, so ist es nach alter Bäckerart recht und billig, daß wir 4 L. für das Brot mehr nehmen. Es wurde bekanntgegeben, daß von nun an der Brotpreis auf 44 L. erhöht sei. Zum Slück für die Bevölkerung besteht in Düren ein Konsumverein, der darauf seinen Mitgliedern durch alle am Orte erscheinenden Zeitungen mitteilte, daß er nach wie vor das Brot zum alten Preise von 40 L. abgebe. Ein Teil der Bäcker sah sich darauf veranlaßt, trot des Innungsbeschlusses, zum alten Preise weiterzuverkausen, schließlich trat auch die Innung offiziell den Rückzug an und setze den Brotpreis wieder auf 40 L. herunter.

In Hildesheim beschlossen die Bäcker, vom 1. November 1907 an, anstatt wie bisher fünf, in Zukunft nur vier Weißbrote für 10 3. zu liesern. Der Konsumverein weigerte sich, diese Preiserhöhung mitzumachen. Die Folge davon war, daß die Bäckermeister wieder von

ihrem Beschluffe zurücktraten.

Seit dem 1. November 1907 besteht in Le i p z i g und Umgegend die Bestimmung, daß in jeder Brotverkaufsstelle die Preise des Roggensbrotes zur Ansicht des Käufers angeschlagen sein müssen. Das Sewicht des Brotes, das 24 Stunden nach dem Ausbacken vorhanden sein muß, ist diesem einzustempeln; außerdem ist jeder Brotverkäuser verpflichtet, auf Berlangen das Brot vorzuwiegen. Während die Bäckermeister einen kg = Preis von 29—32 L, im Durchschnitt 30 L, sestgehalten haben, verkausten die Leipziger Konsumvereine das Roggenbrot mit 24—28 L pro kg.

In Erlangen bestand die Gewohnheit, auf jeden Laib Brot eine kleine Zugabe von Weißbrot zu machen. Der Preis des Brotes

siand jahraus jahrein auf 30 & pro kg. Als nun im verflossenen Jahre die Preise start anzogen, beschlossen die Bäcker, die Zugabe auf Brot abzuschaffen. Der Konsumverein dagegen verkaufte das Brot mit 25 & pro kg.

In allen diesen Fällen stellt sich nicht nur der Brotpreis im Konsum= verein niedriger, sondern es ist noch zu beachten, daß auf den Umsatz außerdem noch eine Rückvergütung von 5 bis 10 pBt. gewährt wird. Tropdem sind die konsumgenossenschaftlich betriebenen Bäckereien über= all ein durchaus rentabler Betriebszweig. Welche Zustände vielfach ohne die preisregulierende Wirkung der Konsumvereine vorhanden sein würden, ist in unserer Zeit der "freien Konkurrenz" kaum auszudenken. Im Mittelalter griff sofort die Stadtverwaltung ein, wenn die edle Bunft der Bäckermeister Miene machte, die Bevölkerung besonders zu schröpfen. Heute hat der Staat nicht das Recht, irgendeinem Gewerbe= treibenden vorzuschreiben, zu welchem Preise er seine Waren zu ver= kaufen hat. Werden sich die Bäckermeister einig, so haben sie es in der Hand, die Preise des wichtigsten Volksnahrungsmittels hinaufzuschrauben so hoch sie wollen. Die einzige Möglickfeit, solchen Preistreibereien ent= gegenzutreten, beruht darauf, daß die Konkurrenz wirksam wird. Umso notwendiger ist es, daß keine Konkurrenzmöglichkeit unterbunden wird. Würde sie unterbunden, so würde badurch eine der wichtigsten Grund= lagen der heutigen Wirtschaftsordnung vernichtet.

Wie entschieden die Gewerbetreibenden überall jeden Versuch, sie in der Festsetung der Verkaufspreise zu beeinflussen, als einen ungerechtsfertigten Eingriff in das Wirtschaftsleben abweisen, zeigt ein Beispiel aus Hann ver. Der Magistrat dieser Stadt hatte der Fleischersinnung ein Schreiben zugesandt mit einem Antrage der Landwirtschaftstammer Hannover, die Spannung zwischen dem Eins und Verkaufspreise der Schweine zu veröffentlichen. Diesen Antrag hat die Innung abgelehnt. In ihrem Antwortschreiben an den Magistrat heißt es:

"Wenn immer wieder vom Sinken der Biehpreise seitens der Landwirtschaft gesprochen wird, so ist dies eine Frreführung des Publikums, und wir sehen uns dieserhalb veranlaßt, zur Klarstellung der wirklichen Berhältnisse zu bemerken, daß für Großvieh, Kälber und Hammel schon seit Jahren die Preise auf einer Höhe stehen, wie man sie vor Jahren nicht für möglich gehalten hat. — Wenn wir eine Beröffentlichung der auf gesunder Bafis aufgebauten Spannung zwischen Gin- und Verkaufspreisen nicht zu scheuen brauchen, so wissen wir nicht, woher sich für eine solche Mahnahme die Berechtigung herleiten ließe, denn wohin sollte es führen, wenn sämtliche Gewerbe- und Handelstreibende unter bie Lupe genommen werden sollten, um festzustellen, ob die für ihre Ware festgesetzen Preise auch die richtigen, unter Bezugnahme der verwandten Robstoffe, seien? Wir glauben annehmen zu dürfen, daß, wenn ein solcher Antrag von anderer wie landwirtschaftlicher Seite gekommen wäre, derselbe wohl keine Beachtung gefunden haben dürfte; deshalb können wir uns der Meinung nicht verschließen, daß der von der Landwirtschaftskammer gestellte Antrag, die Spannung zwischen den Gin- und Berkaufspreisen bei Schweinen au beröffentlichen, als ein Gingriff in bas Wirtschaftsleben unseres Gewerbes zu bezeichnen ift, und daß wir aus angeführten Gründen um Ablehnung desselben bitten."

Aus dieser Anwort klingt nichts weiter entgegen, als ein rundes, nettes "Rein". Die Stadtverwaltungen sind gegenüber den beliebten Preistreibereien der Sewerbetreibenden machtlos, und es zeigt sich auch deutlich, daß die heutigen Innungen da beginnen, wo die alten Zünfte aushörten, nur mit dem Unterschiede, daß den alten Stadtverwaltungen ungleich mehr Nachtmittel zur Verfügung standen.

Wie hilfslos heute die Stadtverwaltungen gegenüber solchen Preistreibereien sind, zeigt ein Beispiel aus Plauen i. V. Dortselbstrichtete das Gewerkschaftskartell eine Eingabe an den Stadtrat, in der um den Erlaß einer Verordnung gebeten wurde, wonach in Zukunft das Brot nur nach Gewicht verkauft werden dürfte. Dieses Gesuch wurde

abschlägig beschieben. In der Entscheidung heißt es:

"Der Stadtrat hat nach Gehör des Polizei- und Gesundheitsausschusses beschlossen, vom Erlaß einer Vorschrift, Brot nach Gewicht zu verkaufen, abzusehen.

Ran vertritt auch jetzt noch den Standpunkt, daß eine in diesem Sinne zu erlassende Vorschrift nur einen geringen Ruten gegenüber der Schwierigkeit der Kontrolle bietet. Die früher hier bestandenen Vorschriften

haben mehr geschabet als genützt. (!?!)

Uebrigens ist es doch jedem Brotkäufer unbenommen, sein Brot nur nach Gewicht zu kaufen und sich das Brot vom Verkäuser vorwiegen zu lassen; wie es ihm auch selbst überlassen bleiben muß, Brotverkäuser, denen er nicht traut, zu meiden und seine Broteinkäuse da zu machen, wo er nach seiner Weinung Ueberborteilungen nicht zu befürchten hat; die Auswahl könnte ihm bei den vielen in hiesiger Stadt vorhandenen Berkaussstellen von Brot nicht schwer fallen."

Der Stadtrat verweist das Publikum auf die Selbsthilfe, nur dort zu kaufen, wo das Brot nach Gewicht verkauft wird. Das einzige Unter= nehmen aber, welches Brot nach dem Gewicht verkaufte, war — der

Ronsumverein mit seinen zahlreichen Verkaufsstellen.

Bei dieser Sachlage kann es gar nicht ausbleiben, daß Verwal= tungen und Behörden, die überhaupt sozial-politisch zu denken sich be= mühen, immer deutlicher die heilsame Tätigkeit der Konsumvereine er= kennen. In jedem Jahresbericht habe ich dafür Belege aufführen können. Im verflossenen Jahre wurde von dem städtischen statistischen Amt in Stuttgart eine verdienstvolle Arbeit darüber veröffentlicht, um wieviel die Lebenshaltung der Einwohnerschaft im einzelnen und ganzen infolge der Steigerung der Lebenshaltungskoften, insbesondere der Lebensmittelpreise, nachweisbar teurer geworden und was davon auf die Rechnung der Schutzollgesetzgebung zu setzen sei. Nach dieser Auf= stellung betrug der Jahresdurchschnittspreis des Brotes 1901 14 &, 1906 15 & pro Pfund. Auf einen Konsum von 251/2 Millionen kg betrug die Verteurung des Brotgenusses im Jahre 1906 gegenüber den Preisen 1901 510 000 M Hierbei konstatiert das Amt gleichzeitig die interessante Tatsache, daß eine noch größere Steigerung des Brotpreises nur durch den Stuttgarter Konsumverein verhindert worden ist. Wörtlich heißt es nämlich in der amtlichen Publikation:

"Unter der Einwirkung der russischen Wirren und Mißernten, die besonders einen großen Ausfall in der Roggenzusuhr bewirkten, zum Teil auch unter Vorwirkung der kommenden höheren Getreidezölle stieg in vielen Bäckerläden der Stadt der Brotpreis schon im November 1905 (bis dahin

hatte sich der Brotpreis von 1901 unverändert gehalten) und wäre noch höher gestiegen, wenn nicht der Spar- und Konsumber ein, der in seiner Dampsbäckerei 1905 4 000 000 Kilogramm Brotware herstellte, den Preis die ins Frühjahr hinein für sein Brot auf dem alten niedrigen Juße gehalten hätte."

Selbstverständlich können sich auch die Bäckermeister der Tatsache nicht verschließen, daß die Konsumvereine preisregulierend wirken. Die Ham burger Bäckerinnung beschäftigt sich in ihrem Jahresbericht über das verslossene Jahr u. a. mit den Bäckereien des Konsum-, Bauund Sparvereins "Produktion" und der Bäckereiarbeitergenossenschaft
"Vorwäris". Der Bericht schreibt darüber:

"Die großen Betriebe — wie die der "Produktion", des "Vorwärts" und sonstige Großbetriebe — sind den Rleinbetrieben in jeder Hinsicht überlegen, sowohl bezüglich bes Ginkaufs der Rohmaterialien, indem große Quantitäten bei Barzahlung bebeutend billiger zu haben sind als geringe Mengen unter Inanspruchnahme bes Kredits, als auch bezüglich der Produttionsbedingungen. Diese Betriebe arbeiten mit bedeutend geringeren Betriebskosten, sie sparen Feurung und Beleuchtung und find infolge ihrer vollkommenen technischen Einrichtungen in der Lage, die maschinelle und damit auch die menschliche Arbeitskraft ganz anders ausnützen zu können, als dies dem Aleinbetrieb möglich ist. Als ein weiterer, sehr erheblicher Umstand kommt noch der unter allen Berhältnissen gesicherte Absatz hinzu. Die als Hauptkonsument für Brot in Betracht kommende Arbeiterbevölkerung sympathisiert aus bekannten Gründen mit diesen Betrieben und bevorzugt sie bei ihrem Bedarf. Welchen Umfang gerabe im Bäckergewerbe der Produktivbetrieb dieser Konsumvereine erreicht hat, erhellt aus einer Zusammen stellung im Jahrbuch deutscher Konsumbereine; dort ist festgestellt, daß 130 Genossenschaften eigene Bäckereien haben. der Durchschnittsumsatz eines derartigen Betriebes mit dem sechsfachen Durchschnittsumsatz eines handwerksmäßigen Kleinbetriebes im Bäckergewerbe eher zu niedrig als zu hoch veranschlagt ist, so ergibt sich aus dieser Zusammenstellung, daß allein durch diese Betriebe etwa 800 Kleinbetriebe überflussig geworden find."

Zu dem Jahresbericht der Handels= und Gewerbekammer Ober= bayerns für 1906 berichtet die Bäckerinnung München wie folgt:

"Die Kentabilität unserer Branche wird auch durch die Konsumvereine beeinträchtigt, die eigene Bäckereien besitzen. Diese seten zu sehr billigen Preisen ab und erzielen dessen ungeachtet große Neberschüffe, weil sie einen großen Teil der Geschäftsunkosten, wie Ladenmiete, Transport u. dergl. auf das allgemeine Konto verrechnen. Besonders sind die Geschäfte geschädigt, die in der Rähe der Konsumvereins-verlaufsstellen liegen. Infolge dieser Umstände konnten die Preise unserer Waren trot der steigenden Rachfrage keine Besserung erfahren."

Von besonderem sozialen Verständnis der Bäckermeister zeugen die beiden vorstehenden Zitate nicht. Die allgemein beliebten Abwehrmaßregeln der Bäckermeister gegen die Konkurrenz der Konsumvereine entsprechen diesem Mangel an wirtschaftlicher Einsicht. Die Franks
furter Bäckerinnung hat ihre Mitglieder verpflichtet, von den Mehllieseranten einen Revers unterzeichnen zu lassen, wonach diese sich verpflichten, dem Konsumverein kein Mehl zu liesern. Der Inhaber einer
Mühle, der gegen diesen Revers verstoßen hatte, wurde am 30. September 1907 durch Aundschreiben der Bäckerinnung boykottiert und den

Mitgliedern der Innung zur Ehrenpflicht gemacht, bei der betreffenden Mühle nicht zu kaufen, sondern gegen diese auf Grund des unterzeichneten Reverses vorzugehen. Das Kundschreiben der Bäckerinnung, durch das die Reversaktion eingeleitet wird, lautet wie folgt:

"Frankfurter Bäckerinnung. Vereinigung der Brotfabrikanten von Frankfurt a. M. und Umgegend.

Frankfurt a. M., August 1907.

## Werte Kollegen!

Der Konsumberein für Frankfurt a. M. und Umgegend ist trot der von seinem Borsitzenden gegebenen Zusage unserer Preiseregulierung (lies Erhöhung der Brötchenpreise! D. Berf.) vom 1. Juli cr. nicht beigetreten. Auch eine von den vereinigten Brotsabrikanten beabsichtigte angemessene Erhöhung der in keinem Berhältnisse zu den Rehlpreisen stehenden überaus niedrigen Brotpreise wurde mit der Notivierung abgelehnt, vorerst von einer Erhöhung der Brotpreise abzusehen.

Dieses Berhalten des Konsumbereins ist lediglich darauf berechnet, im Trüben zu sischen und Kunden resp. Mitglieder zu werben und geeignet, unsere nunmehr durchgeführte Preisregulierung zu durchkreuzen und unsere Kollegen aufs empfindlichste zu schädigen.

Weitere Vorstellungen bei diesem Verein sind völlig zwecklos. Bir sehen uns deshalb gezwungen, mit den schärfsten Rahnahmen gegen diesen größten Feind unserer Bestrebungen zur Gesundung unseres Gewerbes vorzugehen.

Bir bezeichnen es als Ehrenpflicht jedes ehrlich benkenden Kollegen, keinen Sack Mehl von einem Müller ober Mehlhändler zu beziehen, der an den Konsumberein für Frankfurt a. M. und Umgegend direkt ober indirekt liefert.

Beigefügt finden Sie einige Revers-Formulare, welche Sie sich bei jedem einzelnen Kauf vom Verkäufer unterschreiben lassen wollen.

## Mit koll. Gruß

Der Borftand."

Der Revers hat folgenden Wortlaut:

## "Rebers.

Herr Bäckermeifter ...... hat ...... heute Sack ..... von Herrn gekauft.

Käufer ist berechtigt, sofort von diesem Kause zurückutreten und das noch event zu beziehende Quantum anderweitig zu entnehmen, sobald dem Verläuser nachgewiesen wird, daß er selbst oder durch andere Personen an den hiesigen Konsumverein für Frankfurt a. M. und Umgegend Wehl verstauft hat.

Hierdurch entstehende Mehrkosten verpflichtet sich Verkäufer zu tragen.

Frankfurt a. M., ben . . . . . . . . . . . . 190 . "

In Magbeburg haben sich die Bäckermeister dahin verständigt, daß den Mitgliedern des Konsumvereins, der eine große Bäckerei betreibt, das Ruchenbacken zu den Festen zu verweigern sei; ferner die Lieferanten zu veranlassen, der Bäckerei keine Lieferungen mehr zu machen.

Auch auf manchen anderen Gebieten wirkt der Konsumverein preißregulierend. So ist es eine Sewohnheit der Milch ändler, bei einer Erhöhung des Milchpreises seitens der Landwirte um einen Psennig, den Verkaufspreis um 2 bis 8 Pfennig aufzuschlagen. In einer ganzen Anzahl von Städten hat dieses Vorgehen der Milchändler zu einem regelrechten Milchtrieg geführt, in dem nicht selten der Konsum= verein wertvolle Hilfe leisten konnte, so in Dessau, Frankfurt, Aachen, Essen, Augsburg, München und anderen Städten mehr.

Die Preistreibereien der Rohlenhändler find so allgemein hekannt, wie die Unverschämtheit des Organs der Rohlenhändlers vereinigungen, das jede Institution mit Kot überschüttet, die auch nur den Versuch zu machen wagt, den Armen und Aermsten im kalten Winter das Brennmaterial etwas billiger zu vermitteln, als es durch die Kohlenshändler geschieht. In manchen Städten haben es die Konsumvereine vermocht, durch ihre preisregulierende Wirkung einer Verschlimmerung des Uebels vorzubeugen. Der Unwille des Rohlenhändlertums äußerte sich selbstverständlich in den üblichen Boykotten nicht nur der Großslieferanten, sondern selbst der Fuhrleute, die es wagten, für den Konsumverein Rohlen abzusahren.

Zu benjenigen Gewerbetreibenden, die auch sehr gern geneigt sind, in Zeiten der Teurung aus der Not des Volkes ihre Profitriemen zu schneiben, gehören die Schlächt er. Zunächst waren sie eifrig bemüht, als die Fleischpreise in die Höhe gingen, nicht nur den gleichen wie dissher, sondern einen höheren Aufschlag zu machen, den sie damit motivierten, daß der Konsum zurückgehe, und daß sie infolgedessen an dem einzelnen Pfunde soviel mehr verdienen müßten. Als nun wieder die Fleischpreise sanken, siel den Schlächtern nicht ein, zu folgen, vielmehr deuteten sie auf dem 36. Fleischerverbandstage an, daß der wesentliche Rückgang der Viehpreise ihnen eine Entschädigung für die Verluste der verslossenen Jahre gewähren solle. Segen die Hochhaltung der Fleischpreise haben sich zahlreiche Behörden und Stadtverwaltungen gewandt. In dem amtlichen Regierungsorgan Württe m ber gs, dem "Stadtanzeiger", wurde u. a. geschrieben:

"Wie in verschiedenen anderen Teilen des Deutschen Reiches ist zurzeit auch in Württemberg die Wahrnehmung zu machen, daß die Schweinefleischpreise nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu ben Schweinepreisen stehen. Die Schweinepreise sind zurzeit niedriger als im Mittel der Jahre 1898 bis 1904, nur im Frühjahr 1904 haben sie einen annähernd gleich niedrigen Stand gehabt wie gegenwärtig. Damals hat das Schweine-fleisch trot der Fleischsteuer nur 65 z in Stuttgart in den Läden gekostet. Auf dem Markte am Stuttgarter Schlachthaus am 4. d. M. erzielten Schweine erster Qualität nur noch einen Preis von 54 bis 55 3 das Pfund Schlachtgewicht. Die zweite Qualität war noch billiger; für die dritte Qualität ist ein Preis nicht notiert. Dabei ist zu beachten, dar den Schlächtern der Wert der Eingeweide (Zunge, Herz, Lunge, Leber, Därme usw.) unentgeltlich überlassen wird. Für das Pfund Schweinefleisch, das ben Schlachtern also 54 bis 55 3 kostet, muß der Verbraucher im Laden heute noch 70 3 zahlen. Ein Aufschlag von 27 vis 29 % muß aber bei einer Ware, die wie das Schweinefleisch fast nur gegen bar verkauft wird, die einen sehr raschen Umsatz ermöglicht und bei der auch der lette Rest vermertet werden kann, als übermäßig hoch bezeichnet werden. Es ist auffallend, daß die Presse und die Gemeindebertretung, die zurzeit der "Fleischnot" die öffentliche Meinung so lebhaft in Bewegung gesett haben, den gegenwärtigen Verhältnissen so wenig Beachtung schenken, zumal da die Klagen über zu hohe Fleischpreise nunmehr eine innere Berechtigung haben und Aussicht vorhanden wäre, durch entsprechendes Borgehen der Gemeindeverwaltungen oder durch organisierte Selbsthilse billigeres Schweinefleisch zu erhalten, wenn die Schlächter nicht vorziehen sollten, die Schweinefleischpreise den Ankaufspreisen entsprechend herabzusepen."

In Bayern ist von dem Ministerium des Innern eine Ministerialentschließung an die Kreisregierungen und äußeren Behörden gerichtet worden, worin diese aufgefordert werden, den Metgern auf die Finger zu sehen. Die Landesvertretung der Metger antwortete mit einem offenen Protesibriese, worauf sich das Ministerium gezwungen sah, an der Hand seiner Statistisen nachzuweisen, daß es notwendig sei, das konsumierende Publikum vor einer nicht mehr begründeten zu hohen Ausgabe für eines seiner wichtigsten Nahrungsmittel zu bewahren.

Gegenüber diesen Preistreibereien haben ebenfalls die Konsumvereine dort, wo sie eigene Fleischereien besitzen, wertvolle Dienste geleistet. So wurden Mitte vorigen Jahres in Leipzig von verschiedenen Fleischern Stichproben der verschiedenen Sorten Fleisch entnommen und mit denen der Schlächterei des Konsumvereins LeipzigPlagwitz verglichen. Der Vergleich zeigte, daß die Preise im Konsumverein bei gleicher, oft besserr Qualität um 5 bis 20 & niedriger standen.
Dieselbe Beobachtung ist wiederholt in Haus und Sparvereins "Produstion" in den Bezirken, in denen sie Fleischverkaufsstellen hatte, eine
heilsame, preisregulierende Wirkung ausüben konnte. In anderen
Städten sind die gleichen Beobachtungen gemacht worden.

Das Abwehrmittel der Fleischer gegen die preisregulierende Wirkung des Konsumvereins war stets dasselbe als das der Bäcker, nämlich der Boykott. Die Fleischerinnungen und Fleischervereinigungen verbanden sich mit den Viehhändlern dahin, daß diese den Konsum= vereinsschlächtereien nicht liesern. Viehhändler, die wider den Stachel löken, werden boykottiert, und die Fleischer, die den Boykott nicht achten, mit Gelbbußen und mit dem Ausschluß aus der Junung bestraft.

Wenn, was leider nicht der Fall war, überall in Deutschland die Konsumgenossenschaftsbewegung so stark gewesen wäre, daß sie mit ihrem Betriebe eigene Fleischereien hätte verbinden können, so wäre in dem verflossenen Jahre und in den Vorjahren die Fleischteurung viel weniger fühlbar geworden, als es tatsächlich der Fall war. Leider ist die Fleischerei ein viel schwierigerer Betrieb als die Bäckerei, so daß nur große, kapitalkräftige Konsumvereine, die unter tüchtiger Verswaltung schon andere Produktionsbetriebe aufgebaut haben, in der Lage sind, mit Aussicht auf Erfolg die Fleischversorgung ihrer Mitglieder in die Hand zu nehmen. Dasselbe gilt für die Wilchversorgung.

Die Stärkung der Konsumgenossenschaftsbewegung ist die Vorausssetzung, daß die Konsumvereine in so großem Maße, als es im Interesse der Gesamtheit notwendig ist, durch eigene Betriebe auf diesen Gebieten preisregulierend wirken können. Nicht nur den Konsumenten, sondern auch der Land wirt schaft würde damit gedient werden, wenn die Ueberspannung des Bogens seitens der Gewerbetreibenden in Zeiten

hoher Preise der landwirtschaftlichen Produkte verhindert würde. Leider wird gerade diese Seite der konsumgenossenschaftlichen Tätigkeit in der Landwirtschaft wenig gewürdigt. Immerhin macht sich eine Wendung zum besseren bemerkdar. So wird in dem Jahresbericht des Verbandes der landwirtschaftlichen Genossenschaften im Königreich Sachsen besonders den Mitgliedern des Reichsverbandes die Geschäftsererbindung mit den städtischen Lebensmittel-Konsumvereinen empfohlen. Es wird darauf hingewiesen, daß die Konsumvereine bereits für 60 Millionen Mark landwirtschaftliche Produkte beziehen und daß sie in geschäftlichen Sinsicht geradezu musterhaft geleitet seien, so daß die landwirtschaftlichen Genossenschaften gewiß noch manches von ihnen lernen könnten.

Die Vereinbarungen ber Bäcker, Schlächter und Kleinhändler auf Erhöhung der Preise und auf Festhalten an nach Lage der Sache nicht mehr berechtigten hohen Preisen, sowie stillschweigende Uebereinkommen in dieser Richtung, sind als R i n g b i l d u n g e n im kleinen anzusehen. Solche Ringbildungen sind möglich auf dem Gediete der Rahrungs-mittelindustrie, soweit diese nach Lage der Sache den Bezug von auswärts ausschließt. Die Produkte der Bäcker und Schlächter können nur in sehr unvollkommener Weise von einem auswärts wohnenden Gewerbetreibenden geliesert werden, und die breiten Massen, die auf den Bezug kleiner und kleinster Mengen angewiesen sind, sind gar nicht in der Lage, auswärtige Konkurrenz heranzuziehen. Immerhin hat diese briliche Ringbildung nur eine örtliche Bedeutung, und in vielen Orten durfte die Konkurrenz der Gewerbetreibenden untereinander ausreichend sein, um vor den schlimmsten Auswüchsen dieser Kingbildung zu schüben.

Viel gefährlicher wird die Situation für die Konsumenten und die Interessen des Volkes in seiner Gesamtheit, wenn die Großproduzenten bestimmter Industriebranchen sich vereinigen, um durch

Ronsumgenossenschaftliche Großeinkanfsgesellschaften gegen Großproduzenten-Ringe bestimmte Preissestsetzungen ober Einschränkung des Angebots die Preise klinstelich in die Höhe zu treiben. Wie die Stadtverwaltungen den örtlichen Preisetreibereien gegenüber hilflos sind, so ist auch die Staatsverwaltung absolut hilflos

gegenüber ber Ringbildung der Großproduzenten. Nur eine starke, gut organisierte Konsumgenossenschaftsbewegung wird in der Lage sein, diesen Gesahren zu begegnen. In Großbritannien, wo die beiden Große in kaufs=Gesellschaften in England und Schottland in zahlreichen großen eigenen Fabriken die wichtigken Artikel des direkten Verbrauches der Massen selbst herstellen, wo überall daneben große Konsumvereine mit umfangreicher Eigenproduktion sind, wird den in diesen Branchen tätigen Industriellen die Ringbildung außerordentlich erschwert. Als im Vorsahre die englischen Seisensahren eine Preisvereindarung trasen, um die Preise erheblich hinaufzusehen, war es in erster Linie den Seisensahren der beiden englischen Großeinkaufs-Gesellschaften zu verdanken, daß der Seisenring in die Brüche ging. Auch die Großeinkaufs=Gesellschaften zu verdanken, daß der Seisenring in die

Deutscher Consum ver eine Berbindung mit den Konsum= vereinen des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine fand im ver= flossenen Jahre Gelegenheit, einer von Produzentenseite den Konsumenten drohenden Gesahr zu begegnen.

Eine Anzahl großer und sehr kapitalkräftiger Fabrikationsunter= nehmungen in der Nahrungsmittelindustrie, deren Artikel meistens in besonderer eigener Verpactung vertrieben werden und durch besondere eingetragene Schutmarken vor Nachahmung geschützt sind, hat sich zu einem Verbande, dem "Berbande der Fabrikanten von Markenartikeln", auch kurz "Markenschutverband", vereinigt. Die Ursache der Gründung dieses Verbandes ist angeblich "der Schutz des reellen Handels gegen Preisschleubereien und des Publikums gegen Schleuberbasare und schleubernbe Warenhäuser". Daß das Publikum gegen zu niedrige Preise "geschütt" werben soll, ist an und für sich eine Torheit. Daß es im Interesse des Handels liegt, sich gegen Preisschleubereien zu schützen, läßt sich hören. Das würde aber die Aufgabe des Handels selbst sein. Die Fabrikanten haben an fich kein Interesse baran, ben= jenigen Händlern entgegenzutreten, die auf Grund billiger Preise recht viel von ihren Artikeln verkaufen. Run geht aber bei vielen Marken= artikelfabrikanten das Bestreben dahin, den Händlern einen verhältnis= mäßig hohen Verdienst zukommen zu lassen, damit diese an dem Verkauf der Artikel stark interessiert sind und fie forcieren, d. h. dem Publikum als vortrefflich und preiswürdig anpreisen. Ermäßigung ber Preise der Markenartikel läßt dieses auf einen besonders hohen Gewinn gerichtete Interesse der Kleinhändler erlahmen. Aus diesem Grunde liegt es somit auch im Interesse ber Fabrikanten, für den Handel mit einzutreten. Nach den Mitteilungen Dr. Steinmanns in der in Berlin erscheinenden "Deutschen Kolonialwarenzeitung", Rr. 44, ift der Berband der Fabrikanten von Markenartikeln nicht zuletzt auf das Betreiben der Detaillisten und Grossisten errichtet worden. Es heißt bort:

"Die Zustände auf dem Markenartikelmarkt waren unerträglich geworden. Eine gewisse Reihe von Geschäften, die sich schnell beim Publikum in Gunst setzen wollten, benutzten die bekannten und beliebten Markenartikel, deren Preis bis dahin ein feststehender war, zu Reklamezweden, indem sie billiger verkauften und dadurch den Anschein erweckten, als ob sie auch mit anderen Artikeln so billig seien. Der Detailleur, der sein Geschäft machen wollte, war gezwungen, ebenfalls billiger zu verkaufen und dadurch einen Verdienst einzubüßen, wenn er es nicht vorzog, und das wird wohl kein Kaufmann tun, als der teure Mann dazustehen und seine Kundschaft zu berlieren. Selbstberständlich begann er das Interesse an diesen Artikeln zu verlieren und versuchte, soweit das möglich war, andere Ersatartikel einzuführen. Auch der Absatz der Fabrikanten wurde sehr bald dadurch gestört und die ewigen Klagen der Detailleure und Groffisten, daß ihnen das reguläre Geschäft unmöglich gemacht sei, veranlaßten sie, nachbem verschiedene Versuche, die Frage durch Einzelreverse zu lösen, sich als zu kostspielig und zwecklos erwiesen hatten, dagegen sich zusammenzuschließen.

Die Darstellung zeigt schon, daß der Markenschutzverband von vornherein durchaus nicht das Interesse der Konsumenten, sondern das Interesse der Fabrikanten und Händler an hohen Preisen hat wahren wollen.

Der Markenschupverband ging nun dazu über, seine Abnehmer durch einen Revers zu verpflichten, nicht unter bem festgesetzten Preise zu verkaufen. Sätte bieses Bestreben Erfolg gehabt, so hatten bie einzelnen Fabrikanten von Markenartikeln die Möglickkeit gehabt, die Preise noch weiter zu erhöhen, denn es durfte ja niemand unter Preis verkaufen. Die Händler würden auch gern eine weitere Preiserhöhung mitgemacht haben, wenn nur sie selbst dabei berücksichtigt worden wären. Soweit es ben Markenartikelfabrikanten gelungen wäre, burch eine geschickte Reklame ben Massen den Glauben an die Vorzüglickkeit ihrer Fabrikate zu suggerieren, hatte sogar auch ber Berdienst der Händler seitens der Fabrikanten beschnitten werden können. Jedenfalls lag in der Anerkennung des Reverses eine schwere Gefahr für den Kleinhandel, der sich dabei im Grunde zwischen Szylla und Charybdis befand, nämlich dem durch Preisschleuberei verringerten Verdienst auf der einen Seite und dem durch die Uebermacht der Fabrikanten verringerten Verdienst auf der anderen Seite. Die Gefahr, daß die Bestrebungen des Verbandes, wenn es ihm gelungen wäre, den Revers durchzuführen, sich auch gegen den Kleinhandel richten würde, wurde von weitsichtigeren Rleinhandlern erkannt. So veröffentlichte ein Detaillist im "Materialist", Nr. 41, folgendes:

"Um nicht in den Geruch gewisser Parteilichkeit zu kommen, erkläre ich vornweg, daß ich an und für sich mit dem reellen Vorgehen der Fabrikanten einverstanden bin. Bie steht es aber bemnächst um uns Detaillisten, wenn hier die Fabrikanten voll siegen? Gelbstverständlich werden sie dazu mit allen Mitteln arbeiten und ihre Macht wird ihnen den Sieg leichter machen. Alsbann werden sie unbedingt vielleicht stehe ich mit meiner Meinung nicht allein da -- auch gegen alle sonstigen Verbände und Vereine vorgehen und nicht einen . . Mindestvertaufspreis festsetzen, sondern überhaupt infolge ihrer Konventionen so stramme Bedingungen und Preise, die nur ihren Interessen bienen. Der beste Beweiß ist das Borgehen der Standard Dil Compagny. Rachdem diese die ihr unbequeme Petroleumgesellschaft so nach und nach sicher beseitigt hatte, fing sie an, "ihre" Preise festzusehen. Wer bestreitet, daß dies in der vorliegenden Sache nicht über turz ober lang genau so geschieht? Und hierin sehe ich die Gefahr für uns Einzelbetaillisten. Langsam, aber sicher geht ber Berband vor. Erst diejenigen, burch welche er am meisten erreicht, also die Konsumbereine und die Großeinkaufs-Gesellschaft; wir kleinen sind ihm ohne weiteres sicher. An dieser meiner Ansicht ändert auch alle bis jett angegebene Detaillistenfreundlichkeit der Fabrikanten nichts; vielleicht — es wäre boch wünschenswert — äußert sich der Verband in Ihrem geschätzten Blatte dazu, und versucht, mir eine bessere Meinung beizubringen, die ich alsbann gern als die richtige anerkennen und adoptieren werde."

Auf dem Verbandstag der Rabatisparvereine in München, am 22. und 23. Juli 1907, wurde sogar ein Beispiel angeführt, durch das diese Befürchtungen als zutreffend bestätigt wurden. Der Kaufmann W. Weingand-Heilbronn führte zum 6. Segenstand der Tagesordnung über Markenverkehr und Rabatigewährung u. a. folgendes aus:

"Bie eine andere Firma der Klasse A über den Zwischenhändler denkt, ist aus einem Zirkular neuesten Datums der Firma Bergmann & Co., Nadebeul, zu ersehen, welche ihre Lilienmilchseise innerhalb von zwei Jahren von 8.20 M auf 4 M per Dupend erhöhte und bei dem beschenen

Preis von 83 4 für ein Stückhen guter Seife von brutto 85 Gramm = 3.70 M per kg laut dem fraglichen Firkular glaubt behaupten zu dürfen, sie könne infolge der Steigerung des Rohmaterials, der Chemikalien usw. mit dem alten Preise nicht mehr auskommen und den Preis neuerdings um 5 % erhöht, gleichzeitig aber den Großrabatt von 20 Prozent auf 15 reduziert,

so daß für Bergmann & Co. zwei Fliegen auf einen Schlag fallen."

Viel größer war die aus den Bestrebungen des Markenschutzver= bandes erwachsene Gefahr für die Konsumenten. So wenig die Konsumvereine geneigt find, Preisschleubereien mitzumachen, so sehr muffen sie nach Lage der Sache bestrebt sein, ihre Mitglieder gegen Preistreibereien zu schützen. Die Beamten bes Konsum= vereins haben kein den Käufern entgegengesetztes Interesse wie die Kleinhändler, sondern sie haben das gleiche Interesse. Die Vorstandsmitglieder des Konsumvereins tun um so besser ihre Pflicht, erringen die Zufriedenheit ihrer Auftraggeber in um so höherem Raße, je mehr sie den Mitgliedern durch ihre Tätigkeit eine sichere Gewähr gegen Ueber= vorteilung im Preise bieten. Aus diesem Grunde mußten von vornherein die Konsumvereine einem Bestreben, das die Gefahr in sich barg, die Konsumenten zu überteuern, entgegentreten. Gine Reversverpflichtung zur Aufrechterhaltung der festgesetzten Preise durften sie ebensowenig wie der Konsumverein der Konsumvereine, die Großein= taufs-Gesellschaft, eingehen. Die Konferenz ber Leiter ber Gintaufs= vereinigungen deutscher Konsumvereine, die bei Gelegenheit des Düffel= dorfer Genossenschaftstages von der Großeinkaufs-Gesellschaft eingerufen worden war, lehnte baher einstimmig die Reversverpflichtung ab und beauftragte bie Großeinkaufs-Gesellschaft, in entschiedener Beise Stellung bagegen zu nehmen und, soweit es nötig sei, Ersatartikel ein= zuführen.

Das Bestreben bes Markenschutzverbandes hatte aber noch eine besondere gegen die Konsumgenoffenschaftsbewegung gerichtete Spipe, wodurch die Situation nicht unerheblich verschärft wurde. In verschiedenen Orten hatten Großbetaillisten die Gewohnheit, auf den fest= gesetzten Preis der Markenartikel einen Rabatt bar abzuziehen, b. h. den Artikel 2—8 & unter dem Preise zu verkaufen. Der Konsumverein dagegen sollte gezwungen werden, den festgesetzten Preis zu fordern. Dadurch wäre ber Eindruck erweckt worden, daß die Ware im Konsum= verein teurer sei als beim Detaillisten. Daß die Konsumvereine außer= dem noch am Jahresschlusse eine Rückvergütung verteilen, wird ja meistens bei der Preisvergleichung außer acht gelassen. Scheinbar wäre also ber Preis im Konsumverein tatsächlich höher gewesen und burch bas Vorgehen des Markenschupverbandes sollte somit die Konsumgenossen= schaftsbewegung gegenüber dem Kleinhandel als leistungsunfähig dis= freditiert werden. Daß es beabsichtigt war, der Konsumgenoffenschafts= bewegung einen Schlag zu verseten, ergibt fich auch aus einer Beröffentlichung der "Leipziger Kolonialwarenzeitung" vom 24. September 1907, in der es heißt:

"Gelingt es uns, dem Konsumbereinswesen einen Schlag zu versetzen, dann bürfte das jezige Vorgehen der Fabrikanten von dauerndem Ruten sein, und darum hoffen wir, daß der Berband festbleiben und den Sieg in

diesem Kampfe um die Macht an seine Fahnen heften möge."

Auf dem schon erwähnten Verbandstag der Rabattsparvereine in München führte ber Geschäftsführer bes Markenschutzerbandes, Herr Deiters, aus, daß der Markenschutzverband und der Verband der Rabattsparvereine ähnliche Ziele verfolgten und einander ergänzen follten, ftatt fich zu befämpfen. Hierbei ift zu beachten, daß ber Ber= band der Rabattsparvereine der Hauptführer im Reffeltreiben gegen die Konsumgenossenschaftsbewegung ift. Aus weiteren Beröffent= lichungen des Verbandes ging hervor, daß vorläufig der Verband auf die Höhe der Rückvergütung in den Konsumvereinen einen Einfluß nicht ausüben wollte. Es war aber zwischen ben Zeilen zu lesen, daß ein starker Markenschutverband schließlich noch den Konsumvereinen die Höhe der zu gewährenden Rückvergütung vorschreiben würde. Das war eine Aussicht, von der auch die Detaillisten begeistert waren, weil sie hofften, baburch ein Ziel zu erreichen, bas sie wiederholt mit Hilfe ber Gesetzgebung schon erftrebt haben, nämlich die Beseitigung der Rückver= gutung in ben Konsumvereinen. Es entbrannte jest ein Kampf zwischen der Konsumgenossenschaftsbewegung und dem Markenschutzverband auf ber ganzen Linie. Die dem Verbande angeschlossenen Fabrikanten ver= weigerten der Großeinkaufs-Gesellschaft die reverslose Lieferung, sie wandten sich an die Konsumvereine direkt und sagten diesen eine revers= lose Lieferung au, um fie von der Großeinkaufs-Gesellschaft au trennen. Sie suchten in zahlreichen Flugblättern und Zeitungsartikeln ben Sach= verhalt zu verdunkeln und ihr Vorgehen als ein berechtigtes erscheinen zu laffen, fie buhlten um die Unterstützung der Detaillisten, als deren treue Verbündete im Rampfe gegen die Konsumvereine sie sich gaben, sie machten in allen Zeitungen, namentlich in der Arbeiterpresse, eine Miesenreklame, um die Konsumenten zum Kauf ihrer Artikel anzuregen.

Die Großeinkaufs-Gesellschaft und die Konsumvereine wehrten sich in ihrer Weise. Zunächst bewahrten überall die Konsumvereine des Zentralverbandes der Großeinkaufs-Gesellschaft die Treue, indem sie von dem Angebot der direkten reverslosen Lieferung keinen Gebrauch machten, sondern darauf bestanden, daß ohne Revers über die Groß= einkaufs-Gesellschaft geliefert werbe. Fast alle Ginkaufsvereinigungen ber Konsumvereine nahmen zu bem Rampfe Stellung und verpflichteten ihre Mitglieber, die von der Großeinkaufs-Gesellschaft empfohlenen Ersatartikel einzuführen. Seitens ber Berlagsanstalt bes Zentralver= bandes beutscher Konsumvereine, der Einkaufsvereinigungen und einer Anzahl großer Konsumvereine wurden insgesamt Millionen von Flug= blättern verbreitet, um die Mitglieber ber Konsumvereine aufzuklären. Es wurden in vielen Städten Mitgliederversammlungen und öffentliche Versammlungen einberufen, in benen diese Aufklärungstätigkeit fort= gesetzt wurde. Auch in den Geschäftsberichten der Konsumvereine und in den konsumgenossenschaftlichen Generalversammlungen wurde auf ben im Interesse ber Konsumenten geführten Kampf hingewiesen. Gegen bie von Markenfabrikanten beliebten Inserate wurden Gegeninserate veröffentlicht. In vielen Städten wandten fich die Mitglieder der Kon= sumvereine an die Gewerkschaftskartelle und Preskommissionen und ersuchten sie, im Interesse ber Konsumenten zu bem Rampfe Stellung au nehmen. Jest griffen auch die Gewerkschaftskartelle vieler Orte und manche Tageszeitungen in den Kampf ein. Andere Arbeiterzeitungen freilich verhielten sich fast dis zum Schlusse des Kampses hin ablehnend, doch hätten zweisellos auch sie dem von der breiten Masse der Konsumenten ausgeübten Druck schließlich sich fügen müssen. So nahm der Kamps immer größere Dimensionen an und war nahe daran, zu einem allgemeinen Vorgehen nicht nur der konsumgenossenschaftlich organisserten Konsumenten, sondern der breiten Massen der Konsumenten übers

haupt gegen ben Markenschutverband zu werben.

Selbstverständlich konnten unter diesen Umständen die Detaillisten, auch wenn sie den guten Willen hatten, dem Markenschupverband nicht viel mehr nüten, denn jeder Detaillist lief Sefahr, daß infolge eines allgemeinen Boykotis auch ihm die Markenartikel liegen bleiben würden. Dazu kam noch, daß das angebliche Bestreben der Markenartikelsabriskanten, den reellen Kleinhandel gegen Preistreibereien zu schüten, doch nicht in dem Maße vorhanden war, wie vorgegeben wurde. In versichiedenen Fachzeitungen der Kleinhändler wurde an Beispielen nachgewiesen, daß es mit dem "Schute des reellen Handels" wenig auf sich habe. In Dresden wurde konstatiert, daß verschiedene Großdetaillisten Markenartikel nach wie vor 5 & unter dem Preise abgaben. In Stuttsgart wurde eine Seise statt mit 34 mit 32 & verteilt, und ähnliche Vorsfälle mehr. Sine in verschiedenen Fachzeitungen veröffentlichte Beschwerde über diesen mangelnden Schut schließt mit folgenden charakteristischen Worten:

"Berehrliche Redaktion, mein gepreßtes Schwabenherz mußte Luft haben! Bielleicht bringen Sie vorstehendes zum Abdruck oder verwerten es in einem Artikel. Ste werden damit unserem Stande mehr nüßen als mit den Beröffentlichungen des Markenverbandes, der nur seine eigenen selbst füchtigen 8 wede verfolgt.

Ein Stuttgarter, den die bom Markenschutzberband genehmigten reduzierten Preise der Firma Gaismaier mehr schädigen als die ortsüblichen Preise des Konsumbereins.

P. S. Jeder hiefige Kollege wird meinen Ansichten beipflichten müssen."

Die Situation war also folgende: Der Schutz des Handels gegen Preisschleubereien durch den Markenschutzverband war nicht in dem Maße vorhanden, wie behauptet wurde. Die Gefahr, die auch dem Handel aus einem Sieg der Markenschutzverbandler erwachsen mußte, wurde mehr und mehr erkannt. Das Publikum wandte sich immer mehr und mehr von den durch die Gewerkschaftskartelle boykottierten Markenartikeln ab. In den Konsumvereinen waren an Stelle der Markenartikel längst Ersatartikel eingeführt, die vollauf ihre Schuldigs teit taten. Die Genoffenschaften hielten auch treu zur Großeinkaufs-Gesellschaft. Alle Versuche, einen Reil in die festgeschlossene Konsumentenorganisation zu treiben, blieben erfolglos. So mußte ber Schaben der Markenartikelfabrikanten durch Berluft der Kundschaft ein immer größerer werben. Im Großbetrieb wird aber ber Schaben ver= hältnismäßig größer als ber Rückgang ber Produktion, benn bei einem Rückgang ber Produktion um, sagen wir 25 %, gehen die allgemeinen Unkosten noch bei weitem nicht um 25 %, sondern je nach dem Artikel nur um 5—10 % zurück. Dazu kam, daß die außergewöhnliche Reklame sich nicht durch den Erfolg bezahlt machte, sondern nur noch die Unkoken vermehrte, während auf der anderen Seite die Bedeutung der Konsumsgenossenschaften als vortreffliche Schutzwehr der Konsumenteninteressen mehr und mehr erkannt wurde, und die Umsätze in den Konsumvereinen und in der Großeinkaußs-Gesellschaft gerade in den Ersatztikeln nicht unwesentlich stiegen. Der Kampf brachte dem Markenschutzverband von Tag zu Tag größere Verluste, den Konsumvereinen von Tag zu Tag größere Gewinne.

Die Mitglieder des Markenschutzverbandes mußten in dem Kampfe gegen die Konsumgenossenschaftsbewegung ihren schließlichen Ruin vor Augen sehen. Dazu kam noch, daß einige wichtige Branchen, vor allen Dingen die großen Margarinefabriken, von vornherein nicht mitgemacht hatten. Andere schlossen sich zu Beginn des Kampfes aus und machten trop aller über sie von kleinhändlerischer Seite verhängten Bopkotts und trot aller Drohungen des Markenschutzverbandes auf Heranziehung zu hoher Konventionalstrafe mit der Großeinkaufs-Gesellschaft Frieden, indem sie sich zur reverslosen Lieferung bereiterklärten. Beispiele folgten im Verlaufe des Kampfes andere, so daß schließlich von den für den Massenkonsum in Betracht kommenden Mitgliedern des Verbandes nur noch eine kleine Gruppe übrigblieb, die troß aller Ver= luste ben Kampf noch weiterzuführen suchte. Das war natürlich ein aussichtsloses Beginnen. Tatsächlich war der Markenschutzerband besiegt, sein die Konsumentinteressen gefährdendes Bestreben zurucgewiesen. Am 18. Januar 1908 empfing bie Großeinkaufs-Gesellschaft folgendes Schreiben:

"Berlin C. 2, 17. Januar 1908.

An die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumbereine Ham der g.

Wir zeigen Ihnen ergebenft an, daß lant Beschluß des Borstandes das Verkaussberbot über Ihre Firma aufgehoben ist.

**Hochachtungsvoll** 

Verband der Fabrikanten von Markenartikeln E. V. J.A.: D. J. Heimann."

Damit war der Kampf beendet. Den einzelnen Mitgliedern des Verbandes blieb nun noch übrig, sich mit der Großeinkaufs-Gesellschaft auf Wiederaufnahme des Geschäftsverkehrs zu verständigen, was denn auch im Laufe der nächsten Wochen geschehen ist.

Der Kampf gegen den Markenschutzverband ist der erste große Kampf, den die deutsche Konsumgenossenschaftsbewegung geführt hat. Es handelte sich um die Abwehr von Bestrebungen, durch die das Konsumenteninteresse gefährdet wurde. Diese Abwehr war notwendig. Sie hätte nicht erfolgen können, wenn nicht eine starke Konsumentensorganisation vorhanden gewesen wäre. Damit ist der Beweis geliesert, daß in der gegenwärtigen Entwicklung des Wirtschaftslebens starke Konsumentenorganisationen ein wesentlicher Faktor sind, wenn nicht die Grundlage unserer Wirtschaft, die Handelsfreiheit zu unerträglichen Auswüchsen und zu einer schweren Schäbigung des ganzen Volkes führen

soll. Es darf auch angenommen werden, daß nach diesem Beweise der Macht der Konsumentenorganisationen und ihres Willens zur entsichlossenen Abwehr aller die Konsumenteninteressen bedrohenden Bestrebungen, soweit eine solche Abwehr in ihren Kräften liegt, dazu beistragen wird, daß in Zukunft seitens der Beherrscher der Produktion eine größere Zurüchaltung geübt wird. Schon die Tatsache einer starken und entschlossenen Konsumentenorganisation ist ein nicht zu unterschäßender Schuß der Interessen der breiten Massen unseres Volkes. Es darf erwartet werden, daß der schwere Kampf zu einem ehrlichen Frieden geführt hat und daß die guten geschäftlichen Beziehungen, die von dem Kampfe bestanden, fernerhin nicht mehr von dieser und auch von keiner anderen Seite getrübt werden.

Allerdings sind die Grenzen, innerhalb welcher eine starke und zweckbewußte Konsumgenossenschaftsbewegung die Konsumenten schützen kann, sehr eng gezogen. Die Konsumvereine vermitteln ben Hauswirtschaften die zum direkten Verbrauch dienenden Güter. Gine Konsum= genoffenschaftsbewegung, die, wie in Deutschland, sich in der Hauptsache auf ben Betrieb von Kolonialwaren und Nahrungsmitteln beschränkt, und die in dem größten Staate Deutschlands, in Preußen, durch die Gesetzebung (das Warenhaussteuergeset) verhindert ist, ihre Tätigkeit auf weitere Artikel auszubehnen, kann natürlich nur innerhalb bieses Rahmens den Konsumenten Schutz gewähren. Gine entwickelte mäch= tige Konsumgenossenschaftsbewegung wie in England, gewährt Schut gegen Preistreibereien in allen Artikeln, die für den direkten Verbrauch der Konsumenten in Frage kommen: Nahrungsmittel, Kolonial= und Material-, Manufaktur- und Schuhwaren, Hausstandsartikel u. dgl. m. Damit ift aber auch die Grenze des konsumgenoffenschaftlichen Schutes gegeben, eine Grenze, die wir in Deutschland vermutlich erft in 20 bis 25 Jahren erreichen werben. Was darüber hinausliegt, entzieht sich ber konsumgenoffenschaftlichen Sinwirkung. Vor allen Dingen wird die zu Trustbildung neigende ober schon vertrustete schwere Industrie auf den meisten Gebieten ihrer Tätigkeit sich ber preisregulierenden Wirkung der Konsumgenossenschaftsbewegung entziehen; nur die Hausbrand= toble und die zum täglichen Gebrauch bienenden Metallwaren bürften eine Ausnahme machen.

Aber nicht nur von seiten der Produzentenkartelle droht den Konsumenten Gefahr, sondern auch direkt von seiten moderner Formen des Handels. Schon seit vielen Jahren habe ich in der Presse und

Warenhäuser und Großdetaillisten als Konkurrenten der Konsumbereine in Vorträgen wieder und wieder darauf hinsgewiesen, daß die Hauptgefahr der Uebervorteilung der Konsumenten nicht von dem alten Kleinhandel, sondern von dem modernen Kleinhandel durch Warenhäuser und Großdetaillisten mit hunderten von Filialen drohe. Ohne jede Konsums

genossenschaftsbewegung würden diese modernen Formen des Handels zweisellos im Laufe der Zeit die alten Formen des Kleinhandels verstängen, weil sie die wirtschaftlich stärkeren sind. Ist diese Verdrängung vollendet, so liegt die gesamte Warenverteilung eines jeden Ortes in

den Händen einer verhältnismäßig geringen Anzahl von Personen. Daß diese sich dann, ebenso wie die Großproduzenten, leicht über Preisfcstsetzungen verständigen werden, liegt auf der Hand. Schon heute herrscht in manchen Städten zwischen ben Großbetailliften, die für die Preisfestletung im Rleinhandel tonangebend sind, Ginverständnis. Auch die Warenhäuser haben sich vereinigt, wenn auch vorläufig noch nicht zum Zwecke ber Festsetzung ber Detailpreise, sonbern — weil es bas Leichtere und Nächstliegende ist — vorläufig zum Zwecke ber Festsetzung der Zahlungs= und Lieferungsbedingungen in verschiedenen Branchen. Der Verband beutscher Waren= und Kaufhäuser e. B., der etwa 400 ber bebeutenbsten Waren= und Raufhäuser in sich vereinigt, entfaltet eine rege Tätigkeit auf dem Konventionsgebiete und erzwingt dank dem starten Verbrauche seiner Mitglieber, daß die Fabrikanten auf die Wünsche bes Verbandes gebührend Rücksicht nehmen. Um leiftungsfähig zu sein, schließen sich auf ber anderen Seite die Fabrikanten in den verschiebenen Branchen zusammen, beren Organisationen bann mit bem Verband der Warenhäuser die Konditionen festsetzen.

Schon bei ber Schilberung bes Rampfes des Markenschutzverbandes gegen die Genossenschaftsbewegung habe ich feststellen tonnen, bag bis zu einer gewissen Grenze die Interessen ber Fabrikanten mit benen ber Grossisten und Detaillisten, also der Händler, Hand in Hand gehen jum Schaden des konsumierenden Publikums. Wenn erft, was ficher in absehbarer Zeit geschehen wird, Warenhäuser und Groß= detaillisten einerseits und Fabrikantenverbande andererseits die Preise vertragsmäßig "regeln", so ist es gang sich er, daß das konsumierende Publikum der leidtragende Teil sein wird. Auch der alte Kleinhandel wird durch derartige Konventionen ausgeschaltet, benn die vertragschließenden Händlerverbande fordern und erzwingen es auch, daß ihnen Borzugsbebingungen gewährt werden, die oft das Doppelte und Dreifache, häufig das Bielfache von dem ausmachen, was heute in der Form der Warenhaussteuer an Lasten, um ihre Konkurrenzfähigkeit zu hindern, ihnen auferlegt wird. Die Kon= kurrengfähigkeit der Warenhäuser, Großbetaillisten und großen Spezials geschäfte gegenüber dem alten Kleinhandel wird umso größer, je mehr die organisatorische Verbindung bieser neuen wirtschaftlichen Formen Fortschritte macht. Jebe Bedrängung burch bie Steuergesetzgebung hindert nicht, sondern fördert, ja erzwingt geradezu den organisato= rischen Zusammenschluß. Ift diese aber einmal erfolgt, so kann keine Gesetzgebung ber Welt die vereinigten privatkapitalistischen Produzenten und Händler hindern, alle ihnen auferlegten Lasten auf die breite Masse der Konsumenten abzuwälzen und außerdem noch die Verkaufspreise weit über bas Maß, bas ein reeller Zwischenhandels= und Produzentengewinn bedingt, hinaufzutreiben. Die Staatsregierung wird gegen= über einer solchen Entwicklung genau so ohnmächtig sein, wie fie heute ohnmächtig gegenüber ben Truften ift, und wie die Stadtverwaltungen und alle Behörden der Welt ohnmächtig find gegenüber einer Handvoll Bäcker und Schlächter, die sich einig geworben find, das Publikum nach allen Regeln der Runst zu schröpfen. Die einzige Möglichkeit, einer solchen

Entwicklung die Spipe zu bieten, beruht auf der Entstehung starker Konsumentenorganisationen. Das wird auch von allen wirtschaftlich Einssichtigen eingesehen, schrieb doch so die "Kölnische Zeitung" im August 1905 folgendes:

"Die Konsumgenossenschaften sind bei entsprechender Machtstellung die wichtigsten Fastoren zur Organisation der Kauftrast, damit indirekt auch zur Produktion und mithin letten Grades auch der gesamten Bolkswirtschaft. So mündet schließlich die Organisation der Konsumtion, wenn alle Kreise darin eingeschlossen sind, in eine Organisation der Produktion. Sine Durchsehung des ganzen Birtschaftsorganismus mit den Gedanken, die größtenteils im Gewerkschaftsund mit den Gedanken, die größtenteils im Gewerkschaftsund Genossen Berbindung — das größte Ziel der Zukunstunstuns einer organischen Berbindung — das größte Ziel der Zukunstunstunsers sozialen Wirtschaftslebens."

In der von Dr. Th. Barth herausgegebenen "Nation" 1907, Nr. 23, schreibt Robert Schulze bei Besprechung des Jahrbuches unseres Zentralverbandes:

"Man bekommt durch die Lektüre des Jahresberichts einen Respekt vor der gewaltigen Kleinarbeit, die zum Segen vieler Tausende von den Leitern und Beamten der Konsumbereine fortgeseht geleistet werden."

In der "Hilfe" des Herrn Naumann 1908, Nr. 12, wird bei Gelegenheit einer Mitteilung über den Beschluß des Kampfes mit dem Markenschutzerband der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß sich auch weiter die Kraft des Genossenschaftsgedankens beweisen möge, wie sein jeziger Sieg bereits für die Allgemeinheit der Konsumenten eine Monopolisierung und Preissteigerung der Markenartikel verhindert habe. Es heißt dann:

"Darin liegt eben die weitgehende Bedeutung dieses Kampfes, daß hier das sozialistische Prinzip in Gestalt der Konsumgenossenschaft einen entschiedenen Sieg über den Kapitalismus in der Form der Produzentenschanisation davongetragen hat."

Daß die Sewerkschaftspresse der verschiedenen Richtungen und auch ein Teil der politischen Arbeiterzeitungen die Bedeutung der Konsumsgenossenschaftsbewegung zum Schutze der Konsumenten gegen Preisstreibereien aller Art anerkannt hat, ist selbstverständlich. Ich habe mich auf die Wiedergabe von Zitaten aus rein bürgerlichen Blättern beschränkt, um zu deweisen, daß diese Bedeutung der Genossenschaftsbewegung a l. l. g e m e i n e Anerkennung findet, und daß diese Anerkennung mit parteispolitischen Bestrebungen nicht das geringste zu tun hat.

Die Bebeutung der Konsumgenossenschaften und ihrer Großeinkaufs-Gesellschaft als Schutwall der Konsumenten gegen Preistreibereien

Die Bekämpfung der Genoffenschaften durch Berleumdungen und Berdächtigungen aller Art ist selbstverständlich geeignet, der Konsumgenossenschaftsbewegung die allerbitterste Feindschaft derjenigen zuzuziehen, die sich durch sie in ihren Prositbestrebungen gehindert sehen. Diese Feindschaft setz sich um in eine Hochslut von Verleumdungen und Verdächtigungen, die

jahraus, jahrein aus tausend und abertausend unsauberen Kanälen ihre Schmutwasser über die Konsumgenossenschaftsbewegung ergießt.

Auch die Genossenschaften anderer Art werden überall dort, wo sie dem Prositinteresse einzelner Privatunternehmer entgegentreten, mit bemselben Haffe verfolgt.

Da die Genossenschaften Personengesellschaften sind, so geht die Taktik der Gegner vielfach barauf hin, die Personen gegen die Genossen= schaften einzunehmen und, soweit sie schon Mitglieber ber Genoffen= schaften sind, sie zum Austritt zu bewegen. Da in ber Reinlichkeit und Lauterkeit ihres Wesens der Genossenschaft nicht beizukommen ist, so bleibt den Gegnern nichts übrig, als die Waffe der Verleumdung und Verbächtigung, von der dann auch in ausgiebiger Weise Gebrauch ge= macht wird. "Berleumbe nur kühn, es bleibt etwas hängen " ift die Parole aller Feldzüge gegen die Genoffenschaftsbewegung. Und leiber bleibt etwas hängen! Der große Teil der Bevölkerung, der der Genossenschaftsbewegung noch fernsteht, ift nur zu leicht geneigt, solchen Verleumbungen und Verdächtigungen Glauben zu schenken. Als Gläubige erweisen sich vor allen Dingen auch diejenigen, die ihre Interessen durch die genoffenschaftliche Entwicklung bedroht seben, sowie alle, die sich mit diesen als Klasse solidarisch fühlen.

So ergeht dann der Ruf an die Gesetzgebung um Schutz gegen die Genossenschaftsbewegung, und der Bater Staat kommt diesem Drängen insofern entgegen, als er ben Gegnern zwar nicht die Gepossenschafts= bewegung in ihrer Gesamtheit ausliefert, wohl aber die Genoffenschaften der Armen und Aermsten, die Ronsumgenossenschaften, mit schweren, unerträglich hohen Steuern belegt, um sie in ihrer Entwicklung zu hemmen. Händler= und Fabrikantenringe können in ihrer Ber= einigung die Kraft finden, um alle Lasten, die ihnen auferlegt werden, auf die Konsumenten abzuwälzen. Die Konsumgenoffenschaftsbewegung deren Aufgabe der Schutz der Konsumenten ift, kann dabei natürlich

nicht mitmachen, sie muß schweigend bulben.

Au ben hauptsächlichsten Verleumdungen der Genoffenschafts= bewegung gehört die Behauptung, daß die Genoffenschaften unter dem Deckmantel wirtschaftlicher Bestrebungen Politit treiben.

Ich habe in dem vorigen Kapitel nachgewiesen, daß die Neutralität eine Eigenschaft der Genossenschaftsbewegung sei, daß die Genossenschaft ihrem inneren Wesen nach gar nicht anders kann, als neutral sein.

politischer Bestrebungen gegen die-Ronsumvereine

Wer sie zum Deckmantel politischer Bestrebungen Der Borwurf | machen würde, der vergeht sich gegen das Wesen der Genossenschaft und gefährbet sie in ihrer wirtschaftlichen Existenz. Damit gefährdet er zugleich auch die Einlagen der Mitglieder, die Notpfennige der Armen Das beutsche Genossenschaftsgesetz und Aermsten. bedroht überdies die Genossenschaften, welche andere

als die im § 1 des Genossenschaftsgesetzes bezeichneten geschäftlichen Zwecke verfolgen, mit der Auflösung. Vorstandsmitglieder, deren Handlungen auf andere als die im § 1 erwähnten geschäftlichen Zwecke gerichtet find, verfallen in schwere Gelbstrafen. Ganz abgesehen von der prinzipiellen Seite ist es in Deutschland also auch an sich gefährlich, den Boden der Neutralität der Genossenschaftsbewegung zu verlassen. Wer den Genossenschaften den unerweisbaren Vorwurf macht, daß sie Politik treiben, der macht sich einer schweren Verleumdung

schuldig.

Tropdem ist der Vorwurf des Politiktreibens gegen die Genossen= schaften so alt wie die Genossenschaftsbewegung selbst. Der Zentral= verband beutscher Konsumvereine hat es speziell dem Anwalt des AUgemeinen Verbandes Dr. Crüger zu verbanken, daß der Borwurf der Unneutralität gegen ihn erhoben wird. Der Anwalt des Allgemeinen Verbandes sucht in bewußter Weise dadurch, daß er aus dem Zusammen= hang geriffene Neußerungen aller möglichen sozialbemokratischen Schrift= steller und Zeitungen, die zu dem Zentralverband deutscher Konsum= vereine in gar keiner Beziehung stehen, zitiert und mit dem Zentral= verband in Verbindung bringt, den Eindruck zu erwecken, daß die Genossenschaften des Zentralverbandes sozialdemokratisch=politisch seien. Speziell macht Dr. Erüger sich ber Methode schuldig, daß er ben wirtschaftlichen Sozialismus ber Genossenschaften als politischen Sozialis= Als im Jahre 1902 auf bem Genoffenschaftstage in mus ausgibt. Areuznach durch eine brutale Vergewaltigung seitens der Mehrheit dieses Genossenschaftstages des Allgemeinen Verbandes an 100 Konsumvereine und die Großeinkaufs-Gesellschaft ausgeschlossen wurden, war die Begründung des Ausschlusses von Dr. Crüger so gehalten, daß alle Welt den Eindruck bekommen mußte, es handelte fich um ein Vorgehen gegen sozialdemokratisch-politisch gerichtete Genossenschaften.

Doch es rächt sich jede Schuld auf Erden! Wie der Herre, so das Gescherre! Auf dem Genossenschaftstage des Allgemeinen Verbandes am 15. dis 17. August 1907 in Leipzig, verstieg sich ein Redner namens Weixler aus München zu folgenden, selbstverständlich unwahren und

als verleumberisch zu bezeichnenden Aeußerungen:

"Der neue Zentralverband hat verschiedentlich die Schulke-Deliksch'sche Richtung verlassen schon aus dem Umstande heraus, daß bei diesen Konsumvereinen meistens die politische Gesinnung maßgebend ist. Man hat es gut verstanden, in einzelnen Fällen die sogenannten bürgerlichen Konsumvereine zu majorisieren; man hat dadurch das Heft in die Hand bekommen, die Berwaltung an sich gerissen und verschiedene andere Zwecke verfolgt. So hat man einer ganzen Anzahl sozialbemokratischer Agitatoren Futterkrippen verschafft, und wir haben auch die Wahrnehmung gemacht, daß von seiten der Konsumbereine Gelder zu Wahlzweden verwendet worden sind. Rachdem die Scheidung nun einmal vor sich gegangen und nicht mehr aufzuhalten ist, muß der Genossenschaftstag auch ein Interesse haben, diesen Auftänden gegenüber in der Oeffentlichkeit Stellung zu nehmen und in dieser Beziehung der anderen Richtung die Maske vom Gesicht zu nehmen. Eine ganze Anzahl Mitglieder befindet sich in sozialbemokratischen Konsumbereinen, deren Gesinnung nicht identisch ist mit der der Sozialbemokraten und unterstützen so unbewuft derartige Vereine durch ihre Mitgliedschaft. Wir können aber ohne weiteres konstatieren an der Hand der Bahlen, die der Referent erwähnte, daß wir einen anständigen Vergleich mit den von Sozialdemokraten geleiteten Konsumbereinen aushalten. Die Zahlen haben bewiesen, daß unsere Vereine es verstehen, vorteilhafter für die Arbeiter zu arbeiten, als es bei den anderen Bereinen der Fall ift. Wenn bas richtig ift, wird es auch an uns liegen, für diese Vereine mehr zu arbeiten, als es bereits geschehen ift. Das ist auch sehr gut möglich; es fehlt nur an ber richtigen Aufklärung über den wirklichen Zweck der sozialdemokratischen Bereine. Daß er durch seine Mitgliedschaft nur die sozialdemokratische Propaganda unterstützt, darüber ist sich nicht jeder klar. Daher ist es von Interesse, daß das Blatt aufgedeckt wird; namentlich in den Großstädten, wo die Sozialdemokraten die Oberhand haben, sollte in dieser Art und Weise Aufklärung geschaffen werden und die nötigen Pioniere dazu erzogen werden. Dann wird auch für die Zukunft etwas Tüchtiges geleistet werden."

Der Redner fand zwar auf dem offiziellen Allgemeinen Verbands= tag mit seinem Behauptungen keine Segenliebe, vielmehr wurde ihm die Beweispflicht zugeschoben, worauf er erwiderte:

"Für die Ausführungen, die ich vorhin machte, bin ich bereit, Ihnen in den einzelnen Fällen den Beweis anzutreten. Wenn mir das in der heutigen Versammlung nicht möglich ist, weil mir dazu das nötige schriftliche Material sehlt, so iann ich es nachholen in der Weise, daß ich es in den Blättern sür Genossenschaftswesen tue, die stehen sa sedensalls zu diesem Zwede zur Versügung. Im übrigen erinnere ich Sie daran, daß der Herr Verdandsanwalt selbst aufmertsam gemacht hat auf die Beschlüsse der Generalkommission der Gewertschaften — er hat allerdings auch vergessen, sie sozialdemokratische Gewertschaften zu nennen. Es gibt keine andere Generalkommission als die der sozialdemokratischen Gewertschaften, das wird seder wissen, der die Arbeiterbewegung kennt. Ich habe es gar nicht nötig, hier irgendetwas zurüczunehmen, denn es ist offenkundige Tatsache, nach den Ersahrungen in Rünchen und in Bahern überhaupt, daß, wo Sozialdemokraten an der Spike stehen als Konsumbereinsleiter, als Lagerbalter usw., daß da nur die politische Gesinnung maßgebend ist nach seder Richtung hin."

Statt des erwarteten Bravos erniete der Redner den Zuruf "Versdäcktigung", und der Anwalt Dr. Crüger stellte für den angebotenen Beweis die Blätter für Genossenschaftswesen zur Verfügung. Er machte den Redner darauf aufmerksam, daß er derartige Artikel nur dann aufnehme, wenn wirklich der tatsächliche Beweis dafür beigebracht werde, daß die betreffenden Konsumvereine in der Weise vorgegangen seien, wie des hauptet werde.

Ich konstatiere hier, daß der Herr Weixler aus München den angebotenen Beweis, für dessen Bersöffentlichung ihm offiziell die "Blätter für Gesnossenschaftswesen" zur Verfügung gestellt worden sind, nicht erbracht hat. Damit ist zugleich sestgestellt, daß es zur Charakterisierung der Angriffe des Herrn Weixler einen parlamenstarischen Ausdruck nicht mehr geben kann.

Nachdem Dr. Crüger durch seine zweideutigen Angriffe auf den Zentralverband deutscher Konsumvereine das Augenmerk wieder auf diese Seite der Bekämpfung der Genossenschaftsbewegung gerichtet hat, hat er es sich selbst gefallen lassen müssen, daß im Frühjahr 1907 im preußischen Landtage seitens des konservativen Abgeordneten Hammer während der Verhandlungen über den Stat der Preußischen Zentralsgenossenschaftskasse den Schulze-Delitsch'schen Genossenschaften der Vorzwurf, daß sie Politik treiben, gemacht wurde. Diese "häßlichen Anzgriffe" des Abgeordneten Hammer kritisserte die "Freisinnige Zeitung" wie folgt:

"Der Abgeordnete Hammer hat sich damit einer leichtfertigen Berdächtigung der Schulze-Delitsch'schen Kreditgenossenschaften schuldig gemacht, und wenn er sich nicht zudem noch dem Verdacht aussetzen will, daß er jene Behauptung nur aufgestellt hat, um die Schulze Delihsch'schen Kreditgenossenschaften in Mißkredit zu bringen, muß er vor der Oeffentlichkeit Beweise für seine Behauptungen erbringen. Dabei genügt es selbstverständlich nicht, daß er sich hinter einem kürzlich erschienenen Buch des Gebeimen Finanzrats Hugenberg über Mittelstandskredit zu versteden sucht, sondern er muß tatsächlich Beweise beibringen, die die Richtigkeit seiner Behauptung ergeben. Und wenn der Geheime Finanzrat Hugenberg über politische Bestrebungen der Schulze Delihsch'schen Kreditgenossenschaften der gleichen Meinung wie der Abgeordnete Hammer ist, so richten wir an ihn die gleiche Aufforderung."

Sehr zutreffend sagt auch die "Freisinnige Zeitung" an anderer Stelle:

"Wenn heute den Schulze-Delitssch'schen Genossenschaften gewissermaßen daraus der politische Strick gedreht werden soll, daß in der ersten Zeit ausschließlich liberale Männer an der Spite der Genossenschaften standen, so liegt darin eine absichtliche Frreführung der öffentlichen Meinung."

Was hier die "Freisinnige Zeitung" als eine absichtliche Irreführung der öffentlichen Meinung bezeichnet, wird seitens des Anwalts des Allgemeinen Verbandes in entsprechender Weise steis gegen den Zentralverband deutscher Konsumvereine gestbt.

Um den Beschuldigungen des Politiktreibens entgegenzutreten, beschloß der Leipziger Genossenschaftstag des Allgemeinen Verbandes auf Antrag des Gesamtausschusses folgendes:

"Der Allgemeine Genossenschaftstag der deutschen Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften legt ernste Verwahrung ein gegen die immer wiederkehrende Behauptung, die Schulze- Delitsch'schen Genossenschaften ständen im Dienste politischer Parteien, würden zur politischen Agitation benutzt, von politischen Parteien beeinflußt, oder übten selbst irgendwelchen Sinsluß auf politische Bestredungen aus. In der ganzen Geschichte des deutschen Genossenschaftswesens sindet sich nichts, was diese Anschuldigungen zu bestätigen verwächte; wohl aber wurden die Genossenschaften von Schulze-Delitsch selbst und seinen Schülern sederzeit ermahnt, sich von allem politischen Getriede zederzeit fernzuhalten. Die Behauptung, die politische Tätigkeit der Genossenschaften sei notorisch, muß deshalb als vollständig unbegründet zurückzwiesen werden."

In der Sitzung des Preußischen Abgeordnetenhauses vom I. Februar 1908 kam der Abgeordnete Hammer auf seine Behauptung, die Schulze-Delitsch'schen Genossenschaften treiben Politik, zurück und erklärte, daß er die Bemerkung, weil sie in dieser Art nicht aufrechtzuerhalten sei, zurücknehme. Seine Zurücknahme begründet der Abgeordnete Hammer wie folgt:

"Bunächst hat Herr Dr. Criiger auch seinerseits eine ähnliche Bemerkung gemacht, indem er bei Beratung des Gewerbeetats 1907 sagte, daß der Liberalismus bereits seit 50 Jahren mit der Förderung des Genossenschließenschlichen mit der Förderung des Genossenschließenschlichen haben bes von Jugend auf nicht anders gehört, als daß die Schulze-Delitssch-Rassen nun erkundigt, und dieselben haben das auch nicht anders früher gehört. Aber wenn man eine solche Behauptung ausspricht und sie verallgemeinert, so gebe ich zu, daß dieses unrichtig ist. Ich weise auch darauf hin, daß ein Gewährsmann des Herrn Dr. Criiger, der frühere Geheimrat Hugenderg, der jetzt in Privatdienste übergegangen ist, nicht nur dasselbe gesagt, sondern es sogar viel schärfer ausgesprochen hat. Er hat in seiner

bekannten Broschitte es ausgesprochen: in Zusammenhang mit der Abkehr der Handwerker dom politischen Freisinn hätten sich erst die neuen Genossenschaften gebildet. Und er sagt an anderer Stelle:

Die wirtschaftliche Bedeutung der Borschußvereine war stark genug, um sie zu einem wichtigen Hilfsmittel des politischen Einflusses der Fortschrittspartei zu machen, deren Witglieder sowohl in den einzelnen Bereinen einen maßgebenden Einfluß

ausübten wie in der Gesamtleitung.

Ich führe dieses alles nur zur Erklärung an, wie ich in der Hitze des Gesechtes dazu gekommen din, Obenstehendes zu verallgemeinern. Ich ersuche Herrn Abgeordneten Dr. Criiger, in demselben versöhnlichen Sinne, wie ich es hier ausspreche, zu antworten, da er mich sonst doch veranlassen würde, Aussche, du antworten, de er als Genossen schafter zweisellen würde, Ausschlichen, die er als Genossen schafter zweisellen Vorlähren, die er als Genossen schafter zweisellen. Ich glaube aber, es hat keinen Zweck, darauf noch näher einzugehen. In Ihren eigenen Werken, Herr Abgeordneter Dr. Criiger, ist das vermerkt und für immer sestgelegt. Vergraben Sie das Kriegsbeil gegen uns, ich glaube, das ist besser für alle Teile."

Dr. Crüger erwiderte barauf:

"Jo habe nicht die Absicht, das Kriegsbeilzu schwingen, habe mich auch niemals dieser Tätigkeit hingegeben, sondern habe nur, wenn von dem Herrn Abgeordneten Hammer oder von anderer Seite unrichtige Behauptungen in bezug auf die Genossenschaften vorgebracht wurden, es für meine Pflicht gehalten, dem entgegenzutreten. Gegenüber der Entschuldigungsrede, zu der der Abgeordnete Hammer sich genötigt gesehen hat, möchte ich gleich hinzufügen, daß seine Drohung mich nicht im entferntesten hindern wird, ihm heute oder in Zukunft entgegenzutreten. Ich nehme aber davon Notiz, daß er sich in der Hitze des Gesechts befunden hat, als er sich dazu hat hinreißen lassen, von den Schulze-Delitsch'schen Genossenschaften zu sagen, sie trieben Politik. Als ich ihn ersuchte, Fälle anzuführen, hat er damals gesagt, das wäre notorisch, daß die Schulze-Delitssch'schen Genossenschaften Politik treiben. Heute beruft er sich, wie um sich zu entschuldigen, auf Ausführungen von Herrn Hugenberg. Ich habe keine Lust, über die Frage mit Herrn Hammer zu debattieren. Wenn aber Herr Hammer erklärt, "in diesem Umfange" sei es unrichtig, was er mit Bezug auf die politischen Bestrebungen der Genossenschaften gesagt habe, so muß ich gestehen, daß hierin doch eine recht bedenkliche Einschränkung seiner Entschuldigung liegt. Weswegen der Abgeordnete Hammer, nachdem insbesondere auf dem Leipziger Genossenschaftstage von Mitgliedern aller politischen Richtungen, die das Leben im Genossenschaftsperbande sehr genau kennen, Zeugnis dafür abgelegt ist, daß die Schulze-Delitsch'schen Genossenschaften keine Politik treiben, sich jest noch nicht zu der Erklärung emporraffen kann, rundweg zuzugeben, er habe sich geirrt, das ist mir unbegreiflich. Von einer lopalen Erklärung ist also keine Rede."

Abgeordneter Hammer machte nun die Drohung wahr und suchte mit Hilfe einer Anzahl von Zitaten zu beweisen, daß Dr. Crüger den Hauptverband der gewerblichen Genossenschaften, die Preußenkasse, die Regierung und die Konservativen, desgl. das Zentrum beschuldigt habe, durch die Genossenschaften Politik zu treiben. Darauf erwiderte Dr. Crüger mit Recht:

"Mit aus dem Zusammenhang gerissenen Sätzen, die ich jett nichtkontrollieren kann, kann Herr Hammer nichts beweisen!"

Wiederum muß ich konstatieren, daß Dr. Crüger bei seinen Angriffen auf den Zentralverband deutscher Konsumvereine und seine Beschuldigungen des Zentralverbandes st e t 8 mit aus dem Zusammenshang geriffenen Sätzen operiert. Wenn Dr. Crüger auf dem Leipziger Genossenschaftstag hingewiesen hat, wo seierlichst Zeugnis dafür abgelegt wurde, daß die Schulze = Delitsschischen Genossenschaften keine Politik treiben, so können wir ihn ebenso auf die Genossenschaftstage des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, speziell auf die seierlichen Erklärungen auf dem konstituierenden Genossenschaftstag in Dresden und dem Ersten ordentlichen Genossenschaftstag in Hamburg verweisen. Trot aller dieser Erklärungen hat Dr. Crüger stets seine zweidentigen Angriffe wiederholt. Auch zur Bezeichnung eines solch en Verhaltens sehlt mir ein parlamentarischer Ausdruck.

Die Behauptung, daß speziell die Konsumvereine Politik treiben, spielte auch in dem Wahlkampse, der im Ansange des Jahres 1907 tobte, eine große Rolle. Als später nach beendigter Wahl die Mitgliederzahl der Konsumgenossenschaften einen starken Zuwachs zeigte, wurde erst recht diese Behauptung wiederholt. Professor Staudinger schreibt darüber in der "Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" 1907, Nr. 23, in Erwiderung der Angrisse eines württembergischen Mittelstandsorgans, der "Seschäftswehr", unter der Ueberschrift "Geschäftswehr"-Logik und Moral u. a.:

"Aber sind denn nicht notorisch gerade während und nach der Wahl Wassen von Leuten in die Konsumbereine getreten? Und hat man nicht oft genug von empörten Sozialdemokraten ausrusen hören: Kun erst recht in die Konsumbereinel Ganz gewiß. Aber da sehe man wieder die Kunst, wie gewisse Leute zwei ganz derschiedene Sachen in eins zusammenrühren. Daß sener Pornesschrei ausgestoßen wurde und wird, liegt keineswegs — wie die "Geschäftswehr" auch in diesem Artikel offenbar glauben machen möchte, indem sie einen zweiten Fall ganz anderer Art harmlos neben den genannten stellt — daran, daß die Sozialdemokraten die Händler wegen anderer politischer Ansicht vergewaltigen möchten, wenn sie ihnen die Kundschaft aufsagen. Denn 1887, wo doch die politischen Leidenschaften ähnlich wie diesemal erregt waren, dachten die Arbeiter gar nicht daran, ihre politischen Gegner durch Eintritt in Konsumbereine zu "bohkottieren".

Nein, die Sache liegt ganz anders. Der öfter gehörte Ruf, man solle die Händler nun gerade durch Eintritt in Konsumbereine strafen, ist die ganz natürliche und unbermeidliche Folge einer während der Wahlen ganz gestissentlich und systematisch geübten Bemühung, den Sozialdemokraten badurch Stimmen abzujagen, daß man auf die angebliche Schädigung des gesamten Wittelstandes durch die als "sozialdemokratisch" angezeichneten

Ronsumbereine hinwies."

## An anderer Stelle heißt es:

"Nein, was den Zustrom so vieler Leute in den Konsumberein während und nach der Wahl veranlaßt hat, ist folgender Umstand: Durch jene über-kluge Hereinzerrung der Konsumbereine in den politischen Wahlsampf ist eine ganze Wenge von Leuten, die diese Vereine vorher nicht beachtet hatten, darauf aufmerksam geworden; sie haben sich nun genauer danach erkundigt und sind dann eingetreten. Es ist hier dieselbe Erscheinung, die wir disher lokal fast überall da wahrnehmen konnten, wo die Händler eine größere Setze gegen die Konsumbereine in Szene setzen. Wenn so auch die Wahlbetze gegen die Konsumbereine einen ledhafteren Zudrang zu den Genossenschaften erzeugt hat und dabei einige Händler Kunden verloren haben, so dürsen sie sich nur bei ihren guten Freunden und bei sich selber bedanken. Wenn sie aber nun die so ganz natürliche und selbstwerständliche Folge ihres eigenen Tuns so zu wenden lieben, als ob sie ihrerseits Märthrer ihrer politischen kleberzeugung geworden wären und baraushin um Unterstützung beiteln

gehen, so muß das bei halbwegs einsichtigen und billigdenkenden Menschen ein Gefühl erzeugen, das von dem der Hochachtung sehr weit entsernt ist. Auf die Dauer wird auch dies Versahren nur auf sie selber zurückfallen."

Es ist ferner eine bekannte, in meinen Jahresberichten wiederholt charakterisierte Taktik der Gegner der Konsumvereine, daß sie durch unswahre Denunziationen aller Art die Beamten, durch Terrorismus, wirtschaftlichen Druck und Boykotiandrohung die Gewerbetreibenden aus den Konsumvereinen herauszutreiben suchen. Dadurch suchen sie zu erreichen, daß alle bürgerlichen Elemente die Ronsumvereine verslassen, um diese nacher den Behörden mit größerem Schein von Recht als sozialdemokratisch denunzieren zu können. Wie soll es z. B. einem Konsumverein möglich sein, andere als Sozialdemokraten in den Aufssichtsrat zu wählen, wenn alle bürgerlichen Elemente systematisch aus der Genossenschaft herausgegrault worden sind, wenn selbst ein Minister es beanstandet, daß Beamte mit sozialdemokratischen Arbeitern zusammen in einer genossenschaftlichen Berwaltungskörperschaft sitzen? Die Statuten aller Genossenschaften des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine stellen sedem Bolksgenossen den Eintritt frei.

Allerdings gibt es Konsumgenossenschaften, die weniger neutral sind So hat der Wirtschaftsverein in Sachsen im § 7 seines Statuts folgende Bestimmung:

Burüdweisung bon ber Genossenschaft.

Sozialdemokraten und beren Führer und sozialdemokratischen Bestrebungen erkennbar huldigende Personen werden von der Aufnahme in die Genossenschaft zurückgewiesen. Gegen eine derartige Zurückweisung gibt eskeinerlei Berufung.

Durch diese Bestimmung verläßt der betreffende Konsumverein den genossenschaftlichen Grundsatz der Neutralität. Er hat bewußt gegen das Genossenschaftsgesetz verstoßen, und es ist zweisellos, daß er aus diesem Mangel an Neutralität früher oder später zu grunde gehen wird. Nur die neutralen Genossenschaften werden sich auf die Dauer behaupten.

Es würde zu weit führen, wollte ich hier alle die Verleumdungen und Verdächtigungen der Genossenschaftsbewegung, die in den Tausenden und Abertausenden von deutschen Zeitungen jahraus jahrein veröffentlicht werden, auch nur kurz registrieren. Zu den bekannten Verleumdungen gehört die Behauptung, daß die Konsumvereine die sozialdemokratische Parteikasse mit Geld unterstützen. Für diesen Blödsinn ist natürlich nicht ein einziges Mal der Wahrheitsbeweis erbracht worden. Wenn es paßt, wird auch wieder das Umgekehrte behauptet, nämlich, daß die sozialdemokratische Parteikasse die Konsumvereine mit Geldmitteln untersstütze Bald so, bald so, wie's trefft!

Daß den Konsumvereinen unter dem Vorwande, sie seien sozials demokratisch, die für genossenschaftliche Agitationsversammlungen, Mitzgliederversammlungen und Generalversammlungen gemieteten Säle abgetrieden und Generalversammlungen gemieteten Säle abgetrieden, gehört dank der Kulturhöhe, der wir uns in Deutschland erfreuen, nicht zu den Seltenheiten. So wurde auch in Wismar i. M. von einem Wirt einem Konsumverein der Saal zur Verzanstaltung eines genossenschaftlichen Lichtbildervortrages verweigert, weil er sich ausbedungen habe, es dürfe nichts Politisches dabei sein, die

Versammlung aber eine sozialdemokratische Veranskaltung sei. Es kam zu einem Prozeß, in dem vor dem Landgericht in Wismar der Konsum= verein obsiegte. Die Result ate des Landgericht in der "Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" 1907, Nr. 17, unser juristischer Mitarbeiter Dr. R. Riehn wie folgt zusammen:

1. Ein Vortrag über Konsumbereine ist wirtschaftlicher und nicht politischer Natur.

2. Eine Versammlung, in der ein solcher Vortrag gehalten und diskutiert

werden soll, ist keine politische Versammlung.

3. Eine solche Versammlung verfolgt auch keinen parteipolitischen Aweck.

4. Ein Konsumberein, bessen Mitglieber in der Mehrzahl der Sozialdemokratie angehören, darf deshalb nicht als sozialdemokratischer Verein gelten.

5. Insbesondere auch nicht deshalb, weil die Borftandsmitglieder

Sozialdemokraten find.

6. Der Konsumberein ist seinem Wesen und Zweck nach ein wirtschaftliches Gebilde. Wer behauptet, daß er Politik treibt, muß es nach allgemeinem Rechtsgrundsat beweisen.

Der Versasser sügt hinzu: "Und auch aus Gründen des Anstandes. Der Beweis wird freilich nie gelingen. Der eingetragenen Genossenschaft gegenüber schon aus den bekannten im Genossenschaft gesenüber schon aus den bekannten im Genosser auch deshalb nicht, weil Meinungsverschiedenheiten einzelner Personen oder der hier und da bestehende Zusammenhang von politischer Partei und nicht eingetragenem Konsumverein unmöglich die Signatur des Konsumvereins liesern können. Anderes anzunehmen, verbietet schonzein gewisses, sedem erreichbares Maß von Bildung."

Die sächsische Schutzemeinschaft für Handel und Gewerbe brachte durch eine Abordnung dem sächsischen Handelsminister des Innern, Grafen Hohenthal am 28. Februar 1907 ihre Beschwerden über die Konsumpereine vor. Der Bericht über diese Audienz ist sehr lückenhaft. Wir entnehmen demselben folgendes:

"Die Abgeordneten legten dar, wie die Sozialdemokratie an den Angehörigen des Mittelstandes für deren Beteiligung an dem Wahlsiege ber nationalen Sache sich burch Bopkottierung von Handwertern, Raufleuten und Wirten räche und befürworteten bie tunlichste Berücksichtigung ber Bünsche bes Mittelstandes. Der Minister erkannte die rühmliche nationale Haltung des Wittelstandes bei den letzten Reichstagswahlen unumwunden an und betonte, daß die Mittel zur Abhilfe vorwiegend auf dem Gebiete der Reichsgesetzung lägen. Wie aber ber Fürst-Reichstanzler in seiner Reichstagsrebe vom 25. Februar hervorgehoben habe, daß die Sozialpolitik sich in berständigen Grenzen auch dem schwer kämpfenden und leibenden Mittelstande zuwenden müsse, so hätten auch die verschiedensten Parteien im neuen Reichstage durch Einbringung von Anträgen gezeigt, daß sie ernstlich bestrebt seien, dem Wittelstande zu helsen. Bei Besiprechung der Bedeutung der Konsumbereine für die sozialdemotratische Partei wies der Minister darauf hin, daß nach bem deutschen Genoffenschaftsgesetz eine Genoffenschaft aufgelöst werden könne, wenn sie andere als die im Geseth bezeichneten geschäftlichen Zwede verfolge, und daß Mitglieder des Genossenschaftsvorstandes bestraft werden könnten, wenn sie in Genossenschaftsversammlungen die Erörterung von Anträgen gestatteten oder nicht hinderten, die auf öffentliche Angelegenheiten gerichtet wären. Eine allgemeine Umsatzteuer auf Grund eines Landesgesetzs habe das Ministerium des Innern nicht für zwedmäßig crachtet. Daß aber Gemeinben schon jett nicht daran behindert seien, unter Beobachtung der für Gemeindesteuern geltenden Grundsätze eine solche Steuer bei sich einzuführen, zeige der Vorgang verschiedener sächsischer Gemeinden, insbesondere die neue Chemniter Gemeindesteuerordnung, die am 1. Januar 1907 in Kraft getreten sei und Kleinhandels-Großbetriebe besonders besteuere. Von den bor kurzem im Reichsamt des Innern unter Beteiligung. sächsischer Mittelstandsvertreter abgehaltenen Beratungen über die Verschärfung des Gesekes gegen den unlauteren Wettbewerb, insbesondere über die Regelung der Ausberkäufe, sei eine Klärung dieser wichtigen Angelegenheit zu erhoffen. Der Minister schloß mit dem Ausbruck des Dankes für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und mit der Versicherung, daß er die Erhaltung und Kräftigung des Mittelstandes für eine der wichtigsten sozialpolitischen Aufgaben ansehe."

Offenbar hat die Deputation der Schutzemeinschaft für Handel und Gewerbe sich nicht entblödet, dem Minister Graf Hohenthal Unswahrheiten vorzutragen, indem sie die Konsumgenossenschaftsbewegung mit den politischen Bestrebungen der Sozialdemokratie in Verdindung gebracht hat. Ganz korrekt hat der Minister darauf hingewiesen, daß Genossenschaften, die andere als die im Gesetz genannten genossenschaftslichen Zwecke verfolgen, aufgelöst werden. Es muß hier zum Ueberdruß noch einmal konstatiert werden, daß niemals ein Konsumverein aus diesem Grunde aufgelöst worden ist. Würde wirklich an der Behauptung der Konsumvereinssseinde, daß die Konsumgenossenschaften ein Deckmantel politischer Bestrebungen seien, auch nur ein wahres Wort sein, so würde sicher, da es sich um Tausende von Konsumvereinen handelt, doch ein mal eine Auflösung erfolgt sein.

Sine weitere nicht selten aufgestellte Behauptung, die in der Richtung des Vorwurfs des Politiktreibens liegt, ist die, daß alle An z g e st e l l t e n, Ar b e i t e r und L i e f e r a n t e n der Konsumvereine so z i a l d e m o k r a t i s ch sein müssen. Selbstverständlich ist diese Behauptung so dumm wie alle übrigen Verleumdungen der Konsumvereine. Es wird in keinem Konsumverein der Beamte oder Arbeiter nach seiner politischen Sesinnung gefragt, es wird ebensowenig in irgendeinem Konsumverein bei der Vergebung von Aufträgen und dem Sinkauf von Waren auf die politische Sesinnung der Lieferanten Kücksicht genommen. Für die Beurteilung der Tätigkeit eines Beamten oder Arbeiters in den Konsumvereinen entscheidet lediglich dessen Tücktigkeit und für die Beurteilung der Offerten eines Lieferanten lediglich dessen Preiswürdigkeit, wie es in einem ordnungsmäßig geleiteten Geschäft auch sonst allgemein üblich ist.

Von der Objektivität der Konsumvereine gegenüber den Angestellten und Arbeitern könnten mancher Privatunternehmer und vor allen Dingen sehr viele deutsche Regierungen von den Konsumvereinen lernen. Hören wir nicht fortwährend, daß in parlamentarischen Verhandlungen aus Regierungsmund erklärt wird, jeder Beamte und Arbeiter, der sich zur sozialdemokratischen Partei bekenne, werde unnachsichtlich gemaßregelt? Nicht in den Konsumvereinen, sondern bei denjenigen, die dem Volke ein Borbild geben sollten, vermiffen wir in schlimmfter Beise die Achtung vor der Ueberzeugung anderer. Von oben her wird nicht selten dem Volke ein schlechtes Beispiel gegeben. Um so mehr ist es anzuerkennen, daß trot dieses schlechten Beispiels und daß trot aller Verleumdungen und Verdächtigungen die deutschen Genoffenschaften und namentlich die deutschen Konsumvereine, von Ausnahmen wie der genannte Wirtschaftsverein abgesehen, die Achtung vor der Ueberzeugung anderer steis in objektiver Weise betätigen. Dieses ganze Kapitel ber schmutigen Angriffe auf die Konsumvereine, ber Verleumbungen und Verdächtigungen wirtschaftlicher Unternehmungen baburch, daß man ihnen politische Bestrebungen in die Schuhe schiebt, wurde kaum geschrieben zu werden brauchen, wenn in Deutschland allüberall die Achtung vor der Ueberzeugung anderer zu finden wäre, die allein eines Kulturvolkes und eines ehrlichen und aufrichtigen Mannes würdig ift.

Nicht nur die Achtung vor der Ueberzeugung anderer läßt in unserem lieben Vaterland zu wünschen übrig, sondern ebensosehr die Achtung vor der wirtschaftlichen Freiheit unserer Mitmenschen.

Militärvereine gegen

Grundlage unserer heutigen Gesellschaftsordnung ist die wirtschaftliche Freiheit eines jeden, zu kaufen und zu verkaufen, wo und von wem er mag. Trots-Konsumvereine dem entblöden sich zahlreiche Korporationen nicht, in die wirtschaftliche Freiheit ihrer Mitglieder ein-

zugreifen und ihnen vor allen Dingen das Recht, einer Genossenschaft anzugehören, zu bestreiten. Auch diese Eingriffe in die wirtschaftliche Freiheit der Mitmenschen sind in den meisten Fällen auf den unkulturellen Mangel an Achtung vor der Ueberzeugung anderer zurückzuführen. Gerabezu typisch hinsichtlich ihrer terroristischen Bekampfung der Konsumvereine sind manche Kriegervereine, die dadurch in den weitesten Kreisen unseres Volles das Gefühl der Rusammengehörigkeit und Interessengemeinschaft der Volksgenossen und alle die auf dem Boden der wahren Baterlandsliebe erwachsenen Gefühle systematisch ausrotten. Einige Dokumente über ben heutigen Kriegervereins-Terrorismus mögen der Nachwelt zum Gedächnis und zum warnenden Exempel auch in diesem Jahre wieder in meinem Setretariatsbericht niedergelegt werden.

Der Vorstand des Krieger= und Militärvereins in Schwaan i. Meckl. hat an diejenigen Mitglieber, die zugleich dem Konsumverein angehören, folgendes Schreiben gerichtet:

"An den Rameraden . . . . . . , hierselbst.

G3 ift bekanntgeworden, daß Sie dem unter sozialdemokratischer Leitung stehenden Konsumberein hierselbst als Mitglied angehören.

Rach ben Statuten der Ariegervereine ist es als nicht zulässig zu betrachten, wenn Kameraden unseres Vereins zu gleicher Zeit vorbenanntem Berein angehören.

Wir geben Ihnen dies hiermit anheim, entweder dort auszutreten, oder andernfalls Sie uns zwingen, Sie in unserer Stammrolle zu streichen. Wir sehen diesbezüglicher Rachricht bis spätestens 1. Juni d. J. von Ihnen entgegen. Widrigenfalls wir annehmen, daß Sie mit Ihrem Ausschluß aus unserem Verein einberstanden sind und damit alle Ansprüche ausgeben wollen. Mit kameradschaftlichem Gruß!"

Der Vorstand des Militärvereins in Doberan i. M. richtete an ein Mitglied folgendes Schreiben:

"An den Kameraden . . . . . , Doberan.

Nach dem im Amtsgericht öffentlich ausliegenden Verzeichnis find Sie

Mitglied des hiefigen Konsumbereins, e. G. m. b. H.

Da diese Genossenschaft, wie Ihnen nicht unbekannt sein wird, durch aus unter sozialdemokratischer Leitung steht, so fordert der unterzeichnete Vorstand Sie hierdurch auf, binnen 14 Tagen schriftlich dem Vorstande gegenüber zu erklären, daß Sie, sobald es angeht, aus dem Konsumberein wieder auskreten werden. Falls Sie die gestellte Frist ohne Antwort verstreichen lassen, wird der Vorstand annehmen, daß Sie aus dem Konsumberein nicht auskreten wollen, und wird alsdann nach den Sazungen Ihr Ausschluß aus dem Militärverein verfügt werden müssen.

Der Vorstand."

Neben Mecklenburg steht in der Bekämpfung der Konsumvereine durch Militärvereine Sachsen an erster Stelle.

Der Militärverein in Neundorf bei Plauen fordert nicht nur, daß seine Mitglieder, sondern auch, daß beren Frauen aus dem Konsumverein austreten. Das charakteristische Schreiben lautet:

"Neundorf, den 17. Juni 1907.

Bur Renntnifnahme des Ramerad . . . . . . . . . . . . in Reundorf.

Laut Verfügung des Bundespräsidiums der Kgl. Sächs. Militärvereine haben diesenigen Kameraden, welche zum 80. Juni 1900 in denselben zu kündigen, widrigenfalls Sie der Mitgliedschaft des Vereins gestrichen werden, auch darfen Mitgliedsfrauen den Konsumberein nicht angehören, da Sie nun der Verfügung nicht Folge geleistet haben, wird Ihnen hierdurch mitgeteilt, das Sie dis zum 26. Juni dieses Jahres zu kündigen haben, und den Rachweis des Austrittes dis spätestens 20. October dieses Jahres bei den Unterzeichneten einzureigen haben, bei nicht befolgung werden Sie aus den Verein sür immer ausgewiesen ohne Anspruch an das Vereinsvermögen zu haben.

R. S. Verein ehroll. gedienter Militair zu Reundorf G. Jacob."

Noch einen Schritt weiter geht ein Militärverein in Johann, Georgenstadt, der seinen Mitgliedern Schwierigkeiten in Aussicht stellt, wenn überhaupt nur ein Familien angehöriger Mitzglied eines Konsumvereins ist, wie folgendes Schreiben zeigt:

(Stempel.)

"Königlich Sächsischer Militärverein Johanngeorgenstabt.

Mitteilung an die Kameraben.

Satungsgemäß dürfen Mitglieder des Bereins einem unter sozialdemokratischer Leitung stehenden Konsumberein nicht angehören. Falls nun
Sie selbst oder durch eines Ihrer Familienangehörigen dei einem solchen
Verein vertreten sein sollten, werden Sie andurch gebeten, den Austritt
dort sofort anzuzeigen. Der Gesamtvorstand will im Unterlassungsfalle
durch diese Mitteilung für spätere etwa unliedsame Folgen keine Berantwortung übernehmen.

Beschluß bes Gesamtvorstandes vom 20. Juni 1907."

Den Geist, der vielsach in Militärvereinen herrscht, charakterisiert ein Artikel in dem Organ des Waldenburger Areiskriegerverbandes, genannt "Der Feierabend des Arbeiters", in dem von der Errichtung eines Konsumvereins in Rieder " her mod orf wie folgt Rotizgenommen wird:

"Rieder-Hermsdorf hat jest auch seinen Konsumberein, welcher durch die "Boliswacht" und seine Bertreter sehr zu Unrecht verbreiten läßt, daß er mit Politik nichts zu tun hat, so daß ihm auch schon verschiedene reichstreue Bergarbeiter und Ariegerbereinler beigetreten find. man bei den Gewerkschaften lange zweifelhaft sein konnte, ob sie unpolitisch wären und auf neutralem Boden ständen, so ist das nicht mit dem Hermsdorfer Konsumberein der Fall. Er ift, wie die gleichen Bereine in Gotte &berg und Fellhammer, ein rein sozialbemotratischer Berein, dessen Endzwed es ist, die Rachtmittel ber Sozialdemokratiezu stärken und ihre Zielezu fördern. Schon die Gründung des Bereins ist von Sozialdemokraten erfolgt, aus ihnen sett sich auch die große Mehrzahl der Mitglieder und des Borftandes zusammen. Mitglieder der reichstreuen Bergarbeiterbereine und der Beteranen- und Ariegerbereine mögen sich also nicht irreführen, sie sollen sich auch als Mitglieder des Spar- und Baubereins nicht zum Beitritt überreben lassen. Die Rachteile, die der Beitritt zum Konsumberein für sie hat, sind in jedem Fall größer, als daß sie durch die geringen Ersparnisse beim Einkauf, die bei dem bon Richtfachleuten geleiteten Berein sowieso höchft fraglich erscheinen, aufgewogen werben könnten. Als Mitglieb bes Konsumbereins steht jeder unter dem Berdacht, ein Sozialdemokrat zu fein."

Charakteristisch sind auch folgende Vorfälle:

In dem Städtchen S t ößen, zwischen Teuchern und Naumburg, wurde eine Verkaußstelle des Konsumvereins Teuchern errichtet. U. a. traten hier auch 13 Mitglieder des Kriegervereins dem Konsumverein dei. Infolgedessen wurden sie aufgefordert, aus dem Konsumverein auszutreten, widrigenfalls sie aus dem Kriegerverein ausgeschlossen würden. Da die Mitglieder sich darüber klar waren, daß der Konsumverein größere Vorteile brächte als der Kriegerverein, so verweigerten sie ihren Austritt und wurden infolgedessen am 17. November ausgeschlossen. Der Vorsisende des Kriegervereins begründete die Ausschließung mit der unwahren Behauptung, daß der Reservesonds des Konsumvereins zu sozialdemokratischen Zwecken verwandt werde.

Die Ausschließung von Mitgliebern auf Grund notorischer und ohne Mühe nachweisbarer Unwahrheiten seitens der Kriegervereine wird sicher dazu beitragen, den Patriotismus der Krieger zu stärken. In der Herbst-Bezirksversammlung 1907 der Königlich Sächsischen Militärund Kriegervereine des Bundesbezirks Schwarzenberg wurde ein Antrag angenommen, der es für unstatthaft erklärte, daß Shefrauen von Mitzgliebern der Militärz und Kriegervereine Konsumvereinen angehören. Wenn berücksichtigt wird, daß diese Bezirksversammlungen zum großen Teil von Angehörigen des alten Mittelstandes, Krämern, Bädern, Schlächtern usw. besucht werden, die überhaupt zu den Kriegervereinszmitgliedern ein starkes Kontingent stellen, so nimmt der Beschluß nicht wunder.

In Frohburg i. S. ging der Bote des Militärvereins zu allen Kameraden, welche selbst oder deren Frauen einem Konsumverein

angehören und forderte die Erklärung, sich zu entscheiden, ob sie im Militärverein oder im Konsumverein bleiben wollten. Das Resultat war auch in diesem Falle, daß die Befragten der Mitgliedschaft bei dem Konsumverein den Vorzug gaben und auf den Genuß der wirtschaftlichen Freiheit und Kameradschaftlichkeit, die ihnen der Kriegerverein zu servieren bereit war, mit Dank verzichteten.

In Dropsig bei Halle hat ein Borstandsmitglied des Kriegervereins mehreren Mitgliedern, die zugleich Mitglieder des Konsumvereins waren, mitgeteilt, es sei ein Erlaß des Landrates eingetroffen, wonach sie entweder aus dem Konsumverein oder aus dem Kriegerverein auszuscheiden hätten. Diese Mitteilung ist Mitte März vorigen Jahres durch die Presse gegangen, ohne daß m. W. seitens des Landrates eine Berichtigung erfolgt ist.

Noch weiter ist der Krieger= und Militärverein in Treuen gegangen, der sich direkt in die inneren Angelegenheiten des Konsum= vereins gemischt hat. Dortselbst hatten 117 Mitglieder den Antrag auf Sinderusung einer außerordentlichen Generalversammlung gestellt, um die Amtsenthebung des Geschäftssührers des Konsumvereins zu beschließen. Dem Antrag lagen dei: ein Schreiben des dortigen Königslich Sächsischen Kriegervereins vom 28. Februar 1907, in dem sich 16 Mitglieder dieses Vereins, und außerdem ein Schreiben des Königlich Sächsischen Militärvereins in Hartmannsgrün, in dem sich 19 Mitglieder dieses Vereins mit dem Antrag der 117 Mitglieder des Konsumvereins einverstanden erklären.

In Franken bergenblich ist ein Arbeiter, der das Verbrechen begangen hatte, in der Tabakarbeitergenossenschaft Arbeit zu nehmen, aufgefordert worden, sich unverzüglich aus dem Militärverein abzumelden. Auch dieses charakteristische Schreiben ist wert, zukünftigen Geschlechtern ausbewahrt zu werden. Es lautet:

"Herrn . . . . . . . , Frankenberg.

Rach einer dem Borstande des K. S. Wilitärvereins zugegangenen Mitteilung sind Sie in der hiesigen Genossenschaft als Arbeiter tätig. Damit bekunden Sie auch Ihre Zugehörigkeit zur sozialdemokratischen Partei. Sie wissen recht wohl, daß damit eine Witgliedschaft im K. S. Wilitärverein unvereindar ist. Ich ersuche Sie deshalb, ungesäumt aus dem Verein sich abzumelden. Geschieht dies nicht, so wird Ihre Ausschließung durch Beschluß des Vorstandes erfolgen.

Professor Dr. Hoffmann,

Vorsteher des R. S. Militärvereins Frankenberg."

Jedes Wort der Kritik über das Heldenstück des Herrn Professors Dr. Hoffmann, Vorstehers des K. S. Militärvereins Frankenberg,

erübrigt sich.

Bei Gelegenheit einer Gerichtsverhandlung vor dem Schöffensgericht in Roßlau am 24. Juli 1907, wurde folgender Sachverhalt festgestellt: Ein Arbeiter aus Roßlau, Mitglied des Kriegervereins, befand sich seit dem 5. Februar im Zerbster Kreiskrankenhause. Seine Frau kam um Unterstützung bei dem Kriegerverein ein. Der Vorsitzende des Kriegervereins, Herr Gastwirt Winter vom Schanzenhause, erklärte

aber der Frau, daß sie, solange sie Mitglied des Konsumvereins für Roßlau und Umgebung sei, keine Unterstützung erhalte. Wenn der Austritt aus dem Konsumverein nicht innerhalb acht Tagen erfolge (eine Unmöglichkeit, denn Mitglieder der Genossenschaft können nur zum Jahresschluß ausscheiden), so fände der Ausschluß ihres Mannes aus dem Kriegerverein statt.

In einer Versammlung des Militärvereins zu Bretnig stellte der Vereinskassierer, der Wirtschaftsbesitzer Jörke, die unwahre Beshauptung auf, der Konsumverein in Pulsnitz unterstütze die sozialdemoskratische Parteikasse. Auf den Sinwand, daß der Konsumverein solches nicht tun dürse, erwiderte Jörke, das würden die Mitglieder nicht gewahr. Der Vorstand des Konsumvereins erhob gegen den Jörke die Beleidigungsklage. Das Urteil stellte auch sest, daß eine Beleidigung vorlag, indem es solgendes ausführte:

Denn diese Aeußerung enthält den Vorwurf, daß die Privatkläger als Vertreter des Vereins durch Unterstützung der sozialdemokratischen Parteikasse andere Zwecke versolgten, als in der Satzung und im Geset vorgesehen sind, die insbesondere nach § 81 des Genossenschaftsgesehes die Auslösung der Genossenschaft zur Folge haben können. Wenn somit den Privatklägern Verletzung ihrer Pflichten angesonnen wird, so ist dies nicht minder die Behauptung einer Tatsache, die sie verächtlich zu machen und in der öffentlichen Weinung herabzuwürdigen geeignet ist, als der ihnen im weiteren gemachte Vorwurf der Vilanzberschleierung."

Trotdem wurde der Angeklagte freigesprochen, weil ihm auf Grund des § 193 des Strafgesetzes die Wahrnehmung berechtigter Interessen zugebilligt wurde. Der Angeklagte sei von der Richtigkeit seiner Be= hauptung überzeugt gewesen und habe infolgedessen sich die Geschäfts= praxis so benken müffen, daß der Konsumverein derartige Zahlungen in seinen Bilanzen verschleiere. Der Kläger legte gegen das Urteil bes Schöffengerichts Berufung ein, die am 24. Juli vor dem Landgericht in Bauten zur Verhandlung gelangte. Zu seiner Verteidigung führte ber Angeklagte an, daß die Vorstandsmitglieder des Konsumvereins der sozialbemokratischen Partei angehören, was jedoch zwei von drei Bor= standsmitgliedern ganz entschieden in Abrede stellten. Der Vorstand des Konsumvereins wies ferner barauf hin, daß die Genossenschaft das völlig unparteiische Bestreben habe, ihren Mitgliedern gute und billige Ware zu liefern und dadurch wirtschaftliche Vorteile zu sichern, und daß sie nicht sozialbemokratisch werde, wenn ein Sozialbemokrat zum Geschäfts= führer des Konsumvereins berufen worden sei. Ueberdies gehörten von den Mitgliedern höchftens 10-15 pRt. der sozialdemokratischen Partei an. Das Landgericht entschied, daß die Berufung koftenpflichtig zu verwerfen sei, weil ber Angeklagte in Wahrnehmung berechtigter Interessen gehandelt habe. Die beanstandete Aeußerung sei zwar geeignet, die Bor= standsmitglieber bes Konsumvereins in ber öffentlichen Meinung herab= auseten; aber da die Behauptung in einer geschlossenen Mitglieder= versammlung gefallen sei, sei ihr ber Schut bes § 193 zuzubilligen. Es sei eine Auskunft von ihm gefordert worden und die habe er nach Lage der Sache in durchaus angemessener Weise gegeben, indem er aus: sagte, was er in Pulsnit gehört hatte. Die zweite Aeußerung, "das

Werde so gemacht, daß es die Mitglieder nicht merkten", sei keine neue Behauptung, sondern nur eine Art Schlußfolgerung aus der ersten. Es verstehe sich von selbst, daß, wenn Gelder zu sozialdemokratischen Zwecken verwendet worden wären — was der Angeklagte annahm —, das in irgendeiner Weise hätte verschleiert werden müssen. In der Form seiner Aeußerungen sei der Angeklagte nicht über die durch den § 193 gezogenen Grenzen gegangen.

Ein ähnlicher Vorfall spielte sich in Großenhain i. S. ab, wo der Rittergutsbesitzer Hermann Dressel in Grödit als Vorsitzender

des Militärvereins erklärte:

"Wer nicht bis zum 1. Januar 1908 aus dem Konsumberein ausgetreten ist, wird aus dem Wilitärberein ausgeschlossen. Der Konsumberein zu Großenhain ist ein roter, der jedes Jahr seine Ueberschüsse der Parteitasse zuführt, um sozialdemokratischen Zweden zu dienen."

Vor dem Schöffengericht erklärte Herr Dressel, er könne seine Behauptung zwar nicht beweisen, er nehme aber den Schut des § 193 in Anspruch, worauf das Schöffengericht ihn freisprach. Das Dresdener Landgericht schloß sich als Verufungsinstanz dem freisprechenden Urteil an. Der § 193 müsse bei der Aufstellung unwahrer Behauptungen angewendet werden, wenn solche Behauptungen in Wahrnehmung berechtigter Interessen erfolgt seien.

Es ist kaum anzunehmen, daß alle deutschen Richter in ähnlichen Fällen ebenso entscheiden wie die sächsischen Richter in Pulsnit, Bauten, Großenhain und Dresden, deren Urteile zweisellos zu dem Rechtsgefühl des Volkes in Widerspruch stehen. Es ist daher den Vorstandsmitzgliedern der Konsumvereine zu empsehlen, in gleichgearteten Fällen grundsätlich die Beleidigungsklage zu erheben und eine Gerichtsentscheidung herbeizuführen. Zu beachten ist auch, daß in allen diesen Fällen die Unwahrheit der gegen die Konsumvereinsvorstände gerichteten Behauptungen sestigestellt worden ist, wie das ja auch nicht anders zu erwarten war.

Der Er folg bie ser Angriffe der Militärvereine auf die Konsumvereine ist überall derselbe. In Pulsnistister ift überall derselbe. In Pulsnistister ist ist es im Militärverein zu heftigen Debatten gekommen, bei denen der Vorstand sehr schlecht abschnitt und die dazu führten, daß eine größere Anzahl von Personen aus dem Militärverein austraten. Noch schlimmer erging es dem Vorstand des Militärvereins in Ohorn. Die Generalversammslung des Vereins beschloß, wegen Zugehörigkeit zum Konsumverein kein Mitglied auszuschließen. Als die Oberleitung schließlich alle Hebel in Bewegung setze, ihre Absicht durchzudrücken, beschloß der Militärverein seine Ausschlichung und die Verteilung der Kassenbestände nach Maßgabe der Dauer der Mitgliedschaft. In Vrein gsind, nachdem eine Anzahl Mitglieder wegen Zugehörigkeit zum Konsumverein aus dem Kriegerverein ausgeschlossen woren, zahlreiche Mitglieder freiwillig ausgetreten, die mit den Ausgeschlossene unter dem Namen "Wilitärvereinigung" einen neuen Verein gegründet haben.

Infolge dieser und ähnlicher Erfahrungen, die überall gemacht wurden, hat daher gegen Schluß des Jahres 1907 der offizielle Kampf

der Militärvereine gegen die Konsumvereine etwas nachgelassen. Es ist sogar in verschiedenen Fällen davon Abstand genommen worden, Mitzglieder auszuschließen, obwohl sie demonstrativ die Zugehörigkeit zum Konsumverein bekundeten. — Solange die Kriegervereine in ihrer Feindschaft gegen die Konsumgenossenschaftsbewegung beharren, kann allen Volksgenossen nur der dringende Rat gegeben werden, keinem Militärund Kriegerverein beizutreten. Wer im Kampse der Militärvereine gegen die Konsumvereine den kürzeren ziehen wird, unterliegt gar keinem Zweisel.

Es ist jelbstverständlich, daß die Konsumvereinsgegner auch in anderen Bereinigungen, auf die sie Einfluß haben, Versuche machen, diese Vereinigungen gegen die Konsumgenossenschaften auszuspielen. Daß sie dabei nicht immer Glück haben, zeigt folgende Entscheidung des Vorstandes des Wettin=Schützenbund es im Königreich Sachsen:

"Der Wettinschützenbund im Königreich Sachsen ist zwar, wie aus seinen Sahungen hervorgeht und sich durch das Königliche Protektorat ergibt, eine vaterländische und königstreue Organisation, aber kein politischer Verband. In dieser Beziehung unterscheidet er sich in einer kleinen Ruance ron den Arieger- und Militärvereinen. Bährend die Schützengesellschaften, die teilweise auf eine jahrhundertlange Bergangenheit zurücklicken, grundsäklich, wie dies auch die Verwaltungsbehörden ausdrücklich vorschreiben, mit politischen Bestrebungen nichts zu tun haben sollen, wenngleich sie sich, joweit diese Korporationen dem Wettinschützenbunde im Königreich Sachsen angehören, durchweg annehmbarer Beise nur aus königstreuen Mitgliedern ausammensetzen, sind die Krieger- und Militärvereine von vornherein mit dem politischen Anstrich ins Leben gerufen worden, ihre Mitglieder an den Staat aus ihrer militärischen Bergangenheit heraus zu fesseln und gewissermaßen den staatlichen Einrichtungen als Helfer zu dienen. Deshalb bestehen auch für die Krieger- und Wilitärvereine wesentlich schärfere Bestimmungen allgemeiner Art durch das ganze Land gegenüber sozialdemotratischen Bestrebungen. Der Bundesvorstand des Weitinschüßenbundes hat sich wiederholt grundsätlich dahin ausgesprochen, daß eine Korporation cin Mitglied, das sich offen zur sozialbemokratischen Partei bekennt, außzuschließen berechtigt sei, weil die sozialdemokratische Gefinnung eines Mitgliedes einer Korporation, die dem Wettinschützenbund angehört, sich mit den oben an die Spite gestellten Grundsätzen nicht verträgt. Das Bundespräsidium hat aber auch wiederholt Gelegenheit zu nehmen gehabt, die Frage zu beantworten, ob eine bloß rein wirtschaftliche Verbinbung mit einer offenen ober weniger offenen sozialbemokratischen Bereinigung sich als Ausschließungsgrund darstelle. Dies ist verneint worden. So wurde z. B. einer Korporation erklärt, daß das Präsidium die Ueberlassung des Schützenhaussaals durch den Pächter des Schützenhauses an einen Ronsum berein zur Abhaltung einer Generalbersammlung für zulässig hält. Im Gegensatz bazu wurde als unzulässig bezeichnet, daß ein Schützenhaussaal, dafern die Schützengesellschaft hierauf eine Einwirkung im einzelnen Falle besitzt, zu sozialdemokratischen Volksbersammlungen benutt wird. Die Konsumbereine sind eine Reichsgesetz anerkannte wirtschaftliche Ginrichtung. Sie bestehen also an sich gesetzlich zu vollem Rechte. Deshalb allein, weil sämtliche ober die Mehrzahl der Mitglieder eines solchen Konsumbereins sozialdemokratische Gesinnung haben, ist der Konsumberein selbst noch keine politische Organisation. Infolgebeffen kann man einen Schükenbruder, der als Lieferant mit einem solchen Konsumberein zu tun hat, der etwa als Hauswirt an einen solchen Konsumberein ein Lokal vermietet, der dort kauft, oder der etwa in einem solchen Konsumberein wegen seiner wirtschaftlichen Lage Mitglied wird, nicht ohne weiteres sozialdemokratischer Gesinnung bezichtigen und deshalb zu einer Ausschließung dieses Mitgliedes kommen. Also die bloke Mitgliedschaft im Konsumberein würde allein nicht zum Ausschluß genügen. Wohl aber würde der Ausschluß gerechtsertigt sein, wenn auf Befragen das betreffende Mitglied dem Vorstand erklärt, es sei seiner Gesinnung nach Sozialdemokrat. Erklärt es vor dem Gesamtvorstand, daß es nicht Sozialdemokrat sei, so kann ihm seine sonstige Verdindung mit einer vielleicht sozialdemokratischen, aber rein wirtschaftlichen, an sich auf gesetzlichem Boden stehenden Einzrichtung nicht als Ausschließungsgrund angerechnet werden."

Der Wettin=Schützenbund charakterisiert sich dadurch, daß er Ansgehörige einer bestimmten Partei von der Mitgliedschaft ausschließt, zweifellos als politisch. Im übrigen aber ist seine Stellung gegenüber den Konsumvereinen korrekt und könnte den Militärvereinen zur Nach:

ahmung empfohlen werden.

Daß gerabe die Militärvereine im Kampfe gegen die Konsum= vereine im Vordergrunde stehen, obwohl sie durch die Konsumgenossen= schaftsbewegung in ihren Interessen nicht im geringsten berührt werden, und obwohl auch ihre Mitglieber wie alle übrigen Volksgenossen burch die Mitgliedschaft bei dem Konsumverein wirtschaftliche Vorteile erzielen, erklärt sich in erster Linie baraus, daß in den Militär= und Krieger= vereinen vielfach die Mitglieder bes alten Mittelftandes, Händler, Bäcker, Schlächter und sonstige Handwerker, die sich durch die konsum= genossenschaftliche Entwicklung in ihren wirtschaftlichen Interessen gefährbet fühlen, die Hauptrolle spielen. Tropdem würden sie mit ihren Bestrebungen sicher nicht durchkommen, wenn die ober ste Leitung ber Kriegervereinsverbände nicht von der Weltfremdheit des früheren Militärs gar zu stark beeinflußt wäre. Wie weit diese Weltfremdheit geht, zeigt der Umstand, daß hin und wieder, so in An= halt und Striegau, den aktiven Soldaten der Besuch der Verkaufsstellen des Konsumvereins im Zusammenhang mit dem bekannten Wirtschafts= boykott des Militärs verboten worden ift. Die Offiziere, die dieses Verbot erlassen haben, haben offenbar nicht gewußt, daß nur Mit= glieder eines Konsumvereins berechtigt sind, aus dem Konsumverein Waren zu entnehmen und die Verkaufsstellen zu betreten. Sollten sich trotbem aktive Soldaten in die Verkaufsstellen eines Konfumvereins verirren, so wird ihnen zweifellos von dem Lagerhalter bedeutet, baß er zu seinem Bedauern nicht in der Lage sei, Waren an sie abzugeben.

Im Rampfe gegen die Konsumvereine spielen die von den Kleins händlern an die Gesetzgebung gerichteten Forderungen keine geringe

Forderungen und Maßnahmen der Kleinhändler und Handwerker gegen die Konsumvereine Rolle. Bor allen Dingen wird die Forderung ershoben, durch Steuern aller Art die Konsumsvereine zu erdrosseln. Besonders beliebt ist der Borschlag einer bis zu 5 pgt. steigenden prosgressiven Umsatzteuer, verbunden mit einer nach der Zahl der Verkaufsstellen ebenfalls steigens den Filialsteuer, die beide zusammen eine

<sup>7—10</sup> prozentige Besteuerung des Umsatzes der großen Konsumvereine herbeiführen und diese sicher vernichten würden. Beliebt ist ferner die

Forderung, die namentlich seitens der Bäcker und Schlächter aufsgestellt wird, daß den Konsumvereinen verboten werden soll, Produktivsabteilungen zu errichten. Man bezeichnet ein solches Vorgehen als "die Trennung der Konsumgenossenschaften von den Produktivsgenossenschaften."

In einer Konferenz sächsischer Gewerbekammern am 28. Mai 1907 in Chemnitz lag u. a. eine Eingabe des Zentralverbandes deutscher Bäckerinnungen "Germania" an die Reichsregierung auf Reform des Genossenschaftsgesetzt hinsichtlich der Konsumvereine vor. Die Konsterenz beschloß folgende Resolution:

"Die sächfische Gewerbekammerkonferenz beklagt aufs tiefste den dem Handwerk und Kleingewerbe schädlichen Wettbewerb der Konsumbereine und hält es für notwendig, daß mit allen rechtlich zulässigen Ritteln diesem Wettbewerbe entgegengetreten wird. Die Konferenz erblickt aber in dem Berbot der Verteilung von Dividenden durch die Konsumvereine kein durchführbares oder geeignetes Mittel, den Wettbewerb der Konsumbereine herabzuschwächen ober gar zu beseitigen. Dagegen erklärt die Konserenz zu dem den sächsischen Gewerbekammern zugesandten Beschlusse des Berbandes der Bäckerinnungen "Germania" vom 9. Aug. 1905 und 25. Januar 1907 über die Reform des Genossenschaftsgesetzes hinfictlich der Konsumbereine, daß die in diesem Beschlusse beantragte strenge Trennung ber Konsumbereine und Produttibgenossenschaften zwar nicht verhindern wird, daß sich selbständige Produktivgenossenschaften neben den Konsumbereinen bilden werden, daß diese Trennung aber doch den das Handwerk und Kleingewerbe schwer schädigenden Bestrebungen der Konsumbereine auf Erweiterung ihres Geschäftsbetriebes eine Schranke ziehen wird. Die Konferenz ersucht daher das Königliche Ministerium des Innern, bei der Reichsregierung auf Erlaß einer Bestimmung hinzuwirken, wonach es ben Konsumbereinen berboten wird, gleichzeitig als Produktivgenoffenschaften tätig zu sein."

Während die Bäckerinnungen den Konsumvereinen das Recht auf Produktion beschränkt wissen wollen, gliedern sie selbst ihr en genossensschaftlichen Sinkaufsorganisationen durch Errichtung von Hefesabriken Produktionsabteilungen an. "Ja, Bauer, das ist ganz was anderes!" Hier dient die Sigenproduktion der Erhöhung des Prosits der Bäckersmeister, während die konsumgenossenschaftlichen Bäckereien den Armen das Brot verbilligen.

Noch weiter geht ein an die Zentralvereinigung preußischer Bereine für Handel und Gewerbe gerichteter Antrag der Altonaer Detaillisten, welche Abänderung der Konzesschaften schaften s

Ferner wurde der Antrag gestellt, den § 8, Punkt 5 des Genossen= schaftsgesetzes wie folgt abzuändern:

"Ronsumbereine bürfen im regelmäßigen Geschäftsverkehr Waren nur zum Einkaufspreisc an ihre Witglieder oder deren Stellvertreter abgeben und sind die entstehenden Unkosten prozentual von ihren Witgliedern zu erheben."

Dieser Antrag bebeutet, daß die Gesetzgebung, der höchste Aussluß unseres Rechtszustandes, zur kleinlichsten Schikanierung der Konsum= vereine mißbraucht werden soll. So spiegelt sich in diesen Köpfen die Welt.

Wie sehr durch die wirtschaftlichen Interessen das Gerechtig= teitsgefühl der Beteiligten getrübt werden kann, zeigte ferner der britte beutsche Innungs = und Hanbwerkertag in Gise = nach am 20. August 1907, auf dem in einer Resolution die Aus = breitung und der weitere Ausbau der genossenschaftlichen Organisationen im Handwerke mit allen geeig= neten Mitteln empfohlen wurde. Ferner wurden Staat= und Kom= munalverwaltung aufgefordert, bei Bergebung von Lieferungen die Innungen und Handwerkergenossenschaften mehr als bisher zu berücksichtigen. In gleichem Atemzuge erklärte ber beutsche Innungs= und Handwerkertag die Errichtung von Produktions= abteilungen seitens der Konfumvereine als eine schwere Gefährdung der Gewerbetreibenden und sprach die grundlose Behaup= tung aus, daß die Konsumvereine fich in steuerlicher Beziehung einer unberechtigten Sonderstellung erfreuen. Gefordert wurde das Ber= bot ber Beteiligung ber Beamten an ben Konsum = vereinen und die "Berbinbung von Produktiv= genoffenschaften und Ronfumvereinen". wurde den Handwerksmeistern zur Pflicht gemacht, unter keinen Umständen zur Gründung eines Konsumvereins beizutragen, obwohl gerade die große Mehrzahl der Handwerker nicht im geringsten von der Kon= sumvereinskonkurrenz bedroht wird und im Anschluß an den Konsum= verein nur wirtschaftliche Vorteile haben kann. Die genoffenschaftliche Selbsthilfe der Handwerker durch Einkaufs= und Verkaufsgenossenschaften bleibt eine Halbheit, solange die Handwerker nicht auch die erheblichen Vorteile der konsumgenoffenschaftlichen Selbsthilfe sich zu eigen machen.

In der im Herbst abgehaltenen Vollversammlung der Hand = werkstammern von Oberfranten wurde beschlossen, es sei den Konsumvereinen und besonders den "Auswüchsen" derselben, wozu ganz besonders auch die Eigenproduktion gehöre, durch gesetzeberische Maßnahmen entgegenzutreten. Im übrigen wurde die alte unwahre Behauptung aufgestellt, daß die Konsumvereine politisch und in der Hauptsache nur Mittel für die Zwecke der Sozialdemoskratie seien.

Der zweite sächsische Mittelstandstag am 2. und 3. Juni 1907 in Dresden überwies folgende Anträge dem Vorstande zur weiteren Beshandlung, nämlich:

1. den Antrag der Bäckerinnung Isch opau, welcher lautet:

"Die Mittelstandsvereinigung im Königreich Sachsen wolle bei der Regierung und den gesetzgebenden Körperschaften dahin wirken, daß

a) den Staats- und Gemeindebeamten und deren Chefrauen nahe-

gelegt werde, sich Konsumvereinen nicht anzuschließen;

b) daß Beamten- und Offizier-Konsumbereinen die Eigenproduktion

untersagt werde;

c) daß bei Einrichtung neuer Wirtschaftsbetriebe (Fleischereien, Bäckereien, Mühlen, Fabriken usw.) ähnlich wie bei Gastwirten die Bedürfnisfrage erhoben werde und eine Konzessionserteilung notwendig sei;

d) kaß den Gemeinden die Pflicht auferlegt werde, Konsumbereine zu

einer Umsatsteuer heranzuziehen."

2. den Antrag der Bäckerinnung August us burg, welcher lautet: "Der Mittelstandstag wolle an berufener Stelle beantragen:

a) die Einführung einer Umsatsteuer für Konsumbereine und Waren-

häuser in Söhe von 5 Prozent;

b) ein Verbot des Rabattspftems; c) bei Errichtung von Handwerks- und Jabrikbetrieben das Erfordernis einer Konzessionsgerechtigkeit seitens der obersten Verwaltungsbehörde;

d) den Konsumbereinsbäckereien das Hausieren und den Berkauf an

Richtmitglieder zu verbieten."

Der brandenburgische Bäckerverbandstag, der am 14. Juli 1907 in Suben tagte und der nebenbei gegen alle auf eine Besserung der janitären Verhältnisse im Bäckergewerbe zielenden Vorsichten in schärsster Weise Front machte, beschloß bezüglich der Konsumvereine folgende Resolution:

"Die anwesenden Bäckermeister ersehen aus der Denkschrift des geschäftsführenden Vorstandes über das Wachsen der Konsum- und Genossenschaftsbäckereien eine so große Gefahr resp. Konturrenz für das Bäckereis gewerbe, baß es fast vollständig zugrunde gerichtet wird. Sie sprechen ferner ihr Bedauern und ihre Entrüftung aus, daß der Reichstag, an den diese Denkschrift als Pelition des Verbandes gesandt war, in seinem Antwortschreiben an den geschäftsführenden Borftand trotz ber Naren Beweise und des reichlichen Materials angibt, kein genügendes Material in Händen gehabt zu haben, um eine Aenderung der Gesetze veranlassen zu können. Der Berbandstag ist der sesten Ueberzeugung: 1. daß das Bäckereigewerbe an der jezigen Handhabung des Konsum- und Genoffenschaftsgesetzes zugrunde gehen muß; 2. daß das Gewerbe dem Gewerbetreibenden zu seiner Existenz erhalten bleiben muß; 8. daß die Beamten und Arbeiter kein Recht haben, durch Genossenschafts- und Konsumbäckereien die bestehenden Bäckereien zugrunde zu richten; 4. daß, um den Mittelstand zu erhalten, es bringende Notwendigkeit ift, das Geset bementsprechend zu ändern, und 5. daß der Berband Deutscher Bäcker-Innungen "Germania" genug Beweise und Material hergebracht hat, um dem allgemeinen Berlangen stattzugeben."

Das Gerechtigkeitsgefühl, das die interessierten Mittelstandskreise beseelt, geht auch daraus hervor, daß sie an vielen Orten dei Gelegens heit von Gehaltsausbesserung städtischer Beamten die Forderung stellen: 1. die Beamten sollten zum Entgelt für diese Gehaltsausbesserung aus dem Konsumverein austreten; 2. die Mehrauswendungen sollten durch eine besondere Besteuerung der Konsumvereine gedeckt werden.

So schlägt man gleich vier Fliegen mit einer Klappe: man legt einem Bruchteil der Bevölkerung, und zwar den Armen und Aermsten, die schwersten und drückendsten Steuern auf, verbietet einem weiteren Teil der Bevölkerung die Erzielung wirtschaftlicher Borteile mittels Beteilisgung an dem genossenschaftlichen Wareneinkauf, schwächt die Konsturrenzfähigkeit der Konsumvereine und sichert sich durch das Berbot der Beamtenbeteiligung eine Zwangskundschaft.

Die beliebteste Waffe der kleinen Gewerbetreibenden gegen die Konkurrenz der Konsumvereine ist Terrorismusund und Boykott. Aus der großen Zahl der Beispiele dieser Art seien auch in diesem Jahre einige gebracht.

Die Magdeburger Bäckerzwangsinnung versandte an die Mehlgroßhändler und andere Firmen Magdeburgs folgendes Rundschreiben:

"Bäder-Zwangs-Innung.

Magdeburg, im Juni 1907.

## An unsere verehrten Lieferanten!

In unserer außerordentlichen Generalbetsammlung vom 21. März b. J. zur Stellungnahme gegen den Konsumberein wurde bekannt, daß unsere Lieferanten zum größten Teile auch gleichzeitig Lieferanten des Konsumbereins sind und demselben die Kohmaterialien bedeutend billiger liefern als den Bädermeistern, und den Konsumberein noch durch bares Kapital unterstützen.

Es wird unseren geehrten Lieferanten hinlänglich bekannt sein, daß der Konsumberein Reustadt nicht nur der größte Konkurrent unseres Gewerbes ist, sondern als ein sozialdemokratisches Institut angesehen werden muß, das es sich zur Aufgabe macht, das Kleingewerbe und das Handwerk zu bernichten.

Die Herren Lieferanten, die diesen Konsumberein, wie oben angeführt, unterstüßen, untergraben bewußt ober unbewußt unseren Stand und unsere Existenz und fördern den Konsumberein mit seinen sozialdemokratischen Bestrebungen.

Unsere Herren Lieferanten werden es deshalb für selbstwerständlich und gerecht finden, wenn wir uns dagegen zur Wehr setzen und von ihnen fordern, daß sie unsere Gegner nicht weiter unterstützen und ihre Lieferungen und dare Geldunterstützungen daselbst einstellen.

Wir erlauben uns, Ihnen mitzuteilen, daß laut Beschluß obiger Generalversammlung alle die Lieferanten, die in Zukunft weiter mit dem Konsumberein Neustadt arbeiten, von der Lieferung an Innungsmitglieder ausgeschaltet werden sollen, geben uns aber der angenehmen Hoffnung hin, daß unsere Lieferanten unserem berechtigten Wunsche nachkommen und bestrebt sein werden, durch Aufrechterhaltung der guten Beziehungen und durch gegenseitiges Entgegenkommen unseren Stand kräftigen und heben zu helsen.

Wir ersuchen Sie höflichst und dringend, eine Erklärung dahin absgeben zu wollen, ob Sie für die Interessen des Konsumbereins oder für unsere Interessen einzutreten geneigt sind.

Hodegtungsboll

Der Borstand."

Der Bezirksverein Thüringen des Deutschen Fleischerverbandes hat auf seinem Bezirkstage auf Antrag der Innung Apolda beschlossen, die Handelskammern zu ersuchen, bei allen thüringischen Regierungen dahin zu wirken, daß den Staats= beamten die Mitgliedschaft in Konsumvereinen verboten wird. Gleich= zeitig wurde aber auch der Beschluß gefaßt, zur Erzielung höherer Preise für Häute und Talg in Erfurt eine Genossenschaft, und zwar eine Häutesalzerei und eine Talgschmelze zu gründen.

Die Metgergenossen schlackter in Göppingen hat ihren Mitgliedern in Uhingen und Jebenhausen verboten, an den Konsumverein in Göppingen Waren zu liefern. Sinem Uebeltäter, der diesem Verbot trotte, wurde nicht gestattet, auf der Hadmaschine im Göppinger Schlachthause Fleisch zu hacken. Sin Metger in Uhingen wurde sogar gezwungen, sein halbgehacktes Fleisch wieder aus der Hadmaschine zu nehmen. Wie rigoros die süddeutschen Metgergenossenschaften und Innungen gegen die Mitglieder vorgehen, die in Geschäftsbeziehungen zu Konsumvereinen stehen, ist daraus ersichtlich, daß ein Ludwigsburger Metgermeister ein paar hundert Mark Geldstrafe in die Vergnügungskasse der Metgerinnung bezahlen mußte, weil er an Konsumvereinsmitglieder Fleisch und Wurst mit Rabatt verkauft hatte.

Wo alles liebt, kann Karl allein nicht hassen! Damit auch eine humoristische Note in den ernsten Ton dieser Darstellung komme, sei hier ein Rundschreiben von Mitgliedern des Hausbesitzerver ein sin Leipzig veröffentlicht:

## "Werte Mitglieder!

Kann ferner Herr Guft. Ab. Seiler unser Borftandsmitglieb sein?

## Nein! — Warum nicht?

Der Hausbesitzerein, welcher mit Recht auf seine Fahne schreibt: "Hilfe den kleinen Handwerkern, Hilfe dem gesamten kleinen Kausmannsstande, den Material- und Kolonialwarenhändlern usw., Beschneidungen der uns kaputtmachenden Konsumbereine usw.", hat Herrn Seiler als Vorstandsmitglied aufgenommen und sogar in den engeren Vorstand.

Derselbe Herr Seiler brachte es fertig, im Herbst 1906, nachbem ber neue Besitzer von Windmühlenstraße 44b den Konsum ver ein um ein wesentliches an der Miete erhöhte, um ihn loszuwerden, fraglichen Konsumberein mit offenen Armen aufzunehmen!

Run steht es ja jedem Hausbesitzer offen, sein Haus so rentabel zu machen, wie er es für gut hält, nur kann er dann nicht mehr als Vorstands-mitglied figurieren.

Denn wer gegen unsere Bestrebungen läuft, ist gegen uns!

Wir schlagen Ihnen als Ersatz unseren Herrn Julius Hauer vor; dieser ist bereits bewährter Vorstand der Hausbesitzer-Sparkasse.

Viele Mitglieber."

Die Frage der Unterbindung der Konkurrenz der Konsumvereine ist in einfachster Weise dadurch zu lösen, daß die Hausbesitzer sowohl den Konsumvereinen, wie den Konsumvereinsmitgliedern das Obdach verweigern. Dem Unbillen der Witterung, namentlich in einem kalten deutschen Winter, wird auch der größte Konsumvereinsidealismus nicht widerstehen können. Prodatum est!

Gegenüber diesen Bestrebungen, welche noch in etwas verschämter Beise die Vernichtung der Konsumvereine bezwecken, wirkt erfrischend die Forderung der "Leipziger Kolonialwarenzeitung", die am 15. Januar 1907 vor der Reichstagswahl der Regierung folgenden lieblichen Vorschlag unterbreitete:

"Barum sucht benn die Regierung nicht, sich diesen großen Teil der obengenannten Partei (nämlich der Nichtwähler) zu sichern? Warum hilft die Regierung nicht, dieser großen Berufsklasse die Wirkung abzuschwächen, die das Geset, betreffend die Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschapten, vom 1. Nai 1889 hervorgerusen hat? Es betrifft § 1, Abs. 5: "Bereine zum gemeinschaftlichen Einkauf von Lebens- und Wirtschaftsbedürfnissen im großen und Ablaß im kleinen erwerden die Rechte einer "eingetragenen Genossenschaft" nach Maßgabe dieses Gesetzes." Die Entsernung dieses Absates aus dem Genossenschaft Dieser und gesetzellenden wieder empordringen zu seinem einstigen Glanze und Ansehen. Dieser Paragraph hat den Beamten ein Privilegium ohne Ruhen gegeben und der sozialdemokratischen Partei ein Mittel zum Ruin eines großen Teils des Nittelstandes, ferner Gelegen- heit zu guten Stellungen und Einkünften für ihre Genossen geschaffen.

Der Handels und Gewerbestand steht machtlos da und sieht bei aller Mühr und Arbeit nur Haß und Reid von allen Seiten; die besten Jahre seines Lebens hat er der Lehre und der Weiterbildung und Erweiterung seines Wissens und seiner Bildung, Ersparung eines Betriebstapitals gewidmet, er gründet und erwirdt sich ein Geschäft und muß gewahr werden, daß seine nächsten Rachbarn und Niteinwohner unter dem Zwange der Konsumbereine stehen und dadurch nicht imstande sind, ihren Bedarf an Lebensmitteln bei ihm zu decen, von welchem Umsah er seinen Lebensunterhalt bestreiten sowie hohe Wiete, enorme Steuern, Zölle, Polizeistrasen ausbringen soll. Von früh morgens dis abends spät muß er bereitztehen, ohne an Ruhe und Erholung denken zu können; denn Personal kann er nicht mehr halten, da es ihm an Verdienst und Beschäftigung dafür sehlt. Auch alte, lange bestehende Geschäfte, deren Inhaber Bollkaussenten, sind durch dieses Geseh herabgesunken zu Winderkausseuten.

Dies sind einige Wirkungen, die das unglückselige Gesets für den Stand der Handel- und Gewerbetreibenden hervorgebracht hat, und ein Gesets, das so wirkt, verdient ausgemerzt zu werden. Darum kann und soll der Handel- und Gewerbetreibende nur einen solchen Abgeordneten wählen, der sür Beseitigung dieser Paragraphen des Genossen dieses sit geses ist, und sämtliche Bereinigungen der Handel- und Gewerbetreibenden sollten an den aufgestellten Kandidaten ihres Kreises diese Frage richten und denjenigen, der dafür ist, mit aller Racht unterstützen. Und wenn sich dann recht viele Kandidaten dafür erklären, dann wird die Partei der Richtwähler zum größten Teile verschwinden, und die Regierung wird Leute in den Reichstag besommen, die mehr Berständnis für ihre Sorgen und Pläne haben."

Allen diesen Bestrebungen, durch Aenderungen des Genossenschaftszgesesses eine Vernichtung der Konsumvereine herbeizusühren, kann die heutige, stark genug gewordene Konsumgenossenschaftsbewegung ziemlich kühl gegenüberstehen. Daß im Reichstage sich eine Mehrheit, die diesen Bestrebungen Rechnung zu tragen bereit ist, je sinden wird, erscheint vollständig ausgeschlossen. Das Recht, das den Genossenschaften der Händler, der Handwerker, der Landwirte und aller übrigen Bolksgenossen gewährt wird, nämlich sich im Rahmen der heutigen Wirtschaftsordnung und Gesetzebung wirtschaftlich frei zu betätigen, kann den Genossenschaften der Konsumenten, die vor allen Dingen die Genossenschaften

berjenigen sind, benen von allem Besitz nur eine Hauswirtschaft übriggeblieben ist, und die im übrigen nicht mehr ihr eigen nennen als ihre Arbeitskraft, nicht verweigert werden. Würde es trotzem geschehen, so würden die Parteien, die sich dazu hergeben würden, bei der nächsten Reichstagswahl wie Streu hinweggesegt werden, denn die Konsumentengenossenschaften sind infolge der wirtschaftlichen Entwicklung bereits so stark geworden, daß alle politischen Parteien, deren Vertreter auf Grund des deutschen Reichstagswahlrechts gewählt werden, damit rechnen müssen.

Es darf ferner angenommen werden, daß das Gefühl für Recht und Gerechtigkeit in unserem Vaterlande so festgewurzelt ist, daß ein so haarsträubendes Unrecht, wie es in dem Verdot und der Erdrosselung der Konsumvereine liegen würde, ein solches Maß von Empörung auslösen würde, daß diese Bestrebungen vor dem Sturm des öffentlichen Unwillens nicht standzuhalten vermöchten. Sollte aber schließlich das denkbar Schlimmste geschehen, so ist damit auch noch nicht die Konsumentenorganisation getötet, nur eine Form ist gefallen, und wir werden Mittel und Wege sinden, in anderen Formen dasselbe Ziel zu erreichen. Wenn es sein muß, kann sed es vorm der Kapitalgesellzu erreichen. Wenn Wesen wie ihrem Wesen nach eine Genosselvenschaften werden, die ihrem Wesen nach eine Genosselvenschaften werden, die ihrem Wesen mit man aber wohl kaum verbieten können, es sei denn, daß der Staat den Mut und die Macht sände, sich selbst zu verbieten nuch in das Wohlgefallen des Nichts aufzulösen.

Mit besonderem Haß verfolgen die Mittelständler die Beteiligung der Beamten an der Genossenschaftsbewegung. Der 22. Verbandstag des Verbandes der Kaufleute der Provinz Sachsen

Die Mittelständler gegen die Beteiligung der Beamten an der Genoffenschaftsbewegung und der Herzogtümer Anhalt und Braunschweig am 10. Juli 1907 behandelte als besonderen Gegenstand der Tagesordnung: "Der Verband möge seine Ausmerksamkeit erneut auf allmähliche Beseitigung der bestehenden und hauptsächlich noch neuentstehenden Beamten-Ronsum-, Ofsizierjusw. Vereine lenken." Der Reserent meinte, daß man nicht in der Lage sei, den Arbeiter an der

Beteiligung an einem Konsumverein zu hindern, wenn er lediglich bestrebt sei, seine pekuniäre Lage etwas aufzubessern. Dagegen hätten die Beamten in dem Konsumverein keine Berechtigung. Er schlage daher ein Verbot von Reugründung von Beamten-Konsumvereinen vor sowie die Einführung eines Reverses, wonach jeder junge Beamte, der etatsmäßig angestellt werde, sich zu verpflichten habe, keinem Konsumverein beizutreten. Der Vorschlag schien dem Verbandstag zu aussichtslos, dagegen wurde folgende Resolution angenommen:

"Der Borstand spricht die Hoffnung aus, daß die Reichs-, Staats- und Kommunalbehörden in ihrem bersprochenen Bestreben, den handelsgewerblichen Wittelstand zu fördern, den unterstellten Beamten zur Bildung von Beamten-Konsumvereinen weder Anregung geben, noch Beihilse gewähren." Der Verband deutscher Kaufleute faßte auf seiner 17. Hauptver= sammlung am 10. Juni 1907 in Bauten folgenden Beschluß:

"Die 17. Hauptversammlung des Verbandes sächsischer Raufleute beauftragt den Vorstand, dem im Herbst zusammentretenden Landtage und seinen uns nahestehenden Mitgliedern gegenüber die Notwendigkeit einer ordentlichen Erhöhung der Staatsbeamtengehälter anzuerkennen und zugleich den Wunsch auszusprechen, die Staatsregierung möge gebeten werden, auf ihre Beamten, soweit es angängig ist, einzuwirken, daß sie sich nicht an Konsumbereinen und Wirtschaftsbereinigungen beteiligen."

Welche Stellung die Beamten zu dem Bestreben der Mittelständler, sie in der Wahrnehmung ihrer wirtschaftlichen Freiheit zu behindern, einnehmen, zeigt eine Aeußerung der Allgemeinen beutschen Beautschaftlichen Beutsch, die Beamten zur Teilnahme an der konsumvereinsseindlichen Mittelstandse vereinigung zu bewegen, wie folgt ablehnt:

"Wir glauben, daß es eine Reihe von Idealisten gibt, die in bestem Glauben der Vereinigung beigetreten sind, hoffend von ihr eine Wiedergeburt des Mittelstandes und eine Erneuerung der ganzen Gesellschaft durch ihn. Und diese Blendung war wohl auch die Absicht zum mindesten eines Teils der Taufpaten des Vereins. Wer die politische Stellung der maßgebenden Leiter der Vereinigung kennt, weiß, daß sie unter dem sympathischen Aushängeschild einer Wittelstandsorganisation Stimmen für Randidaten der reaktionärsten Teile der rechtsstehenden Parteien suchen, die sich nicht mehr mit ihrem Parteinamen offen herbortrauen. Und welche Gruppen des Mittelstandes sind es, die sich denn auch ausschließlich wenigstens korporativ dieser Mittelstandsvereinigung angeschlossen hatten? Die untüchtigsten Erwerbsgruppen, die, unfähig, sich den fortschreitenden Anforderungen des modernen Erwerbslebens anzupassen, verärgert beiseite stehen und den eigenen Mangel den schlechten Zeiten zur Last legen. Ein Blid auf die Mitglieder und ihr Programm lehrt dies. Wir finden in den Reihen dieser Mittelstandsvereinler die kleinen Hausbesitzer, die statt Eigentümer Verwalter ihrer Hypothekengläubiger sind. Wer hat sie gezwungen, ohne genügende Anzahlung den Hausbesitzer zu spielen?... Wir finden ferner in dieser "Wittelstandsvereinigung" die kleinen Handwerker und Detailliften, die, zu dumm ober zu träge, sich selbst durch genossenschaftlichen Zusammenschluß den Borteil gemeinsamen Einkaufs zunubezumachen, nun auch den Mügeren und energischen Privatmann und Beamten baran hindern wollen."

Die Behauptung der Mittelständler, daß ihr Kampf besonders darum den Konsumvereinen gelte, weil diese zum Deckmantel politischer Bestrebungen der Sozialdemokratie dienten, erscheint in ihrer ganzen

Mittelständler gegen die land= wirtschaftlichen Genossenschaften Haltlosigkeit und Unwahrhaftigkeit, wenn man das Verhalten der Mittelständler gegenüber den lands wirtschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftsbewegung in der Hauptsache eine Kreditzgenossenschaftsbewegung war, wurde gegen sie nichts

eingewendet. Nachdem nun aber die Landwirte mehr und mehr auch zur Errichtung von Warengenossenschaften übergehen, werden sie seitens der Mittelständler, die auch diese Genossenschaften als unangenehme Konsturrenten betrachten, mit demselben Hasse verfolgt, wie die Konsumsvereine. Charakteristisch für die Bekämpfung der landwirtschaftlichen Genossenschaften ist eine kleine Schrift, die unter dem Titel: "Wie die die

deutsche Landwirtschaft durch den Warenhandel ihrer Genossenschaften ruiniert wird", als erstes Heft von Schroeters Sammlung volkswirtschaftlicher Streitschriften, Verlag von P. Schroeter=Berlin, erschien. Der Verfasser nennt die verschiedenen Arten von Genossenschaften nach dem Gegenstand des Unternehmens und behauptet dann:

"Sie alle betrachten es als ihre vornehmste Aufgabe, den Raufmann, den Händler, den Fabrikanten unter ihr Regiment zu bringen. Sie alle helfen mit an der Bildung des Zukunftsstaates, sie ruinieren die Säulen unseres heutigen Staatswesens."

Wie man sieht, macht der Herr Schroeter ganze Arbeit. Für ihn sind die Genossenschaften ohne Unterschied ihrer Art Einrichtungen, die, wie er so schön sagt, die Säulen unseres heutigen Staatswesens ruinieren und an der Bildung des Zukunftsstaates mithelsen. Im übrigen entnehmen wir der Schrift solgende Stilproben, die wohl klar zeigen, wes Geistes Kind der Herr Schroeter ist:

"Wenn die ländlichen Genossenschaften bei ihrer Behauptung, daß sie ohne das Eintreten der Beamten (vornehmlich Pfarrer und Lehrer) nicht bestehen können, beharren, dann geben sie ohne weiteres zu, daß sie nicht existenzberechtigt sind; denn eine Existenz, die nur durch sortgesetzte ungerechte Schädigung fremder Interessen möglich ist, muß eben als eine Parasitenezistenz und als unberechtigt an-

gesprocen werben.

Abgesehen hiervon, könnte sich der legitime Handel schon deshalb mit dem Warenvertrieb der Einzelgenossenschaften aussöhnen, weil er sich bewußt ist, daß seine Branchetüchtigkeit und leichte Beweglichkeit die billigen Betriebskapitalien und unbezahlten Arbeitskräfte reichlich auswiegt, daß er also unter allen Umständen dasselbe leisten wird, wie die Genossenschaft. Deshald könnte er mit Bestimmtheit darauf rechnen, daß seine Gegner zur Vernunft kommen, daß sie sich vom Unsegen ihrer Arbeit überzeugen und das gefährliche Spiel aufgeben würden.

Dies dürfte auch geschehen, wenn nicht eine ver der bliche Kraft im Hintergrunde wirkte, die alle Verständigungsversuche vereitelt und die

Führer der Einzelgenoffen zu immer neuen Vorstößen verleitet.

Die Kraft sind die Verbände, Haupt- und Zentralgenossenschaften oder wie sie sonst firmieren. Auf diese wird die
Schuld für das Unglück fallen, welche mit Sicherheit über unsere Landbevölkerung hereinbrechen muß. Wir wissen wohl, daß schon viele Genossenschaftsvorstände längst auf das Warengeschäft verzichtet hätten, wenn sie von den Zentralen nicht förmlich gezwungen würden; denn deren Existenz hängt eben vorwiegend vom Warenhandel ab.

Die Zentralen sind es, welche unter Berquickung des Geldgeschäfts mit dem Warengeschäft und unter dem Vorwande, ein Gegengewicht gegen das Großsapital bilden zu wollen, sich selbst zum Großkapital auswachsen und deswegen viel gefährlicher sind als das fremde Großkapital, weil dasselbe einen gesunden energischen Widerstand in allen Schichten unseres Volkes sindet, während das genossenschaftliche Großkapital seine Kraft aus dem Volke zieht und sich gewissermaßen von innen nach außen entwicklt.

Das mindeste, was verlangt werden kann, ist, daß die Genossenschaften nicht auch noch vom Staat unterstützt und bevorzugt werden. Beamten, Geistlichen und Lehrern müßte untersagt werden, als Borstandsmitglieder von Konsumvereinen und anderen Genossenschaften zu fungieren. Wer vom Staate sestes Gehalt besommt, darf nicht auch noch Geschäfte betreiben. Die Beamten, Geistlichen und Lehrer sind jest so gestellt, daß sie es nicht nötig haben, nebenbei die anderen Staatsbitrger in ihrem Erwerd zu schädigen. Am wenigsten

geziemt es den Geistlichen, in den wirtschaftlichen Kampf der Gegenwart einzugreifen. Die Religiosität wird dadurch jedenfalls nicht gefördert. Man kann sich nicht wundern, wenn ein kleiner Handwerker oder Händler, der sich nur mühsam durchs Leben schlägt, der Kirche fernbleibt, wenn er dort einen Wann don Menschenliebe predigen hört, der ihm an anderer Stelle seine Existenz untergräbt.

Die Bewegung im ländlichen Genossenschaftswesen ist künstlich erzeugt und geht weit über das Ziel hinaus. Es wird nicht mehr nach dem Bedürfnis gefragt, sondern immer darauflos gegründet. Die Genossenschaften sind die größten Feinde des selbständigen Wittelstandes, ihr Grundsatz ist nicht: "Leben und leben lassen", wie ihn der Handel steis befolgt und befolgen muß, um im Konkurrenzkampfe bestehen zu können, sondern: "Leben und andere verhungern lassen". Die übermäßige Ausdehnung des Genossenschaftswesens ist vom wirtschaftlichen Standpunkte aus eher zu bekämpfen als zu fördern, ganz abgesehen davon, daß die Genossenschaften zur Zentralisation und somit zum sozialdemokratischen Staate führen. . . . . . Am ehesten sollte die Landwirtschaft selbst erkennen, daß sie mit ihrer Agitation gegen den Zwischenhandel nur Unheil anstiften kann. Wenn sie auf der einen Seite eintritt für die Erhaltung des selbständigen Mittelstandes und auf der anderen Seite den Zwischenhandel bekämpft, so befindet sie sich in einem Widerspruch. Der Zwischenhandel ist der Haupterwerbszweig des Mittelstandes; wer also den Zwischenhandel vernichten will, untergräbt den Mittelstand und kann nur als Feind betrachtet werden. Wenn der Landwirtschaft aufrichtig daran gelegen ift, den Mittelstand zu erhalten und mit ihm Hand in Hand zu gehen, so muß sie ihre Agitation gegen den Zwischenhandel aufgeben und vor der überstürzten Gründung bon Genossenschaften warnen. Durch die Hetze gegen den Zwischenhandel kann die Landwirtschaft unmöglich den gewerblichen Mittelstand für sich gewinnen."

Mit gleicher Heftigkeit wie die Broschüre des Herrn Schroeter führt sein Organ, "Der Handelsschut,", das sich "Zeitschrift für Handel und Gewerbe zur Abwehr der Uebergriffe von Raiffeisen=, Konsum= und anderen Genossenschaften sowie zur Förderung allgemeiner Er= werdsinteressen" bezeichnet, den Kampf gegen die Konsumgenossenschaften. Dieses Blatt stellt sich auf den Standpunkt, daß der Detaillist einst den Zeitpunkt verpaßte, als er sich noch gegen die Konsumvereine wehren konnte; wie dieser "im verblendeten Hochmut von branchen= unkundigen und mittellosen Arbeitern sich das sichere Geschäft habe ent= reißen lassen", so zögere der Mittelstand heute den land wirt schaften segenüber.

Sine Händlerorganisation, die sich speziell gegen die landwirtschaftslichen Genossenschaften richtet, ist der Berband der Händler Landwirtschaften richtet, ist der Berband weröffentlichte im Berichtsjahre 1907 eine Denkschrift, der wir u. a. folgendes entnehmen:

"Die genossenschaftlichen Raschinenbezugsstellen können nicht den unantastbaren Beweiß erbringen, daß sie aus einem dringend zu befriedigenden Bedürfnis der Landwirtschaft entstanden und bessere Organe zur Versorgung der letzteren mit maschinellen Hilfsmitteln sind als der legitime Raschinenbandel. Geht man vielmehr den wirklichen Ursachen der Errichtung genossenschaftlicher Raschinenbezugsstellen nach, so sindet man, daß die Triebsedern meistens Personen sind, die teils ihren Beruf als Landwirt verloren, teils mit der Landwirtschaft selbst nicht das geringste

tun haben und sich als Leiter einer genossenschaftlichen Maschinenbezugsstelle nun eine neue Existenz verschaffen. Derartige Personen stellen die Helle nun eine neue Existenz verschaffen. Derartige Personen stellen die Hellen die Hellen die Hellen der Gegen den legitimen Handel dar, um ihre eigene Existenz zu erhalten, und sie verstehen es, den wenig über die wirklichen Verhältnisse eingeweihten Landwirten zu interpretieren, daß sie Außergewöhnliches sür die Interessen. Es wird ihnen um so leichter geglaubt. als sie u.a. die Unterstützung der Geistlichen, Lehrer usw. genießen, die ein zures Wert christlicher Nächstenliebe auszuüben vernicinen, kenn sie die Bauern aus den Händen der sie angeblich ausbeutenden Händler zu retten sich bemühen."

Nachdem des weiteren behauptet ist, daß die landwirtschaftlichen Maschinenbezugsstellen "teine wirtschaftliche Notwendigkeit" seien,

werden sie in folgender Weise carakterisiert:

"Sie sind vielmehr eine von Konsumenten geschaffene Institution, die sich eigenwillig zwischen unsere Industrie und ihre seit Jahrzehnten auf den Handel sich stützende bewährte Verkaufsorganisation schiebt und sich der Industrie gewissermaßen aufdrängt. Sie sind eine Einrichtung, die die Industrie zwingen will, ihre Erzeugnisse durch sie absehen und den legi-

timen Handel im Stick zu lassen.

In berselben Melodie, wie die Konsumgenossenschaften der Vernichtung des Mittelstandes bezichtigt werden, klagt auch die Denkschist
des Verbandes der Händler landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte,
daß die landwirtschaftlichen Genossenschaften die "völlige Ausschaltung
des legitimen landwirtschaftlichen Maschinenhandels" als anzustrebendes
Endziel proklamieren. Dem früheren Landwirtschaftsminister Herrn
v. Podbielski, der das Verbrechen begangen hatte, den Landwirten
zu empsehlen, den "Warenwucher" auf dem Lande zu beseitigen und
sich "aus der Abhängigkeit vom Kaufmann abzulösen", wird in der
Denkschift in recht liebenswürdiger Weise der Vorwurf der Verhetzung
der einzelnen Erwerbsstände gemacht. Auch nach dem Rezept, nach
welchem die konsumvereinsseindlichen Scharfmacher im Lager der Mittelständler die Handwerker gegen die Genossenschaften der Konsumenten
in Stimmung bringen, versucht die Denkschift zu wirken, indem sie
aussssährt:

"Als natürliches Bindeglied zwischen unserer Industrie und der Landwirtschaft steht der legitime berufsmäßige Handel seit einigen Jahren der Erscheinung gegenüber, daß genossenschaftliche Maschinenbezugsstellen verlangen, daß die Produzenten ihre vielseitigen wirtschaftlichen Interessen unter den einseitigen egoistischen Interessen und Bestrebungen der von

ihnen bedienten Verbraucher stellen.

Dieser Trieb nach Unterordnung der Industrie und nach Beseitigung des legitimen Handels erzeugt sogar die Anwendung von Zwangsmitteln.

Wir verweisen auf Monopolbestrebungen auf landwirtschaftlichen Ausstellungen, auf den Bezug und Verkauf ausländischer Fabrikate, auf die Ansäte zur genossenschaftlichen Selbstfabrikation und die dadurch eingeleitete direkte Konkurrenz mit der Industrie."

Nachdem dann noch des weiteren die Existenzberechtigung der genossenschaftlichen Maschinenbezugsstellen verneint und die Behauptung aufgestellt ist, daß sie eine unparteiische Tätigkeit nicht ausüben könnten, stellt die Denkschrift der deutschen landwirtschaftlichen Maschinenindustrie folgendes Prognostikon:

"Wenn unsere zirka 350 landwirtschaftlichen Maschinenfabriken in Deutschland mit ihrem Absatz künftig in der Hauptsache auf genossenschaft-liche Maschinenbezugsstellen angewiesen sein würden, so wären 90 pBt. der

Fabriken in ihrer Existenz bedroht. Der Wilkür genossenschaftlicher Bezugsstellen würde nach Zurücktängung und Beseitigung des besseren Teiles unserer Naschinenhandlungen Tür und Tor geöffnet sein, und die Landwirtschaft selbst hätte bei dem Jehlen eines freien Bettbewerbes schließlich unermeßlichen Schaden und schwere Nißstände zu tragen. Nan untergräben gräbt und stürzt nicht ungestraft die seit einem halben Jahrhundert bestehende, gut funktionierende, bewährte Verkaufsorganisation einer Industrie."

Der Vorstand des sächsischen Provinzialvereins für Getreide = und Produktenhandel richtete bereits im Jahre 1905 eine Eingabe an den Kultusminister, wonach den Geistlichen und Lehrern nicht mehr gestattet sein sollte, die Aemter als Mitglieder bes Aufsichtsrats, bes Vorstandes ober als Rendanten von Spar : und Darlehnskassen, Ginkaufsgenossenschaften, Ronsum ver ein en ober sonstigen Genossenschaften zu verwalten. Da diese Eingabe ohne Antwort blieb, so folgte im Juli 1906 eine weitere Eingabe, daß durch die genoffenschaftliche Betätigung ber Geist= lichen und Lehrer dem Kaufmannsstande ein völlig unberechtigter Wett= bewerb entstehe und daß die Geistlichen und Lehrer dadurch zugleich auch ihren politischen Einfluß befestigten und stärkten. (!) Auf diese Gin= gabe erfolgte ein ablehnender Bescheid. Darum erfolgte unter dem 24. Dezember 1908 eine weitere Eingabe, in der angedeutet wurde, daß durch die ablehnende Haltung des Ministers die am schärfsten gegen die Regierung agitierenden Elemente eine wirksame Förderung erhalten hätten. Als darauf wieder der Minister nicht antwortete, beschwerte sich ber Vorstand des sächsischen Provinzialvereins am 24. April 1907 über den Kultusminister bei dem Reichskanzler. Ueber eine Antwort des Reichskanzlers ift nichts bekanntgeworden.

In welcher Weise ber einzelne Landwirt durch Privat = betriebe, die an Stelle ber landwirtschaftlichen Genoffenschaften treten, und burch ben 3 misch en han bel benachteiligt wird, zeigt an zahlreichen Stellen ein Werk des Generalsekretars des Reichsver= bandes der beutschen landwirtschaftlichen Genoffenschaften, Dr. Max Grabein, über "Wirtschaftliche und soziale Be= beutung ber länblichen Genossenschaften Deutschland" (Tübingen 1908). Bevor die landwirtschaftlichen Genossenschaftsmolkereien entstanden, gab es an manchen Orten Unternehmungen, welche bie Mildlieferung der einzelnen Land= wirte in Jahrespacht übernahmen. Im Norden und Nordwesten Deutschlands wurden solche Unternehmungen Hollandereien, die Inhaber Hollander genannt, vermutlich, weil dieses System sich von Holland aus in Deutschland eingebürgert hat; allgemein nennt man sie "private Sammelmolkereien". Roch heute wird vielfach behauptet, baß diese privaten Sammelmolkereien den Landwirten einen ebenso großen wie die Genossenschaftsmolkereien. Dr. Grabein Vorteil bieten bemerkt bazu:

"Unzutreffend wäre der Einwand, die gleichen Vorteile seien durch Milchlieferung an eine private Sammelmolkerei zu erlangen. Sofern ihr Inhaber nicht durch benachbarte, insbesondere genoßenschaftliche Konkurrenz zur Anlegung höherer Milchpreise gezwungen

wird, hat er das Streben, den gesteigerten Gewinn aus dem Molkereibetrieh tunlicht in die eigene Tasche und nicht in die seiner Milchlieferanten fließen zu lassen. Rennzeichnend ist hierfür, daß es den Agenten solcher privaten Mollereiunternehmer gelingt, unerfahrene bäuerliche Besitzer zum Abschluß von langfriftigen Milchlieferungsverträgen, auf 10—15 Jahre, ja selbst auf Lebenszeit\* zu einem relativ niedrigen Wilchpreise zu überreden. So wird aus der Khön berichtet, daß dort zu Beginn des Jahres 1906 Agenten einer Frankfurter Wolkereifirma die kleinbäuerlichen Besitzer zur Milchlieferung an eine zu errichtende private Molferei auf die Dauer von 15 Jahren zu einem Milchpreis von 9 3 pro Liter bewogen haben. Angesichts der langen Dauer eines solchen Bertrages und der Tatsache, daß Molkereigenoffenschaften in dem benachbarten Vogelsberg schon 11—12 & pro Liter zahlen, muß dieser Preis als ein recht bescheibener betrachtet werden. Dafür spricht auch die Mitteilung, daß der betreffende Agent die Milchlieferungsverträge mit einem Aufgeld von 15 000 M an den Unternehmer weiter verkauft haben soll. \*\* Eine solche Ausnuhung wirtschaftlicher Unkenntnis liegt im Wesen der Privatunternehmung, gegen sie vermag aber der eigene genossenschaftliche Betrieb wirksam zu schützen."

Ueber die Ausbeutung der Landwirte durch die Viehhändler bringt das zitierte Werk folgende Schilderung aus einem Eifeldorf:

"Der Händler wird", so heißt es, "selten ein Schwein zu hoch, der Bauer aber öfters zu gering taziert und zu billig verlauft haben; er ist entweder das Opfer der Täuschung oder das Opfer der Ueberredungstunst geworden, und so sind unserem Dorse und der Umgegend Hunderte, ja Tausende von Mark entgangen. Ganz anders ist es jetzt. Es riskiert kaum mehr ein Händler auf vorbezeichnete Weise hier Schweine zu kausen, weil er weiß, daß der Besitzer sein Schwein, bevor er es zum Verkause andietet, auf unserer Wage gewogen hat, daß ihm der Preis nach Lebendgewicht bekannt ist, und er es unter keinen Umständen verkaust, bevor das Gebot reichlich den Wert des Tieres erreicht hat. So werden denn die Tiere jetzt meistens nach Lebendgewicht verkauft, und das ist im Grunde genommen das beste, weil so weder Käuser noch Verkäuser betrogen wird. Sehr bezeichnend ist folgendes Wort, das vor einigen Jahren ein Schweinehändler zu mir sagte: In Eurem Dorf eist jetzt nichts mehr zu verdienen, dort ist ja die Wage."

An einer anderen Stelle schildert der Verfasser als einen wesent= lichen Vorteil des genossenschaftlichen Getreideverkaufs die

Beseitigung der Abhängigkeit vom Händler.

"Die ungenügende Unterrichtung der kleineren und mittleren Landwirte über die Marktverhältnisse und Marktaussichten, die häufig vorhandene finanzielle Abhängigkeit vom Händler, die durch Kleinheit des Angebots örtlich beschränkte Absahmöglichkeit und die zumeist fehlende Konkurrenz zwischen ben örtlichen Aufkäufern brachten ben Landwirt häufig ganz in die Hände des Händlers. Ganz besonders der Umstand, daß dieser vielseitige Mann zugleich der Lieferant von Bedarfsartikeln, Lieferant und Abnehmer von Vieh und auch häufig von persönlichen und häuslichen Berbrauchsgegenständen war, schuf oft ein verwickeltes Abhängigkeitsverhältnis. 'Die Folge war, daß der Landwirt das Angebot des Händlers geduldig ohne Widerstreben hinnehmen mußte und froh sein durfte, wenn er sein Getreide überhaupt verkaufen konnte. Namentlich war das in den Jahren mit qualitativ schlechter Ernte ober bei ungünstigen Absatverhältnissen der Fall. "Wir haben", so führte im Jahre 1899 ein kurhessischer Genoffenschafter aus, "in der bergangenen Zeit Jahre gesehen, wo wir absolut nicht in der Lage waren, überhaupt einen Zentner abzusehen. Wir haben Zeiten burchgemacht, wo die Händler einfach sagten: "Wir können

<sup>\* &</sup>quot;Deutsche landwirtschaftliche Genossenschaftspresse", 1907, S. 10.

<sup>\*\*</sup> **E**benda 1906, **S**. 47.

<sup>1 &</sup>quot;Der Wucher auf dem Lande" a. a. D. u. die übrige auf G. 61 angeführte Literatur.

von Eurem Getreide keinen Gebrauch machen"... Warum? Weil uns durch die Konkurrenz des fremden Getreides das Absatzebiet genommen war.... Wir haben die Kornhausgenossenschaften gegründet in der Absicht, unsere Berufsgenossen unabhängig von dem Händler zu machen."

Ebenso schildert Dr. Grabein die Beseitigung der Abhängig= keit vom Händler und die Ausschaltung von Zwischengliedern als einen wesentlichen Vorteil des genossenschaftlichen Vieh= absabes.

"Aus den früher genannten Gründen war und ist noch heute beim Viehabsah eine weitgehende Abhängigkeit von den lokalen Viehhändlern zu verzeichnen. Sie ist um so größer, als die Wertbestimmung des Schlachtviehs auf Grund einer Schähung der voraussichtlichen Schlachtausbeute erfolgt, die je nach Rasse, Alter, individueller Beschaffenheit sehr verschieden gestaltet ift. Bei der Bornahme dieser Schätzung ift erklärlicherweise der Landwirt dem Händler nicht gewachsen, da dieser durch seine Berufstätigkeit hierin ein höheres Maß von Gewandtheit sich erworben hat. Eine wirksame Konkurrenz lokaler Händler sehlt und wird auch bei Verkäufen auf den Viehmärkten nicht erzielt, da dort die Händler meist ein abgekartetes Spiel treiben. \*\* Bu einer geradezu wucherischen Ausbeutung der Landwirte hat weiterhin namentlich in Südwestdeutschland der Handel mit Einstellvieh, die Viehleihe geführt. Es handelt sich hier um ein Rechtsgeschäft, bei welchem der Händler unter teilweiser oder gänzlicher Stundung des Kaufpreises dem Landwirt Rutvieh unter der Bedingung überläßt, daß nach einer Reihe von Jahren der Wert des Tieres und seiner Rachzucht je zur Hälfte geteilt wurden. Die Gewinne, die sich daraus für den Händler ergaben, waren oft enorm, 35, 40, 50, ja selbst bis 100 pZt. Ramentlich im Trierschen hat dieser Biehwucher erschreckend großen angenommen, in vielen Gemeinden soll mehr als die Hälfte des gesamten Viehstandes den Bauern nur leihweise gehört haben. 'Allerdings ist durch die Tätigkeit der Spar- und Darlehnskassen im wesentlichen eine Beseitigung dieser krassen Formen des Viehwuchers gelungen. Immerhin weist der Handel in Schlacht-, wie in Mager-, Aut- und Zuchtvieh auch gegenwärtig noch mancherlei ungesunde Erscheinungen auf und ist der Gewinnanteil des Händlers nicht selten ein ungebührlich hoher.

Aus dieser Abhängigkeit vom lokalen Händler hat der genossenschaftliche Biehabsatz befreit. Durch Zusammenfassung des Biehes zu größeren Transportmengen — meist ganzen Waggonladungen — hat er die Ausschaltung des lokalen Viehhandels und die Anknüpfung direkter Geschäftsverbindungen mit leiftungsfähigen Biehkommissionären auf ben großen Schlachtviehmärkten ermöglicht. Vornehmlich in Berlin, Breslau, Dresben, Leipzig, Chemnit, Zwidau, Magbeburg, Bremen, Hamburg, Hannover, Braunschweig, Kassel, Dortmund, Essen, Elberfeld, Köln, Frankfurt a. M., Wannheim, München findet durch Vermittlung vertrauenswürdiger und einflufreicher Kommissionäre der Absatz statt. Gine Ersparnis des Zwischenberdienstes bes lokalen Händlers, nicht minder an Transportkoften und Verkaufsgebühren sind die Wirkungen dieses konzentrierten Verkaufs. Zum Teil wird schon unter Umgehung der Biehkommissionäre direkt an die Großschlächter verkauft, und zwar geschieht das z. B. öfters durch die Geschäftsstelle der Schleswig-Holsteinischen Landwirtschaftstammer am Samburger Schlachtviehmarkt "zu höheren Preifen", als sonst bezahlt werben, besonders wenn es dem Großschlächter darauf ankommi, größere

<sup>\*</sup> Meyenschein: "Die ländlichen Genossenschaften im Regierungsbezirk Kassel", S. 109, Referat des Gutsbesitzers Recknagel-Strauchmühle.

<sup>\*\*</sup> Bgl. die überaus anschauliche Schilderung des Treibens auf einem turhestischen Biehmarkte bei Meyenschein a. a. D., S. 12/18.

<sup>1</sup> Schriften des Bereins für Sozialpolitik a. a. D., Bd. 35, S. 168 st.

Posten Schweine aus Ställen zu erhalten, wo er die für ihn vorteilhafte Fütterung der Schweine und ihre sonstige Qualität bereits aus Erfahrung kennt."

Was von dem Viehabsatz gilt, gilt auch von dem Verkauf von Tabak, Hopfen und Wein durch die landwirtschaftlichen Genossen= schaften. Wir lesen:

"Der genossen dienschen Abhängigkeit der meist kleinen Tabaksfolanzer von den Tabakeinkäufern (Maklern) herausgewachsen. Ringbildungen der Makler, sinanzielle Berpflichtungen ihnen gegenüber, ungenügende Bewertung der Qualität bei dem üblichen "Ramscheinkauf" sowie allerhand unlautere Machenschaften bei der Preiskeistehung iraten deim Verkauf dieses Produktes häusig in Erscheinung. Es kam vor, daß ein einflußreicher Ortsgenosse offiziell zu einem niedrigen Preise — 15 N pro Zentner verkaufte, daneden aber ein wohlweislich verschwiegenes Trinkgeld von 5 N erhielt — und nun unter Berufung auf den offiziell gezahlten niedrigen Preise" die übrigen Einkäuse abgeschlossen wurden. Ber sich nicht sügt, wird vom Ring bohlottiert und bleibt nicht nur mit seinem Tabak, sondern auch mit sonstigen Erzeugnissen sieden. "Fast jährlich nimmt sich daher der Bauer vor, dieses "Teuselskraut" nicht mehr zu pflanzen. Und nur die Aussicht, daß er halt doch wenigstens etwas Geld in die Hände bekommen werde, nötigt den Verdrossen zu dem ärgerlichen Bau."

"Die Rikstände führten in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre zur Errichtung einer Anzahl von Tabakverwertungsgenossenschaften, welche den gemeinsamen An- und Verkauf, die Fermentierung und zum Teil Verarbeitung des Tabaks in die Hand nahmen. . . . . "

"Wegen Mangel an Raum, Kapital, technischen Kenntnissen und wegen der Geringsügigkeit seiner Produktion vermag der kleine Winzer zumeist nicht selbst zu keltern und ist daher zum Traubenverkauf genötigt. Das brachte ihn häusig in eine arge Zwangslage, da sein Produkt, die Traube, leicht verderblich ist und nicht lange ausvewahrt werden kann. Insbesondere in reichen Erntejahren war er daher gezwungen, fast um jeden Preis zu verkausen. Die Jahre 1894 und 1896 mit ihrer reichen Traubenernte ließen das mit besonderer Schärfe hervortreten: "Wie viele kleine Winzer"— so heißt es in einer Schilderung der rheinischen Verhältnisse im Jahre 1896 — "waren vor die Wahl gestellt, entweder ihre Trauben in den Weinbergen versaulen zu lassen oder sie zu einem Preise zu verkaufen, der zu der ausgewandten Wühe in gar keinem Verhältnis stand. Haben doch vielsach die Käuser, wohl bewußt, daß ein eigenes Einkeltern vielen Winzern nicht möglich ist, die Notlage derselben zum Anbieten von Preisen benutzt,

<sup>\* &</sup>quot;Deutsche landwirtschaftliche Genossenschaftspresse", 1908, G. 89.

<sup>\*\*</sup> Ueber die Schäben im Tabakhandel, vgl. "Deutsche landwirtschaftliche Genossenschafts: presse", 1897, S. 51, 225, 226, 270; 1898, S. 27, 283; 1900, S. 236 st. "Reuer Pfälzischer Kurier", Nr. 291, vom 10. Dezember 1898.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bal. die sehr anschauliche Schilberung bei Dr. Fr. Müller a. a. D., S. 482.

<sup>2 &</sup>quot;Deutsche landwirtschaftliche Genossenschaftspresse", 1896, G. 265.

die jeglicher Beschreibung spotten. An vielen Orten sind für das Pfund Trauben nur 4 oder 5 z geboten worden." In Oberwinter (bei Bonn) wurden sogar nur 2½ z für das Pfund weißer Trauben gezahlt."

Unter den Mitteln zur wirtschaftlichen Unterdrückung der landwirtschaftlichen Genossenschaften ist auch der Boykott eine beliebte Waffe. Dr. Grabein erwähnt folgendes Beispiel:

"So sette es z. B. der "Berein der Baumwollensaatimporteure Deutschlands" in jüngster Zeit bei seinen Lieferanten, den Bereinigungen amerikanischer Baumwollensaatmühlen durch, daß diese ihren Mitgliedern eine direkte Lieferung an landwirtschaftliche Zentralgenossenschaften untersagten." Auch der Verband der Importeure amerikanischer Mähmaschinen, sowie eine Reihe inländischer Waschinensabriken suchen in dieser Beise die ihnen unbequemen genossenschaftlichen Organisationen der Konsumenten in ihrem Keime zu vernichten. Hierhin gehört auch das naive Verlangen einer Superphosphatvereinigung, die Genossenschaftsverbände möchten keine neuen Bezugsgenossenschaften mehr gründen, "weil das die Händler nicht gern sähen".

Solche Bohkottbestrebungen entspringen der Besorgnis, daß die weitere Erstarkung der genossenschaftlichen Konsumentenkreise die Herschaft der Produzenten bzw. Produzentenvereinigungen in unliedsamer Weise beeintächtigen würde. Ihnen gegenüber ist daher im Interesse der Herstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts der weitere zentrale Ausdau der Konsumentenorganisation geboten. Diesen Schritt taten auch die landwirtschaftlichen Genossenschaften in Abwehr auf das Vorgehen der amerikanischen Baumwollensaatmühlen. Sie antworteten mit der Errichtung einer Einkaufsagentur in Texas, welche von ringfreien Baumwollensaatmühlen direkt bezieht."

Es ist selbstverständlich, daß der Rampf gegen die landwirtschafte lichen Genossenschaften in dem Maße, in dem die landwirtschaftliche Genossenschaftsbewegung sich ausbreitet, immer schärfere Dimensionen annimmt. Daß die Ziele der landwirtschaftlich aftlich en Genossenschaftsbewegung, zeigt der hochgestellt sind, als die der Konsumgenossenschaftsbewegung, zeigt der Neujahrsappell der Leitung des Reichsverbandes der beutschen landwirtschaftlichen Genossensichaften, in dem es heißt:

"So hocherfreulich die erreichten Erfolge sind, so mahnt doch ein Ausblick in die Zukunft, daß es im neuen Jahre der Anspannung und Zusammenwirkung aller Kräfte bedarf, um das Erreichte zu erhalten und neue Aufgaben zu lösen. Denn immer mächtiger schreitet die wirtschaftliche Konzentration in Industrie und Handel vorwärts, immer heftiger werden die Angriffe gegnerischer Interessenten, immer ausgedehnter und schwieriger die zu lösenden genossenschaftlichen Aufgaben. Rur eins mütiges Zusammenstehen, zielbewußtes beharrliches Zusammenarbeiten aller Verbände, Zentralgeschäftsanstalten, Einzelgenossenschaften und ihrer Witsalieder kann die Gewähr für den glücklichen Ausgang genossenschaftslichen Strebens bieten.

Große und bedeutsame Aufgaben warten auf ihre Lösung im neuen Jahrel Es gilt die shstematische, auf Grund der gemachten Erfahrungen aufzubauende Verbesserung der organisatorischen Grundlagen des ländlichen Genossenschaftsewesens, die Verbollkommnung der Revisionstätigkeit, Vorkehrung gegen die Gefahr der Veruntreuungen,

<sup>\*</sup> Geschäftsbericht ber landwirtschaftlichen Hauptgenoffenschaft Hannover für 1908.

Erhöhung der Liquidität der ländlichen Genossensschaften und andere grundlegende Mahnahmen zur inneren Kräftigung unseres großen genossenschaftlichen Gemeinwesens. Richt minder bedeutsam und dringlich sind praktisch-geschäftliche Aufgaben: Genossenschafts liche vieh- und fleischhygienische Milchversorgung der Städte, genossenschaftliche Heeresbersorgung, berstädte, genossenschaftliche Heeresbersorgung, berstädte Zentralisation des genossenschaftlichen Bezugs und Absahes landwirtschaftlicher Bedarfsartifel und Erzeugnisse, Ausgestaltung des genossenschaftlichen Maschinen bezugs und anderes mehr. Endlich fordern auch neben den wirtschaftlichen die sittlich-geistigen Aufgaben des ländlichen Genossenschaftswesens eine berstärkte Berücksichtigung, und muß daher eine gesteigerte Wirksamkeit auch auf dem Gebiete der ländlichen Wohlfahrtspflege entfaltet werden."

So hoch wie das Ziel der landwirtschaftlichen Genossenschaftsbewegung gesteckt ist, so in ten siv kann sich auch in jedem einzelnen Orte die genossenschaftliche Arbeit der Landwirte gestalten. Ein Beispiel intensiver genossenschaftlicher Arbeit brachte die "Deutsche landwirtschaftliche Genossenschaftspresse" vom 30 Dez. 1908 in einem Artikel, überschrieben: "Das Ideal eines Genossenschafters":

"Der Landwirtschaftliche Verein zu Innien in Schleswig-Holstein, der sich über fünf Ortschaften mit insgesamt 1422 Einwohnern erstreckt, zählt 80 Landwirte als Mitglieber. Gegründet wurde der Berein im Jahre 1868. Die erste Institution, welche dem Berein die Entstehung verdaukt, ist die Privatsparkasse an der Bünzau zu Innien. Dieselbe fördert in erster Reihe den Realkredit und das Spareinlagengeschäft. Der Umsatz der Privatsparkasse betrug im letzten Geschäftsjahr reichlich eine Million Mark. Die Gründung der Bünzauer Ent-und Bemässerungs-Genossenschaft ist ebenfalls ein Werk der Landwirtschaftlichen Vereins. Dieselbe bezweckt die Regulierung und Entwässerung der Bünzau bis zur Mündung in die Stör in einer Länge von zirka 8 km, wodurch wiederum die Regulierung der letzteren erfolgt ift. Im Jahre 1872 erfolgte die Errichtung des "Ersten schleswigholfteinischen Walbberbandes", welcher die Pflege des Waldes und die Bepflanzung der Oedländereien bezweckt und, um dies intensiber betreiben zu können, eine eigene Baumschule angelegt hat. Der Waldverband hat bisher sehr segensreich gewirkt. So wurden in den letzten Jahren außer vielem sonstigen minderwertigen Aderland zirka 200 Hektar Heideländereien mit dem Dampfpflug gepflügt und dann angepflanzt. Es ist nicht zu verkennen, daß hierdurch einige sonst ganz waldarme Gemarkungen zu waldreichen umgewandelt worden sind und durch die Pflege auch der bestehende Laubwald sich bedeutend gebessert hat. Im Jahre 1885 wurde der Landwirtschaftliche Konsumberein, e. G. m. u. D., zu Innien gegründet. 1905 erreichte der Konsumberein bei 41 Genossen einen Gesamtumsatz von 45 838 M. Es stellt sich also der Durchschnitts-bezug für das Mitglied auf 1042 M. Leider sind nähere Angaben über die umgesetzten Warengattungen nicht gemacht, so daß sich der Anteil des tonsumgenoffenschaftlichen Lebensmittelbezugs nicht ersehen läßt. Beiter bestehen im Bereinsbezirke mit dem Sit in Innien eine Schweinezuchtund Absatgenossenschaft, brei Dampf-Dreschgenossenschaften und eine Buschhad-Genossenschaft. Das gewonnene Buschholz wird durch Buschhadmaschinen mittels Dampsbetrieb zerkleinert. Im Jahre 1896 wurde zur Förderung des Personalfredits eine Sparund Darlehnstasse gegründet. Dann bestehen in dem landwirtschaftlichen Bezirke Innien drei eingetragene Reiereigenossenschaften, einige Bengstgenoffenschaften, ein Biegenzuchtberein und mehrere Stiergenossenschaften. Um den Haushaltungen reines, gutes Trinkwasser bei angemessenen Preisen

zu erhalten, hat sich ferner in der Gemeinde Junien eine Wasserleitungsgenossenschaft gebildet. Die Genossenschaft hat ein reiches Quellengediet erschlossen, von wo das Wasser durch Reservoirs in die einzelnen Haushaltungen (auch Meierei) geleitet wird. Der Rostenpunkt ist zirka 4000 M, und werden bei einer Mitgliederzahl von 40 pro Jahr und Haushalt 10 M abgetragen. Auch in dem im gleichen Bezirk gelegenen Bargfeld hat sich eine gleiche Genossenschaft gebildet, wie überhaupt diese Einrichtung in der ganzen Umgebung reiche Rachahmung gefunden hat. Schließlich bestehen in dem Bezirk noch zwei Eierverwertungsgenossenschaften, ein Bienenzuchtverein und eine Telephongenossenschaft."

## Der Artikel schließt:

"Fassen wir das Gelesene zusammen, so werden wir erkennen, daß dieser Bezirk sich merklich dem Ideale eines Genossenschafters nähert. Hier haben die Landwirte schon frühzeitig und noch immer rechtzeitig die Borteile des Zusammenschlusses erkannt, haben erkannt, daß heute der einzelne nichts gilt im Wirtschaftskamps, daß aber alle zusammen, geschlossen in einer Genossenschaft, einen achtunggebietenden Wachtsaktor bilden."

Daß die so ziale Wirkung der landwirtschaftlichen Genossenschaften auf eine Ausschalt ung über flüssiger Zwischen: glieder hinausläuft, kann selbstverständlich den landwirtschaftlichen Genossenschaftern ebensowenig verborgen bleiben, wie den Mitgliedern der Konsumvereine. Dr. Max Grabein äußert sich über diese Frage wie folgt:

"Allerdings ist es das bewußte und beharrliche Streben der ländlichen Genossenschaftsbewegung, den Bezug von landwirtschaftlichen Bedarssartiseln und den Absat landwirtschaftlicher Erzeugnisse immer mehr in die Hand zu bekommen. Eine Schädtlicher Erzeugnisse immer mehr in die Hauf chalt ung des privaten Hand viels ist damit unvermeidlich wird der kleine und mittlere Händler hiervon betroffen werden, während der Großhändler sich noch für lange Zeit als ein ebenbürtiger Konkurrent behaupten dürfte. So schmerzlich die Ausschaltung kleiner und mittlerer Händler sür diese selbst sein mag und, soweit tüchtige, reelle Glieder des Handler sir diese selbst sein wetracht kommen, auch vom sozialpolitischen Standpunkt bedauerlich erscheint, für die Bolkswirtschaft im ganzen bedeutet sie einen Gewinn. Sie stellt den Sieg der wirtschaftlich vollkommenen Organisation über eine beraltete, teuer arbeitende, entbehrlich gewordene Form der Absatermittlung dar. . ."

"Der Sozialpolitiker, der im technischen und wirtschaftlichen Fortschritt nicht ohne weiteres auch stets den sozialen erblickt, wird eine solche Ausschaltung reeller Mitglieder des alten Mittelstandes nicht ohne Bedauern sehen. Ihn kann indes die Erwähnung trösten, daß die Verbilligung der Bezugs- und Absahvermittlung durch genossenschaftliche Organisation Hunderttausende, selbst Millionen des ländlichen Mittelstandes

wirtschaftlich kräftigt."

Die Bedeutung der Konsumgenossenschaftsbewegung als Abnehmer landwirtschaftlicher Produkte und direkter Bezieher von landwirtschaft: lichen Genossenschaften streift Dr. Grabein nur an einer Stelle, nämlich bei der Behandlung der genossenschaftlichen Organisation des Schlächtereibetriebs, wo er sich wie folgt äußert:

"Leichter durchführbar als die genossenschaftliche Organisation des Schlächtereibetriebs durch Landwirte erscheint die durch städtische Konsumvereine, die ihre berufenen Lieferanten dann in landwirtschaftlichen Biehverkaufsgenossenschaften finden würden. Ansähe einer solchen Entwicklung sind bereits zu verzeichnen, allerdings in geringem Umfang. Der Zentralverband deutscher Konsumbereine konnte im Jahrbuche für 1905 \* feststellen, daß zwei Biehverwertungsgenossenschaften an städtische Konsumbereine mit Schlächtereibetrieb für 86 815 & Bieh im Jahre 1904 geliefert haben. Sin Ausbau dieser Geschäftsverbindungen erscheint ohne erhebliche Schwierig-

keiten durchführbar.

Ebenso wie die Konsumvereine wirken die landwirtschaftlichen Genossenschaften als Preisregulatoren und ziehen sich selbst= verständlich überall, wo sie biese Wirkung ausüben, den haß ber sich in ihren Profitinteressen gefährdet sehenden Mittelständler zu. sich zurzeit auch ber Hauptsturm gegen die Konsumgenossenschafts= bewegung, so ift es ganz zweifellos, daß in absehbarer Zeit die landwirtschaftliche Genossenschaftsbewegung seitens der Mittelständler mit bemselben Hasse und Zorn, mit denselben unlauteren Mitteln bekampft wird. Je mehr Erfolg die Mittelständler in ihren Kämpfen gegen die Ronsumvereine haben, mit um so größerer Wucht werden sie sich auch auf die landwirtschaftliche Genossenschaftsbewegung stürzen und deren Bernichtung fordern. Die Konsumgenoffenschaften find zurzeit diejenige Genoffenschaftsart, die den schärfsten Anprall der Gegner auszuhalten hat. Alle übrigen Genossenschaftsarten sollten erkennen, daß in diesem Rampfe eine Niederlage der Konsumvereine zugleich ihre Niederlage, ein Erfolg der Konsumvereine zugleich ihren eigenen Erfolg bedeutet. Die landwirtschaftlichen Genossenschaften sollten fich überdies vor Augen halten, daß alle ihre genoffenschaftlichen Bestrebungen eine Halbheit bedeuten, solange nicht von der Konsumentenseite her ihnen auf dem Gebiete des genoffenschaftlichen Warenaustausches die Hand gereicht werben kann. In ber innigen wirtschaftlichen Verbindung der Ronsumgenossenschaften und der landwirtschaftlichen Genossenschaften sehe ich bie zukunftsreichsten Entwicklungsmöglichkeiten ber beutschen Genossenschaftsbewegung.

Um der Konkurrenz der Konsumvereine entgegenzutreten, haben die Händler und die von dieser Konkurrenz bedrohten wenigen Hand-werkerkreise verschiedene Maßnahmen ergriffen. Gewöhnlich werden

Die Bekämpfung der Konsumgenossenschaftsbewegung durch Rabattsparvereine

als bestes Abwehrmittel gegen die Konsumvereine die Rabattsparvereine betrachtet. Ueberall, wo Konsumvereine oder Verkaufsstellen von Konsumpereinen neu errichtet werden, folgt auch gar bald ein Rabattsparverein. Daraus ergibt sich zunächst schon, daß ohne die Konsurrenz der Konsumpereine die Rabattsparvereine nicht ins Leben

gerusen werden. Bringen die Rabattsparvereine wirklich, wie von ihren Freunden behauptet wird, den Konsumenten Ruzen, so haben die Konsumenten diesen Ruzen den Konsumvereinen zu verdanken. Liquidiert irgendwo ein Konsumverein, so löst sich alsbald auch der Rabattsparverein wieder auf, weil "kein Bedürfnis mehr vorhanden ist". Die ältesten Vereinigungen zur Vermittlung von Kabatt an die Warenkäuser sind die Konsumenten=Rabattsparvereine, die jedoch in den

<sup>\*</sup> Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine für 1905, S. 60.

meisten Teilen Deutschlands der Konsumgenossenschaftsbewegung gewichen sind und nur noch in Berlin eine größere Verbreitung haben. Alsdann wurde die Vermittlung von Rabatt Gegenstand des Geschäftsunternehmens privater Gewerbetreibender, die an die Detaillisten Rabattmarken zu einem bestimmten Preise ausgaben. Der Detaillist gab die Rabattmarken an seine Kunden weiter, und die hatten sie zu sammeln und bei der Rabattmarkengesellschaft gegen dar oder Waren einzulösen. Diese sogenannten "wilden Rabattgesellschaften" benachteiligten sowohl die Konsumenten als auch die Kleinhändler und können

als eine richtige Sumpfpflanze bezeichnet werben.

Um der Uebervorteilung durch die Rabattgesellschaften zu entgeher. und wie man hoffte, in wirksamerer Weise ben Konsumvereinen ent= gegenzutreten, vereinigten sich alsbann die Händler selbst zu Rabatt= sparvereinen, welchen sie ben schönen Titel "gemeinnütige" beigelegt haben. Die ersten Rabattsparvereine dieser Art entstanden Anfang der achtziger Jahre. Mit der starken Entwicklung der Konsumgenossen= schaftsbewegung in den neunziger Jahren nahm die Rabattsparvereins= bewegung wieder einen starken Aufschwung. Besonders galten die Rabattsparvereine als Allheilmittel, nachdem durch die Einwirkung des im Jahre 1897 errichteten Rabattsparvereins "Brema" in Bremen ein wenigstens scheinbar starker Rückgang bes bortigen großen Konsum= vereins A. G. eingetreten war. Dieser Erfolg wurde mit vollen Backen in alle Winde hinausposaunt, und so wuchsen benn von Anfang dieses Jahrhunderts an die "gemeinnütigen" Rabattsparvereine wie Vilze aus ber Erde. In Wirklichkeit ist der Erfolg des Rabattsparvereins "Brema" nur ein Bluff. Es war lediglich gelungen, dem Bremer Konsumverein A. G. einen größeren Teil seines start entwickelten Lieferantengeschäftes abzuschneiden. Der Umsatz des Konsumvereins im eigenen Geschäft ift infolge der Errichtung des Rabattsparvereins "Brema" nicht zurück= gegangen, sondern hat im Gegenteil eine sehr starke Zunahme zu ver= zeichnen, ba ber Berein sich gezwungen sah, einen Teil berjenigen Waren, die früher von kleinen Handwerkern, namentlich Backern, im Rabatt= verkehr an die Mitglieder geliefert wurden, selbst zu führen, bzw. in einem Backerei-Großbetriebe selbst herzustellen. Ebensowenig hat ber Rabattsparverein "Brema" es verhindern können, daß in Bremen noch ein zweiter Konsumverein, ber namentlich die Arbeiterbevölkerung um= faßt, im Jahre 1907 errichtet worden ist und im Jahre 1908 bereits mehr als eine Million Mark umsetzen wird. Beide zusammen, der Bremer Konsumverein A. G. und die Konsumgenoffenschaft "Borwärts", Bremen, haben heute einen Umsat im eigenen Geschäft, der gang erheb= lich höher ist, als der frühere Umsatz des Bremer Konsumvereins A. G. im eigenen Geschäft und Lieferantengeschäft zusammen. Der behauptete Erfolg des Rabattsparvereins "Brema" ist bei näherer Betrachtung ein glänzender Mißerfolg.

Die Rabattsparvereine haben sich zu einem Berbande der Rabattsparvereine Deutschlands zusammengeschlossen. Nach dem Jahrbuche dieses Verbandes bestanden am 1. Juli 1907 450 Rabattsparvereine, wovon 215 Vereine mit 41 741 Mitgliedern dem Verbande angehörten. Der Zuwachs des Verbandes an Vereinen betrug 31, an Mitgliedern 8035. Da anzunehmen ist, daß die leistungsstähigen und großen Rabattsparvereine dem Verbande angehören, so wird die Zahl aller Detaillisten und Handwerker, die an Rabattsparvereine angeschlossen sind, auf höchstens 60 000 geschätzt werden dürfen. Das ist im Verhältnis zu der Gesamtzahl der deutschen Detaillisten und Handewerker nur ein win ziger Vrucht eil. Um so weniger sind die Rabattsparvereine berechtigt — wie sie es sonst so gern tun — im Namen des alten Mittelstandes zu reden.

Die wirtschaftliche Funktion der Rabattsparvereine besteht darin, daß alle ihre Mitglieder nach gleichen Grundsätzen den Warenkäufern gleiche Rabattmarken verabfolgen. Die Rabattmarken werden in ein Rabattsparbuch eingeklebt und können bann, wenn ein bestimmter Betrag erreicht ift, an dazu bestimmten Stellen eingelöft werden. Die Mit= glieder des Rabattsparvereins mussen diese Marken gegen bar von der Zentrale entnehmen, der Erlös wird vielfach bis zur Auszahlung bei Sparkassen beponiert. Da ein nicht geringer Teil ber Rabattmarken überhaupt nicht zur Auslösung gelangt, so find die Ausgaben für ein= gelöste Marken geringer als die Einnahmen. Es entsteht ein Ueberschuß, der in verschiedener Weise Verwendung findet. Die Praxis geht ferner vielfach dahin, daß auf vorher bekanntgegebene Artikel, und das sind namentlich die für den kleinen Mann in Betracht kommenden wichtigsten Bedarfsartikel, Rabattmarken nicht abgegeben werden. Sbenso werden auf Käufe im Betrage von weniger als 20 & keine Marken gegeben, für 20—39 g. gibt es 1 g. Marken, für 40—59 g. 2 g. Marken usw. Infolge dieses Systems empfängt bei einem nominellen Rabatt von 5 pBt. der Kunde des Kolonialwarenhändlers tatsächlich nur 2—3 pBt. Günstiger stellt sich für den Warenkäufer das Berhältnis dort, wo größere Käufe in Frage kommen, wie z. B. in der Schuh= und Manu= fakturwarenbranche, bei dem Schlächter und meistens auch bei dem Bäcker. Auch ift es in diesen Geschäften nicht die Regel, daß Artikel von der Rabattgewährung ausgeschlossen werden, wie bei dem Rolonialwaren: händler.

Die volkswirtschaftliche Bebeutung dieser Form von Rabattgewährung soll darin beruhen, daß die Warenkauser zur Barzahlung
erzogen werden. Daß diese Wirkung erzielt wird, wird von anderer
Seite aber stark bezweiselt. Wer disher geborgt hat, pslegt weiter zu
borgen und verzichtet gern auf die Rabattwarken; nur diesenigen, die
bisher dar zahlten, nehmen die Rabattvergünstigung gern mit in den
Rauf. Dadurch entsteht ein Ausfall für den Detaillisten, der — wie
gar nicht bestritten werden kann — wieder in der Erhöhung der Warenpreise zum Ausdruck kommen muß. Der deutsche Handelstag, der sich
mit den Rabattsparvereinen beschäftigte, drückt sich daher auch sehr
vorsichtig aus, wenn er erklärt, daß er in den gemeinnützigen Rabattsparvereinen ein Mittel erblicke, "das Prinzip der Barzahlung zu unters
stützen, um sowohl hier wie durch den Zusammenschluß der Detaillisten
den Kleinhandel zu fördern und in seiner Lebenssähigkeit auch gegenüber
Konsumvereinen und Warenhäusern zu stärken".

Diese Vorsicht in der Anerkennung der Rabattsparvereine ist um so beachtenswerter, als der deutsche Handelstag unter dem vollen Druck der lärmenden Agitation der Rabattsparvereine stand. Viel schärfer lautet das Urteil anderer Beteiligten über die Rabattsparvereine. Der Ge = werbliche Ausschlichen über die Rabattsparvereine. Der Ge = werbliche Ausschlichen gerichtet, in welchem er gegen die Rabattsgewährung folgendermaßen Stellung nimmt:

"Für den Fall, daß eine der hiefigen Rabattmarken-Gesellschaften mit dem Ansinnen an Sie herantreten sollte, sich an ihrer Einrichtung zu

beteiligen, geben wir Ihnen folgendes zu bedenken:

1. Die Annahme, daß sich Ihr Geschäft durch Zugabe von Rabattmarken heben würde, ist trügerisch; der Erfolg ist jedenfalls sehr bald vorübergehend, denn Ihr Konturrent würde sofort zu einem anderen noch weitergreifenden Verfahren übergehen, um Ihnen den eben gewonnenen Boden wieder abzugewinnen.

2. Sie sind nicht imstande, auf Ihre normalen, konkurrenzs
fähigen Preise fünf Prozent Rabatt zu gewähren, denn der allgemeine Ertrag eines Detailgeschäfts beträgt nur fünf dis höchstens zehn Prozent vom Jahresumsaße. Sie wären also gezwungen, Ihre Preise zu erhöhen und verlören daburch Ihre Konkurrenzfähigkeit.

3. Es ist ein Unding, Ihr bares Gelb an eine Privatgesellschaft zu geben, wosür die vollen Werte weder Ihnen noch Ihrer Kundschaft wieder

zurückließen.

4. An anderen Plätzen ist durch das Emporwuchern der sogenannten wilden Privat-Rabattmarken-Gesellschaften die Gründung von gemeinen ützigen Rabattsparvereinen nötig geworden, so daß an solchen Orten jeder und alle Rabatt geben müssen, was zu unerträglichen und nicht wieder zu beseitigenden Berhältnissen geführt hat.

5. Selbst die Anhänger der gemeinnützigen Rabattsparbereine geben zu, daß sie nur dort angebracht seien, wo es sich um den Kampf gegen Warenhäuser und Konsumbereine handelt. Wenn den aus Punkt 1 und 2 hervorgehenden gleichen Gründen auch jede Logik sehlt, so stehen wir jedenfalls in Bochum und Umgegend glücklicherweise noch nicht vor der

Notwendigkeit, solche Kämpfe durchführen zu müssen.

Wir müssen Ihnen aufs dringendste anraten, sich an keiner Rabatteinrichtung zu beteiligen, damit der Plat Bochum freibleibt von Rabatt wuch erung, die zu den übelsten geschäftlichen Verhältnissen

führt.

Dagegen empfehlen wir Ihnen sehr, sich dem hiefigen kaufmännischen Berein mit seinem Gewerblichen Ausschuß anzuschließen, der jederzeit mit Rat und rastloser Arbeit für das Gemeinwohl der Bochumer Geschäftswelt wirkt, wie z. B. auch die jüngst erfolgte Aushebung der Verordnung des Schaufensterblendens lediglich auf die geeigneten Vorstellungen des Gewerblichen Ausschusses zurüczusühren ist."

Dieser Erklärung fügte der Gewerbliche Ausschuß des kaufsmännischen Vereins in Bochum den Rat an die Kolonialwarenfirmen bei, Interessengemeinschaften zum Zwecke einheitlicher Preisbildung zu bilden und wenn möglich, Einkaufsgenossenschaften zu errichten, denn nur auf diesem Wege sei gegen die den reellen Handel schädigenden Konkurrenzfirmen aufzukommen. Die Boch um er Handelschaftes noch folgende Erklärung hinzu:

"Dem Ersuchen des Gewerblichen Ausschusses des kaufmännischen Vereins, sein gegen das Rabattmarkenunwesen gerichtetes Vorgehen zu

unterstützen, kommen wir gern dadurch nach, daß wir auch unserseits die Kausseute der Stadt Bochum vor dem Anschluß an Rabattmarkengeschäfte warnen. Wir haben bereits früher dem Herrn Regierungspräsidenten ein das Rabattmarkenversahren verurteilendes Gutachten erstattet, das damals sämtlichen unteren Verwaltungsbehörden zur Verbreitung anempfohlen worden ist."

Die "Leipziger Kolonialwarenzeitung" versöffentlichte am 18. Juli 1907 folgende Erklärung, die einem süddeutschen Detaillistenverein aus seinem Mitgliederkreise zugegangen war:

"Die Rabattmarkenbereine bringen spaltenlange Artikel, worin sie ihre Erfolge aufführen und die Gemeinnütigkeit ihrer Einrichtung über den Schellenkönig loben. Steten Zuwachs an Mitgliedern, enormen Berbrauch an Marken und Millionenumsätze an Waren weisen ihre Rechenschaftsberichte aus! Die siebenstelligen Zahlen aber, mit denen geprunkt wird, treten sehr in den Hintergrund, und die Statistik zeigt ein ganz anderes Bild, wenn man den Jahresumsatz eines einzelnen Geschäfts herausrechnet. Es liegen mir zwei solcher Berichte vor. In dem einen beträgt der durchschnittliche Umsatz 7000 bis 8000 M und bei dem anderen 8000 bis 10 000 M. Solche Umsätze find ja beschämend klein, und es ist sehr begreiflich, daß von dieser Tatsache in den Jahresberichten nichts erwähnt wird. Mit solchen Kramläben will man gegen die Warenhäuser anstürmen! In diesem Kampf wird kein Warenhaus erliegen, wohl aber werden Hunderte von so fühnen Streitern dabei zugrunde gehen. Die Warenhäuser, die schon infolge größerer Abschlüsse besondere Vorteile genießen, suchen ihre dreiprozentige Umsatzteuer auf die Lieferanten abzuwälzen, was ihnen zum größten Teile auch gelingt. Das kann aber im Kleinbetrieb der einzelne nicht! Wenn schon die Warenhäuser bei einer dreiprozentigen Besteuerung beunruhigt werden, wie soll denn der Kleinbetrieb eine Abgabe von brutto 5 pBt. — was eigentlich 5½ pBt. bedeutet — leisten können? Das ist bei seinem ohnehin knappen Verdienst einfach ein Ding der Unmöglichkeit, weil die Mehrzahl dieser Geschäfte nach Abzug aller Spesen und dem eigenen Verbrauch nicht 5 pBt. erübrigt. Daß diese Vereine tropdem einen starken Zuwachs an Mitgliedern zu verzeichnen haben, ist kein Wunder, weil ein Geschäft durch das andere zu dieser Sache gedrängt wird. Sind in einer Straße drei Krämer wohnhaft, von denen einer Rabattmarken ausgibt, dann wird bald der zweite nachkommen, und daß dann auch der dritte mittun muß, ist Nar! Diese Massenbeitritte sind deshalb durchaus nicht so bereitwillig, sondern man darf wohl sagen, in den meisten Fällen erzwungen, und für manchen solchen Kleinhändler bedeutet eine Abgabe von zirka 400 M eine Existenzfrage. So sieht die vielgepriesene Wohlfahrtseinrichtung in Wirklichkeit ausl

Einkaufsgenossenschaften dagegen sind viel mehr geeignet, zur Hebung des Kleinhandels beizutragen und seine Existenz zu festigen, als das Versahren der Rabattgewährung, wodurch enorme Mittel dem Kleinhandel entzogen werden und er an Kapitalkraft bedeutend verlieren muß."

Im "Schwarzwälder Boten" charakterisierte im Frühling vorigen Jahres ein Tübinger Kaufmann den Rabattsparverein folgendermaßen:

"Um übrigens auch etwas zu tun, gründeten nun gegen achtzig Firmen am Plaze einen sogen annten Spar- und Rabattberein. Das Publikum will eben nun einmal Rabatt. Daß es seinen Rabatt aber selber bezahlt, also nach wie vor gleich teuer oder gleich billig einkauft, weil der zu gewährende Rabatt vom Geschäftsmann selbstverständlich vorher auf den Verkaufspreis der Waren kalkuliert wird, scheint das liebe Publikum nicht zu wissen oder nicht wissen zu wollen; oder glaubt es

wirklich, der Geschäftsmann werden un plöklich billiger verkaufen als disher? So beruht denn jeder derartige Sparund Rabattverein auf der alten Ersahrungstatsache: Glauben macht selig. Direkten Rabatt hat man übrigens schon bisher in verschiedenen Geschäften bei Barzahlung gewährt. Jeht bekommt die Hausfrau statt dessen Kabattmarken. Sie muß aber, um den imaginären Sparpfennig nennenswert zu gestalten, bei ein und demselben Geschäft recht oft vorsprechen. Sie verliert also nicht bloß ihre Bewegungsfreiheit in bezug auf die Auswahl der Geschäfte, sondern sie wird sogar durch die Absicht, dem von ihr bevorzugten Geschäftsmann einen möglichst großen Prosit abzusnehmen, verlock, mehr zu kaufen als disher. Der Nuten bei dieser Einrichtung ist also weniger auf seiten der kaufenden Frauen als auf seiten der berkaufenden

Die Wirkung eines Rabattsparvereins in Erlangen wurde im

"Erlanger Tageblatt" vom 24. Mai wie folgt harakterisiert:

"Seit Bestehen des Rabattsparrereins werden in den meisten hiesigen Geschäften die Waren teurer, namentlich die Rolonialwaren, während diese in Rürnberg und Fürth nicht teurer geworden sind. Gerade fast sämtliche tagtäglichen Gebrauchsartikel, wie Zucker, Salz, Spiritus usw. sind in Rürnberg und Fürth billiger als hier; bei Zucker macht es gleich 4 & pro Pfund aus. Der Markenbetrag wird vielfach doppelt darauf geschlagen, und der Einsender will auf Wunsch Ramen und Fälle bekanntgeben. Ferner muß man in vielen Geschäften um die Marken betteln; diese sollten doch ohne Ausnahme jeder Kundschaft freiwillig verabreicht werden. Tatsache ist es, daß ein Teil der Mitglieder für die ganze Sace nicht eingenommen ist, und sie sagen frei und offen, sie machen nur mit, weil die Konkurrenz auch Mitglied ist. Der Gepflogenheit der Erlanger, in Nürnberg und Fürth einzukaufen, ist mit dieser Einrichtung nicht abgeholfen. Um einen größeren Konsum zu erzielen, brauchen die Erlanger Geschäftsleute nur allgemein für billige Preise, große Auswahl, gute und reelle Bedienung zu sorgen, dann bliebe sicherlich mehr Geld in Erlangen. Durch diese Einrichtung jedoch treiben sie die Preise selber in die Höhe, und es ist dadurch auch dem Barzahler nicht geholfen."

Auf der außerordentlichen Generalversammlung der Fleischer in nung in Braunscheren son nannte der Versammlungsleiter das Rabattmarkenversahren für die Fleischerbranche ein Unwesen schlicher durch die Rabattgewährung gezwungen würden, das brancheübliche Bollegewicht zu beschneiden. Sin Fleischermeister habe erklärt, 1600 K für Rabattmarken verausgabt, aber 800 K wieder davon herausgeschnitten zu haben. Es wurde schließlich beschlossen, mit Kampsmittel ngegen die Ausgaben ab evon Rabattmarken vorzugeschnitten

Ueber das Vorgehen der Fleischermeister in Brandenburg a. H. gegen den Rabattsparverein berichtete die "Allgemeine Fleischer=

zeitung" in Nr. 23 wie folgt:

"Einen schweren Kampf führen die Fleischermeister in Brandenburg (Havel) gegen den dortigen Rabattsparderein, der sich zur Aufgabe gestellt hat, die sämtlichen Gewerbetreibenden und Kausseute des Ortes zu umfassen und dieses Ziel mit einer Hartnäckseit verfolgt, die einer besseren Sache würdig wäre. Die Fleischermeister haben, mit vereinzelten Ausnahmen, dis jest allen Locungen widerstanden und verdienen dafür die volle Anerkennung des ganzen Gewerdes. Der Meister, der sein Geschäft reell sührt, kann schlechterdings dem Kunden keinen Rabatt mehr gewähren. Wer gute Qualität und volles Gewicht liesert, verdient heutzutage höchstens soviel, daß er dabei knapp bestehen

kann; er ist absolut nicht imstande, sich noch einen Abzug machen zu lassen. Jeber muß sich sagen, daß der Rabatt, der mit der einen Band gezählt wird, auf der anderen Seite irgendwie wieder eingebracht werden muß; der Rabatt muß entweder durch schlechtere Qualität ober knappes Gewicht wieder hereingeholt werden. Diese Sache ist so einfach und so einleuchtend, daß man gar nicht begreift, wie immer noch Leute sich finden, die auf den Rabattköder anbeißen. In Wirklichkeit bringt der Kabatt weder den Meistern noch den Kunden irgendwelchen Rußen; er erschwert nur das Geschäft und untergräbt die Reellität. Der Grundsatz jedes vernünftig denkenden Menschen müßte doch sein: Reelle Bare und glatte Bezahlung. Es ist der Stolz des Fleischergewerbes, daß es ihm fast in allen Orten des Deutschen Reiches gelungen ist, den Rabatt abzuwehren. Hoffentlich stehen auch die Meister in Brandenburg wie ein Mann gegen diesen Schädling des Gewerbes zusammen; kein einziger darf sich allerdings ausschließen, wenn es möglich sein soll, den Nacken von dem Joch des Rabatis freizuhalten."

Relativ alt ist die Rabattsparvereinsbewegung in Basel, wo man sich der Hoffnung hingab, den dortigen sehr großen und leistungsstähigen Allgemeinen Konsumverein in seiner Entwicklung hindern zu können. Dem Konsumverein hat wie überall der Rabattsparverein nichts geschadet, wohl aber sind bereits zahlreiche Firmen aus dem Rabattsparverein na battsparverein aus getreten. Sine Anzahl dieser begründete ihren Austritt in einem längeren Schreiben, in dem es u. a. heißt:

"Einzelne Vertragsfirmen scheuen sich nicht, besondere Rückbergütungen einzuführen, indem sie, statt Bons auszugeben, durch die Kontrollkassentickts Rabatt gewähren; andere wieder scheuen sich nicht, denjenigen Kunden, welche Bons verlangen — denn verlangen muß man dieselben in zahlreichen Geschäften — den Rabatt auf den Warenpreis zu schlagen, und zwar die zu 20 p3t.

Es ist auch kein Geheimnis, daß viele Firmen, um nicht den Zins für das im voraus für Bons bei der B. R.-G. eingezahlte Geld zu verlieren, ihre Kunden wochenlang auf Bons warten lassen und denselben mit ihrem Firmenstempel versehene Karten oder Zettel abgeben. Es ist auch oft Klage bei der Verwaltung geführt und von derselben gewarnt worden; man sann aber nicht auf durchgreisende Abhilse dieser Wicklände. Auch darüber ist früher Klage laut geworden, daß kleinere Firmen, die um Aufnahme in die B. R.-G. nachsuchten, diese verweigert wurde, dzw. die Firmen auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet wurden."

In verschiedenen Fällen ist auch zu konstatieren gewesen, daß ein Rabattsparverein offiziell seine Mitglieder gezwungen hat, den Warenpreis zu erhöhen. Kann somit nicht bestritten werden, daß die Rabattsgewährung zu einer Erhöhung der Warenpreis, das en preise führt, so
ist es klar, daß auf diesem Wege der Konkurrenz der Konsumvereine
nicht beizukommen ist. Der Rabattsparverein bedingt eben ke in c
erhöhte Leistungsfähren lediglich eine andere Preiskalkulation. Der
Käuser zahlt mehr für seine Ware, um einen entsprechenden Teil als
Rabatt zurückzuempfangen, während er ohne Rabattgewährung weniger
zahlte. Rur dort, wo die Warenpreise verhältnismäßig hoch standen
und die Errichtung eines Konsumvereins zur Gründung eines Rabatts
sparvereins zwang, wird es vorgekommen sein, daß die Detaillisten den

Rabatt selbst tragen mußten und dank der bisher erzielten hohen Gewinne meistens auch wohl tragen konnten. Hier ist es somit die preisregulieren de Wirkung des Konsumvereins, die den Warenkäusern den erzielten Vorteil erbracht hat.

Je geringer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegenüber den Konsumvereinen, um so lauter der Lärm, um so heftiger die Angriffe der Rabattsparvereinler gegen die Konsumgenossenschaftsbewegung. Es ist auch nicht zu verwundern, daß dieser Kampf gegen die Konsum= vereine überall die gleichen übelduftenden Blüten gezeitigt hat, wie sie der Kampf der Mittelständler gegen die Genossenschaftsbewegung über= haupt zeitigt. Das Jahrbuch bes Verbandes der Rabattsparvereine teilt mit, daß seitens des Verbandes eine Eingabe an ben preußischen Gisenbahnminister und die Gisen= bahninspektion in Braunschweig erfolgt sei, um die Gründung des Konsumvereins der Eisenbahnbeamten in Braunschweig im Reime zu verhüten. Die Gisenbahner schritten zur Errichtung eines eigenen Konsumvereins, weil sie durch Denunziation der Mittelständler und ungerechtfertigte Verbote ihrer Vorgesetzten aus dem Allgemeinen Konsumverein hinausgeetelt waren. Wie stets in solchen Fällen, traten dem Gisenbahner=Ronsumverein viel mehr Mitglieder bei, als aus dem Allgemeinen Konsumverein ausgetreten waren, so daß die Denunzi= ationswut der Mittelständler lediglich dazu führte, ihnen weitere Runden abspenstig zu machen. Die Eingaben gegen die Errichtung bes Gisen= hahner=Ronsumvereins waren erfolglos.

Ferner hat der Verband der Rabattsparvereine eine größere Denkschrift an den Reichskanzler eingereicht, in der in üblicher Weise die Konsumvereine als Deckmantel politischer, sozialdemostratischer Umtriebe denunziert worden sind.

In vielen Orten haben die Rabattsparvereine Flugblätter und Broschüren wurden. So in München, Elberfeld, Pforzheim, Magdeburg, Barmen und anderen Orten mehr. In zahlreichen Fällen haben die Vorstände der Konsumvereine die Hilse der Gerichte in Anspruch genommen. Die Folge war die Verurteilung der Herausgeber und Verfasser jener Flugblätter und Broschüren.

Eine andere Waffe der Rabattsparvereinler gegen die Konsumpereine ist der rücksichtsloseste wirtschaftliche Terrorismus. Der schon erwähnte Rabattsparverein "Brema" hat einen Bäckermeister ausgeschlossen, weil er Mitglied des Konsumvereins geworden war. Der Rabattsparverein hat ferner die Mehllieferanten, die an diesen Bäckermeister Mehl lieferten, mit dem Boykott bedroht und beschlossen, daß teinem Mitglied des Konsumvereins "Borwärts" von seinen Mitgliedern Waren kreditiert werden sollten, daß die Großlisten und Fabrikanten nicht an den Konsumverein und die Großeinkaufs-Gesellschaft liefern dürften und daß endlich die Mitglieder des Rabattsparvereins nicht von solchen Großisten und Fabrikanten Waren beziehen dürften, die an den Konsumverein liefern.

In Celle wurden an verschiebene Geschäftsleute anonyme, aber mit dem Stempel des Rabattsparvereins versehene Briefe geschickt, worin die Empfänger mit der Entziehung gewisser Artikel bedroht wurden, falls sie nicht aus dem Konsumverein, der unter sozialdemos fratischer Leitung stände, austreten würden.

Der Berbandstag der Rabattsparvereine am

22. und 23. Juli 1907 in München faßte folgende Beschlüffe:

"1. Bei den Regierungen der Bundesstaaten vorstellig zu werden, zu erwägen, ob die Mitgliedschaft der Beamten an den Konssumen vereindar sei und, salls man die Beteiligung an einem Konssumberein nicht verdieten tann, zu ersuchen, im Hindlick auf die Förderung, die die Beamten durch ihre Mitgliedschaft sozialdemokratischen Zielen zuteil werden lassen, den Beamten wenigstens den Austritt nahezulegen.

2. Die Borstände der Konsumbereine auf die Strafbarkeit des Abschlusses von Lieferantenverträgen hinzuweisen, evtl. dei der Staatsanwaltschaft zur Klarstellung der Sachlage Anzeige

zu erstatten.

3. Die Auffichtsbehörden auf ungesetzliche Berwendung von Fonds und die Rotwendigkeit schärferer Kontrolle

"Der Verbandstag wolle beschließen: Es ist eine Kommission zu bilden, welche im Einvernehmen mit dem Verbandsvorstande über die Röglichkeit beschließen soll, eine Vereinbarung zwischen Lieferanten und Abnehmern herzustellen, betreffend Unterbindung der Lieferung an Konsumbereine und Warenhäuser. Es kann dabei der in

Bremen bereits abgeschlossene Vertrag als Unterlage dienen."

Auch durch Eingaben an die Behörden, verleumderische Flugblätter und Broschüren, wirtschaftlichen Terrorismus und Boykott jeder Art ist es den Rabattsparvereinen nicht gelungen, der Konsumgenossenschafts= bewegung den Todesstoß zu versetzen. Dem Professor Such & land in Halle blieb es vorbehalten, ein ganz neues und eigenartiges Rampfes= mittel gegen die Konsumgenossenschaftsbewegung ausfindig zu machen, nämlich baburch, daß der Spielteufel in ben Dienst ber Rabattsparvereine gestellt wird. Es ist schon oben darauf hingewiesen worden, daß die Einnahmen des Rabattsparvereins für an die Mitglieder verkaufte Marken höher find als die Ausgaben für die von den Warenkäufern eingelösten Rabattmarken, weil immer ein Teil dieser Marken verloren geht bzw. nicht eingelöst wird. Die Differenz zwischen Einnahme und Ausgabe, so schlug Professor Suchsland vor, möge man in ber Form von Prämien unter die Mitglieder zur Auslosung bringen. Ueber ben Erfolg dieser Prämienverteilung berichtete der Generalsekretär des Verbandes der Rabattsparvereine, Herr Benthien in Hannover, wie folgt:

"Das Streben der Rabattsparvereine, die barzahlende Kundschaft an unsere Geschäfte zu fesseln, wird, wie wir gehört haben, überall mit Erfolg belohnt. Es geschieht durch die Gewährung unseres Rabatts auf Barzahlung,

burd beste Bedienung. Berabreichung bester Waren zu konkurrengsähigen Preisen. Wir kinnten beshalb eine weitergehende Reilame entbehren, wenn nicht die Propaganda der Gegner immer "geschickter" und rücksichtsloser würde. Daher dürfen wir tein legaies Mittel ablehnen, das zur Erreichung des erwähnten Zieles Erfolge verfpricht. Konsumbereine und Warenhäuser erheben nun gegen unsere Bereine den Borwurf, daß eine ganze Ansahl Nabattmarten nicht zur Einlösung gelangt und der Kundschaft zugunften der Bereinstaffe verloren geht. Belonnt ist, daß Professor Dr. Suchstand den Plan faßte, die solcher Art sich in den Beständen der Bereine ansammeinden Beträge durch eine Prämienverteilung der Sammlerschaft wieder zuzuführen. Diese Beträge, die rechtlich den Bereinen, nach begreifticher laienhafter Anschauung aber den Sammlern gehören, sollte man ihnen also in swedenisprechender Form wieder zufliehen lassen. Die Einrichtung der Prämienberteilung felbst ist belannt. Jeder Einlieferer eines Sparbuche oder einer bestimmten Angahl von Spardichern soll berechtigt sein, an der Berteilung teilzunehmen: Konsumbereinsmitzlieder sollen ausgeschlossen sein. Die Idee überzeugte und entzückte damals die Teilnehmer am Berbandstage in Sannover. Man erblidte in dem Mittel eine Abwehr und eine guterlaubte Reklame, aber man sah die Schwierigkeiten nicht voraus, welche das bestehende Berbot unerlaubter Lotterien mit sich brachte. Der Rabattsparverein Sagen i. 28. hatte nach dem Suchslandschen Rorfclage eine Prämienverteilung vorgenommen, das Gericht hat jedoch hie Borstandsmitglieder zu je 10 M Gelbstrafe verurteilt, und zwar hat es die Oeffentlichkeit der Veranstaltung troß ihrer Vornahme im Kreise der passiben Mitalieber für vorliegend erachtet, es hat den Preis des Sparbuches mit 10 3 als Einsatz betrachtet und auch aus dem Walten des Zufaks auf das Borhandensein eines Berstoßes gegen das Strafgesetz geschlossen. Die zweite Instanz des Landgerichts hat das erste Urteil bestätigt und zurzeit schwebt noch die Revision beim Oberlandesgericht. Ein anderes Urteil, welches sich mit dieser Materie befaht, ift in Hannober ergangen und insofern wertvoll, als es einen Weg zeigt, auf welchem man die Verteilung straflos vornehmen kann. Der Oberpräsident der Provinz Hannover hatte dem Rabattsparverein Hannover die Genehmigung zu der von ihm geplanten Prämienverteilung versagt.

Nachdem die Genehmigung versagt wurde, ließ der Verein seinen ursprünglichen Plan fallen. Er zog aus der gesamten Zahl der von ihm aufbewahrten Namen der Sparbucheinlieferer (70 000), den je 250sten Namen heraus und prämiserte ihn mit sogenannten Suchslandschen Gutscheinheften im Werte von je 10 N. So verteilte er 280 solcher Hefte, auf welche die betr. Prämiserten in den Geschäften der Witglieder Waren entnehmen konnten. Die Tatsache der Verteilung gab der Verein in großen Inseraten der Bevölkerung bekannt. Hierauf erfolgte auf Denunziation Anklage gegen die Vorstandsmitglieder, die indessen von der Strafkammer Hannover freige prochen wurden.

Die Prämienverteilung ist von einer größeren Anzahl von Bereinen vorgenommen worden, als zu vermuten war. Bereits 24 Bereine haben sich die Einrichtung zunuze gemacht, und zwar geschah die Beranstaltung mit Genehmigung oder unter ausdrücklicher Billigung der Behörde in sechs Bereinen. Die Ausspielung ist regierungsseitig genehmigt und soll bald stattsinden in fünf Bereinen. Ohne Genehmigung, aber undeanstandet von seiten der Gerichte, wurde sie vorgenommen in zwölf Bereinen. In Anklagezustand gesetzt wurden drei Bereine, von denen zwei (Hannover und Gera) freigesprochen, Hagen, wie bereits erwähnt, verurteilt wurde. Das Urteil bezüglich des Bereins Gera dietet wenig Interesse, weil das Gericht die Frage der Berechtigung der Beranstaltung nicht geprüft hat, sondern aus formellen Gründen zu einem Freispruch gekommen ist. Es muß hier den Borständen der Rabattsparvereine zugerufen werden: "Berteilt aus dem Markensonds nicht einen Pfennig, ehe Ihr nicht genauen Ueberblick über den Fonds und seine Ueberschüsse habt!" Die Bestände

aux Einlösung der Rabaitmarken müssen voll und ganz mindelsicher jederzeit versügdar daliegen. Aus der Gefährdung dieser Bestände kann unser Benommee schweren Schaden leiden. Das Interesse für die Anwendung der Einrichtung ist im Berdande äußerst stark. Biele Bereine warten auf Instruktion und die Brämienverteilung einsühren. Rach den vorstehenden Darlegungen ist eine wertvolke Instruktion schwer zu geben. Höchstinkanzliche Entscheidungen über die strasrechtliche Zulässigkeit der Prämienverteilung sind dislang nicht ergangen. Das Institut der passiven Mitglieder ist gerichtsseitig angesochten worden und ist andererseits für die Bereinsleitung äußerst schwierig zu handhaben. Die einzige Handhabe bietet das Ergebnis des hannoverschen Versahrens und ich glaube, daß auf dieser Basis die Sache mit Erfolg zu verwerten ist. Das Endergebnis meiner Betrachtungen muß ich dahin zusammensassen, daß

die vorgenommenen Prämienverteilungen ihren Zwed durchweg gut erfüllt haben, daß für weitere Beranstaltungen recht großes Interesse vorhanden ist, daß indessen auch die Einwendungen aus Mitgliedersteisen Anspruch auf Beachtung haben. Genaue Hinweise, wie der eventuellen Verurteilung zu entgehen sei, sind mit positiver Gewisheit nicht zu geben, wenn man nicht die in Hannober erfolgte Er-

Karung als eine genügende betrachten will.

Wir sind nach wie bor der Ansicht, daß die Beranstaltung von Prämienverteilungen der verständnisvollen Förderung durch die Berbands-leitung zu empfehlen ist."

Auch durch die Prämienverteilung und andere schönen Dienste des Spielteufels wird die mangelnde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Rabattsparvereine nicht wettgemacht werden Alle diese Mittel sind lediglich Bluffs. Es gelingt eine Zeitlang, das in solchen Dingen wenig aufgeklärte und verständnisvolle Publikum zu fesseln, bis die Reaktion eintritt und sich zeigt, daß wieder einmal der Liebe Müh' umsonst war. Sine ganze Anzahl von Rabatisparvereinen über die im Jahrbuch der Rabattsparvereine Deutschlands berichtet wird, weist baber auch einen Rückgang der Mitgliederzahl auf, so der Rabattsparverein in Annaburg von 30 auf 27, in Aue von 23 auf 20, in Burg b. Magdeburg von 60 auf 55, in Dresden von 163 auf 146, in Eberstadt von 60 auf 54, in Cibenstock von 35 auf 31, in Eisenach von 291 auf 254, in Elberfeld find von 1998 Mitgliedern, die überhaupt beigetreten sind, nur 1450 verblieben, in Freudenstadt von 104 auf 70, in Jena von 300 auf 288, in Löbejun von 45 auf 40, in Münchberg von 29 auf 28, in Rürtingen von 102 auf 96, in Schleiz von 80 auf 76, in Schöneck i. B. von 59 auf 54, in Sprottau von 60 auf 56, in Waldkirch von 42 auf 40, in Wickede (Ruhr) von 16 auf 14, in Zabrze (O.=Schl.) von 37 auf 29.

Daß diejenigen, die in so strupelloser Weise den Spielteufel in ihren Dienst stellen, ebensowenig wählerisch sind, wenn es sich darum handelt, "Material" gegen die verhaßten Konsumvereine zu beschaffen, zeigt folgendes vertrauliches Rundschreiben des Ver= bandes der Rabattsparvereine Deutschlands vom März v. J.:

"An die verehrlichen Vorstände der Verbandsvereine.

Geehrte Herren!

Die Reichstagswahl hat für die Sozialdemokratie eine schwere Riederlage gebracht. Sechsunddreißig Mandate gingen ihr verloren und ihr absoluter Stimmenzuwachs ist weit hinter dem Verhältnis früherer Wahlen zurückeblieben. Die Enttäuschung hierüber ist im sozialbemokratischen Lager groß, sieht man doch hier nach langer Zeit ungehinderten Auswärtsschreitens, daß man von seinem Ziele entsernter ist, als je, und daß es insbesondere mit der Proletarisierung des Wittelstandes noch gute Wege hat, der bei dieser Reichstagswahl in staatserhaltendem Sinne wirklich der ausschlaggebende Faktor war.

Deshalb richtet sich der Zorn der Sozialdemokraten in erster Linie gegen den Mittelstand und man sucht nach Mitteln, ihn empfindlich zu treffen. Unter den erwerbstätigen Schichten sind es besonders die Rabattsparbereine, gegen welche sich der erste Ansturm richtet.

Bei dieser Gelegenheit zeigt sich so recht deutlich, wie ungerecht und terroristisch die Sozialdemokratie ihre Ziele verfolgt. In ihren Karteiblättern liest man zurzeit ein fortwährendes Beken gegen die mittelstandlichen Geschäftsleute, weildiese, wiede as selbstverständlichen Geschäftsleute, weildiese, wieden das selbstverständlichen Geschäftsleute, weildiese, wieden das selbstverständlichen Geschäftsleute, weildiese und nicht sozialdem der Sielsach droht man offentundig mit dem Boykott, gewählt haben. Vielsach droht man offentundig mit dem Boykott, ja, man hat in einigen Fällen diese Drohung schon wahrgemacht, und überall sieht man jeht eine starke Prepaganda sür die Ausbreitung des Konsumvereinswesens, um dadurch unsere Anhänger zu schädigen. Bas man für sich mit großem Phrasenauswand verlangt, nämlich, unbeeinslußt nach freier Entschließung das Wahlrecht auszusten, das will die Sozialdemokratie uns nicht zugestehen: Der Mittelstand, so verlangt man, soll seinen grimmigsten Feind in den Reichstag schicken; wahrhaftig eine seine Illustration zu der Devise: Freiheit, Gleichbeit und Brüderlichseit.

Um die Gegensätze nicht zu verschärfen, empfiehlt es sich für uns zurzeit nicht, gegen diese Auffassung öffentlich in Wort und Schrift zu kämpfen; wir würden dadurch jetzt vielleicht mehr schaden als nützen. Die Verbandsleitung will es sich jedoch zur Aufgabe machen, diese gegnerische ungerechte Kampfesart zu beobachten und erbittet dazu Ihre tätige Mithilfe.

Bir ersuchen Sie, geehrte Herren, bringend, alle gegnerischen Presse-Aeußerungen, durch welche zur Schädigung der mittelstandlichen Geschäftsleute direkt oder indirekt aufgefordert wird, weil diese nach Pflicht und Gewissen gewählt haben, dem unterzeichneten Verbandssekretär sofort zu übersenden. Dies Material beabsichtigen wir zwedentsprechend an maßgebender Stelle zu berwerten und damit zu zeigen, wie großen Anspruch gerade unsere Bewegung darauf hat, richtig verstanden und gefördert zu werden.

Mit der Bitte, unserem Ersuchen baldmöglichst zu entsprechen, beehren wir uns, zu zeichnen

Hocksburgenoff

Berband der Rabattsparvereine Deutschlands Der Borsitzende Der Berbandssekretär gez. E. A. Nicolaus gez. Beythien.

Der Pferdesuß ist darin zu erblicken, daß man die Propaganda für die Ausbreitung des Ronsumvereinswesens mit einer Schädigung des Wittelstandes, von der man behauptet, daß sie aus politischen Gründen erfolge, in Verdindung bringt. Selbstverständlich können die Ronsumvereine nicht dafür verantwortlich gemacht werden, aus welchen Motiven von außenstehender Seite den Warenkäufern empfohlen wird, ihre Waren in Ronsumvereinen zu kaufen. Die Konsumvereine sind rein wirtschaftliche Organisationen, die grundsählich auf dem Standpunkte der Neutralität stehen. Sie öffnen ihre Türe jedem und fragen nicht nach Beruf und Stand, nach politischer oder religiöser Ueberzeugung. Sie dulden aber auch nicht, daß innerhalb ihres Bereiches irgendwie

politische ober religiöse Bestrebungen geltendgemacht werden, nicht nur, weil das Seses die Betätigung solcher Bestrebungen unter Strafe stellt, sondern weil sie, wie gesagt, grund sätlich auf dem Standpunkte der Reutralität stehen, als dem einzig möglichen, wenn man sich das Ziel gesteckt hat, die Konsumenten zu organisseren.

Es ist ferner darauf hinzuweisen, daß die von dem Vorstande des Verbandes der Rabattsparvereine behauptete Bekämpfung des Mittelstandes ans politischen Gründen stets nur das Werk einzelner ist. Nicht einmal die sozialdemokratische Partei kann dafür verantwortlich gemacht werden, denn der Abgeordnete Bebel hat wiederholt im Reichstage wirt= schaftliche Aktionen seiner Parteigenoffen, wie Boykott usw, die barauf gerichtet sind, Gegner um ihrer politischen Ueberzeugung willen zu schädigen, auf das schärfste verurteilt. Will der Verband der Rabatt= sparvereine mit ehrlichen Waffen kämpfen, so wird er seine Materialfammlung niemals gegen die Konsumvereine, ja nicht einmal gegen eine bestimmte politische Partei verwenden konnen, benn Borkommnisse, wie die in dem vertraulichen Rundschreiben geschilderten, find den An= hängern der verschiedensten Parteien zur Last gelegt worden. Richt nur von Sozialdemokraten, sondern auch in den liberalen und Zentrums= Zeitungen ist zur wirtschaftlichen Schäbigung der Gegner durch Boykott aufgefordert worden. Es liegt mir fern, die liberalen Parteien und die Zentrumspartei als solche für das Vorgehen ihrer Zeitungen verant= wortlich zu machen. Will man aber wirklich ben politischen Parteien eine Schuld beimessen, so find sie allzumal Sünder.

Bor allen Dingen aber sollte der Verband der Rabatisparvereine Material darüber sammeln, mit welchem unerhörten Terrorismus beständig die Mittelständler selbst ihre Gegner, sowohl ihre politischen wie ihre wirtschaftlichen, zu schädigen suchen. Sie boysottieren nicht nur die Lieferanten der Konsumvereine oder diesenigen Handwerter, die mit Konsumvereinen in Rabativersehr stehen, sie suchen auch diese Leute gesellschaftlich zu ächten; Mieter, die in ihren Häusern wohnen, werden wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer mißliebigen Partei oder einem Konsumverein ausgesetzt, Beamte, die einem Konsumverein angehören, werden als sozialdemokratisch benunziert. Ueberhaupt wird alles, was geeignet ist ihrem Prositbestreben hindernd in den Weg zu treten, als volkse, staatse und vaterlandsseindlich bezeichnet und ein Vorgehen der

Sesetgebung bagegen gefordert

Aus verschiedenen dunkeln Andeutungen, die bei Gelegenheit von Berbandstagen der Mittelständler gemacht worden sind, scheint hervorzugehen, daß die durch dieses geheime Zirkular erbetene Matcrialssammlung zustande gekommen ist. Wer die Art der mittelständlerischen Angriffe auf die Konsumvereine kennt, kann nicht im Zweisel darüber sein, daß die Antworten aus den einzelnen Orten von den unwahrsten und verlogensten gegen die Konsumvereine gerichteten Behauptungen strozen. Der Oeffentlichkeit ist das Material nicht unterbreitet worden, vermutlich, weil sich dann die Wahrheit des Sprichwortes, Lügen haben kurze Beine, gezeigt haben würde. Es ist aber, wie auch wiederum verschiedene dunkle Andeutungen erkennen lassen, sehr wahrscheinlich, daß

dieses Raterial zur Unterstützung kleinhändlerischer und mittelständelerischer Eingaben an die Behörden nund Regierungen und Behörden nicht Sebrauch ist, solche Singaben und Petitionen zu veröffentlichen ober dem angegriffenen Teil zur Gegenäußerung zu überreichen, so ist zurzeit die deutsche Konsumgenossenschaftsbewegung allen in dieser Art gegen sie gerichteten Niederträchtigkeiten schutzlos preisgegeben. Vielleicht wird bei Gelegenheit irgendeiner parlamentarischen Debatte irgendwo ein Regierungsvertreter sich auf das ihm von den Nittelständlern überzreichte Material stützen; wir werden alsbann wissen, woher es der Wind geweht hat, und wie es zusammengebracht worden ist.

Während nun von der Mittelstandsseite den Konsumgenossensschaften beständig der Vorwurf gemacht wird, daß sie zum Deckmantel sozialdemokratisch-politischer Umtriebe dienen, während überall ohne

Die politischen Mittelstandsvereinigungen weiteres jeder Konsumverein als sozialdemokratisch bezeichnet wird, während man mit dem Hinweis auf den sozialdemokratischen Charakter der Konsumvereine alle Angehörigen des Bürgertums und Beamtenstandes aus der Genossenschaftsbewegung hinauszudenunzieren

und hinauszuekeln sucht, treiben die Mittelskändler in ihren Organisationen selbst ganzungeniert Politik Den Genossenschaften ist noch nicht ein einziges Mal nachgewiesen worden, daß sie sich mit Politik Würden sich die Genossenschaften mit Politik befassen, so verfallen sie der Auflösung, oder der Vorstand würde in schwere Geld= strafen genommen. Die Mittelstandsvereinigungen dagegen stehen ver= gnüglich im Vordergrunde des politischen Kampfes, benn das, Bauer, ist ganz was anderes; was ihnen recht ist, ist den Konsumvereinen noch lange nicht billig. Vor den Reichstagswahlen 1907 haben überall die Mittelstandsvereinigungen zu der Aufstellung der Kandidaten Stellung genommen und mit politischen Parteien, namentlich den Konservativen, Nationalliberalen, Antisemiten und Bund ber Landwirte verhandelt. Es wurde die Parole ausgegeben, die Vorbereitungen zur Reichstags= wahl durch Ausgestaltung der Organisation und Sammlung von Geld= mitteln für die Agitation mit aller Umficht und Energie zu betreiben. In verschiedenen Städten sind die den Mittelständlern genehmen Kandi= daturen selbst mit Geldmitteln unterstützt worden, u. a. die Kandidatur des von dem Bunde der Landwirte aufgestellten Kandidaten Professor Suchsland durch den Rabattsparverein in Erfurt mit 400 M. Die sächsische Mittelstandsvereinigung hat sich auch an der Aufstellung von Randidaten für die Landtagswahl beteiligt und soweit wie möglich die aufgestellten Randidaten auf ihr Programm verpflichtet. Aber nicht nur bei Gelegenheit ber Landtagswahl, sondern überall suchen die Mittelständler spstematisch ihren politischen Ginfluß geltendzumachen. Das beweist folgende einstimmige Entschließung des 2. sächsischen Mittel= standstages am 2. und 3. Juni 1907 in Dresben:

"Die Delegiertenbersammlung beschließt: Die der Mittelstandsbereinisgung angeschlossenen Körperschaften und Einzelmitglieder haben in ihren Bezirken bzw. Wahlkreisen zu Ortsgruppen ober Ortsausschüssen

zusammenzutreten, um in allen öffentlichen Angelegen-heiten zu beraten und aktiv einzugreifen. Diese Ortsgruppen find nicht als selbständige Bereine zu betrachten; sofern sie Sahungen aufstellen, bedürfen biese ber Genehmigung des Hauptvorstandes. Alle Mitglieder des Ortsborftandes sollen unmittelbar Mitglieder der Hauptvereinigung sein und ihre Beiträge dorthin zahlen. Die Mittelstandsbereinigung darf Kandidaten nicht unterstützen, die Inhaber ober Teilhaber der Warenhäuser oder Mitglieder eines Konsumbereins sind. Das Warenhaus für Heer und Marine ist den Konsumbereinen gleich zu achten."

Weitere Zeugnisse, daß die Mittelstandsbewegung, die der Genossen= schaftsbewegung vorwirft, daß sie Politik treibe, selbst durch und durch politisch ist, bedarf es wohl nicht. Wie immer, suchen auch in diesem Falle die Herren andere hinter der Tür, hinter der sie selbst stehen.

Als eine viel gebrauchte Waffe der Detailliften im Rampfe gegen die Konsumvereine haben wir die Rabattsparvereine kennengelernt. Unsere Untersuchung hat ergeben, daß diese Wasse stumpf ist und daß,

Die Genoffenschaftsbewegung

abgesehen von einigen Augenblickserfolgen, mit ihr nichts erreicht werben kann. Der Rabatt muß mittelständlerische auf die Waren aufgeschlagen werden, die wirtschaftliche Leiftungsfähigkeit eines Detaillisten ober Handwerkers wird durch Anschluß Rabattsparverein nicht größer. Somit sind die

Rabattsparvereine ein unwirksames Mittel zur Hebung bes Mittel= standes; bagegen sind die anderen Organisationen, nämlich die Ge= nossenschaften der Handwerker und Händler durchaus wirksam. Es ist harakteristisch, daß viele Jahre lang in den Mittelstandstreisen mit allen Mitteln die Genoffenschaftsbewegung bekampft wurde. An der Spipe des Kampfes standen durchweg die Fachblätter namentlich der Kleinhändler, die u. a. auch darauf hinwiesen, man könne unmöglich die Genoffenschaften ber Konsumenten bekampfen und beren Vernichtung erstreben, für sich selbst aber Genoffenschaften fordern und errichten. Nun ist aber doch das Unmögliche möglich geworden. Der Rampf gegen die Ronsumvereine und gegen die Genossenschaften über= haupt wird in bisheriger Weise weitergeführt, baneben aber zeigt sich ein immer ftärkeres Streben zur Errichtung von Genossenschaften.

Diesem Streben kommen die Regierungen durch Gewährung von Krediten in weitgehender Weise entgegen. Die preußische Regierung hat in ber Preußischen Zentralgenoffenschaftskaffe ein Institut geschaffen, das sich u. a. auch die Förderung der Genoffenschaften der Handwerker und Händler sehr angelegen sein läßt Die sächsische Regierung hat einer in Dresden errichteten Handwerker=Genoffenschafts= bank große Summen zu dem Zinsfuß von 11/2 pBt. zur Verfügung gestellt mit der Bedingung, daß das Geld zu 21/2 p3t. an Genoffenschaften weiter= gegeben werden soll. Aus diesem niedrigen Zinsfuße erwachsen Vor= teile, die genau benselben Charafter tragen, als wenn ber Staat die Genoffenschaft mit Geldmitteln unterftüten würde, was übrigens durch Beihilfe zu Revisionen und bergleichen für die mittelständlerischen Genoffenschaften auch überall geschieht.

Ebenso wie in Sachsen und Preußen werden in fast allen anderen beutschen Ländern die Genossenschaften der Handwerker und Händler und allerdings vielsach auch die der Landwirte durch Staatskredite unterstützt Auch die staatlichen Institutionen lassen es sich angelegen sein, den genossenschaftlichen Jusammenschluß der Handwerker zu fördern. So ist den Handwerkskammern in Altona und Flensburg von der Marinestation folgendes auf die Beteiligung von Kleingewerbetreibenden an den Lieferungen für die Raiserliche Marine bezügliches Schreiben zugegangen:

"Das im Interesse des Mittelstandes bestehende Bestreben, bei Lieferungen für Nechnung bes Reiches nach Möglichkeit kleinere Gewerbetreibende und Handwerker zu berücksichtigen, findet bekanntlich unter Umständen eine wesentliche Unterstützung durch den Zusammenschluß kleinerer Gewerbetreibender zu Absatzereinigungen, da gut gebildete Ber-einigungen dieser Art auch größere Lieferungsobjette übernehmen können und den Behörden eine größere Sicherheit für rechtzeitige und sachgemäße Ausführung der übertragenen Lieferungen gewährleisten als der einzelne der Behörde vielleicht ganz unbekannte Aleingewerbetreibende. In unserem Geschäftsbereiche werden Handwerker und sonstige kleinere Gewerbetreibende schon jett, soweit wie es irgendmöglich ist, bei Ausschreibungen berücksichtigt. Da wir auch bei Bergebung von Lieferungsobjekten, die der einzelne Handwerker ihres Umfanges wegen nicht übernehmen kann, die sich aber anderseits auch nicht ohne Rachteil für die Behörden zerlegen lassen, gern kleinere Handwerker usw. berücksichtigen würden, so ersuchen wir ergebenst um gefällige Witteilung, inwieweit sich im dortigen Geschäftsbereich Handwerker zu Absakvereinigungen unter irgendeiner Rechtsform zusammengeschlossen haben."

Die Oberpostdirektion in Riel hat einen Oberpostdirektor nach Altona zu einer Konserenz nach der dortigen Handwerkskammer entssandt, um die Frage der Errichtung von Handwerkergenossenschaften zur Uebernahme von Maurers, Zimmerers, Tischlers, Glaserarbeiten und dergleichen für die Reichspost zu erörtern. Infolgedessen ist eine Anzahl von HandwerkersUbsatzgenossenschaften errichtet worden. Auch die Kommunalbehörden sind mehrsach aufgefordert worden, bei Vergebung ihrer Arbeiten die Absatzereinigungen der Handwerker zu bevorzugen, was auch häufig geschieht.

Sbenso bemühen sich die gewerblichen Verbände und Innungen, zur Gründung von Genossenschaften anzuregen. Der Landesverband der sächsischen Handwerkskammern hat in einem Rundschreiben sämt= liche Innungsvorstände und Handwerkskammern darauf aufmerksam gemacht, daß bei genoffenschaftlichem Zusammen= schluß der einzelne durch die hinter ihm stehende kapital= und kauf= kräftige Organisation vor Ausbeutung (!) durch unsoliden Zwischen= handel und gewissenlose Preistreiberei (!) geschützt sei. Ueberall haben die Innungen zu der Frage der Errichtung von Genossenschaften So hat u. a. der Verbandstag der sächsischen Stellung genommen. Schuhmacherinnungen die Gründung von Soubmacher = aenossenschaften größeren Stils beschlossen. Als erste dieser Genoffenschaften hat im Marz 1907 in Dresden die Genoffenschaft sclbständiger Schuhmacher ihren gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb eröffnet. Wie in der Presse mitgeteilt wurde, ist der Betrieb mit den

modernsten und besten Hilfsmaschinen für die Schuhmacherei auszgestattet. Der Zweck des Unternehmens ist besonders die Herstellung von genähter Arbeit, sowie Reparaturarbeiten. In der Woche vor Pfingsten sind z. B für über 2000 Personen Absähe angesertigt worden. Beteiligt sind an der Genossenschaft über 300 selbständige Dresdener Schuhmacher. Die Einrichtung hat rund 30 000 A gekostet, wozu die sächsische Regierung einen namhaften Betrag gespendet hat.

Sbenso wie die Schuhmacher gründen die Bäckermeister, angeregt durch die Bäckerinnungen, überall Einkaufsgenoffenschaften. Sie nehmen für sich das Recht genoffenschaftlicher Betätigung in vollem Umfang in Anspruch, während sie den Konsumenten dieses Recht entschieden bestreiten und die Konsumentengenoffenschaften erdrosselt wissen wollen. Selbst eine eigene Hefefabrik ist infolge von Differenzen mit Hefefabrikanten von den Bäckerinnungen errichtet worden. Also nicht nur genoffenschaftlicher Warendezug, sondern ohne weiteres auch noch "Uebergang zur Eigenproduktion", während gerade die Bäcker es sind, die unter dem Deckmantel der Forderung: Trennung der Produktivgenossenschaften von den Konsumgenossenschaften, der Eigenproduktion der Konsumentengenossenschaften den Lebenssaden abzuschneiden gewillt sind. Sin großer Teil der Handwerkergenossenschaften ist dem Hauptverband der deutschen gewerblichen Genossenschaften angeschlossen, über dessen Entwicklung in Rapitel IV berichtet wird.

Eine erheblich größere Schwerfälligkeit in der Erzielung wirtschaftslicher Vorteile mit Hilfe genossenschaftlicher Organisationen als die Pandwerker zeigen die Kleinhändler. Das mag wohl zum Teil darauf zurückzusühren sein, daß die Kleinhändler zuerst tatenlos die Hände in den Schoß legten und von der Gesetz und daß sie Bernichtung aller unliedsamen Konkurrenz erwarteten, und daß sie jest meistens der Fata morgana der Rabattsparen, und daß sie jest meistens der Fata morgana der Rabattsparen, und daß sie jest meistens der Fata morgana der Rabattsparen, und daß sie jest meistens der Fata morgana der Rabattsparen. Trozdem bestehen recht leistungsfähige Kleinhändler zur Nachahmung reizen sollten. Leider gibt es eine umfassende und zuverlässige Statistis siber die Entwicklung der Kleinhändler-Genossenschaften nicht. Wir sind auf gelegentliche Mitteilungen angewiesen, die in der Presse veröffentlicht worden sind.

Die größte Genossenschaft der Kolonialwarenhändler dürfte die Ein- und Verkaufsgenossenschaft Breslauer Kolonialwarenhändler sein, die bereits einen Jahresumsat von nahezu 2½. Millionen Mark erreicht hat. Außer im Warengeschäft, das sie mittels eines eigenen großen Zentrallagers betreibt, werden rund 1½. Millionen Mark umsgesett. Diese Genossenschaft ist auch zur Eigenproduktion übergegangen, sie betreibt eine eigene Großbäckerei mit einer Jahresproduktion von ungesähr einer Million Mark und eine eigene Seltersfabrik mit einer Jahresproduktion von rund 100 000 & Die Genossenschaft wächst zurzeit sehr stark Allerdings zeigt sich in ihr auch eine gewisse Kurzesschtigkeit, wie u. a. der Umstand beweist, daß der Antrag, nicht nur

Rauflente aus dem Stadtbezirk Breslau, sondern auch aus den Borsorten als Mitglieder aufzunehmen, von der Generalversammlung einstimmig abgelehnt worden ist. In der praktischen Beschänkung der Mitgliederzahl liegt, wie ich im theoretischen Teil ausgeführt habe, eine Ursache kapitalistischer Entartung der Genossenschaften. Wenn die Breslauer Sins und Verkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler auf diesem Wege fortschreitet, so wird sie bald auch den Kausleuten im Stadtbezirk Breslau durch erschwerte Sintrittsbedingungen den Beitritt unmöglich machen, die Zahl der Mitglieder wird abnehmen und die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, die in ihrem Wesen nichts anderes sein wird als ein privates Engrosgeschäft, wird die Folge sein. Die genossenschaftliche Selbsthilse der Rolonialwarenhändler würde dann nur dazu gedient haben, aus einzelnen Kolonialwarenhändlern Kapitalisten zu machen, die bedrängte Lage der übrigen würde die gleiche bleiben.

Der Einkaufsverein der Rolonialwarenhändler in Hannover erzielte bei 57 Mitgliedern einen Umsat von mehr als einer Million Mark gegen 890 000 A im Vorjahre. Den Mitgliedern wurde auf ben Umsat 1 p3t. zuructvergütet. — Der Ginkaufsverein der Rolonialwaren= händler des Großherzogtums DIdenburg erzielte einen Umsat von 532 000 M gegen 500 000 M im Vorjahre. Außerdem hat die Genossen= schaft den Mitgliedern für rund 200 000 M Abschlüsse vermittelt, die direkt reguliert wurden. Sie betreibt eine eigene Kaffeerofterei, in ber 77 000 kg Kaffee geröstet wurden. Die Zahl der Mitglieder ist im verflossenen Jahre von 82 auf 79 zurückgegangen. — Die Ginkaufs= gesellschaft der Fettwaren= und Delikatessenhändler von Hamburg = Altona erzielte einen Umsatz von 871 000 M gegen 647 000 M im Vorjahre. Die Zahl der Mitglieder stieg von 87 auf 97. Auch in manchen anderen Städten bestehen leistungsfähige Einkaufsgenoffen= schaften der Kolonialwarenhändler. Es wird eine Hauptaufgabe des neugegründeten Berbandes dieser Ginkaufsgenoffenschaften sein, durch eine gute Statistif die wirtschaftliche Bedeutung dieser Genossenschafts= art sestzustellen.

Nach dem Jahr= und Adresbuch bestehen in Preußen 32, in Bayern 3, in Leipzig 7, in Württemberg und Hessen je 2, in Baden 1 und in den übrigen Bundesstaaten 8 Einkaufsgenossenschaften der Kolonialwarenhändler.

Während diese Einkaussgenossenschaften eine örtliche Bedeutung haben, gibt es andere Einkaussgenossenschaften der Detaillisten, die sich über das ganze Reich erstrecken. Zu diesen gehört der Verband deutscher Verband deutscher Verband ersten Verband deutscher Verband der Verband einer Verband von und einer halben mit einem Anteilskapital und einer Haftsumme von rund einer halben Million Mark. Der Warenumsatz aus Bezügen vom Zentrallager und direkten Bezügen von den Produzenten betrug über 27 Millionen Mark. Andere Sinkaussgenossenschaften dieser Art sind die deutsche Sinkaussgenossenschaften deutsche Sinkaussgenossenschaften dieser Art sind die deutsche Sinkaussgenossenschaften dieser Art sind die deutsche Sinkaussgenossenschaften dieser Art sind die deutsche Sinkaussgenossenschaften die Verband deutsche Sinkaussgenossenschaften dieser Art sind deutsche Sinkaussgenossenschaften der Verbandsgenossenschaften deutsche Sinkaussgenossenschaften der Verbandsgenossenschaften der Verbandsgenossensc

Nürnberg, G. m. b H., der Berband süddentscher Manufakturwarensgeschäfte, e. G. m. b. H., in Tübingen, die nordwestdeutsche Einkanssevereinigung für Manufakturwaren, e. G. m. b. H, in Bremen, und nordund süddeutsche Einkaufsgenossenschaft für Luxuswaren, Porzellan, Steingut, Glas, Beleuchtungsartikel, Haus- und Küchengeräte, e. G. m. b. H., in Sisenach.

Einige dieser sich über das ganze Reich ober einen größeren Bezirk erstreckenden Sinkaussgenossenschaften haben die Sewohnheit, in jedem Orte nur ein oder wenige Mitglieder aufzunehmen und dadurch deren wirtschaftliche Leistungssähigkeit gegenüber der Konkurrenz zu erhöhen. Sie gewinnen dadurch den Charakter großer Detailgeschäfte der gleichen Branche, die von einer Zentrale aus in allen Städten jedesmal unter besonderen Firmen Filialen errichten. Der Unterschied ist nur der, daß bei der genossenschaftlichen Sinkaussvereinigung der Vorteil einem einzelnen Detaillisten am Orte zusällt, während beim kapitalistischen Großbetried der Inhaber oder die Aktionäre den Vorteil haben, und die Leiter der Filiale, selbst wenn sie auch eine eigene Firma sühren, kontraktlich so beengt sind, daß sie im Grunde nur als Angestellte des Hauptgeschäftes erachtet werden müssen.

Reben den Kolonialwarenhändlern haben auch die Milchändler zahlreiche Sinkaufsgenoffenschaften errichtet. So bestehen in Preußen 20, in Sachsen und Baden je 2, in Bayern und Heffen je 1 und in den übrigen Bundesstaaten nicht weniger als 12 Sinkaufsgenoffenschaften der Milchändler, wovon allein auf Hamburg 10 entfallen. Auch die Rohlenhändler, deren Organ in jeder Rummer in der greulichten Weise über den genoffenschaftlichen Kohleneinkauf zetert, haben eine Anzahl von Sinkaufsgenoffenschaftlichen gegründet, nämlich in Aachen, Halle, Wünchen, Neustadt a. H., Dresden und Leipzig. Außer diesen Sinkaufsvereinigungen, die die Form einer eingetragenen Genoffenschaft haben, bestehen zahlreiche lose Vereinigungen der Detaillisten und Kleinhändler aller Art, die ihrem Wesen nach auch Sinkaufsgenoffenschaften sind, obwohl sie sich nicht unter das Genoffenschaftsgeset gestellt haben.

Selbst die Landkrämer werden von der Genossenschaftsbewegung ergriffen. Auf dem Verbandstag des Verbandes süddentscher Landkrämer schilderte der Vorsitzende, Herr Stühler aus Stammheim, die bedrängte Lage der Landkrämer und forderte sie auf, gemeinsam gegen die von gewisser Seite betriebene Untergrabung ihrer Eristenz Front zu machen. Die Grossisten, meinte er, befänden sich in einer sehr guten Lage, müßten ihnen doch die Krämer 10 pzt. oder mehr in die Hände legen. Das einzige Mittel zur Abhilse sei ein gemeins am er Bezug der Waren. Der Jahresumsatz der bayerischen Krämereien und Detaillisten betrage 16 Millionen Mark, woran den Grossisten ein Gewinn von mindestens 1½ Millionen Mark zufalle. Nur durch den Grossisten das Handwerk gelegt werden. — Ist die Lage der Krämer auf dem Lande wirklich so bedrängt und der Gewinn des Zwischenhandels so groß, wie der Vorsitzende des Verbandes schildert, so müssen die

Aramer mit der Errichtung einer Sinkaufsgenoffenschaft und der Ermäßis gung der Warenpreise sich sehr beeilen, weil sonst zweisellos die Konsumgenoffenschaftsbewegung schnell auch in die rein ländlichen Bezirke eindringen wird.

Wie die Konsumgenossenschaften sich in ihrer Großeinkaufs-Gesell= schaft eine wirtschaftliche Zentrale geschaffen haben, so sind ihnen auf diesem Wege auch die Rleinhandler durch Errichtung einer Zuderfabrit und einer Großeintaufs=Gesell= schaft gefolgt. Beibe Unternehmungen find jedoch gescheitert, weil man in beiden Fällen den zweiten ober gar den dritten Schritt vor den ersten gemacht hat. Eine Großeinkaufs-Gesellschaft der Kleinhandler ohne starte örtliche Einkaufsgenoffenschaften wird kaum lebensfähig sein und eine Zuckerfabrik noch weniger; vielmehr ist die Voraussetzung des genossenschaftlichen Betriebes einer Zuckerfabrik ber organisierte Zucker= absat durch eine Großeinkaufs-Gesellschaft Die schrittweise Entwicklung stellt sich also wie folgt dar: Ginkaufsgenoffenschaften, Großein= laufs-Gesellschaft, Produktionsbetriebe. Die Kleinhandler begannen den Bau des hauses beim Dach, sie errichteten zuerst einen Produktions= betrieb, als dieser "zusammenkrachte", um ein beliebtes Wort ber "Leipziger Kolonialwaren=Zeitung" zu gebrauchen, eine Großeinkaufs= Besellschaft und jest erft, nachdem auch biese bas Zeitliche gesegnet bat, legen sie das volle Gewicht auf die Errichtung von Einkaufsgenossen= schaften und einer Berbandsorganisation bieser.

Die Zuderraffinerie Barby ist von deutschen Kolonials warenhändlern als Genossenschenschen daft mit beschränkter Haftung gegründet worden; bevor sie aber in Betrieb genommen wurde, geriet sie in Konkurs, weil es an den nötigen Mitteln zur Aussührung des Projektes sehlte. Das Betriebskapital war ursprünglich auf 400 000 A vorgesehen. Die beschlossene Kapitalerhöhung um weitere 400 000 A konnte nicht durchgeführt werden Biele Genossen haben nicht einmal den ersten, geschweige denn den zweiten Anteil eingezahlt. Die mit einem Kostenauswande von 1 050 000 A erbaute Rafsinerie kam am 11. August 1905 zur Zwangsversteigerung. Ein Konsortium der alten Genossenschafter beteiligte sich, um wenigstens etwas zu retten, am Steigern und gab mit 473 000 A das Höchstgebot ab. Mitbieter war nur die Mag be burger Privat ban koe den Preis im Aufetrage eines Konsortiums von Zuckerrafsinerien in die Höhe getrieben hatte.

Das Konsortium der alten Genossenschafter gründete dann am 25. Oktober 1905 die Aktiengesellschaft der Zucker=raffinerie Barby mit einem Grundkapital von 400 000 K. Eine später beschlossene Kapitalerhöhung um 200 000 K. konnte wiederum nicht ausgeführt werden. Die Erstehungskosten stellten sich auf insgesamt 470 000 K, außerdem mußten noch rund 100 000 K in die Fabrik hineingebaut werden, um sie konkurrenzsähig zu machen. Da es an Betriebskapital sehlte, schloß die Generalversammlung vom 11. Rovember 1906 mit der Magdeburger Privatbank,

also derselben, die im Auftrage eines Konsortiums der Zuckerraffinerien ben Preis in die Höhe getrieben hatte, und der Warenhandels gesellschaft, m b. C., in Hamburg, einen Finanzierungsvertrag auf die Dauer von vier Jahren. Durch diesen Vertrag wurde die Aktiengesellschaft vollends ruiniert. Bei den von der Warenhandels= gesellschaft erzielten Verkaufspreisen erlitt sie einen Verlust von 1 A pro Zentner, insgesamt weit- über 100 000 A Auch die technische Leitung erwies sich als ungeschickt, sie arbeitete mit einem Rebementsverlust von 4 p3t., während 1/2 bis 11/2 p3t. normal sind, wodurch ein weiterer Verlust von 100 000 M entstand. Endlich sollen nach Behauptung der Berwaltung durch Unachtsamkeit über 9000 Zeniner Aucker überhaupt verschwunden sein, man hat sie nämlich in flüssigem Zustande mit den Abwässern hinweggeschwemmt, wodurch abermals ein Schaden von 100 000 M entstanden ist. Das ist zusammen ein Verlust von 300 000 M Dazu kamen Zahlungsschwierigkeiten Die Magdeburger Privatbant, der die Genoffenschaft 34 000 M schuldete, verweigerte den weiteren Aredit, und da einige Gläubiger mit Klagen drohten, war ber Vorstand gezwungen, Konkurs zu machen. Das Produktivunternehmen ber Kleinhändler hat also ben Reford eines duppelten Kon= tur ses erzielt, denn als die Aktiengesellschaft Zuckerraffinerie Barby den Konfurs anmeldete, war der Konfurs der Genossenschaft Zucker= raffinerie Barby noch nicht beendet.

Errichtung der Zentraleinkaufs=Genossen= schaft beutscher Rolonialwarenhändler wurde am 20 Januar 1904 in Leipzig beschlossen. Sie begann ihre geschäftliche Tätigkeit unter der Leitung des Herrn Pabst, der auch bei der Gründung der Großeinkaufs=Gesellschaft Deutscher Consumvereine seine Rolle spielte (vergl. "Die Geschichte des genossenschaftlichen Großeinkaufs in Deutschland, Hamburg 1904", Seite 59 u. f.). Außer Einkaufsgenossenschaften und Einkaufsvereinigungen wurden auch zahlreiche einzelne händler als Mitglieder zugelassen, wodurch die genossenschaft= liche Grundlage des Unternehmens von vornherein erschüttert wurde. Diese einzelnen Firmen bezogen vielfach nur kleine Warenposten — die meisten Fakturen erreichten noch nicht den Betrag von 30 M und hoben so die Vorteile, welche der Großbetrieb auch beim Warenversand mit sich bringt, wieder auf. Die Unkosten wurden dadurch größer, und außer= dem mußten den einzelnen Empfängern weitgehende Kredite gewährt werden. Im ersten Geschäftsjahre wurde ein Umsat von 1 428 665 M erzielt. Das Stammkapital betrug nominell 450 000 A, einbezahlt waren aber nur 117 000 M. Die außenstehenden Forderungen beliefen sich auf 265 000 M, der Wechselbestand auf 26 000 M, das Kreditoren= tonto auf 299 000 M, das Bankguthaben auf 17 000 M, Inventar und Warenbestände auf 102 000 M

Schon auf der ersten Generalversammlung kam es zu Differenzen. Herr Pabst wurde, nachdem er schon vorher durch den Aufsichtsrat von der Geschäftsführung suspendiert worden war, wegen Verletzung der Verträge und nicht ordnungsmäßiger Geschäftsführung seines Amtes

entseht. An die Stelle des Herrn Pabft trat als Geschäftsführer Herr Mahler ein, der, als er die Unhaltbarkeit des Unternehmens einsah, in anerkennenswerter offener Weise selbst den Antrag auf Liquidation pelte. In den ersten neun Monaten bes Jahres 1905 hatte ber Umsat 13/2 Millionen Mark betragen, in der gleichen Zeit des Jahres 1906 nur 11/4 Millionen Wart und des Jahres 1907 nur eine Million Mark. Das Debitorenkonto beirug in der letten Bilanz 162 000 M, das Wechselsonto 6000 A, das Inventarionto 48 000 A (!), eingezahlte Stammanteile 250 000 M. Warentonto 43 000 M. Rreditorentonto 110 000 M, der Berluft 49 000 M Da unter den Warenschuldnern zahlreiche Detaillisten waren, so standen erhebliche weitere Berluste in Auskicht. Auch der Buchwert des Inventars ift überraschend hoch. Die genoffenschaftliche Treue ber angeschlossenen Cinkaufsgenossenschaften und Einzelmitglieber ließ alles zu wünschen übrig. Man kanfte wenig und meistens noch auf Aredit. Auf den Generalversammlungen tam es zu lärmenden Szenen; Geschäftsführer, Auffichtstat und Mitglieder lagen einander in den Haaren. Die Geschäftsführung ging von der einen Hand in die andere. Die Handlungsunkosten nahmen in demselben Maße, nämlich von 37 000 M auf 45 000 M zu, in dem der Umsat abnahm. Die Zentrale konnte auch nicht bar bezahlen und Skontogewinn erzielen, da ihr selbst die Mittel fehlten. Innere Zersplitterungen, kleinliche Reibereien, Interessen= und Protektionswirtschaft schufen nach den Worten des Geschäftsführers Mahler erbärmliche Zustände und verhinderten jede Prosperität der Genossenschaft Ueber die Ursache des Zusammenbruches schrieb die "Hamburgische Börsenhalle" wie folgt:

"Der Mißerfolg liegt ferner in der Ausnutung eigener Borteile, die die Mitglieder zum Rachteil der Gesellschaft erstrebten. Zum Beweise dafür sei ein kurzes Beispiel angeführt. Die Mitglieder entzogen dem Unternehmen im ersten Geschäftsjahre bei einem Umsak von 1449 236 M an Stonto 15 941 M, an Differenzen 3000 M, an unberechtigten Verfügungen 972 M, zusammen also 19913 M, die, zu bem tatfächlichen Reingewinn von 10 150 M hinzugerechnet, einen Gewinn von 30 000 M ergeben hätten, also 2,1 pBt. des Umsatzes. Das wäre für ein erstes Geschäftsjahr und bei einem 19 maligen Umsahe des Betriebskapitals gewiß ein glänzendes Resultat gewesen. Das Unternehmen hätte einen großen Aufschwung zum Nuten der Gesamtheit seiner Mitglieder genommen, wenn sie auf kaufmännisch korrektem Wege den Anregungen der Gründer gefolgt wären und wenn der Aufsichtsrat ihm die Unterstützung und die Hilfe hätte zu teil werden lassen, die das Statut ihm vorschrieb. Der Umsat im vierten Geschäftsjahre wäre dann, analog den Erfolgen der Konsumbereine, auf mindestens 18 Millionen Mark gestiegen. Sie hätten damit das große genossenschaftliche Unternehmen gehabt, das sie anstrebten, das sie aber anstatt zu unterstützen, selbst zugrunde ricteten."

Am 2. Oktober 1907, als die Liquidation der Zentral-Einkaufs= gesellschaft der deutschen Kolonialwarenhändler beschlossen wurde, gründete man zugleich einen Berband deutscher kauf= männischer Genossenschen Aufgaben folgende bezeichnet werden:

1. Revision der Einrichtungen und der Geschäftsführung der dem Versbande angehörenden Genossenschaften nach den Vorschriften des Reichssgeseises über die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften.

2. Berbollsommnung der Einrichtungen und der Geschäftsführung in den einzelnen Genossenschaften durch sachberständige Beratung und Austunfterteilung in allen bezüglichen Fragen.

8. Sinwirkung auf die Bereine zur Durchführung richtiger genoffenschaft-

licer Sinrickungen.

4. Sorge für Herstellung und Ausbildung gemeinschaftlicher Einrichtungen für die Zwede der Berbandsmitglieder.

5. Belehrung und gegenseitiger Austausch von Erfahrungen über

das Genoffenschaftswesen und ben gemeinsamen Gintauf.

6. Förderung der Interessen seiner Mitglieder sowie die gemeinsame Bertretung dieser Interessen nach außen.

7. Erteilung von Rat und Austunft an die Berbandsvereine.

8. Anregung und Anleitung zur Gründung von Einkaufsbereinen.

9. Unterhaltung gegenseitiger Geschäftsbeziehungen, Bermittlung gemeinsamer Geschäfte.

10. Sammelstelle für alle die Berbandsmitglieder interessierenden Beröffentlichungen.

Der Jahresbeitrag soll nicht weniger als 20 K und nicht mehr als 150 K betragen. Als Organe des Berbandes sind vorzgesehen: Der Vorstand, der Ausschuß und der Verbandstag. Der Ausschuß soll aus sieben Personen bestehen.

Auf der Versammlung des Verbandes deutscher kaufmännischer Genoffenschaften am 25. November 1907 in Leipzig wurde eine Zentral Eintaufsgenossenschaft des Verbandes taufmännischer Genossenschaften gegründet. Zweck ber Genossenschaft ist ber gemeinsame Einkauf von Waren für die im Verbande deutscher kauf= Genossenschaften zusammengeschlossenen Kolonialwaren= männischer händler. Die Mitgliedschaft an der Genossenschaft hat zur Vorausschung die Mitgliedschaft bei solchen Vereinen, die dem Verbande tauf= männischer Genossenschaften angehören Hier ist also wieder die richtige genossenschaftliche Grundlage nicht gegeben worden. Nicht die Gin= kaufsgenoffenschaften selbst, sondern die Mitglieder der Einkaufs= genossenschaften hat man zu Trägern ber Zentral-Einkaufsgenossenschaft gemacht. Geschäftsanteile und Haftsumme betragen pro Mitglied je 100 M Der Warenbezug soll sich vornehmlich auf fertiggepackte Ware (Markenartikel) erstrecken. Für den Bezug von Importartikeln soll die Vermittlung eines Hamburger Kommissionärs in Aussicht genommen Ein Fachblatt der Kleinhändler, "Der Materialist", hat die neue Unternehmung als einen Versuch bezeichnet, ber verkrachten Zentral-Einkaufsgenossenschaft ein Scheinleben einzublasen, der Versuch tonne nur negativ ausfallen.

Wenn die neue Großeinkaufs-Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit weiter auszudehnen versucht, als auf den Betrieb des reinen Kommissionsgeschäftes in Markenartikeln zum Zwecke der Erzielung einiger Einnahmen für die Verbandskasse, so dürfte sich allerdings die Prophezeiung des "Materialist" erfüllen. Auch in diesem Falle ist die Grundlage der Zentralgenossenschaft, wie ich schon gesagt habe, keine genossensichaftliche. Die Erfahrungen werden vermutlich dieselben sein wie bei der ersten Zentral = Einkaufsgesellschaft. Erst muß der erste Schritt gemacht werden, die Errichtung von Einkaufsgenossenschaften der Kolonialwarenhändler in allen Städten und die Pflege und Förderung

virtschaftlichen Unternehmungen. Auf dieser Grundlage erst kann eine Zentralgenossenschaft gedeihen und im Anschluß an eine große und leistungsfähige Zentral-Einkaußgenossenschaft erst die genossenschaftliche Produktion. Bon unt en auf ist der Grundsatz der Genossenschaftsebewegung und nicht von oben herab.

Die Konsumvereinsfeindschaft einiger Kreise des alten Mittelsstandes, die durch die Konkurrenz der Konsumvereine sich bedroht fühlen, namentlich der Kleinhändler, der Bäcker, der Schlächter und

Stellungnahme der politischen Parteien zu der Genossenschaftsbewegung der kurzsichtigen Hausbesitzer, denen eine verschuldete Mieterbevölkerung offenbar lieber ist als eine darzahlende, und die ihre Läden dem Anschein nach lieber einem von baldigem Ruin bedrohten, kapitalsschwachen Ansänger vermieten als dem promptzahlenden Konsumverein, kann natürlich nicht ohne Rückwirkung auf die Stellungnahme der politischen

Parteien zur Konsumgenossenschaftsbewegung bleiben, der diese Kreise angehören. In meinem vorjährigen Setretariatsbericht glaubte ich fest= stellen zu können, daß in den großen bürgerlichen Parteien sich ein Meinungsumschwung zugunsten der Konsum= genossenschaftsbewegung vorbereite. Ich konnte eine Aeußerung des Generalsekretärs der nationalliberalen Bereinigung in Leipzig, Dr. Wespenberger, anführen, der sich gegen die Steuerschika= nierung der Konsumvereine ausgesprochen hatte, desgleichen eine Aeukerung des Zentrumsabgeordneten Roeren, der erklärte, daß er lange für die Erdroffelungssteuer gewesen sei, daß er aber jett Bedenken trage, ob eine solche Steuer tunlich und möglich ist. Selbst von kon= servativer Seite wurden Aeußerungen laut, wonach auch diese Partei in der weiteren Erhöhung der Umsatsteuer ein Haar gefunden zu haben schien. Im verflossenen Jahre hat dagegen ein Teil ber ton: servativen Abgeordneten im preußischen Landtage einer Verschärfung der Warenhaussteuer, die ja bekanntlich vielfach in erster Linie gegen die Konsumvereine gerichtet ist, das Wort gerebet wo es sich um die Interessen der Landwirtschaft handelt, wird auch von tonservativer Seite in schärfster Weise den Uebergriffen des Zwischen= handels entgegengetreten und die Ausschaltung des unberechtigten Zwischenhandels gefordert.

Von großem Wert würde es sein, könnte die Wandlung, welche die Anschauung und die Programme der verschiedenen politischen Parteien hinsichtlich der Genossenschaftsbewegung in den letten fünfzig Jahren erlitten haben, einwandfrei sestgestellt werden. Das kann aber nur an der Hand der stenographischen Parlamentsberichte geschehen, weil die Programme der verschiedenen Parteien vielsach auf die Genossenschaftsbewegung gar keinen Bezug nehmen. Immerhin scheint es angebracht, das Dürftige, was in den Parteiprogrammen und programmatischen Parteierklärungen darüber vorhanden ist, herauszustellen. Dies wird erleichtert durch ein Werk, das im Jahre 1907 erschienen ist (Teubners Verlag) und das den Titel trägt: Die deut fich en

Parteiprogramme, von Dr. Felix Salomon, außersordentlicher Professor der Geschichte an der Universität Leipzig. Das erste Heft umfaßt die Zeit von 1844 bis zur Errichtung des Deutschen Reiches, 1871.

Als dank der Agitation Schulze = Delitsch' die Genossenschafts= bewegung in Deutschland ihren Einzug hielt, waren es in erster Linie die Rreditgenossenschaften, die sich schnell entwickelten und die auch heute noch die größte genossenschaftliche Gruppe bilben. Das Bedürfnis nach solchen Institutionen spricht sich schon vor dem Auftreten Schulze= Delitsch' in Parteiprogrammen aus. In dem Aufruf zur Bildung eines Bereins für das Wohl ber Hand= und Fabrit= arbeiter in Berlin, vom 7. Oktober 1844, wird die Errichtung von Zentralvereinen, Provinzial= oder Bezirksvereinen und Lokal= vereinen gefordert. Den Lokalvereinen wird u. a. die Aufgabe gestellt, Spar = und Pramientaffen zu errichten, welche für bie Gin= lagen der zuzulassenden Personen möglichst hohe Zinsen und außerdem, wenn die Einlagen eine gewisse Summe erreicht haben, angemessene, die Sparsamkeit belohnende Prämien gewährt. Die Lokalsparkasse soll dann an die Prämiensparkasse angeschlossen sein. In der ersten Bekannt= machung des Komitees des Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden Rlasse, Berlin, 29. Ottober 1844, heißt es:

"Der Zentralberein betrachtet die Bildung von Sparkassen sowie von Spar- und Prämienkassen als die durch Erfahrung bewährte wirksamste Einrichtung hauptsächlich aus dem Grunde, weil der Antrieb zur Sparsamkeit und der dadurch gegründete Erwerd eines wenn auch geringen, gesicherten Eigentums zugleich die wesentliche Grundlage zur Berbesserung des ganzen sittlichen Zustandes ist. In dem Regierungsbezirk Aachen hat sich dies auf das erfreulichste bewährt, indem dort durch die Spar- und Prämienkassen, und zwar gerade bei den ärmsten Klassen der Bevölkerung, in einem zehnjährigen Zeitraume die segensreichsten Erfolge erzielt worden find, wie in einer späteren Bekanntmachung nachgewiesen werden soll. Spar- und Prämienkassen werden daher auch in Gegenden, in welchen der Arbeiter anscheinend nichts erübrigen kann, voraussichtlich sehr wohltätig wirken, wenn einerseits die hin und wieder noch bestehenden koftspieligen Gewohnheiten beseitigt, andererseits die besonders fleißigen und ordentlichen Arbeiter zweckbienlich unterstützt, z. B. durch Prämien belohnt werden, welche zum Teil in die Sparkasse niedergelegt werden müssen."

Durch eine Ordre des Königs Friedrich Wilhelm III. wurden dem Zentralverein 15 000 Taler zur Verfügung gestellt, jedoch in der Vorausssehung, daß nicht die Errichtung von Spars und Prämienkassen aussschließlich von demselben ins Auge gefaßt, sondern seine Tätigkeit auch zugleich den anderen von ihm beabsichtigten wohltätigen Einrichtungen mit werde zugewendet werden.

Der Statutenentwurf des Kölner Lokalvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen bringt eine ganze Anzahl von Forderungen, deren Erfüllung ein vielgestaltigeres Genossehung haben würde, ohne daß auch nur der Ausdruck Genossensichung haben würde, ohne daß auch nur der Ausdruck Genossensicht genannt ist.

Im § 4d bis g heißt es:

d) Einrichtungen, wodurch der einzelne durch den Erwerb von Eigentum Selbständigkeit erlangt, z. B. Sparkassen, Grwerbung von Ländereien und Gebäuden zur billigen Ueberlassung an die Arbeiter usw.;

e) Einxichtungen, welche zu einer wohlfeilen und behaglichen Führung des Lebens dienen, z. B. gemeinschaftliche Speiseanstalten, Anlage geräumiger und gesunder Wohngebäude, Anlauf von Lebens = bedürfnissen im großen und Berkauf im kleinen, besonders

für den Winter usw.;

f) Einrichtungen, um den Arbeitserzeugnissen unmittelbaren Absahandiesenigen zu verschaffen, die derselben bedürfen, z. B. permanente Industriehallen, in denen die Arbeitserzeugnisse wie die Lebensmittel

auf den Märken verkauft werden usw.;

g) Ginrichtungen, welche es dem besitzlosen Arbeiter möglich machen, den Kampf der Konkurrenz mit der Macht des Kepitals zu bestehen, z. B. Kreditägs son kelche sowohl auf die zu fertigende wie gefertigte Arbeit Vorschüsse leisten, Anstalten zur Beschaffung des Materials und der Wertzeuge zur Arbeit, Vereinigung einzelner Arbeiter zu einem Geschäfte usw."

Was hier gefordert wird, wird heute erstrebt durch Areditgenossensschaften, Bau= und Wohnungsgenossenschaften, genossenschaftliche Volks= häuser, Konsum magenossenschaften, genossenschaften Berkaufs= genossenschaften, auch Magazingenossenschaften genannt, Sinkaufs= genossenschaften und Werkgenossenschaften. Somutet fast an, als ob dem Verfasser des Programmes so etwas wie die Lösung der sozialen Frage mit Hilfe genossenschaftlicher Vereinigungen vorgeschwebt habe.

Das im Jahre 1847 verfaßte kommunistische Manifest fordert für die sorigeschrittenen Länder im Kapitel II unter 7 die Vermehrung der Nationalfabriken; die Genossenschaftsbewegung wird dort nicht erwähnt.

In der im Jahre 1864 erschienenen In auguraladresse von Karl Marr wird die Zehnstundenbill als ein großer praktischer Erfolg und als ein Sieg eines Prinzips bezeichnet, denn es "unterlag die politische Dekonomie der Bourgeoiste der politischen Dekonomie der Arbeiterklasse". Im Anschluß hieran heißt es dann:

"Doch der politischen Oekonomie der Arbeit stand ein noch größerer Sieg über die politische Oekonomie des Besitzes bevor. Wir sprechen von der Cooperation beruhenden, durch wenige unverzagte, wenn auch ununterstätzte "Hände" ins Leden gerusenen Fabriken. Der Wert dieser großen sozialen Sperimente kann nicht dach genug veranschlagt werden. Durch die Tat, statt der Gründe, haben sie bewiesen, das Kraduktion in großem Maßlad und in Uebereinstimmung mit den Geboten moderner Wissenschaft statissinden kann, ohne die Eristenz einer Klasse von Arbeitzgebern, die einer Klasse von Arbeitzehenn, die einer Klasse von Arbeitzehenn, die einer Klasse von Arbeitzehenn, die siner Klasse von Arbeitzehennen zu tun gibt; das die Arbeitzmittel, um Früchte zu tragen, nicht aus Wertzeug der Gerrschaft über und der Ausbeutung gegen den Arbeitenden selbst monopolisiert zu werden brauchen; und das Lohnarbeit, wie Sklavenarbeit, wie Leibeigenschaft nur eine vorübergehende und unterzeurdnete Form ist, die, dem Untergange geweiht, verschwinden muß vor der as sozie erten Arbeit, welche ihre schwere Ausgabe mit williger Hand, leichtem Sinn und fröhlichem Gerzen erfüllt. In Englund war der Same des Cooperationsschitens durch Robert

<sup>\*</sup> In England ist es Sprachgebrauch, die Arbeiter als "Hände" zu bezeichnen, während Schase und Ochsen nach "Röpfen" gezählt werden.

Owen gesät warden; die gleichartigen Syperimente der Arbeiter auf dem Kontinent waren tatsächlich das praktische Resuktat dieser im Jahre 1848

zwar nicht erfundenen, aber laut verkündeten Theorien.

Die Erschrungen der Periode von 1848 bis 1864 haben über allen Aweisel sestgestellt, daß Cooperativarbeit, wie ausgezeichnet im Prinzip sie und wie nützlich in der Prayis sie erze immer sein möge, solange sie auf den engen Kreis gelegentlicher Versuche einzelner Arbeiter deschränkt bleibt, niemals imstande sein wird, das Wachstum des Monspols in geometrischer Progression aufzuhalten, die Wassen zu befreien, ober auch nur die Wucht ihres Ciends merklich zu exleichtern. . . . .

Um die gewerdiätigen Massen: zu retten, muß die Cooperatibarbeitzunationalen Dimensionen entwicklt und folgerichtig

durch Staatsmittel gefördert werden."

Die Cooperativbewegung als politische Dekonomie der Arbeit, von der Karl Mury hier spricht, ist, wie ausdrücklich sestgekellt zu werden verdient, nicht die Konsumgenossenschaftsbewegung, sondern die Produktiv (Arbeits) genossenschaftsbewegung, sondern die Produktiv (Arbeits) genossenschaftsbewegung, sondern die Produktiv das der Kohnarbeit auszgeschklossen werden soll, nur unt solche Produktiv oder Arbeitsgenossenschaften, wie sie richtiger zu bezeichnen sind; handeln, die den Kreis ihrer Mitglieder der Person von auf den Kreis ihrer Mitglieder des Arbeitsgenossenschaftsaften dieser Art wohl kaum mehr, zebensalls sind sie vollsständig bedeutungslos. Die Ersahrungen haben gelehrt, daß Mary die Bedeutung der Arbeitsgenossenschaftschaften ganz erheblich überschätzt hat und es entsprach daher nur einer höheren Erkenntnis, wenn später die sozialdemokratische Partei sich energisch gegen dies Gründung von Arbeitsgenossensschaften erklärte.

In den Achtundvierziger-Programmen finden wir eine Bezugnahme auf gewossenschaftliche Arbeit und genossenschaftliche Hilse nicht, was auch kaum zu verwundern ist, weil damals die Fragen der politischen Reug est alt ung in Staat und Gemeinde als Grundlage unserer heutigen Wirtschafts= und Gesellschaftsordnung im Bordergrunde standen. Erst mit der Reaktionszeit: findet sich wieder die Bezugnahme auf die Genossenschaftsbewegung Sine programmatische Kundgebung der preußisch sich et onservativen Politik, 1856, fordert, daß

zu untersuchen sei,

"wie und inwiesern die Herstellung von korporativen Genossen ich aften auf dem Gebiete des Handwerks wie auf dem der eigentlichen Fabrikätigkeit, die Feudalisierung, der Stellung des Fabrikerrn zu seinen Arbeitern sowie die Gestattung der Bankfreiheit, natürlich unter Kontrolle des Staates und womöglich unter Garantie großer gewerblicher Körper, das wirtschaftliche Leben der Nation zu sichern und zu kräftigen imstande sind. Wan wird dieserhalb die Ersahrungen des Auslandes in Betracht zu ziehen haben."

Eine programmatische Kundgebung der preußischen Zentrum s= partei im Jahre 1861 fordert die korporative Selbständigkeit des

Handwerkerstandes und der volkswirtschaftlichen Genossenschaften.

Das Chemnitzer Programm der Sozialdemokratie, 1866, enthält folgende Bestimmung: Förderung und Unterstützung des Genossenschaftswesens, namentlich der Produktivgenossenschaften, damit der Gegensatzwischen Kapital und Arbeit ausgeglichen werde.

Im Eisenacher Programm der Sozialdemokratie, 1869, heißt es unter 10: Staatliche Förderung des Genossenschaftswesens und Staatstredit für freie Produktivgenossenschaften unter demokratischen Garantien.

In diesen beiden programmatischen Forderungen der Sozialdemostratie macht sich der Einfluß Ferdinand Lassalle's bemerkbar, der im Gegensatz zu den Selbsthilfegenossenschaften des liberalen Schulzes Delitsch mit Staatshilfe errichtete Produktivgenossenschaften sorderte.

Das Programm der sübbeutschen Bolkspartei, 1868,

fordert unter c:

"Förderung des Genossenschaftswesens, insbesondere der städtischen und ländlichen Kreditgenossenschaften und der Genossenschaften für gemeinsame Beschaffung von Lebensmitteln, Arbeitswertzeugen, Verwertung von Arbeitserzeugnissen und für gemeinsame Herstellung; ferner der Hand-werterbereinigungen, insofern durch dieselben die gewerbliche Freiheit nicht beschränkt wird."

Das zweite Heft des Werkes "Die deutschen Parteiprogramme" von Felix Salomon umfaßt die Zeit von 1871 bis 1900. In dem Programm der monarchisch=nationalen (später deutsch=konservativen) Partei des Reichstages vom 14. Mai 1872 heißt es bezüglich der Arbeiter=bewegung, daß durch staatliche Fürsorge diejenigen Einrichtungen und korporativen Bildungen, welche geeignet sind, die materielle und geistige Lage des Arbeiterstandes zu sichern, zu fördern sei.

Ob hier unter korporativen Bildungen die Genoffenschaften mit einbegriffen sind ober ob man nur an Berufsvereine gedacht hat, geht

aus bem Zusammenhang nicht hervor.

Im Wahlaufruf der neuen konservativen Fraktion des Abgeordnetenhauses vom 15. Mai 1872 wird gegenüber der ungebundenen Entsesselung der Macht des Kapitals die Ausdehnung korporativer Organisationen mit möglichst erweiterter Verwaltung der die Genossen betreffenden Angelegenheiten, namentlich auch des Handewerkerstandes gesordert. Der Ausdruck Genossen läßt vermuten, daß neben dem korporativen Zusammenschluß der Handwerker zu Innungen und anderen Verussorganisationen hier auch an Handwerkergenossensschaften gedacht worden ist.

Der Wahlaufruf der deutschen Fortschritspartei vom 23. Dezember 1876 will jede Förderung denjenigen staatlichen Maßregeln angedeihen lassen, welche dazu bestimmt sind, die allgemeine und technische Bildung der arbeitenden Klassen zu heben und den auf Selbsthilfe begründeten Organisationen derselben gesetzliche Sicherheit zu verleihen.

Der Wahlaufruf der nationalliberalen Parteizu den Reichstagswahlen vom 28. Dezember 1896 nennt unter den Aufgaben des nächsten Reichstages die Revision des Aktien= und Genossenschafts= rechtes.

Das Gothaer Programm der sozialde mokratischen

Partei vom Mai 1875 stellt folgende Forderung auf:

"Die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert, um die Lösung der sozialen Frage anzubahnen, die Errichtung von sozialistischen Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe unter der demokratischen Kontrolle

des arbeitenden Bolles. Die Produktivgenossenschaften sind für Industrie und Aderbau in solchem Umfange ins Leben zu rusen, daß aus ihnen die sozialistische Organisation der Gesamtarbeit entsteht."

Das Programm der christlich sozialen Arbeiters partei, 1878, fordert unter Selbsthilse die freudige Unterstützung der sachgenossenschaftlichen Organisation als eines Ersates dessen, was in den Zünsten gut und brauchdar war. Auch hier scheint es zweiselhaft, ob an Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften oder an Berussvereine gedacht worden ist.

In dem Wahlaufruf der Zentrumspartei für die Reichs= tagswahlen 1898 heißt es:

"Bir fordern deshalb immer von neuem, daß der Kirche im Deutschen Reiche wie in den Schutzgebieten volle Freiheit der Bewegung gestattet und alles beseitigt werde, was die segensreiche Birksamkeit aller ihrer Genossen ohse nossen schutzen gewährleistete Heimatszecht der Reichsangehörigen verletzt."

Die hier erwähnten kirchlichen Genossenschaften sind selbstver= ständlich keine Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften. Diese sind in dem Aufruf der Zentrumspartei nicht erwähnt.

Im neuen Programm der deutschen konservativen Partei vom 8. Dezember 1892 wird für das Handwerk die Begründung und Förderung genossenschaftlicher Vereinigungen gefordert.

In den Grundlinien des nationalsozialen Bereins, vereindart am 23. November 1896, heißt es:

"Bir wollen eine Vergrößerung des Anteils, den die Arbeit in ihren verschiedenen Arten und Formen in Stadt und Land, dei Männern und Frauen an dem Gesamtertrage der deutschen Volkswirtschaft hat, und erwarten dieselbe nicht von den Utopien und Dogmen eines revolutionären marzistischen Kommunismus, sondern von fortgesetzer politischer, gewertschaftlicher und genossen schaftlicher und genossen schaftliche und genossen geschichtliche Umgestaltung wir zugunsten der Arbeit beeinflussen wollen."

In den Mitteilungen für die Vertrauensmänner der national= liberalen Parteivom 15. Mai 1893 wird darauf hingewiesen, daß die Interessen des Mittelstandes in Stadt und Land eingehende Berücksichtigung und sorgfältige Förderung erheischen. Werde auch durch Gesetz niemals ein Zustand sich erreichen lassen, der jedem einzelnen wirtschaftliches Wohlergehen gewährleiste, müsse vielmehr Selbsthilse und Pflege des Genossenschaftswesens hier die Hauptsache leisten, so bleibe doch für Gesetzgebung und Verwaltung ein weites Gebiet, auf dem diesem seinen Kerne der Nation Unterstützung gewährt werden könne. Die nationalliberale Partei habe es und werde es auch serner im Reichstage und in den Landtagen an der Förderung dieser Ziele nicht sehlen lassen.

Das Programm der freisinnigen Bolkspartei vom 24. September 1894 fordert für Handwerk und Gewerbe Fortentwicklung des Genossenschaftswesens, dabei keine staatliche Bevorzugung von Beamten= und Offiziersvereinen; für die Landwirtschaft Pflege des landwirtschaftlichen Senossenschaftswesens. Die Generalversammlung des Wahlvereins der freissinnigen Bereinigung vom 2. und 3. Dezember 1898 forderte für die Landwirtschaft die weitere Ausdehnung des Genossenschaftswesens durch Erleichterung der Kreditbeschaffung für den bäuerstein Wester

lichen Befit.

Der Wahlaufruf ber nationalliberalen Parteizu ben Reichstagswahlen, Berlin, ben 1. Mai 1898, erklärt, daß Industrie und Hatten. Dagegen müsse die deutsche Landwirtschaft und der Mittelstand in Stadt und Laud sehr ringen, sie befänden sich in einem offenbaren Notstande. Die Interessen des deutschen Bauernstandes, des Mittelstandes in Handwert, Gewerbe und Handel, dieser starten Wurzel eines tüchtigen und gesunden Bolles, zu vertreten und ihr Gedelhen zu fördern, sei eine Hauptaufgebe der nationalliberalen Partei. Dazu soll u. a. dienen: die Hebung und Ausdehnung des Landwirtschaftlichen und gewerblichen Unterrichts wie des Genossenschaftswesens.

In den Beschlüssen des Delegiertentages der dentschen kon = servativen Partei vom 19. und 20. November 1896 wird erklärt:

"Die Erhaltung des ländlichen Grundbestiges, insbesondere auch des Kleinbestiges, kiegt der konservativen Partei besonders am Herzen. Darum ist eine größere Aupassung unseres privaten Rechts an die Juteressen der Landwirtschaft in die Wege zu leiten und das Genossenschaft in da fise wesen auch zugunsten der Landwirtschaft und des Handwerks in mögelichster Ausdehnung zu fördern."

Die hristlich=soziale Partei nennt in ihrem neuen

Programm vom 9. Juni 1896 n. a. folgende Grundlage:

Die driftlich soziale Partei sieht in dem korporativen Ausbau des Bolies unter Festhaltung seiner politischen Rechte das unbedingt notwendige Mittel wider den gewaltsamen Umsturz des Bestehenden. Sie erstrebt eine mit Pslichten und Rechten ausgestattete Berufsorganisation für alle Stände und die Uebertragung politischer Rechte auf diese korp porativen Genossen das fien."

In den Einzelforderungen heißt es:

"Staatlich anerkannte Berufsbereine als Uebergang zu obligatorischen Genoffenschaften.

Seaatliche Förderung genoffenschaftlicher Produttion."

Die deutsche Volkspartei forbert in ihrem Programm vom 21. September 1895:

"Förderung des Genossenschaftswesens, insbesondere der städtischen und ländlichen Genossenschaften sir Personal- und Grundkredit, sowie der Berdände sür gemeinsame Beschaffung von Wohnungen, Arbeitswertzeugen, Kohstoffen sir Gewerbe und Landwirtschaft und sür gemeinsame Herstellung und Berwertung von Arbeitserzeugnissen, serner der Handwertervereinigungen, Berussbereine und Gewerkschaften, soweit durch dieselben die gewerbliche Freiheit nicht beschränkt wird."

In dem Entwurf zu einem katholisch = sozialen Pros gramm (Zenkrum), veröffentlicht am 30. Juni 1893, wird für die Großindustrie die Förderung von genossenschaftlichen Organisationen, welche Arbeitgeber und Arbeiter umsassen und jedem seine Rechte garantieren, gesordert. Vielleicht schwebte den Versassern hier etwas von Sewinnbeteiligung vor. Für die Landwirtschaft wird gesordert: genossenschaftliche Organisation des Bauernstandes durch die Gesetzgedung, Sinsührung des Agrarrechtes mit dem Rentenprinzip für die Berschuldung von Grund und Boden, solidarische Haftung der Genossensichaft für die Grundschulden und Besugnis der Ausgabe untändbarer, amortisierbarer und nach der Höhe der Grundrente verzinslicher Wertzpapiere. Unter den sonstigen Forderungen sinden wir die Forderung gemeinnstiger Baugesellschaften für Errichtung von Arbeiterwohnungen.

Die sozialdemotratische Partei faßte auf ihrem

Berliner Parteitage 1892 folgende Resolution:

"In der Frage des Genossenschaftswesens steht die Partei

nach wie vor auf dem Standpunkt:

Sie kann die Gründung von Genoffenschaften nur da gutheißen, wo sie die soziale Existenzmöglichkeit von im politischen oder im gewerschaftlichen Kampse gemahregelten Genossen bezweden oder wo sie dazu dienen sollen, die Agitation zu erleichtern, sie von allen äußeren Ginflüssen der Gegner zu befreien. Aber in allen diesen Fällen müssen die Parteigenossen die Frage der Unterstätzung davon abhängig machen, daß genügende Mittel für eine gefunde sinanzielle Grundlage zur Versügung stehen und Garantien für geschäftstundige Leitung und Verwaltung gegeben sind, ehe Genossenschaften ins Leben gerusen werden.

In übrigen haben die Parteigenossen der Gründung von Genossenschaften entgegenzutreten und namentlich den Glauben zu
besämpfen, daß Genossenschaften imstande seien, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse zu beeinskussen, die Rlassenlage der Arbeiter zu
beden, den politischen und gewerkschaftlichen Rkassenkamps der Arbeiter zu

beseitigen ober auch nur zu milbern.

Aus der Debatte des Berliner Parteitages ergibt sich, daß die Diskuffion sich im wesentlichen um Arbeitsgenoffenschaften brehte, wenn auch in der Resolution von Genoffenschaften schlechtweg die Rede ift. Daß die sozialdemokratische Partei gegen die Arbeitsgenoffenschaften Stellung nehmen mußte, hatte seinen Grund barin, daß die Arbeiter vielfach nach verlorenen Streits Arbeitsgenoffenschaften errichteten, mit denen nachher die benkbar schlechtesten Exfahrungen gemacht wurden. Leiber zeigt sich diese Srscheinung auch heute noch, und auch heute noch find fast immer wieder bei der Gründung von Arbeitsgenossenschaften zum Nachteile der Beteiligten Mißerfolge zu verzeichnen. Rur in ganz wenigen Fällen gelingt es, eine Arbeitsgenossenschaft dauernd lebens: kräftig zu erhalten. Da von densenigen Mitgliedern der foziakdemo= kratischen Partei, die grundsätliche Gegner der Genossenschaftsbewegung find, die Berliner Resolution überall gegen die Errichtung von Ron= sum genoffenschaften ins Feld geführt wurde, so wurde auf Drängen des anderen Teiles ber Partei, der der Genoffenschaftsbewegung freundlich gegenübersteht, die Frage der Stellungnahme der Partei zu der Genoffenschaftsbewegung wieder aufgerollt, und zwar auf dem Hannoverschen Parteitage 1899. Während war 1892 die Arbeiter noch fast überall für die Konsumgenossenschafisbewegung kein Interesse hatten, waren im Jahre 1899 icon hunberttaufenbe von Arbeitern Mitglieder von Konsumvereinen. Die Frage der Errichtung von Arbeitsgenossenschaften trat infolgebessen in ben hintergrund, die Stellung der Partei zu den Konsumvereinen in den Botder= grund. Diese Stellung wurde in gang torretter Weise in folgender Resolution zum Ausbruck gebracht.

"Die Partei steht der Gründung von Wirtschaftsgenossenschaften neutral gegenüber; sie erachtet die Gründung solcher Genossenschaften, vorausgesett, daß die dazu nötigen Vorbedingungen vorhanden sind, als geeignet, in der wirtschaftlichen Lage ihrer Mitglieder Verbesserungen herbeizusühren. Sie sieht auch in der Gründung solcher Genossenschaften, wie in jeder Organisation der Arbeiter zur Bahrung und Förderung ihrer Interessen, ein geeignetes Mittel zur Erziehung der Arbeiterslasse zur selbständigen Leitung ihrer Angelegenheiten, aber sie mißt diesen Birtschaftsgenossenschaften keine entscheidende Bedeutung bei für die Befreiung der Arbeiterklasse aus den Fesseln der Lohnsklaverei."

Wie aus der vorstehenden Zusammenstellung ersichtlich, ist das Material über eine offizielle Stellungnahme von politischen Parteien zu der Genossenschaftsbewegung dürftig. In den Parlament in jetzt Debatten über die Genossenschaftsbewegung gar nicht selten, ja, man kann wohl sagen, daß in den meisten deutschen Parlamenten in jedem Jahre die Genossenschaftsbewegung einmal oder mehrmals, wenn sie auch nicht gerade zur Diskussion steht, so doch mit vershandelt wird.

Der Deutsche Reichstag hatte eine Genoffenschaftsbebatte in seiner 26. Sitzung vom 11. April 1907, in der ber antisem is tische Abgeordnete Friedrich Raab in der unqualifiziers barsten Weise die Konsumvereine angriff und in einer Weise verdächtigte, für die ein parlamentarischer Ausbruck nicht zu finden ist. Seine Forderungen gipfelten in folgenden Sähen:

"Gegenüber den Konsumbereinen fordern wir — und das dürfen wir heute fordern —, daß die Bedürfnisfrage geprüft werde, ehe man Konsumbereine zu läßt. Hier oder da mag ja ein Bedürfnis bestehen, aber ohne weiteres und allenthalben ist das nicht der Fall. Wir verlangen völlige Gleichheit der Konsumvereine in steuerlicher Beziehung mit den freien Gewerbetreibenden; wir fordern Unterdrückung der politischen Absichten in der Konsumbereinsbewegung, und wir glauben, daß es auch berechtigt sei, die Berteilung der sogenannten "Divibenben" zu untersagen. (Sehr richtig! rechts.) Gerade in dem Bersprechen, Dividenden zu verteilen, liegt der Anreiz für viele kurzsichtige Leute, namentlich Frauen, recht große Bezüge beim Konsumberein zu machen. Da glauben wir, daß wir den Konsumbereinen diese Anreizmittel sehr wohl nehmen dürfen. Wan soll eben keine Ueberschüsse machen. Hat man eine Weile zu hohe Preise erhoben, so mag man sie alsbald herabsețen, bis die Ueberschüsse verschwunden sind. Die Dividendenverteilung aber ist unberechtigt.

Natürlich sind wir ebensowenig Freunde der Beamten- und Offiziersbereine. Heute erkennen wir eben ein Bedürfnis dafür in ganz minimalem Maße an und sind der Meinung, gerade die Beamten und Offiziere hätten alles zu vermeiden, was die Klassen untereinander stört und entfremdet. Gerade die bessergestellten Beamten, Offiziere usw. sollten den übrigen Leuten mit gutem Beispiel vorangehen. . . . . "

Im weiteren Verlauf der Sitzung vom 11. April sowie in der Sitzung vom 12. April, in welcher Redner von allen Parteien zum Worte kamen, ging niemand auf die Angriffe des Abgeordneten Raab auf die Konsumvereine ein, weder in zustimmendem Sinne, noch um die Konsumvereine zu verteidigen. Das kann als ein Zeichen dafür gedeutet werden, daß die Worte des Abgeordneten Raab im Deutschen Reichstage nicht sonderlich schwer in die Wagschale fallen. Erst in der 28. Sitzung

vom 18. April wandte sich der sozialdemokratische Reichs= tagsabgeordnete Schmidt=Berlin gegen die Raabschen Ausführungen, die er entschieden zurückwies.

Das preußische Abgeorbnetenhaus hat in jedem Jahre bei Gelegenheit des Stats der Preußischen Zentralgenossenschafts= taffe seine Genossenschaftsbebatte. Hier ist es speziell der ton ser= vative Abgeordnete Hammer, der neben den Angriffen auf den Allgemeinen Verband der beutschen Erwerbs= und Wirtschafts= genossenschaften auch ben Speer seiner Rebe gegen die Konsumvereine zückt. Die Kreditgenossenschaften des Allgemeinen Verbandes nimmt der Abgeordnete Dr. Crüger in Schut, für die Konsumvereine pflegt im preußischen Abgeordnetenhause gewöhnlich niemand einzutreten, obwohl eine ganze Anzahl Direktoren und andere Funktionäre land= wirtschaftlicher genoffenschaftlicher Verbande einen Sit in diesem Hause Der Abgeordnete Hammer selbst ist Vorsitzender des Verbandes kleingewerblicher Genossenschaften. Das, was man genossen = schaftliche Solibarität nennt, scheint ihm jedoch fremd zu sein. Auch ist es eine eigentümliche Konsequenz, die Konsumvereine der Neinen Gewerbetreibenden und Landwirte mit allen Mitteln fördern helfen, die Genossenschaften der Arbeiter und Beamten bagegen bis auf den Tod bekämpfen. In allerjüngster Zeit scheint erfreulicherweise der Abgeordnete Hammer eine objektivere Stellung zu der Konsum= genossenschaftsbewegung gewonnen zu haben.

Von Zentrumsseite ift es ein katholischer Geistlicher, Herr Dr. Engel, ber mit der Bertretung der Interessen kleiner Gewerbetreibender und beren Genossenschaften, speziell der kleinen Händler, sich vielsach gegen die Konsumvereine wendet. Sein in zweiter Auflage erschienenes Wert "Detaillistenfragen", Neue Aufgaben des Kleinshandels (München-Gladbach 1907), ist in der "Konsumgenossenschaftslichen Rundschau", Jahrgang 1907, Nr. 16, von Prosessor Dr. Stausdinger einer kritischen Besprechung unterzogen worden. Prosessor Staudinger stellt sest, daß Dr. Engel den Glauben zu erwecken sucht, als ob die wirtschaftliche Umwandlung, welche die Genossenschaft innerhald des ihr zugängigen Bereiches auf dem Boden der heutigen Rechtssordnung erstrebt, dasselbe besage wie eine politische Umordnung dieser Rechtsordnung selbst, und daß der Versasser unter dem Scheine der Objektivität alle sene Verdächtigungen gegen die Konsumvereine suggeriert, welche andere offen äußern.

Innerhalb der Zentrumsparte jeigt sich im allgemeinen gegenüber der Genossenschaftsbewegung eine zwiespältige Haltung. Während die Genossenschaften der Landwirte und kleinen Gewerbetreibenden von der ganzen Partei einheitlich gehilligt und deren Interessen gefördert werden, tritt unter dem Druck der katholischen Arbeitervereine für die Konsumgenossenschaftsbewegung nur ein kleiner Teil

bes sozialen linken Flügels ber Zentrumspartei ein.

Die liberalen Parteien stehen der Konsumgenossenschafts= bewegung im allgemeinen nicht unfreundlich gegenüber. Die süb= beutsche Bolkspartei und die durch die national=soziale Partei regenerierte freisinnige Bereinigung sind sogar ausgesprochen konsumvereinsfreundlich. In der freisinnigen Volkspartei sindet sich dagegen vort, wo die Angehörigen des alten Mittelstandes die Hauptmitgliedschaft zu dieser Partei stellen, eine unverhüllte Abneigung gegen die Konsum= vereine, die öster zum offenen Ausdruck gekangt.

Anf dem zweiten ordentlichen Delegiertentag des Wahlvereins der Liberalen, der im April 1907 in Berlin stattfand, wurde folgender Antrag des Vorstandes angenommen:

"Die freisinnige Vereinigung im Preußischen Abgeordnetenhause wird ersucht, in Gemeinschaft mit den beiben anderen liberalen

Fraktionen dahin zu wirken:

1. daß der genossenschaftlichen, insbesondere der konsumgenossenschaftlichen Arbeiterbewegung weder auf gesetzeberischem (Umsatzeuer), noch auf verwaltungsmäßigem (Verbot des Beitritts für Staatsangestellte) Wege Hindernisse vereitet werden;

2. daß die staatsbürgerliche Freiheit der Arbeiter und Angestellten in staatlichen Betrieben keinen unzeitgemäßen und unberechtigten Be-

schränkungen unterworfen werde."

Die bayerischen Liberalen forverten in ihrem Mirnsberger Programm vom 9. Januar 1905 sogar den weiteren Aussbau der genossenschen Stelichen Organisationen, darunter auch der Konsumvereine. Tropdem begann der steberale Kansbidat des zehnten bayrischen Wahlsreises in seiner ersten Wählerverssammlung heftig gegen die Konsumvereine zu polemisieren. Als er barauf ausmerksam gemacht wurde, daß er sich mit seinen Anschauungen in krossem Widerspruch zu der bisherigen Haltung der Liberalen zur Genossenschaftsbewegung befinde, konstatierte er nochmals, daß er ein ganz entschiedemer Gegner der Konsumvereine sei, die eine wirtschaftsliche Gefahr bedeuten und ihren Mitgliedern nicht die mindesten Vorzteile böten.

Der liberale Wahlverein für Duerfurt beantragte zum Parteitage der freisinnigen Volkspartei, den Sat des Programmes "Förderung des Genossenschaftswesens" zu streichen. Falls dieser Antrag abgelehnt werde, sollte der Sat dahin verstanden sein, daß unter Förderung des Genossenschaftswesens nicht die Hergabe staatlicher finanzieller Mittel und die gesetliche Billigung der Nebenbeschäftigung von Staatsbeamten, Geistlichen und Lehrern in Genossenschaften zu verstehen sei.

Daß liberale und freisinnige Zeitungen in entschiedener Weise gegen die Konsumgenossenschaftsbewegung Stellung nehmen und ste bekämpfen, kommt gar nicht selten vor, doch können wir die Parteien nicht basür verantwortlich machen, wenn Redakteure ihrer Zeitungen das eigene Programm nicht kennen.

Eine große Genossenschaftsbebatte hatte der württem = bergische Landtag am 28. und 29. Mei 1907. Hier stellte namens des Bauernbundes und der Ronservativen der Abgeordnete Hiller den Antrag, die Konsumvereins = Großbetriebe

unter die gestaffelte Warenhaussteuer zu stellen und den Beamten die Teilnahme an der Lettung und Verwaltung von Konsumvereinen zu untersagen, bzw. ben Beamten zu empfehlen, sich von den Konfum: vereinen überhaupt fernzuhalten. Gegen ben Antrag sprachen in ent= schiedener Weise der Oberbürgermeister von Eklingen, Abgeordneter Mühlberger, namens der deutschen Partei und der Setretar Feuerstein namens ber sogialbemotratischen Der Zentrumsabgeordnete Herbster nahm zu ber Frage Partei. der Beteiltzung der Beamten an den Konsumvereinen feine Stellung. Entschieben ablehnend verhielt sich ber Staatsminister v. Pisch ec, dessen Rede weiter unten wiedergegeben wird. Sämtliche Anträge wurden abgelehnt. Für den Antrag Hiller stimmten nur die Antragsteller, ber Bauernbund und die Konfervativen, für den Teil bes An= trages, der den Beamten die Teilnahme an der Leitung und Verwaltung von Konsumvereinen untersagen wollte, auch das Zentrum. Ganz unverständlich ist es, daß der württembergische Bauernbund, der nach seinem Namen zu urteilen, doch die Interessen der bauerlichen Landwirtschaft vertreten soll, fich gur Befämpfung ber Konsumvereine miß= brauchen läßt.

Allerdings nimmt eine ausgesprochen konsumvereinsseindliche Haltung auch der Bund der Landwirtschaft, sondern aus geschieht aber auch nicht im Juteresse der Landwirtschaft, sondern aus politischen Erwägungen. Der Bund der Landwirte sucht den städischen alten Mittelstand an seine Fahnen zu fesseln, um die Jahl seiner Stimmen zu vermehren, und dazu ist ihm eine ausgeprägte Konsumvereinsseindschaft gerade gut genug. Bur Förderung der Interessen seiner landwirtschaftlichen Mitglieder hat der Bund der Landwirte selbst zahlreiche Genossenschaften gegründet, die in umsanzreicher Weise den Warenseinkanf und verkauf betreiben und somit dieselbe soziale Wirkung aussiden, die der Bund der Landwirte den Konsumvereinen zum Vorwurf macht. Daß der landwirtschaftlichen Genossenschaftsbewegung die Unterdrückung der Konsunvereine zum größten Rachteil gereichen würde, scheint man in der Leitung des Bundes der Landwirte noch nicht einzusehen.

Unter den neugegründeten politischen Bereinen ist es namenilich der Reichsverband zur Bekämpfung der Sozial= demokratie, der auch in der bei ihm üblichen und daher einer Charakteristik nicht näher bedürsenden Weise gegen die Konsumvereine hett. Ernst zu nehmen sind diese Angriffe ebensowenig, wie die des Reichsboten und anderer Zeitungen gleicher Richtung, die an einem ansgesprochenen Konsum vereinskoller leiden.

In Landing des Großherzogtums Sachien=Weimar= Eisenach, richtete der Oberlandesgerichtstat Freiherr von Richthofen folgende Anfrage an das Staatsministerium:

"Im Mai 1905 haben die Vorstände der Rabattspardereine von Weimar, Sisenach, Jena, Blandenhain und Aranichfeld eine Eingabe an die Regierung gerichtet und darauf hingewiesen, daß die Lage der Kleinhändler der

Rolonialwaren- und Lebensmittelbranche immer schwieriger wird und hauptsächlich auf die Konsumvereine zurüczuführen ist. Sie haben dargelegt, daß die Konsumbereine durch große Konkurrenz und durch ihre Berbindung mit der Sozialbemokratie eine weitgehende Gefahr bedeuten. Die Petenten haben den Antrag gestellt, das Staatsministerium wolle darauf hinwirken, daß sich Beamte von der Leitung und möglichst auch von der Mitgliedschaft in den Konsumbereinen fernhalten möchten. Beimax, Eisenach und Jena sind die letzten Aufsichtsratsmitgliederverzeichnisse beigelegt worden, wobei sich ergab, daß teilweise auch Staatsbeamte daran beteiligt find, aber auch solche Personen, die als sozialdemotratische Agitatoren bekannt sind. Die Rabattsparvereine haben eine Antwort nicht erhalten. Das Interesse besteht in dieser Angelegenheit bei den Beteiligten noch fort, besonders da seit 1905 das Bestreben der Sozialdemokratie immer deutlicher hervortritt, in den Konsumbereinen noch stärkeren Ginfluß zu erhalten. Es kommen wichtige Interessen in Frage. Wenn ich auch keineswegs den Beamten ihre Lebenshaltung erschweren möchte und auf dem Standpunkt stehe, der Staat muß seinen Beamten genügende Besoldung geben, so müssen die Beamten sich aber anderseits Bestrebungen fernhalten, die das Staatswohl gefährden. Ich meine, daß die Staatsregierung zu dieser Frage Stellung nehmen soll. Ich stelle deshalb an die Großherzogliche Staatsregierung die Anfrage, welche Haltung sie dieser Frage gegenüber einzunehmen gedenkt."

Als Jurist sollte Freiherr von Richthofen wissen, daß Konsumpereine, falls sie, wie er behauptet, in Verbindung mit der Sozialdemokratie stehen, auf Grund des § 81 des Genossenschaftsgesetzes aufgelöst werden. Die Denunziation der Aufsichtsratsmitglieder der Konsumpereine in Weimar, Sisenach und Jena ist eine Handlung, die dem Oberlandesgerichtsrat Freiherrn von Richthofen sicher keinen Ruhm einbringt. Mit den in der Richthofenschen Anfrage enthaltenen Unterstellungen beschäftigte sich die Generalversammelung des Konsum vereins für Weimar am 19. März, indem sie folgende Verwahrung annahm:

"Die heute, den 19. März. tagende Generalbersammlung des Konsumvereins Weimar, e. G. m. b. H., nimmt Stellung gegen die Ausführungen des Landtagsabgeordneten Herrn v. Richthofen in der Sitzung des Landtages am 16. März d. J. Sie erklärt, daß die Ausführungen nicht auf sachlich richtiger Kenntnis des Wesens und der Geschichte der Konsumbereine und ihrer geseklichen Grundlage sowie auf nicht folgerichtigem Denken beruhen. Sie legt Verwahrung ein gegen die Behauptung, daß genossenschaftliche Bestrebungen wie die Konsumbereine das Staatswohl gefährden. Sie findet in der Abtrennung der konsumgenossenschaftlichen Bestrebungen von den auf gleicher Grundlage beruhenden landwirtschaftlichen Genossenschaften sowie den genossenschaftlichen geschäftlichen Ringvildungen der Rabattsparbereine, Einkaufsvereine, Innungen usw. eine willkürliche Rechtsbeugung, die geeignet ist, zweierlei Staatsbürger, nämlich bevorrechtigte und benachteiligte, zu schaffen. Die Generalversammlung gibt ferner ihre Meinung dahin kund, daß nicht die Konsumbereine den sozialen Frieden ftoren, sondern im Gegenteil die obengenannten geschäftlichen Genossenschaften, welche Herr v. Richthofen vertreten hat. Sie spricht die Hoffnung aus, dak die Bebörden es ablebnen, für den Profit einer kleinen Genossenschaft zu arbeiten, vielmehr auf dem bisherigen Gesetesboben verharren werden. Sie verurteilt zum Schluß auf das entschiedenste das verheterische, angeberische Borgehen der Geschäftsgenoffenschaften, ebenso wie ben Eingriff in die berfassungsmäßigen Rechte der Beamten daburch, daß diesen der Eintritt in die leitenden Organe der Genossenschaften verwehrt werden foll."

In der 17. Sitzung der Hamburger Bürgerschaft vom 22. April brachte der Linken angehörige Abgeordnete Heflein folgenden Antrag ein:

"In Erwägung, daß bei der allgemeinen Sympathie der Bürger für die Aufbesserung der Beamtengehälter es von den Detaillisten und Gewerbetreidenden schwer empfunden wird, daß ihnen durch die Beamten-Konsumbereine ein großer Teil des Berdienstes entzogen wird, und in sernerer Erwägung, daß den Beamten durch ihren Einkauf in den Konsumbereinen nur ein ganz minimaler Vorteil zu teil wird, während wirtschaftlich durch die Ausbedung der Konsumbereine oder durch den eingeschränkten Einkauf in denzelben für das Bürgertum im allgemeinen ein bedeutender Vorteil entsteht, beantrage ich, daß dei ebentueller Riedersehung einer gemeinschaftlichen Kommission von Mitgliedern des Senats und der Bürgerschaft dieselbe beauftragt werde, auch diese Frage in den Kreis ihrer Beratung zu ziehen."

Dieser Antrag spricht in seiner naiven Unverfrorenheit gegen sich selbst. Die Gewährung eines Gehaltes, welches den Beamten ermöglicht, standesgemäß, rechtschaffen und pflichteifrig zu leben, ist eine selbstverständliche Pflicht des Staates. Daraus erwächst dem Staat durchaus nicht das Recht, in die wirtschaftliche Freiheit der Beamten, zu kausen, wo sie wollen, einzugreisen. Noch ungehöriger ist es, einen solchen Singriff zugunsten einer kleinen Anzahl von Steuerzahlern zu sordern, während es doch die Gesamtheit der Bürger ist, welche die Steuern, woraus die Beamtengehälter bezahlt werden, aufdringt. Bemerkt muß sedoch werden, daß in der Hamburger Bürgerschaft vielsach die Linke die Rechte ist und umgekehrt, d. h. die Mitglieder der rechten Partei sind in manchen wirtschaftlichen Dingen weitsichtiger und liberaler als die Angehörigen der liberalen Linken, in deren Reihen das kurzsschiege Hausbesitzertum seinen unheilvollen reaktionären Sinsluß ausübt.

Genossenschaftsbebatten fanden ferner in den ersten Monaten des Jahres 1908 in den Landtagen Preußens, des Königreichs Sachsen und des Großherzogtums Sachsen Weimar statt. Die Berücksichtigung dieser Debatten gehört nicht in den Bericht für das Jahr 1907. Ich werde jedoch weiter unten einige wichtige Neußerungen von Staats=ministern über die Genossenschaftsbewegung wiedergeben.

Auch im verslossenen Jahre hat wieder eine Anzahl von Behörden, namentlich Eisenbahnbehörden, sich für berechtigt gehalten, den unter-

Die Stellung der Behörden zu der Genoffenschaftsbewegung. stellten Unterbeamten und Arbeitern, manchmal sogar deren Frauen, die Mitgliedschaft in einem Konsumverein zu verbieten. Auch städtische Behörden haben in konsumvereinssfeindlicher Weise Stellung genommen. In allen solchen Fällen ist dem von einem solchen Verbot betroffenen Konsumverein

zu empfehlen, sich beschwerbeführend an die vorgesetzte höch fte Behörde zu wenden.

In früheren Sekretariatsberichten habe ich darauf hingewiesen, daß den städt ischen Arbeitern in Dresden den Beitritt zu den dortigen Konsumvereinen verboten worden sei. Am 27. Oktober 1903

wurde bestimmt, daß die ständigen Arbeiter am nächsten Kündigungstermin und spätestens am 31. Dezember 1905 aus den Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften ausscheiden sollten. Erst nach längerem Zögern hatte der Rat diesem von der Mehrheit der Stadiverordneten gesaßten Beschluß zugestimmt. Schon in der Durchsührung dieser Ansordnung zeigten sich Schwierigkeiten. Es wurde von den städtischen Arbeitern gesordert, daß sie kündigung bzw. Ausgade ihrer Mitzgliedschaft bei dem Konsumverein nachweisen sollten. Die Lorstände der Konsumvereine weigerten sich selbstverständlich, solche Bescheinigungen auszustellen. Darauf gab sich der Staat mit einer schriftlichen Erklärung des Arbeiters über seinen Austritt oder seine Kündigung zustrieden.

In vielen Fällen traten jett die Frauen der städtischen Arbeiter den Konsumvereinen als Mitglied bei. Ein Ausschuß zur Vorberatung von Angelegenheiten der Ortsverfassung, der sich damit beschäftigte, lehnte es ab, das Verbot des Beitritts zum Konsumverein für die städtischen Arbeiter dahin zu erweitern, daß auch deren Chefrauen oder andere Familienangehörige dem Verbot unterworfen sein sollten. Diesem Beschluß trat der Gesamtrat bei und beschloß zugleich, die Frage auch des Verbots der Beteiligung der städtischen Beamten und Lehrer an Erwerbs: und Wirtschaftsvereinigungen nicht weiter zu verfolgen. Damit war den Beamten und Lehrern volle Freiheit gegeben, sich einem Ronsumverein anzuschließen und auch die städtischen Arbeiter konnten durch ihre Frauen ober andere, die Wirtschaft führende Familien= angehörige aus den Konsumvereinen Waren beziehen. Das Verbot war unwirksam. Daher entschloß sich ber Rat, bei Gelegenheit einer Abanderung der städtischen Arbeiterordnung, das Verbot der Beteiligung der ständigen städtischen Arbeiter an den Konsumvereinen zu beseitigen, und am 7. Februar 1907 traten auch die Stadtverordneten dem Beschlusse bei. Das Dresdner Beispiel zeigt wieder einmal, daß der Kampf gegen die Konsumvereine mit Gewaltmitteln keinen Erfolg verspricht. Bon dem Berzicht auf die Unterdrückung der Konsum= vereine burch Gewaltmittel bis zur Anerkennung der segensreichen Tätigkeit der Konsumvereine für die breiten Massen der Minder= und Unbemittelten ist jedoch ein weiter Weg; immerhin ist zu hoffen, daß auch dieser Weg noch zurück= gelegt wirb.

Gelegentlich des 25 jährigen Jubiläums des Verbandes pfälzischer landwirtschaftlicher Genossenschaften, vom 1. und 2. Juni 1907, erklärt Regierungsbirektor Conrad, daß das Genossenschaftswesen, der genossenschaftliche Gebanke, einer der bedeutungsvollsten Impulse unseres Wirtschaftslebens sei. Hiergegen gleichgültig zu sein, wäre einsach eine Pflicht verzaelsens geisen heit für eine Regierung. Da der Hinweis auf die Genossenschaftsbewegung ohne Sinschaftung gegeben wurde, so dürste anch die Konsungenossenschaftsbewegung wit einbegriffen sein.

Die Regierung von Sach sen = Weimar gab infolge des bereits erwähnten Antrages des Freiherrn von Richthofen in der kurzen Herbstiession des Landtages am 2. November 1907 folgende Entsichließung bekannt:

"Auf Grund der Eröxierungen, welche aus Anlaß der Interpellation des Abg, Frhrn. v. Richthofen vom 16. März d. J. in betreff der Frage der Beteiligung von Beamten und Lehrern an Konsum- und anderen ähnlichen Bereinen angestellt worden sind, hat man es nicht für angezeigt halten können, Staatsbeamten und Lehrern die Mitgliedschaft in Konsum- und ähnlichen Bereinen oder die Annahme von Aufsichtsratsstellen im solchen Bereinen zu verbieten."

In der Konsumvereinsdebatte des württembergischen Landtages am 29. Mai 1907 äußerte sich der Minister von Pischekwie folgt:

"Weine Herren! Bas die Unterwerfung der Konsumbereine unter die Barenhaussteuer betrifft, so sprechen sich die Rotive zum Gemeindesteuergeset dahin aus, daß die Konsumbereine dann der Barenhaussteuer zu unterwerfen sind, wenn sie einen den Barenhäusern ähnlichen Betrieb einführen. Und in dem Kommissionsbericht der Zweiten Lammer zu dem Entwurf des Gemeindesteuergesetzes ist wörtlich gesagt:

"Die allgemeine Stimmung ging dahin, daß die Konsumbereine nicht unter die geplante Sondersteuer fallen sollen, solange sie nur Bedarfsartitel des täglichen Gebrauchs absehen."

Ebenso ist in dem Kommissionsbericht der Ersten Kammer gesagt:

"Hiernach wird, wenn der Begriff des Warenhauses auf den Konsumberein zur Anwendung gebracht werden soll, zugleich die Vereinigung des Verkaufs der Varen in den entsprechenden Betriebsstätten zu verlangen sein."

Diese Ausführungen haben die Zustimmung sowohl der Regierung als der Stände gefunden. Es hat denn auch der Gemeinderat in Stutigart, als der Stutigarter Konsumberein sich den Verkauf von Schuhwaren und den Bertrieb von Bollwaren beilegte, es abgelehnt, den Konsumverein nunmehr der Warenhaussteuer zu unterwerfen. Daß die Grenze, wo ein Konfumberein wirklich etwa einen Warenhausbetrieb eröffnet, hier und da schwer zu ziehen ift, ift zuzugeben. Die Schwierigkeit wird namentlich dann eintreten, wenn der Konsumberein über den Vertrieb von blogen Bedarfsartikeln für den alltäglichen Haushalt hinausgeht und sich auch sonstige Baren beilegt, und wenn er weiterhin in den Kreis seiner Geschäfte Produktionsbetriebe wie Bäckerei, Obstmosterzeugung und dergleichen aufnimmt. Ich möchte auch nicht bestreiten, daß die Konsumbereine, die einen ausgedehnten Mitglieberkreis haben, den Betrieb der kleinen Detailgeschäfte vielfach, und zwar erheblich mehr als es durch die Warenhäuser geschieht, beeinträchtigen. Aber die Frage ist eben die, ob die Schädigung der kleinen Detailgeschäfte einen ausreichenben Grund dafür abgibt, die Konsumbereine einer Ausnahmebesteuerung zu unterwerfen. Diese Frage haben bisher Regierung und Stände verneint, und ich stehe auch heute noch auf diesem Standpunkt, Ich kann mich enthalten, im einzelnen darauf einzugehen, daß die Konsumbereine eine rechtlich burchaus statthafte Förberung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder bieten, daß sie regulierend auf die Preise einwirken und einem allzugroßen Unternehmergewinn entgegentreten, daß sie durch das Krinzip der Barzahlung zur Sparsamteit erziehen, daß sie überhaupt dem allgemeinen Grundsat entsprechen, daß man wirtschaftliche Erfolge erzielen foll unter möglichter Ersparung bon Kapital, Arbeitund Zeit, und daß fle unter Umftanden eine fehr erwünschte Baffe gegen die Truste und Syndikate bilben, namenilich dann, wenn sich diese auch der Lebensmittelversorgung des Volles zuwenden wollten. Daß den Vorteilen der Konsumbereine auch Nachteile gegenüberstehen, das läßt sich ja nicht bestreiten. Aber wenn der von Herrn

Abg. Körner neulich angeführte Satzrichtig ist, daß eine Genossenschaft nur dann gut ist, wenn sie vielen nüßt und nur einzelne benachteiligt, so müßte von diesem Sate aus gerade der Herr Abg. Körner ein Lobredner der Kon--sumbereine werden. (Sehr richtig! links, Heiterkeit.) Denn es läßt sich nicht verkennen, daß ein gut geleiteter und gute Waren absetzender Ronsumberein bielen Tausenden seiner Mitglieder nütt, und daß diesem Ruten doch nur die Schädigung einer relativ recht kleinen Zahl von Detailhändlern gegenübersteht. (Sehr richtig!) Außerdem ist es offenbar ein Widerspruch, wenn man einerseits die Konsumvereine mit Zeuer und Schwert bekämpft und anderseits den landwirtschaftlichen Einkaufsgenossenschaften das Wort redet. Der Reichsverband der Deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften hat im Jahre 1904 einstimmig Ausführungen und Anträge zugunsten der landwirtschaftlichen Genossenschaften und gegen den Detailhandel gutgeheißen, die mit dem gleichen Rechte auf die Konsumbereine angewendet werden können. (Sehr richtigl links.) In denselben heißt es unter anderem:

Angesichts dieser Borgänge erschallt freilich die beliebte Rlage, die festeste Säule der Staats- und Gesellschaftsordnung — "der Mittelstand" — werde vernichtet. Zunächst ist klar, daß der Landwirt doch auch zum Wittelstand gehört und die Erhaltung eines gesunden, lebenskräftigen Landwirtstandes zum mindesten eine gleich dringliche Forderung wohl-verstandener Mittelstandspolitik darstellt. Im übrigen werden viele gestehen, daß jene Art des "Mittelstandes", das Händlertum, in unserer heutigen Wirtschaftsordnung einen etwas ungebührlich großen Raum einnimmt. In der Zeit von 1882 bis 1895 hat sich die Zahl der Händler relativ viermal so schnell wie die Bevölkerung vermehrt. Diese Zunahme der nicht der Warenproduktion, sondern nur ihrer Vermittlung dienenden Bevölkerungsgruppe läßt sich nicht ohne weiteres als eine erfreuliche Erscheinung ansprechen. Wer die Verhältnisse unseres Rleinhandels in Stadt und Land unbefangen beurteilt, muß zugeben, daß es sich häufig um recht überflüssige Existenzen handelt, deren Beseittgung keinen Berlust für die Bolkswirtschaft bedeutet; die Volkswirtschaft im ganzen gewinnt dadurch nur.

Dann wurde einstimmig von dem zahlreich besuchten 20. Deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaftstag beschlossen, zu erklären:

- 1. Die neuerdings besonders heftigen Angriffe des Handels gegen die landwirtschaftlichen Genossenschaften sind nur der Ausdruck einseitigster Interessenvertretung und entbehren volkswirtschaftlicher Berechtigung.
- 2. Demgemäß sind alle Bestrebungen, die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Genossenschaften, sei es auf gesetzgeberischem, sei es auf administrativem Wege durch besondere Ausnahmebestimmungen einzuschränken, entschieden abzulehnen.

Reine Herren! Ich will mich nicht ohne weiteres mit diesen Ausführungen identifizieren, aber ich mache darauf aufmerksam, daß das, was hier zugunsten der land wirtschaftlichen Genossenschaften und gegen den Detailhandel gesagt wird, mit dem gleichen Rechte von den Konsum vereinen und gegenüber der Konkurrenz des Detailhandels meines Erachtens gesagt werden kann.

Irgendeine Bedorzugung genießen in Württemberg die Konsumbereine nicht, sie klagen vielmehr darüber, daß sie den Genossenschaften gegenüber benachteiligt seien. Es wäre gewiß nicht wünschenswert, wenn die Konsumbereine allmählich den Privatbetried unterdrücken und eine Monopolstellung einnehmen würden; allein, davon ist ja, dis jetzt jedenfalls, keine Rede. Der Eigenbetried hat gegenüber dem genossenschaftlichen Betried immer auch manchen Vorzug. Und es können ja auch die minder kapitalkräftigen Einzelkausselleute sich zu Einkauf en sich auf so en offenschaft en zusammentun. Unsere Rleingewerbetreibenden sind ja auch auf dem Wege hierzu.

Der Antrag Hiller kommt sobann zu dem weiteren Bunsche, es möge die Regierung die Beamten von dem Beitritt und von der Mitwirkung an den Konsumvereinen möglichst zurückhalten. Die Regierung hat sich disher auf den bekannten Standpunkt gestellt, daß sie den Beamten von der siebten Kangstuse auswärts die nach dem Beamtengesetz erforderliche Genehmigung zum Eintritt in den Vorstand oder in den Aufsichtsrat eines Konsumvereins nicht erteilt, daß sie dagegen dei Beamten von der achten Kangstuse abwärts im einzelnen Falle darüber entscheidet, ob die Genehmigung erteilt werden kann oder nicht, und daß sie, was den Beitritt von Beamten zu Konsumvereinen als einsache Mitglieder betrifft, den Beamten irgendwelche Berhaltungsmaßregeln nicht gibt, sondern das dem Ermessen und den Verpältnissen der einzelnen Beamten überläßt. (Sehr richtig! links.) Seitdem wir uns das letzte Mal über diese Frage unterhalten haben, ist mir nicht bekanntgeworden, daß sich Verhältnisse ergeben hätten, welche eine Aenderung dieser von der Kammer gebilligten Grundsätze erforderlich machen würden.

Ein Berbot, den Konsumbereinen beizutreten, wäre ein unerträglicher und unbegründeter Eingriff in die persönliche Freiheit der Beamten. Es sind mir von Bezirksbeamten wiederholt Klagen zugekommen, daß die Detailhändler auf dem Lande differenzieren in der Preißberechnung für ihre Kunden, daß gefragt wird, wenn ein Dienstbote kommt: für wen ist es? Wenn es dann heißt: "für die Frau Oberamtmann", wird der Preiß um 10 oder 15 pzt. höher bestimmt als sonst. (Seiterkeit.) Wenn schließlich auf die Bestrebungen der Sozialdemokratie hingewiesen wird, die Konsumbereine unter ihren Einfluß zu bekommen, so scheint mir — ich sehe ganz ab von der Frage, ob die Annahme begründet ist oder nicht — die gewünschte Abhaltung der Beamten von dem Eintritt in die Konsumbereine die möglichste Einschränkung des Einflusses der Sozialdemokratie auf die Konsumbereine nicht zu erreichen, sondern eher das Gegenteil. (Sehr richtig! bei der Volkspartei.)"

Nonsumgenossenschaftsbewegung gab der Handelsminister von Delbrück in der Sitzung vom 1. Februar 1908 folgendes bekannt:

"Herr Hammer ist dann wieder auf das vielbesprochene Thema der Konsumbereine gekommen. Diese Frage in einer allen Parteien genehmen Weise zu regeln, ist nicht ganz leicht. (Abgeordneter Dr. Schröber, Kassel: Sehr richtig!) Wir sind von der Auffassung ausgegangen, daß die Ronsumbereine für die unbemittelten Stände vielfach ein wirtschaftliches Bedürfnis sind. Wir haben, um das Entstehen dieser Vereine zu ermöglichen, unsere Beamten, Lehrer usw. angewiesen und angelernt, die Rechenstellen und leitenden Posten in diesen Vereinen zu übernehmen, und ich bin, soweit man die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Konsumbereine überhaupt anerkennt, der Ansicht, daß wir jest nicht wohl in der Lage sind, den Beamten und Lehrern diese Befugnis, eine gemeinnütige Tätigkeit zu entfalten, zu entziehen. richtig!) Ob es nötig ist, daß höhere, gutbezahlte Beamte in Beamtenkonsumvereinen kaufen, ift eine Frage des Taktes des einzelnen. Ich habe es persönlich nie getan; aber einen Zwang nach dieser Richtung auszuüben, bin ich nach meiner Meinung völlig außerstande."

Als darauf sich die Debatte den Handwerkergenossen = sich aften zuwandte, antwortete der Minister von Delbrück wie folgt:

"Ich habe vergessen, daß ich, um vollständig zu sein, noch erwähnen müßte, daß nach einer Mitteilung des Herrn Staatssekretärs des Reichsnarineamts die Heranziehung von Handwerkervereinis
gungen bei der Beschaffung von Bedarssgegenständen im Bereiche der Veichsmarineber auf die Gebiete der Wäschewirtschaft für die Garnison- und Lazaretthaushalte und auf dem Gebiete des Bekleidungswesens hinsichtlich der Deckung des ganzen Bedarss

an Leder stattfindet. Der Bedarf für den Garnison- und Lazaretthaushalt an Wäsche und Wolldeden wird fast ausschließlich bei der Hausindustrieorganisation für Handweberei in Schlesien in Keinerz-Berlin beschafft. Auch die Massenlieferungen an Seidentuch (für Kartuschbeutel usw.) sind dieser Organisation übertragen. Bei der Deckung des Bekleidungsbedarfs der Marinemannschaften wird normal der ganze Lederbedarf bei der hannöberschen Gewerbebereinigung gedeckt."

Der säch sische Landtag beschäftigte sich am 10. März 1908 mit einer Interpellation Goldstein, worin er an die Regierung die Anfrage stellte, ob der Erlaß, wonach die Angestellten der Bahnen bzw. deren Schefrauen, welche den Konsumvereinen angehören, zum Austriti aufgefordert wurden, von der königlichen Direktion der Staatsbahn ausgegangen sei. Auf diese Interpellation gab der Finanzem in ist er Dr. von Rüger folgende Antwort:

"Meine Herren! Es hat sich vor einiger Zeit der Verband sächsischer Rabattsparvereine an die Regierung gewandt mit einer Eingabe, in der gegen den Zusammenschluß der Beamtenschaft zu Konsumvereinen und sonstigen wirtschaftlichen Vereinigungen Stellung genommen wird. Dieser Vorgang gab dem Finanzministerium Veranlassung, zunächst einmal zu erörtern, in welchem Umfange denn die Veteiligung der Angestellten bei der Staatseisenbahn — um diese handelt es sich nach der Anfrage nur — an Konsumvereinen überhaupt stattfinde.

Nun sind deshalb Befragungen vorgenommen worden, und zwar, wie ich annehmen muß, nicht in durchaus geschickter, der Absicht der Regierung entsprechender und speziell mit den Ansichten des Finanzministeriums übereinstimmender Weise. Es ist hieraus das Gerücht entstanden, als beabsichtigte die Staatseisenbahnverwaltung ihre Beamten und deren Frauen zum Austritte aus den Konsumbereinen zu veranlassen. Dies Gerücht entbehrt seder Begründung. (Hört!) Vielmehr steht die Regierung nach wie vor auf dem Standpunkte, daß ihren Beamten der Beitritt zu den Konsumbereinen im allgemeinen nicht versagt werden kann und soll. (Sehr richtigt)

Anderseits muß aber auch das Finanzministerium, und zwar in voller Uebereinstimmung mit dem Ministerium des Innern, es als durchaus erwünscht ansehen, daß der Mittelstand, und das ist hier der Stand der kleinen Gewerbetreibenden, lebenskräftig und leistungsfähig bleibt (Sehr richtig!), und ebenso bin ich, wie dies auch der Herr Minister des Innern schon in diesem hohen Hause erklärt hat, der Meinung, daß die Vildung von Konsumbereinen durch Beamte und damit der Wettbewerb gegen den Kleinhandel verwaltungsseitig in keiner Weise weder mittelbar, noch unmittelbar gefördert werden soll. Es soll sich vielmehr die Verwaltung solchen Vereinigungen gegenüber durchaus neutral verhalten, und sie soll insbesondere nicht dulden, daß etwa Staatsbeamte einen Teil ihrer Amiszeit der Erledigung von solchen Vereinsgeschäften unenigelilich oder besonders billig zur Verfügung stellen. Ich möchte mich ebenfalls der Ansicht zuneigen, daß es wenigstens den bessergestellten Beamten kaum schwer fallen könnte, auf die Vorteile, welche der Warenbezug aus Konsumvereinen bietet, zu verzichten (Sehr richtig!), und durch anderweite Decung der Bedürfnisse zur Kräftigung des Wittelstandes im Kleinhandel und Rleingewerbe beizutragen. Dagegen dürfte doch den unteren Beamten und Arbeitern die Erleichterung der Birtschaftsführung und die Berbilligung des Haushaltes, bie sie bei Beteiligung an Konsumbereinen bis zu einem gewissen Grabe erreichen werben, nicht zu miß. gönnen sein. (Sehr richtig!) Wollte man den kleineren Beamten und Arbeitern die Berbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage durch Beitritt zu einem Konsumberein unbedingt untersagen, so könnte daraus die sehr unliebsame Folgerung gezogen werden, daß die Verwaltung den Betreffenden auf andere Beise Ersatz schaffen und ihrerseits Vorkehrungen treffen möchte, die den Staatsbediensteten den Bezug gewisser Waren erleichtern. Damit wäre aber selbstverständlich den privaten Gewerbetreibenden noch weit weniger gedient.

Hat hiernach das Finanzministerium dem ihm unterstellten Gisenbahnpersonal grundsätlich keine Schwierigkeiten in den Weg gelegt, wenn es den Konsumbereinen beitreten wollte, so hat es doch auch anderseits keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, daß diese Beteiligung an Vereinen der fraglichen Art eben nur rein wirtschaftlichen Zwecken dienen darf, und daß die Beteiligung sofort verboten werden würde, wenn der Versuch gemacht werden sollte, das Eisenbahnpersonal unter dem Decmantel wirtschaftlicher Bestrebungen in den Kreis politischer Agitationen hineinzuziehen. (Sehr gut!) Sie wissen, daß bei der Staatseisenbahnverwaltung im Interesse der unbedingt nötigen Disziplin keine Beteiligung an den sozialdemokratischen Bestrebungen geduldet werden kann und daß unnachsichtlich die Entfernung eines jeden Eisenbahnbediensteten verfügt wird, der sich an der Agitation in sozialdemokratischem Sinne beteiligt. Lediglich als Konsequenz dieses Grundsatzes stellt es sich dar, wenn den Eisenbahnbediensteten, wie angebeutet, die Beteiligung an solchen Konsumvereinen verboten wird, deren Leitung in sozialdemokratischem Sinne agitiert und die Eisenbahnbediensteten den sozialdemokratischen Ideen dienstbar zu machen sucht. Die Staatseisenbahnverwaltung hält es für ihre Pflicht, ihre Angestellten, soweit nötig, hiergegen zu schüßen, um ihnen die sonst drohende Folge der Entfernung aus dem Dienst zu ersparen. Die Staatseisenbahnberwaltung ist schon einmal vor einigen Jahren in die Rotwendigkeit versett worden, ein Verbot der Beteiligung an der Filiale eines Konsumbereins auszusprechen, weil diese Zweigstelle von Persönlichkeiten geleitet wurde, die nicht die erforderliche Gewähr dafür boten, daß ausschließlich wirtschaftliche Bestrebungen bei der Verwaltung der Filiale Platz greifen würden. (Hört, hört!) Dieses Verbot wird heute noch aufrecht erhalten. Die Staatseisenbahnberwaltung wird in dieser Beziehung auch weiter die größte Bachsamkeit üben und nötigenfalls mit derselben Strenge einschreiten, wie es in dem einen Fall geschehen ift. Die Leitungen der Konsumbereine haben es also durcaus in der Hand, durch Beschränkung ihrer Tätigkeit aufrein wirtschaft-Liche Ziele ben eigentlichen Zweck jener Bereine voll zu erreichen und die Teilnahme daran auch ben Gisenbahnangestellten zu ermöglichen.

Ich darf mich also dahin zusammenfassen: Das Finanzministerium steht ebenso wie das Ministerium des Innern der Frage des Beitritts von Staatsbediensteten zu Konsumbereinen neutral gegenüber. Wie ich aber nicht wünschen kann, daß insbesondere die bessergestellten Beamten sich Konsumbereinen anschließen, so wird auch die Verwaltung niemals dulden, daß der Beitritt zu solchen Konsumbereinen erfolgt, von deren Leitern bekannt ist, daß sie in sozialdemokratischer Richtung agitatorisch tätig sind. (Lebhastes Bravol)"

Die 29. Sitzung der badischen Ständeversamm Iung, am 11. Februar 1908, beschäftigte sich u. a. mit einer Eingabe des deutschen Handwerks= und Gewerbekammertages, die Einschränkung der Beteiligung von Beamten an Konsumvereinen betreffend. Die Eingabe klang in folgende Bitte aus:

"1. Die Zweite Kammer wolle beschließen, daß § 12 des Beamtensgesetzs vom 24. Juli 1888 dahin erweitert werde, daß Beamten, und zwar aktiven sowohl wie pensionierten, der Eintritt in das Gründungskomitee, den Borstand, Berwaltungs- oder Aufsichtsrat aller auf Erwerd gerichteten Gesellschaften von der zuständigen Dienstbehörde zu versagen ist, falls durch die Tätigkeit dieser Gesellschaften nachweislich eine Schädigung der Erwerds-interessen anderer Bevölkerungskreise herbeigeführt wird;

2. die Hohe Kammer der Landstände wolle bei dem zuständigen Ministerium dahin wirken, daß sämtliche Staatsbehörden angewiesen werden, den Konsumbereinen und Konsumanstalten gegenüber den Grundsatz strengster Neutralität sestzuhalten und eine amtliche Unterstützung derartiger Veranstaltungen, sei es in sachlicher, sei es in persönlicher Hinssicht, zu unterlassen."

Die Kommission, die mit der Beratung der Petition betraut war, nahm Bezug auf ein Schreiben des Finanzministeriums vom 16. Mai 1906, in dem es heißt:

"Bon den die Petition begründenden Klagen sei nur so viel tatsäcklich, taß die Eisenbahnverwaltung einige unter ihrem Personal bestehende, teil= weise auch bom Zollpersonal benutte Einrichtungen fördere, die mit den Ronsumbereinen manches gemeinsam hätten. Es seien dies das Warenberteilungsgeschäft bes Eisenbahn- unb Bollpersonals in Mannheim, eine ähnliche Veranstaltung in Freiburg und die an verschiedenen Orten des Landes für das Eisenbahnpersonal, teilweise auch für das Bollpersonal errichteten Kantinen. Diese Veranstaltungen seien aber keine Konsumbereine im Sinne des Gesetzes, sie bezwecken insbesondere keine Gewinnerzielung. Sie sollen den Arbeitern und Bediensteten die Möglichkeit geben, sich in der Nähe der vielfach abgelegenen Arbeitsstellen zu billigen Preisen gute Waren, Speisen und Getränke zu verschaffen; durch die Forderung der Barzahlung wirken sie auch dem schädlichen Borgen entgegen. Die Kantinen insbesondere geben der Eisenbahnverwaltung die gewünschte Gelegenheit, burch Abgabe alkoholfreier Getränke zu besonders billigen Preisen dem Alkoholgenuß entgegenzuarbeiten. diese Veranstaltungen sich daher im wesentlichen als Wohlfahrtsein= richt ungen darstellen, so habe sich die Eisenbahnverwaltung für verpflichtet gehalten, diese aus der Initiative des Personals hervorgegangenen Einrichtungen zu fördern; sie gewähre Vorschüsse zur Beschaffung der ersten Einrichtung, sie überlasse geeignete Räumlichkeiten mietfrei; sie gebe Kohlen aus ihren Magazinbeständen sowie elektrisches Licht zum Selbstkostenpreis; fie gestatte endlich, daß die obere Leitung, die Kassen- und Rechnungsführung, dieser Einrichtungen durch Beamte besorgt werde. Die Großh. Regierung könne aber in allen diesen Maßnahmen eine Verletzung berechtigter Interessen von Gewerbetreibenden nicht erblicken.

Was endlich die beiben Petita angehe, so seien die Bestimmungen des badischen Beamtengesehes über die wirtschaftliche Betätigung der Beamten derart, daß zu einer weitergehenden Verschärfung keinerlei zwingende Gründe vorliegen; es seien bisher auch aus Geschäftstreisen, aus der Geschäftswelt keine dahin abzielenden Wünsche geäußert worden; eher seischon über zu große Beschränkung der Beamten hinsichtlich ihrer wirtschaftslichen Betätigung Klage geführt worden. Auch sei dem Finanzministerium kein Fall bekannt, daß Beamte aus der Beteiligung an der Leitung von Konsumvereinen wirtschaftliche Vorteile ziehen. Vollends liege kein Grund vor, die zur Ruhe gesetzen Beamten in ihrer wirtschaftlichen Betätigung zu beschränken, zumal die Vorschriften des § 12 des Beamtengesekes gemäß § 15, Absah 1, desselben Gesekes auf sie keine Anwendung finden.

Die zweite Bitte endlich sei dadurch gegenstandslos, daß im Bereiche der sämtlichen Ministerien jett schon den Konsumbereinen gegenüber der Grundsatz strengster Reutralität gelte und eine Unterstützung von Konsumbereinen im Sinne des Reichsgesetzes über Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften nirgends stattfinde. Der Großh. Regierung scheine also aus allen diesen Gründen kein Anlaß vorzuliegen, der vorliegenden Eingabe eine weitere Folge zu geben."

Die Kommission stellt daher den Antrag, über die Petition zur Tagekordnung überzugehen. Demgegenüber beantragten die Abgeordneten des Bundes der Landwirte, der Konservativeu und des Zentrums die Großh. Regierung zu ersuchen, den Staats= beamten unter Hinweis auf die dringende Notwendigkeit der Erhaltung des Kaufmanns= und Mittelstandes zu empfehlen, sich von Kon sum= vereinen fernzuhalten. Der Antrag der Kommission auf Uebergang zur Tagesordnung wurde mit allen gegen die Stimmen derjenigen, die den Gegenantrag gestellt hatten, angenommen.

Der Landtag des Großherzogtums Sachsen=Weimar beschäftigte sich in seiner Sitzung vom 14. Februar 1908 mit einem Gesuch der Bäckerinnungen des Großherzogtums, betreffend das Vershältnis der Beamten und Lehrer zu den Bestrebungen der Konsums vereine. Freiherr von Richthofen und andere beantragten, diesen Antrag der Großherzoglichen Regierung zur wohlwollenden Erwägung zu übersweisen. Hierbei sand Staatsminister Dr. Rothe Gelegenheit, seine Stellung zu dieser Frage darzulegen, indem er folgendes ausführte:

"Weine Herren, wollte ich auf die allgemeine Diskussion, die sich in bezug auf die Petition der Bäckerinnungen wegen Auß-schlusses der Beamten und Lehrer auß den Konsum-bereinen entwickelt hat, noch weiter eingehen, so würde ich nur dazu beitragen, daß die Debatte noch unnötig verlängert wird. (Sehr richtig!)

Es handelt sich nicht um die wirtschaftliche Frage der Konsumbereine überhaupt, sondern bloß um die Frage, sollen an den Konsumbereinen die Beamten und Lehrer sich beteiligen? (Sehr richtig!)

Darüber haben wir zu sprechen. Diese Frage untersteht nun verschiedenen Gesichtspunkten. Erstens dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt, zweitens dem dienstpragmatischen Gesichtspunkt und drittens kann man die Frage unter dem politischen Gesichtspunkt betrachten. (Abg. Polz: Sehr richtig!)

Wenn der Herr Vizepräsident Döllstädt vorhin ausgeführt hat, daß jeder Beamte, wenn er in einen Konsumverein eintritt, Kaufmann würde, so muß ich dem — es ist eine theoretische Frage, um die es sich hier handelt — widersprechen, denn ein Charakteristikum des Kaufmannsstandes ist die Absicht auf Erwerd. Man kann aber nicht sagen, daß der Beamte eine Erwerds absicht betätigen würde, wenn er in einen Konsumverein eintritt, sondern er will sich nur eine Ersparnis schaffen, die ihm in anderer Weise nicht möglich ist.

Aber ganz abgesehen davon, so würde ich mich in theoretischen Auseinandersetzungen verlieren, wenn ich diese Frage weiter behandeln wollte. Dagegen muß ich mich aber wenden, daß der Herr Vizepräsident Döllstädt sowohl, wie in noch schärferer Weise der Herr Abgeordnete Freiherr von Richthofen ausgesprochen haben, daß sie es als eine Ehrenpflicht des Beamten bezeichnen, aus den Konsumbereinen wegzubleiben. Die Großherzogliche Staatsregierung hat sich mit der Frage aus Anlaß einer Anfrage, die im vorigen Jahre gestellt worden ist, eingehend beschäftigt und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß es den staatlichen Beamten und ben Lehrern nicht versagt werden könnte, sich an den Konsumbereinen als Mitglied zu beteiligen und in den Vorstand und Aufsichtsrat einzutreten. Man würde bamit geradezu Staatsbürger zweiter Klasse schaffen, (Sehr richtig!) wenn man den Beamten verbieten wollte, sich in geset mäßiger und durch die Geseterlaubter Weise die wirtschaftliche Existenz zu sichern und zu verbessern. Ich muß deshalb bestreiten, daß es eine Ehrenpflicht der Beamten ist, von den Konsumbereinen fernzubleiben. Wenn Sie diesen Grundsatz aufstellen, so bemängeln Sie die Ehrenhaftigkeit des einzelnen Beamten, der tropdem dann in einen Konsumberein eintritt. Ich muß nach bieser Richtung hin die Beamten in Schutz nehmen. (Bravol)

Ich kann nicht zugeben, daß durch den Eintritt eines Beamten in einen Konsumberein das Staatswohl beeinträchtigt wird, und ebensowenig tann ich sagen, daß es im Interesse des Staatswohls geboten wäre, den Beamten durch sanften Druck — man geht ja schon weiter, man verlangt positive Mahregeln seitens der Regierung — oder durch irgendwelche Mahnahmen den Eintritt in den Konsumberein zu verwehren oder zu verbieten. Gehören denn nicht viele Beamte bes Großherzogtums und jedes Staates auch zum Mittelstand? Zu denjenigen Ständen, die der Herr Abgeordnete Freiherr von Richthofen besonders zu beschützen und zu beschirmen sich angelegen sein läßt? Sehen Sie die kleinen Beamten an, die trok der Aufbesserung, die ihnen zuteil geworden ist, noch in den selben mißlichen Berhältnissen fortleben als bisher, (Sehr richtig!) denn die Teurungsverhältnisse sind so stark, daß die kleinen Beamten durch die Besserstellung, die wir ihnen haben zuteil werden lassen, noch nicht den Ausfall haben ausgleichen können, der ihnen durch die Teurung entstanden ist. (Sehr richtig!)

Ich muß deshalb auch bedauern, daß die Frage des Eintritts der Beamten in die Konsumbereine verquickt worden ist mit der Frage der

Beamtenaufbesserung. (Sehr richtig!)

Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert; dieser Grundsatz gilt auch hinsichtlich der Beamten. Die Beamten werden ihren Diensten, die sie dem Staat leisten, entsprechend bezahlt, und es ist weiter nichtsals ein Gebotder Gerechtigkeit und Billigkeit, wenn der Staat den Beamten das gewährt, was ihre Arbeit wert ist.

Der Herc Abgeordnete Freiherr von Richthofen ist, glaube ich, mit sich selbst in Widerspruch gekommen, indem er die Gründe ausgeführt hat, aus benen heraus es den Beamten untersagt sein soll, sich an den Konsumvereinen zu beteiligen. Bei der vorigen Gelegenheit hat er davon gesprochen, daß die Konsumbereine des Landes, wenigstens zum größten Teil, unter sozialdemofratischem Einflusse wären, und aus diesem Grunde es die Standesehre der Beamten verböte, mit Sozialdemokraten zusammen die Leitung der Konsumbereine zu übernehmen. Heute stellt er die Sache mehr so dar, als ob die Sozialdemokraten die Beamten haranguierten, in den Konsumberein einzutreten, um diesem ein besonderes Ansehen zu geben. Das ist ein unbereinbarer Widerspruch in seinen Ausführungen. Er hat behauptet, daß in den Städten Weimar, Apolda, Reustadt und wohl auch noch an anderen Orten Beamte zusammen mit Sozialdemokraten an der Leitung der Konsumbereine beteiligt wären, daß also Sozialbemokraten und Beamte gemeinschaftlich den Vorstand der Konsumvereine bilden. (Abg. Freiherr von Richthofen: Auffichtsrat!)

Auch in dieser eingeschränkten Behauptung stellt sich wohl der Freisberr von Richthofen in Widerspruch mit den tatsächlichen Erhebungen, die

wir im vorigen Jahre angestellt haben.

Die Staatsregierung steht, und ich komme mit diesen Bemerkungen auf den dritten Punkt meiner Aussührungen, allerdings auf den Standpunkt, daß es den Beamten nicht gestattet sei, in Gemeinschaft mit Sozialdemokraten nicht gestattet sei, in Gemeinschaft mit sozialdemokraten und ber einzu leiten, und wir haben, von diesem Grundsabe ausgehend, im vorigen Jahre Erörterungen ausgestellt, in welchen Orten dies der Fall sei. Rach den eingegangenen Berichten war dies aber nirgends zu konstatieren; nur in einem Fall, in Weimar, waren Sozialdemokraten und Beamte in der Leitung des Konsumbereins vereint. Es wurde aber damals in Aussicht gestellt, daß eine Aenderung herbeigesührt werden würde, und damit erledigte sich auch dieser einzelne Fall, der zur Kenntnis der Regierung gekommen ist. Wenn der Serr Abgeordnete Freiherr von Richthofen anderes Material besitzt, so würde es richtig sein, wenn er es der Regierung zur Verfügung stellt, solange dies nicht der Fall ist, wird man wohl diesen Angaben eine weitere Bedeutung nicht beizulegen haben.

Damit habe ich im wesentlichen das angeführt, was ich in bezug auf die Beteiligung der Beamten an den Konsumvereinen zu sagen habe. Ich

möchte aber nochmals darauf hinweisen, daß, wenn behauptet worden ist, das Staatswohl sei gefährdet, wenn die Beamten nicht von den Konsumbereinen ferngehalten würden, diese Behauptung zugleich einen Vorwurf gegen die Regierung wegen Vernachlässigung ihrer Pflicht enthält, wenn sie nicht mit positiven Waßregeln eingreift. Ich muß die Regierung gegen diesen Vorwurf verwahren; daneben habe ich noch zu bemerken, wenn der Gerr Abgeordnete Freiherr von Richthofen verlangt, daß den Beamten untersagt werden soll, sich derartige Rebeneinnahmen, wie Dividenden aus Konsumvereinen, zu verschaffen, so gerät er da meiner Weinung nach auf einen Abweg. Wit solchen kleinlichen Waßnahmen kann man jedenfalls nicht eine derartige Frage lösen. (Sehr richtig!)"

Mißverständlich ist die Stellung des Staatsministers Dr. Rothe, wenn er erklärt, daß den Beamten nicht gestattet sein kann, in Gemeinsschaft mit Sozialdemokraten einen Konsumverein zu leiten. Die genossenschaft das geringste zu tun und gibt auch keine Seslegenheit zu politischen Erört.erungen irgends welcher Art. Im übrigen trägt die Exklusivität mancher Kreise, die hin und wieder ja auch den Arbeitern zum Vorwurf gemacht wird, nicht dazu bei, ein einträgliches Miteinanderlebens und sarbeiten aller Volksgenossen herbeizusühren. Wenn der sozialdemokratische Arbeiter erklären würde, daß er es ablehne, mit Beamten im Aussichtsarat oder Vorstand einer wirtschaftlichen Vereinigung oder eines geselligen Vereins zu siten, so würden ihm sicher von allen Seiten die schwerste nacht ist, dem andern nicht billig sein?

Die Fernhaltung der Beamten aus Konsumvereinen, in deren Vorsstand oder Aufsichtsrat ein Sozialdemokrat gewählt wird, würde dahin führen, daß überhaupt nur noch Sozialdemokraten Verwaltungsmitzglieder eines Konsumvereins werden könnten. Es ist ja gerade das Bestreben der Konsumvereins werden könnten. Es ist ja gerade das Vestreben der Konsumvereinen zu isolieren, um nachher mit einem Schein von Recht sagen zu können: der Konsumverein ist sozialdemokratisch. Der württembergische Minister v. Pische et ist diesem Streben entgegengeireten, indem er erklärte, ihm scheine die gewünschte Abhaltung der Beamten von dem Sintritt in die Konsumvereine nicht geeignet, die möglichste Sinschränkung des Sinssusses der Sozialdemokratie auf die Konsumvereine zu erreichen, sondern eher das Gegenteil! Der konsumvereinssfreundliche weimarische Staatseminister Dr. Rothe wird gewiß auch nicht für eine Unterstützung jener geradezu heimtückischen gegnerischen Kampsesweise zu haben sein.

In der Zweiten Kammer des hessischen Lande tages fand am 12. März 1908 eine Konsumvereinsdebatte statt, in der sich der Minister Dr. Braun über die Besteurung der Konsumvereine wie folgt äußert:

"Mit Herrn Abgeordneten Molthan bin ich der Ansicht, daß eine gesunde und gerechte Reform unserer Grund- und Gewerbesteuer zu den ersten Aufgaben der Regierung gehört. Auch ich erachte den Schutz und die Erhaltung eines lebensfähigen Mittelstandes als für das Gedeihen des Staatsganzen unentbehrlich.

(Sehr richtig!) Es sollte daher kein Mittel der Verwaltung wie der Gesetzgebung unversucht bleiben, das neben der bezeichneten Reform sowie neben ter Förderung der fachlichen Ausbildung und des genossenschaftlichen Zusammenschlusses unseres bäuerlichen und gewerblichen Mittelstandes diesem selbst günstigere Existenzbedingungen zu sichern geeignet scheint. Ich denke dabei an die steuerlichen Maknahmen, die im Interesse unseres Detailhandels in dessen Kampf gegen die kapitalistischen Großbetriebe gefordert werden, wie sie uns in der Form von Konsumvereinen und Warenhäusern allein oder in Verbindung mit Filialgeschäften am Orte des Betriebssitzes oder außerhalb desselben entgegentreten. Selbstverständlich, meine Herren, können im Rahmen dieser Debatte nicht die Borzüge und Rachteile dieser einzelnen Wirtschaftsformen erörtert werden. Was aber bom Stands punkte des Detailhandels, als des notwendigen Zwischengliedes zwischen Produktion und Konsumtion, für berechtigt anzuerkennen ist, das find die Forderungen, daß die Konsumvereine als Handels= und Gewerbeunternehmungen den gleichartigen Unternehmungen bon einzelnen Personen gleichgestellt und wenigstens teilweise die Ungleichheiten steuerlich ausgeglichen werden, die den Warenhäusern und den in zahlreichen Filialen arbeitenden Großbetrieben des Detailhandels durch ihre kapitalistische Uebermacht zugute kommt. Man kann, meine Herren, zugeben, daß das bisherige Borgehen auf dem Gebiete der Besteurung von Konsumvereinen und Warenhäusern deren Zahl und Umsatz, vielleicht auch nicht einmal deren Gewinne vermindert haben, insofern es wenigstens den Warenhäusern meistens gelungen ist, ihre Steuern durch Reduktion der eigenen Einkaufspreise zu decken. Es bleibt aber die Tatsache bestehen, daß die Besteurung derartiger Unternehmungen längst kein theoretisches Problem mehr ist, sondern außer in Frankreich auch in Deutschland, und speziell in Preußen und Sachsen sowie in mehreren süddeutschen Staaten, in verschiedenen Formen durchgeführt ist. An Vorbildern fehlt es uns also nicht. Daß uns die Frage in besonderem Maße beschäftigt und daß darin der Grund zu finden ist. warum bisher eine neue Vorlage über die Gemeindesteuerreform nicht an die Stände gebracht worden ist, habe ich in der allgemeinen Generaldebatte schon erörtert. Fraglich ist mir zurzeit eigentlich nur noch, ob es sich mehr empfiehlt, auch auf diesem Gebiete der preußischen Gesetzgebung zu folgen oder, wie in Sachsen, es lediglich der Entschließung der Ges meinden zu überlassen, Konfumbereine, Warenhäuser und großkapitalistische Detailverkaufsstellen mit einer Umsatzlte uer zu belegen."

Die vorstehenden Ausführungen der Staatsminister der versschiedenen deutschen Länder lassen erkennen, daß fast überall in den Regierungen von Wohlwollen gegen die Konsumvereine keine Rede

Die Steuer=
gesetzgebung
gegen
die Konsum=
vereine

sein kann. Diejenigen Institutionen, deren eigentliche Aufgabe es ist, das Los der Armen und Aermsten, soweit es in ihren Kräften steht, durch Erhöhung der Kauftraft des Einkommens zu mildern, gelten bestenfalls als ein notwendiges Uebel, das man zwar kaum mehr unterdrücken kann, wenn nicht der zweite Schaden ärger sein soll als der erste, dessen Entwicklung

aber soweit nur irgendmöglich und mit welchen Mitteln nur immer Hemmnisse zu bereiten sind. Gar häusig hört man aus Regierungsznunde die Aeußerung, daß wir in einem christlichen Staate leben. Das Gebot Jesu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, gilt aber in Deutschland nicht gegenüber denjenigen, die einem Konsumverein beitreten. Nicht der Aermste ist diesen Staatsmännern der Rächste, sondern diejenigen, die von dem Prosit, den sie an den Armen machen, leben.

Bu den Hemmnissen, die der Konsumgenossenschaftsbewegung bereitet werden, gehört vor allen Dingen die immer schärfere Besteurung der Konsumvereine, und zwar nur ber Konsumvereine, während alle übrigen Genoffenschaftsarten durchweg steuerfrei sind und in neuen Steuergesetzen, die sich gegen die Konsum= vereine richten, ausbrücklich ausgenommen werben. Die Steuergesetzgebung entwickelt sich mehr und mehr zu einer Ausnahmegeset = gebung gegen die Konsumvereine, wie ich auch im vorjährigen Sekretariatsbericht, Seite 85 u. f. eingehend nachgewiesen habe, und wie vor allen Dingen auch durch Dr. Reinhold Riehn in vortreff= lichster Weise laufend in der "Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" dargelegt wird. Die zunehmende Drangsalierung der Konsumvereine durch Steuern aller Art veranlaßte schon den Genossenschafts= tag des Zentralverbandes deutscher Konsum: vereine am 18. bis 20. Juni 1906 in Stettin, folgende Reso= Iution anzunehmen:

"In Erwägung, daß die Konsumbereine als Wirtschaftsgenossenschaften weder Gewerbetreibende sind, noch die Rechte von Gewerbetreibenden haben, daß sie somit weder einen Gewinn erzielen, noch ein Gewerbe ausüben, stellt sich der Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine am 18. bis 20. Juni 1906 in Stettin grundsätzlich auf den Standpunkt, daß die Heranziehung der Konsumbereine zur Einkommen- und Gewerbesteuer ein gesetzliches Unrecht ift. Dieses Unrecht wird noch verschärft dadurch, daß die Erwerbsgenossenschaften, die Genossenschaften der bemittelten Kreise, durchweg gesetzlich die Wöglichkeit haben, von der Einkommen- und Gewerbesteuer befreit zu werden, während die Konsumbereine, die Genoffenschaften der unbemittelten Kreise, ausdrücklich von dieser Möglichkeit ausgeschlossen sind. geschieht in einzelnen Staaten, Preußen, Sachsen, Braunschweig und Anhalt, den Konsumbereinen ein noch flagranteres Unrecht dadurch, daß sie einer Ausnahmebesteurung, der Warenhaussteuer, unterworfen werden können. Gegen dieses Unrecht gegen die Konsumbereine und die minderbemittelten Bevölkerungsschichten in der Steuergesetzgebung protestiert der Genossenschaftstag, als der legitime Vertreter der mehr als 1200000 Familien umfassenden deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung, mit aller Schärfe und appelliert an das Gerechtigkeitsgefühl der deutschen Regierungen und Parlamente, daß sie endlich in der Steuergesetzgebung mit diesem die weitesten Kreise unseres Volkes schädigenden und auf das tiefste erbitternben Unrecht aufräumen."

Im Jahre 1906 wurde in Preußen durch die Novelle zum Einkommen fteuergesetzten Konsumvereine verschärft. Während nach dem Einkommensteuergesetzten vom 24. Juni 1891 nur Konsumvereine mit offenem Laden, sofern sie die Rechte juristischer Personen haben, steuerpflichtig waren, unterwirft das neue Einkommensteuergesetzt vom 19. Juni 1906 im § 1, Ziff. 5, der Einkommensteuer "Bereine, einschließlich eingetragener Genossenschaften, zum gemeinsamen Einkaufe von Lebense oder hauswirtschaftlichen Bedürfnissen im großen und Ablaß im kleinen, auch wenn ihr Geschäftsebetrieb nicht über den Kreis ihrer Mitglieder hinausgeht". Diese Bestimmung richtet sich einseitig gegen die Konsumvereine, denn die allein haben das Kennzeichen, daß sie Bereine zum gemeinsamen Einkauf von Lebense und Wirtschaftsbedürfnissen im großen und Ablaß im

kleinen an ihre Mitglieder sind. Die Konsumvereine werden schlechter gestellt als alle übrigen Genossen schaftsbetrieb über den Kreis ihrer Mitglieder hinausgeht. Sie sind auch schlechter gestellt als die Gewerbeiteben den den aller Art, denn diese haben das Recht, an jedermann zu verkaufen, während das Genossenschaftsgesetz den Geschäftsverkehr der Konsumvereine ausdrücklich auf den Kreis der Mitzglieder beschränkt und jede Uebertretung dieses Gebots unter schwere Strasen stellt.

Im Jahre 1907 ist diese den Konsumvereinen nachteilige Bestimmung auch in das Gemeinde einkommen mensten geses bie preußischen Konsumvereine, sowohl im Staat wie in der Gemeinde, gegenüber allen anderen Genossenschaften sowie gegenüber den Gewerbetreibenden einer Ausenahmeeinkommenbesteurung unterliegen.

Immerhin wurde diese Einkommensteuer, so brückend sie auch sein mag, nicht ganz unerträglich sein, wenn wenigstens die an die Mitglieder zurückgezahlte Rückvergütung, die ihrem Wesen nach boch kein Gewinn, sondern nur eine Ersparnis, ein Rabatt ist, von der Steuer befreit bliebe. Jeder Kleinhändler und sonstige Gewerbetreibende zieht selbst= verständlich ohne weiteres ben seinen Runden gewährten Rabatt von seinem Einkommen ab. Der Konsumverein bagegen muß die Rück = vergütung versteuern. Es wird auch sehr schwer halten, Sin= richtungen zu treffen, die der Rückvergütung oder wenigstens einem größeren Teil berselben das ihr zukommende Recht ber Steuerfreiheit sichern, da die Rechtsprechung in dieser Beziehung schwankend ift. Das preußische Oberverwaltungsgericht hat sich wiederholt mit der Frage beschäftigt, ob der "Rundengewinn" steuerfrei sei. In einem leider unbemerkt gebliebenen, weil nicht in den Entscheidungen des Oberver= waltungsgerichts in Steuersachen publizierten Urteil vom 23. Oktober 1902, in Sachen des Konsumvereins Höchst, hat es klar entschieden, daß als sogenannter Kundengewinn die den Mitgliedern gewährte Rückver= gütung nicht besteuert werben durfe. In den Entscheidungsgründen heißt es:

"Der § 1 des Statuts lautet: "Der Berein bezweckt die Beschaffung billiger und guter Konsumartikel nach jeder Seite des Bedürfnisses gegen Barzahlung und eine gerechte Verteilung der nach dem Verbrauch zu Lemessenden etwaigen Dividende."

Nach dieser allerdings mangelhaft gefaßten Bestimmung in Berbindung mit dem die sogenannten Dividenden betreffenden Bestimmungen der §§ 7 und 18 kann es keinem Zweisel unterliegen, daß die in dem § 1 als eigentslicher Bereinszweichnete Beschaffung billiger und guter Konsumartikel wesentlich durch die Verteilung der Ueberschüftsen ach Maßgabe der Einkäuse erzielt werden soll. Daß die so verteilten Beträge "Dividenden" genannt werden, ändert nichts an ihrer sachlichen Bedeutung als Kundengewinn. Allerdings ist in dem Statut nicht zum Ausdruck gebracht, daß der ganze erzielte Ueberschuß in dieser Weise verwendet werden müsse. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß daneben auch noch eine andere Verwendung, insbesondere zur Vermögensansammlung, von den zuständigen Vereinsorganen beschlossen werde. Aber soweit die Ueberschüfse aus Grund der angesührten

statutarischen Bestimmung tatsächlich unter die Mitglieder nach Maggabe ihrer Einkäuse zur Verteilung
gelangen, bilden sie einen sogenannten Kundengewinn,
d.i. eine den Warenabnehmern am Jahresschlusse
statutenmäßig zurüczuerstattende Vergütung sür
Zahlung zu hoher Kauspreise. Der Gesamtbetrag des Kundengewinnes muß daher, um den Keinertrag des Bereinsbetriebes auf die
wirkliche Höhe zurüczusühren, notwendig von den Einnahmen
wieder in Abzug gebracht werden. (Entscheidungen des Oberberwaltungsgerichts in Staatssteuersachen, Band VI, Seite 385 bis 887.)"

Hiernach genügt es, wenn im Statut ganz allgemein den Mitsgliedern als Warenabnehmern, d. h. den Kunden, ein Recht auf Rücksvergütung zugestanden wird. Was ihnen dann später als Rückvergütung zurücksließt, stellt die Erfüllung jenes statutarisch gewährten Rechtsanspruches durch den Verein dar. Besonders bemerkenswert ist es, daß das Urieil eine genaue Umgrenzung des Rechtsanspruchs nicht vorsichreibt.

Einen Rückschlag brachte die Entscheidung des Oberverwaltungszerichts vom 9. April 1904, aus dem hervorgeht, daß die Rückverzgütung, falls sie steuerfrei bleiben soll, von vornherein so fest umgrenzt sein muß, daß sie einer späteren Beeinflussung durch die Generalverzsammlung oder andere Vereinsorgane nicht mehr ausgesetzt ist.

Auf diesen Entscheidungen fußte der Bürger- und Arbeiterkonsumverein "Eintracht", Essen, als er sein Statut dahin abanderte, daß ein Teil der Erübrigung beim Wareneinkauf als Rabattsparguthaben den Mitgliebern zugeführt werben sollte. Die Genoffenschaft ging von dem Standpunkte aus, daß nach dem Wesen der Konsumvereine den Mitgliebern bereits im Augenblick ber Wareneninahme infolge Bezahlung eines höheren Preises, als des Einkaufspreises plus Unkosten, ein An= spruch auf Rückvergütung erwachse. Realisierbar sollte dieser Anspruch mit Schluß des Geschäftsjahres sein. Da sich nun infolge der schwankenden Konjunkturen von vornherein für eine Anzahl von Jahren schwer bestimmen läßt, wieviel Prozent die Erübrigung am Jahres= schlusse ausmachen wird, so traf, um einer häufigen Statutenänderung überhoben zu sein, der Verein die statutarische Bestimmung, daß die Generalversammlung für das kommende Geschäftsjahr einen Vor= anschlag aufstellen und hierbei ben Rabattsparprozentsatz festsetzen sollte, der den Mitgliedern am Jahresschluß zufalle. Aber auch inner= halb eines und desselben Jahres können durch starke Konjunktur= schwankungen, namentlich durch Sinken der Preise nach erfolgten Abichlussen und Ginkaufen, die Verhältnisse sich so andern, daß ber von ber Generalversammlung erwartete Rabattsparprozentsat nicht erreicht werben kann. Das Statut erhielt baher folgende weitergehende Bestimmung: § 30. "Ergibt sich beim Jahresumsat, daß nach Deckung sämtlicher Unkosten, also inkl. Rabatt, der Reingewinn nicht mindestens 1 p3t. vom Gesamtumsat beträgt, so kann durch die Generalversamm= lung der im Voranschlag vorgesehene Rabattsparsat reduziert werden". Diese Bestimmung sollte gewissermaßen ein Sicherheitsventil sein, sie war zugleich aber auch die Ursache des steuerlichen Mißerfolges der

Senossenschaft. Das Oberverwaltungsgericht entschied am 11. Juni 1906, daß es nach § 30 des Statuts nicht zweiselhaft sein könne, daß die Rabattvergütung an die Mitglieder allein von dem Geschäftsergebnisse und den Beschlüssen der Generalversammlung abhänge.

So steht zurzeit die Rechtsprechung in Preußen einer Freisprechung der Rückvergütung von der Einkommensteuer nicht gerade ungünstig; Voraussehung scheint zu sein, daß der Rabattanspruch von vornherein prozentual sest bestimmt wird. Sine solche seste Bestimmung ist aber, wie ich schon gesagt habe, insolge der schwankenden Konjunkturen nicht unbedenklich. Auch empsiehlt es sich nicht, bevor weitere Oberverwaltungsgerichtsurteile gefällt und die Rechtslage geklärt ist, überall den Bersuch zu machen, durch Statutenänderung die Rückvergütung von der Einkommensteuer freizustellen; es ist vielmehr eine Klärung der Rechtslage abzuwarten. Keinessfalls sollte ein Konsumverein aus eigenem Ermessen, d h. ohne sich mit dem Sekretariat des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine zu verständigen, an eine solche Statutenänderung herangehen, denn nur ein einziges unglücklich gewähltes Wort kann den Berein um die Frucht der ausgewandten Mühe bringen. Die Losung heißt also Ab warten.

Wie der Einkommensteuer, so sind die preußischen Konsumvereine, wenigstens zum größten Teil, auch der Gewerbesteuergesets vom 24. Juni 1891 bestimmt, daß Konsumvereine mit offenem Laden der Besteurung untersliegen. Als offenen Laden sieht die Rechtsprechung jede Verkaufsstelle an, zu der der Zutritt nicht durch ein physisches Hindernis unmöglich gemacht ist, also z. B. durch eine verschlossene Tür, die nur gegen Vorzeigung der Legitimationskarte geöffnet wird. Trot dieser klaren Vorschrift war der Haushaltsverein in H., der keinen offenen Laden hatte, nachdem er staatlich unveranlagt geblieben war, von dem Magistrat in H. zur Semeindegewerbesteuer herangezogen. Im Mittelpunkt des Streites stand solgende statutarische Bestimmung:

"Vom Geschäftsgewinn ist der nach Abzug der notwendigen Abschreibungen und der etwaigen Ueberweisungen an andere Fonds versbleibende Teil an die Witglieder als Gewinnanteil nach Verhältnis der gekauften Waren zu verteilen, wobei jedoch nur volle Mark zur Verrechnung gelangen.

Beim Verkauf der Waren werden Scheine über den jedesmaligen Kaufbetrag ausgegeben, deren Summen nach unten auf 10 3 abgerundet werden.

Die näheren Bestimmungen über Ausgabe, Form und Rücklieferung der Scheine bleiben dem Vorstande vorbehalten."

Der Bezirksausschuß zu Hannover sah in diesen Bestimmungen die rechtlichen Merkmale der Gewinnerzielung. Nach § 5 der preußischen Gewerbesteuer unterliegen nämlich der Gewerbesteuer eingetragene Genossenschaften, wenn sie nicht satungsgemäß und tatsächlich ihren Verkehr auf ihre Mitglieder beschränken und keinen Gewinn unter die Mitglieder verteilen, auch eine Verteilung des aus dem Gewinn angesammelten Vermögens unter die Mitglieder für den Fall der Auflösung ausschließen. Der geschlossene Laden allein schützt also nicht gegen die Veranlagung zur Gewerbebesteurung, sondern es muß die Fassung des Statuts auch so scharf sein, daß die Absücht einer Gewinnerzielung nicht unterstellt werden kann. Tatsächlich ist ja die Gewinnerzielung ausgeschlossen, wenn der Verein den Verkehr auf seine Mitglieder beschränkt; und das muß er nach dem Gesetz, denn an sich selbst kann niemand verdienen. Um die Tatsache der Gewinnerzielung zu begründen, erklärte der Bezirksausschuß zu Hannover, die Auskehrung der Ueberschüsse an die Mitglieder sei schon deshalb nicht als Kückzahlung zu viel bezahlter Kaufgelder zu betrachten, weil einzelne Mitglieder gerade von den Warenarten, die den Ueberschuß abwarfen, nichts gekauft hätten Der 2. Senat des Oberverwaltungsgerichts entschied dagegen am 24. April 1906:

"Die Absicht des Vereins sei aber "einzig die, seinen Mitgliedern die Lebens- und Haushaltsbedürfnisse auf die vorteilhafteste Weise zu verschaffen, ihnen die Unkosten zu ersparen, welche durch die Beteiligung des Zwischenhandels entstehen würden. Um diesen Zweck zu erreichen, würde der Verein ohne Frage am liebsten die Verkaufspreise der Waren genau nach den Selbstkosten bemessen; er kann das aber nicht, weil sich Unkosten, Verluste usw. nicht von Anfang an genau übersehen lassen, und darum macht er zunächst Aufschläge, aus denen sich alljährlich Ueberschüffe zu ergeben pflegen. Die Ueberschüffe bilden also nicht einen Zweck bes Unternehmens, sie sind bielmehr nur eine Zwischenerscheinung in dem Gange des Betriebes, bessen Endziel es ift, Die Berteurung der Waren burch Preisaufschläge für Erwerbszwecke zu vermeiden. Wenn daher der Verein seinen Mitgliedern die Ueberschüsse auskehrt, so verteilt er unter sie nicht einen gewerblichen Gewinn (wenn auch seine Satzungen diesen Ausdruck gebrauchen), sondern er gibt ihnen bas zurück, was er ohne Erwerbswillen, viel= mehr von Anfang an mit der Absicht späterer Erstattung ihnen zuviel abgenommen hat. Den Anteil an den Ueberschüssen erhalten die einzelnen nicht sowohl in ihrer Eigenschaft als Mitglieber des Vereins, als vielmehr in ihrer Eigenschaft als Käufer. Durch den Abschluß der einzelnen Kaufgeschäfte erlangen sie den Anspruch auf Lieferung der Waren und auf Gewährung (Rückzahlung) eines Anteils an den Preisaufschlägen. Die Verpflichtung zur Auskehrung dieser Anteile muß bom kaufmännischen Standpunkte aus bei Aufstellung der Bilanz als ein Passibposten berücksichtigt werden (wie in anderen Geschäftsbetrieben der Wert nicht eingelöster Rabattmarken), und wenn das geschieht, so kann die Bilanz einen Gewinn in kaufmännischem Sinne überhaupt nicht ergeben. Der Umstand, daß bei dem Verfahren möglicherweise auch solche Mitglieder an der Verteilung teilnehmen, welche ihre Waren gar nicht zu teuer bezahlt haben, daß diese also eine wirkliche Bereicherung erfahren, ift bedeutungslos, weil der Verein mit seinem Betriebe diese Bereicherung nicht bezweckt, sondern sie als eine Ungenauigkeit in Kauf nimmt, um nicht zu einer allzu umständlichen Berechnung gezwungen zu sein. Es handelt sich um eine mehr zu fällige Bereicherung der gebachten Mitglieder und nicht um den Ertrag einer auf ihren Vorteil ausgehenben Erwerbstätigkeit, und vollends kann hier nicht von einem Gewinn des Vereins die Rede sein. Anders läge die Sache, wenn die Ueberschüsse den Mitgliedern nicht als reiner "Kundengewinn" nach Verhältnis der Warenentnahme, sondern nach Berhältnis der Geschäfts. anteile zufielen. In einem solchen Falle würden die Preiszuschläge gemacht werben, um für den Berein Gewinn zu erzielen und in ihm den Anteilbesitzern die mit ihren Einlagen erstrebten Borteile zu verschaffen."

Bemerkenswert ist, daß auch hier die im Verkehr mit den Mitzgliedern erzielten Ueberschüsse als Kundengewinn bezeichnet werden und daß der II. Senat eine Entscheidung des VI. Senats dahin auslegt, daß dieser die erzielten Ueberschüsse nur darum für steuerpflichtiges Gewerbeeinkommen erklärt habe, weil die Menge der entnommenen Waren nur ein en Verteilungsmaßstad der Ueberschüsse gedildet habe und insebesondere auch nach Verhältnis der Kapitaldeteiligung eine sogen. Kapitaldividende verteilt worden sei. Endlich mag noch das Urteil des kürzlich verstordenen Senatspräsidenten Fuisting in seinem großen Kommentar zu dem Gewerbesteuergeset (9. Aufl., S. 128 B) über die Steuerpslicht der Konsuwereine genannt sein. Es lautet:

"1. Bei Konsumbereinen bildet der sogenannte Kundengewinn . . . lediglich eine den Warenabnehmern zurückzuerstattende Vergütung für Zahlung zu hoher Kauspreise und ist statutenmäßig der freien Verfügung des Vereins entzogen. Sbensowenig wie dieser sogenannte Gewinn steuerpflichtiges Einkommen darstellt, erscheint er als gewerbesteuerpflichtiger

Ertrag.

2. Die Roheinnahme . . . wird vorläufig in dem Gewinn- und Verluftsonto um den sogenannten Kundengewinn zu hoch in Ansak gebracht. Sein Sesamtbetrag muß daher, um die Roheinnahme und dementsprechend den Reinertrag auf die wirkliche Höhe zurückzuführen, notwendig von dem sich sonst ergebenden Seschäftsgewinn wieder in Abzug gebracht werden. Es handelt sich bei der Absehung des sogenannten Kundengewinnes also lediglich um eine Berichtigung der buchmäßigen Roheinnahme, nicht um eine Betriebsausgabe.

3. Wenn aber die den Warenabnehmern zurückzuerstattende Vergütung nicht statutenmäßig der freien Verfügung des Vereins entzogen ist, so stellen auch die sogenannten Kundengewinne eine Verteilung von eigentslichen Gewinnen, nicht aber nur die Kückzahlung überhobener Preise dar."

Sine weitere Verschlechterung der Besteurung der preußischen Ronsumvereine ist durch das am 1. April 1907 in Kraft getretene neue Rreis = und Provinzialabgabengeset vom 23. April 1906 erfolgt. Währenb früher bezüglich der direkten Steuern eine Steuerpflichtigkeit der einzelnen Kreisangehörigen und das Prinzip der Individualveranlagung bestand, werden jest die Kreissteuern als Ge= samtsteuern auf die Gemeinden= und Gutsbezirke verteilt. Wie diese fie aufbringen bzw. auf ihre Gemeindeangehörigen verteilen, ist ihre Sache. Nach bem Gesetz haben die Gemeinden den auf fie entfallenden Leil des Kreissteuerbedarfs gleich den übrigen Gemeindeausgaben auf= Da nun die übrigen Gemeinbeausgaben gewöhnlich in ber Form von prozentualen Zuschlägen zur Staatseinkommen= und Gewerbe= steuer erhoben werden, so geschieht das jest auch mit der Kreissteuer. Somit hilft es den Konsumvereinen nichts mehr, daß sie nicht zu den in § 14 ber Kreisordnung genannten juristischen Personen gehören, die ber Kreisabgabepflicht unterliegen.

Ferner erlaubt das Kreis= und Provinzialabgabengeset in § 6, Ziffer 2 dem Kreistage, indirekte Steuern auf die Erlangung zur Erslaubnis des selbständigen Betriebes der Gastwirtschaft, Schankwirtschaft oder des Kleinhandels mit Branntwein oder Spiritus zu legen. Auch die Uebernahme und Erweiterung konzessionierter Betriebe soll der Steuer unterliegen, wenn auch nur zu einem Bruchteil. Die Konsumvereine werden darum besonders hart

von dieser Steuer betroffen, weil es in Preußen nicht üblich ist, juristischen Personen die Erlaubnis zum Kleinhandel mit Branntwein zu geben; sie müssen vielmehr die Konzession für den Geschäftssührer oder einen Lagerhalter nachsuchen. Jede Aenderung in der Person des Lagerhalters und des Geschäftssührers und jede Errichtung einer neuen Verkaufsstelle wird also künftighin die Veranlassung sein, die Konsumpereine aufs neue mit der Schankonzessionssteuer zu belegen, deren Höchststelle für ganz kleine Vereine, die von der Gewerbesteuer frei sind, 600 M, ferner 1200 M in der vierten, 2400 M in der dritten, 2600 M in der zweiten und 5000 M in der ersten Gewerbesteuerklasse sind. Nur wenn dei juristischen Personen die Erteilung der Konzession auf den Namen einer physischen Persone lediglich als formeller Notbehels angesehen würde, würde dei Uebertragung der Konzession auf eine andere Person kein zweiter Steuerfall gegeben sein.

Selbst die Eintrittsgelder sind aber Genossenschaften hat eine Beranlagungskommission als steuerpflichtiges Einkommen bezeichnet. Nach § 15 des Einkommensteuergesetzes gelten die aus den Ueberschüssen zur Bildung von Reservefonds verwandten Beträge als steuerpflichtiges Einkommen. Die Eintrittsgelder sind aber überhaupt kein Einkommen im Sinne des Gesetze, sondern lediglich eine außerordentliche Einnahme nach Art einer Schenkung, von denen § 7 des Gesetzes ausdrücklich sest-

stellt, daß sie nicht als steuerpflichtiges Einkommen gelten.

Selbst zu einer dreifachen Besteurung eines und desselben Einkommens bringen es in einigen beutschen Ländern die Steuerbehörden. Die erste Einkommensteuer zahlt das Mitglied des Konsumvereins, indem es sein individuelles Einkommen versteuert; die zweite Steuer zahlt für ihn der Konsumverein, indem er zur Versteurung der durch den Wareneinkauf erzielten Ersparnisse — ber Rückvergütung — herangezogen wird; schließlich bringt man es aber auch noch fertig, selbst diese Rückvergütung als Einkommen des Mitgliedes wieder zu versteuern. In Reuß alterer Linie ist solches allgemein Gebrauch. Auch in Sach sen und neuerdings, aller= dings nur ganz vereinzelt, auch in Preußen, wird hier und bort die dem Mitgliede aus dem Konsumverein zufließende Rückvergütung, also im Grunde das abgehobene Ersparte, als steuerpflichtiges Einkommen angesehen. Solches ist z. B im Konsumverein Riesa geschehen, wo einem Konsumvereinsmitglied die ihm zukommende Rückvergütung von 24 M als steuerpflichtiges Einkommen angerechnet wurde. Die Reklamation hatte keinen Erfolg; vielmehr erklärte die Reklamationskom= mission Dresden, I. Steuerfreis, grundsätlich, daß die Konsumvereins= ructvergütung in gleicher Weise steuerpflichtiges Ginkommen sei, wie bie im § 70 unter b bes Einkommensteuergesetzes angeführten Aktien= und Gesellschaftsanteile mit beschränkter Haftung. Auf Grund des § 75 des Statuts des Konsumvereins Riesa stellte die Reklamationskom= mission fest:

"Die Dividende wird demnach also nur Mitgliedern gewährt und nur dann verteilt, wenn die Genossenschaft Reingewinn erzielt hat, sie gleicht infolgedessen (!) den von den Aktiengesellschaften an ihre Mitglieder ausgeschütteten Ueberschüffen. (!) Mögen

die den Mitgliedern nach Maßgabe der entnommenen Waren vom Gewinn zufließenden Anteile auch, vom wirtschaftlichen Standpunkte aus betrachtet, dem Rabatt ähneln, den andere Kaufleute ihren Kunden gewähren, so können sie doch in rechtlicher und insbesondere steuerlicher Beziehung derartigen Rabatten schon um deswillen nicht gleichgestellt werden, weil sie nur ausbezahlt werden, wenn die Genossenschaft einen Reingewinn von besonderer Höhe erzielt hat, während ein zugesicherter Rabatt auch dann gewährt werden muß, wenn der betreffende Lieferant ohn e Sewinnober mit Verlust abgeschlossen hat. Die in Frage kommende Dividende stellt aber auch nicht etwa, wie der Reklamant annimmt, einen zurückergüteten Teil des für die entnommenen Waren zunächst entrichteten Kaufpreises dar, denn nach § 66 des Statuts erfolgt der Verkauf der Waren zu den Marktpreisen; sie enthält vielmehr lediglich den Unternehmergewinn, den die Genossenschaft durch den Einkauf der Waren im großen und deren Ablaß im kleinen an ihre Mitglieder erzielt und nach ihrem Statut (§ 1) erzielen will, um ihn in ihrem eigenen und ihrer Mitglieber Interesse zu verwenden. Läßt die Genossenschaft aber ihre Mitglieder an dem so erzielten Reingewinn in der oben angegebenen Weise teilnehmen, so kann nicht zweifelhaft sein, daß die von ihr ausgeschütteten Dividenden.. der Besteurung (siehe oben § 17) unterliegen."

Gegen diese Entscheidung wurde das lette Rechtsmittel, die Ansfechtungsklage beim sächsischen Oberverwaltungsgericht ergriffen. Die Klage wurde abgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht trat den Entsicheidungsgründen der Borinstanz bei. Es stellt noch besonders sest, daß eine objektive Gewißheit, daß dem Mitgliede auf den gezahlten Preis etwas zurückgewährt werde, nicht bestehe. Die Dividende sei lediglich ein Gewinnanteil, der mit Recht dem steuerpflichtigen Einstommen zugerechnet werde. Die weitere Begründung der Entscheidung läßt erkennen, daß auch das sächsische Oberverwaltungsgericht eine Rückvergütung, deren Betrag schon im Augenblick der Warenentnahme objektiv umgrenzt und damit der freien Verfügung des Vereins entzogen ist, steuerfrei lassen würde. Somit ist, ebenso wie in Preußen, auch sür Sachsen die Möglichkeit einer Freistellung der Kückvergütung von der Einkommensteuer in Betracht zu ziehen.

Es sind allerdings nur Formalitäten, woran sich heute die Rechtsprechung bezüglich der Steuerpflichtigkeit der Rückvergütung der Konsumvereine klammert. Dem Rechtsempfinden des Volkes entspricht eine solche formalistische Rechtsprechung keineswegs. Wird schon die Besteurung der vom Konsumverein gezahlten Rückvergütung als Unrecht empfunden, soviel mehr noch die Besteurung der Rückvergütung, die das Mitglied zurückerhält. Zum Vergleich möge folgendes Beispiel dienen:

Jemand verdient 1200 M, wovon er 100 M als Erübrigung einer Sparkasse anvertraut Die 1200 M muß er ordnungsmäßig versteuern. Die 100 M, die er der Sparkasse anvertraut, muß selbstverständlich die Sparkasse als Einkommen nicht versteuern. Legt er dagegen die 100 M beim Konsumverein in der Form erhöhter Warenpreise an, so sind sie hier steuerpflichtig. Hebt das Mitglied die 100 M aus der Sparkasse ab, so zahlt es keine Steuern dafür, hebt es die beim Wareneinkauf durch die gezahlten erhöhten Warenpreise vereinzelt im Konsumverein ersparten 100 M ab, so sagen die Steuerbehörden in Reuß ä. L., Sachsen und

neuerdings in Preußen: Diese 100 M mußt du versteuern, dein Einstommen beträgt nicht 1200 M, sondern dadurch, daß du 100 M erspart und diese wieder erhoben hast, hast du ein Einkommen von 1300 M Zweisellos sind diese Steuerbehörden auf dem besten Wege zur Lösung der sozialen Frage. Jeder kann sein Einkommen in beliediger Weise vervielsachen, iudem er seine Einnahme auf kurze Zeit einer Sparkasse anvertraut und wieder abhebt. Wer bei Ansang eines jeden Monats 100 M Spargelder einlegt und zum Schlusse des Monats erhebt, muß nach dieser Steuerlogik am Jahresschluß sein Einkommen um 1200 M erhöht haben.

Die Gegner der Konsumvereine behaupten stets, daß die Konsumvereine steuerfrei seien und fordern, daß sie zu den gleichen Steuern
herangezogen werden, wie die Gewerbetreibenden. Tatsächlich wären die Konsumvereine sehr froh, wenn sie nicht mehr Steuern als wie die Gewerbetreibenden zu zahlen hätten, ganz abgesehen davon, daß sie nicht die gleichen Rechte wie die Gewerbetreibenden haben. Unsere Statistif über die Besteurung der Konsumvereine, Kapitel VI, zeigt denn auch, daß die Steuersummen, die die Konsumvereine zu zahlen haben, ganz horrend sind.

Außer diesen Steuern, die schon jest allein bezüglich der Ein= kommensteuer das Maß berjenigen Steuern, die gleichartige Gewerbetreibende zahlen, erheblich übersteigen, werden in einigen deutschen Staaten die Ronsumvereine noch zu einer besonderen Aus= n a h m e st e u e r herangezogen, indem man sie als großkapitalistische Warenhäuser behandelt und, speziell in Preußen, noch etwas schlechter in steuerlicher Beziehung stellt als diese. Diese auf den Umsat erhobene und gegen die Warenhäuser gerichtete, aber zur Erdrosse= lung der Konsumvereine von den Kleinhändlern und kleinen Gewerbetreibenden geforderte Steuer wird allgemein Um sa &st euer genannt. Daß in Hessen eine Umsatsteuer brobt, geht aus der oben wiedergegebenen Erklärung des hessischen Ministers Dr. Braun hervor. In Elfaß=Lothringen scheint die Regierung der Ein= führung der Umsatsteuer nicht abgeneigt. Auf eine Gingabe der elfaß= lothringischen Mittelstandsvereinigungen wurde regierungsseitig erklärt, daß sie gegen die Warenhaussteuer große Bedenken habe, weil diese wirkungslos sei, daß sie aber der Einführung einer solchen Steuer teinen dauernben Widerstand entgegenseten wollte, jedoch nur als Gemeinbesteuer, nicht als Staatssteuer. In Württem = berg, wo die Konsumvereine eine ganz abnorm hohe Steuerlast zu tragen haben und in Bapern find die Versuche, die Konsumvereine einer Umsatsteuer zu unterwerfen, gescheitert Erhoben wird die Umsatsteuer zurzeit in Preußen, Sachsen, Anhalt und Braunschweig. In Preußen allein wird sie staatlich veranlagt, in ben brei anderen Ländern ift es den Gemeinden freigestellt, auf Grund eines besonderen Gesetzes eine Umsatsteuer zu erheben. In Anhalt und Braunschweig find bis jest die Konsumvereine von diesem Ausnahme= steuergeset kaum betroffen worden. In Preußen bagegen wirkt die Umsatsteuer je länger je mehr geradezu schikanös. Einen langen, zähen Rampf, der erfreulicherweise schließlich mit einem Erfolg endete, hat der Konsumverein für Harburg, Wilhelmsburg und Umgegend gegen die ihm auferlegte Umsatsteuer geführt. Bekanntlich beginnt die Umsat= steuerpflicht in Preußen bei einem Umsate von mehr als 400 000 .... wenn Waren aus mehr als einer der vier Gruppen geführt werden. Der Konsumverein Harburg betreibt eine eigene Bäckerei und gab selbstverständlich, da das Brot, das er selbst herstellt, doch nicht als Handelsartikel, den man kauft und verkauft, angesehen werden kann, den Umsat in der Bäckerei nicht als warenhaussteuerpflichtig in dem Betrag des Umsates an. Anders dachte dagegen die Steuerbehörde in Hannover, die den Bäckereiumsat auch als warenhaussteuerpflichtigen Umsat angesehen wissen wollte. Die Freistellung erfolgte schließlich für zwei Jahre wegen eines Verstoßes gegen eine wesentliche Formvor= ichrift. Der Steuerausschuß hatte zu dem von dem Verein angegebenen Umsatz den Brotumsatz hinzugerechnet, ohne den Verein, wie es der § 10 bes Warenhaussteuergesetzes vorschreibt, vorher Gelegenheit zu etwaiger Gegenäußerung gegeben zu haben. Deshalb entschied bas Oberverwaltungsgericht durch Urteil vom 17. September 1906:

"Nach § 10 bes Warenhaussteuergesetzes vom 18. Juli 1900 darf bei der Veranlagung von den Angaben einer gemäß § 9 daselbst abgegebenen Steuererklärung in betreff der Höhe des steuerpflichtigen Jahresumsatzes nur abgewichen werden, nachdem dem Steuerpflichtigen mit mindestens vierzehntägiger Frist Gelegenheit zur Aeußerung über die obwaltenden Vedenken gegeben worden ist.

Im vorliegenden Falle hatte der beschwerdeführende Verein in der vorschriftsmäßig eingereichten Steuererklärung seinen warenhaußsteuerpflichtigen Jahresumsatz auf nicht mehr als 814 650.46 M angegeben, ohne daß an ihn eine Aufforderung zur Aeußerung im Sinne des angesührten § 10 überhaupt ergangen wäre. Es hätte deshalb nach der oben angesührten ausdrücklichen Bestimmung dieses Paragraphen dei der Veranlagung kein höherer als der vom Beschwerdeführer angegebene warenhaussteuerpflichtige Umsatz angenommen, und daher gemäß § 1 des Warenhaussteuergesess nur die Freistellung des Beschwerdeführers von der Warenhaussteuer beschlossen werden können. (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts in Staatssteuersachen Vand X, Seite 472 ff.)

Unter Aufhebung der Berufungsentscheidung, in welcher die gegen das Gesetz verstoßende und deshalb unhaltbare Veranlagung zur Steuer von  $4000\,M$  aufrecht erhalten worden ist, ist daher die Freistellung des Beschwerdeführers von der veranlagten Steuer auszusprechen."

Infolge dieses Urteils wurde auch der gegen die Veranlagung für 1908/07 bereits erhobene Einspruch von dem Steuerausschuß für begründet erklärt, weil der gleiche Verstoß wiederum stattgefunden hatte. Somit war der Verein für 1905/06 und 1906/07 von der Warenhausssteuer befreit. Im Jahre 1907/08 wurde er abermals zu einer Warenschaussteuer, und zwar im Betrage von 7500 & veranlagt. Die Veranlagung erfolgte, weil die Veranlagungsbehörde angenommen hatte, es seien Bürstenwaren, Besen, Feule und Tannenbaumschmuck in den Verkaufsstellen der Senossenschaft seilgehalten worden. Diese Annahmestützte sich auf einen Revisionsbericht eines Bureauangestellten der

Steuerbehörde. In Wirklickeit hatte der Bureauangestellte grobe Bürstenwaren, die zur Gruppe A gehören, mit Bürstenwaren schlechthin rerwechselt, die einer anderen Gruppe angehören. Sbenso hatte er nicht beachtet, daß die anderen Gegenstände, nämlich ein halbes Duzend alte Pfeisen, ein ganzes Paket Siegellack, drei alte Tannenbaumsüchen paar Papierlaternen und einige kleine Schachteln Tannenbaumsichmuck vom Verkauf zurückgestellt waren und sich in einem verschlossenen Schranke befanden. Der gegen diese Steuerveranlagung erhobene Sinspruch ist natürlich erfolgreich gewesen. Aber charakteristisch bleibt doch, daß ein Rechtsmittel überhaupt eingelegt werden mußte.

In die Fußangeln des Warenhaussteuergesetzes gefallen ist der Konsumverein für Bremerhaven und Umgegend, jest Konsum= und Sparverein Unterweser. Der Verein hatte von Anfang an seine Warenabgabenstellen so gestaltet, wie sie im Rolonial= und Materialkleinhandel der dortigen Gegend allgemein üblich find und wie sie das Publikum auch deshalb verlangt. Fast alle dortigen Kleinhandels= betriebe führen neben den Lebens= und Genußmitteln eine Reihe von Rleinigkeiten, die teils der Bekleidungs-, teils der Haushaltungsbranche im weiteren Sinne angehören, wie Besen, Kamme, Sauger, Pantoffel, Raffeeflaschen, Wandlampen, Wascheleinen, Petroleumkannen, Anopfe, Summiband, Nabeln, Wollgarn, Zwirn u. bergl. Diese Gebrauchsgegen= stände werden nur in ganz wenig Arten und kleinen Mengen geführt, weil die Hausfrau solche Kleinigkeiten häufig gebrauchen muß und sie daher sich im Lebensmittelgeschäft schnell beschaffen will. Ende des Jahres 1907 wurde der Verein von dem Steuerausschuß der Gewerbehaussteuer, Klasse I, in Hannover aufgefordert, für das laufende und die fünf vorhergegangenen Jahre eine Warenhaussteuererklärung bezüglich ber auf bem preußischen Gebiet liegenden Verkaufsstellen abzugeben, da eine Nachbesteurung in Frage komme. Die Steuer= reranlagungsbehörde erhob nicht nur eine Forderung jett, obwohl fie fünf Jahre lang geschwiegen und dadurch den Verein in den Glauben versetzt hatte, daß er berechtigt sei, die genannten Artikel als dem Orts= gebrauch entsprechend zu führen, sondern sie ging sogar über die gesetzliche Zulässigkeit der Nachforderung der Steuer für die Zeit von drei Jahren hinaus. Der Verein wird, soweit sich übersehen läßt, eine Rachsteuer in der Höhe von 30 000 M netto zu entrichten haben, wegen des ganz ortsüblichen, nebensächlichen und geringfügigen Umsates von Rleinigkeiten, ber burchschnittlich kaum 1 Prozent des Gesamtumsates Das eine Prozent anbersartigen Warenumsates soll zwei Prozent Umsatsteuer rechtfertigen, also eine Steuersumme, die doppelt so hoch ist, als der ganze, die Besteurung verursachende Umsatz in diesen Für den Verkauf von 15 000 M Kleinigkeiten aller Art, woran er vielleicht 5 p.Zt. ober 750 M "verdient" hat, die aber als Rückvergütung an die Mitglieder zurückgeflossen sind, hat er 30 000 M Steuer zu bezahlen. Das ift eine Ungeheuerlichkeit, die kaum ihresgleichen hat und baher im höchsten Grade aufreizend, nicht aber, wie die Freunde der Warenhaussteuer glauben, mittelstandserhaltend wirkt.

Die Verwaltung des Konsumvereins hat selbstverständlich in der nächsten Generalversammlung, in der zufällig auch Beschluß über die zu verteilende Rückvergütung zu fassen war, den Mitgliedern die Sachlage unterbreitet. Obwohl eine Rückvergütung von 5 p.Zt. dereits beschlossen war, verzichtete die Generalversammlung einmütig auf 1 p.Zt., damit die Genossenschaft durch den steuerlichen Aberlaß nicht gefährdet werde. Zugleich aber bemächtigte sich der Versammlung eine ungeheuerliche Erbitterung gegenüber den Kleinhändlern, die sich gerühmt hatten, den Verein der Steuerbehörde denunziert zu haben. Wenn diese Mitglieder disher vielleicht aus Bequemlichkeit noch für manchen Taler Waren vom Kleinhändler bezogen haben, so werden sie nach dieser Erfahrung sicherlich auch nicht einen Pfennig mehr zum Kleinhändler tragen.

In anderen Konsumvereinen in Preußen, z. B. in dem Konsumverein Selbsthilse 2angenbielau und ber vierte Teil der
durch den Konsumverein gemachten Ersparnisse exproprisert. Gerade in
diesen ärmsten und allerärmsten Bezirken, ebenso wie auch in dem
sächsischen Erzgedirge, sind die Konsumvereine gezwungen, auf hohe
Warenpreise zu halten, weil die Mitglieder gewohnt sind, mit Hilse der
am Jahresschlusse zurückgezahlten Erübrigung Mieten, Steuern und
sonstige besondere Ausgaden zu decken. Hier ist der Konsumverein
geradezu Sparverein, nur daß er das Sparen erleichtert, indem er in
unmerklicher Weise beim Wareneinkauf zur Einlage von Pfennigen
veranlaßt. Wer also wirtschaftlich und sparsam ist, um allen Menschen
gerecht zu werden, der hat den vierten Teil seiner Ersparnisse, salls diese
durch den Konsumverein erzielt werden, dem Steuersiskus zu zahlen.
So geschieht es in Langenbielau und den umliegenden an den Konsumverein angeschlossenen Orien von Gesetzes wegen.

Außer zur Erhebung einer von Staats wegen auferlegten Umsatzsteuer sind in Preußen die Gemeinden auch berechtigt, die Gewerbesteuer in einer Weise auszubauen, daß sie zur Umsatsteuer wird und abermals den Konsumverein in besonderer Weise belastet. Das ist geschehen in Z e i t und neuerdings auch in S or l i t. In Zeit ist die dem Konsumverein aufgebürdete Steuerlast eine so riesige, daß die Steuer geradezu als eine Erdrosselungssteuer angesehen werden muß.

Welche Ergebnisse die preußische Warenhaussift euer im Jahre 1906 hatte, teilt die Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Landesamtes mit. Danach betrug die Zahl der Steuerpflichtigen im Berichtsjahre 90 gegen 93 im Jahre 1905 und 109 im Jahre 1901. Die Steuersumme belief sich im Jahre 1906 auf 2 252 218 M, im Jahre 1905 auf 2 160 394 M und im Jahre 1901 auf 3 073 905 M Zu diesem Ergebnis bemerkt die zitierte Zeitschrift:

"Hiernach hat sich 1906 gegen das Vorjahr die Gesamtzahl der veranlagten Betriebe etwas verringert, gleichwohl aber das Soll-austommen an Warenhaussteuer nicht unwesentlich, nämlich um 364 824 A oder 16,9 v. H. vermehrt. Hinter dem Ergebnisse des ersten Veranlagungs-jahres bleibt dasjenige des Berichtsjahres sowohl hinsichtlich der Zensitenzahl (um 17,4 v. H.), wie der Steuer (um 17,8 v. H.) noch erheblich zurück.

Die Bewegung von 1901 bis 1908 läßt darauf schließen, daß die Warenhaussteuer hin und wieder von der Gründung neuer Unternehmungen im Sinne des Warenhaussteuergesetzes abgehalten hat; hauptsächlich wurde aber infolge Beschränkung auf Waren einer einzigen der gesetlich vorgesehenen Warengruppen, also burch Berwandlung in Spezial. geschäfte, so im Jahre 1902 von 19 bis dahin steuerpflichtig gewesenen Warenhäusern mit 17,29 Millionen, im Jahre 1908 von 9 mit 6,76 Millionen Mark Jahresumsatz, Steuerfreiheit erzielt. Betrachtet man den durchschnittlich auf einen Warenhausbetrieb entfallenden Steuerbetrag, der 1901 28 201 M, 1905 nur 23 280 M, im Berichtsjahre hingegen 28 058 M betrug, so ergibt sich für die neueste Zeit eine günftige Entwicklung ber bestehen gebliebenen Unternehmungen, deren weitere Ausdehnung offenbardurch bie 28 arenhaussteuer nicht beeinträchtigt wird, zumal sie vielfach vom Großkapital unterstützt werden und die Steuer abzuwälzen verstanden haben. Hand in Hand mit dem Aufschwunge im Warenhausgewerbe geht neuerdings ein beträchtlicher Rückgang des gewerblichen Kleinbetriebes; aufs Zehntausend der städtischen Bevölkerung kamen nämlich in Preußen im Jahre 1901 206, im Jahre 1905 205, im Jahre 1906 bagegen nur 202, insbesondere in Berlin in denselben Jahren 264, bzw. 261 und 256 Gewerbesteuerpflichtige der Klasse IV.

Auf dem platten Lande wurden im Berichtsjahre 9 (im Jahre 1905: 5) zur Warenhaussteuer veranlagte Betriebe mit einer Steuer von 92 960 M (1905: 61 750 M) gezählt.

Abgesehen von Hohenzollern, wo das Warenhaussteuergeseh nicht gilt, sand 1906 in 13 Regierungsbezirken (Allenstein, Gumbinnen, Marienwerder, Köslin, Stralsund, Brombecg, Erfurt, Stade, Osnabrück, Aurich, Ninden, Kassel und Koblenz) keine Veranlagung zur Warenhaussteuer statt. Vermindert hat sich im Verichtsjahre die Zahl der steuerpflichtigen Warenhäuser in Verlin, in Hespen-Nassau und im Rheinlande, vermehrt in den Provinzen Vrandenburg, Schlesien und Westfalen. In der Provinzen Vrandenburg mit den großen Verliner Vororten sind sie jeht doppelt, in Hespen-Nassau hingegen nur noch halb und in Verlin sowie in der Rheinsprovinz nicht viel mehr als halb so zahlreich wie bei der ersten Warenhaussiteuerveranlagung im Jahre 1901. Das Steuersoll ist 1906 in Westpreußen, Westfalen und Hespen-Nassau gesunken, am meisten gestiegen im Rheinslande, unverändert geblieben in der Provinz Posen; in Westpreußen, Vrandenburg, Pommern, Posen, Schleswig-Polstein und Westfalen überssteigt es den Betrag der erstmaligen Veranlagung.

Auf dem Lande war im Berichtsjahre das Veranlagungsergebnis am bedeutendsten in der Provinz Schlesien (5 Betriebe mit 70 100 M Steuer), und zwar im oberschlesischen Industriegebiete (3 Betriebe mit 49 000 M Steuer)."

Diese Zusammenstellung zeigt, daß die Warenhaussteuer ihren Zweck, den gewerblichen Kleinbetrieb zu schützen, vollständig versehlt hat. Nachdem sich die Warenhäuser auf die Steuer eingerichtet haben, werden sie in ihrer Entwicklung nicht mehr gehemmt. Nur die kleinen und weniger leistungsfähigen Warenhäuser sind der Steuer zum Opfer gefallen oder haben sich in Spezialgeschäfte umwandeln müssen. Die großen Warenhäuser wälzen die Steuer auf die Lieferanten ab, ja, sie zwingen durch ihre Konventionen vielleicht gar die Lieferanten, ihnen vor allen übrigen Abnehmern, also auch ihrer kleinhändlerischen Konsturrenz, Vorzugspreise zu gewähren, die fünf und mehr Prozent aussmachen.

Bu dem Arsenal der Forderungen der Kleinhändler gehört auch die der Filiale steurung der Filialen ist in Remscheid, Eklingen, Trier und anderen rheinischen Städten eingeführt worden. Die Konsumvereine sind die jett nicht davon betroffen worden, weil deren Verkaufsstellen keine Filialen im Sinne des Gesehes sind. Da es den Anschein gewann, als ob die Filialbesteurung ein Mittel in den Händen der Mittelständler zur Erdrosselung privater Seichäftsunternehmungen sein sollte, so haben die preußischen Minister der Finanzen und des Innern in einem gemeinsamen Kunderlaß dem Steuerunfug einigermaßen Halt zu gebieten versucht. In dem Rundsscheiden heißt es:

"Die von den einzelnen Gemeinden geplanten Steuern sind in der Regel so gedacht, daß drei Veranlagungsmaßstäbe, nämlich der Ertrag, die Ropfzahl der in den Betrieben beschäftigten Personen und der Rupungsoder Nietswert der in Anspruch genommenen Gebäude oder Räumlichkeiten miteinander zum Zwecke der Feststellung eines Prinzipalsteuergesetzes berbunden werden. Der so berechnete Prinzipalsteuersatz wird in demjenigen Prozentverhältnisse gesteigert, das für die Besteurung der nicht unter die besondere Gewerbesteuer fallenden Betriebe der Gemeinde in dem betreffenden Rechnungsjahre maßgebend ift. Es leuchtet ein, daß je nach der Höhe der für die Berechnung der Steuer maßgebenden Einheitssätze und der Umlagenprozente die Besteurung der Filialbetriebe sowohl im Berhältnis der einzelnen Gemeinden untereinander als auch im Verhältnis zu der Besteurung der selbständigen Gewerbebetriebe in der einzelnen Gemeinde ganz verschiedenartig ausfallen kann. Eine derartige Entwidlung der Filialbesteurung muß überall dort unerwünscht erscheinen, wo nicht ganz besondere Ausnahmeberhältnisse in Betracht kommen. Weiterhin muß Vorsorge getroffen werden, daß eine Unterdrückung der Filialbetriebe durch die hier erörterte Art einer besonderen Besteurung verhütet wird.

Von diesen Gesichtspunkten aus wird für die Beschluffassung der Gemeindebehörden sowie für die Erteilung der Genehmigung und Zustimmung zu Steuerordnungen der fraglichen Art die Feststellung eines Höchstprozentumsatzes des Ertrages der Filialen gefordert werden müssen, den der nach der Ordnung zu berechnende Prinzipalsteuersatz nicht überschreiten darf. Als solcher Höchstprozentsatz empfiehlt sich für die Regel, abgesehen von besonders zu begründenden Ausnahmeverhältnissen, der Sat von 2 pBt. des von der Gemeinde nach den Vorschriften der Steuerordnung selbständig zu veranlagenden Ertrages der Filialen. Demgemäß wird in die von der Steuerberechnung handelnden Paragraphen ber Ordnungen eine Bestimmung einzufügen sein, durch die vorgesehen wird, daß die Summierung der aus den obengenannten drei Beranlagungsmaßstäben sich ergebenden Steuersummen niemals zu einem höheren Satze als 2 pBt. des Ertrages der Filialen führen darf. Der Gemeinde bleibt dann anheimgestellt, den so begrenzten Prinzipalsteuersatz der für die übrigen Gewerbebetriebe beschlossenen Umlagenbelastung zu unterwerfen.

In denjenigen Gemeinden, in denen Berhandlungen über die Einführung einer Filialgewerbesteuer schweben, oder deren bereits beschlossene Ordnungen zur Erteilung der Genehmigung und Zustimmung vorliegen, wird die Angelegenheit nunmehr nach den vorstehend gegebenen Gesichtspunkten zu regeln sein."

Neuerdings hat auch das preußische Oberverwaltungsgericht in einem Urteil vom 13. März 1908 entschieden, daß die Remscheider Filialsteuer, die als Gewerbesteuer auferlegt ist, rechtsungültig sei, denn die Gewerbesteuern seien Realsteuern, die an realen Objekten haften,

während die Remscheiber Filialsteuerordnung der Filialsteuer auf dem persönlichen Moment basiere, daß der Inhaber an einem anderen Orte wohne. Da dieses persönliche Moment keine Rechtsgrundlage für eine Gewerbesteuer abgebe, sei die Steuer rechtsungültig. Mit dieser Entsicheidung wird aber ebensowenig wie die Umsatssteuer die Filialsteuer in Preußen tot sein. Es kann daher den Konsumvereinen nicht dringend genug empsohlen werden, von dem Gebrauch, ihre Verkaufsstellen als Filiale n zu bezeich nen, abzulassen. Nach einer Entscheidung des Kammergerichts vom 15. Juni 1905 ist eine Filiale ein Rebenzgeschäft, das gegenüber dem Hauptgeschäft eine gewisse Selbständigkeit besitzt:

"Es müssen von ihm aus selbständige Geschäfte gemacht werden, und zwar nicht bloß nebensächliche, nicht bloß Vorbereitungs., Vermittlungs. und Ausführungsgeschäfte ober nach genau gegebenen Anweisungen schematisch zu erledigende, sondern auch für das gewerdliche Unternehmen wesentliche, mit einer gewissen Freiheit der Entschlich sein nach für die Leiter der Filiale. Es muß bei ihm eine äußerlich selbständige Leitung vorhanden sein, ein nach innen gesondertes Geschäftsbernes Geschäftsverm ögen, mit welchem es ausgestattet ist, und eine besondere Buchführung. Die Organisation muß somit im ganzen eine Garantie sein, daß das Rebengeschäft als Grund seines Geschäftsbetriebes beim Wegsalle der Hauptniederlassung sortbestehen könnte."

Auch das Genossenschaftsgesetz unterscheidet scharf von der Genossen= schaft mit einer ober mehreren Verkaufsstellen die Zweigniederlassung, das ist das deutsche Wort für die Filiale, die laut § 14 des Genoffen= schaftsgesetzes bei dem Gericht, in dessen Bezirk sie besteht, zur Gin= tragung in das Genossenschaftsregister angemeldet werden muß. Nach Parisius und Crüger, Erläuterungen zu § 14, ist für die Zweignieder= lassung eines Konsumvereins erforderlich, daß die Leiter bei gesonderter Buchführung nicht bloß Waren zu den von ihnen festgesetzten Preisen verkaufen lassen, sondern auch selbständig, wenn auch nur in bestimmten Gattungen, einkaufen. Der selbständige Wareneinkauf ist von maßgebender Bedeutung, während ber Verkauf von Waren Selbständigkeit keinen Anspruch hat. Nach Entscheidungen des Reichs= oberhandelsgerichts ift das Hauptkriterium für eine Niederlassung, daß in ihr Geschäfte abgeschlossen werden, und zwar nicht nur nebensächliche, den Abschluß ober die Ausführung der wesentlichen Geschäfte unter= stütende oder erleichternde, sondern we sentlichen Geschäftsgange der Hauptniederlaffung gehörende, und zwar nicht lediglich nach ben von der Hauptniederlassung gegebenen Anweisungen oder nach bestimmten Schematen abzuschließenden Verträgen, sondern mit einer gewissen Freiheit und Selbständigkeit ber Entschließung.

Sinen unausgesetzten Kampf gegen die Umsatsteuer hat die Konsumgenossenschaftsbewegung in Sachsen un führen. Die sächsische Umsatsteuer ist eine Gemeindesteuer, d. h. es ist unter bestimmten Voraussetzungen und nach eingeholter Zustimmung der Kreishauptmannschaft den Gemeinden freigestellt, Gewerbebetriebe nach dem Umsatzu einer besonderen Steuer heranzuziehen. Erfreulicher=

weise hat in den meisten sächfischen Orten wirtschaftliche Ginsicht und politisches Verständnis der Kommunalbehörden von der Erhebung einer besonderen Umsatsteuer Abstand genommen. In einer kleineren Anzahl von Orten ist jedoch die Steuer eingeführt, und zwar zum Teil in solchen Orten, in denen es überhaupt keine Warenhäuser gibt, so daß die Steuer ohne weiteres als eine bewußte Ausnahmesteuer gegen die Konsumvereine anzusehen ist. In manchen Orten, die eine Umsatsteuer ein= geführt hatten, hat man aber schon eingesehen, daß die Steuer vollständig verfehlt war, und sie infolgedeffen wieder aufgehoben. Auch an manchen anderen Orten ist die Steuer ermäßigt worden, worüber ich regelmäßig in den Setretariatsberichten Mitteilung gemacht habe. Im Jahre 1907 ist eine Ermäßigung der Umsatsteuer von 1 auf 1/2 pBt. in Schedewit und Oberhohndorf, wo ber Schebewiter Konsumverein A. G. in Zwickau Verkaufsstellen hat, ein= getreten. In Rochlit ift ber Antrag auf Erhebung ber Umsatsteuer abgelehnt worden. In Crimmitschau ist eine Ermäßigung der Steuer von 2 auf 13/4 p.Zt. eingetreten; während aber bisher nur die zum täglichen Gebrauch bestimmten Artikel ber Steuer unterlagen, ist jest der Gesamtumsatz steuerpflichtig geworden, so daß der Konsum= verein "Eintracht" statt weniger, noch mehr Steuern bezahlt; insgesamt muß er nicht weniger als 3 pBt. seines Umsates ober ben vierten Teilberburch ben Wareneinkauferzielten Erspar= n i s se seiner armen Mitglieber bem Steuerfiskus zum Opfer bringen.

In Dresden hat die von Rat und Stadtverordneten ausgearbeitete Umsatsteuervorlage, genannt Dresdener Gewerbesteuers ordnung, nicht die Zustimmung der Kreishauptmannschaft und des Kreisausschusses gefunden. Diese sind sogar in die Lage gekommen, die Vorlage zweimal abzulehnen, denn nach der ersten Ablehnung führte die Stadtverwaltung Beschwerde beim Ministerium des Innern, das der Kreishauptmannschaft aufgab, nochmals unter bestimmten Gesichtspunkten die Sache zu erörtern. Der Beschluß, der in geheimer Sitzung am 11. Oktober 1907 gesaßt worden ist und der sosort der Oeffentlichsteit bekanntgegeben wurde, hat solgenden Wortlaut:

"1. Wenn die städtischen Kollegien zu Dresben entgegen der Forberung, bie bas Königl. Ministerium bes Innern im Einklange mit den von der Zweiten Kammer der Ständebersammlung im Mai 1904 und im März 1906 gefaßten Beschlüssen zufolge der Versordnung vom 9. April dieses Jahres gestellt hat, es ablehnen, in die Gewerbesteuerordnung eine Bestimmung über die gesonberte Berwendung des Steuerertrags zur Förderung des Kleinhandels und des Handwerks aufzunehmen, so befindet sich die Königk Kreishauptmannschaft mit dem Kreisausschusse wegen Mangels einer gesetzlichen Borschrift nicht in der Lage, die Gewerbesteuerordnung um beswillen zu beanstanben ober bie Genehmigung bon ber Aufnahme einer solchen Bestimmung abhängig zu machen. Der Umstand aber, daß hiernach der auf rund 325 000 & geschätte Ertrag der Gewerbesteuer unter gegenwärtigen Berhältnissen lebiglich zur Entlastung der Gemeindeeinkommensteuer bienen würde, ist bei ber Prüfung der nach § 25 der Revidierten Städteordnung für die Zulässigkeit der geplanten Steuer entscheidenden Berhältnismäßigfeit mit in Betracht zu ziehen.

- 2. Nach der der Gewerbesteuerordnung gegebenen Begründung, insbesondere dem Vortrage des Berichterstatters vom 28. August 1904, ist der Zweck der geplanten Besteurung der Großbetriebe im Rleinhandel, Zweigsgeschäfte und Warenhäuser, "den Kleinbetrieben im Konkurrenzkampse mit den Großbetrieben zu Hilfe zu kommen. Es soll die Umsassteuer alle diesenigen ernstlich treffen, die bemüht sind, durch Schleuderpreise einen hohen Umsas zu erzielen und anderen die Kundschaft und Arbeit zu entziehen." Aus § 2 des Entwurses der Gewerbesteuerordnung und der vorgenommenen Prodeeinschähung ergibt sich aber, daß die Wirkung en der Steuer über diese Ziel beträchtlich hinausgehen, insofern zur Großbetrieb-Umsassteuer auch Selbstproduzenten und solche Geschäfte herangezogen werden, die den Kleinbetrieben keine wesentliche Konkurrenz machen (vergl. Rr. 2, 8, 5, 22, 83, 84, 51, 55 des Probekatassters unter A).
- 8. Sollen die Erträgnisse der Steuern zur Deckung des allgemeinen Bedarfs der Gemeinde Verwendung finden, so würde dies zwar zu einer auch den minderbemittelten Bevölkerungsklassen zugute kommenden Entlastung der Gemeindeeinkommensteuer führen, aber anderseits nach der Probeeinschäung doch vielfach die Wirkung haben, daß die Gesamtsteuerlast von den stärkeren Schultern auf die schwächeren abgewälzt würde.
- 4. Die Königliche Kreishauptmannschaft mit dem Kreisausschuß hat deshalb gegen den Entwurf der Gewerbesteuerordnung in der vorliegenden Gestaltung auch jett noch erhebliche Bedenken. Wenn aber die Probeeinschäung zugleich ergeben hat, daß namentlich Warenscher die Probeeinschäung zugleich ergeben hat, daß namentlich Warenscher und Filialgeschäfte in der überwiegenden Wehrzahl mit einem so geringen Geschäftsgewinn arbeiten, daß die von ihnen gezahlte Gemeinde einkommensteuer zu ihrem geschäftlichen Umsange, ihrem Umsahe und den Leistungen, die sie von der Gemeinde in Anspruch nehmen, in keinem angemessenen Verhältnisse steht, so würde einer entsprechenden Sonderbesteurung die ser Betriebe die Genehmigung in Aussicht gestellt werden können."

Aber auch mit diesem Mißerfolg hat man sich nicht zufrieden gegeben. Nach einer Mitteilung des "Dresdener Anzeigers" ist in einer Sitzung des Gesamtrates vom 10. Dezember eine neue Borlage beschlossen worden, bei der die von der Kreishauptmannschaft aufgestellten Grundsätze Beachtung gefunden haben. Die Steuervorlage foll fich nur auf die Besteurung der mit Zweiggeschäften arbeitenden Kleinhandels= geschäfte und die Warenhäuser erstrecken; sie soll bei den Warenhäusern bei einem Umsate von mehr als 300 000 M, bei ben Zweiggeschäften bei einem Umsate von 100 000 M beginnen. Der Höchstjat der Steuer ift 2 p3t. des Umsates. Näheres ift über die Vorlage nicht bekannt= geworden, vor allen Dingen auch nicht, ob sich die Vorlage tatsächlich nur gegen Kleinhandelsgeschäfte mit Zweiggeschäften ober auch gegen Kon= sumvereine mit Verkaufsstellen richtet. Ebensowenig ist bekannt, ob ein Ronsumverein, der in verschiedenen Verkaufsstellen Waren aus verschiedenen Gruppen vertreibt, als Warenhaus angesehen werden soll. Vermutlich richtet sich aber die Umsatsteuer tatsächlich gegen die Kon= sumvereine, benn die "Dresdner Reuesten Nachrichten" haben berechnet. daß der Konsumverein "Vorwärts", Dresden, nicht weniger als 148 000 MUmsatsteuer oder 25 p3t. der seinen Mitgliedern gewährten Rückvergütung zu zahlen haben würde.

Der augenscheinliche Mißerfolg der Umsatsteuer in Sachsen hat nicht die konsumvereinsfeindlichen Mittelskändler von der Verkehrtheit dieser Maßregel zu überzeugen vermocht; vielmehr sind sie noch immer weiter gegangen, indem sie eine Landesums atsteuer gefordert haben, durch die auch die verständigen und einsichtigen Stadtverwaltungen gezwungen werden sollen, das wirtschaftlich und politisch Verkehrte zu tun. Unter dem Ministerium Metsich hat die sächsische Regierung den Forderungen der Mittelständler auf Einführung der Landesumsatzsteuer klaren und entschiedenen Widerstand geleistet. Von dem neuen Ministerium Hohen ih al scheint man einen entschiedenen Widerstand nicht erwarten zu dürsen. Schon im Herbst 1907 wurde der "Frankstuter Zeitung" aus Dresden folgendes geschrieben:

"Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Anträge auf Einführung einer landesgesetzlichen Umsatsteuer künftig mehr Entgegenkommen bei der sächsischen Regierung finden als bisher. Unser Minister des Innern, Graf b. Hohenthal, hat vor einiger Zeit den Wünschen der Mittelstandspolitiker so freundliche Förberung in Aussicht gestellt, daß die Herren sich beeilen werden, ihn beim Wort zu nehmen. Sie werden auch die Ueberzeugung haben, daß sich der Minister in Beziehung auf die landesgesetzliche Umsatzsteuer festgelegt habe. Das ist zwar nicht der Fall, aber immerhin glauben wir, daß die von dem Ministerialdirektor Dr. Roscher im vorigen Landtage so vorzüglich dargelegten Grundsätze, die gegen eine landesgesetzliche Umsaksteuer, wie überhaupt gegen ähnliche Westrebungen sprechen, heute für die sächsische Regierung nicht mehr in der früheren Weise ausschlaggebend sind. Daß sie einen Standpunkt einnehmen wird, der ihrem früheren völlig entgegengesett ist, befürchten wir nicht, wahrscheinlich wird jedoch die Regierung die Anregungen, die bor Jahren der damalige Minister des Innern, b. Mehich, den Gemeinden zur Einführung einer Umsatzteuer gab, noch erweitern, und zwar insofern, daß sie den Gemeinden gewissermaßen ein Musterstatut für berartige Steuern empfiehlt."

Im Januar 1908 wurde der Zweiten Kammer des sächsischen Landtages folgender Antrag unterbreitet:

"Die Kammer wolle beschließen: A. die Königliche Staatsregierung zu ersuchen

I. tunlichst bald den Entwurf eines Gesetzes vorzulegen, durch welches 1. die Gemeinden verpflichtet werden, a) Warenhäuser, b) andere nicht in der Hand eines Einzelkaufmannes ober einer offenen Handelsgesellschaft befindliche Großbetriebe, welche im Kleinhandel Lebensmittel, Genußmittel, Bekleidungsgegenstände, Heiz- und Beleuchtungsstoffe und ähnliche für den täglichen Gebrauch bestimmte Waren verkaufen — mit Ausnahme jedoch solcher Großbetriebe, welche lediglich die Vermittlung des Bezugs von Waren bezwecken, die ihrer Natur nach ausschließlich für den Gewerbebetrieb des Abnehmers bestimmt sind, und mit Ausnahme solcher Genossenschaften oder Bereinigungen, deren Zweck lediglich in der Vermittlung des Vertriebs der eigenen Erzeugnisse ihrer Mitglieder im Kleinhandel besteht —, c) die Zweiggeschäfte der unter a und b als steuerpflichtig bezeichneten Großbetriebe, und zwar auch dann, wenn das Stammgeschäft sich in der Hand eines Einzelkaufmannes ober einer offenen Hanbelsgesellschaft befindet, und ohne Kücksicht barauf, ob das Stammgeschäft innerhalb ober außerhalb derselben Gemeinde geführt wird, mit einer Um satssteuer zu belegen; 2. die untere Grenze des steuerpslichtigen Umsatzes für die einzelnen Gemeinden nach ihrer Einwohnerzahl abgestuft und 8. der Ertrag der Steuer den Gemeinden überlaffen wird;

II. im Hindlick auf die in Aussicht genommene und zum Teil schon eingetretene Besserstellung der Beamten und Bediensteten des Staates Wasnahmen vorzusehen, durch die im Interesse der gewerbtätigen Schichten des Bolles die Beteiligung der vom Staate Besoldeten an Konsumbereinen und ähnlichen wirtschaftlichen Vereinigungen eingeschränkt und wenn möglich überhaupt verhindert wird."

Dieser Antrag fand nicht nur in der Arbeiterpresse, sondern auch in zahlreichen bürgerlichen Zeitungen die schärfste Verurteilung. Sogar ein Organ der sächsischen Industriellen, die "Sächsische Industrie", wandte sich mit folgenden scharfen Worten gegen den Antrag:

"Der Umsatsteuerantrag, der den sächfischen Landtag demnächst wieder beschäftigen wird, enthält folgende Bestimmung: "Steuerfrei sollen insbesondere solche Genossenschaften ober Bereinigungen bleiben, beren Aweck lediglich in der Vermittlung des Vertriebes der eigenen Erzeugnisse ihrer Mitglieder im Aleinhandel besteht." Diese Ausnahmebestimmung würde neben einigen wenigen, meist unbedeutenden Handwerkergenossenschaften vor allen Dingen den zahlreichen und betriebsamen landwirtschaftlichen Genossenschaften zugute kommen. Diese erhebliche Bevorzugung der Landwirtschaft, die der Antrag Dr. Spieß und Genossen vorsieht, würde zu sehr merkwürdigen Wisberhältnissen führen. In Dresden bestehen zwei große Molkereibetriebe, die beide zahlreiche Filialen in den verschiedenen Stadtgebieten unterhalten. Aber nur der eine dieser Großbetriebe, eine Privatfirma, würde nach dem Antrag Spieß zum Schuze des Wittelstandes einer Umsatzteuer unterliegen. Der andere Mossereigroßbetrieb würde steuerfrei bleiben, da er einer landwirtschaftlichen Genossenschaft gehört. Er vertreibt die Milch von etwa 300 landwirtschaftlichen Genoffenschaftlern. Neber den Wetibewerb seiner zahlreichen Filialgeschäfte führte unter anderem der Berein Dresdner Milch- und Butterhändler im Dresdner Handelstammerberichte Rlage. Aber während der bezeichneten Privatfirma eine (zweiprozentige) Umsaksteuer auferlegt werden soll, würde der gleichartige Betrieb der landwirtschaftlichen Genossenschaft nicht nur von dieser Steuer freibleiben, sondern ihm steht zur Vergrößerung seines Geschäftsbetriebes auch noch der sehr billige Staatstredit zur Verfügung, der aus einem besonderen Fonds für landwirtschaftliche usw. Genossenschaften nach Landtagsbeschluß bereitgestellt ist. Man kann die Politik der beteiligten "Wittelstandsfreunde" also von einer gewissen Inkonsequenz nicht freisprechen."

Wie verlautet, sollen auch die sächsischen Fabrikanten in eine lebshafte Agitation gegen diese Umsatsteuer eingetreten sein. Die Hauptsabwehraktion ist natürlich die Aufgabe der Konsumvereine und vor allen Dingen deren Vertreter, des Verbandes sächsischer Konsium verein eine, der sich bereits im Februar mit folgender Eingabe an die beiden Ständekammern des sächsischen Landtages wandte:

"An

bie beiben Ständekammern des sächsischen Landtages zu Dresben.

In der Zweiten Kammer des Landiags ist abermals ein Antrag auf Einführung einer Iandesgesetztichen. Die in diesem Antrag verlangte Umsatsteuer für Waren-häuser und Zweiggeschäfte ist insofern noch ungerechter und einseitiger gegen frühere Anträge, als sie nicht alle Großbetriebe, sondern nur die Warenhäuser und Geschäfte mit Filialen treffen soll. Die nach tem Umsatzu berechnende Steuer soll angeblich dem unreellen Geschäftsgebaren, der Schleuberkonfurrenz usw. entgegenwirken. Wenn man aber nicht schon in dem Angebot billiger, preiswerter Waren "unreellen" Handel erblichen will, dann muß diese Sondersteuer ihren Zweck böllig versehlen.

Denn man wird doch nicht behaupten wollen, daß alle Warenhäuser und Zweiggeschäfte unreell, alle übrigen Großbetriebe im Aleinhandel aber durchweg reell in ihrem Geschäftsgebaren find. So könnte es kommen, daß ein Handelsgroßbetrieb trötz unsoliden Gebarens von dieser Steuer freibleibt, die anderen aber, die den Konsumenten billige, preiswerte Waren liefern, nur deshalb Umsatsteuern zahlen müssen, weil sie verschiedenerlei Waren führen, oder mehrere Geschäfte unterhalten. Also eine Besteurung des Fortschritts und der Leiftungsfähigkeit; in letzter Linie eine Belaftung des kaufenden Publikums, wenn — wie es wiederholt nachgewiesen ist die Steuer auf dieses abgewälzt wird. Diese Belaftung würde in einer Zeit und besonder\$ enormer permanenter Lebensmittelteurung arbeitende Bevölkerung stark benachteiligen. Belastet man aber die Fabrikanten und den Großhandel damit, so würden die Arbeiter wahrscheinlich als Produzenten in Mitleidenschaft gezogen.

Doch ganz abgesehen davon, entspricht die Vorlage auch der in § 25 der Revidierten Städteordnung für Steuern geforderten Verhält=nismäßigkeit nicht. Sie wird eben zu ungleich auferlegt, ohne eine andere Wirkung zu haben, als: sie ist eine Einnahmequelle für die Gemeinde. Also eine reine Finanzsteuer ohne jeden sozialpolitischen Wert und Zweck, worauf man sonst steis so großes Gewicht legte. Die geplante Steuer hat die Wirkung, einen Teil der Steuerzahler, zu belasten. Ja, die reichen Leute werden den größten Vorsten verlasten. Ja, die reichen Leute werden den größten Vorsteil dabon haben, denn die Umsatsteuer würde ermäßigend auf die Sinkommensteuer wirken, und da letztere progressib ist, dei den Reichen bedeutend mehr ausmachen, als bei den armen Steuerzahlern. Also werden die großen Einkommensteuer wirken, und die Umsatsteuer mehr entlastet als die kleinen! Das verstößt direkt gegen den § 25 der Revidierten Städteordnung!

Ganz ungeheuerlich ungerechte Birkungen würde die Steuer aber auf die sächsischen Konsumbereine Aber ärmsten Konsumbereine Art, bestehen. Die armen Konsumbereinsmitglieder müßten einen wesentlichen Teil des Betrages, den sie sich durch den genossenschaftlichen Großbetrieb sparen konnten, in den Steuersäckel geben! Und das um die Weihnachtszeit — da wird das Geld ausgezahlt —, wo gerade die Arbeiter jeden Groschen so nötig brauchen.

Die Konsumbereine zahlen jetzt schon ganz enorme Summen an Steuern. Rach den Geschäftsberichten für 1906 haben die dem sächsischen Verband angehörenden 158 Konsumbereine 690 383 Mark Steuern gezahlt. Sie bersteuern ihren gesamten Reingewinn, während Privatsgeschäfte, die Rabatt geben, letzteren vom steuerpflichtigen Einkommen abziehen. Das Verhältnis mag an einem Beispiel gezeigt werden:

Der Konsumberein Löbtau erzielte 179 626 Mark Keingewinn, wobon an die Mitglieder 162 558 Mark — 8 Prozent ihres Wareneinkauses — zurüdgezahlt wurden. Ein gleiches Privatgeschäft würde diese 162 558 Mark nicht versteuern, und so nur 1320 Mark direkte Staatsund Gemeindesteuern — beide gleich hoch gedacht — zahlen. Der Konsumberein Löbtau bezahlt jedoch 14 113 Mark! Das private Kabattgeschäft braucht aber auch keine Umsaksteuer zu zahlen, wenn es nicht Zweigsgeschäfte hat! Dabei werden diese Kabattgeschäfte und Kabattzeschäfte har vereine von oben noch besonders geschert, indem oft die Sparstassen auch noch zum Beispiel die Dresdner Konsumbereine im letzten Jahre auch noch zirka 110 198 Mark städtische Berbrauchsabgaben in die Stadtkasse gezahlt!)

Obendrein sind die Konsumbereine gar keine Gewerbebetriebe im gewöhnlichen Sinne. Schon deshalb nicht, weil sie nur an Mitglieder

Waren abgeben dürfen, die Warenabgabe an andere Personen nach dem Genossenschaftsgesetz strafbar ist. Das preußische Kammergericht hat am 17. Dezember 1900 entschieden:

"Ein Konsumberein betreibt kein Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung, denn unter den Begriff des Gewerbes fällt eine Tätigkeit nur dann, wenn sie auf Erwerb gerichtet ist, nicht wenn sie lediglich eine Ersparung bezweckt, wie die Konsumbereine, welche ausschließlich nur an Witglieder liefern."

Das Oberlandesgericht in Hamm, am 10. August 1905, das preußische Oberverwaltungsgericht für Steuersachen am 24. Juni 1882 und am 15. Oktober 1890 sowie das Reichsgericht am 4. Oktober 1881 haben ähnlich entschieden. Und eine ganze Reihe herborragender Fachleute, juristische Autoritäten, haben grundsählich speziell gegen die Umsaksteuer sich ausgesprochen. Besonders auch in sozialer Hinsicht. So sagt zum Beispiel Dr. Oertmann, ordentlicher Professorben der Rechte an der Universität Erlangen in einem Gutachten vom 15. November 1905:

"Der Borteil, den jene Gruppe im Konkurrenzkampfe vor dieser voraus hat, besteht nur in der größeren Kapitalkraft. Bloß um dieser willen aber den einen Konkurrenten einem beschränkten Sonderrecht zu unterwerfen, hieße die Art an unsere ganze bestehende Staats- und Sesellschaftsordnung legen. Mit genau demselben Recht könnte schließlich der Dumme dem Klugen, der Faule dem Fleißigen eine Extrasteuer auferlegt wissen wollen, um dessen ihn sonst erdrückende Konkurrenz hintanzuhalten.... Die Angehörigen der Konsumbereine sind jedoch alles andere eher als Großkapitalisten, die mit dem Uebergewicht ihrer Geldmacht den Mittelstand zur Strecke brächten."

Und in einem Bortrage über "Die neuere Entwicklung des Kleinbandels" sagte Herr Privatdozent Dr. Pohle von der Universität Leipzig:

"Und sodann darf man den Mittelstand weiter nicht auf Kosten derjenigen Schichten der Bebölkerung, die ihrer ökonomischen Lage nach noch unter dem Mittelstand stehen, künstlich konservieren wollen. Das geschieht aber, wenn man die Konsumbereine im Interesse des Mittelstandes einer Extrasteuer unterwirft."

Der Konsumberein macht keine Geschäfte; er ist eine soziale Ein= richtung, die gewisse Vorteile der Entwicklung auf dem Gebiete des Handels den Konsumenten nutbar machen will. Naturgemäß haben daran die armen Leute besonderes Interesse. Wer ein großes Einkommen hat, braucht nicht mit dem Neinsten Betrag zu rechnen, wie der Arbeiter. Deshalb muß es als unsozial im höchsten Maße bezeichnet werden, wenn man die im Interesse der armen Bevölkerung wirkenden wirtschaftlichen Genossenschaften mit derartiger Sondersteuer belasten will. Um so mehr, als die Genossenschaften der Landwirte, Handwerker, Kleinkaufleute usw. vom sächsischen Staat aus dem bekannten 5 Millionen-Konds materiell unterstütt werden. Mittelstands-Genossenschaften können mit Bilfe bon Staatsgelbern gegründet und eingerichtet werden, die Konsumbereine der Arbeiter aber will man mit enormer Sondersteuer bedrücken! Diese Tatsache muß unsagbar aufreizend und verbitternd wirken! Die erhebliche Bevorzugung der Landwirtschaft, die der Antrag Dr. Spieß und Genossen vorsieht, würde zu sehr merkwürdigen Risverhältnissen führen. In Dresden bestehen zwei große Molkereibetriebe, die beide zahlreiche Filialen in den verschiedenen Stadtgebieten unterhalten. Aber nur der eine dieser Großbetriebe, eine Privatfirma, witrbe nach dem Antrag Spieß zum Schuze des Mittelstandes einer Umsatsteuer unterliegen. Der andere Mollereigroßbetrieb würde steuerfrei bleiben, da er einer landwirtschaftlichen Genossenschaft gehört.

Er vertreibt die Milch von etwa 800 landwirtschaftlichen Genossenschaftern. Ueber den Wetibewerd seiner zahlreichen Filialgeschäfte sührte unter anderem der Verein Dresdner Wilch- und Butterhändler im Dresdner Handelskammerberichte Klage. Aber während der bezeichneten Privatsirma eine (zweiprozentige) Umsatsteuer auferlegt werden soll, würde der gleichartige Betrieb der landwirtschaftlichen Genossenschaft nicht nur von dieser Steuer freibleiben, sondern ihm steht zur Vergrößerung seines Geschäftsbetriebes auch noch der sehr billige Staatskredit zur Verfügung. — Auch alle übrigen Wirtschaftsbereine: die der Beamten, Lehrer, Offiziere usw. bleiben unbehelligt. Und sie tun auf andere Weise genau dasselbe, was die Konsumbereine tun. Nur mit dem Unterschied, daß der Arbeiter natürlich wirtschaftliche Ersparnisse viel, viel nötiger braucht, als alle anderen besserzgestellten Staatsbürger.

Die Wirtschaftsgenossenschaften müßte man nach allebem von der Barenhaus- und Zweiggeschäftssteuer befreien. Schon der Name bedingt das, denn Genossenschaften, besonders aber Konsumbereine, sind eben weder Warenhäuser, noch Zweiggeschäfte im ideellen, gebräuchlichen und gesetzlichen Sinne. Und überall in anderen Bundesstaaten, wo Umsatzsteuern eingeführt sind, hat man sie nicht auf die Konsumbereine gemünzt, die im Gegenteil überall von dieser Steuer freibleiben können; in Braunschweig hat man sie ausdrücklich davon ausgenommen. Von unreellem und unsolidem Geschäftsgebaren kann gar nicht die Rede bei ihnen sein. treiben keine Schmutkkonkurrenz, sondern berkaufen möglichst beste Ware zu Tages-Durchschnittspreisen; sie führen keine Locartikel, machen keine Scheinausverkäufe — sie sind nach jeder Richtung hin die solidesten und reellsten Geschäfte, die man sich überhaupt benken kann. (Richt einmal Schaufenster-Auslagen haben die Konsumbereine in ihren Läben!) haben das Shitem der Barzahlung durchgeführt, was volkswirtschaftlich von der größten Bedeutung ist und den Konsumbereinen immer rühmend anerkannt wurde.

Und nicht nur für die Mitglieder, sondern auch für andere Leute wirkt der Konsumberein vorteilhaft. Die Lieferanten haben an ihm einen guten, pünktlichen und einen sicheren Zahler; ebenso der Staat und die Gemeinde, an die der Konsumberein, wie oben gezeigt, viele Steuern zahlen muß; seine Angestellten haben meistens gute Lohn- und Arbeitsbedingungen.

Die Umsatsteuer müßte bei den Konsumbereinen einzig und allein von der für Rückbergütung am Jahresschluß verbleibenden Summe, das heißt, sie müßte von den meist armen Mitgliedern gezahlt werden. Und je stärker die Familie, also je ärmer das Mitglied, de stohöher diese Steuer! Denn wer viel Familie hat, braucht viel Waren, wer viel Waren kauft, bekommt viel Mückbergütung, wer viel Rückvergütung bekommt, auf den entfällt ein entsprechend großer Betrag an Umsatsteuer, der dann von der Kückvergütung abgeht. Die dem Arbeiter so oft empfohlene nirtschaftliche Selbsthilfe wird hier also zum guten Teil beseitigt. Sin solches Versahren muß Unzufriedenheit in den Kreisen der armen Vevölkerung erregen. Die IImsatsteuer ist deshalb nicht nur höchst ungerecht, sondern auch politisch unklug. Sie ist eine Strafe für wirtschaftliche Selbsthilfe!

In einem Bericht des Rechtsausschusses des Stadts verordneten kollegiums an die Stadtverordnetensitzung vom 29. September 1898, den der jetzige Stadtrat Professor Dr. Lehmann erstattete, heißt es unter anderem in bezug auf die Konsumbereine:

"Auf der anderen Seite aber stellt sich die Umsatzteuer dar als eine Besteurung der an die Mitglieder — die sast ausnahmslos den ärmeren Klassen der Bevölkerung angehören — zu zahlenden Dividende von etwa 28 vom Hundert. Das ist eine ganz exorbitante Höhe, wenn man bedenkt, daß Staat sowohl als Gemeinde selbst vor Millionen-einkommen Halt machen mit einer Besteurung von 4 vom Hundert.

Es kann unmöglich dem sozialen Frieden förderlich sein, wenn man den Volksrednern in der Art das Wasser auf die Wihle leitet, daß man ihnen das Recht gibt, ihren Zuhörern zu sagen: "Den Willionär besteuern Staat und Gemeinde zusammen mit 8 bom Hundert seines Einkommens, Euch aber, die Ihr den arbeitenden Klassen angehört, die Ihr aus der Hand in den Rund lebt und Euch das ganze Jahr freut auf Eure kärg. liche Dividende vom Konsumberein, Euch schneidet die Gemeinde über ein viertel davon für ihre Zwede ab."

Das trifft heute in verstärktem Maße zu, weil die Lebensmittel enorm teuer geworden. Der Konsumberein führt aber saft nur Lebensmittel und Artikel für den täglichen Bedarf; keine Luzussachen und ähnliches. Auch darin unterscheidet er sich von den zu besteuernden Privatsgeschäften.

Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände ersuchen wir, der gewünschten Umsatsteuer nicht zuzustimmen; mindestens aber die Konsumbereine und ähnliche Genossen= schaften davon zu befreien.

#### **Pochachtenb**

Dresben, im Februar 1908.

Für den Verband sächs. Konsumbereine: Max Rabestock, Verbandsbirektor.

Am 6. April fand eine große Protestversammlung der sächsischen Konsumvereine in Dresden statt, die von 148 Vereinen, durch 485 Delezgierte vertreten, beschickt war. Die sächsische Regierung hatte den Herrn Oberregierungsrat Dr. Lantsich mit der Vertretung betraut. Auch zahlreiche Landtagsabgeordnete und Dresdner Stadtverordnete waren anwesend. Nach einem inhaltvollen Vortrage des Stadtverordneten Fleißner wurde folgende Resolution einstimmig angenommen und das Bureau der Versammlung beauftragt, sie der sächsischen Regierung zu überweisen.

#### "Resolution

Die am 6. April 1908 in Meinholds Sälen in Dresden versammelten Gertreter sächsischer Konsum- und ähnlicher Genossenschaften protestieren energisch gegen die Bestrebungen auf Schaffung einer Landes gesese lichen Umsahsteuer überhaupt, wie sie zurzeit in einzelnen Gemeinden in Sachsen besteht und dort vornehmlich die Konsumvereine trifft.

Diese Umsatsteuer ist nicht nur äußerst ungerecht — sie ist auch fortschritts- und entwicklungsseindlich. Besonders ungerecht aber wirkt sie den Konsumbereinen gegenüber, die die Borteile des Groß- und Barcinkaufs von Lebensmitteln und sonstigen wichtigen Bedarfsartikeln ganz speziell den breiten Schichten des Bolkes zugute kommen lassen.

Die Konsumbereine müssen ihre Ueberschüsse zur Bezahlung dieser Steuer hergeben. Diese Ueberschüsse sind aber die Ersparnisse der Konsumvereinsmitglieder, die in Sachsen zu 90 Prozent den ärmsten Bevölkerungsklassen angehören.

Die Umsatsteuer hat bis jetzt ihren Zweck, die Konsumbereine einzuschränken und die Lage der Kleinhändler aufzubessern, verfehlt. Sie wird auch in Zukunft diesen Zweck verfehlen, weil die Witglieder treu zu den Konsumbereinen halten und infolgedessen die Kleinhändler keinen einzigen Kunden mehr erhalten. Im Gegenteil wird, wo die Konsumbereine durch die Umsatsteuer eingeschränkt oder verdrängt werden sollten, sich das Kapital des Kleinhandels bemächtigen und hierdurch dessen Lage noch mehr gefährden.

Die Versammelten ersuchen die Königliche Staatsregierung, den diesbezüglichen Wünschen der Mittelstandsbereinigung auf Einführung einer staatlichen Umsassteuer nicht stattzugeben, sondern den Konsumbereinen gleich freie Bahn zu lassen wie den Genossenschaften der anderen Bevölkerungs- und Berufsklassen. Der soziale Frieden wird hierdurch mehr gefördert werden, als durch die Unterstützung einer einseitigen Interessenpolitik eines Bruchteils der Kleinhändler, denen es ja unbenommen ist, ihre wirtschaftlichen Interessen ebenfalls durch genossenschaftlichen Zusammenschluß zu fördern."

Der Vorsitende der Versammlung, Herr Verbandsdirektor Rabestock, wies zum Schluß noch barauf hin, daß diese Kundgebung der Anfang einer größeren Zahl von Protestversammlungen im ganzen Lande sei. Das ist auch tatsächlich der einzige Weg, der den Konsumvereinen übrigbleibt, um gegen die ungeheuerliche Steuerbelastung, die von Jahr zu Jahr ärger wird, anzukampfen. Die breiten Massen ber Konsumenten muffen aufgerüttelt werben, daß sie sich dieses Unrecht nicht gefallen lassen, damit deren Stimme noch viel lauter ben Regierungen in die Ohren dröhnt als das Geschrei der Handvoll Mittelständler, die aus kleinlichem Profit= interesse nicht mube werben, die Bedrückung und Unterdrückung der Konsumvereine zu fordern. Welche tiefen Wurzeln die Empörung über die ungerechte Steuerbehandlung der Konsumvereine geschlagen hat, zeigt auch der Umstand, daß im verflossenen Jahre eine große Anzahl katholischer Arbeitervereine sich in geharnischten Reso= lutionen gegen die weitere Besteurung der Konsumvereine gewandt hat. Auch auf dem zweiten deutschen Arbeiterkongreß, auf dem alle diesenigen Arbeitergruppen, beren Mitglieber ben verschiebenen bürgerlichen Parteien angehören, vertreten waren, wurde ein Beschluß gegen bie Ausnahmebesteurung ber Konsumvereine angenommen, welcher folgenden Wortlaut hat:

"Der Kongreß erhebt entschieden Einspruch gegen die in den meisten deutschen Bundesstaaten vorhandene Ausnahmebesteurung der Konsumsgenossenschaften und erklärt:

- 1. Der Kongreß verlangt für die Konsumgenossenschaften keine Bevorzugung, sondern nur eine Gleichstellung in rechtlicher und steuerlicher Beziehung mit den anderen Genossenschaften, mit denen sie in ihren Wirkungen und Zielen wesensgleich sind.
- 2. Die staatliche und kommunale Förderung der landwirtschaftlichen und gewerblichen Genossenschaften einerseits und die Ausnahmebesteurung der Konsumgenossenschaften anderseits ist um so mehr geeignet, Erbitterung zu erregen, da den letzteren zum weitaus größten Teile Glieder der arbeitenden Stände als Mitglieder angehören, welche einerseits einer Ershöhung ihrer Kauftraft am meisten bedürfen, anderseits aber auch schon durch direkte und indirekte Steuern im Verhältnis zu den anderen Ständen belastet sind.

8. Der Kongreß erachtet es deshalb als unbedingt erforderlich, daß die Gesetzgebung eine Rechtsgleichstellung aller Genossenschaftsarbeiten herbeiführt."

Hand in Hand mit der Aufklärung der Konsumenten durch Versammlungen muß natürlich die Aufklärung durch geeignete Literatur gehen. Zu der älteren Literatur, die sich speziell gegen die Umsatsteuer wendet, gehören die genossenschaftlichen Volksbücher Mr6 "Die Umsatsteuer im Herzogtum Braun= schweig", von Dr. Reinhold Riehn, und Ar. 7 "Zur Ge= schichte der Umsatsteuer in Sachsen", von Bermann Fleißner = Dresben. Im verflossenen Jahre ist eine sehr wertvolle Denkschrift über die Bedeutung und Besteurung der Konsumgenossenschaften als Gutachten von Prosessor Staudinger und Dr. Reinhold Riehn, im Auftrage ber hessischen Mitgliedschaften des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine verfaßt und von diesen ber hessischen Staatsregierung und den Ständekammern überreicht worden. Alle drei Werke find durch die Verlagsanstalt bes Zentralverbandes deutscher Konsumvereine in Ham= burg zu beziehen Eine Erweiterung der gegen die Besteurung der Konsumvereine gerichteten Literatur ist in Aussicht genommen. allen Dingen verweise ich die Verwaltungen der Konsumvereine auf das reiche Material, das dauernd in der "Konsumgenossenschaftlichen Rund= schau" von Dr. Riehn in der Rubrit "Rechtspflege und Besteurung der Konsumvereine" veröffentlicht wird.

Die Konsumvereine stehen grundsätzlich auf bem Standpunkte, daß die Genossenschaft der Friede ist; sie wollen nichts weiter als das Recht haben, in friedlicher Weise die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitgliedern zu fördern und das harte Los der Armen und Aermsten unserer Volksgenoffen zu milbern. Das ist ihr Recht, das ist aber auch zugleich ihre Pflicht. Werden sie in der Erfüllung ihrer Pflicht gehindert, so mussen sie um das Recht, in Frieden ihre genossenschaftliche Arbeit fordern zu konnen, tampfen. Die Genoffenschaft ift der Friede, aber wenn man sie dazu zwingt, so wird sie auch zeigen, daß sie bas Schwert zu führen vermag. Richt ber Friede um jeden Preis, der zur Vernichtung führt, ist ihr Ideal, sondern der Friede unter Anerkennung ihrer selbstverständlichen Rechte, der Friede im Sieg ihrer Anschauung, in der Vollendung der Genossenschaftsbewegung. Wo ihr die Bahn einer friedlichen Entwicklung versperrt ift, muß der Kampf den Weg freimachen. Durch Rampf zum Sieg!



# III. der Stand der deutschen Genossenschaftsbewegung am 1. Januar 1907.

Die Uebersicht über den Stand der deutschen Genossenschaftsbewegung gebe ich, wie in den Vorjahren, auf Grund der Einteilung der Genossenschaften nach der Beziehung der Genossenschaft zur Gesamtwirtschaft und der Beziehung des Genossen zur Genossenschaft, sowie nach dem Gegenstand des Unternehmens. Nach der Beziehung der Genossenschaft zur Gesamtwirtschaft entstehen die drei Gruppen G. — Geldgenossenschaften, W. — Waren- oder Erwerdsgenossenschaften, K. — Konsumenten- oder Wirtschaftsgenossenschaften, dazu kommt

S. = Sonstige Genoffenschaften.

Die Bildung einer Gruppe "Sonstige Genossenschaften" ist barauf zurückzuführen, daß in der Statistik des Jahr- und Adregbuches der Preußischen Zentralgenossenschaftstasse die Gruppierung der Genossenschaften für 1907 nur nach dem Gegenstand des Unternehmens erfolgt ist, und daß ich mich darauf beschränkt habe, zwei dieser Gruppen, nämlich die gewerblichen Genossenschaften zur Beschaffung von Maschinen und die Produktivgenossenschaften nach den Grundsätzen der neuen Einteilung aufzulösen. Die nach dem Gegenstand des Unternehmens gebildete Gruppe der Sonstigen Genossenschaften habe ich nicht auf-Sie bildet eine schwankende, wenig in Betracht kommende gelöft. Gruppe, die für die Beurteilung der Entwicklung der Genossenschaftsbewegung innerhalb ber einzelnen Genossenschaftsarten nicht in Betracht Auf Grund der neuen Einteilung würden ordnungsmäßig fommt. in die Gruppe der Sonstigen Genossenschaften nur diejenigen Genossenschaften gehören, die ihrem Wesen nach keine Genossenschaften find, also die formalen oder Unternehmergenossenschaften.

Die Geldgenossenschaften bilden nur eine Gruppe, die Kreditsgenossenschaften. Die Warens oder Erwerbsgenossenschaften zerfallen in die fünf Gruppen: Arbeitsgenossenschaften, gewerbliche Verwertungs-

Sesamtübersicht über die deutsche Senossenschaftsbewegung 1904—07.

genossenschaften, gewerbliche Bezugsgenossenschaften, landwirtschaftliche Berwertungsgenossenschaften, landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaften. Die Konsumenten- oder Wirtschaftsgenossenschaften bilden nach der Beziehung des Genossen zur Genossenschaft

ebenfalls nur eine Gruppe. Eine Uebersicht über die Entwicklung dieser Genossenschaftsarten gibt die Tabelle Ia und Ib.

Die weitere Einteilung dieser Genossenschaftsarten hat nach dem Gegenstand des Unternehmens zu erfolgen. Die nach dem Gegenstand des Unternehmens gebildeten Gruppen der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse habe ich den vorgenannten Gruppen untergeordnet. Eine Uebersicht über die Entwicklung der Genossenschaftsarten auche

in diesen Unterabteilungen, die nach dem Gegenstand des Unternehmens gebildet sind, gibt die Tabelle IIa und IIb. Die a-Tabelle nennt in jedem Falle die Zahl der Genossenschaften, die b-Tabelle die Zahl der Mitglieder der Genossenschaften.

Die Gelds ober Kreditgenossenschaften bilden der Zahl der Genossenschaften nach sowohl wie der Zahl der Mitglieder nach die größte Gruppe. Von 1904—1907 ist die Rahl der Kreditgenossenschaften von 13686 auf 15602 gestiegen. Das Wachstum ist kein ganz regelmäßiges, es betrug in den drei Perioden 1904/05, 1905/06, 1906/07 586 bezw. 836 bezw. 494 ober prozentual 4,3 bezw. 5,9 bezw. 3,3 p.Zt. Das Jahr 1907 zeigt somit ein erhebliches Nachlassen in der Zunahme der Zahl der Kreditgenossenschaften. Ob diese Erscheinung nur vorübergehend ift, läßt sich nicht sagen. Die Mitglieberzahl ber Krebitgenossenschaften wuchs in der Zeit von 1904 bis 1907 von 1818624 auf 2113653. Die Zunahme betrug in ben brei Perioden 1904/05, 1905/06, 1906/07 82498 bezw. 117699 bezw. 94832 ober prozentual 4,5 bezw. 6,2 bezw. 4,7 pRt. hier zeigt das letzte Jahr einen nicht unerheblich geringeren Mitgliederzuwachs als das Vorjahr. Immerhin ist der Mitgliederzuwachs verhältnismäßig stärker als der Zuwachs an Genossenschaften, was sich einfach daraus erklärt, daß viele der bestehenden Genossenschaften die Zahl ihrer Mitglieder nicht unerheblich vermehrt haben.

Die Waren- ober Erwerbsgenossenschaften ersuhren in ber Zeit von 1904—1907 eine Zunahme von 5871 auf 7087 ober in ben drei Perioden 1904/05, 1905/06, 1906/07 310 bezw. 405 bezw. 501, prozentual 5,3 bezw. 6,5 bezw. 7,6 pZt. Das Wachstum ist prozentual höher als das der Kreditgenossenschaften und zeigt noch eine regelmäßige Verstärkung. Das Verhältnis zwischen der Zahl der Warengenossenschaften und der Kreditgenossenschaften versichiebt sich zugunsten der ersteren. 1904 betrug die Zahl der Warengenossenschaften 43 pZt. der Zahl der Kreditgenossensssenschaften, 1907 dagegen schon beinahe 46 pZt.

Die Zahl ber Mitglieber ber Waren- und Erwerbsgenossensschaften stieg in der Zeit von 1904—1907 von 421331 auf 525884. In den Perioden 1904/05, 1905/06, 1906/07 wuchs die Zahl der Mitglieder um 28460 bezw. 37166 bezw. 38927 oder prozentual um 6,8 bezw. 8,2 bezw. 8 pzt. Absolut ist der Zuwachs der Mitglieder im verslossenen Jahre noch etwas größer als im Vorjahre, prozentual erreicht er das Vorjahr nicht ganz. Immerhin wächst die Zahl der Mitglieder nicht unerheblich stärter als die Zahl der Genossenschaften, ein Beweiß, daß auch den bestehenden Genossenschaften noch zahlreiche Mitglieder beitreten. Auch das Verhältnis der Mitglieder dieser Senossenschaften zu der Zahl der Mitglieder der Kreditzgenossenschaften verschiedt sich erheblich zugumsten der ersteren. 1904 betrug die Zahl der Mitglieder der Waren- oder Erwerdsgenossensschaften 23 pZt. der Zahl der Mitglieder der Kreditzenossensssensssensschaften 23 pZt. der Zahl der Mitglieder der Kreditzenossensssensschaften 23 pZt. der Zahl der Mitglieder der Kreditzenossensschaften 1907 bereits 25 pZt.

#### Tabelle Ia.

Einteilung der deutschen Genossenschaften nach der und nach der Beziehung des

a. Zahl ber

|                             |                                        | Ge=<br>nossen=<br>scatten<br>1904 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | 1                                      | 2                                 |
| G. Gelbgenoffenschaften     | I. Kreditgenossenschaften              | 18686                             |
| a. Actallens lice lide lice | II. Arbeitsgenossenschaften gewerbl    | 118                               |
|                             | III. Gewerbl. Berwertungsgenossensch.  | 53                                |
|                             | IV. Gewerbl. Bezugsgenoffenschaften.   | 543                               |
| W. Waren ob. Erwerbs:       | Summe aus III u. IV (Gew. Berw.=       |                                   |
| genoffenschaften            | und Bezugsgen.)                        | <b>596</b>                        |
|                             | V. Landwirtschaftl. BerwGen            | 3255                              |
|                             | VI. Landw. Bezugsgenoffenschaften      | 1902                              |
|                             | Summe aus Vu. VI (Landw. Berw.=        | 1000                              |
|                             | und Bezugsgen.)                        | 5157                              |
|                             | Summe aus II bis VI (Waren- oder       | 0101                              |
| K. Konfumenten: ober        | Erwerbsgen.)                           | 5871                              |
| Wirtschaftsgen.             | VII. Konsumentengenossenschaften       | 2850                              |
|                             | VIII. Sonftige Genossenschaften        | 224                               |
|                             | noffenschaften. Summe aus G, W, K u.S. | 22131                             |

#### Zabelle Ib.

## b. Mitglieder ber

| G. Geldgenoffenschaften  I. Areditgenoffenschaften  II. Arbeitsgenoffenschaften gewerbl  III. Gewerbl. Bezwertungsgenoffenschaften  IV. Gewerbl. Bezugsgenoffenschaften  Summe aus III u. IV (Gew. Berw. und Bezugsgen.)  V. Landwirtschaftl. Berw. Gen  VI. Landw. Bezugsgenoffenschaften |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| W. Waren od. Erwerds gewerdl. Bezugsgenoffensch. IV. Gewerdl. Bezugsgenoffenschaften.  Summe aus III u. IV (Gew. Verw. und Bezugsgen.).  V. Landwirtschaftl. Berw. Gen.  VI. Landw. Bezugsgenoffenschaften.                                                                                | Mit-<br>glieber-<br>zahl<br>1904                                            |
| W. Waren od. Erwerds gewerdl. Bezugsgenoffensch. IV. Gewerdl. Bezugsgenoffenschaften.  Summe aus III u. IV (Gew. Verw. und Bezugsgen.).  V. Landwirtschaftl. Berw. Gen.  VI. Landw. Bezugsgenoffenschaften.                                                                                | 19                                                                          |
| Summe aus Vu. VI (Landw. Berw.=                                                                                                                                                                                                                                                            | 818 <b>624</b><br>6779<br>1880<br>34484<br><b>36364</b><br>237104<br>141084 |
| und Bezugsgen.)  Summe aus II bis VI (Waren- oder  K. Konsumenten- oder  Erwerbsgen.)                                                                                                                                                                                                      | 378188<br>421881<br>989782<br>28587                                         |

Beziehung der Genossenschaft zur Gesamtwirtschaft Genossen zur Genossenschaft.

| Ge=<br>nossen=<br>schaften<br>1905 | Ge-<br>noffen-<br>fcaften<br>1906 | Ge=<br>noffen=<br>fchaften<br>1907 | 1    | 1= oder<br>Ab=<br>1ahme<br>904/05 | ome stbnahme stb= Pr<br>me 1905/06 nahme 190 |                     | Prozent<br>1904/05 Prozent<br>1905/06 |                       |    | ozent<br>06/07     |     |                        |      |                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|----|--------------------|-----|------------------------|------|----------------------------------|
| 8                                  | 4                                 | 5                                  |      | 6                                 |                                              | 7                   |                                       | 8                     |    | 9                  |     | 10                     |      | 11                               |
| 14272<br>132<br>64<br>610          | 15108<br>141<br>. 70<br>667       | 15 <b>602</b><br>152<br>73<br>882  | ++++ | 586<br>14<br>11<br>67             | ++++                                         | 886<br>9<br>6<br>57 | ++++                                  | 494<br>11<br>3<br>215 | ++ |                    | +   | <b>5,9</b> 6,8 9,4 9,3 | ++++ | <b>8,8</b><br>7,8<br>4,3<br>32,2 |
| 674<br>3848<br>2027                | 737<br>3568<br>2140               | 955<br>3707<br>2273                | +++  | 78<br>98<br>125                   | +++                                          | 63<br>220<br>113    | +++                                   | 218<br>189<br>133     | +  | 13,1<br>2,8<br>6,7 | +++ | 9,3<br>6,6<br>6,2      | +++  | 29,6<br>3,9<br>6,2               |
| 5375                               | 5708                              | 5980                               | +    | 218                               | +                                            | 333                 | +                                     | 272                   | +  | 4,2                | +   | 6,2                    | +    | 4,8                              |
| 6181<br>2508<br>260                | 6586<br>2658<br>800               | 7087<br>2794<br>284                | +++  | \$10<br>158<br>\$6                | +++                                          | 405<br>150<br>40    | ++-                                   | 501<br>186<br>66      |    | 5,8<br>6,7<br>16,1 | +   | 6,5<br>6,0<br>15,4     | ++:  | 7,6<br>5,1<br>22,0               |
| 23221                              | 24652                             | 25714                              | +    | 1090                              | +                                            | 1431                | +                                     | 1062                  | +  | 4,9                | +   | 6,2                    | +    | 4,3                              |

### Genossenschaften.

| Mits<br>glieders<br>zahl<br>1905 | Mit-<br>glieber-<br>zahl<br>1906 | Mit=<br>glieder=<br>zahl<br>1907 | 1        | 1= ober<br><b>Ab=</b><br>1ahme<br>904/05 | A   | u- ober<br>bnahme<br>1905/06 | 1  | u= ober<br>Ab=<br>nahme<br>1906/07 | ľ | ozent<br>14/05 | Prozent<br>1905/06 | Prozent<br>1906/07 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------|-----|------------------------------|----|------------------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1.8                              | 14                               | 15                               |          | 16                                       |     | 17                           |    | 18                                 |   | 19             | 20                 | 21                 |
| 1901122                          | <b>2018821</b>                   | 2118658                          | +        | 82496                                    | +   | 117699                       | +  | 94832                              | + | 4,5            | + 6,2              | + 4,7              |
| 7076                             |                                  |                                  |          | 297                                      | •   | 753                          |    | 679                                |   | 4,4            |                    |                    |
| 2393                             |                                  |                                  |          | 513                                      |     | 521                          | •  | 506                                | • | 27,3           |                    |                    |
| 36623                            |                                  |                                  |          | 2139                                     | , • | 1919                         |    | 8914                               | • | 6,2            |                    | 1 1 *              |
| 39016                            | 41456                            | 50876                            | +        | 2652                                     |     | 2440                         | +  | 9420                               | + | 7,3            | + 6,2              | +22,7              |
| 258647                           | 277575                           |                                  |          | 16543                                    |     | 23928                        | •  | 18220                              |   | 7,0            |                    | + 6,6              |
| 150052                           |                                  |                                  |          | 8968                                     |     | 10045                        |    | 10608                              |   | 6,3            | + 6,7              |                    |
| 403699                           | 437672                           | 466500                           | +        | 25511                                    | +   | 33973                        | +  | 28828                              | + | 6,7            | + 8,4              | + 6,6              |
| 449791                           | 486957                           | 525884                           | +        | 28460                                    | +   | 87166                        | +- | 88927                              | + | 6,8            | + 8,2              | + 8,0              |
| 1628149                          | 1117887                          | 1186698                          | <b> </b> | 86867                                    | +   | 89788                        |    | 68806                              |   | 9,4            | 1 1 - "            | + 6,1              |
| 80809                            |                                  | 1                                |          | 2222                                     | +   | 8968                         | ÷  | 1185                               |   | 7,8            | -12,9              | ÷ 8,4              |
| 3409871                          | 3658437                          | 3860143                          | +2       | 201547                                   | +   | 248566                       | +  | 201706                             | + | 6,3            |                    |                    |

Die kleinste der Hauptgruppen nach der Zahl der Genossenschaften bilden die Konsumentens oder Wirtschaftsgenossenschaften. Ihre Zahl stieg in der Zeit von 1904—1907 von 2350 auf 2794 oder in den Perioden 1904/05, 1905/06, 1906/07 um 158 bezw. 150 bezw. 136 Genossenschaften oder prozentual 6,7 bezw. 6 bezw. 5,1 pZt. In der Zahl der Genossenschaften zeigt sich somit ein regelsmäßiger Rückgang im Wachstum.

Die Zahl der Mitglieder der Konsumentengenossenschaften wuchs in der Zeit von 1904 bis 1907 von 939 782 auf 1186 693. In den Perioden 1904/05, 1905/06, 1906/07 betrug die Zunahme 88 367 bezw. 89 738 bezw. 68 806 oder prozentual 9,4 bezw. 8,7 bezw. 6,1 pZt. Das verslossene Jahr zeigt somit ein erhebliches Nachlassen in dem Zuwachs der Mitgliederzahl. Auch prozentual geht das Wachstum von Jahr zu Jahr zurück.

Ihrer Mittglieberzahl nach stehen die Konsumentengenossenschaften in der Mitte zwischen den Warengenossenschaften und den Kreditzenossenschaften. Dem prozentualen Wachstum ihrer Mitgliederzahl nach standen sie 1904/05 mit 9,4 pgt. erheblich über dem Wachstum der Mitgliederzahl der Warengenossenschaften mit 6,8 pgt. und der Kreditzenossenschaften mit 4,5 pgt. Im Jahre 1907 hat sich das Bild erheblich verschoben. Die Zahl der Mitglieder der Konsumentenzenossensssenschaften wuchs nur um 6,1 pgt., während die Zahl der Mitglieder der Warengenossensssensssensssensssensschaften um 8 pgt. und die der Kreditzenossensschaften um 4,7 pgt. wuchs. Die Periode 1906/07, das ist vom 1. Januar 1906 bis 1. Januar 1907, also das Jahr 1906, war der Entwicklung der Konsumentengenossenschaften hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl weniger günstig als den Warens oder Erwerdszenossensschaften. Wöglicherweise wird jedoch das Jahr 1907 dieses Bild wieder ändern.

Insgesamt zeigt die beutsche Genossenschaftsbewegung ein verhältnismäßig stetiges Wachstum. Die Zahl der Genossenschaften stieg von 1904—1907 von 22131 auf 25714, die Zahl der Mitglieder von 3208324 auf 3860143. Im Jahre 1904 wuchs die Zahl der Genossenschaften um 4,9 pZt., die Zahl der Mitglieder dieser Genossenschaften um 6,3 pZt.; 1905 stellte sich das Verhältnis auf 6,2 bezw. 7,3 pZt., 1906 auf 4,3 bezw. 5,5 pZt. Prozentual war das Jahr 1905 sür das Wachstum der deutschen Genossenschaftsbewegung, sowohl hinsichtlich der Zahl der Genossenschaften wie der Mitgliederzahl, das günstigste. Auch absolut weist es in beiden Richtungen das stärtste Wachstum auf. Ob die einzelnen Schwantungen in den verschiedenen Jahren Zufallserscheinungen sind oder nicht, läßt sich, da unsere Statistik nur erst wenige Jahre umfaßt, nicht sessifitellen.

Die Warengenossenschaften gliedern sich in Arbeitsgenossenschaften, gewerbliche Verwertungs- und gewerbliche Bezugsgenossenschaften, landwirtschaftliche Verwertungs- und landwirtschaftliche Bezugsgenossen- schaften.

Die Arbeitsgenossenschaften bilben nur eine sehr kleine Gruppe. Ihre Bahl stieg in den Jahren 1904—1907 von 118 auf 152; die Zahl ihrer Mitglieder wuchs in demselben Zeitraum von 6779 auf 8508. Das stärkte Wachstum hinsichtlich ihrer Zahl weist diese Gruppe im Jahre 1904 auf, das stärkste Wachstum hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl im Jahre 1905. Prozentual steht das Wachstum dieser Gruppe über dem Durchschnitt.

Die Zahl ber gewerblichen Verwertungsgenossenschaften stieg 1904—1907 von 53 auf 73, die Zahl der gewerblichen Bezugsgenossenschaften von 543 auf 882. Die gewerblichen Berwertungsgenossenschaften zeigen einen regelmäßigen Rückgang des Bachstums, die gewerblichen Bezugsgenossenschaften dagegen eine starke Zunahme, die im Jahre 1906 mit 215 Genossenschaften oder 32 p.zt. am stärksten ist. Die Zahl der Mitglieder der gewerblichen Berwertungsgenossenschaften stieg von 1904—1907 von 1880 auf 3420, der gewerblichen Bezugsgenossenschaften von 34484 auf 47456. Auch hinsschtlich der Mitgliederzahl zeigen die gewerblichen Berwertungsgenossensschaften einen Stillstand bezw. Rückgang des Wachstums, die gewerblichen Bezugsgenossenschaften ein ganz erheblich zunehmendes Wachstum, das ebenfalls im Jahre 1906 mit 8914 oder 23 p.zt. am stärksten ist.

Bwei sehr viel stärkere Gruppen als die gewerdlichen Verwertungsund gewerdlichen Bezugsgenossenschaften bilden die landwirts schaftlichen Verwertungs- und Bezugsgenossenschaften. Es ift nach den Darlegungen des ersten Kapitels auch leicht verständlich, daß es so sein muß. Den gewerdlichen Verwertungs- und Bezugsgenossenschaften ist das Ausbreitungsseld durch die Entwicklung der Kapitalgesellschaften, die überall den kleinen individuellen Erwerdsbetrieb, den Träger der gewerdlichen Bezugs- und Verwertungsgenossenschaften verdrängt hat, stark eingeschränkt. In der Landwirtschaft dagegen hat die Kapitalgesellschaft die setzt einen fruchtbaren Boden nicht gesunden. Hier hat somit die landwirtschaftliche Erwerdsgenossenschaft noch ein freies, unbeschränktes Entwicklungsseld.

Die Rahl der landwirtschaftlichen Verwertungsgenossenschaften ftieg in den Jahren 1904—1907 von 3255 auf 3707, die Zahl der landwirtschaftlichen Bezugsgenossenschaften von 1902 auf 2273. Die landwirtschaftlichen Verwertungsgenossenschaften weisen ein schwankendes Wachstum auf. Ihr Zuwachs betrug in den drei Jahren 93 bezw. 220 bezw. 139 oder 2,8 bezw. 6,6 bezw. 3,9 p.zt. Die landwirtschaftlichen Bezugsgenossenschaften zeigen eine größere Entwicklungsftetigkeit; ihre Zahl wuchs um 125 bezw. 113 bezw. 133 ober 6,7 bezw. 6,2 bezw. 6,2 pzt. Während im Gewerbe die Zahl der Berwertungsgenoffenschaften noch nicht den zehnten Teil der Zahl der Bezugsgenossenschaften ausmacht, zeigt sich in der Landwirtschaft ein erhebliches Ueberwiegen der Verwertungsgenossenschaften, die der Zahl nach beinahe boppelt so stark sind wie die Bezugsgenossenschaften. Das Bedürfnis der gemeinschaftlichen Verwertung landwirtschaftlicher Produkte scheint somit noch stärker zu sein als das Bedürfnis des gemeinschaftlichen Bezuges.

Auch hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl stehen die landwirtschaftslichen Verwertungsgenossenschaften den landwirtschaftlichen Verugssgenossenschaften weit voran. Erstere hatten von 1904—1907 einen Mitgliederzuwachs von 237 104 auf 295 795, letztere von 141 084 auf 170 705 zu verzeichnen. Auch hinsichtlich des Mitgliederzuwachses zeigt die landwirtschaftliche Verwertungsgenossenschaft eine größere Schwankung. Die stärkste Zunahme brachte das Jahr 1905 mit 23 928 Mitgliedern oder 9,5 pZt., während 1906 der Mitgliederzuwachs nur 18 220 oder 6,6 pZt., während 1906 der Mitgliederzuwachs nur 18 220 oder 6,6 pZt. betrug. Die landwirtschaftlichen Bezugsgenossenschaften zeigen ein stetigeres Wachstum an Mitgliedern. Es betrug in den drei Jahren 8968 bezw. 10045 bezw. 10608 oder 6,3 bezw. 6,7 bezw. 6,6 pZt.

Die Entwicklung der nach dem Gegenstand des Unternehmens Untergruppe der Genossenschaften veranschaulicht die gebilbeten Tabelle IIa und IIb. Zu den gewerblichen Verwertungsgenossenschaften find nur die gewerblichen Magazingenossenschaften gerechnet, zu ben gewerblichen Bezugsgenoffenschaften bie Robstoffgenossenschaften, Wareneinkaufsvereine, Robstoff- und Magazingenossenschaften, Werkgenossenschaften und die durch die Zerlegung der Produktivgenossenschaften entstandene Gruppe der gewerblichen Bezugsgenossenschaften. Von diesen Gruppen sind die bedeutendften die gewerblichen Rohstoffgenossenschaften, deren Rahl von 1904—1907 von 187 auf 257 und deren Mitgliederzahl von 6586 auf 9627 wuchs, ferner die gewerblichen Rohstoff= und Magazingenossenschaften, beren Zahl von 1904—1907 von 115 auf 125 und beren Mitglieberzahl von 3900 auf 4253 wuchs, endlich die gewerblichen Werkgenossenschaften, beren Zahl von 1904—1907 von 166 auf 341 und beren Mitgliederzahl von 16898 auf 23182 wuchs. Prozentual weisen die gewerblichen Rohstoffgenossenschaften und gewerblichen Werkgenossenschaften ein sehr starkes Wachstum auf, ein Beweis, daß der durch die Kapitalgesellschaften beschränkte Boden ihrer Entwicklung doch noch nicht ganz steril geworben ift.

Von den kleineren Unterarten der gewerblichen Verwertungsgenossenschaften sind besonders die kleinhändlerischen Wareneinkaufsvereine zu erwähnen, beren Zahl in dem Zeitraume 1904—1907 von 59 auf 129 und beren Mitgliederzahl von 2651 auf 5405 stieg. Am stärksten entwickelten sich die Einkaufsgenossenschaften der Kleinhändler im Jahre 1906 (dem letzten Jahre unserer Statistik), das einen Zuwachs an der Zahl von 41 ober 47 p.Zt. und einen Zuwachs an Mitgliebern von 1410 ober 35 p.Zt. aufweift. Es barf angenommen werden, daß die relativ ftarke Entwicklung der kleinhändlerischen Einkaufsgenossenschaften eine direkte Folge des Wachstums der Konsumentengenossenschaften ist, ein Beweis wiederum dafür, daß die Konsumvereine nicht den Kleinhandel verdrängen, sondern zu seiner Gesundung und der Stärkung seiner wirtschaftlichen Leiftungsfähigkeit beitragen. Die landwirtschaftlichen Berwertungsgenoffenschaften find Magazingenoffenschaften, Moltereis genossenschaften, Brennereigenossenschaften, Winzergenossenschaften,

Obst- und Gemüsebaugenossenschaften, Schlachtgenossenschaften, Fischereisgenossenschaften, Forstgenossenschaften sowie die durch Zerlegung der Produktivgenossenschaften gebildete Unterabteilung der landwirtschaftslichen Verwertungsgenossenschaften und landwirtschaftlichen Rohstossend und Magazingenossenschaften. Bon den 3707 Genossenschaften der Hauptgruppe der landwirtschaftlichen Verwertungsgenossenschaften entsfallen nicht weniger als 2882 auf die Molkereigenossenschaften auf die Molkereigenossenschaften 232176. Offendar liegt in dem Molkereiswesen vorläusig die stärkste Entwicklungsmöglichkeit für die landwirtschaftlichen Verwertungsgenossensschaften.

Die landwirtschaftlichen Bezugsgenossenschaften zersfallen nach dem Gegenstand des Unternehmens in Rohstoffgenossenschaften, Werkgenossenschaften, Genossenschaften zur Beschaffung von Waschinen und Zuchtgenossenschaften. Bon diesen bilden die Rohstoffgenossenschaften weitaus die stärkste Gruppe, nämlich 1786 von 2273 und die Zahl ihrer Mitglieder beträgt 151 507 von 170 705

ber Hauptgruppe.

Die Konsumentengenossenschaften gliedern sich in Konsumvereine, Konsumenten-Produktivgenossenschaften, eigentliche Wohnungsund Baugenossenschaften und Wohnungsgenossenschaften und Vereinshäuser. Von biesen bilden bie Ronsumvereine bei weitem bie stärkste Gruppe. Die Zahl der Konsumvereine, soweit sie eingetragene Genoffenschaften find, stieg 1904—1907 von 1741 auf 2006, in den Berioben 1904/05, 1905/06, 1906/07 um 92 bezw. 89 bezw. 74 ober 5,3 bezw. 4,9 bezw. 3,9 pBt. Die Zahl der Mitglieder der Konsumvereine stieg in den Jahren 1904—1907 von 818915 auf 1037613, sie hat somit im Laufe des Jahres 1906 die Million Die Zunahme betrug in den drei Perioden 1904/05, überschritten. 1905/06, 1906/07 78177 bezw. 80623 bezw. 59898 oder 9,5 bezw. 9 bezw. 6,1 pAt. Sowohl hinsichtlich der Zahl der Genossenschaften wie der Mitgliederzahl zeigt sich ein erhebliches Nachlassen des Wachstums, das vermutlich aber nur eine vorübergehende Erscheinung ift.

Die Konsumentensproduktivgenossenschaften bilden eine sehr kleine Gruppe, die wenig Veränderungen ausweist. Am 1. Jan. 1904 zählte diese Gruppe 20 Genossenschaften, am 1. Jan. 1907 21 Genossenschaften. Die Zahl der Mitglieder stieg in demselben Zeitraum von 9215 auf 9492. Im Vergleich zum Jahre 1905 ist die Zahl der Genossenschaften dieser Gruppe um 1, die Zahl der Mitglieder um 736 zurückgegangen.

Die Baugenossenschaften bilden nach den Konsumvereinen die nächstgrößte Gruppe der Konsumentengenossenschaften. Ihre Zahlstieg in den Jahren 1904—1907 von 538 auf 681 und zwar in den drei Perioden um 50 bezw. 53 bezw. 40 oder 9,3 bezw. 9 bezw. 6,2 pZt. Die Zahl der Mitglieder der Baugenossenschaften stieg in den Jahren 1904—1907 von 106479 auf 129272 und zwar in den drei Jahren um 8122 bezw. 7829 bezw. 6842 oder 7,6 bezw. 6,8 bezw. 5,6 pZt. Ebenso wie in dem Wachstum der Konsumvereine

#### Tabelle IIa.

Einteilung der deutschen Genossenschaften nach der dem Gegenstand sowie Wachstum der einzelnen Gruppen a. Genossen

|                                                                                                 | Genoffen-<br>fchaften<br>1904 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                 | 1                             |
| I. Areditgenoffenschaften. 1. Kreditgenoffenschaften                                            | 18686                         |
| II. Arbeits-Gen., gewerbl. 12a. Arbeitsgenoffenschaften, gewerbl.                               | 118                           |
| III. VerwertGen., gewerbl. 8. Magazingenoffensch., gewerbliche                                  | 58                            |
| 2. Rohstoffgenossenschliche                                                                     | 187                           |
| 4. Wareneinkaufsvereine                                                                         | 59                            |
| 10. Rohstoff= u. Mag.=Gen., gewerbl.                                                            | 115                           |
| IV. Bezugs-Gen., gewerbl. 5. Werkgenoffenschaften, gewerbliche                                  | 166                           |
| 12c. Gewerbliche Bezugsgenoffensch 7a. Gewerbl. Genoffenschaften zur                            | 14                            |
| 7a. Gewerdt. Genoffenschaften zur Beschaffung von Maschinen                                     | 2                             |
| Summe auß 2, 4, 10, 5, 12c u. 7a                                                                | 548                           |
| 9. Magazingenoffensch., landwirtsch.                                                            | 213                           |
| 13. Produktivgenoffensch., landw                                                                | 2996                          |
| a) Molterei- usw. Genossensch                                                                   | 2574                          |
| b) Brennereien                                                                                  | 146                           |
| c) Winzervereine                                                                                | 179                           |
| V. Berwert.:Gen., landw. (d) Genossensch. f. d. Bauu. Vertrieb von Felds und Gartenfrüchten     | 78                            |
| e) Schlachtgenossenschaften                                                                     | 9                             |
| 1) Fischereigenossenschaften                                                                    | 7                             |
| g) Forstgenossenschaften                                                                        | Š                             |
| 12d. Landwirtschaftl. Verwert.=Gen                                                              | 25                            |
| 11. Rohftoff= und Magazin = Gen.,                                                               |                               |
| [ landwirtschaftliche                                                                           | 21                            |
| Summe aus 9, 13, 12d und 11                                                                     | <b>8255</b>                   |
| 3. Rohstoff-Gen., landwirtschaftl                                                               | 1503                          |
| VI. Bezugs-Gen., landw. 6. Werk-Gen., landwirtschaftliche 7b. Landwirtschaftl. Genossenschaften | 235                           |
| zur Beschaffung von Maschinen.                                                                  | 6                             |
| 14. Zucht-Genoffenschaften                                                                      | 158                           |
| Summe aus 3, 6, 7b und 14                                                                       | 1902                          |
| 15. Ronfumvereine                                                                               | 1741                          |
| VII. Konsumenten-Gen. 12b. Konsumenten-Produktiv-Gen                                            | 20                            |
| 16. Wohnungs- u. Bau-Gen., eigentl.                                                             | 538                           |
| 17. Wohnungs-Gen., Vereinshäuser.                                                               | 51                            |
| VIII. Souftige Genoffensch. 18. Sonstige Genoffenschaften                                       | 2850<br>224                   |
|                                                                                                 |                               |
| Gesamtzahl der deutschen Genossenschaften                                                       | 22131                         |

Beziehung der Genossen zur Genossenschaft und nach des Unternehmens vom 1. Januar 1904 bis 1. Januar 1907. schaften.

| Ge-<br>noffen-<br>fhaften<br>1905 | Se-<br>noffen-<br>fcaften<br>1906 | Be-<br>noffen-<br>fcaften<br>1907 | Bus<br>ober<br>Ubs<br>nahme<br>1904/05<br>total              | Bu=<br>ober<br>Ub=<br>nahme<br>1905/06<br>total                         | Bus<br>ober<br>Ubs<br>nahme<br>1906/07<br>total         | Bu-<br>ober<br>Ub-<br>nahme<br>1904/05<br>in Prog.                                                       | Bus<br>ober<br>Ubs<br>nahme<br>1905/08<br>in Brog.                     | Bus<br>ober<br>Ubs<br>nahme<br>1906/07<br>in Prog. |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                   | <u> </u>                          | <del></del>                       | 1                                                            |                                                                         |                                                         |                                                                                                          |                                                                        |                                                    |
| 14272                             | 15108                             | 15602                             | + 586                                                        | + 886                                                                   | + 494                                                   | + 48                                                                                                     | + 5,9                                                                  | + 8,8                                              |
| 1 <b>82</b><br>64                 | 141<br>70                         | 152<br>78                         | + 14<br>+ 11                                                 | + 9                                                                     | + 11<br>+ 8                                             | +11,9                                                                                                    | + 6,8                                                                  | + 7,8                                              |
| 211                               | 229                               | 257                               | + 11<br>+ 24                                                 | + 6<br>+ 18                                                             | + 8<br>+ 28                                             | +20.7 + 12.8                                                                                             | + 9,4<br>+ 8,5                                                         | + 4,8<br>+ 12,2                                    |
| 83                                | 88                                | 129                               | + 24                                                         | + 5                                                                     | + 41                                                    | + 40,7                                                                                                   | + 6,0                                                                  | + 46,6                                             |
| 117                               | 122                               | 125                               | + 2                                                          | + 5                                                                     | + 3                                                     | + 1,7                                                                                                    | + 6,0<br>+ 4,3                                                         | + 2,5                                              |
| 183                               | 206                               | 341                               | + 17                                                         | + 23                                                                    | + 135                                                   | + 10,2                                                                                                   | + 12,6                                                                 | +65,6                                              |
| 14                                | 18                                | 26                                | $\pm 0$                                                      | + 4                                                                     | + 8                                                     | ± 0                                                                                                      | + 28,6                                                                 | + 44,4                                             |
| _                                 |                                   |                                   |                                                              |                                                                         |                                                         |                                                                                                          |                                                                        | 1                                                  |
| 2                                 | 4                                 | 4                                 | + 0                                                          | + 2                                                                     | ± ~0                                                    | ± 0                                                                                                      | + 100,0                                                                | $\pm 0$                                            |
| <b>610</b><br>231                 | <b>667</b><br>255                 | 88 <b>2</b><br>290                | ± 67<br>+ 18                                                 | + <b>57</b><br>+ <b>24</b>                                              | + 215<br>+ 35                                           | + 12,8                                                                                                   | 9,8                                                                    | + 82,2                                             |
| 3062                              | 3264                              | 3362                              | + 18<br>+ 66                                                 | + 24<br>+ 202                                                           | + 35<br>+ 98                                            | + 8,4<br>+ 2,2                                                                                           | + 10,4<br>+ 6,6                                                        | + 13,7 + 3,0                                       |
| 2661                              | 2826                              | 2882                              | + 87                                                         | +265                                                                    | + 56                                                    | + 3,4                                                                                                    | + 9,9                                                                  | + 1,9                                              |
| 146                               | 159                               | 187                               |                                                              | + 13                                                                    | + 28                                                    | ± 0                                                                                                      | + 8,9                                                                  | + 17,6                                             |
| 167                               | 187                               | 196                               | $\begin{array}{c c} \pm & 0 \\ \hline \div & 12 \end{array}$ | + 20                                                                    | + 9                                                     | $\begin{vmatrix} \div & 6,7 \end{vmatrix}$                                                               | + 12,0                                                                 | + 4,8                                              |
| 50                                |                                   | 00                                |                                                              | _                                                                       |                                                         | 1                                                                                                        | ì                                                                      | j                                                  |
| 72                                | 77                                | 80                                | $\frac{\cdot}{\cdot}$ 6                                      | $\begin{vmatrix} + & 5 \\ \div & 1 \end{vmatrix}$                       | + 3<br>÷ 1                                              | $\begin{vmatrix} \div & 7,7 \\ \div & 33,3 \end{vmatrix}$                                                | + 6,9                                                                  | + 3,9                                              |
| 6<br>7                            | 5<br>7                            | <b>4</b><br>9                     |                                                              | · •                                                                     |                                                         |                                                                                                          | ÷ 16,7                                                                 | $\div 22.0$                                        |
| 3                                 | 3                                 | 4                                 |                                                              | ± 0<br>± 0                                                              | T 4                                                     | ± 0<br>  ± 0                                                                                             | ± 0<br> ± 0                                                            | $+28,7 \\ +33,3$                                   |
| 30                                | 29                                | 34                                | ± 0<br>+ 5                                                   | ± 0<br>÷ 1                                                              | $\begin{vmatrix} + & 2 \\ + & 1 \\ + & 5 \end{vmatrix}$ | + 20,0                                                                                                   | $\begin{vmatrix} \pm & 0 \\ \div & 3,4 \end{vmatrix}$                  | + 17,2                                             |
|                                   |                                   | <b>01</b>                         | ' '                                                          | •                                                                       |                                                         |                                                                                                          |                                                                        |                                                    |
| 25                                | 20                                | 21                                | + 4                                                          | ÷ 5                                                                     | + 1<br>+ 189                                            | +19,0                                                                                                    | ÷ 20,0                                                                 | + 5,0                                              |
| <b>884</b> 8                      | <b>8568</b>                       | 8707                              | + 98                                                         | + 220                                                                   | + 189                                                   | +2,8                                                                                                     | + 6,6                                                                  | + 3,9                                              |
| 1595                              | 1702                              | 1786                              | + 4<br>+ 98<br>+ 92<br>+ 34                                  | $\begin{array}{c} \div & 5 \\ + & 220 \\ + & 107 \\ + & 11 \end{array}$ | + 84                                                    | +6,1 + 14,5                                                                                              | 1+ 6,7                                                                 | + 4,9                                              |
| 269                               | 280                               | 321                               | + 34                                                         | + 11                                                                    | + 41                                                    | +14,5                                                                                                    | + 4,1                                                                  | +14,6                                              |
| 6                                 | 6                                 | 7                                 | ± 0                                                          | ± 0                                                                     | + 1                                                     | ± 0                                                                                                      | $\pm$ 0                                                                | + 16,7                                             |
| 157                               | 152                               | 159                               | $\frac{1}{\dot{\cdot}}$ 1                                    | $\frac{1}{\div}$ 5                                                      | $\begin{vmatrix} + & 1 \\ + & 7 \end{vmatrix}$          | $\dot{\div}$ 0,6                                                                                         |                                                                        | + 4,6                                              |
| 2027                              | 2140                              | 2278                              | + 125                                                        | + 118                                                                   | + 188                                                   | + 6,7                                                                                                    | + 6,2                                                                  | + 6,2                                              |
| 1833                              | 1922                              | 2006                              | + 92                                                         | <b>∔</b> 89                                                             | + 74                                                    | + 5,3                                                                                                    | ± 0<br>÷ 3,2<br>+ 6,2<br>+ 4,9<br>÷ 4,3                                | + 3,9                                              |
| 23                                | 22                                | 21                                | + 3                                                          | ÷ 1                                                                     | ÷ 1                                                     | $\begin{array}{c} \pm & 0 \\ \hline \div & 0,6 \\ + & 6,7 \\ + & 5,3 \\ + & 15,0 \\ + & 9,3 \end{array}$ | <b>→ 4,3</b>                                                           | + 4,6<br>+ 6,2<br>+ 3,9<br>+ 5,0<br>+ 6,2          |
| 588                               | 641                               | 681                               | $\begin{array}{c c} + & 3 \\ + & 50 \\ + & 13 \end{array}$   | ± 0<br>5<br>+ 118<br>+ 89<br>- 1<br>+ 53<br>+ 150                       | + 40                                                    | +9,3                                                                                                     | + 9,0                                                                  | + 3,9<br>+ 5,0<br>+ 6,2<br>+ 17,8<br>+ 5,1         |
| 64                                | 73                                | 86                                | + 13                                                         | + 9                                                                     | + 13                                                    | +25,5                                                                                                    | + 14,1                                                                 | +17.8 + 5.1                                        |
| 2508                              | <b>2658</b>                       | 2794<br>284                       | + 158                                                        | + 150                                                                   | + 186                                                   | + 6,7                                                                                                    | ÷ 3,2<br>+ 6,2<br>+ 4,9<br>÷ 4,3<br>+ 9,0<br>+ 14,1<br>+ 6,0<br>+ 15,4 | + 9,1                                              |
| 260                               | 800                               |                                   | + 86                                                         | + 40                                                                    | - 66                                                    | + 16,1                                                                                                   | 1                                                                      |                                                    |
| 23221                             | 24652                             | 25714                             | +1090                                                        | +1431                                                                   | +1062                                                   | + 4,9                                                                                                    | + 6,2                                                                  | + 4,3                                              |

Tabelle IIb.

Einteilung der deutschen Genossenschaften nach der dem Gegenstand sowie Wachstum der einzelnen Gruppen d. Mitglieder der

|                                                                                          | <del></del>                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | Mit-<br>glieber-<br>zahl<br>1904 |
|                                                                                          | 11                               |
| I. Areditgenoffenschaften. 1. Areditgenoffenschaften                                     | 1818624                          |
| II. Arbeits-Gen., gewerbl. 12a. Arbeitsgenossenschaften, gewerbl.                        |                                  |
| III. BerwertGen., gewerbl. 8. Magazingenoffensch., gewerbliche                           | 1880                             |
| (2. Rohftoffgenossensch., gewerbliche                                                    | 6586                             |
| 4. Wareneinkaufsvereine                                                                  | <b>2651</b>                      |
| 10. Rohftoff= u. Mag.=Gen., gewerbl.                                                     |                                  |
| IV. Bezuge-Gen., gewerbl. \ 5. Werkgenoffenschaften, gewerbliche                         | 16898                            |
| 120. Gewerbliche Bezugsgenossensch.                                                      | 4200                             |
| 7a. Gewerbl. Genoffenschaften zur                                                        |                                  |
| Beschaffung von Maschinen                                                                |                                  |
| Summe auß 2, 4, 10, 5, 12c u. 7a                                                         |                                  |
| (9. Magazingenossensch., landwirtsch.                                                    | 25404                            |
| 13. Produttivgenossensch., landw                                                         |                                  |
| a) Molterei- usw. Genossensch<br>b) Brennereien                                          |                                  |
| o) Winzervereine                                                                         |                                  |
| d) Genoffensch. f. d. Bau u. Vertrieb                                                    |                                  |
| V. Berwert.:Gen., laubw. \ von Feld= und Gartenfrüchten                                  | 6856                             |
| e) Schlachtgenossenschaften                                                              | 818                              |
| f) Fischereigenoffenschaften                                                             | 400                              |
| g) Forstgenossenschaften                                                                 |                                  |
| 12d. Landwirtschaftl. Berwert.=Gen                                                       |                                  |
| 11. Rohftoff= und Magazin = Gen.,                                                        |                                  |
| landwirtschaftliche                                                                      |                                  |
| Summe aus 9, 13, 12d und 11                                                              | 287104                           |
| ( 3. Rohftoff-Gen., landwirtschaftl                                                      | •                                |
| 6. Wert-Gen., landwirtschaftliche                                                        |                                  |
| VI. Bezugs-Gen., laubw. 7 7b. Landwirtschaftl. Genoffenschaften                          |                                  |
| zur Beschaffung von Maschinen.                                                           |                                  |
| 14. Zucht-Genossenschaften                                                               |                                  |
| Summe aus 3, 6, 7b und 14                                                                |                                  |
| 15. Konsumvereine                                                                        |                                  |
| VII. Konsumenten-Gen. 12b. Konsumenten-Produktiv-Gen 16. Wohnungs- u. Bau-Gen., eigentl. |                                  |
| 17. Wohnungs-Gen., Vereinshäuser.                                                        |                                  |
| Summe aus 15, 12b, 16 u. 17.                                                             |                                  |
| VIII. Souftige Genoffensch. 18. Sonftige Genoffenschaften                                |                                  |
|                                                                                          | <del></del>                      |
| Gesamizahl der deutschen Genossenschafter                                                | 3208324                          |

Beziehung ber Genossen zur Genossenschaft und nach bes Unternehmens vom 1. Januar 1904 bis 1. Januar 1907. Genoffenschaften.

|          | <del></del>  |          |          |                    | 811-                 | Bu-            | 8m                      | Ún.                     |
|----------|--------------|----------|----------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Mit-     | Mit-         | 398tt-   | Bu- ober | Bu- ober           | oper                 | ober           | oper                    | ober<br>ober            |
| glieber- | glieber:     | glieber: | 1904/06  | Ubuchme<br>1905/06 | Rupus<br>Sip-        | Mb-<br>nahme   | nabute                  | nahme                   |
| 1906     | 1906         | 1907     | total    | total              | 1906/07              | 1904/05        | 1906/05                 | 1906/07                 |
| 12       | 18           | 14       | 1.6      | 18                 | total                | interes.       | in Pros.                | in Prog.                |
|          |              |          |          |                    |                      |                |                         |                         |
|          | 8891         | 2112652  | + 82496  |                    |                      |                | + 6,2                   | + 4.7                   |
|          | 7829         | 8508     | + 297    | + 758              |                      | + 4.4          | + 10,6                  | + 8,7                   |
|          | 2914         | 8490     | + 518    | + 521              | + 506                | + 27,8         | + 21,7                  | +17,8                   |
|          | 8279         |          | + 885    | + 808              |                      | + 13,4         | + 10,8                  | + 16,8                  |
|          | 3995         | 5605     | + 1024   | + 320              | + 1410               |                | + 8,7                   | + 85,8                  |
|          | 3965<br>8094 | 4250     | + 110    | ÷ 45<br>+ 1188     | + 288<br>+ 5088      | + 2,8          | ÷ 1,1<br>+ 7,0          | + 7,3                   |
| AATO     |              |          | 8<br>210 | 665                |                      |                |                         | + 28,2<br>+ 19,1        |
| 4410     | 3740         |          | 210      | ÷ 000              | + 714                | + 5,0          | <del></del> 15,1        | + 10,1                  |
|          | 464          |          |          | 313                | + 66                 | ÷ 39,4         | +207,3                  | +14,2                   |
|          | 28542        |          |          | 1919               |                      | + 6,2          | + 5,2                   | + 28,1                  |
|          | 33886        |          |          | 3047               | + 4075               | +21.4          | + 9,9                   | + 12,0                  |
|          | 239729       | 2        | 1        | 20866              |                      | + 5,2          | + 9,5                   | + 5,8                   |
|          | 218906       | 2        | 1        | 19719              |                      | + 6,2          | + 9,0                   | + 6.0                   |
|          | 2615         |          |          | 350                |                      |                | + 15,2                  | +23,1                   |
| 10090    | 11127        | 11314    | ÷        | 1037               | + 187                | ÷ 8,1          | + 10,3                  | + 1,7                   |
| 6854     | 6124         | 5848     | ÷ vus    | <del>. 23</del> 0  | ÷ 276                | ÷ 4,4          | - M                     | ÷ 4,5                   |
| 596      | 473          | 405      | - 222    | 199                | ÷ 68                 | ÷ 27,0         | 100.0                   | ÷14,4                   |
| 227      | 347          | 1018     | + 44     | + 120              |                      | + 24,5         | + 52,8                  | +50.0                   |
| 44       | 44           | 66       |          | ± 0                | + 10                 |                | ± 0                     | + 22,7                  |
| 1564     | 1686         | 1719     | + 194    | ÷ 28               | + 183                | + 14,1         | ÷ 1,8                   | + 11,9                  |
| 2382     | 2425         | 2582     | + 88     | + 40               | + 157                | + 3,6          | + 1,8                   | + 6,5                   |
| 258647   | 277575       | 295795   | + 16548  | + 28928            | +18220               | + 7,0          | + MA                    | + 6,6                   |
| 101966   | 141804       | 151507   | + 8146   | + 9849             | + 9703               | + 6.6          | + 7,5                   | + 6,8                   |
| 6078     | 6423         | 5590     | + 511    | + 345              | + 816                | + 9,2          | + 7,5<br>+ 5,7          | + 12,7                  |
| 479      | 453          | 522      | + 26     | ÷ 16               | + 69                 | + 5,7          | + 5,4                   | + 15,5                  |
| 11840    | 11417        | 11437    | + 285    | - 16<br>120        | i∔ 20                | + 2.5          | + 5,4<br>÷ 1,1<br>+ 6,7 | + 0.2                   |
| 150062   | 160097       | 170705   | + 8968   | + 10045            | 1.10000              | A              | ÷ 1,1<br>+ 6,7          | + 6,6                   |
| 897092   | 977715       | 1037618  | + 78177  | 80020              | - <b> -598</b> 98    | + 9.5          | + 9,0                   | + 6,6<br>+ 6,1<br>- 7,2 |
| 10109    | 10228        | 0492     | + 888    | + 125              | ÷ 796                | + 9,5<br>+ 9,6 | + 9,0<br>+ 1,8          | ÷ 7,8                   |
| 114601   | 122430       | 129272   | + 8199   | + 7898             | l+ 6842              | 7.8 ·          | + 6,8                   | + 5.6                   |
| 6358     |              | 10316    | + 1100   |                    |                      | +22,8          | + 18,3                  | + 87,3<br>+ <b>6,1</b>  |
| 1028149  | 1117887      | 1186698  | 十 88867  | + 89788            | - <del> -68806</del> | !+- 9.4        | I+- <b>8.7</b> I        | + 6,1                   |
| 20809    |              |          |          |                    | ÷ 1185               | + 7,8          | + 19,9                  | ÷ 8,4                   |
| 8400871  | 3658437      | 8860143  | +201547  | + 248566           | + 20%                |                |                         | + 5,5                   |

zeigt sich in dem Wachstum der Baugenossenschaften ein regelmäßiger Rückgang, der aber auch vielleicht nur eine vorübergehende Erscheinung ist.

Die Wohnungsgenossenschaften und Bereinshäuser bilden ebenfalls eine sehr kleine Gruppe. Ihre Zahl stieg in den Jahren 1904—1907 von 51 auf 86, die Bahl ihrer Mitglieber von 5173 auf 10316. Absolut und prozentual zeigt diese Gruppe noch ein erhebliches Wachstum, das wohl zum nicht geringen Teil auf die Errichtung von Vereinshäusern in genossenschaftlicher Form zurück-

zuführen ift.

Betrachten wir das Bild, das uns die Entwicklung der deutschen Ronsumgenossenschaftsbewegung in ihrer Gesamtheit und in ihren einzelnen Arten bietet, so zeigt sich zunächst, daß die Bahl der Genossenschaften und die Bahl ihrer Mitglieder regelmäßig erheblich wächst, daß aber im allgemeinen das Jahr 1906 sowohl hinsichtlich der Errichtung neuer Genossenschaften, wie hinsichtlich des Wachstums der Mitgliederzahl gegenüber den beiden Vorjahren zurücksteht, während das Jahr 1905 noch ein stärkeres Wachstum der Genossenschaftsbewegung gezeitigt hat als das Jahr 1904.

Es zeigt sich ferner, daß von den Hauptarten der Genoffenschaften die Kreditgenossenschaften sowohl der Zahl wie der Mitgliederzahl nach bei weitem bominieren. Ihrer Zahl nach machen sie über 60 p.Zt., ihrer Mitglieberzahl nach nahezu 55 p.Zt. aller beutschen Genoffenschaften aus. Das Wachstum biefer Hauptgruppe ber Genossenschaften steht sowohl hinsichtlich ber Bahl, wie hinsichtlich ber Mitglieberzahl unter dem Durchschnitt und wird von dem Wachstum der beiden anderen Hauptarten, den Waren- oder Erwerbsgenossenschaften und den Konsumentengenoffenschaften nicht unerheblich übertroffen.

Innerhalb der Hauptgruppe der Waren- oder Erwerbsgenoffenschaften bilden die Arbeitsgenossenschaften eine kleine, wenig in Betracht kommende Gruppe, die in ihrem Wachstum allerdings das

Durchschnittswachstum übertrifft.

Eine erheblich stärkere Gruppe sind die gewerblichen Verwertungs- und Bezugsgenossenschaften, die durchweg ebenfalls noch erheblich stärker wachsen als die Genossenschaftsbewegung in ihrer Gesamtheit. Die weitaus stärkste Untergruppe der Warenober Erwerbsgenossenschaften bilben bie landwirtschaftlichen Bezugs- und Verwertungsgenossenschaften, die hinsichtlich ihrer Zahl die Zahl der Konsumentengenossenschaften um das Doppelte übertreffen, hinsichtlich ihrer Mitglieberzahl allerdings noch nicht die Hälfte der Mitglieder der Konsumentengenossenschaften ihr eigen nennen. Sie wachsen erheblich ftärker als die Genoffenschaftsbewegung im Durchschnitt.

Es zeigt sich ferner die auffallende Erscheinung, daß unter den gewerblichen Verwertungs= und Bezugsgenoffenschaften die Bezugs= genossenschaft weitaus die stärkste Entwicklung aufweift, während unter den landwirtschaftlichen Verwertungs- und Bezugsgenossenschaften Verwertungsgenossenschaft bie Bezugsgenoffenschaft hinsichtlich ihrer Stärke ganz erheblich, wenn auch noch nicht um das Doppelte, übertrifft.

Unter den nach dem Gegenstand des Unternehmens gebildeten Unterarten dominieren in der Gruppe der gewerblichen Bezugsgenossensschaften die Rohstoffgenossenschaften, Rohstoffs und Magazingenossenschaften und Wertgenossenschaften. Aber auch die Einkaufsgenossenschaften der Kleinhändler zeigen eine überraschend starke Entwicklung.

In der Gruppe der landwirtschaftlichen Verwertungsgenossenschaften dominieren bei weitem die Molkereigenossenschaften; in der Gruppe der landwirtschaftlichen Bezugsgenossenschaften überwiegen ebenso stark die Rohstossgenossenschaften. Rohstossgenossenschaften und Molkereisgenossenschaften sind also vor allen Dingen die beiden Zweige in der landwirtschaftlichen Genossenschaftsbewegung, die die stärkste Entswicklung zeigen und die dem Anschein nach dis auf weiteres die größte Zukunft haben.

In der Hauptgruppe der Konsumentengenossenschaften bilden die Konsumvereine die bei weitem stärkste Unterabteilung; nach ihr kommen die Baugenossenschaften. Beide zeigen ein den Durchschnittszuwachs der Genossenschaftsbewegung übertressendes jährliches Bachstum, das im Jahre 1904 den Durchschnitt noch ganz erheblich übertraf, 1906 dagegen nur noch wenig über dem Durchschnitt steht. Das Wachstum der Konsumvereine und der Baugenossenschaften ist also in dem Zeitraum von drei Jahren, den wir statistisch überblicken, erheblich langsamer geworden. Ob es sich hier um eine vorübergehende Erscheinung handelt, läßt sich nicht voraussagen; es ist nicht ausgeschlossen, daß das Jahr 1907, dessen Statistik bei der Ausarbeitung des Borstehenden noch nicht vorlag, wiederum ein stärkeres Wachstum gebracht hat.

Von den Gegnern der Genossenschaftsbewegung wird beständig Rapital daraus geschlagen, wenn hier oder dort einmal eine Genossenschaft zusammenbricht. Dabei wird vollständig außer acht gelassen, daß private Geschäftsunternehmungen prozentual viel häusiger zusammendrechen als genossenschaftliche Unternehmungen. Es ist ferner

Die Anflösung von Genoffenschaften zu beachten, daß nicht jede Auflösung einer Genossenschaft auf einen Zusammenbruch des Unternehmens zurückzusühren ist. Manchmal ist der Zweck, den sich die Genossenschaft zum Ziel

gesetzt hat, erreicht, manchmal sind die Boraussetzungen, die zur Errichtung der Genossenschaft führten, nicht mehr vorhanden, häusiger noch, namentlich bei den Konsumvereinen kommt es vor, daß sich Genossenschaften miteinander verschmelzen. Schon aus diesen Gründen mußte jährlich eine größere Zahl von Genossenschaften infolge von Auflösung abgängig werden. Selbstverständlich sind auch Auflösung en von Genossenschaften infolge eines Zusammendruchs des Unternehmens nicht ausgeschlossen. Die Verwaltung und Leitung namentlich der neugegründeten kleinen Genossenschaften liegt nicht in den Händen kaufmännisch gebildeter Fachleute, sondern es sind durchweg Arbeiter, einsache Handwerker oder einsache Landwirte, denen die Leitung einer

neugegründeten Genossenschaft anvertraut wird. Daß dabei Berstöße gegen die bewährten genossenschaftlichen Grundsäse vorkommen, ist unaußbleiblich. Es ist eigentlich zu verwundern, daß nicht viel mehr Berstöße vorkommen, und daß nicht eine viel größere Anzahl von Genossenschaften infolge eines Zusammenbruchs des Unternehmens

fich auflöft.

Die Gegner, die aus der Auflösung von Genossenschaften Rapital schlagen, arbeiten regelmäßig nach dem Rezept, daß sie Einzelerscheinungen verallgemeinern. Würden sie ehrlich und objektiv die Zahl der aufgelösten mit der Zahl der vorhandenen Genossenschaften vergleichen und würden sie serner berücksichtigen, daß sehr häusig andere Ursachen als ein geschäftlicher Zusammenbruch zur Auflösung geführt haben, so würden sie gerade das Gegenteil von dem beweisen, was sie zu beweisen wünschen.

Die Statistik über die Auflösung der Genossenschaften zeigt nämlich, daß die Genossenschaften sehr lebenskräftige Gebilde sind, und daß sie viel weniger der Vernichtung im wirtschaftlichen Rampse

ums Dafein ausgesetzt find als andere Unternehmungen.

Tabelle III.

١

Aufgelöfte Benoffenichaften im Jahre 1905 und 1906.

Bon insgesamt 23221 Genossenschaften, die am 1. Januar 1905 bestanden, wurden im Laufe des Jahres 385 oder 1,7 pgt. aufgelöst, von 24652 Genossenschaften, die am 1. Januar 1906 bestanden, wurden im Laufe des Jahres 450 oder 1,8 pgt. aufgelöst, prozentual hat somit die Zahl der aufgelösten Genossenschaften eine kleine Berstärtung ersahren. Bon den im Kalenderjahre 1906 aufgelösten Genossenschaften — die Vergleichszissern für 1905 dringen wir dahinter in Klammern — stammen aus dem Jahre 1890 und vorher 37 (38), aus den Jahren 1891—1895 32 (37), aus den Jahren 1896—1900 130 (120), aus dem Jahre 1901 51 (55), aus dem Jahre 1902 42 (46), aus dem Jahre 1903 53 (37), aus dem Jahre 1904 66 (39), aus dem Jahre 1905 35 (13), aus dem Jahre 1906 5 (—) Genossenschaften.

Unter den aufgelösten Genossenschaften waren 1906 bezw. 1905 102 (92) Kreditgenoffenschaften, 5 (4) gewerbliche Verwertungsgenossenschaften, 47 (36) gewerbliche Bezugsgenossenschaften, 73 (62) landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaften, 56 (58) Konsumvereine, 29 (19) Bau- und Wohnungsgenossenschaften und Vereinshäuser. Im Verhältnis zu der Zahl der bestehenden Genossenschaften stellt sich die Rahl der aufgelösten Genoffenschaften insgesamt und in den einzelnen Hauptgruppen wie in Tabelle III bargeftellt. Danach sind prozentual die Kreditgenossenschaften am wenigsten von der Auflösung Im Jahre 1905 waren es 0,6 pzt., im Jahre 1906 0,7 pBt., die zur Auflösung gelangten. Es ift allerdings hierbei zu bemerken, daß eine Verschmelzung von Kreditgenossenschaften wohl sehr selten vorkommt. Prozentual stark an der Auflösung sind die Arbeitsgenoffenschaften beteiligt, nämlich im Jahre 1905 mit 6,1 pBt., im Jahre 1906 gar mit 13,4 pRt., wiederum ein Beweis dafür, daß die Arbeitsgenossenschaften durchweg Wirtschaftsgebilde von kurzer Dauer sind. Auch die gewerblichen Bezugs- und Verwertungsgenossenschaften stellen einen sehr großen Prozentsatz zur Auflösung, im Jahre 1905 6,1 bezw. 6,2 pBt., im Jahre 1906 7,1 bezw. 7 pBt.

Viel dauerhafter als die Arbeitsgenossenschaften und die gewerblichen Bezugs- und Verwertungsgenossenschaften sind die landwirtschaftlichen Bezugs- und Verwertungsgenossenschaften und die Ronsumentengenossenschaften. Der Prozentsatz der aufgelösten land= wirtschaftlichen Verwertungs- und Bezugsgenossenschaften betrug 1905 2,7 bezw. 3,1 pzt., 1906 2,9 bezw. 3,4 pzt.; die Zahl der aufgelösten Konsumentengenossenschaften 1905 3,1, 1906 3,2 p.Zt. Unter den Konsumentengenossenschaften stehen die Konsumvereine günftiger als der Durchschnitt da. Der Prozentsatz der aufgelösten Konsumvereine betrug 1905 3,2 pzt., 1906 2,9 pzt. Nächst den Kreditgenossenschaften sind also die Konsumvereine diejenige Genossenschaftsart, die im Jahre 1906 prozentual am wenigsten Auflösungen zu verzeichnen gehabt hat. Sie sind damit an die zweite Stelle in der Lebensdauer der Genossenschaften gerückt, während 1905 die landwirtschaftlichen Verwertungsgenossenschaften an zweiter Stelle und die Konsumvereine erft an vierter Stelle standen. Alles in allem zeigt die Statistik über Auflösung der Genossenschaften, daß diese recht langlebige und lebens= kräftige wirtschaftliche Gebilde sind, wie solches ja auch ihrer überraschend starten Entwicklung entspricht.

# IV. Die Verbandszugehörigkeit und das Revisionsverhältnis der deutschen eingetragenen benossenschaften.

Das deutsche Genossenschaftsgesetz, das in den §§ 43—64 den eingetragenen Genossenschaften die Pflicht der Revision auferlegt, räumt ihnen zugleich auch unter bestimmten Voraussetzungen das Recht zur Bestellung eines Revisors ein. Um bieses Recht auszuüben, müssen sich die Genossenschaften zu Revisionsverbänden vereinigen (§ 54). Der Verband muß die Revisionen der ihm angehörigen Genossenschaften zum Zweck haben. Er barf auch sonst die gemeinsame Wahrnehmung der im § 1 G. G. bezeichneten Interessen der Genossenschaften und namentlich die Unterhaltung gegenseitiger Geschäftsbeziehungen bezwecken. Die Verfolgung anderer Zwecke ist verboten (§ 55). Die Verleihung des Rechts zur Beftellung eines Revisors erfolgt, falls der Verband sich nicht über die Grenzen eines Bundesstaates ausdehnt, burch die Regierung dieses Staates, im anderen Kalle durch den Bundesrat. Die Generalversammlungen des Verbandes dürfen nur innerhalb des Verbandsbezirkes abgehalten werben und sind der höheren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk der Verband seinen Sitz hat, sowie der höheren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk die Versammlung abgehalten werden soll, unter Einreichung der Tagesordnung mindeftens eine Woche vorher anzuzeigen.

Die Generalversammlungen ober, wie wir sagen, die Verbandstage der Revisionsverbände unterliegen somit der Anmeldepslicht bei
der höheren Verwaltungsbehörde. Der Verwaltungsbehörde, in deren
Bezirk der Verbandstag stattsindet, steht das Recht zu, einen Vertreter
zu entsenden. Da die Verbandstage nur der Anmeldung bei der
höheren Verwaltungsbehörde unterliegen, so ergibt sich daraus ohne
weiteres, daß sie bei der örtlichen Polizeibehörde weder anmeldepslichtig
sind, noch daß dieser ein Ueberwachungsrecht zusteht. Naßt sie sich
trozdem, wie es schon vorgekommen ist, ein Ueberwachungsrecht an,
so handelt sie ungesetzlich. Von dem Recht, einen Vertreter zum
Verbandstag zu entsenden, machen leider, soweit die Kevisionsverbandstage des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine in Frage kommen,
bie Verwaltungsbehörden noch immer recht wenig Gebrauch.

Zentral= und Revisionsverbände 1905—1907 Die Revisionsverbände haben sich zum Teil wieder zu Zentralverbänden verseinigt. Zurzeit bestehen in Deutschland vier Zentralverbände, nämlich:

1. Allgemeiner Verband der auf Selbsthilse beruhenden deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften i. V., nach seinem Gründer auch Schulze-Delitsch'scher Verband, sonst meistens der Allgemeine Verband genannt;

- 2. Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften, turz der Reichsverband genannt;
- 3. Zentralverband beutscher Konsumvereine;
- 4. Hauptverband der deutschen gewerblichen Genossenschaften, der auch häufig kurz als der Hauptverband bezeichnet wird.

Der Allgemeine Berband umfaßte am 1. Januar 1907 1334 eingetragene Genoffenschaften mit 701146 Mitgliedern. Die Hauptschuppe des Allgemeinen Verbandes bilden die industriellen Areditgenossensssensssens schaften, sie zählen 930 Genossenschaften mit 537 687 Mitgliedern. Bei den Areditgenossenschaften ist die unbeschränkte Haftpslicht vorsherrschend. Die unbeschränkte Haftpslicht haben 622 Areditgenossensssens schaften mit 342 845 Mitgliedern. Die beschränkte Haftpslicht haben 300 Areditgenossenschaften mit 192 381 Mitgliedern, die unbeschränkte Nachschußpsslicht 8 Areditgenossensssens mit 2461 Mitgliedern.

Die nächstgrößte Gruppe bilden die Konsumvereine. Sie umfaßt 246 eingetragene Genossenschaften mit 139 117 Mitgliedern. Außerdem umfaßt der Allgemeine Berband eine Anzahl Konsumvereine, die nicht die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft haben. Bon nicht nennenswerten Ausnahmen abgesehen, haben die Konsumvereine des Allgemeinen Berbandes die Form der Genossenschaft mit beschränkter Haftpslicht. Die dritte Gruppe bilden die Baugenossenschaften einschließlich der Bereinshäuser mit insgesamt 107 Genossenschaften mit 19 444 Mitgliedern. Sie haben ausschließlich die Form der Genossenschaft mit beschränkter Haben ausschließlich die Form der Genossenschaft mit beschränkter Haben ausschließlicht. Die übrigbleibenden 53 Genossenschaften verteilen sich auf die verschiedenen Unterarten der Waren- oder Erwerbsgenossenssenschaften.

Der Reichsverband ber beutschen landwirtschaftlichen Genossenssserbände, umfaßte am 1. Januar 1907 einschließlich der Genossensschaften des mit ihm verschmolzenen Generalverbandes ländslicher Genossenschaften für Deutschland in Neuwied, des sogenannten Raisseisenverbandes, 16 447 Genossenschaften mit 1 441 510 Mitgliedern. Etwa <sup>2</sup>/<sub>8</sub> aller Genossenschaften des Reichseverbandes sind Kreditgenossenschaften, nämlich 11 955 mit 1 048 779 Mitgliedern. Die Kreditgenossenschaften haben durchweg die unbeschränkte Haftpslicht, nur 912 haben die beschränkte Haftpslicht und 17 die unbeschränkte Nachschußpsslicht.

An Konsumenten – ober Wirtschaftsgenossenschaften, nämlich Konsumvereinen, Baugenossenschaften usw. zählt der Reichsverband 118 mit 23 228 Mitgliedern. Alle übrigen Genossenschaften
sind Waren- oder Erwerbsgenossenschaften verschiedener Art. Unter
den Wirtschafts- und Erwerbsgenossenschaften des Reichsverbandes
herrscht bereits die beschränkte Haftpslicht vor, und zwar haben etwa
2/5 dieser Genossenschaften die unbeschränkte, 3/5 die beschränkte Haftpflicht. Der Reichsverband ist im wesentlichen ein Kreditgenossensschaftsverband.

Der Zentralverband beutscher Konsumvereine zählte am 1. Januar 1907 910 eingetragene Genossenschaften mit 689 750 Mitzgliedern. Davon sind 879 Konsumvereine mit 683 406 Mitgliedern, außerdem eine Anzahl Konsumvereine, die nicht die Form einer einzgetragenen Genossenschaft haben. Die Genossenschaften des Zentralverbandes haben sast ausschließlich die beschränkte Haftpslicht, nämlich 898 Genossenschaften mit 688 484 Mitgliedern. Nur 12 Genossensschaften mit 1266 Mitgliedern haben die unbeschränkte Haftpslicht.

Der Hauptverband der deutschen gewerblichen Genossens schaften umfaßte am 1. Januar 1907 575 eingetragene Genossensschaften mit 80 299 Mitgliedern. Davon waren über die Hälfte, nämlich 292 mit 53 798 Mitgliedern Kreditgenossenschaften, 44 mit 15 755 Mitgliedern Konsumentengenossenschaften, namentlich Konsumereine und der Rest, also nahezu die Hälfte, Warens oder Erwerbs-

genossenschaften.

Nach ber Art ber angeschlossenen Genossenschaften ist der Allgemeine Verband vorwiegend ein Verband der industriellen Kreditzgenossenschaften mit einer kleinen Gruppe von Konsumentengenossenschaften und einer kleinen, kaum nennenswerten Gruppe von Warenschaften und einer kleinen, kaum nennenswerten Gruppe von Warenschaften und einer kleinen, kaum nennenswerten Gruppe von Warenschaften und einer Krwerbsgenossenschaften ohne Unterschied, ob es sich um Kredits oder Erwerbsgenossenschaften handelt. Konsumentensgenossenschaften der Landwirte sind in Deutschland sehr wenig vorshanden. Wenn wir trotzbem in zahlreichen kleinen Orten Deutschlands Konsumentengenossenschaften sinden, so ist das durchweg in den Bezirken der Fall, in denen Industrie, namentlich Hausindustrie und Bergsbau, zu sinden ist. Diese Konsumentengenossenschaften gehören, soweit sie überhaupt einem Zentralverband angeschlossen sind, zum Zentralsverband deutscher Konsumvereine. Der Zentralverband deutscher Konsumvereine charakteristert sich, wie auch sein Name sagt, als ein Verband aller Konsumvereine.

Der Hauptverband der deutschen gewerblichen Genossenschaften, der jüngste der deutschen Zentralverbände, umfaßt namentlich die Rredit- und Warengenossenschaften der städtischen Handwerker und Aleinhändler. Er unterscheidet sich von dem Allgemeinen Verbande wesentlich badurch, daß dieser unbedingt auf dem Boden der Selbst= hilfe steht, während jener Staatshilfe, wie sie durch die Preußische Zentral-Genossenschaftskasse repräsentiert wird, fordert. Der Hauptverband ist somit das Erzeugnis der heutigen genossenschaftlichen Mittelstandspolitik namentlich Preußens, aber auch anberer beutscher Staaten, die zur Förderung des gewerblichen Genoffenschaftswesens ganz erhebliche Summen bereitgestellt haben. Daß solche mit Staatshilfe errichteten und auf einer dauernden Staatshilfe beruhenden Genossenschaften Treibhauspflanzen find, die im ruckstelosen wirtschaftlichen Kampfe ums Dasein nicht sonberlich gut gebeihen werben, läßt sich nicht verkennen, ist boch auch die Zahl der aufgelöften Genossenschaften gerade unter den industriellen Bezugs- und Berwertungsgenossenschaften am größten.

Der Vollständigkeit halber muß aber noch bemerkt werden, daß von den Staatskrediten auch die landwirtschaftlichen Genossenschaften, namentlich die landwirtschaftlichen Warengenossenschaften, mit Hilse ihrer Hauptkasse einen sehr beträchtlichen Teil in Anspruch genommen haben.

Einem Revisionsverbande, aber keinem Zentralverbande gehören von den eingetragenen deutschen Genossenschaften 2824 mit 433 594 Mitgliedern an. Die Mehrzahl dieser Genoffenschaften find ebenfalls Kreditgenossenschaften, nämlich 1741 mit 281 300 Mitgliedern. Die nächstgrößte Gruppe bilden die Erwerbsgenossenschaften, die Eleinste die Ronsumentengenossenschaften. Unter den Ronsumentengenossen= schaften finden sich 59 Konsumvereine mit 27 259 Mitgliedern und 338 Baugenossenschaften einschließlich ber Vereinshäuser mit 79 093 Mit-Auffällig ift die große Zahl von Baugenossenschaften, die zwar einem Revisionsverbande, aber keinem Zentralverbande angehört. Es bestehen nämlich außer den Zentralverbänden nicht weniger als acht Revisionsverbände für Baugenossenschaften, nämlich der Verband rheinischer Baugenossenschaften in Düsseldorf, der Verband schleswig-holsteinischer Baugenossenschaften in Riel, der Verband der auf der Grundlage des gemeinschaftlichen Eigentums stehenden Baugenoffenschaften in Berlin, der Verband der Baugenoffenschaften des barrischen Eisenbahnpersonals in München, der Verband westfälischer Baugenoffenschaften in Münfter, ber Revisionsverband der Baugenoffenschaften des Verbandes deutscher Beamtenvereine in Berlin, der Verband oftpreußischer Baugenossenschaften in Königsberg und der Berband der Bauvereine im Großherzogtum Hessen in Darmstadt. Außerdem zählt ein Baugenoffenschaftsverband zum Allgemeinen Berband, nämlich der Verband der Baugenossenschaften Deutschlands in Blumental in Hannover. Es kann den baugenoffenschaftlichen Revisionsverbänden nicht bringend genug empfohlen werben, auch ihrerseits in der Bereinigung Kraft zu suchen und sich zu einem großen Zentralverband zur Wahrnehmung und Förderung ihrer Interessen zu vereinigen. Ohne Zweifel wird durch die Errichtung eines solchen Zentralverbandes das Baugenossenschaftswesen in Deutschland eine wesentliche Förderung erfahren. Unter ben Genossenschaften, die anderen Revisionsverbänden, aber keinem Zentralverband angehören, haben die Kredit- und Warengenossenschaften burchweg die Form der unbeschränkten Haftpflicht, während die Konsumentengenossenschaften und namentlich auch die Baugenossenschaften, von verschwindenden Ausnahmen abgesehen, die Form der beschränkten Haftpflicht haben.

Reinem Revisionsverbande gehören unter den deutschen eingetragenen Genossenschaften 3624 mit 513 844 Mitgliedern an. Unter diesen sind nur 683 Kreditgenossenschaften mit 192 044 Mitzgliedern, 979 Konsumentengenossenschaften mit 189 657 Mitgliedern. Davon entfallen auf die Konsumvereine 689 mit 152 200 Mitgliedern. Alle übrigen Genossenschaften dieser Gruppe sind Warens oder Erwerdssgenossenschaften. Es zeigt sich somit, daß das Verständnis sür den Zusammenschluß zu Revisionsverdänden bei den Kreditgenossenschaften

am stärksten ift, benn im Verhältnis zu der großen Zahl der Aredit= genoffenschaften sind diese in überraschend großer Anzahl einem Revisionsverbande angegliedert. Erheblich schwächer schon ift das Verständnis für gemeinschaftliche Arbeit bei den Konsumentengenossenschaften und am geringsten ist es bei den Waren- oder Erwerbsgenoffenschaften. Es ist vor allen Dingen die Aufgabe der Zentralverbände und deren Revisionsverbände, die noch außenstehenden Genossenschaften zur Teilnahme an der gemeinschaftlichen Arbeit zu bewegen. Von den nicht organisierten Kreditgenossenschaften hat etwa 2/8 die unbeschränkte, 1/8 die beschränkte Haftpflicht. Die Konsumentengenossenschaften haben zum weitaus größten Teil die beschränkte Haftpflicht. Bei den Erwerbsgenossenschaften herrscht im allgemeinen die beschränkte Haftpflicht vor, doch neigen einige Unterarten, namentlich die landwirtschaftlichen Verwertungsgenossenschaften, noch vorzugsweise zur unbeschränkten Haftpflicht.

In der Zahl der Revisionsverbande treten naturgemäß wenig

Veränderungen auf.

Der Allgemeine Verband zählt 29 Revisionsverbände. Die Zahl der eingetragenen Genossenschaften dieser Revisionsverbände wuchs von 1905—1907 von 1293 auf 1334, die Zahl deren Mitglieder von 653 628 auf 701 146. Im Durchschnitt entfallen auf jeden Revisionsperband des Allgemeinen Verbandes im Jahre 1907 46 Genossenschaften mit 24 177 Mitgliedern. Sowohl hinsichtlich der Genossenschaften wie hinsichtlich des Mitgliederstandes dieser Genossenschaften weist der Allgemeine Verband von allen Zentralverbänden das geringste Wachstum auf. Die Zahl der Genossenschaften ersuhr in den beiden verslossens Jahren eine Zunahme von 2,7 bezw. 0,5 pZt., die Zahl der Mitglieder von 4,8 bezw. 2,5 pZt.

Der Reichsverband ber beutschen landwirtschaftlichen Genossenssschände. Die Zahl der eingetragenen Genossenschaften dieser Revisionsperbände stieg von 1905—1907 von 14816 auf 16447, die Zahl deren Mitglieder von 1251439 auf 1441510. Im Durchschnitt entfallen auf jeden Revisionsverband 401 Genossenschaften mit 35158 Mitgliedern. Das Wachstum des Reichsverbandes ist nicht unerheblich stärker als das des Allgemeinen Verbandes. Die Zahl der Genossenschaften vermehrte sich in den beiden verslossenen Jahren um 5,8 bezw. 4,8 pZt., die Zahl der Mitglieder um 8,3 bezw. 6,3 pZt.

Der Zentralverband beutscher Konsumvereine zählt 7 Revisionsverbände. Die Zahl der eingetragenen Genossenschaften dieser Revisionsverbände stieg von 1905—1907 von 737 auf 910, die Zahl deren Mitglieder von 578 542 auf 689 750. Es entfallen im Durchschnitt auf jeden Revisionsverband 130 Genossenschaften mit 98 536 Mitgliedern. Der Zuwachs betrug in den beiden verslossenen Jahren an Genossenschaften 10,6 bezw. 11,6 pzt., an Mitgliedern 10,6 bezw. 7,7 pzt.

Der Hauptverband der deutschen gewerblichen Ges nossenschaften hat die Zahl seiner Revisionsverbände von 11 auf 14 vermehrt. Es sind hinzugekommen der Revisionsverdand schlesischer Genossenschaften in Breslau, der brandendurgische Verdand sür Hausbesitzer in Spandau, der disher keinem Revisionsverdand angehörte,
und der Landesverdand bayrischer Handwerkergenossenschaften in
Rürnberg. Die Zahl der Genossenschaften des Hauptverdandes
vermehrte sich in den Jahren 1905—1907 von 399 auf 575, die
Zahl deren Mitglieder von 54 936 auf 80 299. Im Durchschnitt
entfallen auf jeden Revisionsverdand 41 Genossenschaften mit 5736 Mitgliedern. Prozentual stellt sich das Wachstum des Hauptverdandes
in den beiden verslossenschaften Jahren bezüglich der Genossenschaften auf
6,8 bezw. 34,9, bezüglich der Zahl der Mitglieder dieser Genossenschaften auf 6 bezw. 37,6 pZt.

Reinem Zentralverbande angeschlossensinds 7 Revisionse verbände. Die Zahl der unorganisierten Revisionsverbände hat sich durch den Uebertritt des brandenburgischen Verbandes von Haus-besitzergenossenschaften in Spandau zum Hauptverband gegen das Vorjahr um 1 vermindert. Die Zahl der Genossenschaften der nicht organisierten Revisionsverbände wuchs in dem Zeitraum von 1905-1907 von 2511 auf 2824, die Zahl deren Mitglieder von 382 832 auf 433 594. Im Durchschnitt entfallen auf jeden Revisionsverdand 76 Genossenschaften mit 1172 Mitgliedern. Der Zuwachs betrug in den beiden verslossenen Jahren bezüglich der Genossenschaften 12,3 bezw. 0,1 p.Zt., bezüglich der Mitglieder dieser Genossenschaften 9,6 bezw. 3,3 p.Zt.

Die Revisionsverbände des Allgemeinen Verbandes und des Hauptverbandes sind hinsichtlich der Zahl der Genossenschaften, die sie zu revidieren haben, die kleinsten, darauf solgen die Revisionse verbände, die keinem Zentralverbande angeschlossen sind, darauf der Zentralverband deutscher Konsumvereine und endlich mit der weitaus größten Zahl von angeschlossenen Genossenschaften an jeden Revisionse verband der Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften.

Die Zahl der Genossenschaften, die keinem Revisionsverbande angehören, wuchs in der Zeit von 1905—1907 von 3465 auf 3624 oder um 3,7 bezw. 0,8 p.Zt. Die Zahl der Mitglieder dieser Genossenschaften stieg von 488 494 auf 513 844 oder 2,3 bezw. 2,7 p.Zt.

Das stärtste Wachstum hinsichtlich der Zahl der Genossensschaften haben im Jahre 1905 die Revisionsverbände, die keinem Zentralverband angeschlossen sind, nämlich 12,3 pzt., an zweiter Stelle steht der Zentralverband deutscher Konsumvereine mit 10,6 pzt., an letzter Stelle der Allgemeine Verband mit 2,7 pzt. Ganz erheblich verschiedt sich das Bild im Jahre 1906. In diesem Jahre hat der Hauptverband der deutschen gewerblichen Genossenschaften den größten Zuwachs an Genossenschaften, nämlich 34,9 pzt., dann folgt der Zentralverband deutscher Konsumvereine mit 11,6 pzt. und den geringsten Zuwachs haben die Genossenschaften, die keinem Revisionsperdande angeschlossen sie Genossenschaften, die keinem Revisionsperdande angeschlossen sind mit 0,1 pzt.

Hinsichtlich der Zahl der Mitglieder der angeschlossenen Genossenschaften hat der Zentralverband deutscher Konsumvereine im Jahre 1905 mit 10,6 pzt. den größten Zuwachs zu verzeichnen; an zweiter Stelle stehen die Revisionsverdände, die keinem Zentralverdand angeschlossen sind, mit 9,6 pzt.; an letzter Stelle die Genossenschaften, die keinem Revisionsverdande angeschlossen sind, mit 2,3 pzt. Auch hier verschiedt sich das Bild im Jahre 1906 wesentlich. Es steht an erster Stelle der Hauptverdand mit 37,6 pzt., dann folgt der Zentralverdand mit 7,7 pzt. und an letzter Stelle steht der Allgemeine Verdand mit 2,5 pzt.

Das ganz erhebliche Wachstum des Hauptverbandes sowohl hinsichtlich der angeschlossenen Genossenschaften wie hinsichtlich der Mitgliederzahl im Jahre 1906 ist auf die Aufnahme der drei Revisionse verbände zurückzusühren. Eine Uebersicht über die Entwicklung der deutschen Zentral- und Revisionsverbände in den Jahren 1905—1907 gibt die Tabelle IV.

Die Aufgabe der Revisionsverbände und deren Zentralverbände ist im wesentlichen die Aufgabe der Revisionspflicht, die Agitation, die Herausgabe der Genossenschaftsliteratur, die Pflege und Förderung

Die Zentralgenoffenschaften bes Genossenschaftsrechtes u. a. m. Zur geschäftlichen Tätigkeit vereinigen sich die Genossenschaften zu Zentralgenossenschaften, die für die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaftsbewegung von hervor-

Zabelle IV.

Die Entwicklung der deutschen Zentral=
(Berücksichtigt find nur die

| 8fb. 9kr. | Name<br>bes Berbanbes                                                                                   | Zabl ber<br>evifions-<br>erbande |        | Bahl be<br>roffensch | aften              | 8unal<br>1905 | 06    | 190     | ohme<br>6/07 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------------------|---------------|-------|---------|--------------|
| 1         |                                                                                                         | ~85 °                            | 1905   | 1906                 | 1907               | absolut       | Proz. | absolut | Bros.        |
| 1         | 2                                                                                                       | 8                                | 4      | 5                    | 6                  | 7             | 8     | 9       | 10           |
| 1         | AllgemeinerVerband<br>ber beutschen Er-<br>werbs- und Wirt-<br>schaftsgenossensch.<br>Reichsverband ber | 29                               | 1 293  | 1 328                | 1 334              | + 35          | 2,7   | + 6     | + 0,5        |
| 3         | beutsch. landwirts schaftl. Genossens schaften                                                          | 41                               | 14 816 | 15 688               | 16 <del>44</del> 7 | + 852         | 5,8   | + 759   | + 4,8        |
|           | Ronsumvereine                                                                                           | 7                                | 737    | 815                  | 910                | + 78          | 10,6  | + 95    | + 11,6       |
| 4         | Sauptverb. d. deutsch.<br>gewerbl. Genossen=<br>schaften                                                | 14                               | 399    | 426                  |                    | + 27          |       |         | + 34,9       |
| 5         | Reinem Zentralverb.  angeschloffene Re-                                                                 |                                  |        |                      |                    |               |       | ·       |              |
| 6         | visionsverbände .<br>Reinem Revisions-<br>verband angeschl.                                             | 37                               | 2 511  | 2 820                | 2 824              | + 309         | 12,3  | + 4     | + 0,1        |
|           | Genoffenschaften .                                                                                      | _                                | 3 465  | 3 595                | 3 624              | <b> + 130</b> | 3,7   | + 29    | + 0,8        |

ragender Bedeutung sind. Die Zentralgenossenschaften der Kreditsgenossenschaften werden meistens Zentralkassen genannt, die Zentralsgenossenschaften der Warens oder Erwerdsgenossenschaften ZentralsEinkaufs und ZentralsVerkaufsgenossenschaften, manchmal auch Hauptsgenossenschaften.

Der Allgemeine Verband der deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften hat eine ober mehrere seinen verschiebenen Genoffenschaftsarten bienende Zentralen nicht errichtet. Entsprechend ihrer Neigung zur kapitalistischen Entartung suchen die großen Areditgenoffenschaften ihren Anschluß an die Dresdner Bank, welche die frühere Genossenschaftsbank von Soergel & Parisius übernommen hat. Die kleineren Kreditgenossenschaften des Allgemeinen Verbandes dürften mit der Zeit sich der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse zuneigen. Filr Kreditgenoffenschaften einzelner Bezirke befteben innerhalb des Allgemeinen Verbandes zwei Zentralkassen, nämlich die ost- und westpreußische Verbandstaffe in Allenstein in Oftpreußen und die nordwest= deutsche Verbandskasse in Heibe in Holstein. Vermutlich hat die Leitung des Allgemeinen Verbandes für die Bebeutung und den Wert ber Zentralkassen ebensowenig Verständnis wie für den Zusammenschluß von Genossenschaften anderer Art zu Zentralgenossenschaften. Die Zentralgenossenschaft ber beutschen Konsumvereine, nämlich die Groß= einkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine, wird in den "Blättern für Genossenschaftswesen" mit dem blödesten Haß verfolgt und deren

und Revisionsverbände 1905 bis 1907. eingetragenen Genossenschaften.)

| 80             | hl ber Mitglie | eber      | - Sunahme | 1905/06     | <b>Bunahme</b> 1906/07 |                 |  |  |
|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|--|--|
| 1905           | 1906           | 1907      | abjolut   | in<br>Brog. | abjolut                | tn<br>Prozenten |  |  |
| 11             | 12             | 18        | 14        | 15          | 16                     | 17              |  |  |
| <b>653 628</b> | 685 021        | 701 146   | + 31 393  | 4,8         | + 16 125               | + 2,5           |  |  |
| 1 251 439      | 1 355 445      | 1 441 510 | + 104 006 | 8,3         | + 86 065               | + 6,3           |  |  |
| 578 542        | 640 157        | 689 750   | + 61 615  | 10,6        | + 49 593               | + 7,7           |  |  |
| <b>54 936</b>  | 58 371         | 80 299    | + 3 435   | 6           | + 21 928               | + 37,6          |  |  |
| 382 832        | 419 554        | 433 594   | + 36 722  | 9,6         | + 14 040               | + 3,3           |  |  |
| 488 494        | 499 889        | 513 844   | + 11 395  | 2,3         | + 13 955               | + 2,7           |  |  |

Aredit und Ansehen durch Ersindung unwahrer Behauptungen systematisch untergraben. Allerdings ist es nicht gelungen, die Entwicklung der Großeinkaußs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine dadurch auch nur im geringsten zu hindern.

Der Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften und 5 Zentralgeschäftsanstalten. Die Zentralgenossenschaften bes Reichsverbandes sind den einzelnen Revisionsverbänden angegliedert, die Zentralgeschäftsanstalten gehören dem Reichsverbande direkt an. Es sind die Reichsgenossenschaftsbank A.-G. in Darmstadt, die landwirtschaftliche Zentral-Darlehnskasse Deutschlands A.-G. in Neuwied, die Zentrale sür Viehverwertung (Vieh-Zentrale), e. G. m. b. H., in Verlin; der Verkaufsverdand norddeutscher Molkereien, e. G. m. b. H., in Verlin und die landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft des bayrischen Bauernvereins für Ein- und Verkauf, e. G. m. b. H., in Ansbach.

Der Zentralverband deutscher Konsumvereine hat eine Zentralseinkaußzenossenschaft, nämlich die Großeinkaußzesesellschaft Deutscher Consumvereine. Außerdem entwickeln sich immer mehr einige Arbeitsgenossenschaften dadurch, daß die Konsumvereine des Zentralverdandes ihnen in größerer Zahl beitreten und zugleich auch die Hauptabnehmer sind, zu ZentralsProduktivunternehmungen. Diese Entwicklung vollzieht sich namentlich bei der Tabakarbeiterzenossenschaft in Hamburg und der Kautabakarbeitergenossenschaft in Nordhausen. Auch die Verlagsanstalt des Zentralverdandes deutscher Konsumvereine ist, nachdem sie eine größere Druckerei errichtet hat, ihrem Wesen nach ein Zentralsproduktivunternehmen der Konsumvereine, wenn sie auch der Form nach eine offene Handelsgesellschaft ist.

Der Hauptverband der deutschen gewerblichen Genossenschaften zählte am 1. Januar 1907 15 Zentral-Kreditgenossenschaften. Die Waren- oder Erwerbsgenossenschaften des Hauptverbandes (Rohstoff-, Magazin-, Wert- und Arbeitsgenossenschaften) haben Vereinigungen zum gemeinschaftlichen Warenverkauf bis jetzt noch nicht gebildet.

Reinem Zentralverbande gehört die Preußische Zentrals Genossenschaftskasse an. Sie ist durch ein besonderes Gesetz errichtet und ein direktes Unternehmen des preußischen Staates. Ihre Aufgabe ist die direkte Förderung des Genossenschaftswesens durch Zentralisserung des Kreditwesens der Genossenschaften. Sie tritt jedoch mit einzelnen Genossenschaften nicht direkt in Geschäftsverbindung, sondern nur durch deren Zentralkassen.

Die staatliche Fürsorge beschränkt sich in der Hauptsache auf die Förderung der gewerblichen Genossenschaften aller Art und der landswirtschaftlichen Genossenschaften, die teils dem Hauptverbande der deutschen gewerblichen Genossenschaften, teils dem Reichsverbande der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften angeschlossen sind oder keinem Zentralverbande angehören, wie die Genossenschaften des Versbandes des Bundes der Landwirte u. a. m. Nur der Augemeine

Verband und der Zentralverband deutscher Konsumvereine stehen grundsätzlich auf dem Boden der Selbsthilse und lehnen jede staatliche Unterstützung ihrer Genossenschaften ab.

Insgesamt bestanden am 1. Januar 1907 65 Zentral=Rredit= genossenschaften und 56 Hauptgenossenschaften. diesen entfallen auf landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaften 27, auf gewerbliche Bezugsgenossenschaften 4, auf landwirtschaftliche wertungsgenossenschaften 25. Die Hauptgenossenschaften für landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaften haben im wesentlichen ben Einkauf von Waren aller Art, die für den landwirtschaftlichen Erwerbsbetrieb verwendet werden, zum Zweck. Eine dieser Einkaufsgenoffenschaften firmiert als Genoffenschaft für den An- und Verkauf landwirtschaftlicher Die gewerblichen Haupt = Bezugsgenossenschaften find Zentralverband beutscher Schuhmacher - Rohstoffgenossenschaften Düffelborf und der Korbmacherei-Gewerbsverband für Franken und Sachsen = Coburg in Michelau sowie 2 Einkaufsgenossenschaften ber Milchhändler in Berlin und Hamburg. Von den landwirtschaftlichen Haupt-Verwertungsgenossenschaften sind gerichtet auf den Absatz von Getreide und auf den Absatz von Butter- und Molkereiprodukten je 9 Hauptgenossenschaften, auf ben Absatz von Wein 2 Hauptgenossenschaften, auf den Absatz von Hopfen, Tabak, Spiritus, Obst- und Gemüse-Verwertung und Viehverwertung je eine Hauptgenossenschaft. Alle diese Zentralgenossenschaften sind solche mit beschränkter Haftpflicht, nur die Haupt-Getreidegenossenschaft in Düsseldorf ist eine Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht.

Im Jahre 1906 find 6 Bentralgenoffenschaften, barunter 5 Bentral= Rreditgenossenschaften, errichtet worden, 2 haben sich durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst. Nicht einberechnet in die vorgenannte Zahl der Zentralgenossenschaften sind die landwirtschaftliche Bentral-Darlehnskaffe in Neuwieb, die landwirtschaftliche Genossenschaftsbank in Darmstadt und die Bereinsbank der Erwerbsgenoffen= schaften in Posen, die Attiengesellschaften sind, sowie die Großeinkaufs= Gesellschaft Deutscher Consumvereine, eine Gesellschaft mit beschränkter Ein Verzeichnis der Zentralgenossenschaften, sowie Haftung. Geschäftsanteile, Haftsumme, Zahl über Wichtigste geschlossenen Mitglieder und Revisionsverhältnis bringt das Jahrund Adreßbuch der deutschen Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften im Deutschen Reiche 1907, Seite 376 u. f., über die vier zuletztgenannten Bereinigungen, die ihrer Form nach keine Genossenschaften find, Seite 464 u. f.

Die vorstehenden statistischen Angaben beruhen auf den Beröffentlichungen der statistischen Abteilung der Preußischen ZentralGenossenschaftskasse in den jährlich erscheinenden Jahr- und Adreßbüchern der Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften im Deutschen Reiche. Diese Statistik umfaßt jedoch nur die Zahl der eingetragenen Genossenschaften. Ihre Angaben beschränken sich auf Revisionsverhältnis, Haftpslicht, Zahl und Mitgliederzahl der Genossenschaften. Auf die Geschäftsergebnisse der Genossenschaften erstreckt sich die Statistik der Preußischen Zentral-Genossenschaftskasse nicht. Diese Lücke füllen die großen Zentralverbände aus, indem sie jährlich in ihren Jahrbüchern eingehende Angaben über alle Geschäftsergebnisse der angeschlossenen Genossenschaften und genossenschaftlichen Vereinigungen bringen.

Der Allgemeine Verband der auf Selbsthilfe beruhenden deutschen Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften, eingetragener Verein, gibt jährlich ein Jahrbuch heraus, das im Herbst erscheint und den Stand

Der Allgemeine Berband der deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften der Verbandsvereine vom 31. Dezember des Vorjahres bringt. Da die ersten fünf Kapitel meines Sefretariatsberichts im ersten Quartal eines jeden Jahres verfaßt werden, so kann ich selbstverskändlich

für meine statistischen Zusammenstellungen das erst Ende des dritten Quartals erscheinende Jahrbuch des Allgemeinen Verbandes für das Vorjahr nicht benutzen, sondern muß auf das Vor-Vorjahr zurückgehen. Die nachfolgenden Angaben sind somit nicht dem Jahrbuch für 1907, das die Ergebnisse vom 31. Dezember 1907 bringt, sondern dem Jahrbuch für 1906 entnommen.

Die Statistik der großen Zentralverbände beschränkt sich nicht auf die eingetragenen Genossenschaften, sondern es werden ohne Rücksicht auf die Rechtsform alle Verbandsvereine berücksichtigt, sosern sie die statistischen Fragebogen ausgefüllk zurückgesandt haben.

Dem Allgemeinen Verbande gehörten am 1. Januar 1907 1430 Genossenschaften und Gesellschaften an. Von diesen waren 1386 Genossenschaften und Gesellschaften den 29 Revisionsverbänden beigetreten. Die Zahl dieser ist in der nachfolgenden Uebersicht in Klammern beigefügt. Dem Allgemeinen Verbande gehörten an:

- 956 (942) Kreditgenossenschaften,
  - 9 (4) Aktiengesellschaften (Banken),
  - 1 (1) Kommanbitgesellschaft auf Attien,
- 274 (264) Konsumvereine,
  - 68 (58) Genossenschaften in den einzelnen Erwerbszweigen, nämlich Arbeitsgenossenschaften und gewerbliche Erwerbsgenossens schaften,
- 118 (113) Baugenoffenschaften,
  - 3 (3) Baugenoffenschaften als Aktiengesellschaften,
  - 1 (1) Baugenossenschaft, Genossenschaft als Gesellschaft mit beschränkter Haftpflicht.

Die Zahl der Kreditgenossenschaften ging in den Jahren 1890—1907 von 1043 auf 966 zurück, die Zahl der Konsumvereine in den Jahren 1902—1907 von 696 auf 274. Die übrigen Genossenschaftsarten zeigen eine regelmäßige Zunahme. So wuchst die Zahl der Genossenschaften in den einzelnen Erwerbszweigen von

1900 bis zum 1. Januar 1907 von 58 auf 68, die Zahl der Bausgenossenschaften von 53 auf 122. Die größte Zahl der angeschlossenen Genossenschaften und genossenschaftlichen Vereinigungen umfaßte der Allgemeine Verband im Jahre 1902 mit 1806; im Jahre 1904 waren es nur 1400 Genossenschaften, 1907 wieder 1430.

Die umstehende Tabelle V gibt eine Uebersicht über die wichtigsten Geschäftsergebnisse der zur Statistik berichtenden Kreditgenossenschaften. Die Zahl der berichtenden Vereine stieg von 1903—1906 von 911 auf 915, die Zahl der Mitglieder von 542 108 auf 550 485. In derselben Zeit wuchs die Zahl der deutschen Kreditgenossenschaften überhaupt von 13 686 auf 15 602 und die Zahl der Mitglieder dieser Genossensschaften von 1 818 624 auf 2 113 653. Somit hat selbst in seinem stärksten Zweige, in dem der industriellen Kreditgenossenschaften, der Allgemeine Verdand kaum einen Anteil mehr an dem Wachstum der beutschen Genossenschaftsbewegung.

Günstiger ist das Bild, wenn man die wirtschaftliche Betätigung der Kreditgenossenschaften ins Auge faßt. Die Summe der gewährten Kredite und Prolongationen stieg in den Jahren 1904—1907 von 2492 Millionen Mark auf 3203 Millionen Mark. Das Wachstum ift ein regelmäßiges von 8 bezw. 8 bezw. 9,1 pgt. Die Summe ber Ende des Jahres ausstehenden Kredite stieg in derselben Zeit von 779 auf 979 Millionen Mark ober um 6 bezw. 8 bezw. 8,8 p.Rt. Das Geschäftsguthaben ber Mitglieber wuchs von 150 Millionen Mark auf 177 Millionen Mark, die Reserven von 57 Millionen Mark auf 72 Millionen Mark. Das Wachstum der Reserven entspricht prozentual dem Wachstum des Geschäftsverkehrs, das Geschäftsguthaben der Mitglieder bleibt dagegen zurück, es betrug nur 4 bezw. 6 bezw. 6,6 p.Zt. Das eigene Rapital der Kreditgenossenschaften, bestehend aus Geschäfts= guthaben und Reserven, beträgt nur wenig mehr als den vierten Teil des fremden Rapitals, womit die Kreditgenossenschaften arbeiten. Das fremde Rapital stieg von 744 Millionen Mark auf 920 Millionen Mark. Der Prozentsatz des eigenen Vermögens zum fremben Kapital weift bis 1906 einen Rückgang auf, er betrug 1904 28,12 p.8t., 1905 27,15 p.zt., 1906 27,4 p.zt., 190 27 p.zt. Der Reingewinn stieg in dem behandelten Zeitraum von 13,5 Millionen Mark auf 17,8 Millionen Mark.

Die nächstgrößte Gruppe der Genossenschaften des Verbandes bilden die Konsumgenossenschaften. Sie verteilen sich auf sechs Revisionsverbände. Ich gebe nachfolgend die Zahl der zur Statistik der Nevisionsverbände vom 1. Januar 1907 berichtenden Vereine und der Mitglieder dieser Vereine wieder. Die Zissern des Vorjahres sind in Klammern beigefügt.

Konsumvereinsverband von Brandenburg, Pommern und angrenzenden Landesteilen 11 (11) Vereine mit 11 175 (10 754) Mitgliedern, Verband der Konsumvereine der Lausitz und der angrenzenden Provinzen und Landesteile 17 (19) Vereine mit 25 537 (25 895) Mitgliedern,

Die Areditgenossenschaften des Allgemeinen Verbandes

| 8fb. 9ft. | Gegenstand                                                                           | 1908                      | 1904                         | 1905                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2                                                                                    | 8                         | 4                            | 5                         |
| 2         | Zahl der angeschlossenen Vereine<br>Zahl der berichtenden Vereine.<br>Mitgliederzahl | 963<br>911<br>542 108     | 966<br>908<br>523 419        | 963<br>921<br>539 993     |
|           | Gewährte Kredite und Prolon-<br>gationen                                             | 2 492 187 448             | M<br>2 702 399 240           | M<br>2 934 318 336        |
|           | Ende des Jahres ausstehende<br>Rredite<br>Summe der Aktiven                          | 778 844 228               | 826 235 543<br>1 037 044 623 | 1                         |
| 7<br>8    | Geschäftsguthaben d. Mitglieder<br>Reserven                                          | 149 755 048<br>57 335 469 | 156 264 617<br>61 530 319    | 165 797 202<br>66 435 941 |
| 10        |                                                                                      |                           | 802 334 252<br>9 218 961 954 |                           |
| 7.1       | Prozentsatz des eig. Bermögens<br>zum fremden Kapital                                | 28,12 %<br>M              | 27,15 º/o<br>M               | 27,04 %<br>M              |
| 12        | Reingewinn                                                                           | 13 512 752                | 14 291 972                   | 15 506 078                |

Verband rheinisch-westfälischer Konsumvereine 33 (30) Vereine mit 19 572 (17 235) Mitgliedern,

Berband der Konsumvereine der Provinz Sachsen und der angrenzenden Provinzen und Staaten 164 (163) Vereine mit 51 930 (50 464) Witgliedern,

Verband der Konsumvereine der Provinz Schlessen 16 (16) Vereine mit 101 068 (98 774) Mitgliedern,

Verband der Konsumvereine in Bayern, Württemberg, Baben und angrenzenden Bundesstaaten mit 15 (12) Vereinen und 30 913 (28 543) Mitgliedern,

Reinem Revisionsverbande angehörig 9 (9) Vereine mit 6750 (6432) Mitgliedern,

Insgesamt berichteten zur Statistik 265 (260) Vereine mit 246 945 (238 097) Mitgliebern.

Von den sechs konsumgenossenschaftlichen Revisionsverbänden sind hinsichtlich der Zahl der angeschlossenen Genossenschaften fünf Zwergsverbände, wie Dr. Erüger solche kleinen Revisionsverbände bezeichnet. Von der großen Mitgliederzahl der 16 Vereine des schlesischen Verbandes, nämlich 101 068 entfallen 85 073 auf den Verslauer Konsumverein.

Eine Uebersicht über die Geschäftsergebnisse der Konsumvereine des Allgemeinen Verbandes gibt die Tabelle VI. Der Umsatz der

ber beutichen Erwerbs. und Birtfcaftsgenoffenfcaften.

Bereine im eigenen Geschäft ftieg in ben Jahren 1904—1907 von 50,7 auf 57 Millionen Mark ober um 2 bezw. 4 bezw. 5,8 pRt. Davon entfallen auf die eigene Produktion 4,8 bezw. 6 Millionen Mark. Die Steigerung beträgt 5 bezw. 9 bezw. 10,7 pAt. Der Umsat im Lieferantengeschäft flieg von 3,5 auf 4,2 Millionen Mart. Babrenb in den Borjahren der Umsat im Lieferantengeschäft noch regelmäßig zunahm, zeigt fich im letten Jahre auch hier ein Rudgang von 2 pRt. Die Bahl ber Bertaufsstellen ftieg von 448 auf 494, im Durchschnitt jährlich um 3 p.gt., ber Warenbeftand von 5,8 Millionen Mart auf 6,3 Millionen Mart, die zinsbar angelegten Rapitalien von 4,4 Millionen Mart auf 5,2 Millionen Mart, bas Inventar von 653 000 Mart auf 771 000 Mart, ber Wert bes Grundbesitzes von 4,3 Millionen Mart auf 5,2 Millionen Mart, bas Geschäftsguthaben ber Mitglieber von 4,2 Millionen Mart auf 4,4 Millionen Mart; die Referve und anderen Fonds weisen einen Rackgang auf, nämlich von 2,7 Millionen Mark auf 2,2 Millionen Mark. Auch die Spareinlagen zeigen einen tleinen Rudgang, nämlich von 1036 000 M auf 1001 000 M; bie Hypothekenschulden wuchsen von 1,8 Millionen Mark auf 2,2 Millionen Mart; die Hausanteile von 307 000 M auf 537 000 M; die Warenschulben von 553 000 M auf 635 000 M. Der Wert, des Inventars und bes Grundbesites, ber Betrag ber Oppothetenschulben, ber Bausanteile und ber Barenschulben haben im letten Jahre einen gang erheblichen Zuwachs erfahren, wohingegen bie Referven und Spareinlagen einen Ruchgang aufweisen.

Die Konsumvereine des Allgemeinen Verbandes der

| 8fb. Nr.                                           | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1908                                                                                                                                                                                                                                                         | 1904                                                                                                                        | 1905                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                           | 5                                                                                |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Bahl ber angeschloss. Bereine. Bahl ber berichtenden Bereine Mitgliederzahl. Umsat im eigenen Geschäft. Davon entsall. auf eig. Produkt. Umsat im Lieferantengeschäft Bahl der Berkaufsstellen. Bahl der Bentrallager. Rassenbestand Warenbestand Barenbestand Binsbar angelegte Kapitalien. Inventar. Wert des Grundbesitzes. Geschäftsguthab. d. Nitglieder Reserves und andere Fonds. Spareinlagen Hypothekenschulden. | 272<br>251<br>248 004<br>50 715 547 M<br>4 790 657 "<br>3 504 471 "<br>448<br>21<br>975 150 M<br>5 873 401 "<br>4 474 610 "<br>652 905 "<br>4 363 707 "<br>4 162 290 "<br>2 664 978 "<br>1 035 779 "<br>1 813 352 "<br>306 954 "<br>552 873 "<br>5 730 858 " | 273<br>252<br>255 916<br>51 561 495 M<br>5 010 417 "<br>3 745 866 "<br>461<br>19<br>943 325 M<br>6 030 796 "<br>4 835 015 " | 276<br>260<br>238 097<br>53 864 376 M<br>5 485 929 "<br>4 270 379 "<br>477<br>19 |

Die Berufsstatistik des Allgemeinen Berbandes teilt die Mitglieder in 12 Gruppen. Eine Uebersicht über die Berufsstatistik gibt die umstehende Tabelle VII. Innerhalb der einzelnen Gruppen bleibt der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Mitglieder durchweg gleich. Die Schwankungen sind so unbedeutend, daß sie kaum ins Gewicht Wenn wir diese 12 Gruppen auf die 6 Gruppen der Berufsstatistik des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine hinüberführen, so entfallen auf selbständige Gewerbetreibende 23,37 p.Rt., auf selbständige Landwirte 4,30 pgt., auf Angehörige der freien Berufe, Staats- und Gemeindebeamte 25,88 pRt. In diese Gruppe ist die Gruppe IX, die außerdem noch die unselbständigen Schiffer und Kellner enthält, Ein größerer Fehler wird daburch nicht reftlos hinübergeführt. entstehen, da diese beiden Berufe nur eine sehr geringe Mitgliederzahl zu der Konsumgenossenschaftsbewegung stellen. Die gegen Lohn ober Gehalt in gewerblichen Betrieben beschäftigten Personen bildeten 32,92 p.Zt., die gegen Lohn ober Gehalt in landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, 4,68 pRt. und die Personen ohne bestimmten Beruf 8,85 p.Zt. der Gesamtzahl.

Ueber die Entwicklung der baugenossenschaftlichen Gruppe des Allgemeinen Verbandes orientiert das Jahrbuch nicht, weil es mit der Statistik über die Verbandsvereine auch die Statistik über eine große Zahl von Genossenschaften, die dem Allgemeinen Verbande nicht angehören, verbindet. Die Zahl der berichtenden Genossenschaften

beutichen Ermerbs. unb Birticaftsgenoffenicaften.

|                              |                                                       | Jn<br>Prog.<br>5 1905/05                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                       | 32                                                                                                           |
| 4 184 440 # + 241 896<br>494 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | + 3,6<br>+ 5,8<br>+ 1,8<br>+ 2,5<br>+ 8,7<br>+ 10,6<br>+ 9,9<br>+ 3,1<br>- 30,0<br>- 3,9<br>+ 16,5<br>+ 58,4 |

fant in ben Jahren 1904—1907 von 166 auf 131, die Bahl ber Mitglieber von 50 429 auf 44 565, ber Bertaufspreis ber im Jahre verlauften Gebäude von 788 987 M auf 251 104 M, ber Mietsertrag aus vermieteten Wohnungen ftieg von 2,6 Millionen Mart auf 4,1 Millionen Mart, der Wert des Grundbesitzes von 65 Millionen Mart auf 94 Millionen Mart, bie Hupothetenforberungen von 1,5 Millionen Mart auf 1,8 Millionen Mart. Die Summe ber ginsbar angelegten Rapitalien fant von 2,2 Millionen Mart auf 1,2 Millionen Mart. Der Wert bes Inventars ift ziemlich gleichbleibenb, er betrug 1907 80 000 M; bas Geschäftsguthaben ber Mitglieber ftieg von 8,6 Millionen Mark auf 13 Millionen Mark, bie Referven von 2,2 Millionen Mark auf 2,3 Millionen Mark, die Hypothekenschulben von 55 Millionen Mark auf 68,7 Millionen Mart, die Hausanteile von 0,6 Millionen Mart auf 1,7 Millionen Mart, bargeliehene frembe Gelber von 5,9 Millionen Mart auf 10.3 Millionen Mart, ber Reingewinn von 606 000 M auf 825 000 M. Bezüglich ber Geschäftsergebnisse zeigt bas Rahr 1907 ein erheblich ftarteres Anwachsen aller Biffern, mahrend bas Jahr 1906 in vielen Bositionen Stillstand baw. Ruckgang brachte. Die geschäftliche Betätigung ber Baugenoffenschaften war somit im Jahre 1907 erheblich ftarter als im Borjahre und fibertraf noch bas Jahr 1904. Eine Ueberficht über bie Geschäftsergebniffe ber Baugenoffenschaften bes Mugemeinen Berbandes gibt bie umftehende Tabelle VIII.

Berufsstatistit ber Mitglieder der Ronfumvereine des Allgemeinen Berbandes 1905, 1906 und 1907. 15,01 1,77 10,87 8,86 86.44 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 1908 4,81 4,51 29,10 8,06 6,08 1,58 3,60 14,17 1,53 18,49 8,60 1906 estibung ..... gundika und Gemeindebegunte .... eamte, Eifenbahnbeamte, un-Gartnerei und Beicherei .... \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* •••••••••• \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Tabelle VII. HHES PER HE XXX

Die Baugenossenschaften des Allgemeinen Berbandes der deutschen Arwerbs. und Birtschaftenossenossen.

Labelle VIII.

Die letzte Gruppe bilden die Genossenschaften in den einzelnen Erwerbszweigen. Es berichteten zur Statistik 1907 20 gewerbliche und 1 landwirtschaftliche Rohstoffgenossenschaften, 4 Magazingenossenschaften, 10 Produktivgenossenschaften und 16

Werkgenoffenschaften.

Bur Statistik 1903 berichteten 15 gewerbliche und 1 landwirtschaftliche Rohstoffgenossenschaften mit zusammen 929 Mitzgliebern. Die Summe des Verkaufserlöses der 15 gewerblichen Rohstoffgenossenschaften betrug 749 344 M, das Geschäftsguthaben der Mitglieder 301 425 M, die Reserves und anderen Fonds 74 585 M, der Reingewinn 58 773 M. Die zur Statistik 1907 berichtenden 20 gewerblichen Rohstoffgenossenschaften hatten 934 Mitglieder, die Summe des Verkaufserlöses betrug 2 061 362 M gegen 1 102 505 M im Vorjahre, die Summe der Geschäftsgutzhaben 419 957 M gegen 308 996 M im Vorjahre, die Summe der Reserves und anderen Fonds 118 109 M gegen 114 793 M im Vorjahre, der Reingewinn 92 436 M gegen 69 377 M im Vorjahre.

Bon ben Magazingenossenschaften berichteten zur Statistik 1903 nur 2 mit 103 Mitgliebern. Die Summe bes Verkaußerlöses sür Rohstoffe und sertige Waren betrug 67 010 M, Geschäftsguthaben ber Mitglieber 48 912 M, Reserve- und andere Fonds 62 003 M, Reingewinn 133 M. Zur Statistik 1906 berichteten 4 Genossenschaften mit 223 Mitgliebern, gegen 5 Genossenschaften mit 550 Mitgliebern im Vorjahre. Die Summe des Verkaußerlöses sür Rohstoffe und sertige Waren betrug 824 565 M (1 542 163 M), Geschäftsguthaben der Mitglieber 91 767 M (91 632 M), Reserve- und andere Fonds 78 764 M (93 526 M), Reingewinn 9938 M (21 981 M).

Gewerbliche Probuktingenossenschaften berichteten zur Statistik 1903 10 mit 777 Mitgliebern. Der Verkaufserlöß betrug 1002 980 M, Geschäftsguthaben der Mitglieder 414 036 M, Reserven 140 660 M, Reingewinn 42 397 M. Zur Statistik 1907 berichteten ebenfalls 10 gewerbliche Produktingenossenschaften mit 576

(607) Mitgliebern. Der Verkaufserlöß betrug 1014773 M (1281922 M), Geschäftsguthaben ber Mitglieber 451 322 M (409 110 M), Reserves sonds 136 074 M (166 834 M), Reingewinn 48 628 M (84686 M).

Endlich berichteten zur Statistik 1907 noch 16 Werkgenossenssichaften mit 2816 Mitgliebern gegen 25 mit 3325 Mitgliebern im Borjahre. Die Geschäftsergebnisse stellen sich in den Jahren 1905 bezw. 1906 wie folgt: Der Betriebserlöß auß der Benutzung von Maschinen und Werkzeugen betrug 334 845 M (648 313 M), auß Frachten 6 309 667 M (6 404 127 M), auß sonstigen Quellen 75 448 M (18 370 M). Die Geschäftsguthaben der Mitglieber betrugen 406 785 M (509 364 M), der Reservesonds 125 588 M (156 181 M), der Reingewinn 1 956 559 M (2 111 193 M). Das von entfallen allein auf die Wagdeburger Privatschsisser-Transportsgenossenschaft in Magdeburg mit ihren 891 (890) Mitgliebern 1 927 251 M (2 035 823 M).

Bemerkt mag noch werben, daß nach der Statistik des Jahr- und Abresbuches die Zahl der gewerblichen Rohstoffgenossenschaften in dem Zeitraume 1903—1906 von 187 auf 257, die Zahl deren Mitglieder von 6586 auf 9627, die Zahl der gewerblichen Rohstoff- und Magazingenossenschaften von 115 auf 125, die Zahl deren Mitglieder von 3900 auf 4253, die Zahl der gewerblichen Werkgenossenschaften von 166 auf 341, die Zahl deren Mitglieder von 16898 auf 23182 stieg. Der Anteil des Allgemeinen Verbandes an den deutschen gewerblichen Waren- oder Erwerdsgenossenschaften ist somit auch nur gering.

Der Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften gibt in jedem Jahre kurz vor seinem Genossenschaftstag im Jahrbuch an letzter Stelle eine Bestandliste über die zugehörigen

Der Reichsverband der dentschen landwirtschaftlichen Genoffenschaften Berbände und Genossenschaften. Danach ist in der Zeit vom 1. Juni 1904 bis zum 1. Juni 1907 die Zahl der Revisionsverbände von 27 auf 40, der unmittelbar angeschlossenn Zentralsgeschäftsanstalten von 3 auf 5, der Zentralsgenossenschaften von 51 auf 68, der Spars und

Darlehnstassen von 6957 auf 11778, der Bezugs- und Absatzgenossenschaften von 1947 auf 2074, der Moltereigenossenschaften von 559 auf 1831, der Sonstigen Genossenschaften von 559 auf 1194 gestiegen. Der Hauptzuwachs in der Zeit vom 1. Juni 1904 und dem 1. Juni 1905 sand durch die Aufnahme des Raisseisensverbandes statt. Nach dem 1. Mai 1904 ist das Wachstum des Reichsverbandes hinsichtlich der Zahl der Genossenschaften nur gering. Sine Ausnahme dilden die Moltereigenossenschaften und die Sonstigen Genossenschaften. Sine Uedersicht über die Entwicklung des Reichsverbandes in der genannten Zeit gibt die Tabelle IX.

Besonders beachtenswert ift die starke Vermehrung der Molkereigenossenschaften und ber Sonftigen Genossenschaften. Diese Sonftigen Genoffenschaften sind auf die verschiedensten Awecke gerichtet. ihrer Mehrzahl sind sie Verwertungsgenossenschaften, die teils eine quantitative Umwandlung durch Bereinigung kleiner Mengen größeren, teils eine qualitative Umwandlung durch Produktion mit den von den Genossen gelieferten landwirtschaftlichen Erzeugnissen Ein Teil bieser Genossenschaften sind Bezugsgenossenvornehmen. schaften für besondere landwirtschaftliche Dienstleistungen, einige wenige Baugenoffenschaften, die stärkste Gruppe sind die Müllerei- und Bäckereis, Getreibeverkaufs- und Lagerhausgenoffenschaften mit 79, die Brennerei- und Spiritus-Verkaufsgenoffenschaften mit 131, die Wingerund Reltereigenossenschaften mit 151, die Bieh-Berkaufsgenossenschaften mit 68, die Dampfdrescherei-, Dampfpflug- und Maschinengenossenschaften mit 137, die Pferde- und Viehzuchtgenossenschaften mit 109 und die Eier-Verkaufsgenossenschaften mit 91 Genossenschaften. Uebersicht über die Entwicklung der Genossenschaften auf die einzelnen Arten nach dem Gegenstand des Unternehmens gibt die Tabelle X, bie zugleich auch die Vielseitigkeit der Umwandlungsmöglichkeit des genossenschaftlichen Betriebes in der Landwirtschaft erkennen läßt.

Das Bachstum bes Reichsverbandes nach Zahl und Art ber angeschloffenen Genoffenschaften.

| 19041907 | 1. Junt<br>1804 | 1. Juni<br>1905 | 1. Juni<br>1806 | 1. Şunt<br>1907 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | 27              | 40              | 41              | 40              |
|          | 3               | 5               | 5               | 5               |
|          | 51              | 64              | 68              | 68              |
|          | 6957            | 11426           | 11927           | 11778           |
|          | 1947            | 2037            | 2056            | 2074            |
|          | 1338            | 1667            | 1681            | 1831            |
|          | 559             | 964             | 1057            | 1194            |
|          | 10855           | 16203           | 16794           | 16995           |

Cabelle X.

Art ber Benoffenichaften bes Reichsverbanbes 1904-1907.

| and the Somethanishalors lead                                  |               | <del>,</del>      | 70.    | 72 1001 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|---------|
| Gegenstand                                                     | 1904          | 1906              | 1906   | 1907    |
| Revifionsverbande                                              | 27            | 28                | 40     | 42      |
| Unmittelbar angeschloffene Bentral-                            |               |                   |        |         |
| Gefcaftsanftalten                                              | 8             | 8                 | Б      | 5       |
| Bentralgenoffenfchaften                                        | 50            | 48                | 65     | 68      |
| Rreditgenoffenschaften                                         |               | 7017              | 11533  | 11890   |
| Bezugs- und Abfatgenoffenfchaften                              |               | 1924              | 1843   | 1989    |
| Waltereigenoffenichaften                                       | 1984          | 1368              | 1682   | 1786    |
| Mollereigenoffenichaften<br>Rüllereis, Badereis, Getreibever-  | 1201          | 1000              | IOOE   | 8.100   |
| taufs: und Lagerhausgenoffen-                                  |               |                   |        |         |
| [chaften                                                       | 36            | 42                | 84     | 79      |
| Brennereis und Spiritusverlaufs:                               | 30            | 700               | 04     | 10      |
| genoffenschaften                                               | 49            | 58                | 111    | 131     |
| Obfte und Beerenverwertungs-                                   | 40            | 00                | 111    | 101     |
| Math. mm Actesmetmethis                                        | 21            | 25                | 81     | 31      |
|                                                                | 79            | 83                | 1316   |         |
|                                                                |               |                   |        | 151     |
|                                                                | 18            | 18                | 11     | 12      |
|                                                                |               |                   | 6      | 5<br>2  |
|                                                                | <u></u>       | 13                | 2      |         |
|                                                                | 11            | 19                | 19     | 15      |
|                                                                | 5             | 6                 | 5      | 4       |
|                                                                | 34            | 88                | 56     | 68      |
|                                                                | 04            | 00                | 28     | 28      |
|                                                                | _             |                   |        |         |
|                                                                | _             | _                 | 5<br>8 | 4<br>8  |
|                                                                | _             | _                 | 14     |         |
|                                                                | _             | _                 | 3      | 20<br>8 |
|                                                                | 18            | 16                | 26     |         |
|                                                                | 19            | 10                | 20     | 43      |
|                                                                |               | _                 | 3      | 10      |
| Baugenoffenschaften                                            | 6             | 10                | 19     | 24      |
| Damnsbreichereis Damnsuffnas und                               | •             | 10                | 10     | 24      |
| Dampfbreschereis, Dampfpflugs und<br>Maschinengenoffenschaften | 43            | 68                | 125    | 187     |
| Pferbezuchtgenoffenichaften                                    | 35            | 34                | 44     | 43      |
| Beibegenoffenichaften                                          |               | -                 | 7      | 10      |
| Biebzuchtgenoffenfchaften                                      | _             | _                 | 63     | 66      |
| Biebverficherungsgenoffenichaften                              | _             | _                 | 2      | 2       |
| Gierverlaufigenoffenichaften                                   | 64            | 67                | 76     | 91      |
| Sonftige Genoffenichaften                                      | 108           | 144               | 122    | 148     |
|                                                                |               |                   | 122    |         |
| 1                                                              | l <b>0192</b> | 10 <del>999</del> | 16176  | 16871   |
|                                                                |               |                   |        |         |

Je länger, je mehr zeigt sich, daß neben der KonsumentensGenossenschaftsbewegung die landwirtschaftliche Genossenschaftsbewegung, die zu einem komplizierten Genossenschaftssystem führt, die größte Entwicklungsmöglichkeit hat. Ebenso wird sich mit zwingender Deutlichkeit zeigen, wie sehr beibe auseinander angewiesen und in Zukunft berusen sind, einander zu ergänzen. Der eine dieser beiben großen Genossenschaftszweige ohne den anderen wird stets nur eine Halbheit und seiner besten Entwicklungsmöglichkeit beraubt sein.

Die dem Reichsverbande angegliederten Zentralgenossenschaften sind teils Zentralkassen sür den Geldverkehr, teils Hauptgenossensschaften sür den Warenverkehr mit den angeschlossenen Genossenschaften. Eine Uebersicht über die Entwicklung der Geschäftsergebnisse der Zentral-Darlehnskassen gibt die nachfolgende Tabelle XI, die

Die Entwicklung der Zentral-Darlehnskassen Bes Reichsverbandes.

| Jahr                         | Sall ber<br>Raffen         | Mit-<br>glieber-<br>zahl             | Anteile                                       | Gesamt=<br>haftsumme<br>A | Umfah im Jahr                                                                | Gigenes<br>Bermögen<br>M                                    | Geschäfts-<br>ergebnis<br>(Gewinn)                 |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1895<br>1900<br>1901<br>1902 | 10<br>21<br>21<br>23<br>22 | 1216<br>5743<br>6060<br>7544<br>7997 | 6 803<br>54 378<br>64 760<br>75 522<br>79 761 | 80 148 500<br>99 575 500  | 93 901 495<br>859 026 461<br>1 086 429 377<br>1 623 490 595<br>1 782 225 299 | 728 523<br>2 865 999<br>4 265 999<br>7 271 000<br>9 443 862 | 17 728<br>211 209<br>421 269<br>583 106<br>623 219 |
| 1904<br>1905                 | 23<br>35                   | 8514<br>9788                         | 89 931<br>102 456                             | 157 220 000               | 2 190 645 529<br>2 857 198 285                                               | 10 615 928<br>14 007 532                                    | 821 090<br>1 113 902                               |

ben Stand vom 31. Dezember ber genannten Jahre angibt. Danach ist vom 31. Dezember 1895 bis zum 31. Dezember 1905 die Zahl der Zentral-Darlehnstassen von 10 auf 35, deren Mitgliedergenossenschaften von 1216 auf 9788, der Anteile von 6803 auf 102456, der Gesamthastsumme von 7 Millionen Mark auf 204 Millionen Mark, des Umsakes von 94 Millionen Mark auf 2857 Millionen Mark, des Vermögens von 0,7 Millionen Mark auf 14 Millionen Mark und des Gewinns von 17728 M auf 1113902 M gestiegen. Das ist in der sür eine wirtschaftliche Entwicklung kurzen Spanne Zeit von zehn Jahren ein geradezu beispielloses Wachstum. Es ist allerdings zu beachten, daß ein Teil des Wachstums darauf zurückzusühren ist, daß sich bestehende Kassen in nicht geringer Anzahl dem Reichs-verbande angeschlossen haben.

Die Zentral Darlehnskassen sind die Geldzentralen der Areditzenossenschaften des Reichsperdandes, die meistens als Spar und Darlehnskassen bezeichnet werden. Eine Uebersicht über die Geschäftsergebnisse der Spar und Darlehnskassen gibt die Tabelle XII. Zur Statistik berichteten 10 999 Spar und Darlehnskassen, die sich auf 33 Revisionsverbände verteilten. Die Zahl der Mitglieder dieser Kassen betrug 959717, die Ausstände dei Genossen in laufender Rechnung 304 Millionen Mark, die Ausstände bei Genossen auf seste Darlehen

Die Geschäftsergebnisse ber Spar=

| Gegenstand                                                    | 1908            | 1904          | 1905               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Zahl der Revisionsverbände<br>Zahl der berichtenden Spars und | 20              | 20            | 32                 |
| Darlebnstatien                                                | 6 097           | 6 464         | 10 786             |
| Darlehnskassen                                                | 506 069         | 543 759       | 954 478            |
|                                                               | <b>A</b>        | <b>A</b>      | 4 400 400 004      |
| Summe der Altiva                                              | 624 934 432     | 711 169 302   | 1 188 193 824      |
| Summe der Passiva                                             | 621 729 535     | 706 940 617   | 1 181 544 728      |
| Außenstände bei Genossen in lau-                              | Ī               |               |                    |
| fender Rechnung                                               | 164 174 557     | 191 725 440   | 266 252 712        |
| Außenstände bei Genossen auf feste                            |                 | ]             |                    |
| Zeit gegebenen Darlehen                                       | 361 747 298     | 405 719 952   | 670 735 328        |
| Geschäftliche Einlagen der Genoffen                           | 001 121 200     | #00 110 002   | 010 100 020        |
|                                                               | 00 520 400      | 00 004 005    | 104 005 500        |
| in laufender Rechnung                                         | 83 578 496      |               |                    |
| Spareinlagen bei d. Genossenschaft                            | 392 942 244     |               |                    |
| Refervesonds u. Betriebsrücklagen                             | 14 289 389      | 16 756 193    | 29 189 513         |
| Geschäftsguthaben der Genossen.                               | 12 242 060      | 13 619 937    | 18 410 777         |
| Gefamtumfaß (Einnahme und Aus-                                |                 |               |                    |
| gabe zusammen)                                                | 1 367 807 356   | 1 537 219 436 | 2 490 515 505      |
| Summe der an die Genossen                                     | 1 2001 0001 000 | 2 001 210 200 |                    |
|                                                               |                 |               |                    |
| in laufender Rechnung eins                                    | 104 008 107     | 104 901 700   | 079 600 150        |
| gezahlten Gelber                                              | 164 925 187     | 184 381 782   | <b>273 692 150</b> |
| Summe der an die Genossen auf                                 |                 |               |                    |
| feste Zeit gegebenen Darlehen                                 | 100 135 803     | 113 444 564   | 203 495 067        |
| Summe der von den Genossen                                    | Į.              |               |                    |
| in laufender Rechnung ein-                                    | Į.              |               |                    |
| gezahlten Gelber                                              | 155 758 609     | 172 221 291   | 261 789 798        |
| Summe ber von ben Genoffen                                    |                 |               |                    |
| geleisteten Rüctzahlungen fest                                |                 |               |                    |
| hefritteten Dontaken                                          | 61 676 366      | 60 UK1 000    | 121 009 142        |
| befristeter Darlehen                                          |                 |               |                    |
| Summe d. eingezahlt. Spareinlagen                             | 137 853 251     |               | 298 815 440        |
| Berwaltungstoften                                             | 1 915 925       | 2 311 282     | 4 621 420          |
|                                                               | -               | •             | •                  |

715 Millionen Mark, die Einlagen der Genossen in laufender Rechnung 136 Millionen Mark, die Spareinlagen dei der Genossenschaft 988 Millionen Mark. Aus Spare und Geschäftseinlagen in laufender Rechnung sett sich somit in der Hauptsache das Betriebskapital zusammen, denn das eigene Rapital ist verhältnismäßig gering. Das Geschäftsguthaben betrug nur 16 Millionen Mark, die Reserven und Betriebsrücklagen 31 Millionen Mark.

Viele landwirtschaftliche Genossenschaften stehen auf dem grundsätlichen Standpunkt, die Geschäftsanteile möglichst klein zu halten und das eigene Kapital der Genossenschaften aus den Reserven zu bilden. Es wird daher auch vielsach auf Geschäftsanteile eine Zinsevergütung nicht verteilt, sondern der gesamte Reingewinn wird den Reserven zugeführt. Vom genossenschaftlichen Standpunkt aus läßt sich gegen diesen Verteilungsgrundsatz nichts einwenden. Vom geschäftlichen Standpunkt aus ist dagegen zu bemerken, daß das eigene Kapital der Genossenschaften im Verhältnis zum fremden Kapital sehr gering ist. Wenn trotzem diese Genossenschaften wirtschaftlich

und Darlehnstaffen bes Reichsverbandes.

| 1906                                                   | Bu-0d.Abnahme<br>Aberhaupt<br>1906 bis 1904 | In<br>Pro-<br>senten | 811-06.Abnahme<br>iberhaupt<br>1904 bis 1906 | In Pro-<br>penten | 8u-ob.Abnahme<br>Aberhaupt<br>1905 bis 1906                | In Pro-                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 33                                                     | <u>+</u> 0                                  | ± 0                  | + 12                                         | + 60              | + 1                                                        | + 3                                     |
| 10 999<br>959 717                                      | + 367<br>+ 37 690                           | ‡ 6<br>7             | + 4 322<br>+ 410 714                         | + 66<br>+ 76      | + 213<br>+ 5244                                            | $+ \begin{array}{c} 2 \\ 5 \end{array}$ |
| 1 276 690 184<br>1 270 398 873                         |                                             |                      | +477 024 522<br>+474 604 111                 |                   | + 88 496 360<br>+ 88 154 145                               |                                         |
| 304 072 674                                            | + 27 550 883                                | + 17                 | + 74 527 272                                 | + 39              | + 37 819 962                                               | + 14                                    |
| 715 168 034                                            | + 43 972 654                                | + 12                 | +265 015 376                                 | + 65              | + 44 432 706                                               | + 7                                     |
| 186 157 641<br>988 357 614<br>30 851 639<br>16 299 296 | <b>+ 2 466 804</b>                          | + 15<br>+ 17         |                                              | -107<br>-104      | + 11 852 102<br>+175 936 737<br>+ 1 662 126<br>- 2 111 481 | + 22 $+$ 6                              |
| 2 798 081 738                                          | <b>+169 412 080</b>                         | + 12                 | +953 296 069                                 | + 62              | <b>+307 566 283</b>                                        | + 12                                    |
| 333 590 057                                            | + 19 456 595                                | + 12                 | + 89 310 368                                 | + 48              | + 59 897 907                                               | + 22                                    |
| 215 259 705                                            | + 13 308 761                                | + 13                 | + 90 050 503                                 | + 80              | + 11 764 638                                               | + 6                                     |
| <b>296</b> 815 905                                     | + 16 462 682                                | + 11                 | + 89 568 507                                 | + 52              | + 35 026 107                                               | + 13                                    |
| 134 671 751<br>359 408 987<br>1 548 279                | <b>+ 25 039 878</b>                         | + 18                 | + 51 597 859<br>+135 922 316<br>+ 2 310 138  | +83               | + 13 662 609<br>+ 60 593 547<br>÷ 3 073 141                | + 20                                    |

blühen und gedeihen, so ist das auf die Eigenart der ländlichen Verhältnisse zurückzuführen. Die Kreditgenossenschaften sind tatsächlich die Sparkassen der landwirtschaftlichen Bevölkerung, die ihre Erübrigungen bort anlegt und sich auch burch die wechselnde Konjunktur des Geldmarktes darin nicht beeinflussen läßt. In ftarkem Maße bienen die Spar- und Darlehnstaffen der landwirtschaftlichen Bevölkerung auch zur Anlage von Mitteln, für die sie vorübergehend keine Verwendung hat. Insgesamt wurden an Spareinlagen eingezahlt 359 Millionen Mark. Der Betrag der Spareinlagen stieg aber nur von 812 Millionen Mark auf 988 Millionen Mark ober um 176 Millionen Mark, so daß die Rückzahlung an Spareinlagen die Hälfte der Einzahlung ausmacht. Ein Vergleich ber Jahre 1903/04 mit ben Jahren 1905/06 ift untunlich, da hier zwischen hinein die Aufnahme des Raiffeisen= verbandes fällt. Es läßt sich aber feftstellen, daß in beiden Zeitperioden ein gleich starkes Wachstum vorhanden ist. Ein Beweis für die gute wirtschaftliche Lage, in der sich die Landwirtschaft befand, ist das Anwachsen ber Spareinlagen, das 1903/04 15 p.Zt. 1905/06 22 p.Zt. betrug.

Bon ben Zentralgenossenschaften für ben Baren= verkehr bieten die Mehrzahl die Zentral-Einkaufsgenossenschaften. In der Zeit von 1890—1905 stieg die Zahl der Zentral-Einkaufsgenossenschaften von 3 auf 25, die Zahl der angeschlossenen Genossenschaften von 364 auf 8853, der Gesamtwarenbezug von 2 Millionen Mark auf 84 Millionen Mark. Eine Uebersicht über die Entwicklung der Zentral Einkaufsgenossenschaften gibt Die Zentral-Einkaufsgenossenschaften leisten ben die Tabelle XIII. landwirtschaftlichen Waren- ober Erwerbsgenossenschaften dieselben Dienste, wie die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine ben Konsumvereinen. Es interessiert baher ein Vergleich zwischen Am 31. Dezember 1904 betrugen die Geschäftsanteile der beiben. Genossenschaften bei den 25 ländlichen Zentral-Einkaufsgenossenschaften 2,5 Millionen Mark, das Stammkapital der Großeinkaufs= Gesellschaft bagegen nur 750000 M, die Reserven der landwirtschaftlichen Einkaufsgenossenschaften 885 000 M, die der Großeinkaufs=

| Tabelle     | XIII. |
|-------------|-------|
| <del></del> |       |

Die Entwidlung ber Zentral=

|                                                                                                              | 1890               |                                 | 1895                   |        | 1900                        |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|
| Bahl ber Bentralstellen im<br>Reichsverband<br>Bahl b. diesen angeschlossenen<br>Genossenschaften u. Einzels | 3                  |                                 | 10                     |        | 20                          |                                  |
| mitalieder                                                                                                   | 364                |                                 | 1580                   |        | 4395                        |                                  |
| Zahl d. erworbenen Geschäfts-<br>anteile                                                                     | 364                |                                 | <b>26</b> 06           |        | 5200                        | 1                                |
| anteile<br>Gesamtbetrag d. Haftsummen<br>Gesamtwarenbezug                                                    | 53 000<br>2 114 87 |                                 | 2 451 700<br>8 939 210 |        | 8 669 500 M<br>29 738 514 " |                                  |
|                                                                                                              |                    | 1 7 1                           |                        | 25 2   |                             |                                  |
|                                                                                                              | M                  | In Brog.<br>b. Baren<br>beguges | M                      | o Bong | M                           | In Prog.<br>D. Barren<br>Deguges |
| Gesamt-Attiva                                                                                                | 452 859            | 21,4                            |                        |        | 8 235 754                   | 29,43                            |
| Gefamt-PassivaGewinn                                                                                         | 381 596<br>71 261  | 18,1<br>8,3                     |                        |        | 7 766 244<br>491 714        | 28,03<br>1,77                    |
| Berluft                                                                                                      |                    |                                 |                        | -      | 4 204                       | 0,02                             |
| Gewinnüberschuß.<br>Unter d. Attiva befinden sich:                                                           | 71 261             | 3,3                             | 465 358                | 0,73   | 487 510                     | 1,76                             |
| Rasse, Wechsel, Essetten:                                                                                    | 98 169             | 4,8                             | 455 283                |        | 1 150 589                   | 4,16                             |
| Warenbestand                                                                                                 | 67 846             | 3,2                             | 258 165                | 2,89   | 1 086 602                   | 3,92                             |
| vermögen                                                                                                     | 75 963             | 8,5                             | 175 165                | 1,96   | 973 160                     | 3,51                             |
| Diverse Außenstände:                                                                                         | 210 880            | 9,9                             | 1 224 849              | 13,69  | 5 043 403                   | 18,20                            |
| Unter d. Passiva besinden sich:<br>Geschäftsguthaben d. Genoss.                                              |                    | 4,2                             | 627 627                | 7,02   | 654 208                     | 2,40                             |
| Refervesonds                                                                                                 | 32 827             | 1,5                             |                        |        |                             |                                  |
| Betriebsrücklage                                                                                             | 11 888             | 0,5                             | 111 160                |        |                             | 1,31                             |
| Somit eigenes Vermögen                                                                                       | 132 767            | 6,2                             |                        |        | 1 393 261                   |                                  |
| Fremdes Rapital                                                                                              | 248 829            | 11,9                            | 1 102 132              | 13,23  | 6 372 989                   | Z3,UU                            |
| zum fremden Kapital                                                                                          |                    | 88                              | 100:137                |        | 100:457                     |                                  |

Gesellschaft 246 000 M. Außerdem hatten die landwirtschaftlichen Genoffenschaften 1,1 Millionen Mark Betriebsrücklage, so daß ihr eigenes Vermögen 4,5 Millionen Mark betrug, das der Großeinkaufs-Gesellschaft bagegen nur 1 Million Mark. Das fremde Rapital der Zentral-Einkaufsgenossenschaften betrug 20,5 Millionen Mark, die sich aus 8 Millionen Mark Warenschulden, 8,5 Millionen Mark Schulden auf Banken und 4 Millionen Mark sonstigen Schulden zusammensetzen. Die Spareinlagen und Bankfredite der Großeinkaufs-Gesellschaft betrugen 1,7 Millionen Mark, die Akzepte 0,3 Millionen Mart, die Areditoren 2,4 Millionen Mart, die Debitoren der landwirtschaftlichen Zentral-Einkaufsgenossenschaften 19,5 Millionen Mark, der Großeinkaufs-Gesellschaft 3,2 Millionen Mark, die Warenbestände der landwirtschaftlichen Zentral-Einkaufsgenoffenschaften 2,7 Millionen Mark, der Großeinkaufs-Gesellschaft 2 Millionen Mark, der Umsatz ber landwirtschaftlichen Zentralgenossenschaften in Düngemitteln 45 Millionen Mark, in Getreidemitteln 35 Millionen Mark, in

Eintaufsgenoffenschaften bes Reichsverbandes.

| 1901                                    |                                  | 1902                            |                                  | 1908                         |                                  | 1904                                            |                                  | 1906                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 20                                      |                                  |                                 | 22                               | 23                           |                                  | 24                                              |                                  | 25                           |                                  |
| 60                                      | 76                               | 76                              | 59                               | 8(                           | 38                               | 8 604                                           |                                  | 88                           | <b>53</b>                        |
| 869<br>9 739 21<br>35 615 27            | <b>N</b> 0.                      | 10 0<br>12 994 0<br>48 487 8    | <b>M</b> 00                      | 15 8<br>18 743 8<br>57 075 6 | 600                              | 18 4<br>21 566 5<br>65 953 2                    | <b>M</b> 00                      | 21 7<br>27 845 6<br>84 022 0 | M 00                             |
| M                                       | An Prog.<br>d. Baren-<br>deguges | .M                              | In Prog.<br>d. Baren-<br>bezuges | M                            | An Prog.<br>d. Baren-<br>bezuges | M                                               | In Brog.<br>d. Baren-<br>beguges | M                            | In Stop.<br>D. Boren-<br>bezuges |
| 11 564 882<br>11 103 460<br>462 179     | 31,17                            | 17327803                        | 34,00                            | 2165632                      | 237,94<br>1,01                   | 24 046 120<br>1 165 842                         | 36,46                            | <b>24 934 59</b> 5           | 30,73<br>1,72                    |
| 462 179<br>910 067<br>1 428 066         | 2,58                             | 918689                          | 1,83                             | 136187                       | 2 0,66<br>3 2,38                 | 1 165 842<br>1 267 071                          | 1,92                             | 1 107 321                    | 1,36                             |
|                                         | 21,58                            | 12 3 <b>56 46</b> 5             | 24,25                            | 1643030                      | 28,78                            | 2332358<br>19309174<br>2102299                  | 29,27                            | 19476378                     | 24,—                             |
| 431 384<br>514 <b>92</b> 2<br>1 723 817 | 1,22<br>1,45<br>4,84             | 684 026<br>650 420<br>2 214 260 | 1,34<br>1,28<br>4,35             | 638803<br>78798<br>300102    | 3 1,10<br>5 1,36<br>6 5,23       | 719376<br>707007<br>3 <b>528682</b><br>20517438 | 1,09<br>1,07<br>5,35             | 884972<br>1109093<br>4470982 | 1,09<br>1,36<br>5,59             |
| 100:5                                   | 45                               | 100:6                           | 83                               | 100:0                        | <b>320</b>                       | 100:6                                           | <b>38</b>                        | 100:4                        | 58                               |

Sämereien und Saatgetreibe 20 Millionen Mark, in Kohlen 11 Millionen Mark, in sonstigen Bezügen 8 Millionen Mark, insgesamt 119 Millionen Mark, während die Großeinkaußs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine 39 Millionen Mark umsette. Diese wenigen Vergleichszissern zeigen, daß die Bedeutung des gemeinschaftlichen Einkauß der Genossenschaften von den landwirtschaftlichen Genossenschaften viel tieser erskannt worden ist, als von den Konsumvereinen. Die Frage, ob die industrielle Bevölkerung oder die landwirtschaftliche Bevölkerung für die genossenschaftliche Betätigung das bessere Verständnis hat, des leuchten die Ergebnisse der Statistik in ganz anderer Weise, als es vielsach Versammlungsredner und die Tagesblätter tun.

Die stärkere Zentralisation, die in der Landwirtschaft im genossensschaftlichen Einkauf durch Zentralgenossenschaften herrscht, führt der Generalsekretär des Reichsverbandes Dr. Max Grabein in seinem bereits im Rapitel II erwähnten Werke "Wirtschaftliche und soziale Bedeutung der ländlichen Genossenschaften in Deutschland" auf solgende Umstände zurück:

"Die Zentralisation ist weit stärker durchgeführt, als z. B. in der städtischen Konsumvereinsbewegung. Hier entnehmen die zum Zentralverband der deutschen Konsumvereine in Hamburg gehörenden Konsumvereine nur 1/s ihres Bedarfs von der Großeinkauss-Gesellschaft Deutscher Consumvereine. I Zum Teil erklärt sich die stärkere Zentralisation der genossensschaftlichen Bezüge in der Landwirtschaft aus wirtschaftlichen Gründen, Borzherschen jener Verkaufssyndikate landwirtschaftlicher Bedarfsartikel und der stärker ausgeprägten qualitativen Gleichmäßigkeit des Bedarfs. Persönliche sowie lokale Geschmackunterschiede treten nicht in dem Maße, wie dei persönlichen und häuslichen Bedarfsartikeln in Erscheinung. Zum Teil sprechen

Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine 1906 Bb. I, S. 156. Die Sesamisumme des Berkaufserlöses beirug im Jahre 1905: 188 Millionen Mark, der Gesamtsumsab der Großeinkaufs-Geselschaft: 89 Millionen Mark.

| Zabelle XIV. | Die | Geschäftsergebnisse ber | Bezugs= |
|--------------|-----|-------------------------|---------|
|              |     |                         |         |

| Gegenstand                        | 1908       | 1904       | 1906       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Zahl ber Revistonsverbände        | 16         | 18         | 22         |
| Zahl der Bezugsgenoffenschaften.  | 1 408      | 1 507      | 1 674      |
| Zahl der Mitglieder               | 140 202    | 155 604    | 178 232    |
| Summe der Aftiva                  | 18 735 447 | 25 948 039 | 29 295 732 |
| Summe der Passiva                 | 18 345 023 | 25 597 492 | 28 732 790 |
| Refervefonds und Betriebsrücklage | 1 969 611  | 2 122 740  | 2 518 889  |
| Geschäftsguthaben der Genoffen.   | 830 941    | 1 095 776  | 1 194 414  |
| Wert der Warenbezüge              | 34 583 004 | 41 286 355 | 47 998 878 |
|                                   | Bentner    | Bentner    | Beniner    |
| Menge der bezogenen Düngemittel   | 4 877 461  | 6 134 030  | 6 856 404  |
| Menge der bezogenen Futtermittel  | 2 350 478  | 2 804 049  | 3 301 232  |
| Menge der bezogenen Samereien     | 112 302    | 186 945    | 121 614    |
| Düngemittel, Futtermittel und     | *          |            |            |
| Sämereien                         | 303 010    | 505 824    | 686 802    |
| Verwaltungskoften                 | 834 687    | 1 094 156  | 1 353 209  |
| Buchwert bes Besitzes             | 2 396 877  | 3 147 659  | 4 149 662  |

aber auch organisatorische Gründe mit. Der straffere zentrale Aufbau ber landwirtschaftlichen Genossenschaftsorganisation, eine längere genossenschaftliche Schulung, namentlich aber die meist fehlende selbstständige kaufmännische Leitung und Erfahrung der einzelnen örtlichen Genossenschaften, bewirken die größere, zentrale Einheit des Bezugs landwirtsschaftlicher Bedarfsartikel."

Von Besonberer Bedeutung für die Landwirtschaft ist der Bezug von Kali-Rohsalzen, der seit 1889 durch den Reichsverband für die angeschlossenen Verbände vermittelt wird. Der Kainitbezug stieg von 1889—1905 von 92000 auf 4,6 Millionen Zentner, die Rückvergütung betrug im Jahre 1905 275000 M. An Karnalit wurden 56000 Zentner, an Kali-Düngersalzen 415000 Zentner versauft, wofür eine Rückvergütung von 83000 M gewährt wurde. Der Reichsverband hat auf Grund seines Kaliwertrages Anlaß genommen, drei wissenschaftlich und technisch gebildete Landwirte als Wanderlehrer anzustellen. Von dieser Einrichtung wurde so lebhafter Gebrauch gemacht, daß am Schlusse des Jahres 1906 ein weiterer Beamter angestellt werden mußte. Eine Uebersicht über die Geschäftsergebnisse Bezugsgenossensschaften des Reichsverbandes gibt Tabelle XIV.

Die landwirtschaftlichen Zentral-Bezugsgenossenschaften sind vielssach zugleich auch Zentral-Absatzenossenschaften. Der Absatzeichtet sich namentlich auf Getreibe und Kartosseln. Der Verkaufswert des durch diese Genossenschaften verkauften Getreides betrug 1905 20 Millionen Mark, 1904 nur 16 Millionen Mark, 1903 12 Millionen Mark, 1901 5 Millionen Mark. Der Wert der verkauften Kartosseln betrug 1905 375 000 M, 1904 278 000 M, 1903 140 000 M. Durch die landwirtschaftliche Bezugsorganisation soll dem Landwirt auch Gewähr sür Gehalt und Güte der Ware geleistet werden. Es wurden daher von den Zentralgenossenschaften und Bezugsverbänden

| 1906                                                                                                                    | Bu-ob.Abnahme<br>überhaupt<br>1908 bis 1904                                                                            | In<br>Bro-<br>zenten                                      | Bu-od.Abnahme<br>überhaupt<br>1904 bis 1905                                                                    | In<br>Pro-<br>zenten                                         | 8u=0d.Abnahme<br>überhaupt<br>1905 bis 1906                                                                                    | In<br>Pro-<br>zenten                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 25<br>1 815<br>184 181<br>M<br>35 255 730<br>34 380 760<br>2 892 565<br>1 857 468<br>67 773 354<br>8entner<br>8 857 545 | + 2<br>99<br>+ 15 402<br>- 7 212 592<br>- 7 252 469<br>- 153 129<br>- 264 835<br>- 6 703 351<br>8entner<br>- 1 256 569 | $+12^{1/2}$ $+7$ $+11$ $+38$ $+40$ $+8$ $+32$ $+19$ $+26$ | + 167<br>+ 22 628<br>A 347 693<br>+ 3 135 298<br>+ 396 149<br>+ 98 638<br>+ 6 712 523<br>8 entner<br>+ 722 374 | + 22<br>+ 11<br>+ 15<br>+ 13<br>+ 12<br>+ 19<br>+ 16<br>+ 12 | + 3<br>+ 141<br>+ 5 959<br>A<br>+ 5 959 989<br>+ 5 647 970<br>+ 373 676<br>+ 663 054<br>+ 19 774 476<br>8entner<br>+ 2 001 141 | + 19<br>+ 15<br>+ 47<br>+ 41<br>+ 29 |
| 4 334 731<br>457 029<br><br>959 523<br>1 691 384                                                                        | + 453 571<br>+ 74 643<br>+ 202 814                                                                                     | + 19  + 66  + 67                                          | + 497 183<br>÷ 65 331<br>+ 180 978                                                                             | $+ \frac{18}{35} + \frac{36}{36}$                            | + 1 033 499<br>+ 335 415<br>- 4<br>+ 272 721<br>+ 338 175                                                                      | +276<br>+ 40                         |
| 5 589 427                                                                                                               | + 259 469<br>+ 750 782                                                                                                 | +31 + 31                                                  | $\begin{array}{c c} + & 259\ 053 \\ + & 1\ 002\ 003 \end{array}$                                               | $  + \frac{24}{21} $                                         | 1 439 765                                                                                                                      | 1 1                                  |

im Jahre 1905 12735 Untersuchungen vorgenommen. Richt weniger als 588 Proben erwiesen sich als minberwertig; an Entschäbigungen für diese Untersuchungen wurden bezahlt 158765 M. Im Jahre 1904 wurden 12100 Untersuchungen vorgenommen, 4961 Proben erwiesen sich als minderwertig; bezahlt wurden 144216 M.

Eine ber wichtigsten Gruppen ber landwirtschaftlichen Verwertungssenossenschaften sind die Molkereigenossenschaften. Die Zahl der Ende 1905 dem Reichsverbande angeschlossen Molkereigenossenschaften belief sich auf 1530, die sich auf 34 Revisionsverbände verteilen, die Zahl der Mitglieder dieser Genossenschaften auf 148 137. Das Geschäftsguthaben der Genossen betrug 6 Millionen Mark, die Resserven und Betriedsrücklagen 11 Millionen Mark. Für die gelieferte Milch ist den Mitgliedern 117 Millionen Mark bezahlt worden, der Gesamterlös für verkaufte Molkereiprodukte stellt sich auf 130 Millionen Mark. Die Gruppe der Molkereiprodukte stellt sich auf 130 Millionen Mark. Die Gruppe der Molkereigenossenschaften weist eine regelsmäßige starke Entwicklung auf. Eine Uebersicht über diese Entwicklung gibt die Tabelle XV.

Gine sehr starke Entwicklung weist auch die Gruppe der Sonstigen Genossenschaften auf. Sie stieg in den Jahren 1903—1905 von 314 auf 597. Das sinanzielle Ergebnis des Geschäftsgebarens dieser Genossenschaften war im Jahre 1905 für die Millereis, Bäckereis, Brennereis, Spiritusverwertungss und Gier Berkaufsgenossenschaften erfreulich. Weniger erfreulich war das sinanzielle Ergebnis für die Kornhauss, Obsts und Gemüseverwertungss, Wingers, Viehverwertungss und Magazingenossenschaften. Eine Nebersicht über die Entwicklung dieser Genossenschaften in ihren einzelnen Arten für die Jahre 1903, 1904 und 1905 gibt die Tabelle XVI.

Die Gefchaftsergebniffe ber Molterei.

Dem Hauptverbande ber beutschen gewerblichen Genoffenschaften gehörten am 31. Dezember 1906 14 Revisionsverbande mit 297 Aredits genoffenschaften und 291 Warens oder Erwerbsgenoffenschaften, inds

Der Sanptverband der dentigen gewerblichen Genoffenschaften gesamt 588 Genossenschaften an. Dem Hauptverbande waren unmittelbar angeschlossen 7 Kreditgenossenschaften und 9 Warengenossenschaften, insgesamt somit 604 Genossenschaften, dazu noch 15 Zentral-Areditgenossenschaften. Zur Statistit berichteten 16 Zentral - Areditgenossenschaften.

berichteten 16 Zentral - Areditgenossenschaften, die dem Sauptverbande unmittelbar angehörten. Ferner 3 Areditgenossenschaften und 36 Warengenossenschaften, die zwar nicht dem Hauptverbande angehören, aber dieselben Tendenzen wie die im Hauptverbande vereinigten Genossenschaften vertreten.

Die 16 Zentral-Kreditgenossenschaften, die zur Statistik berichtet haben, zählten am Schlusse des Jahres 1906 465 angeschlossens Genossenschaften. Die Haftsummen betrugen 11,7 Millionen Mark, die Geschäftserträgnisse 670 000 M, die Geschäftslasten 550 000 M, der Reingewinn bei 14 Genossenschaften 121 000 M; eine Genossenschaft hatte keinen Reingewinn und eine 500 M Berlust. Bon dem Reinsgewinn wurden den Reserven 39 567 M überwiesen, zur Dividendens verteilung 56 735 M und zu sonstigen Zwecken 24 924 M verwandt. Die Kassenunsähe betrugen in Einnahmen und Ausgaben je 191 Millionen Wark. Die Abrechnungen bilanzierten in Aktiva und Passussenschaften mit 8½. Millionen Wark. Eine Uebersicht über die Geschäftsergebnisse

(Fortfetjung auf Seite 822).

genoffenschaften bes Reichsverbanbes.

Die Geschäftsergebnisse ber Sonstigen Genossenschaften

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                             | 3                |                        |                           |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 87b. 99r. | <b>G</b> enossenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>Bab</b> [                | Mitglieberzahl   | Summe<br>ber<br>Altiva | Summe<br>der<br>Passiva   | Sewinn                 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 8                           | 4                | 5                      | 6                         | 7                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                             |                  | æ                      |                           |                        |
| 1         | Getreibegenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1908<br>1904 | 10<br>21                    | 1799<br>2092     | 2480165<br>4015808     | 2528979<br>8997977        | 28622<br>88660         |
| 2         | Müllereigenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1905<br>1908 | <b>28</b><br>10             | 4828<br>1242     | 6022188<br>923107      | 6039797<br>920259         | 96852<br>117 <b>36</b> |
|           | semeteillenollenichalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1904         | 14                          | 1369             | 1698410                | 1615505                   | 100168                 |
| 8         | Brennereigenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1905<br>1908 | 14<br>83                    | 1111<br>297      | 1859864<br>1609847     | 1754278<br>1708459        | 122042<br>15451        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904         | 68                          | 1171             | 8869558                | 8821494<br>8895805        | 64806<br>50633         |
| 4         | Spiritusverwertungsgenoffenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1905<br>1908 | 80                          | 1610<br>408      | 4007095<br>460756      | 418374                    | 127688                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904         | 6                           | 597              | 881006                 | 390292                    | 168106                 |
| 5         | Stärtefabritgenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1905<br>1908 | 5                           | 529<br>490       | 601872<br>1404970      | 568902<br>1886068         | 146979<br>108289       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904         | 8                           | 486              | 576265                 | 569479                    | 89048                  |
| 6         | Bucterfabriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1905<br>1908 | 12                          | 708<br>1064      | 2239516<br>2416251     | 2208971<br>2401047        | 88893<br>15904         |
|           | Ommooimoonton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1904         | į                           | 752              | 2828846                | 2285041                   | \$8905                 |
| 7         | Obstverwertungsgenossenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1905<br>1906 | 12                          | 769<br>1049      | 2044309<br>404998      | 1978487<br>435852         | 70672                  |
| 1         | Solvermermugagemoliculogulien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1904         | 18                          | 2292             | 1285687                | 1254968                   | 14905                  |
|           | Constitution of the consti | 1906         | 22                          | 1855             | 1405808                | 1411988                   | 4465                   |
| 8         | Gemüles u. Obstverwertungsgenoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1905<br>1904 | 19<br>17                    | 1848<br>1762     | 2770925<br>2851630     | 2926938<br>2864244        | 48617<br>79477         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1905         | 21                          | 1615             | 8205947                | 8186856                   | 120548                 |
| 9         | Sauerfrautfabriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1908<br>1904 | 5                           | 116<br>116       | 212048<br>377719       | 225880<br>388306          | 722<br>5963            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1905         | 5                           | 90               | 284875                 | 285262                    | 8861                   |
| 10        | Cierverwertungsgenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1905<br>1904 | <b>80</b><br><b>85</b>      | 8056<br>3848     | 63606<br>85440         | 60407<br>80750            | 3688<br>5198           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1905         | 48                          | 4480             | 857 <b>22</b>          | 87 <b>2</b> 75            | 7260                   |
| 11        | Winzergenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 65                          | 742              | 887521                 | 840940                    | 11442                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904<br>1905 | 126<br>125                  | 6540<br>6395     | 12930505<br>12694676   | 12577529<br>12926648      | 184670<br>172174       |
| 12        | Buchigenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1908         | 14                          | 900              | 120069                 | 112248                    | 10287                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904<br>1905 | 80<br>84                    | 2067<br>2878     | 127854<br>201067       | 125468<br>206481          | 8212<br>8884           |
| 18        | Biehverwertungsgenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1908         | 81                          | 5872             | 185482                 | 175896                    | 12506                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904<br>1905 | 41<br>86                    | 10629            | 275688                 | 284302<br>235429          | 12842<br>20802         |
| 14        | Maschinengenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1908         | 48                          | 7817<br>916      | 251698<br>472602       | 471282                    | 9903                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904         | 95                          | 1885             | 1625018                | 9112549                   | 35094                  |
| 15        | Biegeleigenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1905<br>1908 | 115                         | 2478<br>100      | 2672887<br>417751      | 2694148<br>400684         | 51481<br>16917         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904         | 4                           | 106              | 801260                 | 298782                    | 14281                  |
| 16        | Bafferleitungsgenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1905<br>1908 | <u> </u>                    | 482              | <b>38089</b> 5         | 382884                    | 1577                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904         | 18                          | 666              | 406001                 | 407008                    | 8888                   |
| 17        | Baugenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1905<br>1908 | 27<br>5                     | 876<br><b>98</b> | 510664<br>681994       | 5176 <b>2</b> 8<br>668444 | 3896<br>18576          |
|           | Banatiansiahasians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1904         | 18                          | 2510             | 5185882                | 5041154                   | 94950                  |
| 18        | Abfuhranstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1905<br>1908 | 21                          | 2260             | 5117218                | 5098707                   | 72195                  |
| 70        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904         | 2                           | 101              | 18679<br>—             | 18107                     | 572                    |
| _         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1905         | 8                           | 158              | 96884                  | 96291                     | 625                    |
|           | Summe aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1908         | 814                         | 20560            | 15606671               | 15976888                  | 401844                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904<br>1905 | 5 <b>22</b><br>5 <b>9</b> 7 | 88888<br>89897   | 88202017<br>48801280   | 45439613<br>42682808      | 948777                 |

des Reichsverbandes 1903, 1904 und 1905.

| Berlust              | Refervefonds<br>und<br>Betriebs:<br>riiclage | Geschäfts.<br>guthaben ber<br>Genoffen | Gefamtes<br>etgenes<br>Bermögen | Gefamtumfat<br>(Etnnahme und<br>Ausgabe<br>pufammen) | Wert der<br>nossent der<br>t. Baren der<br>enossenschaft<br>bav. threr<br>Oftiglieder | Berwaltungs-<br>und<br>Betrlebstoften | Buchwert<br>8 Bestyes der<br>enossenschaft   | 87b. 97t. |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
|                      | SRef<br>RB                                   | gut G                                  | 9 8                             | (G 6)                                                | genoff<br>genoff<br>vert. E<br>Geno<br>ban<br>Sett                                    | 8 8                                   | 26 2 3 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | ~         |
| 8                    | 9                                            | 10                                     | 11                              | 12                                                   | 18                                                                                    | 14                                    | 15                                           | 1         |
|                      |                                              | A                                      | A                               |                                                      |                                                                                       |                                       |                                              |           |
| 70486<br>66884       | 88178<br>99267                               | 5 <b>28</b> 11<br>1 <b>22</b> 765      | 85489<br>222082                 | 971 <b>2344</b><br>9477971                           | 2878802<br>4175869                                                                    | 238274<br>847187                      | 271687<br>1147781                            | 1         |
| 114461               | 175757                                       | 826826                                 | 508358                          | 23148886                                             | 4659858                                                                               | 419292                                | 1852220                                      | ł         |
| 8888                 | 49198                                        | 78585                                  | 122725                          | 868881                                               | 202976                                                                                | 86590                                 | 680212                                       | 2         |
| 2158                 | 127914                                       | 198321                                 | 821285                          | 16840046                                             | 1142188                                                                               | 118045                                | 1040558                                      |           |
| 40767<br>8540        | 181255<br>40872                              | 291282<br>254889                       | 472487<br>58078                 | 9962529<br>1568704                                   | 4585524<br>120942                                                                     | 180968<br>287978                      | 1462699<br>1485508                           | 8         |
| 19957                | 156848                                       | 286198                                 | 448058                          | 7867628                                              | 1839080                                                                               | 768010                                | \$189335                                     |           |
| 40417                | 243724                                       | 581421                                 | 825145                          | 8096858                                              | 1100268                                                                               | 619866                                | 4707125                                      | 1         |
| _                    | 179680                                       | 857045                                 | 586G75                          | 6875094                                              |                                                                                       | 90115                                 | 8784                                         | 4         |
| 2100                 | 243190<br>268412                             | 889980<br>885996                       | 683120<br>649406                | 15245855<br>15265847                                 | 84236                                                                                 | 127858<br>28998                       | 86823<br>209418                              | Ĭ.        |
| 8199                 | 121125                                       | 469004                                 | 588129                          | 25150818                                             | 8784792                                                                               | 428088                                | 716569                                       | 5         |
|                      | 188551                                       | 877409                                 | 510960                          | 1178070                                              | 881694                                                                                | 209825                                | 422629                                       |           |
| <b>8199</b>          | <b>\$02698</b>                               | 569617                                 | 902815                          | 11800688                                             | 2880669                                                                               | 515152                                | 2906348                                      |           |
|                      | 56804                                        | 677982                                 | 784286                          | 569064                                               |                                                                                       | 188151                                | 1489865                                      | 6         |
| 10427                | 59186<br>69218                               | 678660<br>678700                       | 787796                          | 2011778<br>723845                                    | 882955<br>822440                                                                      | 18 <b>2774</b><br>40 <b>62</b> 51     | 1854429<br>1240677                           |           |
| 80466                | 2967                                         | 48062                                  | 747918<br>46042                 | 284268                                               | 46170                                                                                 | 47248                                 | 800454                                       | 7         |
| 88506                | 55695                                        | 145277                                 | 200972                          | 1077740                                              | 190140                                                                                | 118945                                | 997289                                       | •         |
| 10427                | 85976                                        | 164189                                 | 200165                          | 1700182                                              | 258956                                                                                | 155019                                | 1146009                                      |           |
| 199680               | 27649                                        | 415066                                 | 442715                          | 6485881                                              | 513068                                                                                | 754198                                | 1628031                                      | 8         |
| 92091<br>100957      | 24923<br>65849                               | 484618<br>487106                       | 459586                          | 6597888<br>7248798                                   | 1006658<br>596848                                                                     | 825757<br>968685                      | 1548969<br>1694896                           |           |
| 14554                | 16044                                        | 18748                                  | 502455<br>29792                 | 1200729                                              | 84125                                                                                 | 81749                                 | 174745                                       | 9         |
| 16670                | 16618                                        | 56512                                  | 78180                           | 950001                                               | 89210                                                                                 | 9621                                  | 810425                                       |           |
| 8748                 | 9496                                         | 45080                                  | 54576                           | 1078060                                              | 56969                                                                                 | 8801                                  | 218674                                       | •         |
| 484                  | 7880                                         | 8861                                   | 10741                           | 1201887                                              | 595087                                                                                | 49615                                 | 15980                                        | 10        |
| 508<br>7 <b>88</b> 8 | 11223<br>12952                               | <b>8810</b><br><b>5618</b>             | 15283<br>18565                  | 1348509<br>2278867                                   | 712966<br>928797                                                                      | 56998<br>84280                        | 18115<br>21255                               |           |
| 15861                | 43790                                        | 81576                                  | 75366                           | 2747645                                              | 825500                                                                                | 88256                                 | 675461                                       | 111       |
| 181694               | 508868                                       | 276488                                 | 517528                          | 14982498                                             | 2166755                                                                               | 264485                                | 9412885                                      | 1         |
| 404246               | 442254                                       | 887575                                 | 819829                          | 18783948                                             | 8885439                                                                               | 888289                                | 9577960                                      |           |
| 2466                 | 8948                                         | <b>242</b> 05                          | 88158                           | 515404                                               | 74451                                                                                 | 14370                                 | 75627                                        | 12        |
| 5821<br>15275        | 1568 <u>4</u><br>88715                       | 15806<br>28432                         | 81490<br>62247                  | 475492<br>625128                                     | 43888<br>28151                                                                        | 198 <b>84</b><br><b>256</b> 65        | 60901<br>85713                               | ł         |
| 3056                 | 86524                                        | 87062                                  | 78586                           | 4659582                                              | 2381846                                                                               | 91700                                 | 8784                                         | 18        |
| 20956                | 62632                                        | 20159                                  | 88791                           | 5991785                                              | 1975441                                                                               | 82855                                 | 127088                                       | 1         |
| 2561                 | 46212                                        | 26282                                  | 724 <del>94</del>               | 8825418                                              | 2096856                                                                               | 85826                                 | 22677                                        | l         |
| 8528                 | 21004                                        | 81864                                  | 102868                          | 449816                                               | 10578                                                                                 | 57850                                 | 880185                                       | 14        |
| 28525<br>28595       | 58496<br>61908                               | 187741<br>868091                       | 241287<br>440864                | 1480687<br>2851620                                   | 250068<br>259071                                                                      | 185500<br><b>242974</b>               | 1109454<br>2848185                           | 1         |
| 20000                | 18037                                        | <b>24</b> 010                          | 42047                           | 1481010                                              | 70205                                                                                 | 94476                                 | 75418                                        | 15        |
| 6758                 | 28166                                        | 48499                                  | 71665                           | 1522069                                              | 111519                                                                                | 118276                                | 189421                                       |           |
| 3566                 | 14785                                        | 86127                                  | 50912                           | 221132                                               |                                                                                       | 2125                                  | 807871                                       | 16        |
| 4690                 | 22865                                        | 41722                                  | 64587                           | 42949                                                | 1986                                                                                  | 1690                                  | 865189                                       | 1~        |
| 10860                | 28587                                        | 45178                                  | 70879                           | 75768                                                | 8668                                                                                  | 1669                                  | 455084                                       | 1         |
| 26                   | 217001                                       | 189560                                 | 406561                          | 876627                                               | -                                                                                     | 2147                                  | 804684                                       | 17        |
| 272<br>1228          | 258057<br>178609                             | 859915<br>669951                       | 617972<br>848560                | 1681410<br>4821968                                   | 56187                                                                                 | 8917<br>9845 <b>2</b>                 | 2868597<br>7994697                           |           |
|                      | 6429                                         | 5970                                   | 12399                           | 29784                                                | 1428                                                                                  | 6588                                  | 5788                                         | 18        |
| 82                   | 7902                                         | 8612                                   | 16514                           | 106536                                               | 5 <b>6</b> 187                                                                        | <u>45148</u>                          | 57714                                        |           |
| 868451               | 900860                                       | 2783297                                | 8441521                         | 64742685                                             | 10589485                                                                              | 2448908                               | 8555148                                      | Γ         |
| 475185               | 1872623                                      | 8688890                                | 5255892                         | 88767366                                             | 14954068                                                                              | 3395527                               | 24244788                                     |           |
| -08/7 <b>82</b>      | 2188 <b>974</b>                              | <b>4955401</b>                         | 7202779                         | 100878856                                            | 22219879                                                                              | 4119280                               | 20AA0801                                     | l         |

der Zentral-Areditgenossenschaften des Hauptverbandes in den Jahren 1904—1906 gibt die Tabelle XVII. Diese wie alle anderen an dieser Stelle gebrachten Angaben sind dem Jahrbuch des Hauptverbandes, das den Titel trägt: "Geschäftsstatistik sür das Jahr 1906", entnommen. Die Geschäftsstatistik der Zentral – Areditgenossenschaften des Hauptverbandes zeigt eine regelmäßige und dem Anschen nach sichere Entwicklung.

Geschäftsergebnisse ber Zentral=Areditgenossenschaften zebelle XVII. bes Hauptverbandes.

| -        | المراج والمراجع |               | بمراجع والمسادي بيران بالمسابق والمسابق والمسابق والمسابق والمسابق والمسابق والمسابق والمسابق والمسابق والمسابق |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8td. Rr. | Segen stand                                                                                               | 1904          | 1905                                                                                                            | 1906        |
| 1        | 2                                                                                                         | 8             | 4                                                                                                               | 5           |
|          |                                                                                                           |               |                                                                                                                 |             |
| 1        | Bahl ber Zentralkaffen                                                                                    | 13            | 14                                                                                                              | 16          |
| 2        | Mitglieberzahl                                                                                            | 378           | 426                                                                                                             | 465         |
| 2<br>3   | Gefamthaftsumme                                                                                           | 9154500 M     | 10708500 M                                                                                                      | 11687000 AC |
| 4        | Summe ber Einnahmen                                                                                       | 0 20 20 0 0 0 |                                                                                                                 |             |
| -        | u. Ausgaben zusammen                                                                                      | 261 190 548   | 328992077 _                                                                                                     | 382 039 580 |
| 5        | Laufende Rechnung der                                                                                     | 104100010 %   | 020002011                                                                                                       | ,           |
|          | Genossen                                                                                                  | 3933566       | 4258464                                                                                                         | 5067919     |
| 6        | Banten                                                                                                    | 159746        | 221 899 "                                                                                                       | 128170      |
| 7        | Bechfelbestand                                                                                            | 2461700       | 2952456                                                                                                         | 2731628 L   |
| 8        | Laufende Rechnung der                                                                                     | 2102100 %     |                                                                                                                 |             |
|          | Genoffen                                                                                                  | 2177 263      | 2131399                                                                                                         | 1742161     |
| 9        | Banten                                                                                                    | 1810903       | 2324091                                                                                                         | 3041672     |
| 10       | Spareinlagen                                                                                              | 1242569       | 1304269 "                                                                                                       | 1199400     |
| 11       | Geschäftsguthaben der                                                                                     | 12,2000 %     | 2002200 #                                                                                                       |             |
| **       | Genossen                                                                                                  | 1541294 "     | 1677368                                                                                                         | 1865001     |
| 12       | Referven                                                                                                  | 90730 "       | 119038 "                                                                                                        | 142351      |
| 13       | Untoften                                                                                                  | 56163         | 67183 "                                                                                                         | 81 537      |
| 14       |                                                                                                           | 90495         | 96662                                                                                                           | 121 226     |
| 7.3      | I atemBenant                                                                                              | DO TOO M      | N POOP                                                                                                          | THI HELD W  |

Die Zahl der Kreditgenossenschaften des Hauptverbandes betrug Ende des Geschäftsjahres 1906 304, davon berichteten 267 mit 55 332 Mitgliedern, 250 dieser Genoffenschaften hatten einen Zugang von 6284 Mitgliebern, 240 einen Abgang von 2856 Mitgliebern. Zugang übersteigt den Abgang mit 3428 Mitgliedern. Von den 267 Genossenschaften, die zur Statistik berichtet haben, hatten 252 die beschränkte Haftpflicht, 12 die unbeschränkte Haftpflicht, 3 die unbeschränkte Nachschußpflicht. Die Höhe der Geschäftsanteile schwankt zwischen 30 und 6000 M. Die erdrückende Mehrzahl hat 100 bis 300 M Geschäftsanteile. Die Haftsumme schwankt zwischen 75 und 8000 M. Die große Mehrzahl hat 300 M und barunter Haftsumme. Von übermäßig hohen Haftsummen wie bei manchen anderen Genossens schaften kann hier also nicht die Rebe sein. Die Gesamthaftsumme der 253 Genossenschaften mit beschränkter Haftpflicht betrug 24 Millionen Mark. Die meisten dieser Kreditgenossenschaften des Hauptverbandes sind verhältnismäßig jung. Vor 1896 waren 21 errichtet, in der Zeit von 1896—1899 inkl. 131 und nach 1900 100. Die Geschäftserträgnisse betrugen bei 267 Genossenschaften 5,6 Millionen Mark, bie Geschäftslaften 4,4 Millionen Mart; 256 Genossenschaften hatten einen Gewinn von 1243372 M, 9 einen Verluft von 24688 M. Vom Reingewinn wurde verteilt zur Ueberweisung an die Reserven 585 531 M, zur Dividendenverteilung 445 819 M, zu sonftigen Zwecken 212022 M. Der Gesamtumsatz von 254 Genoffenschaften betrug in Einnahmen und Ausgaben zusammen 900 Millionen Mart, die Attiven bei 267 Genossenschaften 100,8 Millionen Mark, die Passiven 99,6 Millionen Mark. Das eigene Vermögen betrug an Geschäftsguthaben 9,9 Millionen Mark, an Reserven 3,3 Millionen Mark, ausammen rund 13 Millionen Mart. Die fremden Gelder betrugen insgesamt 85,8 Millionen Mart; sie setzen sich zusammen aus 69,8 Millionen Mark Spareinlagen, 2,3 Millionen Mark Scheckgelber, 7,6 Millionen Mark Guthaben in laufender Rechnung, 4,8 Millionen Mark Guthaben der Banken, 1,3 Millionen Mark Hypotheken. Das eigene Vermögen fteht im Verhältnis zu ben im Geschäftsbetrieb aufgenommenen fremben Gelbern wie 1:6,5, zu bem gesamten Geschäftskapital wie 1:7,5. Eine Uebersicht über die Geschäftsergebnisse der an den Hauptverband angeschlossenen Rreditgenossenschaften, die in den Jahren 1904—1906 zur Statistik berichtet haben, gibt die Tabelle XVIII. Auch diese läßt eine regelmäßige, sichere Entwicklung erkennen.

| <b>Be∫d</b> )∂ | iftsstatistik | ber | Areditgenossenschaften | bes |
|----------------|---------------|-----|------------------------|-----|
| Tabelle XVIII. | <b>E</b>      | aup | tverbandes.            |     |

| 8fb. Hr.       | Segen stan b                                                         | 1904                                  | 1905                               | 1906                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1              | 2                                                                    | 8                                     | 4                                  | 5                                    |
| 1 9            | Zahl d.Revisionsverbände<br>Zahl der Genossenschaften                | 10<br>224                             | 13<br>283                          | 15<br>304                            |
| 2              | Zahl der berichtenden<br>Genoffenschaften                            | —                                     | 250                                | 267                                  |
| <b>4 5</b>     | Mitgliederzahl                                                       | 38393<br>16371375 M                   | 50681<br>20982450 M.               | 55332<br>24217925 M                  |
| 6<br>7         | Summe der Einnahmen<br>n. Ausgaben zusammen<br>Laufende Rechnung der | 616632736 "                           | 756417076 "                        | 900677523 "                          |
| 8              | Genossen                                                             | 40006466 "<br>1715528 "               | 25914266 "<br>2859694 "            | 31010980 <b>,</b> 2360087 <b>,</b>   |
| 9<br>10        | Bechselbestand<br>Laufende Rechnung der                              | 18964522 "<br>5797449 "               | 16326080 "<br>6981508 "            | 19111005 ,<br>7569072 ,              |
| 11<br>12       | Genoffen                                                             | 2845653 "<br>51664289 "               | 3773920 "<br>63629738 "            | 7569072 ,<br>4827317 ,<br>69825854 , |
| 13             | Geschäftsguthaben der Genoffen                                       | 6650946 "                             | 8643913 "                          | 9924950 "                            |
| 14<br>15<br>16 | Untoften                                                             | 2 325 655 "<br>546 585 "<br>767 226 " | 2933313 "<br>733739 "<br>1007204 " | 3387551 "<br>834558 "<br>1243372 "   |

Die Rahl der den 14 Revistonsverbänden des Hauptverbandes angeschlossenen Waren- und Erwerbsgenossenschaften betrug 300. 9 Genossenschaften waren dem Hauptverband unmittelbar angeschlossen. haben 147 Genossenschaften ber Handwerker zur Statistik berichtet. Ferner find aufgenommen in die Statistik 41 Genossenschaften des Berbandes der württembergischen Handwerkergenoffenschaften und 36 Genossenschaften ohne Anschluß an einen Verband, insgesamt 224 Handwerkergenossenschaften, außerdem 75 sonstige Genossenschaften. Von 224 Genossenschaften sind 16 vor 1896 errichtet, 26 in der Zeit von 1896—1899 inkl., der Reft nach 1900. Die Zahl der Mitglieder ber 147 berichtenden Genossenschaften betrug 7138, die Gesamthaftsumme bei 140 Genossenschaften, welche die beschränkte Haftpflicht hatten, 2,7 Millionen Mark. 7 Genossenschaften hatten die unbeschränkte Haftpflicht. Eine Uebersicht über die Entwicklung dieser Genossenschaften gibt die Tabelle XIX.

Besche XIX.
Geschäftsstatistit der Rohstoffs, Magazins,
Werts und Produktivgenossenschaften des Hauptverbandes.

|             |                           |                       | <del></del>           |                        |
|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 8fd. 9ft.   | Gegenstand                | 1904                  | . 1905                | 1906                   |
| 1           | 2                         | 8                     | 4                     | 5                      |
| 1           | Zahl d. Revisionsverbände | 9                     | 13                    | 15                     |
| 1<br>2<br>3 | Bahl ber Genoffenschaften | 105                   | 266                   | 300                    |
| 3           | Zahl ber berichtenben     |                       |                       |                        |
|             | Genoffenschaften          |                       | 139                   | 147                    |
| 4           | Mitglieberzahl            | 4784                  | 5648                  | 7138                   |
| 5           | Gesamthaftsumme           | 1087465 M             | 2210795 M             | 2688865 M              |
| 6           | Gesamteinnahme f. Waren   | ¥ 000 000             | 40.070.700            | 4004700                |
| -           | u. Maschinenbenutzung     | 5998868 "             | 12678533 "            | 16261593 "             |
| 7           | Gesamtsumme der Ge        | 050005                | 1100000               | 1 599.004              |
| 8           | schäftslaften             | 658285 "              | 1128639 "             | 1533884 "              |
| 9           | ReingewinnBarenbestand    | 195541 "<br>1641027 " | 577498 "<br>1984992 " | 728499 "               |
| 10          | Immobilien                | 606 004               | 1.000.400             | 2586148 "<br>1451885 " |
| 11          | Maschinen                 | 100 AEQ "             | 940.000               | 330418                 |
| 12          | Inventar                  | 85318                 | 104 089               | 165542 "               |
| 13          | Forderungen an Genossen   | 958045 "              | 1341445 "             | 1557390                |
| 14          | Geschäftsguthaben bei     | 000010 #              | 1011110 %             | 1001000 %              |
| ·           | anderen Genoffenschaft.   | 108634                | 146126 "              | 164 167                |
| 15          | Bankauthaben              | 100209 🛴              | 399146 "              | 534646 "               |
| 16          | Sonffiges                 | 295 184 ",            | 306693 "              | 253122 "               |
| 17          | Schmoen au Sauten and     |                       |                       | ••                     |
|             | fonstige Anleihen         | 1918547 "             | 1783152 "             | 2744027 "              |
|             | Schulden an Lieferanten   | 918814 "              | 1295082 "             | 1671805 "              |
| 19          | Geschäftsguthaben der     | F04.040               | 000 ===               | 4.000.40               |
| 00          | Genoffen                  | 591348 "              | 966 775 "             | 1399131 "              |
| 20          | UnkundbareRapitaleinlag.  | 141075 "              | 124712 "              | 168846 "               |
| 99          | Referven                  | 225 680 ",            | 275831 "              | 430374 "               |
| 44          | Sonftiges                 | 66358 "               | 189540 "              | 69739 "                |

Die Preußische Zentral-Genossenschaftskasse ist von der preußischen Regierung errichtet worden, um das Genossenschaftswesen zu unterstützen. Wer Unterstützung entgegennimmt, der wird dadurch verpflichtet

Die Prensische Zentral= Genossenschaftskasse und in eine gewisse Abhängigkeit gebracht. Es läßt sich daher gar nicht bestreiten, daß derjenige Teil des deutschen Genossenschaftswesens, der mit der Preußischen Zentral-Genossenschaftskasse in Verbindung steht und über die reinen, auf

Gegenseitigkeit begründeten geschäftlichen Beziehungen hinaus deren Unterstützung in der Form von Areditgewährung, die von einem Privatunternehmen nicht eingeräumt worden wäre, entgegennimmt, dadurch in eine gewisse Abhängigkeit gebracht wird. Ob diese Abhängigkeit der Genossenschaftsbewegung und die darauf beruhende Möglichkeit, das Genossenschaftswesen im Sinne der Staatsgewalt zu beeinflussen, von der preußischen Regierung beabsichtigt ist oder nicht, mag dahingestellt bleiben. Vermutlich liegt die Sache so, daß von den vielen Köpfen, die an einer solchen Aktion teilnehmen, die einen aus bestem Willen nur die Förderung der Genossenschaftsbewegung im Auge gehabt haben, während es den anderen darauf ankam, durch diese Förderung die Möglichkeit zu gewinnen, die Genossenschaftsbewegung dzw. einen wesentlichen Teil derselben in eine abhängige Position zu bringen.

Da diese Abhängigkeit auf die Entgegennahme von Unterstützungen in der Form von Kreditgewährung beruht, so wird sie in dem Maße sich vermindern, in dem die mit der Preußischen Zentral-Genossenschafts-kasse in Verbindung stehenden Genossenschaften so kapitalkräftig geworden sind, daß sie der Kredite dieser Kasse entraten können. Nehmen sie keine Dienste mehr entgegen, dann werden sie sich auch nicht mehr verpslichtet sühlen. Der Versuch, die Genossenschaftsbewegung in Abhängigkeit zu bringen, wird somit dei gesunder genossenschaftlicher Entwicklung einen dauernden Erfolg nicht haben.

Eine andere Frage ift die, ob die Staatshilfe überhaupt der Genossenschaftsbewegung förderlich ist. Hierüber gehen die Ansichten der Genossenschafter weit auseinander. Die einen glauben, daß eine vorsichtige Staatshilfe nütze, andere meinen, daß eine Entwicklung, die nicht auf Selbsthilfe begründet ist, einen treibhauspflanzenartigen Charakter gewinnt und den anderen Formen des Wirtschaftslebens unterliegen muß, falls nicht diese Unterstützung dauernd in immer größerem Maße — was natürlich ausgeschlossen ist — gewährt werden kann.

Allerdings gibt es auch Genossenschafter, die in der Staatssunterstützung der Genossenschaften ein bequemes Mittel sehen, um dauernd auf diesem Wege auf Rosten der Allgemeinheit Sondersvorteile zu gewinnen. Mit solchen Grundsätzen läßt sich vielleicht vorübergehend ein persönlicher Nutzen erzielen, auf die Dauer wird es nicht möglich sein, vielmehr werden wirtschaftliche Unternehmungen, die dauernd auf Staatshilse basiert sein sollen, den Charakter des

Schmarozertums annehmen und nach einem ehernen Naturgesetz zu Schäblingen entarten, die ein gesunder Körper, in diesem Falle Wirtzschaftskörper, früher oder später ausstoßen wird.

Die Aufgabe der Preußischen Zentral-Genossenschaftskaffe schildert das Jahr- und Abresbuch Jahrgang 1907 S. 499 wie folgt:

Die Preußische Zentral-Genoffenschaftstaffe, begründet durch das preußische Gesetz vom 31. Juli 1895, hat am 1. Oktober 1895 ihre Tätigkeit eröffnet. Das ihr aus Staatsmitteln zur Verfügung gestellte Betriebstapital, anfänglich 5 Millionen Mark, wurde bereits durch Gesetz vom 8. Juni 1896 auf 20 Millionen Mark und weiter durch Geset vom 20. April 1898 auf 50 Millionen Mark erhöht; durch die Beteiligung von 9 Verbandskassen erhöhte sich das Betriebstapital vom 1. April 1905 ab auf 52 400 000 M. Die Kasse ist ein Rredit- und Geldinstitut für die Grwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Es ist ihr die sozialwirtschaftliche Aufgabe zugewiesen, den Personaltredit der nur mit mäßigem Kapital und überwiegend mit eigener Arbeit an der volkswirtschaftlichen Gütererzeugung beteiligten unteren und Mittelflassen zu fördern und zu träftigen. Diesen Alassen, den gewerblichen wie insbesondere den landwirtschaftlichen, war bis zur Begründung der Preußischen Zentral-Genoffenschaftstasse ein gut eingerichteter und ihrer wirtschaftlichen Lage angemessener Personaltrebit zu entsprechendem Zinsfuße nicht oder doch nur in mäßigen Grenzen zugänglich. Die beftehenden Kreditformen und Kreditgewohnheiten des Gelbmarktes begünftigen den Mittelstand nicht. Dem Personaltreditbedürfnisse der wirtschaftlich Schwächeren kann nur auf genossens schaftlichem Wege wirtschaftlich genügt werden; so allein kann in größerem Umfange die persönliche Kreditsähigkeit und Kreditwürdigkeit des einzelnen gleichsam zu einem wirtschaftlich leiftungsfähigen Pfandobjekt ausgestaltet werden, und nur durch genoffenschaftliche Bermittlung können die wirtschaftlich weniger träftigen Kreise an den Geldmarkt geeigneten Anschluß sinden. Aber auch dies hat bei den bestehenden und wohl auch nicht anders zu geftaltenden Einrichtungen des gewerblichen Bankwesens seine Grenzen. Die Großbanken werden für zu gewährenden Kontokorrentkredit im allgemeinen und auch von Genossenschaften immer Unterlagen fordern mussen. stehen aber weiten Kreisen der Genossenschaften nur in sehr mäßigem Umfange zur Verfügung, da die Bildung eigenen Vermögens bei vielen Genoffenschaften nach Lage der Dinge immerhin erft im Anfange steht und ihrer Natur nach auch in der Folge nicht allzu rasch vor sich gehen kann. Davon machen nicht einmal die älteren, mehr bankmäßig eingerichteten Genoffenschaften durchweg eine Ausnahme, wieviel weniger vermögen aber die jüngeren, namentlich die ländlichen Vereinigungen den Anforderungen an bankmäßige Kreditunterlagen zu genügen! In der Preußischen Zentral-Genoffenschaftstasse sollte daher staalsseitig eine Anstalt geschaffen werden, die, unter Zurück drängung aller Erwerbs- und Gewinnabsichten, das Personaltreditbedürfnis der genoffenschaftlich zusammengefaßten wirtschaftlichen Kräfte der unteren und Mittellassen unter angemessenen Bedingungen befriedigen und gleiche zeitig den Geldausgleich dieser Kreise, d. h. ihr Geldangebot und ihre Geldnachfrage, in Berbindung mit dem großen Geldmarkt bringen konnte. die Reichsbank ben Gelbumlauf im gesamten Reichsgebiete zu regeln, die Zahlungsausgleichungen zu erleichtern und für die Nukbarmachung verfügbaren Kapitals zu sorgen hat, so soll die Preußische Zentral-Genoffenschaftstaffe den Geldverkehr der preußischen Genossenschaften im Anschluß an den allgemeinen Geldmarkt übernehmen, Kapitalmangel an einer Stelle durch Zuführung von an anderer Stelle verfügbaren genoffenschaftlichen Beständen ausgleichen ober zeitweilig vorhandene Ueberschüsse nutbringend unterbringen. Areditgewährung in angemessenen Formen und zu der Kleinwirtschaft erträglichen Bedingungen sowie der Geldausgleich für genossenschaftlich organisierte Kreise ift Ziel und Aufgabe der Preußischen Zentral-Genossenschaftskasse. Mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Prüfung der an sie herantretenden Rreditansprüche ift indessen vorgeschrieben, daß burch befondere Deckung

nicht ficher gestellte Darleben nur an Bereinigungen und Berbandskaffen von Genoffenschaften (Zentrale, Hauptgenoffenschaften, Berebandstaffen), nicht aber an einzelne Genoffenschaften gewährt werden bürfen.

à

Ł

è

Ė

E

Ė

Ė

¥

Ī.

Ė

2

ľ

ľ

ibsähen geregelt. Der die genoffenser die genoffenser Haftelicht und ihrem gesamten Dastpflicht haftet ür den Geschäftstuhischen Bentralsschaften mit unse Bermögen, bei keit angesehen; els die wirkliche en bei den Gesesamtvermögens, b vertretbar ersu, angenommen.

Es ist in dem Borstehenden hin und wieder auch von den "unteren Rlassen" die Rede. Ich habe schon in meinem vorsährigen Sekretariatsbericht darauf hingewiesen, daß allgemein als die unteren Rlassen die bestiglosen Arbeiter bezeichnet werden, daß aber silt die Genossenschaften der besitzlosen Arbeiter die Preußische Zentrals Genossenschaften der besitzlosen Arbeiter die Benossenschaften der Mittelklassen. Für die Genossenschaften der besitzlosen Arbeiter hat der preußische Staat nichts als Steuer-Drangsalierung gehabt, die mit Hilfe der Anwendung des Warenhaussteuergesetzes auf die Genossenschaften vielsach direkt zu einer Expropriation der Exspannisse der Armen und Aermsten geworden ist.

Ueber die Geschäftsverbindungen in den Jahren 1904-1907 ber Preußischen Bentral-Genoffenschaftstaffe und ben Charatter ber Bereinigungen und Berbanbstaffen, mit benen bie Breukische Rentral-Benoffenschaftstaffe in Berbindung fteht, orientieren bie nachfolgenben Tabellen XX und XXI. Tabelle XXI zeigt, daß es vor allem bas landwirtschaftliche Genoffenschaftswesen ift, bas in weitgebendem Dage mit ber Preußischen Bentral Genoffenschaftstaffe in Geschäfts. verbindnng fteht. Diese Geschäftsverbindung ift aber durchaus nicht immer eine Unterftutzung. Manche ber landwirtschaftlichen Raffen haben ausreichenbes Betriebstapital, um, wenn es fein muß, ihre Geschäftsverbindungen über ein anderes Zentralinstitut als die Preußische Zentral-Genoffenschaftstasse leiten zu können. Dagegen ift der Teil der genoffenschaftlichen Berbandstaffen, der ftädtischen Charatter hat, burchweg als Rrebittoftganger ber Breußischen Bentral-Genoffenschaftstaffe anzusehen. Es sind por allen Dingen bie in bem letten Jahrzehnt errichteten Bentraltaffen ber Bandwertergenoffenschaften, Die in weitgebendem Dage mit Staatsfredit arbeiten, ja, beren Errichtung, ebenso wie die Errichtung ber angeschloffenen Genoffenschaften, vielfach auf Staatsinitiative jurudzuführen ift. Gine Ueberficht über ben Gesamtumsag ber Breugischen Rentral-Genoffenschaftstaffe in ben

Tabelle XX.

Geschäftsverbindung der Preußischen Zentral= Genossenschaftskasse am Schlusse der Berichtsjahre 1904/07.

| 8fb. 97t.   |                                                                                                                                                                                  | 1908/04  | 1904/05  | 1905/06         | 1906/07         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 1<br>2<br>3 | Vereinigungen und Verbandskassen eingetr.<br>Erwerds: und Wirtschaftsgenossenschaften<br>Landschaftliche (ritterschaftl.) Darlehnskassen<br>Von Provinzen (Landes: und Kommunal: | 52<br>6  | 51<br>6  | 51<br>6         | 53<br>8         |
| 4 5         | verbänden) errichtete Institute<br>Deffentliche Spar- und Kommunalkassen                                                                                                         | 6<br>380 | 6<br>399 | 6<br><b>422</b> | 6<br><b>429</b> |
| 6           | Einzelne Genoffenschaften, Firmen,<br>Personen usw.<br>Deffentliche Kassen verschiedener Art, einzelne                                                                           | 264      | 284      | 305             | <b>35</b> 9     |
|             | Personen usw                                                                                                                                                                     | 156      | 158      | 157             | 164             |

## Zabelle XXI.

Charafter ber Bereinigungen und Berbanbstaffen.

| 8fb. 9fr. |                                        | Berbands:<br>taffen | Genossen-<br>schaften | Mitglieber |
|-----------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| 1         | Städtischen Charakter (Handwerker usw. | )                   |                       |            |
|           | 1903/0                                 | 19                  | 405                   | 80 563     |
|           | 1904/0                                 | 5 19                | 412                   | 83 322     |
|           | 1905/0                                 |                     | 421                   | 88 475     |
|           | 1906/0                                 |                     | 445                   | 109 008    |
| 2         | Ländlichen Charatter 1903/0-           |                     | 8 940                 | 807 101    |
|           | 1904/0                                 |                     | 9 299                 | 839 916    |
|           | 1905/0                                 |                     | 13 491                | 1 184 102  |
|           | 1906/0                                 |                     | 14 188                | 1 330 181  |

einzelnen Abteilungen gibt die Tabelle XXII. Gine Uebersicht über den Geschäftsverkehr mit

- a) genossenschaftlichen Organisationen,
- b) landwirtschaftlichen Darlehnskassen und von Provinzen errichteten Instituten,
- c) öffentlichen Spars und Kommunalkassen verschiedener Art in den Jahren 1903—1906 gibt die Tabelle XXIII.

Der Kreditverkehr mit den Verbandskaffen und den Zentrals Genossenschaftskaffen ist von Jahr zu Jahr in großartigem Zuge gewachsen. 1895 betrugen die Einnahmen und Auszahlungen 11 Millionen Mark, die Klick- und Einzahlungen 6 Millionen Mark, 1900 188 Millionen Mark bzw. 189 Millionen Mark, 1903 287 Millionen Mark bzw. 287 Millionen Mark, 1904 351 Millionen Mark bzw. 357 Millionen Mark, 1905 400 Millionen Mark bzw. 379 Millionen Mark, 1906 436 Millionen Mark bzw. 438 Millionen Mark. Ueber die Verzinsung ber Guthaben in laufender Rechnung schreibt das Jahrs und Abresbuch:

"In "laufender Rechnung" wurden für Guthaben der Verbandsstaffen vom 1. Oktober 1895 bis 30. September 1898 2,5 pzt. Zinsen gewährt und in der gleichen Zeit für Darlehen 3 pzt. Zinsen genommen; vom 1. Oktober 1898 ab ist der erste Zinssuß auf 3 und der letzte dis 31. März 1899 vorsübergehend auf 4, im Jahresdurchschnitt also auf 2,75 dzw. 3,5 erhöht worden; seit 1. April 1899 ist der Zinssuß von 3 pzt. sür Guthaben und 3½ pzt. sür Darlehen unverändert geblieben. Dieser seste Zinssaß (Vorzugszinssaß), mit dem die Verdandskassen kolleben. Dieser seste die Verpflichtung hinsichtlich der ausschließlichen Anlage überschüssiger Geldmittel bei der Preußischen Zentral-Genossenschaftskasse übernommen haben, hat sich als überauß dankenswerte Einrichtung bewährt und am Ende dazu beigetragen, das die beteiligten Landwirte, Handwerker usw. billiger produzieren konnten."

Fitr die Zinssätze im Lombardverkehr gilt seit 1898 der Lombardzinssuß der Reichsbank. Im Wechselverkehr wird bei niedrigem Reichsbankdiskont der Diskontsatz der Reichsbank, bei höherem Reichsbankdiskont 1/2 bzw. 1/4 pZt. darunter berechnet, sofern die Verbandszkassen ihren ganzen Geldverkehr ausschließlich mit der Preußischen Zentral-Genossenschaftskasse abwickelten.

Im Jahre 1906 wurden in laufender Rechnung für Entnahmen 3 ½ pBt. berechnet, für Guthaben bis zum Betrage des zu Vorzugsbedingungen eingeräumten Kredits 3 pBt. gewährt. Soweit Guthaben die Grenze der mit 3 p.Zt. verzinsten Beträge überschritten, wurde auf Wunsch der betreffenden Verbandskassen ihre Anlage in Privatdiskonten oder als Ultimogelb gegen Berechnung einer Provision von <sup>1</sup>/<sub>10</sub> pBt. des erzielten Zinsbetrages vermittelt, wodurch eine bessere Zinsbezahlung ermöglicht wurde. Für Kredite in laufender Rechnung ohne Vorzugsbedingungen sowie für Diskontkredite und Lombardkredite waren Diskontzinssatz bzw. Lombardzinssatz der Reichsbank Verbandskassen, welche ausschließlich mit der Preußischen maßgebend. Bentral-Genossenschaftskasse arbeiteten, zahlten bis zur Höhe ihres offenen Bankkredits 1/2 pBt. unter dem Wechseldiskontsatz der Reichs= bank, jedoch nicht unter 1/4 pzt. über dem Privatdiskontsatz der Berliner Börse. Verbandskassen, welche nur ihre überschüssigen Mittel bei ber Preußischen Zentral-Genossenschaftskasse anlegten, zahlten 1/4 p.Zt. unter bem jeweiligen offiziellen Wechselbiskont ber Reichsbank.

Für die von der Preußischen Zentral-Genossenschaftskasse entnommenen Darlehen stellte sich rechnungsmäßig der Zinssatz im abgelausenen Geschäftsjahre bei angenommener voller Ausnutzung des auf Haftsummen eingeräumten Kredits (Lausende Rechnung und Diskontkredit) im Durchschnitt

- a) bei Vorzugsbedingungen höchstens auf 3,96 pJt. (1905: 3,70 pJt.)
- b) ohne Vorzugsbedingungen höchstens auf 5,41 p.St. (1905: 4,35 p.St.)

Eine Uebersicht über den Reingewinn der Preußischen Zentrals Genoffenschaftskasse und bessen Verteilung gibt die Tabelle XXV.

Beschäftigt wurden von der Preußischen Zentral-Genossenschaftskasse 4 Mitglieder des Direktoriums, 3 Hilfsarbeiter im Direktorium, 125 mittlere Beamte, 25 Unterbeamte usw., insgesamt 157 Personen gegen 135 Personen im Vorjahre.

Gefamtumfag ber Preußischen Bentral: Benoffenschaftstaffe.

Lobelle XXII.

| 1906 | 4 766 181 656<br>19 872 078<br>583 880 680<br>226 432 568<br>120 564 464<br>989 529 901<br>1 045 604 257                                             | A56 215 RIG TI             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1806 | AL<br>5 060 892 965,82<br>17 644 966,18<br>521 083 863,96<br>251 863 716,39<br>82 749 878,09<br>913 397 549,88<br>866 049 142,14<br>4 676 543 883,98 | 12 2 6 2 2 0 3 0 1 0 2 2 1 |
| 1904 | ## 842 092 562.00 16 156 142.51 478 880 017.75 454 161 062.73 42 975 808.82 841 699 879.84 798 262 315.64                                            | 00.108 801.000 8           |
| 1908 | ¥ 65 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                             | 0 0 1 % 000 M7 000 0       |
|      |                                                                                                                                                      |                            |

Beschäftsvertebe ber Preußischen Zentral-Benoffenschaftstoffe.

A. Dit genoffenfcaftlichen Organisationen.

Pebelle XXIII.

| Gegenstand | 1908        | 1904        | 1996           | 1908        |
|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|            | *           | *           | 74             | 35          |
|            | 3           | 713         | 867            | 445         |
|            | Í           | 88          | 3              | 420         |
|            | 888         | 828         | 901            | 8           |
|            | 896 068 000 | 366 171 000 | 408 182 000    | 442 103 000 |
|            | 3           | 200         | 8              | 335         |
|            | Ī           | 88          | <del>2</del> 8 | 38          |
|            | 278         | 3           | 250            | ĝ           |

B. Mit ben 12 landwirticaftlicen Darlehnstaffen und von Provingen errichteten Inftituten.

| Gegenstand                                                           | 1908                                                            | 7061                                                            | 1906                                                                             | 1806                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Rrebit in laufender Rechnung.<br>Diskontokrebit<br>ufender Rechnung. | 5 300 000<br>4 210 000<br>9 510 000<br>49 297 000<br>44 287 000 | 5 800 000<br>4 210 000<br>9 510 000<br>56 043 000<br>54 978 000 | # 5 800 000<br>4 210 000<br>10 010 000<br>58 692 122<br>69 206 712<br>57 786 138 | 4 210 000<br>4 210 000<br>10 010 000<br>46 219 000<br>47 691 000<br>45 304 000 |

C. Dit ben öffentlichen Spar- und Rommunaltaffen, einzelnen Benoffenfchaften, Birmen, Berfonen und öffentlichen Raffen verfchiebener Art.

| Gegenstanb                   | 1903           | 1904           | 1905           | 1906           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Angahl der Routen            | 880            | 899            | 492            | 489            |
| Depositendestand am Anfang   | 901            | 23 348 932.19  | [ පියි         | 16 814 150.77  |
| Eknadilungen im Kaufe des    | 514            | 198 973 609.88 |                | 286 468 334.05 |
| Carrune bes Bestandes und    | 202 416 411.67 | 992 322 541.57 | 213 694 069.04 | 308 282 484.82 |
| Abbebungen im Laufe bes (    | 179 067 479.48 | 190 582 132,25 | 196 879 936.27 | 280 448 002.97 |
| Beröleibender Depositenstant | 23 348 982.19  | 31 790 400,32  | 16 814 150.77  | 22 889 481.85  |

Zum Schluß mögen die Bilanzen der Preußischen Zentrals Genossenschaftskasse für den 31. März 1905, den 31. März 1906 und den 31. März 1907 hier wiedergegeben werden.

Bilanz der Preußischen Zentral=Genossenschaftskasse.

| Aftiva.                                                                       | 31. <b>Mär</b> z 1905 | 31 <b>. März</b> 1906 | 31. <b>Mär</b> z 1907                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Barbestand sowie Guthaben<br>bei der Reichshauptbank<br>und der Bank des Ber- | M                     | M                     | M                                       |
| liner Kaffenverlehrs                                                          | 1 020 008.03          | 1 414 482.86          | 1 869 615.85                            |
| Fällige Zinsscheine                                                           | 6 934.43              | 7 117.24              | 21 543.61                               |
| Guthaben                                                                      | 32 696 783.35         | 15 963 300.70         | 16 778 124.65                           |
| Bechfel                                                                       | 67 755 777.01         | 57 546 230.56         | 43 787 616.59                           |
| Wertpapiere                                                                   | 35 842 481.30         | 51 848 030.94         | 50 378 692.20                           |
| Lombard-Forderungen                                                           | 2 900 600.94          | 5 184 574.87          | 11 960 431.70                           |
| Forderungen in laufender<br>Rechnung                                          | 9 247 398.64          | 24 146 420.14         | 23 423 157.71                           |
| Aval- und Akzept-Kredite.                                                     | 1 340 893.10          | 1 784 820.—           | 1 149 375.—                             |
| Für fremde Rechnung ver-                                                      | 1 020 000.10          | 1 101 020.            | 1110010                                 |
| taufte, noch nicht zur Ab-                                                    |                       |                       |                                         |
| lieferung gelangte Wert-                                                      |                       |                       |                                         |
| papiere und sonstige                                                          |                       |                       |                                         |
| schwebende Abrechnungen                                                       | 780 641.70            | 945 174.87            | 601 940.83                              |
| Dienstgebäude                                                                 | 750 000.—             | 1 133 872.88          | 1 121 972.79                            |
|                                                                               | 152 341 518.50        | 159 974 025,06        | 151 092 470.93                          |
| Passiva.                                                                      | M                     | M                     | M                                       |
| Grundlapital                                                                  | <b>50 000 000.</b> —  | <b>52 400 000.</b> —  | 52 400 000                              |
| Rücklagen                                                                     | 3 532 849.40          | 4 000 000             | 4 397 919.41                            |
| Darlehen                                                                      | 46 100 590.20         | 71 613 509.—          | 57 287 017.23                           |
| Guthaben in laufender                                                         | 0.074.074.50          | 0 700 004 44          | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Rechnung                                                                      | 9 074 874.50          | 2 528 324.44          | 2 551,769.85                            |
| Depositen                                                                     | 40 032 561.82         | 23 749 170.44         | 32 329 274.59                           |
| Avale und Alzepte<br>Zurückgeftellte Beträge für                              | 1 340 893.10          | 1 784 820.—           | 1 149 375.—                             |
| schwebende Geschäfte                                                          | 63 233.51             | 1 908 604.13          | 263 858.57                              |
| Geschäftsgewinn                                                               | 2 196 515.97          | 1 989 597.05          | 713 256.28                              |
| 2 - 1 - 3 - 1                                                                 | 152 341 518.50        |                       | 151 092 470.93                          |
| '                                                                             | -                     | -                     | -                                       |

Reingewinn ber Preußischen Zentral-Genossenichaftstasse unb bessen Berteilung.

| Gegenstanb                      | 1908      | 1904      | 1905      | 1906      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                 |           |           | A         | A         |
| Bruttogewinn                    | 2 755 818 | 2 661 147 | 2 507 995 | 2 779 108 |
| In Prozenten des Grundkapitals  | 5,51 %    | 5,32 %    | 4.79 %    | 5,30 %    |
| Abschreibungen und Verwaltungs- | ","       |           | 4.0 /6    | 0,00      |
| tosten                          | 403 316   | 464 631   | 518 398   | 563 644   |
| Nettogewinn                     | 2 352 502 | 2 196 516 | 1 989 597 | 713 256   |
| In Prozenten des Stammkapitals  | 4,70 %    | 4,39 %    | 3,80 %    | 1,36 %    |
| Verzinsung an den Staat         | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 572 000 | 1 572 000 |
| Bur Verfügung                   | 852 502   | 696 516   | 19 678    | 570 605   |
| In Prozenten des Stammkapitals  | 1,70 %    | 1,39 º/o  | 0,04 %    | 1,09 %    |

## V. Stand und Entwicklung der dentschen Konsumgenossenschaftsbewegung.

Das Jahr- und Adrefibuch der Preußischen Zentral-Genossenschaftskasse umfaßt statistisch nur die eingetragenen Genossenschaften. Außer diesen gibt es eine größere Anzahl wirtschaftlicher Betriebe, die ihrer Art und

Stand der dentschen Konsumgenossenschaftsbewegung am 1. Januar 1907 ihrem Wesen nach Genossenschaften sind, wenn sie auch nicht die Form einer eingetragenen Genossenschaft und die damit verknüpften Rechte und Pflichten haben. Die genossenschaftlichen Zentralverbände,

benen diese genossenschaftlichen Gebilde, die ihrer Rechtsform nach keine eingetragenen Genossenschaften sind, angehören, umfassen auch diese genossenschaftlichen Organisationen. Nach dem Jahr- und Adreßbuch bestanden am 1. Januar 1907 2006 eingetragene Konsumgenossenschaften mit 1037613 Mitgliedern. Die Statistik des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine berichtet über 12 Konsumgenossenschaften, die eine andere Rechtsform als die der eingetragenen Genossenschaft haben, mit 5906 Mitgliedern, die Statistik des Allgemeinen Verbandes über 3 mit 85073 Mitgliedern; das sind zussammen 2021 Genossenschaften mit 1181753 Mitgliedern.

Damit ist die Zahl der nichteingetragenen Konsumgenossenschaften nicht erschöpft. Einen Anhalt, die Bahl der fehlenden Genoffenschaften und beren Mitgliederzahl festzustellen, haben wir Wir find hier auf Schätzungsziffern angewiesen. Es empfiehlt sich, diese Schätzungsziffern so zu wählen, daß sie zugleich auch zur Abrundung der Mitgliederzahl dienen. Für 1906 schätze ich die Rahl ber nichteingetragenen Genossenschaften auf 130 mit 76984 Mitgliedern, für 1907 setze ich die Zahl von 129 Genoffenschaften mit 68247 Mitgliedern ein. Es ift möglich, daß diese Zahl zu hoch gegriffen ift, es ist auch möglich, daß sie zu niedrig gegriffen ist, aber um allgemein die Stärke der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung festzustellen, kommt es auf 20000 Mitglieder mehr ober weniger nicht an. Somit stellt sich ber Stand ber beutschen Konsum= genossenschaftsbewegung für den 1. Januar 1907 auf 2150 Genossenschaften mit 11/4 Millionen Mitgliebern. Die Mitglieber ber Konsum= vereine repräsentieren, von Ausnahmen abgesehen, Familien. Familie rechnet man vielfach zu 5 Köpfen. Danach repräsentieren die an die deutschen Konsumvereine angeschlossenen Familien eine Bevölkerungszahl von 6½ Millionen ober den zehnten Teil des ganzen beutschen Volkes. Eine Uebersicht über die Anzahl und Mitglieberzahl der deutschen Konsumvereine in den Jahren 1905/07 gibt die Tabelle XXVI.

Anzahl und Mitglieberzahl ber beutschen Konsumvereine am 1. Januar 1905, 1906 und 1907.

| ·                                                                                                                                                                                    | Anzahl ber<br>Bereine am<br>1. Jan. 1906 | Bahl ber<br>Mitglieber<br>am<br>1. Jan. 1906 | Angahl der<br>Bereine am<br>1. Jan. 1906 | Bahl ber<br>Biiglieber<br>am<br>1. Jan. 1906 | Anzahl der<br>Bereine am<br>1. Jan. 1907 | Bahl ber<br>Mitglieber<br>am<br>1. Jan. 1907 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Eingetragene Konsum-<br>genossenschaften<br>Richteingetragene Konsum-<br>genossenschaften,                                                                                           | ł                                        | 897 092                                      | 1922                                     | 977 715                                      | 2006                                     | 1 037 613                                    |
| Altiengesellschaften usw.<br>bes Zentralverbandes<br>beutscher Konsumvereine<br>Richteingetragene Konsum-<br>genoffenschaften, Altien-<br>gesellschaften usw. bes                    | 13                                       | 48 682                                       | 13                                       | 55 832                                       | 12                                       | <b>59</b> 067                                |
| Allgemeinen Berbandes.                                                                                                                                                               | 8                                        | 97 061                                       | 5                                        | 89 469                                       | 3                                        | 85 073                                       |
| Summe                                                                                                                                                                                | 1854                                     | 1 042 835                                    | 1940                                     | 1 123 016                                    | 2021                                     | 1 181 753                                    |
| Nichteingetragene Genoffenschaften, Aktiengefellschaften usw., die keiner Zentralorganisation ansgehören, dzw. nicht zur Statistik berichtet haben (Schähungsziffern zur Aberundung) |                                          | <b>57 165</b>                                | 130                                      | <b>76 984</b>                                | 129                                      | 68 247                                       |
|                                                                                                                                                                                      |                                          | 1 100 000                                    |                                          |                                              |                                          |                                              |
| Summe                                                                                                                                                                                |                                          | 1 100 000                                    | 2010                                     |                                              | STOO                                     | 1 200 000                                    |

Nachdem so die Rahl ber beutschen Konsumvereine und beren Mitgliederzahl so zuverlässig und richtig wie möglich festgestellt worden ift, lassen sich mit Hilfe einer Durchschnittsrechnung auch die wichtigsten Geschäftsergebnisse aller deutschen Konsumvereine bringen. die ihnen angeschlossenen Konsumvereine bringen der Allgemeine Berband und der Zentralverband die Angaben über die Geschäfts= ergebnisse in den Jahrbüchern. Es ist somit nur notwendig, die gewünschten Angaben aus ben Statistiken beiber Verbände zu abdieren, auf die Durchschnittsziffer für 1000 Mitglieder zurückzuführen und entsprechend der Gesamtzahl der Mitglieder der deutschen Konsum= genossenschaften wieder zu erhöhen, wie in den Tabellen XXVIIa, b und o geschehen ift. Nach der Tabelle XXVII o betrug der Umsatz der 1<sup>1</sup>/4 Millionen organisierten Konsumenten im eigenen Geschäft rund 300 Millionen Mart, wozu noch ein Umsatz im Lieferantengeschäft von 29 Millionen Mark kommt. Im eigenen Betriebe wurden für 33 Millionen Mark Waren hergestellt. Die Warenbestände in den Zentrallagern und Verkaufsstellen dieser Genossenschaften hatten einen Wert von 39 Millionen Mark; das zinsbar angelegte Vermögen betrug 20 Millionen Mark, ber Wert bes Inventars ftellt sich auf 7 Millionen Mark und der Wert des Grundbesitzes auf 48 Millionen Mark.

Robelle xxvun. Stanb ber beutschen Ronfumgenofsenschaftsbewegung am 1. Januar 1905.

| Rame bes Berbanbes                                                  |                      | Jāng<br>nədnətibirəd rəd<br>sniərədi | Sahi<br>ber<br>Minglieber | Umfah<br>tm etgenen<br>Gefchäft       | 96 <del>9</del> 010 | Doness<br>Organia<br>probatition | Sahl itmejag Daven itme eigenen Glogene Geschaften Bestanden ber Geschäft produtition geschäft A. | Beffen.<br>Deftanb   | Barren.<br>Deftanb      | Binefbax<br>angelegte<br>Papitalten |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                   |                      |                                      | •                         | 7                                     |                     |                                  | •                                                                                                                                     | 7                    | 8                       | •                                   |
| Zentralverband deutscher Ronfumvereine                              | rreine               | 710                                  | 646 175<br>255 916        | 147 396 258<br>51 561 495             | 1                   | 14 044 607 1<br>5 010 414        | 18 396 339<br>3 745 866                                                                                                               | 1 765 915<br>943 825 | 90 768 888<br>6 080 796 | 8 968 977<br>4 835 015              |
|                                                                     | Summe.               | . 962                                | 908 001                   | 872 298 881                           | _                   | 19 066 084 2                     | 88 043 806                                                                                                                            | 3 699 240            | 88 794 688              | 13 788 998                          |
| Auf je 1000 Ditiglieder                                             |                      | 1000                                 | 1 100 000                 | 220 574<br>2000 1 100 000 242 681 400 |                     | 21 126<br>28 287 500 2           | 24 437<br>36 880 700                                                                                                                  | 2 994<br>8 288 400   | 29 706<br>82 675 500    | 16 287<br>16 815 700                |
|                                                                     |                      |                                      |                           |                                       |                     |                                  |                                                                                                                                       |                      |                         |                                     |
|                                                                     |                      | Wert<br>bes<br>mbbeftpes             | 38 \$                     | icheftse<br>ühaben<br>ber<br>iglieber |                     |                                  |                                                                                                                                       |                      |                         |                                     |
|                                                                     | •                    | 4                                    | -                         | -                                     |                     |                                  |                                                                                                                                       | •                    |                         | 4                                   |
| 1                                                                   | 10                   | 11                                   | 12                        | 1                                     | 13                  | 1.6                              | 15                                                                                                                                    | 16                   | 17                      | 18                                  |
| Zentralverb. deutjä. Konfumvereine 3 867 791<br>Allgemeiner Berband | 8 867 791<br>660 095 | 23 886 995<br>3 912 532              | 1                         |                                       |                     | 7 211 789<br>967 415             | 12 656 X17<br>1 550 MS                                                                                                                | 1 828 429<br>304 604 | 8 789 847<br>519 063    | 15 722,715<br>5 976,881             |
| Guntine 4 517 886 27 799 527                                        | 4 517 886            | 87 799 1                             | 17.1                      | 165 184 6 105 962                     | $\overline{}$       | 8 179 164                        | 14 206 579                                                                                                                            | <b>8 188 088</b>     | 4 808 900               | 21 699 596                          |

| į |   |   |
|---|---|---|
| İ |   | 4 |
| 1 |   |   |
| 1 | į | ĺ |
| 4 | Ö | ì |

Stanb ber beutichen Ronfumgenoffenichaftsbewegung am 1. Januar 1906.

I

ţ

| Rame bes Berbanbes                     | 1408<br>nədəriyiləsi rəd<br>əniərə <b>s</b> | Sahl<br>ber<br>Mitgileber | Umfat in elgenen Geschäft    | Pavon<br>Glgen-<br>Produttion | Umfat im<br>km<br>Bieferante<br>. gefchaff | •                    | •                       | •                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1                                      | •                                           | •                         | •                            | 9                             | ٠                                          |                      | 8                       | 6                      |
| Bentralverband deutscher Ronfumvereine | 787                                         | 715 929<br>238 097        | 168 284 999<br>63 864 376    | 17 454 126<br>5 485 929       | 20 133 770<br>4 270 379                    | 1 968 329<br>857 803 | 23 778 186<br>6 118 137 | 9 921 821<br>4 774 029 |
| Summe                                  | 1047                                        | 954 038                   | 028   222 149 375            | 990 076 88                    | 921 978 8 871 707 76 990 076 88            | 2 846 126            | 28 896 323              | 14 695 850             |
| Tuf je 1000 Ditiglieber                | 2070                                        | 1 200 000                 | - 292 861<br>000 279 488 200 | 24 046<br>28 855 200          | 25 581<br>30 687 200                       | 2 983<br>8 579 600   | 31 338<br>37 606 600    | 15 408<br>18 483 600   |

|                                                                                   |                      | EBert<br>bed<br>unbbefthes          | Oefchäftse<br>guthaben<br>ber<br>Ofttgiteber |                        |                        |                                                                                                                                                               |                                        |                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                   | *                    | #                                   | A                                            | •                      | •                      |                                                                                                                                                               | *                                      | 4                    | •                       |
| 1                                                                                 | 10                   | 11                                  | 12                                           | 13                     | 14                     | 15                                                                                                                                                            | 16                                     | 17                   | 18                      |
| Bentralverb. deutsch. Ronfumvereine 4 769 484 28 274 103 14 19 Mgemeiner Berdand. | 4 769 484<br>697 019 | 28 274 103<br>4 712 915             | 14 099 602<br>4 306 785                      | 4 690 061<br>2 215 648 | 9 195 549<br>1 042 206 | 14 749 429<br>1 928 960                                                                                                                                       | 2 083 451 4 706 592<br>888 815 620 185 | 4 706 692<br>620 185 | 16 990 908<br>6 281 170 |
| Summe                                                                             | 5 466 503            | Summe 5 466 503   32 987 018   18 4 | 18 406 387                                   | 6 845 694              | 10 287 755             | 406 387   6 945 694   10 287 755   16 778 869                                                                                                                 | <b>8 432 266</b>                       | 6 226 727 29 162 078 | 29 162 078              |
| Stuf je 1000 Mitglieber 6 876 000 41 493 400 28 1                                 | 6 876 000            | 84 577<br>41 492 400                | 19 294<br>52 800                             | 7 176<br>8 610 000     | 10 886<br>13 008 200   | 7 175         10 886         17 587         2 539         5 478           8 610 000         13 008 200         21 104 400         3 046 800         6 573 600 | 2 539<br>3 046 800                     | 5 478<br>6 578 600   | 29 184 800              |

Labelle xxvIII. Gtanb ber beutschen Ronfumgenoffenschaftsbewegung am 1. Januar 1907.

| Name bes Berbanbes                                                               |                         | Jang.<br>medmingised :<br>merene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bahl<br>ber<br>Mitgilsber                    | inniet<br>in eigenen<br>Gelichelft |                          | Davon<br>Cigen-<br>probuttion | itminis<br>tre<br>Bleforanten-<br>gelchäft | Seffer<br>Seferal    | (Berom:<br>Deltons      | Sinsibar<br>angelegte<br>Kapitalien |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                |                         | 190 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                            | 4                                  | +                        | * 0                           | 4 -                                        | 4                    | ■ 00                    | 4                                   |
| Zentralverband deutscher Ronfumvereine                                           | rrefine                 | 28.88<br>28.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 776 999<br>246 945                           | 189 401 253<br>56 999 777          | +                        | 20 629 659<br>6 075 464       | 19 496 788<br>4 184 440                    | 8 152 235<br>842 047 | 25 967 731<br>6 268 552 | 10 968 087<br>5 188 388             |
|                                                                                  | <b>Битте</b> 1130 1 023 | 1130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 023 944                                    | 245 401 090                        | _                        | 26 706 123                    | 23 621 223                                 | 2 994 282            | 38 286 388              | 16 146 475                          |
| Aufje 1000 Mitglieber<br>Auf 1250 000 Mitglieber                                 |                         | 8150 1 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 250 000                                    | 239 649<br>299 561 250             | 80 88                    | 98 079<br>38 598 750          | 28 067 2 924<br>38 888 750 3 255 125       | 2 924<br>3 266 125   | 39 387 500              | 15 768<br>19 710 000                |
|                                                                                  |                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | ı                                  |                          |                               |                                            |                      |                         |                                     |
|                                                                                  |                         | Ment<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Market<br>Ma<br>Market<br>Ma<br>Market<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma | Gefchäftis-<br>guthaben<br>ber<br>Benglieber | \$ E . \$                          |                          |                               |                                            |                      |                         |                                     |
|                                                                                  | •                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #                                            | ` <br>                             |                          |                               | •                                          | •                    |                         | ¢                                   |
|                                                                                  | 10                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118                                          | 1                                  | 10                       | 14                            | 116                                        | 16                   | 17                      | 18                                  |
| Sentralverb. deutsch. Ronsumvereine 5 224 796 34 284 778<br>Allgemeiner Berband. | 6 224 796<br>771 148    | 34 284 7<br>5 180 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                           | 547 890 4 960<br>448 890 2 24      | 4 969 903 1<br>2 248 178 | 10 063 631<br>1 000 994       | 18 234 249<br>2 246 550                    | 2 475 447<br>536 681 | 5 376 860<br>635 400    | 17 699 876<br>6 475 886             |
| Summe 5 995 943 39 486 246                                                       | 5 995 943               | 39 486 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 380 7 80                           | 3 081                    | 1 084 625                     | 19 991 380 7 208 081 11 084 625 20 480 799 | 3 012 128            | _                       | 6 012 250   24 175 768              |

The first occupant of the first occupant of the first occupant occurs oc

Diesen Werten entsprechend ist auch die Kapitalbeteiligung der Mitglieder, das eigene Vermögen der Genossenschaften und die Summe der für den Betrieb herangezogenen fremden Gelder. Das Geschäftsguthaben der Genossen betrug 24 Willionen Mark, der Reservesonds der Genossenschaften 9 Millionen Mark, die Spareinlagen  $13^{1/2}$  Millionen Mark, Hypotheken 25 Millionen Mark, Hausanteile 4 Millionen Mark, Warenschulden 7 Millionen Mark. Die am Jahresschlusse erzielte Erübrigung betrug nahezu 30 Millionen Mark.

Die Erübrigung bedeutet, da die Genossenschaften zu Tagespreisen, keinesfalls aber über Tagespreisen verkaufen, den Nuteffekt der Ronsumentenorganisation für die Mitglieder. Nicht in diesen Rahlen ausgedrückt ift der weitere Nutzen, den die Konsumvereine dadurch geben, daß sie eine gute Warenqualität in vollem Gewichte, d. h. Nettogewicht, liefern, während der private Handel durchweg nur Bruttogewicht gibt, d. h. die Papiertüte in das Warengewicht mit hineinwiegt. Namentlich für die Minderbemittelten und Unbemittelten, die ihre Waren nur in kleinen und kleinsten Mengen zu kaufen in der Lage sind, ist es von einem wesentlichen Nugen, wenn sie stets in der Verkaufsstelle Nettogewicht erhalten. Ich schätze den Nugen, den die Mitglieder der Konsumvereine dadurch, daß sie garantiert reine und gute Ware netto zugewogen bekommen, erheblich höher, als den Nugen, der ziffernmäßig durch die Erübrigung zum Ausbruck gebracht wird. Nicht 30, sondern mindestens 60 bis 70 Millionen Mark sind es, die in Rahlen den direkten wirtschaftlichen Nutzen ausbrücken, der den organisierten Konsumenten aus ihren Konsumvereinen zufließt. Die ethische Bebeutung der Konsumgenossenschafts= bewegung durch die Erziehung zur Barzahlung, zur Ordnung in den eigenen wirtschaftlichen Angelegenheiten und zum Berantwortlichkeits= gefühl nicht nur für das eigene Wohl, sondern für das Wohl der Gesamtheit, läßt sich in Ziffern nicht zum Ausbruck bringen. die Konsumgenossenschaftsbewegung ihren Mitgliedern auch nicht einen Pfennig direkten Nuten brächte, so sollte sie doch schon um ihrer ethischen Bedeutung willen von allen Volksgenossen, vor allen Dingen aber von den verantwortlichen Regierungen, Behörden und Parlamenten gefördert und unterstützt werden, während tatsächlich leider vielfach das Gegenteil geschieht.

Zu beachten ist ferner noch, daß der Nugen, der durch die deutschen Konsumvereine für die Mitglieder erzielt wird, sich direkt in eine Erhöhung der Lebenshaltung dieser Mitglieder umsetzt. Welche bedeutungsvollen gesundheitlichen und sittlichen Folgen die Erhöhung der Lebenshaltung der breiten Massen hat, ist so allgemein bekannt, daß es hier nicht noch angesührt zu werden braucht. Die Erhöhung der Lebenshaltung bedeutet ferner aber auch Erhöhung des Verbrauchs, und der erhöhte Verdrauch wirkt befruchtend wieder auf die deutsche Produktion ein. Es würde zweisellos in der deutschen industriellen sowohl wie landwirtschaftlichen Produktion zu spüren sein, wenn durch eine plösliche Vernichtung der deutschen Konsumvereine sür 30 Millionen Mark weniger an Massenverbrauchsartikeln,

vor allen Dingen an Nahrungs- und Genußmitteln zu produzieren sein würde. Der Markt für landwirtschaftliche Produkte würde eine nicht unerhebliche Abschwächung erfahren, und eine nicht geringe Anzahl kleinerer und größerer industrieller Etablissements würde den Ausfall so kräftig spüren, daß die Existenz vieler dieser Etablissements daburch in Frage gestellt würde.

Interessant ist ein Vergleich der auf je 1000 Mitglieder berechneten Durchschnittsziffern filr 1905, 1906 und 1907. Da diese Durchschnittsziffern gewonnen sind auf Grund der Ergebnisse der Verbandsstatistiken ohne Hinzuziehung der Schätzungsziffern, so sind sie nicht nur annähernd richtig, sondern burchaus richtig. Der Umsatz der Mitglieder im eigenen Geschäft weist eine erfreuliche jährliche Zunahme auf. Er betrug 1905 221 M, 1906 233 M und 1907 240 M. Es wächft somit nicht nur die Zahl der Mitglieder der Genossenschaften, sondern auch die Intensität der genossenschaftlichen Bewegung. In eigener Produktion der Konsumgenossenschaften wurden pro Mitglied im Jahre 1905 21,1 M, 1906 24,0 M, 1907 26,0 M Der Umsatz im Lieferantengeschäft ftieg 1904 — 1905 hergestellt. von 24,4 auf 25,5 M, um im Jahre 1907 auf 23,0 M pro Mitglied zu finken. Der Warenbestand stieg in den Jahren 1905—1907 von 29,7 auf 31,5 M, die Summe der zinsbar angelegten Kapitalien von 15,3 auf 15,8 M, der Wert des Juventars von 5 auf 5,8 M, ber Wert des Grundbesitzes von 30,8 auf 38,5 M, der Betrag der Geschäftsguthaben der Mitglieder von 19 auf 19,5 M, der Betrag ber Reserven von 6,8 auf 7,0 M, ber Betrag ber Spareinlagen von 9,1 auf 10,8 M, der Betrag der Hypothekenschulden von 15,8 auf 20,0 M, der Betrag der Hausanteile von 2,4 auf 2,9 M, der Betrag der Warenschulden von 4,8 auf 5,9 M.

Die Erübrigung ftieg 1905—1906 von 24,1 auf 24,3 M, um 1906—1907 auf 23,6 M zurückzugehen. Der Rückgang ber Erübrigung im Jahre 1906 ift wohl in erster Linie barauf zurückzuführen, daß dieses Jahr in vielen Artikeln steigende Preise brachte, und daß vielfach die Konfumvereine im Interesse ihrer Mitglieder der Preisbewegung nach aufwärts nur zögernd folgten. 23,6 M pro Familie scheint ja eine kleine Summe; bei dieser Durchschnittszisser ist aber zu beachten, daß immer noch ein sehr großer Teil der Mitglieder der Konsumvereine aus Bequemlichkeit ober anderen Gründen einen sehr großen Teil seiner Waren nicht in den Verkaufsstellen der Genossenschaft kauft. Infolgebessen sind die Durchschnittsziffern verhältnis= mäßig niedrig. Mitglieder, die ihre genossenschaftliche Pflicht voll erfüllen, können mit einer erheblich höheren Erübrigung, als die Durchschnittsziffer zum Ausbruck bringt, rechnen. In demselben Maße nehmen solche Mitglieder aber auch an dem Nutzen, der durch die gute Warenqualität und bas Nettogewicht zum Ausdruck gebracht wird, bemselben Maße endlich partizipieren ste teil. in an obengeschilberten segensreichen Folgen ber Konsumgenossenschaftsbewegung.

Von dem Recht, sich zu Revisionsverbänden zu vereinigen, hat ein sehr großer Teil der deutschen Konsumgenossenschaften keinen Gebrauch gemacht. Nicht weniger als 719 Genossenschaften gehören

Die Berbandszugehörigkeit der eingetragenen Genossenschaften

teinem Revisionsverbande an. Von densienigen Konsumvereinen, die an Revisionsverbände angeschlossen sind, umfaßt der Zentralverband deutscher Konsumvereine die große Mehrzahl. Ein kleiner Zeil

gehört zum Allgemeinen Berband. Auch der Hauptverband der deutschen gewerblichen Genossenschaften, der Reichsverband und der Raisseisenwerband zählen einige Konsumvereine zu ihren Mitgliedern. Endlich gehört eine Anzahl von Konsumvereinen anderen Revisionsperbänden, die nicht an einen Zentralverband angegliedert sind, an. Solche konsumgenossenschaftliche Revisionsverbände sind der Revisionsperband der in den Kreisen Merzig-Saarlouis, Saarbrücken und Ottweiler bestehenden Konsumvereine, der seinen Sitz in Trier hat, und der Verband der elsässischen Konsumvereine, e. G. m. b. H., der seinen Sitz in Erstein i. Els. hat. Beide, sowohl der Trierer Verband wie auch der elsässische Verband, sind im Jahre 1891 errichtet worden.

Die Zahl ber an den Zentralverband angegliederten eingetragenen Genossenschaften stieg vom 1. Januar 1905 dis zum 1. Januar 1907 von 715 auf 879, die Zahl der Mitglieder dieser Konsumvereine von 573 461 auf 683 406. Die Zahl der an den Allgemeinen Verband angeschlossenen Konsumvereine stieg in derselben Zeit von 224 auf 246, die Zahl der Mitglieder dieser Konsumvereine von 121 822 auf 139 117. Die Zahl der Konsumvereine, die den übrigen Zentralzund Revisionsverdänden angeschlossen sind, stieg von 175 auf 209, die Zahl der Mitglieder dieser Vereine von 52 678 auf 68 299. Die Zahl der Vereine, die keinem Revisionsverdande angehören, ging zurück von 719 auf 689, die Zahl der Mitglieder dieser Genossenschaften stieg von 148 931 auf 152 200.

Aus dieser Darstellung (vergl. auch Tabelle XXXIII.) ergibt sich, daß der Zentralverband deutscher Konsumvereine den wichtigsten und stärtsten Teil der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung umfaßt. Die Zahl seiner Vereine beträgt zwar weniger als die Hälfte aller eingetragenen Genossenschaften, die Zahl der Mitglieder seiner Vereine aber 2/8 aller Mitglieder von Konsumsgenossenschaften; somit kann der Zentralverband deutscher Konsumsvereine als der Repräsentant der deutschen Konsumgenossenschaftss

bewegung gelten.

Auch hinsichtlich ihrer Entwicklung steht die Konsumgenossenschaftsgruppe des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine allen anderen Konsumgenossenschaftsgruppen weit voran. Der Zuwachs des Zentralverbandes an Konsumgenossenschaften betrug über siedenmal soviel,
der Zuwachs an Mitgliedern nahezu dreimal soviel als der Zuwachs
aller übrigen konsumgenossenschaftlichen Gruppen zusammen. Sigentümlich berührt es, daß dem Hauptverbande der deutschen gewerblichen
Genossenschaften eine größere Anzahl von Konsumvereinen angehört,

Die Berbandszugehörigteit ber eingetragenen Roufumgenoffenicaften.

|                                                                               |           |      | # <b>9</b> F | Bus ader Abnahme<br>106/06 1900         |               | 를 하     | 1906/07   |         |         |                                                     |         |   |       | \$<br>2<br>2   | seber Abnahus<br>6 !!                  | 10 to | 1 1           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|-----------------------------------------|---------------|---------|-----------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------|---|-------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                               |           |      |              | tr<br>Oros<br>genten                    | <del>.</del>  | tušejan | "泰夏       |         |         |                                                     |         |   |       | * 5            |                                        | * =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fr<br>Penden  |
| Zentralverband deutscher<br>Ronfunvereine                                     |           |      | -            | + 10,5 + 89                             | +             | 88      | +         |         |         |                                                     |         |   |       | I 4            |                                        | 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9'2 +         |
| Allgemeiner Berband der<br>deutschen Erwerbs- und<br>Beirtschoftsgenoffensch. |           |      | -            | + 12 +                                  | +             | •       | +         |         |         |                                                     |         |   |       | +              |                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +<br>5,       |
| nuptverband deutscher<br>gewerblicher Gen                                     |           |      | -            | + 38,1                                  | #             | 0       | +1        |         |         |                                                     |         |   |       | ٠,١٠           |                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊢</b> 19,4 |
| Reichsverband d. deutschen<br>Landwirtschaftlichen Ge-<br>noffenschaftlichen  | 5 182 127 | 7    | 8            | 961 + 96 + 63 9 + 93                    |               | 8       |           | 1       | 2.058   | 19 790                                              | 2       |   | 7.887 | 9<br>-         | 91 104 L 5 667 L po oll L 8 884 L 65 0 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9             |
|                                                                               | 92        | + +  | 8 60         | + 88,1                                  | +             | 3 -     | -         | + + 6,2 | 4 735   | 7 2889                                              | 5 409 + | + | 2 554 | 2 554 + 54,3 ÷ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | $\frac{1880}{+25,7}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26,7          |
| Andere Revisionsverbande 69                                                   | 8         | -J∙  | _            | +<br>1,                                 | 1,7           | - 1     | +         | 1,7     | 26 969  | 25 649                                              | 87 259  | 1 | 980   | 4.             | 1,2 + 1610                             | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + 6,8         |
| Reinem Revisiondverband<br>angehörig                                          | 708       | - 1. | - 11         | angehörig 719 708 689 ÷ 11 ÷ 1,5   ÷ 19 | <del>مة</del> | - 19    | <u>·ŀ</u> | 65      | 148 981 | ÷ 2,6 148 981 150 356 152 200 + 1425 + 0,9 + 1844 + | 152 200 | + | 1 425 | + 0,9          | _ <del> </del>                         | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t,            |

ba boch gerade die Mitglieder der übrigen Genossenschaften des Hauptverbandes zum nicht geringen Teil der Konsumgenossenschaftsbewegung
sehr feindlich gegenüberstehen. Die an den Reichsverband der deutschen
landwirtschaftlichen Genossenschaften angeschlossenen Konsumvereine
dürften in der Hauptsache Genossenschaften katholischer Mitglieder
sein, die trot aller Mißersolge darauf beharren, ihre eigenen verschlungenen Pfade zu gehen.

Bergleichende Genoffenschaftsstatistik Eine genaue Statistik über die Geschäftsergebnisse berjenigen Konsumvereine, die an den Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften, den Hauptverband der deutschen gewerblichen Genossenschaften oder anderen Revisionsverbänden

Tabelle XXIX.

Die Entwicklung der Konsumvereine des Allgemeinen genossenschaften und des Zentralverbandes deutscher

| Mr.              |                                                                                                                                       | ×                                    | llgemeiner                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ste.             | Gegenstand                                                                                                                            | 1908                                 | 1904                                 |
| 1<br>2<br>3      | Zahl der angeschlossenen Bereine<br>Zahl der berichtenden Bereine<br>Witgliederzahl.                                                  | 251                                  | 273<br>252<br>255 916<br>M           |
| 4<br>5<br>6<br>7 |                                                                                                                                       | 50 715 547<br>4 790 657<br>3 504 471 | 51 561 495<br>5 010 417<br>3 745 866 |
| 8<br>9<br>10     | Zahl der Verkaufsstellen. Zahl der Zentrallager.                                                                                      | 21<br>M                              | 461<br>19<br>M<br>943 325            |
| 11<br>12         | Rassenbestand und Leergut (Fastage)                                                                                                   | 5 873 401                            | 6 030 796                            |
| 13<br>14         | Beschäftsinventar                                                                                                                     | 652 905                              |                                      |
| 15<br>16         | Außenst. b. d. Mitgliedern f. auf Areditabgel. Waren<br>Hinterlegte Rautionen                                                         | 198 576<br>398 857                   | 417 864                              |
| 17<br>18         | <b>Beschäftsguthaben der Mitglieder</b><br>Reserve= und andere Konds                                                                  | 4 162 290<br>2 644 978               | <b>2 868 76</b> 0                    |
| 19<br>20<br>21   | Schulben auf Hypothek.                                                                                                                | 1 380 673<br>1 813 352               | 1 223 452<br>1 550 362<br>304 604    |
| 22<br>23         | Hausanteile, Hausobligationen der Mitglieder<br>Barenschulden der Genossenschaft<br>Rautionen der Vorstandsmitglieder u. Angestellten | 552 873                              |                                      |
| 24<br>25         | Reingew., n. z. z. Geschäftsunk., Tant., Verb.=Beitr.<br>Gesamtsumme des Bruttoertrages                                               | 5 519 155                            | 5 676 701<br>9 472 101               |
| 26<br>27         | Berwaltungskoften, Löhne, Gehälter usw.                                                                                               | 97 669<br>2 698 784                  | 100 844<br>2 851 413                 |
| 28<br>29         | Abschreibungen                                                                                                                        | 319 015<br>198 785                   | 325 653<br>215 063                   |
| 31               | Außergewöhnliche Verluste.<br>Gesamtsumme der Geschäftslasten<br>Reingewinn                                                           | 3 340 069                            | 2 247<br>3 495 220<br>5 976 881      |
| 1                |                                                                                                                                       | 5 730 858                            | O 910 OOT                            |

angeschlossen sind ober überhaupt keinem Revisionsverbande angehören, besitzen wir nicht. Eine sehr sorgfältige Statistik geben dagegen der Allgemeine Verband der deutschen Erwerbs, und Wirtschaftsgenossenschaften und unser Zentralverband. Wertvoll ist ein Vergleich der konsumgenossenschaftlichen Gruppen dieser beiden Verbände. Es ist selbstwerständlich, daß ein solcher Vergleich alle wichtigen Angaben über die Tätigkeit und die Geschäftsergebnisse der Vereine heranzuziehen hat und sich nicht auf ein Herausgreisen irgendeiner Angabe beschränken darf, wenn er von wissenschaftlichem Werte seine soll. Noch mehr zu verurteilen ist die demagogische Art und Weise, in der von den "Blättern sür Genossenschaftswesen" und auf den Genossenschaftstagen des Allgemeinen Verbandes einzelne Riffern

Verbandes der beutschen Erwerbs- und Wirtschafts-Konsumvereine in den Jahren 1903 bis 1906.

| Berband           |                   |                   | Bentrali                                       | perbanb        |                    |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1905              | 1906              | 1908              | 1904                                           | 1905           | 1906               |
| 276               | 274               | 666               | 745                                            | 827            | 900                |
| <b>26</b> 0       | 265               | 627               | 710                                            | 787            | <b>865</b>         |
| 238 097           | 246 945           | 573 085           | 646 175                                        | <b>715 929</b> | 776 <del>999</del> |
| M                 | M                 | M                 | M                                              | K              | M                  |
| <b>53 864 376</b> | <b>56 999 777</b> | 131 786 107       | 147 396 253                                    | 168 284 999    | 188 401 25         |
| 5 485 929         | 6 075 466         | <b>12 708 668</b> | 14 044 607                                     | 17 454 126     | 21 280 249         |
| 4 270 379         | 4 184 440         | <b>16 286 069</b> | <b>18 296 339</b>                              | 20 133 770     | <b>19 436 78</b>   |
| 58 134 755        | 61 184 217        | 148 006 577       | 165 692 592                                    | 188 418 769    | 207 838 03         |
| 477               | 494               | 1597              | 1844                                           | 2115           | 2324               |
| 19                | 20                | 87                | 91                                             | 115            | 124                |
| M                 | M                 | M                 | M                                              | M              | M                  |
| 857 803           | 842 047           | 1 679 021         | 1 755 915                                      | 1 988 323      | 2 152 23           |
| 6 118 137         | 6 268 552         | 17 907 830        | 20 763 832                                     | 23 778 186     | <b>25 957 73</b>   |
| 4 774 029         | 5 188 388         | 8 247 392         | 8 953 977                                      | 9 921 821      | 10 958 08          |
| <b>697</b> 019    | 771 148           | 3 417 232         | 3 857 791                                      | 4 769 484      | 5 224 79           |
| 4 712 915         |                   | 21 377 248        | 23 886 995                                     | 28 274 103     | 34 284 77          |
| 204 238           |                   | 1 022 016         | 1 226 755                                      | 1 503 320      | 1 549 47           |
| 413 945           | · ·               | 632 037           | 707 202                                        | 750 143        | 824 98             |
| 4 306 785         |                   | 11 838 401        | <b>12 919 446</b>                              | 14 099 602     | 15 547 69          |
| 2 881 805         | _                 | 4 989 487         | 5 578 442                                      | 6 715 530      | 7 823 27           |
| 1 395 001         |                   | _                 | 7 211 739                                      |                |                    |
| 1 928 960         | 2 246 550         | 11 346 858        | 12 656 217                                     | 14 749 429     | 18 234 24          |
| 338 815           | 536 681           | 1 535 328         | 1 828 429                                      | 2 083 451      | 2 475 44           |
| <b>520 135</b>    |                   | 3 387 989         | <b>3 789 847</b>                               | 4 705 592      | 5 376 85           |
| 783 362           |                   |                   | 1 465 987                                      | 1 627 819      | 1 714 50           |
| 5 870 315         |                   | 13 206 700        | 15 722 715                                     | 17 808 408     | 18 696 43          |
| 9 902 682         | 10 389 705        | 27 150 921        | 31 403 036                                     | 35 284 159     | 38 266 31          |
| 100 867           |                   |                   |                                                | 635 402        | 879 96             |
| 2 979 220         | 1                 |                   | I FY                                           | 1              |                    |
| 328 771           | 1                 | _                 | 1 329 977                                      | 1 509 694      | 1 653 98           |
| 256 342           |                   | 856 297           | 1 052 632                                      | 1 232 448      | 1 316 89           |
| 6 312             |                   |                   |                                                | 26 700         | 86 30              |
| 3 671 512         | )                 |                   | <b>1</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                | 1                  |
| 6 231 170         | 6 475 886         | 14 552 563        | 16 413 392                                     | 17 939 028     | 18 954 63          |

bieser vergleichenden Genossenschaftsstatistik aus den Zusammenhängen gerissen wurde, um mit deren Hilse den Zentralverband deutscher Konsumvereine zu diskreditieren und auf den Allgemeinen Verdand das Lob eines braven Knaden zu häusen. Es läßt sich ohne Nühe nachweisen, daß das, was angeblich im Zentralverdand deutscher Konsumvereine vom Uebel sein soll, in manchen Revisionsverdänden des Allgemeinen Verdandes noch stärker vorhanden ist. Eine solche Demagogie, wie sie von der Leitung des Allgemeinen Verdandes beliebt wird, schadet lediglich der Konsumgenossenschaftsbewegung in ihrer Gesamtheit, denn es sind stets die Gegner der Konsumgenossenschaftsbewegung die lachenden Dritten, die die von dem Allgemeinen Verbande geschmiedeten Pfeile ausheben und sie, mit neuem Gist versehen, gegen die Genossenschaftsbewegung in ihrer Gesamtheit, also auch gegen die Genossenschaften des Allgemeinen Verbandes richten.

Die vergleichende Statistik der konsumgenossenschaftlichen Gruppe der beiden Berbände zeigt dem, der objektiv sehen will, zunächst eine überraschende Gleichartigkeit. Erst bei genauerer Betrachtung zeigen sich einige kleine Unterschiede. Ich habe in meinem vorjährigen Sekretariatsbericht gesagt:

"Ein Kenner der Materie durfte erwarten, daß sich das statistische Bild über die Geschäftsergebnisse der beiden Gruppen von Konsumvereinen darstellt wie das Verhältnis eines jüngeren Vereins von größerer wirtschaftlicher Energie (Zentralverband) zu einem älteren Verein von etwas geringerer wirtschaftlicher Energie (Allgemeiner Verband). Diese Erwartung wird durch die Statistik bestätigt."

Was ich im Vorjahre gesagt habe, gilt auch für dieses Jahr. In beiden konsumgenossenschaftlichen Gruppen geht die Entwicklung in den gleichen sesten Bahnen. Eine Annäherung vollzieht sich für das Vergleichsjahr 1906 noch nicht, da die konsumgenossenschaftliche Gruppe des Allgemeinen Verbandes ihrer Zahl nach gleich geblieben ist, während die konsumgenossenschaftliche Gruppe des Zentralverbandes durch die Aufnahme junger Vereine sich beständig versüngt und dadurch den Charakter eines jüngeren Verbandes gegenüber dem älteren Allsgemeinen Verbande bewahrt hat. Vielleicht wird aber schon der Vergleich für 1907 ein anderes Resultat ergeben.

Die absoluten Ziffern der Entwicklung der Konsumvereine der beiden Zentralverbände in den Jahren 1903—1906 gibt die Tabelle XXIX. Sine Uebersicht über die Durchschnittsmitgliederzahl und Durchschnittsumsätze der beiden Zentralverbände bringt die Tabelle XXX. Die Durchschnittszahl der Verkaufsstellen auf jeden Verein zeigt ungefähr denselben Stand wie in den Vorjahren; im Allgemeinen Verbande entfallen auf jeden Verein 1,86, im Zentralverbande 2,68. Dasselbe gilt von der Prozentzahl der Vereine, die ein Zentrallager haben. Die Durchschnittszahl der Mitglieder in jedem Verein ift von 1903—1906 im Allgemeinen Verbande von 988 auf 932, im Zentralverband von 914 auf 898 gefallen. Das Jahr 1906 hat dem Allgemeinen Verbande einen Zuwachs gebracht, dem

| Durchschnittsmitgliebergablen und Durchschnittsumfage ber Ronfumvereine | Allgemeinen Berbandes ber beutschen Erwerbs. und Birtschaftsgenoffenschaften | und des Bentralverbandes deutscher Ronfumvereine 1903-1906. |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Durch fcni                                                              | Migemeine                                                                    | qun                                                         |
| Labelle XXX.                                                            | bes                                                                          |                                                             |

|             |      | · — 345 –                                                                         | -              |      |                                                                  |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Berbanb     | 1906 | 1,86<br>7,55 %<br>988<br>290 884 #<br>500<br>128 855 #<br>281<br>281<br>285<br>17 |                | 1906 | 2,68<br>14,34 %<br>896<br>240 275 M<br>89 431 M<br>242 Z<br>27 Z |
| 94          |      |                                                                                   | erbanb         |      |                                                                  |
| Milgemeiner | -    |                                                                                   | Bentralverbanb |      |                                                                  |
| 1118        | -    |                                                                                   |                |      |                                                                  |
|             |      |                                                                                   |                |      |                                                                  |
|             |      |                                                                                   |                |      |                                                                  |
|             |      |                                                                                   |                |      |                                                                  |
|             |      |                                                                                   |                |      |                                                                  |

Zentralverbande einen weiteren Rückgang. Der Durchschnittsumsatzin jedem Verein weist in beiden Verbänden eine steigende Tendenzauf. Die Durchschnittszahl der Mitglieder auf jede Verkaufsstelle ist im Allgemeinen Verbande nicht unerheblich größer (500) als im Zentralverbande (334); der Durchschnittsumsatz auf eine Verkaufssstelle betrug im Jahre 1906 im Allgemeinen Verbande 123855 M, im Zentralverbande 89431 M.

In der Stärke der Beteiligung der Mitglieder an ihren genossensschaftlichen Unternehmungen steht wiederum der Zentralverband dem Allgemeinen Berbande voran. Es kam im Allgemeinen Berbande daw, im Zentralverbande auf jedes Mitglied ein Durchschnittsumsat im Gesamtgeschäft von 248 daw. 267 M, im eigenen Geschäft von 231 daw. 242 M, in der Eigenproduktion von 25 daw. 27 M und im Lieferantengeschäft von 17 daw. 25 M. Die Intensität der Beteiligung der Mitglieder an ihren gemeinschaftlichen Unternehmen zeigt in beiden Verbänden ein erfreuliches Wachstum, die Beteiligung am Lieferantengeschäft in beiden Verbänden einen nicht unerfreulichen Rückgang.

Ein weiteres Vergleichungsmerkmal ift die Bewegung in den einzelnen Posten der Attiven und Passiven, berechnet auf den Kopf der Mitglieder der Konsumvereine des Allgemeinen Verbandes und des Zentralverbandes, wie sie für den Zeitraum 1903—1906 die Tabelle XXXI bringt. Der Warenbestand pro Mitglied stieg in der genannten Zeit im Allgemeinen Verbande von 23,68 auf 25,38 M. im Zentralverbande von 31,25 auf 33,41 M, die Summe der zinsbar angelegten Rapitalien, Wertpapiere usw. im Allgemeinen Verbande von 18,04 auf 21,01 M, sank im Zentralverbande von 14,39 auf 14,10 M. Das letzte Jahr zeigt im Zentralverbande wieder eine Aufwärtsbewegung. Der Wert des Inventars stieg pro Mitglied im Allgemeinen Verbande von 2,63 auf 3,12 M, im Zentralverbande von 5,96 auf 6,72 M, der Wert des Grundbesitzes von 17,56 auf 20,97 M bzw. von 37,31 auf 44,12 M. Die Außenstände bei den Mitgliedern für auf Kredit abgelassene Waren wuchsen im Allgemeinen Berbande pro Ropf von 0,80 auf 1,01 M, im Zentralverbande von 1,78 auf 1,99 M. Das letzte Jahr zeigt im Augemeinen Verbande eine nicht unerhebliche Zunahme, im Zentralverbande einen erfreulichen Rückgang. Außerdem hat der Allgemeine Verband eine Position "Sonstige Forderungen, Lagerhaltermanko". Diese sonstigen Forderungen bürften in der Hauptsache Außenstände der Lagerhalter bei den Mitgliedern sein, die in der Bilanz des Vereins als Forderungen an den Lagerhalter zum Ausbruck kommen. In manchen älteren Vereinen wird es dem Lagerhalter überlassen, gelegentlich einmal einem gutkaufenden Mitglieb auch einen kleinen Kredit zu gewähren. Diese Forberung des Lagerhalters an das Mitglied verwandelt sich bei den Inventuren in eine Forberung des Vereins an den Lagerhalter. Im Grunde handelt es sich aber auch, wenn auch der Lagerhalter dazwischen geschoben ift, tatsächlich um Außenstände bei ben Mitgliedern. Rechnen

1,00

20,01 10,06 14,26 3,19 3,19 2,92 2,93 2,13

2,73 38,41 14,10 6,72 4,13

1808

berechnet auf den Ropf der Mitglieber ber Konfumvereine bes Allgemeinen Berbanbes Bewegung in ben einzelnen Poften ber Attiven unb Baffiven, und bes Zeutralverbanbes 1903-1906. Sabelle XXXI.

1

<sup>:</sup> Ginfalleflich noch ju gablenber Befchaftsturloften.

wir diese Position im Allgemeinen Verbande hinzu, so beträgt die Summe für 1906 2,07 M so daß der Zentralverband mit 1,99 M günstiger dasteht.

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder stieg in den Jahren 1903—1906 im Allgemeinen Verbande von 16,78 auf 17,99 M, im Zentralverbande sant es von 20,66 auf 20,1 M. Das letzte Jahr brachte dem Allgemeinen Verbande eine Kückwärtsbewegung von 18,09 auf 17,99 M, dem Zentralverbande eine Aufwärtsbewegung von 19,69 auf 20,01 M. In der Position "Reserven und andere Fonds" zeigt der Allgemeine Verband eine regelmäßige Steigerung von 10,66 auf 12,31 M, der Zentralverband von 8,70 auf 10,6 M pro Mitglieb. Die aufgenommenen Anlehen und Spareinlagen, die fast ausschließlich aber Spareinlagen sind, gingen im Algemeinen Verbande von 5,57 auf 5,10 M zuruck, im Zentralverbande stiegen sie von 10,82 auf 14,26 M. Die Schulden auf Hypotheken haben in beiben Verbänden einen erheblichen Zuwachs erfahren, im Allgemeinen Verbande betragen sie 9,10, im Zentralverbande 23,47 M pro Mitglied. Bezüglich der Hausanteile zeigen beibe Verbande ein gleichmäßiges Wachstum, sie betrugen im Jahre 1906 im Allgemeinen Verbande 2,17 M, im Zentralverbande 3,19 M pro Mitglied. Warenschulden stellen sich auf 2,57 bzw. 6,92 M, der Reingewinn auf 24,05 bezw. 22,78 M.

Von Bebeutung für einen Vergleich der beiden Konsumvereinsgruppen des Allgemeinen Verbandes und des Zentralverbandes find ferner die Angaben über Geschäftsertrag und Geschäftslasten. Diese Angaben, berechnet auf den Ropf des Mitgliedes, bringt die Tabelle XXXII a, berechnet in Prozenten des Umsatzes im eigenen Geschäft die Tabelle XXXIIb. Die Zinsen an Genossenschaftsgläubiger und die Verwaltungskoften, Löhne und Gehälter, ebenso wie Steuern aller Art, zeigen in beiben Verbänden eine steigende Tendenz, die Abschreibung in beiden im letten Jahre leiber einen kleinen Rückgang. Die Gesamtsumme ber Geschäftslasten stieg im Allgemeinen Verbande von 13,47 auf 15,86 M, im Zentralverbande von 22,01 auf 24,85 M. In Prozenten des Umsatzes zeigt die Gesamtsumme des Bruttoertrages in beiden Berbänden im letzten Jahre einen kleinen Rückgang, er betrug im MIgemeinen Verbande 1906 18,23 p.Zt., im Zentralverbande 20,31 p.Zt., Die Zinsen an Genossenschaftsgläubiger zeigen, auf den Umsatz berechnet, in beiden Verbänden eine steigende Tendenz. Die Verwaltungskoften und Löhne sind im letzten Jahre im Zentralverbande um 0,14 pBt. zurückgegangen, sie betrugen 1906 im Augemeinen Verbande 5,60 p.Zt., im Zentralverbande 8,16 p.Zt. Auch die Steuern aller Art zeigen im Berhältnis zum Umsatz im eigenen Geschäft in beiben Verbänden einen kleinen Rückgang. Dasselbe gilt für das letzte Jahr leiber auch von den Abschreibungen. Die Gesamtsumme der Geschäfts: lasten ist in der Zeit von 1903—1909 im Allgemeinen Verbande von 6,59 auf 6,87 pgt., im Zentralverbande von 9,57 auf 10,25 pgt. geftiegen; im Zentralverbande sanken sie im letten Jahre von 10,31 auf 10,25 pRt.

Beschie xxxn. Geschäftsertrag und Geschäftslasten, a) berechnet auf den Ropf der Mitglieber der Ronfumvereine bes Allgemeinen Berbandes und bes Zentralverbandes 1903—1906.

25,13,13,13,28 25,13,13,13,28 25,28,11,58,28,28

Geschäertrag und Geschäftslaften, b) berechnet in Prozenten des Umsazes im eigenen Geschäft.

Die Berteilung des Reingewinns der Konfumvereine des Allgemeinen Berbandes und des Zentralverbandes 1903—1906. Labelle XXXIII.

a) Whiolut.

1906

|         |             | — 3                | 50      |                    |                  |     |      |             |                   |      |     |
|---------|-------------|--------------------|---------|--------------------|------------------|-----|------|-------------|-------------------|------|-----|
| 969 798 | 832 466     | 136 187<br>498 942 | 318 427 | 499 683<br>168 983 |                  | اما | 1908 | 1,8<br>90,4 | 8,1               | 8,6  | 60  |
| 60      | <del></del> |                    | 83      | 41 →               |                  |     |      |             | 1,6               | 8,8  | 1,1 |
|         |             |                    |         |                    |                  |     |      |             | 1.7               | 80   | 1,1 |
|         |             |                    |         |                    |                  |     |      |             | 136               | 8,8  | 2   |
|         |             |                    |         |                    |                  |     |      |             | र्ल               | 20,0 | 0,7 |
|         |             |                    |         |                    |                  |     |      |             | 200               | 6,1  | 60  |
|         |             |                    |         |                    |                  |     |      |             | 0,1               | 1,7  | 60  |
|         |             |                    |         |                    |                  |     |      |             | 0 0               | 8    | 9/0 |
|         |             |                    |         |                    | b) In Prozenten. |     |      |             | Smeden übermiefen | 碧    |     |

ben der Mitglieber r Mitglieber

und wohltatigen g

Enblich interessiert die Verteilung des Reingewinns in beiben Verbänden, worüber die Tabelle XXXIII Auskunft gibt; die Tabelle XXXIII a gibt die absolute Ziffer der Verteilung des Reingewinns, XXXIIIb in Prozenten. Ein Vergleich zeigt, daß im Allgemeinen Verbande ein größerer Teil des Reingewinns — im Jahre 1906 waren es 93,8 p.zt. — an die Mitglieder als Rückvergütung verteilt wird, im Zentralverbande dagegen nur 90,4 pzt. Auch der Prozentsatz der Zinsvergütung auf Geschäftsguthaben ist mit 2,2 pgt., im Allgemeinen Verbande höher als im Zentralverbande, wo sie 1,8 p.zt. beträgt. Ueberhaupt wurden den Mitgliedern vergütet im Allgemeinen Berbande 96 pBt., im Zentralverbande 92,2 pBt. Da die Rückvergütung an die Mitglieder im Allgemeinen Verbande größer ist, so muß die Kapitalbildung durch Zuführung zu den Resserven natürlich geringer sein. Den Reservesonds wurden überwiesen im Allgemeinen Verbande 0,6 pzt., im Zentralverbande 2,6 pzt., ben Hausbau-, Probuktions- und anderen Fonds im Allgemeinen Verbande 2,5 p.zt., im Zentralverbande 2,6 p.zt., zu Volksbildungs., gemeinnützigen und wohltätigen Zwecken im Allgemeinen Verbande 0,2 pgt., im Zentralverbande 1,7 pgt.

Für die Anstellung weiterer Vergleiche verweise ich auf die Tabellen. Wer objektiv und ohne Vorurteil seine Vergleiche zwischen den beiden konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Allgemeinen Verbandes und denen des Zentralverbandes zieht, muß stets zu dem

schon eingangs erwähnten Resultat kommen:

1. in beiden Gruppen ift eine überraschende Gleichartigkeit,

2. daß, wo Unterschiede vorhanden sind, sich das Verhältnis in beiden Gruppen zueinander darstellt, wie das eines älteren Vereins von etwas geringerer wirtschaftlicher Energie (Allgemeiner Verband) zu dem eines jüngeren Vereins von größerer wirtschaftlicher Energie (Rentralverband).

# VI. Der Zentralverband deutscher Konsumvereine im Jahre 1907.

Der Zentralverband beutscher Konsumvereine wurde auf dem konstituierenden Genossenschaftstag am 17. und 18. Mai 1903 in Dresden errichtet. Die Gründer des Zentralverbandes deutscher

Die Organisation des Zentralverbandes Ronsumvereine sind die sieben Revisionsverbände in Brandenburg, Mittelbeutschland, Nordwestbeutschland, Kheinland-Westfalen, Sachsen, Süddeutschland und Thüringen nehst den an-

geschlossenen Genossenschaften und die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine m. b. H. in Hamburg.

Der Zweck des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine ist:

- a) die Sammlung und Organisation der deutschen Konsumvereine und Produktivgenossenschaften zur Pflege und Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Interessen mit vereinten Mitteln und Kräften;
- b) die Fortbildung der Verfassung und der Einrichtungen der verbundenen Vereine sowie die Pflege des Genossenschaftsrechts und die Förderung des Genossenschaftswesens im allgemeinen;
- c) die Förderung des gemeinsamen Wareneinkaufs und Warenbezuges.

Die Zwecke des Verbandes werden erstrebt durch freie Bessprechungen, Austausch von Ersahrungen und Veranstaltung von Statistiken; durch Erteilung von Rat und Auskunft in allen genossensschaftlichen Dingen an die Verbandsvereine; durch Förderung aller auf den Ausbau des Genossenschaftswesens gerichteten Bestrebungen durch Verbreitung richtiger genossenschaftlicher Grundsätze.

Dem Zentralverbande beutscher Konsumvereine gehörten am 1. März 1908 1013 Genossenschaften an.

Die Organe des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine sind: Vorstand, Ausschuß, der Genossenschaftstag und das Verbandssekretariat.

Der seit der Gründung des Zentralverbandes amtierende Vorsstand, dessen Mitglieder bei ihrem turnusmäßigen Ausscheiden stets durch das Vertrauen des Genossenschaftstages wiedergewählt sind, besteht aus solgenden Herren: Erster Vorsitzender: Max Radestocks Dresden, Bürgerstraße 50, zweiter Vorsitzender: Ronrad Barthskrailling-Planegg b. München, Schriftsührer: Carl Schmidtchens Magdeburg-Neustadt.

Der Ausschuß bes Zentralverbandes beutscher Konsumvereine besteht aus sieden Vertretern der sieden Revisionsverdände, einem Vertreter der Großeinkauß-Gesellschaft Deutscher Consumvereine und drei auf den jährlichen Genossenschaftstagen frei hinzugewählten Personen. Die Mitglieder des Ausschusses waren am 1. März 1908 solgende Herren: J. Heins-Vermen (Nordwestdeutschland), P. Müller-Verlin (Vrandenburg), E. Markus-Kemscheid (Kheinland-Westfalen), R. Wünsche-Calde (Mitteldeutschland), W. Varthel-Löbtau (Sachsen), Th. Gauß-Stuttgart (Süddeutschland), A. Hebestreit-Veits seig (Thüringen), H. Vorenz-Hamburg (Großeinkauß-Gesellschaft), A. v. Elm-Hamburg, M. Pobbig-Pwickau, Prosessor Dr. Staubinger-Darmstadt.

Der ordentliche Genossenschaftstag sindet einmal im Juni eines jeden Jahres statt. Jede an den Zentralverband deutscher Konsumvereine angeschlossene Vereinigung ist berechtigt, durch eine beliebige Anzahl von Delegierten den Genossenschaftstag zu beschicken, doch hat jede Vereinigung nur eine Stimme.

Bisher sind außer dem eingangs genannten konstituierenden Genossenschaftstage in Dresden folgende Genossenschaftstage abgehalten worden:

der erste ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine am 13. und 14. Juli 1904 in Hamburg,

der zweite ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine am 19. bis 21. Juni 1905 in Stuttgart,

ber dritte ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine am 18. dis 20. Juni 1906 in Stettin, der vierte ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine am 17. dis 20. Juni 1907 in Düsseldorf.

Den Genossenschaftstagen steht in allen Verbandsangelegenheiten die oberste Endscheidung zu, soweit diese im Statut nicht dem Vorsstande und Ausschusse zugewiesen ist. Insbesondere beschließt der Genossenschaftstag über die Abänderung des Statuts, über die Wahl des Vorstandes und der drei frei hinzugewählten Ausschussmitglieder, über die Genehmigung des Voranschlages der Verbandsrechnung, die Entlastung des Vorstandes und die Festsetzung der Beiträge, über die Ausschließung von Vereinen, über die von dem Vorstande, dem Ausschließung von Revisionsverbänden und sonstigen Vereinigungen gestellten Anträge und über die Bestimmung der Zeitschrift, welche als Organ des Verbandes gelten soll, endlich über die Ausschusse Verbandes.

Die Mitgliedschaft des Zentralverbandes deutscher Konsumsvereine können Konsumgenossenschaften und Arbeitsgenossenschaften nur dadurch erwerben, daß sie einem der sieben an den Zentralverband deutscher Konsumvereine angeschlossenen Revisionsverbände beitreten. Der Beitritt zum Revisionsverbande schließt die Mitgliedschaft zum Zentralverbande in sich. Der Ausschluß aus einem Revisionsverbande

bedeutet zugleich auch den Ausschluß aus dem Zentralverbande. Die Beiträge für den Zentralverband werden durch die Organe der Revisionsverbände eingezogen. Die Mitgliedschaft bei der Großeinkaufsschellschaft Deutscher Consumvereine müssen die Vereine gesondert erwerben. Durch den Beitritt zur Großeinkaufsschesellschaft wird ein Verein noch nicht Mitglied des Zentralverbandes und umgekehrt.

Nevisionsverbände sowie über die Geschäftsergebnisse der Verbandsvereine wird weiter unten eingehend berichtet; desgleichen über die
Entwicklung und die Geschäftsergebnisse der Großeinkauß-Gesellschaft
Deutscher Consumvereine und den Geschäftsverkehr der Einkaußvereinigungen; ebenso ist über Sekretariat und Verlagsanstalt des
Zentralverbandes deutscher Konsumvereine nachfolgend berichtet.
Als besondere Institutionen, die für besondere Zwecke von dem
Zentralverbande deutscher Konsumvereine errichtet worden sind, sind
die Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine
und das Tarisamt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine
anzusprechen. Die Berichte des Vorstandes der Unterstützungskasse
und der beiden Vorsitzenden des Tarissamtes sind als Anhang diesem
Sekretariatsberichte beigegeben.

Der organisatorische Ausbau bes Zentralverbandes und aller zugehörigen Institutionen stellt sich in folgender Weise dar: Der Zentralverband deutscher Konsumvereine besteht aus sieden Revisionsverdänden und den diesen angeschlossenen Genossenschaften und genossenschaftlichen Vereinigungen sowie aus der Großeinkaussschellschaft Deutscher Consumvereine, die die Rechte und Pflichten eines Revisionsverdandes hat. Die Revisionsverdände und die Großeinkaussschaft Deutscher Consumvereine sind in dem Ausschusse des Zentralverdandes durch je ein Mitglied, die angeschlossenen Genossenschaften durch drei auf dem Genossenschaftstage zu wählende Mitglieder vertreten. Den Vorschlag des Zentralverdandes wählt der Genossenschaftstag auf Vorschlag des Ausschusses, den Verdandsssestenschaftstag auf Vorschlag des Ausschusses, den Verdandes.

Die Funktionäre der Revisionsverbände sind deren Vorstände, Sekretäre und Verbandsrevisoren. Ein Revisionsverband, nämlich der Verband sächsischer Konsumvereine, hat außerdem noch einen Aufsichtsrat. Die Revisionsverbände halten Verbandstage ab. Die Organe der GroßeinkaußsSesesellschaft Deutscher Consumvereine sind die aus drei Personen bestehende Geschäftssührung und der aus 15 Personen bestehende Aussichtsrat sowie die Generalversammlung. Alle Verbandssunktionäre des Zentralverdandes und der Revisionssverbände treten im Jahre 1908 vor dem Genossenschaftstage zum ersten Male zu einer Konserenz der Verbandssunktionäre zusammen.

Die Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine ist das eigene Geschäft des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. Da der Zentralverband keine juristische Person ist, so ist die Verlagsanstalt als offene Handelsgesellschaft, deren Firmeninhaber die drei Vorstandsmitglieder und der Sekretär zu treuen Händen sind, errichtet worden. Die Verlagsanstalt und das damit verbundene Sekretariat übernehmen für den Zentralverband alle diesenigen Funktionen, namentlich auch geschäftliche Maßnahmen, deren Aussührung durch einen nichteingetragenen Verein und dessen Organe zu Schwierigkeiten sühren könnte. Die Verlagsanstalt des Zentralverbandes ist ihrerseits wieder Mitglied der Großeinkaussschenklicher Sossenkaufsschelichaft Deutscher Consumvereine. Bei der Wahl des Aussichtstrates der Großeinkaußschelichaft Deutscher Consumvereine wird darauf geachtet, daß die sieden Revisionsverbände soweit wie möglich gleichsmäßig im Aussichtstrate vertreten sind. Der Zentralverband selbst ist durch seinen Sekretär als Geschäftsführer der Verlagsanstalt im Aussichtstrate der Großeinkaußsschellschaft vertreten.

Die Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine ist in der Weise an den Zentralverband angegliedert, daß ein Vertreter des Vorstandes des Zentralverbandes Mitglied des Verwaltungsrates der Unterstützungskasse und der Sekretär des Zentrals verbandes geschäftssührendes Vorstandsmitglied der Unterstützungskasse ist. Die Kassens und Rechnungsführung der Unterstützungskasse geschieht durch die Versicherungsabteilung der Verlagsanstalt.

An den Sitzungen des Tarifamtes des Zentralverbandes nimmt der Sekretär mit beratender Stimme teil und führt zugleich die Korrespondenz für die genossenschaftlichen Mitglieder des Tarifamtes.

Somit zeigt sich der Zentralverband mit allen zugehörigen Organisationen als ein organisches Gebilde, wie es nach und nach zur Erfüllung der entstandenen praktischen Bedürfnisse erwachsen ist.

Die Einheitlichkeit der Verbandsorganisation wird gewahrt einerseits durch den Genossenschaftstag, der die höchste Instanz des Verbandes ist und dem alle organisatorischen Teile des Verbandes Rechenschaft schulden, serner durch vielsache Personenverbindungen zwischen den verschiedenen Institutionen, endlich dadurch, daß an sämtliche Institutionen der Sekretär des Zentralverbandes als aussührendes Organ oder als Mitglied eines beschlußfassenden Organs beteiligt ist, so daß in dem Sekretariat stets wieder alle Fäden zussammenlausen und alle Verbindungen hergestellt werden, wie es den jeweiligen praktischen Bedürfnissen entspricht.

Bon besonderer Bedeutung für die Entwicklung unseres Zentrals verbandes und aller angehörigen Institutionen sekretariat und die damit verbundene Berlagsanstalt
Berlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. Ueber die Aufs

gaben des Verbandssekretariats heißt es im § 31 des Statuts des Zentralverbandes:

"Der Verbandssetretär ift der Leiter des Verbandssetretariats. Zu seinen Obliegenheiten gehören:

- a) Besorgung des Kassen- und Rechnungswesens des Verbandes sowie der Kanzleigeschäfte für den Verbandsvorstand;
- b) Redaktion der Mitteilungen für das Organ des Verbandes

- c) Austunftserteilung in allen genoffenschaftlichen Angelegenheiten, Begutachtung von Statuten;
- d) Ausführung statistischer Arbeiten und Beranstaltung von Erhebungen über die Einrichtungen und Ergebnisse der Verbandsvereinigungen;
- e) Verwaltung bes Archivs und ber Bibliothek bes Verbandes;
- f) Propaganda für das Genossenschaftswesen;
- g) publizistische Wahrnehmung der Interessen des Verbandes und seiner Glieder;
- h) Pflege bes Verkehrs mit anderen Genoffenschaftsverbanden."

Das Statut des Zentralverbandes sieht ferner im § 15 f die Aufstellung eines Arbeitsprogramms für das Verbandssekretariat vor. Nach § 20 o bedarf das allgemeine Arbeitsprogramm der Genehmigung des Ausschuffes. Das Arbeitsprogramm ist in der Vorstands: und Ausschufstung vom 14. und 15. November 1903 beschlossen. Dieses Arbeitsprogramm bildet eine wesentliche Erweiterung des § 31 des Statuts. Wiedergegeben ist es u. a. im Jahrbuch 1907, Bd. 2, S. 157.

Der dem Zentralverbande und dessen Organen, dem Vorstand, Ausschusse und Genossenschaftstage verantwortliche Leiter des Sekretariats und der damit verbundenen Verlagsanstalt ist der Verbandssekretär, dem zur Aussührung der Arbeiten die erforderlichen Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen sind. Das Arbeitsprogramm teilt die Arbeiten in sekretarielle, redaktionelle und kaufmännische Arbeiten.

Die sekretariellen Arbeiten werden zurzeit durch den Sekretär direkt ausgeführt, soweit er nicht durch die Revisionsverbandssekretäre und den juristischen Beirat speziell für Genossenschaftsrecht und Steuersachen, Herrn Dr. Riehn entlastet ist. Diese Entlastung bezieht sich namentlich auf die Erteilung von "Rat, Auskunft und Rechtsbelehrung in allen genossenschaftlichen Angelegensheiten". Unter den speziellen Sekretariatsarbeiten ist ferner die Agitation genannt, die jetz zum Teil einer Spezialabteilung überstragen ist.

Der erhebliche Umfang, den der vereinigte Betrieb des Sekretariats und der Verlagsanstalt namentlich auch durch die Angliederung einer eigenen Druckerei erreicht hat, machte im verslossenen Jahre eine vollsständige Neuorganisation der inneren Einteilung dieses Betriebes notwendig. Die dem Sekretär obliegenden redaktionellen und kaufsmännischen Arbeiten sind in vier Abteilungen gegliedert, die unter tüchtigen, dem Sekretär für ihre Abteilungen verantwortlichen Beamten stehen.

Die redaktionellen Arbeiten sind der Abteilung für Redaktion und Verlag übertragen. Dazu kommt ein Teil der Agitation, soweit die Angestellten der redaktionellen Abteilung persönlich an der Agitation teilzunehmen in der Lage sind. Der Leiter der redaktionellen Abteilung ist der Chefredakteur Herr Dr. A. Müller. Ihm zur Seite steht als Mitredakteur Herr M. Krolik, dem speziell auch die Agitation durch genossenschaftliche Lichtbilbervorträge übertragen ist.

Für die kaufmännischen Arbeiten ist eine kaufmännische Abteilung errichtet worden. Neu hinzugekommen sind die Abteilung für Versicherungswesen und die eigene Druckerei. Die Abteilung für Versicherungswesen besindet sich erst in den Anfängen ihrer Entwicklung und ist im inneren Betriebe als eine Unterabteilung dem Leiter der kaufmännischen Abteilung unterstellt.

An der Spitze der kaufmännischen Abteilung steht Herr H. Beitel, der schon im Jahre 1901 in die Schriftleitung der Großeinkauß-Gesellschaft Deutscher Consumvereine, die bekanntlich später in die Verlagsanstalt umgewandelt wurde, als einer der ersten Beamten eintrat. Die kaufmännische Abteilung gliedert sich in eine ganze Anzahl von Unterabteilungen, die dem Leiter der kaufsmännischen Abteilung unterstellt sind, nämlich:

- 1. die Abteilung für Buchführung, Kassenwesen, Administration der Zeitungen und der Verlagswerke und Buchhandel, in der drei Personen beschäftigt werden;
- 2. die Abteilung für Drucksachen und den Verkehr mit der Druckerei, der auch die eigene Verkaufsstelle der Verlagsanstalt nebst Musterlager unterstellt ist, sie beschäftigt vier Personen;
- 3. die Abteilung für kaufmännische Expedition, Rechnungswesen, Drucksachenexpedition und Warenlager, der acht Personen angehören;
- 4. die Abteilung für Versicherungswesen, in der zwei Personen arbeiten;
- 5. die Abteilung für Spezial-Korrespondenz, Statistik und Rechnungskontrolle, die aus zwei Personen besteht.

Insgesamt sind in der kaufmännischen Abteilung 19 Personen beschäftigt, darunter fünf Stenotypistinnen.

Die Druckereiabteilung steht unter der Leitung des Herrn F. Steinhorst. Außerdem ist für Kalkulation ein eigener Kalkulator angestellt, der im Falle der Behinderung des Herrn Steinhorst diesen zu vertreten hat. Die Druckereiabteilung gliedert sich wiederum in drei Unterabteilungen:

- 1. die Setzerei, in der am 1. April 1908 außer dem Setzerfaktor zwei Korrektoren, zwei Maschinensetzer, 21 Setzer und ein Lehrling beschäftigt wurden, insgesamt 27 Personen;
- 2. die Druckerei, in der ein Obermaschinenmeister, acht Maschinens meister, zwei Stereotypeure, ein Lehrling, drei Hilfsarbeiter und sieben Anlegerinnen, inseesamt 22 Personen beschäftigt sind;
- 3. die Buchbinderei, die einen Buchbindermeister, vier Buchbinder, sechs Falzerinnen und sechs Spulerinnen und Kontrolleurinnen für Rollenmarken beschäftigt, insgesamt 17 Personen.

Alles in allem waren in der Druckereiabteilung am 1. April d. J. 68 Personen tätig, davon 19 weibliche. — Das Sekretariat und die Verlagsanstalt beschäftigen einschließlich des leitenden Sekretärs insgesamt 90 Personen, nämlich 66 männliche und 24 weibliche.

Der Betrieb des Sekretariats und der Verlagsanstalt nimmt in dem neuen Verwaltungsgebäude der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine am Besenbinderhof 52 zwei Stockwerke ein. Räume sind groß, hell und luftig und in bester Beise ausgestattet. Speziell in der Druckerei sind Einrichtungen getroffen, wie sie in wenig beutschen Druckereien zu finden sind. Die Wände des Maschinensaales sind mit Kacheln abgesetzt. Ueberall ist Waschgelegenheit und sind Spudnäpfe mit fließendem Wasser. Für die künstliche Beleuchtung ist eine Preßgaßanlage für indirektes Licht, das alle Räume taghell erleuchtet, vorhanden. Die Heizung ift Niederdruckdampsheizung, die Zeit zeigen von der Sternwarte kontrollierte Normaluhren an. Dem Personal stehen drei Speiseräume zur Verfügung; jeder Angestellte hat einen eigenen Schrank und bekommt Arbeitskleidung auf Kosten des Geschäfts. In den Speiseräumen sind Gaskocher aufgestellt, damit in den Pausen warmes Wasser gereicht werden kann. Im Setzmaschinenraum ist ein besonderer Exhauftor eingebaut, der die Metalldünfte von der Setzmaschine abzieht.

Im Maschinensaale steht eine "24 seitige" Rotationsmaschine, vier Schnellpressen, zwei Billettrotationsmaschinen, vier Ropfbruckpressen, brei Tiegelbruckpreffen, eine Rollenschneidemaschine; im Stereotypieraum ein Flachgießinstrument, drei Aundgießinstrumente, drei Fräßmaschinen und eine Kreisfäge; in der Buchbinderei eine Schneidemaschine, eine Falzmaschine, eine Drahtheftmaschine, eine Buchdrahtheftmaschine, eine Pappschere, eine Edenrundstoßmaschine, eine kleine Stockpresse, eine Perforiermaschine, eine Paginiermaschine, eine Loch= und Desen= maschine mit Fußbetrieb, eine Lochmaschine mit Fußbetrieb, eine Glättpresse, eine Anleimmaschine, sechs Handwickelapparate, zwei Wickelmaschinen mit Kraftbetrieb; in der Setzerei eine Setzmaschine, eine Handbuchbruckpresse und ein Korrekturabziehapparat. Für die Setzmaschine ist ein besonderer Raum vorgeseheu. In der Setzerei aufgestellt 38 Setzegale mit Schriften 22 Formenregale mit stehendem Satz und zwei große Schränke für Schriftbefekte. Sämtliche Maschinen haben, soweit sie durch mechanische Kraft getrieben werden, eigene Elektromotore. Insgesamt sind 28 Elektromotore an den verschiedenen Maschinen angebracht, davon 15 im Maschinensaal, vier im Stereotypieraum, sieben in der Buchbinderei und zwei im Setzmaschinenraum. Die 28 Elektromotore entwickeln zusammen 36 Pferbekräfte. Für die Maschinen im Maschinensaale und in der Buchbinderei ist eine Zentralausschaltung vorgesehen, die sich in einem geschlossenen Schranke befindet, so daß außerhalb der Arbeitszeit keine Maschine durch Unvorsichtigkeit oder Mutwillen angestellt werden kann.

Die Arbeitszeit ist die durchgehende; sie währt im Kontor von morgens 8 bis nachmittags 4 Uhr inklusive 35 Minuten Pause; in der Druckerei im Sommer von morgens 7 bis nachmittags  $4^{1/2}$  Uhr, im Winter von morgens  $7^{1/2}$  bis nachmittags 5 Uhr einschließlich

45 Minuten Pause. Am Sonnabend wird eine halbe Stunde früher Allen Angestellten und Arbeitern wird eine Woche, den geschlossen. leitenden Beamten zwei bis drei Wochen Ferien unter Fortzahlung Lohnes bzw. Gehaltes gewährt. Die im Kontor bezahlten Gehälter entsprechen dem zwischen der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine und dem Verbande der Handlungsgehilfen vereinbarten Tarife; die in der Druckerei bezahlten Löhne den Tarifen der Buchdrucker, Buchbinder und der Buchdruckereihilfsarbeiter und sarbeiterinnen. Der größere Teil ber Beschäftigten erhält einen etwas höheren Lohn als das Minimum, der kleinere Teil erheblich mehr. Der Minimallohn beträgt in Hamburg (25 % Ortszuschlag) für Setzer und Drucker 31.25 M, Maschinensetzer 40.63 M, Buchbinder 30 M, Hilfsarbeiter 24 M, Falzerinnen 16.50 M, Anlegerinnen 15 M, Spulerinnen und Kontrolleurinnen (Spezialmaschinen) 18 M. Gehälter werden halbmonatlich, die Löhne am Freitag einer jeden Woche gezahlt. Eine weitere Verbesserung der Lohn= und Arbeits= bedingungen der Angestellten der Druckerei ist nicht möglich, bevor nicht in der Praxis der Nachweis erbracht worden ist, daß sich diese Abteilung rentiert.

Die Buch führung ist so eingerichtet, daß über die Rentabilität einer jeden einzelnen Abteilung sich jederzeit eine Uedersicht gewinnen läßt. Sie ist also für jede Abteilung, die kaufmännische Abteilung, die Versicherungsabteilung, die Druckereiabteilung gesondert. Innerhalb der kaufmännischen Abteilung sind wieder als Untergruppen die "Konsumgenossenschaftliche Kundschau", das "Konsumgenossenschaftliche Volksblatt", Drucksachen, Buchhandel und Verkaufsstelle getrennt behandelt. Mit Hilfe einer so eingerichteten Buchführung läßt sich stets feststellen, wenn ein Zweig des Betriebes unrentabel wird, und es kann soweit wie möglich Abhilfe geschaffen werden.

Der reine Warenum satz der Verlagsanstalt betrug im versslossenen Jahre rund 360 000 M. Eine Uebersicht über die Verteilung der Einnahmen und Ausgaben, einschließlich des Kassenverkehrs und der Versicherungsabteilung in den einzelnen Branchen, in den Jahren 1904—1907 gibt die umstehende Tabelle XXXIV.

Der wirtschaftliche Erfolg des Betriebes ist ein erfreuslicher. Der Reinaewinn für das Jahr 1907 betrug nach reichlichen Abschreibungen 15 850.88 & Besonders starke Abschreibungen sind regelsmäßig auf Inventar und Warenlager vorgenommen worden. Das Inventar stand Ultimo 1906 mit 1 & zu Buch. Bon den Reusanschaffungen für Kontor und den besonderen Einrichtungen, wie Telephons, Uhrens und Lichtanlagen, die, sobald sie angelegt sind, keinen realisierbaren Wert mehr haben, sind im Jahre 1907 50 pzt. gleich 6754.32 & abgeschrieben worden, so daß das Gesamtinventar der kaufsmännischen Abteilung, der Redaktion und der Verkaufsstelle mit 6750 & zu Buch steht. Die Warenbestände an Geschäftsbüchern, Formularen, Vroschüren, Jahrbüchern und sonstigen Büchern stehen mit 6302.74 & zu Buch; der Feuerversicherungswert dieser Bestände beträgt 22 000 &

#### Tabelle XXXIV.

Ginnahmen und Ausgaben der Verlagsanstalt des Zentralverbandes Deutscher Konsumvereine 1905—1907.

## a) Einnahmen.

| Saufende<br>Rummer | Gegenstand                           | 1905       | 1906       | 1907             |
|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                    |                                      | M          | M          | M                |
| 1                  | Konsumgenoffenschaftliche Rundschau  | 59 159.86  | 66 674.76  | 77 258.39        |
| 2                  | Frauengenoffenschaftsblatt           | 46 174.98  | 49 857.50  | 54 699.64        |
| 3                  | Bertrieb von Drucksachen, Geschäfts- |            |            |                  |
|                    | büchern, Rollenmarken u. dergl       | 111 287.85 | 144 066.88 | 202 548.13       |
| 4<br>5             | Buchhandel                           | 27 788.44  | 38 202.72  | 39 291.70        |
| 5                  | Bantabhebungen bei der Großeinkaufs- |            |            | •                |
|                    | Gesellschaft                         |            |            | 116 940.79       |
| 6                  | Abteilung für Bersicherungswesen     |            | <b></b> -  | 45 897.49        |
| 7                  | Berschiedene Einnahmen               | 35 925.41  | 56 907.13  | <b>29 946.69</b> |

## b) Ausgaben.

| Laufende<br>Rummer | Gegenstand                                                           | 1905         | 1906       | 1907        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
|                    |                                                                      | M            | M          | M           |
| 1                  | Konsumgenoffenschaftliche Rundschau                                  | 31 375.80    | 35 471.57  | 41 875.90   |
| $\tilde{2}$        | Frauengenossenschaftsblatt                                           | 28 634.42    | 80 758.61  |             |
| 3                  | Beschaffung von Drucksachen, Ge-<br>schäftsbüchern, Rollenmarken und |              | 00 100.01  | 01 (00.02   |
|                    | dergleichen                                                          | 94 545.08    | 119 045.76 | *178 273.25 |
| 4                  | Buchhandel                                                           | 22 624.81    |            |             |
| 5                  | Geschäftsunkoften                                                    | 39 728.57    | 47 497.62  |             |
| 6                  | Bankeinlagen bei ber Großeinkaufs-                                   |              |            |             |
|                    | Gefellschaft                                                         |              |            | 16 000.—    |
| 7                  | Abteilung für Versicherungswesen                                     | _ <u>.</u> _ |            | 37 808.14   |
| 8                  | 3 Berschiebene Ausgaben                                              | 63 471.34    | 78 312.87  | 48 098.33   |
| 9                  | Zahlungen auf die Druckereieinrich=                                  |              |            |             |
|                    | tung und Materialien                                                 | <b></b> -    | <b>—.—</b> | 114 181.80  |

Die verschiedenen Einnahmen seten sich zusammen: im Jahre 1905 aus Unfalls und Hastpsiichtversicherungen der Verdandsvereine, Sichtbildervorträgen, Zinsen, Beitrag des Zentralverdandes zu den Bureauunkosten, Einnahmen für ausgelegtes Porto usw.; im Jahre 1906 aus Versicherungsabteilung, Portoerstattungen, Anteilen det der Großeinlaufs-Gesuschaft, Bureaukostenbeitrag des Zentralverdandes, Zinsen und Internationaler Genossenschaftsbund; im Jahre 1907 aus Portoeinnahmen, Vureaukostenbeitrag des Zentralverdandes, Lichtbilders und andere Borträge und Zinsen von Bankeinlagen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einschlich des bei den Geschäftslasten der Gewinn- und Verlustrechnung ermähnten 16 972.29 A Druckereilöhne und 8501.91 A Druckereiunkosten mitenthaltenen Postens Druckereierzeugnisse.

Die verschiedenen Ausgaben seten sich zusammen: im Jahre 1905 aus Unfallund Hastpssicherungen der Berbandsvereine, Bichtbildervorträgen, Zinsen, Inventar, Darlehnsrüczahlung an die Großeinsauss-Geselschaft, Beitrag an den Zentralverdand, Bortotosten usw.; im Jahre 1906 aus Anteilen und Bankeinlagen dei der Großeinlauss-Geselschaft, Portoauslagen, Bersicherungsabteilung, Borträgen, Beitrag an den Zentralverdand, Juveniar und Internationaler Genossenschaftsbund; im Jahre 1907 aus Portokosten, Inventaranschaffungen, Lichtbilder- und anderen Borträgen, Beitrag an den Zentralverdand, Anteilen dei der Großeinlauss-Geselschaft und unvordergesehenen Berlusten usw.

Für die Druckereiabteilung kommen folgende Buchwerte in Frage: Maschinen 115 444.32 M., Schriften 38 347.36 M., Utensilien einschließlich Kleidung und Druckereibibliothet 15 292.26 M., Papiersbestände 17 360.50 M. Der Feuerversicherungswert der im ganzen Betriebe vorhandenen Gegenstände beträgt 270 000 M. Das eigene Kapital der Verlagsanstalt betrug nach der Ueberweisung aus dem Reinzewinn 1907 Anfang 1908 an Betriebstäpital 35 000 M und Produktionsfonds 25 000 M. Die Erübrigung in der Abteilung für Verssicherungswesen wird einem besonderen Reservesonds zugeführt, der 6614.89 M beträgt, dazu kommt eine Spezialreserve für unvorherzgesehene Verluste im Betrage von 2934.50 M., im voraus bezahlte Inserate von 9079.50 M. Geschäftsgrundsas der Verlagsanstalt ist es, stets dar zu bezahlen. Insolgedessen konnten im letzen Quartal 1907, in welchem die Druckereieinrichtung einging, nicht weniger als 3030 M an Stonto gekürzt werden.

Der ganze Rassen verkehr ber Verlagsanstalt vollzieht sich über die Großeinkauß-Gesellschaft Deutscher Consumvereine. Alle Zahlungen der Verlagsanstalt sind an die Großeinkauß-Gesellschaft zu leisten, alle Verdindlichkeiten werden durch Anweisungen auf die Großeinkauß-Gesellschaft der Gerlagsanstalt schaft beglichen, so daß die Großeinkauß-Gesellschaft der Verlagsanstalt schon heute tatsächlich die Dienste einer Bank leistet. Dementsprechend ist auch von der Großeinkauß-Gesellschaft der Verlagsanstalt ein größerer Bankkredit zur Verfügung gestellt.

Die Druckereiabteilung hatte in dem Quartal der Einrichtung eine Ausgabe an Unkoften, Löhnen und Papier von 35 233.41 M; der ihr von der kaufmännischen Abteilung gutgebrachte Betrag für Drucksachen betrug 35 202.94 M, so daß ein Defizit von 30.47 M entstand. Demsgegenüber ist aber zu beachten, daß alle in dem betreffenden Quartal entskandenen Einrichtungsunkosten der Druckerei den allgemeinen Unskriften hinzugerechnet sind und vor allem auch die ganz erhebliche Summe bezahlter Löhne und Gehälter, die ausgegeben werden mußte, bevor die Produktionstätigkeit beginnen konnte.

Die vor dem 1. Oktober 1907 für die Sinrichtung der Druckerei entstandenen Unkosten sind auf laufende Unkosten der Verlagsanstalt übernommen. Endlich ist noch zu beachten, daß infolge des neuen Buchdruckertarises die Preise aller Drucksachen, die die Verlagsanstalt 1907 bezog, dis zu 15 pzt. in die Höhe gegangen sind, während im Verkauf die Verlagsanstalt eine Preiserhöhung nicht hat eintreten lassen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände muß das Geschäftsergebnis ein sehr erfreuliches genannt werden. Im übrigen verweise ich auf den Bericht des Vorstandes und speziell auf den Revisionsbericht des Herrn Schmidtchen, S. 31 u. f. dieser Vorlage.

Die Jahresrechnung bes Zentralverbandes ist dieser Vorlage angehängt. Ueber das Ergebnis berichtet ebenfalls der Revisionsbericht des Herrn Schmidtchen und auch der Vorstandsbericht des Herrn Radestock. Eine Uebersicht über die Ausgängeber Verlagsanstalt in den vier Quartalen des Jahres 1907 sowie in den vorhergehenden Jahren gibt die Tabelle XXXV.

### Zabelle XXXV.

Ausgänge der Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine 1904—1907.

| Gegenstand              | erftes<br>Quart. | zwettes<br>Quart. | brittes<br>Quart. | vertes<br>Quart. | Summe<br>1907 | Summe<br>1906 | Summe<br>1905 | Summe<br>1904 |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Briefe               | 2 960            | 2 334             | 3 590             | 4 504            | 13 388        | 8 368         | 8 368         | 8 093         |
| 2. Karten               | 985              | 1 001             | 1 193             |                  |               |               | _             |               |
| 3. Rechnungen           | 2 245            | 1 843             | 2 438             | 2 585            | 9 111         | 8 189         | 6 327         | 5 921         |
| 4. Diverse Drucksachen. | 3 896            | 4 582             | 5 795             | 2 687            | 16 960        | 12 743        | 10 082        | 15 435        |
| 5. Postpakete           | 1 746            | 1 334             | 1 400             | 4 105            | 8 585         | 7 092         | 5 722         | 4 439         |
| 6. Kons. Rundschau      |                  |                   |                   | 1                | ţ             |               |               |               |
| a) Drucksachen          | 21 801           | <b>25 378</b>     | <b>25 836</b>     | 24 551           | 97 566        |               | 92 913        | 97 692        |
| b) <b>Postpakete</b>    | 734              | 1 412             | 819               | 709              | 3 674         | 2 789         | 2 386         | 2 322         |
| 7. Frauengen.=Blatt     |                  |                   |                   | 1                | 1             |               |               |               |
| a) Drucksachen          | 931              | 906               | 997               | 784              | 1             |               |               | 3 934         |
| b) <b>Postpakete</b>    | 2 156            | 2 232             | 2 589             | 1 886            | 8 863         | 7 985         | 6 615         | 5 662         |
| 8. Bahnsendungen        |                  |                   |                   | li<br>Ii         | ļ             |               |               |               |
| bireft                  | 161              | 258               | 398               | 309              | 1 126         | 582           | 582           | 333           |
| 9. Bahnsendungen        |                  |                   |                   | 1                |               |               |               |               |
| ab Druckerei            | 156              | 156               | 156               | 156              | 624           | 624           | 624           | 624           |

Die vorstehende Tabelle zeigt für das Jahr 1907 ein gewaltiges Anschwellen namentlich der Briefe, das zum Teil auf die Abteilung für Versicherungswesen zurüczuführen ist. Auf die geschäftliche Entewicklung läßt die Zunahme der Zahl der Rechnungen von kaum 6000 im Jahre 1904 auf über 9000 im Jahre 1907 schließen. Auch die Zahl der diversen Drucksachen ist im Jahre 1907 ganz erheblich höher gewesen als im Vorjahre. Die Zahl der Postpakete stieg von 4439 auf 8585. Im Durchschnitt wurden, das Jahr zu 300 Arbeitstagen gerechnet, täglich 28—29 Pakete mit Drucksachen aller Art versandt. Auch die Zahl der Postpakete mit "Konsumgenossenschaftlicher Rundsschau" und "Frauengenossenschaftsblatt" ist erheblich gestiegen. Bor allen Dingen aber auch die Zahl der Bahnsendungen, die im Jahre 1904 nur 333, im Jahre 1907 bereits 1126 betrug. Unter den direkten Bahnsendungen fällt ein kleinerer Teil auf das "Frauengenossenschaftsblatt", der größere Teil auf Drucksachen aller Art. Die Bahnsendungen ab Druckerei enthielten siets nur Frauengenossenschaftsblätter.

Die Auflage der "Konsumgenossenschaftlichen Kundschau" ist von 7050 auf 8000 gestiegen. Von diesen 8000 waren bei der Post direkt 2220 Exemplare abonniert dzw. an gewonnene Bezieher und sonstige Empfänger angewiesen. Bei dem Abonnement von weniger als zehn Exemplaren ist der Bezug durch die Post (Postschonnement) billiger als der Bezug direkt unter Areuzband.

Nach der Verbandsstatistik beträgt die Zahl der von den berichtenden 964 Verbandsvereinen abonnierten Exemplare der "Konsumgenossen= schaftlichen Rundschau" 5519 gegen 4785 im Vorjahre, die von 885

berichtenden Vereinen abonniert waren. Der Zuwachs ist ein sehr erfreulicher. Wenn man jedoch berücksichtigt, daß mindestens doch die genossenschaftlichen Verwaltungsmitglieder und nach Dlöglichkeit auch die Angestellten der Konsumvereine das konsumgenossenschaftliche Fach: blatt lesen sollten, wenn ferner beachtet wird, daß die Zahl der Ver= waltungsmitglieder der Verbandsvereine mindestens 10 000, die Zahl der beschäftigten Personen nahezu 13 000 beträgt, wenn man endlich ın Betracht zieht, daß außer diesen doch noch eine große Zahl von Mit= gliedern der Konsumvereine das Fachblatt lesen sollten, so müßte eine Auflage von mindestens 30 000 Exemplaren in Frage kommen. Diese Ziffer ist gar nicht einmal hoch gegriffen, da die englischen und schottischen Cooperative News zusammen eine Auflage von nabezu 100 000 Exemplaren haben, während die übrigen genoffenschaftlichen Blätter wie "Wheatsbeaf" und andere für die Massenagitation bestimmte Blätter eine Auflage von zusammen 3-400 000 Exemplaren erreichen.

Das Bedürfnis nach genossenschaftlicher Literatur und genossensschaftlicher Aufklärung ist in der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung bei weitem noch nicht in dem Maße entwickelt wie in der englischen, obwohl erstere hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl schon die Hälfte der Höhe der letteren erreicht hat. Von unseren Verbandsvereinen begnügt sich, wie die Statistik der einzelnen Kevisionsverbände zeigt, leider noch eine sehr große Jahl mit dem Freierunplar der "Konsumgenossenschaftlichen Kundschau", das vermutlich nur von dem Geschäftssührer gelesen wird, während alle übrigen Verwaltungsmitglieder das Fachblatt der Konsumvereine nicht in die Hand bekommen. Wie soll aber der genossenschaftliche Gedanke je zur allgemeinen Geltung kommen, wenn nicht einmal die in der Konsumgenossenschaftsbewegung tätigen Verwaltungsmitglieder und beschäftigten Personen das Fachblatt der Konsumzzeine lesen?

Mit der Errichung der neuen eigenen Druckerei der Verlagsanstalt ist dem Wunsche der Genossenschafter Rechnung getragen worden. Es ist der Inseratenteil der "Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" abzeitrennt und als besondere zwölfseitige Inseratenbeilage in der Form eines Umschlages behandelt. Nur wenn mehr als zwölf Seiten Inserate ausgenommen sind, gehen diese auch auf das Hauptblatt über.

Der Versuch ber Herausgabe einer Konsumgenossenschafts-Korresspondens, der seinerzeit von der Schriftleitung der Großeinkauss-Gesellsschaft Deutscher Consumvereine gemacht wurde, aber wegen Mangel an Berückschtigung der Korrespondenz wieder aufgegeben werden mußte, ist auss neue von unserer Redaktion gemacht worden. Die Veranlassung dazu war der Kampf gegen den Markenschutzerband. Seitens versichiedener Genossenschafter wurde uns mitgeteilt, daß die Tageszeitungen erklärt hätten, sie könnten in dem Kampse gegen den Markenschutzerband für die Genossenschaftsbewegung nichts tun, weil ihnen kein Material zur Versügung stände. So wurde von der Redaktion unserer Verslagsanstalt probeweise eine Korrespondenz herausgegeben, die sich ganz

gut eingeführt hat. Zurzeit empfangen 157 Zeitungen diese Korrespondenz und berücksichtigen sie. Wenn sich das Interesse der Tagesund Gewerkschaftszeitungen für die Konsumgenossenschaftsbewegung in gleicher Weise weiter betätigt, wird die Herausgabe der Korrespondenz dauernd fortgesest werden. Unsere Genossenschaftsfreunde, denen Tageszeitungen bekannt sind, die die Korrespondenz vielleicht berücksichtigen würden, bitten wir freundlichst um gefällige Mitteilung. Die Korrespondenz ist durchaus neutral gehalten, und sie wird jeder Zeitung ohne Unterschied der politischen Richtung kostenlos zur Verfügung gestellt, sofern die Zeitung bereit ist, den Inhalt entsprechend zu berücksichtigen und von Zeit zu Zeit Artikel der Korrespondenz zu versöffentlichen.

Das "Frauengenossenschaftsblatt" hat mit bem Ende des ver= flossenen Jahres sein Erscheinen eingestellt. An seine Stelle ist bas "Ronsumgenossenschaftliche Volksblatt" getreten. Vor dem Erscheinen des "Ronsumgenoffenschaftlichen Bolfsblattes" wurde eine Probenummer gedruckt, die allen benjenigen Bereinen zuging, die das "Frauengenossenschaftsblatt" nicht abonniert hatten. Alle diese Vereine sind wiederholt aufgefordert worden, auf das neue Blatt zu abonnieren. Diejenigen Vereine, die bisher bas "Frauengenoffenschaftsblatt" abonniert hatten, haben, von Ausnahmen abgesehen, alle in gleichem Maße das "Konsumgenoffenschaftliche Bolksblatt" weiter bezogen. Wenn auch die Agitation für das "Konjumgenossenschaftliche Volksblatt" nicht einen durchschlagenden Erfolg hatte, so sind doch immerhin über 100 Vereine als neue Abonnenten gewonnen. Von den 939 zur Statistik berichtenden Verbandsvereinen mit 879 221 Mit= gliebern haben 415 das "Konsumgenossenschaftliche Volksblatt" in einer Auflage von 198312 Exemplaren abonniert. Im Jahre 1907 betrug die Rahl der von den Verbandsvereinen abonnierten "Frauengenoffen: schaftsblätter" 161 730, im Jahre 1906 144 400. Außer den Berbandsvereinen hat jedoch noch eine größere Zahl von Nicht-Verbands= vereinen das "Ronsumgenossenschaftliche Bolksblatt" abonniert. Gesamtauflage bes "Frauengenossenschaftsblattes" betrug Ende 1906 157 000, Ende 1907 168 000, des "Konsumgenossenschaftlichen Volksblattes" am 1. Januar 1908 210 000 und am 1. April 1908 230 000 Cremplare.

In meinem vorjährigen Berichte meinte ich, daß bei einer Mitzgliederzahl von nahezu 800 000 es ein leichtes sein dürfte, die Zahl der Abonnenten des "Frauengenossenschaftsblattes" auf 300 000 hinauszubringen. Jeht haben unsere Konsumgenossenschaften nahezu 900 000 Mitglieder und noch ist die Auslage von 300 000 bei weitem nicht erreicht. Es ergeht hier speziell an die Borstände, Sekretäre und Revissoren der Revisionsverdände die Bitte, überall dahin zu wirken, daß die Berbandsvereine auch das "Konsumgenossenschaftliche Bolksblatt" abonnieren, denn wenn die Mitglieder der Konsumvereine bewußte Genossenschaftliche Ausklärung und Erziehung durch ein regelmäßig erscheinendes Massenorgan nicht vernachlässigt werden. Sine Uebersicht

über die Berteilung des "Frauengenoffenschaftsblattes" bzw. des "Konstumgenoffenschaftlichen Bolfsblattes" auf die einzelnen Revisionsversbände in den Jahren 1906—08 gibt die Tabelle XXXVI.

Bahl des abonnierten "Frauengenoffenschaftsblattes" wuchs, kann solches für 1908 leider nicht konstatiert werden. Im brandenburgischen Berband stieg die Zahl der abonnierten Exemplare in den drei Berichts jahren von rund 8000 auf 11 000 auf 14 000 Exemplare, im mittels beutschen Berband von rund 16 000 auf 17 000 auf 20 000 Exemplare, im nordwestdeutschen Berband von rund 13 000 auf 14 000 auf 37 000 Exemplare, im rheinischen Berband von rund 18 000 auf 22 000 auf 80 000 Exemplare, im sabdeutschen Berband von rund

Die Berteilung des "Frauen-Genossensschaftsblattes" resp. des "Ronsumgenossenschaftlichen Bolksblattes" auf die einzelnen Revisionsverbände.

| Tabelle X | XXVI. Steetito          | HEDDEL             | vunot.    |          |         |      |
|-----------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|---------|------|
|           |                         |                    |           |          |         | Ì    |
| Berband   | brandenb. Konfumpereine | 58                 | 68 737    | 28       | 8 422   | 12   |
| *         | mittelbeutscher "       | 90                 | 70 143    | 29       | 16 426  | 23   |
| ,,        | nordweftbeutsch. "      | 143                | 110 338   | 38       | 12 887  | 12   |
| 7         | rheinifch-weftf. "      | 69                 | 48 881    | 80       | 17 921  | 37   |
| 7         | fächfifcher "           | 148                | 223 237   | 52       | 60 241  | 27   |
| ,,        | fübbeuticher "          | 154                | 122 152   | 53       | 18 492  | 15   |
| ,,,       | Thüringer "             | LIA                | 75 074    | 33       | 10 061  | 13   |
|           | Summe                   | 808                | 718 562   | 258      | 144 400 | 20   |
|           |                         |                    | am 1      | . Januar | 1907;   |      |
| Berband   | brandenb. Ronfumpereine | 68                 | MOLVED IN | 48       | 11 296  | 1.05 |
| "         | mittelbeutscher "       | 101                | 72 266    | 0.5      | 17 436  | 24   |
| "         | nordweftbeutfc. "       | 145                | 119 358   | 40       | 14 417  | 12   |
| ,,        | rheinisch-westf. "      | 64                 | 60 229    | 32       | 22 309  | 37   |
| ,,,       | fåchfischer "           | 153                | 227 580   | 59       | 62 205  | 23   |
| , N       | fübbeutscher "          | 180                | 147 171   | 56       | 23 148  | 16   |
|           | Thüringer               | 154                | 80 629    | 41       | 10 919  | 14   |
|           | Summe                   | 865                | 776 999   | 309      | 161 730 | 21   |
|           |                         | am 1. Januar 1908: |           |          |         |      |
| Verband   | branbenb. Konfumvereine | 75                 | 77 308    | 55       | 14 000  | 18   |
| и         | mittelbeuticher "       | 103                | 77 751    | 55       | 19 629  | 25   |
| ,,        | nordwestbeutsch. "      | 151                | 140 190   | 55       | 37 260  | 27   |
| ,,        | rheinisch-westf. "      | 64                 | 79 572    | 33       | 29 915  | 38   |
| 21        | fachfischer "           | 153                | 234 308   | 78       | 54 315  | 23   |
| »         | fübbeuticher "          | 208                | 176 022   | 75       | 26 683  | 15   |
| ,,        | Thüringer "             | 185                | 94 070    | 69       | 16 510  | 18   |
|           | Summe                   | 939                | 879 221   | 415      | 198 312 | DH   |

18 000 auf 23 000 auf 27 000 Exemplare, in dem thüringischen Versband von rund 10 000 auf 11 000 auf 17 000 Exemplare. Im jächsischen Verband stieg die Ziffer 1906—07 von 60 000 auf 62 000, um im Jahre 1907—08 auf 54 000 Exemplare zurückzugehen.

Die Berlagstätigkeit der Verlagsanstalt hat auch im verflossenen Jahre eine Erweiterung ersahren. Das Jahr buch ist, wie im Vorjahre, zweibändig erschienen. Nach den Kritiken entspricht es allen Anforderungen, die von der Konsumgenossenschaftsbewegung an dasselbe gestellt werden. Die Auflage des Jahrbuches 1907 betrug 2200 Exemplare. — Die Broschüre "Der Zentralverband deutscher Konsumvereine im Jahre 1906" erschien in einer Auflage von 3500 Exemplaren. Außerdem wurden den Abonnenten der "Konsumgenossenschaftlichen Kundschau" Sonderdrucke von insgesamt 5700 Exemplaren beigelegt.

Die Vorlagen zum Düsselborfer Genossenschaftstag, nämlich "Der weitere Ausbau der Organisation des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine" und "Die Tarisverhandlungen mit dem Verbande der Lagershalter und Lagerhalterinnen und dem Zentralverbande der Handlungsschilfen und Gehilfinnen Deutschlands" wurden in einer Auflage von

je 3000 Exemplaren hergestellt.

Die Broschüre "Grundsäte der konsumgenossenschaftlichen Praxis" (Wegbewußt) ist in einer Auslage von 10000 Exemplaren gedruckt worden. — Die Broschüre "Was bietet der Konsumverein der Arbeitersfrau", von Frau Dr. Gertrud David, ist nach wie vor eine beliebte Agitationsbroschüre; es wurden von dieser 60 000 Exemplare hergestellt. In 10 000 Exemplaren wurde die Broschüre "Kaufmann, Konsumsverein und Baterland", von Professor Dr. Staubinger, verlegt; serner "Bezirkskonsumvereine", von Ferd. Vieth, in einer Auslage von 2000 Exemplaren und das kleine Schristichen "Handlungsmäßige Usancen, Lieserungsbedingungen und Berechnungsarten", von Ernst Scherling, in einer Auslage von 600 Exemplaren.

Ein beliebtes Flugblatt für Agitationszwecke ist das achtseitige Blatt "Wie erhöhen wir unsere Lebenshaltung?", von dem 30 000 Exemplare abgesett wurden. Die Auseinandersetungen zwischen v. Elm und den Gewerkschaften veranlaßten ebenfalls zur Herausgabe einiger Flugblätter. Die Rede v. Elm's auf dem Düsselsdorfer Genossenschaftstage fand eine Auflage von 25 000 Exemplaren, "Eine Abrechnung", von A. v. Elm, fand in einer Auflage von 2800 Exemplaren Verbreitung. Von den von der Verlagsanstalt herauszgegebenen Flugblättern im Rampse gegen den Markenschutzerband unter der Stichmarke "Fabrikanten-Wilkür und Krämergier" wurden 316 000 Exemplare abgesett.

Endlich erschien zum Jahresschluß, einem vielfachen Wunsche ber Genossenschafter entsprechend, als erstes in der neuen Druckerei der Verlagsanstalt hergestelltes größeres Werk der "Ronsumgenossenschaftlichen Auflage von 7000 Spemplaren. Da nach konsumgenossenschaftlichen Grundsätzen stets nur

für den organisierten Konsum produziert werden soll, so ist in allen Fällen, soweit nicht — wie bei Agitationsbroschüren — ein erfahrungs= gemäß regelmäßiger Absatz erwartet werden kann, die Auflage nach ber Höhe der vorher erbetenen und eingegangenen Bestellungen bestimmt Dasselbe gilt namentlich auch für den konsumgenoffenschaft= lichen Taschenkalender. Da der Kalender eine sehr beifällige Aufnahme fand, so ist noch eine sehr große Anzahl von Nachbestellungen eingelaufen, von denen jedoch nur ein kleinerer Teil berücksichtigt werden konnte. Die Berbandsvereine werden höflichst gebeten, im nächsten Jahre ihre Bestellungen rechtzeitig vorher aufzugeben, denn die Herstellung speziell von Kalendern auf Vorrat ohne gesicherten Absatz birgt ein geschäftliches Risito, bem taufmännisch gerechnet eine nicht unerhebliche Preiserhöhung gegenüberstehen müßte. Nur dem Umstand, daß die Verbandsvereine vor dem Erscheinen solcher Drucksachen ihre Bestellungen aufgeben, ist es zu banken, daß die außergewöhnlich niedrigen Preise dieser Druck= sachen, die von der Verlagsanstalt berechnet werden, eingehalten werden können. Der Vorteil liegt also nicht nur auf seiten ber Verlagsanstalt, sondern vor allen Dingen auf seiten der Konsumvereine selbst, wenn sie ihre Organisationsgewohnheiten auch auf ihren Drucksachenbedarf ausbehnen.

Für die Revisionsverbände wurden Verbandsberichte in einer Auflage von insgesamt 5720 Exemplaren und Verhandlungsproiotolle der Revisionsverbandstage in einer Auflage von 3120 Exemplaren hergestellt. Der Sat der Verbandsberichte wird für das Jahrbuch, Band I, verwandt, während den Verhandlungsprototollen der Satz der in der "Ronsumgenossenschaftlichen Kundschau" veröffentlichten Prototolle, der auch im Jahrbuch, Band II, wiedergegeben ist, zugrunde gelegt wird. Durch die Verwendung des gleichen Satzes für diese verschiedenen Zwecke

wird eine für beibe Teile ganz erhebliche Ersparnis erzielt.

Die in den früheren Jahren erschienenen Genossenschafts buch aft zund sonstigen Broschüren aus der Genossenschaftsbewegung, die teils von der Verlagsanstalt herausgegeben sind, teils buchhändlerisch vertrieben werden, fanden einen entsprechenden Absat. Da der größere Teil dieser Broschüren kaum anders als durch die Verlagsanstalt bezogen werden kann, so läßt sich sedoch leider feststellen, daß im Verhältnis zu der Größe der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung die Nachfrage nach Genossenschaftsliteratur immer noch gering ist

Wie in den Vorjahren, richtet auch im Berichtsjahre die Verlagsanstalt ihr besonderes Augenmerk auf den Vertrieb guter und billiger Volksliter atur. Durch Verbindung mit einer großen Verlagssirma ist es möglich geworden, hervorragende Werke wie Reuters, Grillparzers und Freiligraths sämtliche Werke und Gerstäckers auserwählte Werke zu einem außerordentlich günstigen Preise den Verbandsvereinen anzubieten. Sine größere Zahl von Verbandsvereinen hat diese Tätigkeit der Verlagsanstalt gern anerkannt und auch vortrefslich unterstützt, wenn leider auch noch eine große Zahl von Verwaltungen für die Hebung der allgemeinen Volksbildung ein tatkräftiges

Interesse nicht gezeigt hat. Auch in dieser Beziehung steht die deutsche Konsumgenoffenschaftsbewegung noch weit hinter ber englischen zurück, wo je der Konsumverein, auch der kleinste, eine Pflege= und Pflanz= stätte ber allgemeinen Volksbildung ift. Es ist zweifellos, daß gerade diese Bestrebungen ber englischen Konsumvereine nicht unwesentlich zu der erfreulichen konsumgenoffenschaftlichen Entwicklung dortselbst bei= getragen haben. Wenn wir in Deutschland, wie es so häufig geschieht, staunend die Erfolge der englischen Konsumgenoffenschaftsbewegung bewundern und uns der Hoffnung hingeben, bei geduldiger Arbeit im Laufe der Zeit auch zu solchen Erfolgen zu gelangen, so dürfen wir vor allen Dingen die genossenschaftliche Erziehung und Belehrung unserer Mitglieder durch geeignete Fachliteratur und die Pflege aller auf Erhöhung der allgemeinen Volksbildung gerichteten Bestrebungen nicht vernachlässigen. In dieser Beziehung ift das beutsche Konsumgenossen= schaftswesen ein weites, weites Feld, das die herrlichsten Ernten tragen könnte, auf dem zurzeit aber nur eine recht kümmerliche und magere Frucht gebant wird.

Die von der Verlagsanstalt herausgegebenen Flugblätter bilden nur einen Teil der von den Konsumvereinen überhaupt vertriebenen Flugblätter. In vielen Fällen müssen die Konsumvereine örtliche Ansgriffe und Verleumdungen abwehren. Dazu sind allgemein gehaltene Flugblätter selten geeignet; es bedarf der Ausarbeitung eines besonderen Flugblattes, wozu die von der Verlagsanstalt herausgegebene Genossenschaftsliteratur in bester Weise Material gibt. Die Zahl der von den Konsumvereinen selbst herausgegebenen Flugblätter beträgt Hundertstausende. Namentlich in der Zeit des Kampses gegen den Markenschutzverband sind zahlreiche eigene Flugblätter in hohen Auslagen verbreitet.

In erfreulicher Weise ist es bei ben Konsumvereinen mehr und mehr Gebrauch geworden, ben Jahresbericht in Broschürenformat herauszugeben und die Berichterstattung nicht allein auf die geschäftlichen Angelegenheiten zu beschränken, sondern auch allgemeine genoffenschaft= liche Angelegenheiten als Belehrung und Aufklärung ber Mitglieder in den Bereich der Betrachtung zu ziehen. Die Jahresberichte der Kon= fumvereine gewinnen baburch einen außerorbentlich hohen propagan= distischen Wert. Die Zahl dieser jährlich zur Verteilung gelangenden konsumgenossenschaftlichen Jahresberichte beträgt sicher eine halbe Million, wenn nicht mehr. Für die Herstellung dieser Jahresberichte empfehle ich speziell das eigene Geschäft der Konsumvereine, nämlich die Druckerei un serer Verlags an stalt, benn in technischer Hinsicht lassen viele dieser Berichte, Die mir durch die Hand geben, gerabezu alles zu münschen übrig. Außerdem erscheint es aber als die Pflicht ber Genossenschaften, daß sie, nachdem sie ein eigenes Geschäft und eine eigene Druckerei haben, auch dieses bei ber Begebung ihrer Drucksachenaufträge in erster Linie berücksichtigen. Entweder wir sind ton sequente Genossenschafter, ober wir haben auf die Bezeichnung "Genossenschafter" keinen Anspruch. "Die Halbheit taugt", wie ein altes Reimwort sagt, "zu keinem Stuck, sie bleibt noch hinter dem Nichts zurück."

Für die Buch führung in den Konsumvereinen und für die Orientierung über den Wert und die Bedeutung der Berbands=
revision nen leisten nach wie vor die beiden Werke von Verbands=
direktor J. Heins: "Buchführung für Konsumvereine" und "Die Revisionspflicht der eingetragenen Genossenschaften" die besten Dienste. Letztgenannte Broschüre wird, überarbeitet und erheblich erweitert, demnächst neu aufgelegt. Auch die "Buchführung für Konsumvereine" erheischt eine Neuauflage, die voraussichtlich Ende des laufenden Jahres erscheint.

Die genossenschaftlichen Lichtbilbervorträge erfreuten sich auch im verflossenen Jahre einer großen Beliebtheit. Während des Winterhalbjahres wurden von Herrn M. Krolit bei 33 Vereinen 62 Vorträge gehalten, die zusammen von 36 100 Personen besucht waren. Neben den genossenschaftlichen Lichtbilbervorträgen fanden die "Staudinger Borträge" großen Anklang. Herr Professor Dr. Staudinger hat in bereitwilligster Weise seine hervorragende rednerische Tüchtigkeit in den Dienst der Genossenschaftsbewegung gestellt, so daß wir von Zeit zu Zeit in der Lage sind, Vortragstouren zu arrangieren. Solche Touren fanden nach folgenden Bezirken statt: Hannover, Oldenburg, Westsalen, Rheinland, Thüringen, Anhalt, Wecklenburg. Insgesamt hielt Herr Professor Dr. Staudinger bei 39 Vereinen 47 Vorträge.

Zum Schluß dieses Abschnittes spreche ich allen Personen, welche das Sekretariat des Zentralverbandes, und allen Vereinen, welche den Geschäftsbetrieb der Verlagsanstalt sei es durch Abonnements von Zeitungen, sei es durch Bezug von Jahrbüchern, Broschüren, Flugsblättern und sonstiger Literatur, sei es durch die Abnahme von Geschäftsbüchern, Marken und Drucksachen aller Art, sei es durch Aufträge an die eigene Druckerei der Verlagsanstalt unterstützt haben, meinen verdindelichsten Dank aus. Durch diese Unterstützung sind die genannten Personen und Vereine zugleich in anerkennenswertester Weise aber auch für den Ausbau unserer Verbandsorganisation und für die Entwicklung des deutschen Genossenschaftswesens tätig gewesen, und es gebührt ihnen daher auch der Dank der gesamten deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung.

Während in den Jahren 1904—1906 sich gegenüber der geswaltigen Zunahme des ersten Jahres das Wachstum des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine in seiner Gesamtheit in jedem

Die Entwicklung des Zentralverbandes dentscher Konsumvereine 1902—1907 Jahre verlangsamte, hat das Jahr 1907 wieder einen gewaltigen Zuwachs gebracht, der absolut selbst den des Jahres 1903 erheblich übertrifft und ihm auch relativ wenig nachsteht. Während aber im ersten Jahre der Zuwachs namentlich sich aus

dem Beitritt neuer Vereine ergab, ift im Jahre 1907 das Wachstum der Vereine selbst in erster Linie die Ursache. Die Zahl der neubeigetretenen Vereine wird von Jahr zu Jahr geringer. Diese Tendenz wird sich noch schärfer durchsetzen, wenn die Jdee der Bezirkskonsunwereine überall Anerkennung gefunden hat und sich in

die Prazis umzusezen beginnt.

Die Zahl der Verbandsvereine flieg von 1902—1907 von 585 auf 985, die Zahl der berichtenden Vereine von 503 auf 964. Während im Jahre 1906 die Beteiligung an der Statistik zu wünschen übrig ließ, ist im Jahre 1907 wieder eine erfreuliche Verbesserung einzgetreten. Nicht beteiligt an der Statistik waren im Jahre 1906 43 Vereine, 1907 nur 21 Vereine. Für 1907 ist die Beteiligung größer als in jedem der Vorjahre, ein Beweis, daß die Bedeutung unserer Statistik immer mehr anerkannt wird.

Die Zahl der Mitglieder der der angeschlossenen Vereine stieg in den Jahren 1902 bis 1907 von 480 916 auf 885 074. Der Zuwachs betrug im Verichtsjahre 103 705 oder 13 pZt. und ist absolut größer als der Zuwachs in jedem der Vorjahre. Frappierend ist der Vergleich mit dem Jahre 1906, wo der Zuwachs nur 62 130 oder 9 pZt.

betrug.

Der Um sat sämtlicher Vereine bes Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, einschließlich der Großeinkauß-Gesellschaft, beirug im verflossenen Jahre 303,8 Millionen Mark gegen 147,9 Millionen Mark im Jahre 1902. Es ist also in der kurzen Spannung von 1902—1907 mehr als eine Verdopplung des Umsates eingetreten. Es ist allers dings zu beachten, daß in der Gesamtstatistik (siehe Tabelle XXXVII und XXXVIII) dadurch, daß die Großeinkauß-Gesellschaft mit berücksichtigt ist, ein Teil des Umsates doppelt gerechnet wird, nämlich im Sinkauf und Verkauf. Absolut betrug die Zunahme im Verichtsjahre 45, 3 Millionen Mark oder 17,5 p.Zt. und übertrifft dadurch absolut sämtliche Vorjahre, relativ alle, mit Ausnahme des ersten, ganz erheblich.

In eigener Probukt ion wurden für 32,6 Millionen Wark Waren hergestellt gegen 14,7 Millionen Mark im Jahre 1903. Der Zuwachs betrug im Berichtsjahre 7,2 Millionen Wark und hat sich gegenüber dem Durchschnitt der Vorjahre verdoppelt; relativ betrug der Zuwachs der in eigener Produktion hergestellten Waren 28 pzt., während der Zuwachs des Umsakes im Berichtsjahre nur 17,5 pzt. betrug, ein Zeichen, wie stark die Tendenz durch Uebergang zur Sigenproduktion in die Erscheinung tritt.

Entsprechend der erheblichen Zunahme des Umsates ist auch die Vermehrung der Verkaufsstellen seit 1902 von 1261 auf 2562, sie hat sich also ebenfalls verdoppelt. Die Zunahme betrug im Berichtsjahre 238; in Prozenten betrug die Zunahme der Zahl der Verkaufsstellen 10,2 pzt., des Ums

sates bagegen 17,5 p3t.

Eine erhebliche Vermehrung hat auch die Zahl der beschäft igt en Person nen erfahren. Während 1903 (über 1902 liegt eine statistische Aufstellung nicht vor) die Zahl der beschäftigten Personen nur 7081 betrug, ist sie im Berichtsjahre schon auf 12 783 gestiegen. Es erhöhte sich die Zahl der beschäftigten Personen im Berichtsjahre um 2767 ober um 19 pRt.

Die Erübrigung flieg in der Zeit von 1902—1907 von 12,5 Millionen Mark auf 21 Millionen Mark. Die Zunahme betrug im Berichtsjahre 1,6 Millionen Mark oder 8 pzt. Absolut ist der Zumachs größer als in den beiden vorhergehenden Jahren. Die in den beiden Vorjahren konstatierte starke rückläufige Bewegung scheint überswunden zu sein. Jumerhin ist relativ der Zuwachs der Erübrigung ganz erheblich geringer als der Zuwachs des Umsates, was teils darauf zurückzusühren ist, daß in der Gesamtstatistik die Großeinkauss-Gesellsschaft mit derücksichtigt ist, die als Engrosgeschäft selbstverständlich vielkleinere Ueberschüsse erzielt als die Konsumvereine, die eine Rückverzgütung zu gewähren haben.

Der Wert der Waren bestände stieg von 16,1 Millionen Mark im Jahre 1902 auf 33,2 Millionen Mark im Jahre 1907. Die Zunahme betrug im Berichtsjahre 4,1 Millionen Mark oder 14 pzt. An In ventarund im Berichtsjahre 4,1 Millionen Mark oder 14 pzt. An In ventarundes 1907 einen Buchwert von 6,6 Millionen Mark gegen 3 Millionen Mark im Jahre 1902. Der Zuwachs ist im Berichtsjahre mit mehr als einer Million Mark erheblich größer als in den Vorziahren. Sinen sehr starken Zuwachs hatte mit nahezu einer Million Mark auch das Jahr 1905 zu verzeichnen. Der starke Zuwachs an Inventar und Maschinen ist ein Beweis für das starke Wachstum der angeschlossenen Vereine.

Der Buchwert des Grundbesites stieg von 18,3 Millionen Mark im Jahre 1907; die Zunahme betrug etwas über fünf Millionen Mark oder 13,5 pzt. Er steht hinter dem Vorjahre, das einen Zuwachs von 6,6 Millionen Mark brachte, nicht unerheblich zurück, übertrifft aber die früheren Jahre.

Das eigene Rapital der Konsumvereine, dem ich Geschäfts= guthaben, Reserves, Hausbaus, Produktionss, Dispositionss und andere Fonds zurechne, betrug im Berichtsjahre 28,4 Millionen Mark gegen 14,4 Millionen Mark im Jahre 1902. Es hat sich also ebenfalls ver= doppelt und im großen und ganzen mit der Entwicklung des Umsates und der Mitgliederzahl Schritt gehalten. Der Zuwachs betrug im Berichtsjahre 8,1 Millionen Mark ober 12 pBt. und steht absolut höher, relativ um 1 pBt. niedriger als in ben beiden Vorjahren. Die Steige= rung der Intensität der konsumgenossenschaftlichen Arbeit zeitigt jedoch ein erhöhtes Rapitalbedürfnis. Es wird mehr Kapital gebraucht, als bei normalem Wachstum aufgebracht wird. Dieser Mehrbedarf muß burch fremde Rapitalien gebeckt werben, wovon jedoch ein Teil, nämlich Hausanteile und Spareinlagen, von den Mitgliedern selbst gegeben wird. Das in den Genoffenschaften des Zentralverbandes angelegte frem de Rapital stieg von 16,6 Millionen Mark im Jahre 1902 auf 43,2 Millionen Mark im Jahre 1907. Die Zunahme betrug im Berichtsjahre 6,9 Millionen Mark ober 19 pBt., und steht absolut noch eine Kleinigkeit höher als die Zunahme im Jahre 1908.

Sine Uebersicht über die Entwicklung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine geben die beiden Tabellen XXXVII und XXXVIII.

Sabelle XXXVII.

Die Entwidlung bes Zentralverbanbes beutscher Ronfumvereine von 1902-1907.

| .smeps.  |                                          | 1908        |            |            | 1906       | 1906             | 1903       |
|----------|------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| -        | *                                        | \$          |            |            | •          | 2                | 8          |
| -        | Robl ber Berhandsvereine                 | 585         |            | 780        | 865        | 686              | 986        |
| Ç4       | Rabi der berichtenden Bereine            | 809         |            | 726        | BUR        |                  | 35         |
| ಣ        | Mitaliebernabl                           | 480 916     |            | 688        | 719 239    | 781 385          | 886 074    |
| 4        | ž                                        |             |            | 25         | 2 115      | 2 394            |            |
| 40       | Zahl ber beschäftigten Bersonen          | 1           |            | 188        | 9 286      | 10 716           | 12 788     |
|          |                                          | *           | ţ          | ALC.       | *          | =                | *          |
| 8        |                                          | 147 895 161 | 92         | 35         | 3          | 100              | 3          |
| <b>L</b> | In eigener Brobuttion berneftellte Baren | i           | 272        | 38         | Ħ          | 69               | 3          |
| 90       | _                                        |             | 260        | 767        | 18 268 778 | 930              | 8          |
| Ġ.       | GA                                       | 88          | 183        | 918        | 8          | ğ                | S          |
| 20       | I Inventar und Maschinen                 | 3 098 181   | 88         | 168        | 1          | 88               | 118        |
| 11       | Budwert des Grundbefthes                 | 966         | 8          | 38         | 8          | 929              | 62         |
|          | Gigenes Ravital                          |             | 766        | 761        | 897        | 911              | 8          |
| 13       | <u>.</u>                                 | 16 625 318  | 21 680 810 | 24 827 286 | 29 461 669 | 36 281 385<br>30 | 43 180 709 |

Die Entwicklung bes Zentralverbanbes beutscher Ronfumvereine 1902—1907 im Berhaltnis zum Borjahre. Lebelle XXXVIII.

| 1    |                    | násac ima                                                                                                                                                                                             | 41112             | 9                                                                                                                | anhaite oc    | 4 * 6 *                                                                                                                      | 1                                                    |                                                                                                     | ļ              |                                                                                                       |                                       |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1746 |                    | Sunahme 19                                                                                                                                                                                            | 90/80             | Bunahme 1908/04                                                                                                  | #0/gg         | Bunahme 1904/06                                                                                                              | 30,4                                                 | 8mahme 1908/06                                                                                      | 90/90          | gunahme 1006/07                                                                                       | 20/91                                 |
| Sip. |                    | total                                                                                                                                                                                                 | tt %              | total                                                                                                            | # %           | total                                                                                                                        | # %                                                  | totaI                                                                                               | #%             | tetal                                                                                                 | #%                                    |
| 1    |                    |                                                                                                                                                                                                       | 7                 | 9                                                                                                                | 9             | 2                                                                                                                            | 8                                                    | ٠                                                                                                   | 8              | 11                                                                                                    | Ħ                                     |
|      |                    | 28 561 386<br>3 28 561 388<br>3 28 261 388<br>3 28 2 768<br>3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 58851 to 18885888 | 75<br>86<br>74 139<br>24.8<br>1 200<br>3 189 640<br>2 379 886<br>2 007 660<br>3 786 102<br>4 76 996<br>1 996 119 | 12227 2246221 | 96<br>83<br>69 661<br>275<br>1 314<br>38 010 261<br>3 819 512<br>1 500 995<br>3 403 487<br>992 007<br>4 622 596<br>8 636 363 | 8111155 38 9 5 2 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 74<br>78<br>78<br>78<br>209<br>1 121<br>1 101 511<br>2 769 186<br>471 109<br>6 606 767<br>2 914 210 | ●□●□號 路路●Ⅱ●號門® | 56<br>78<br>108 706<br>838<br>2 067<br>4 1684 943<br>4 116 706<br>1 086 638<br>5 004 044<br>3 084 790 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| 21   | Crements undergree | 1 0 000 624                                                                                                                                                                                           | 8                 | 10150510                                                                                                         | 2             | 4 00% 24/0                                                                                                                   | FO                                                   | 0 0 0 0 0 0                                                                                         | 3              | 9                                                                                                     | P                                     |

Der Zentralverband beutscher Konsumvereine setzt sich aus drei Gruppen von Genossenschaften zusammen, nämlich aus einer Großeinkaufs-Gesellschaft, aus 959 Konsumvereinen und aus 30 Arbeits-

Seschäftsergebnisse der Ronsumvereine, der Arbeitsgenossenschaften und der GroßeinkanfsSesellschaft 1907

genossenschaften und Genossenschaften anderer Art. Eine Uebersicht über die Seschäftsergebnisse dieser drei Gruppen gibt die Tabelle XXXIX. Die stärkste dieser Gruppen ist die konsumgenossenschaftliche Gruppe, von der 939 Vereine zur Statistik berichtet haben. Der Zentralverband ist also in

seinem Wesen ein Verband der Konsumvereine und des Konsumvereins der Konsumvereine, der Großeinkauss-Gesellschaft Deutscher Consumvereine. Von den angeschlossenen Arbeits- und sonstigen Genossenschaften beginnen mehrere den Charakter von Produktivunternehmungen der Konsumvereine dadurch anzunehmen, daß die Konsumvereine die Witgliedschaft dieser Genossenschaften erwerben, und sich dadurch an die Stelle der persönlichen Mitglieder setzen.

Die 939 zur Statistik berichtenden Konsumvereine zählten am Schlusse des Jahres 1907 879 221 M i t g l i e d e r, die 24 berichtenden Arbeitsgenossenschaften und Genossenschaften anderer Art 5853 Mitglieder. Die Mitglieder der Großeinkaußs-Gesellschaft sind genossenschaftliche Vereinigungen und in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt. Die Zahl der Verkaufschlichte kernen und in dieser Konsumvereine betrug 2562, dazu 135 Zentrallager hatte. Die Zahl der Verkaufsstellen vermehrte sich von 2324 auf 2562, die Zahl der Zentrallager von 130 auf 141.

Beschäftigt wurden von den berichtenden Konsumvereinen in der Warenverteilung 9662, in der Eigenproduktion 1810 Personen, von den Arbeitsgenossenschaften usw. 391 bzw. 689 Personen, von der Großeinkaußs-Gesellschaft 281 Personen; insgesamt beschäftigten die Genossenschaften des Zentralverbandes 10 334 Personen in der Warenverteilung gegen 8561 im Vorjahre, und 2449 in der Eigenproduktion gegen 2155 im Vorjahre.

Von der Gesamtsumme des Verkaufserlöses entfallen auf die Konsumvereine 238 208 100 M (wovon wieder auf die eigene Prosduktion 26 914 173 M), auf die Arbeitssund sonskigen Genossenschaften 5 720 132 M und auf die Großeinkaußsesesellschaft 59 866 220 M, insgesamt 303 794 452 M gegen 258 514 822 M im Vorjahre. In Prozenten entfällt von der Gesamtsumme des Verkaußserlöses auf die Konsumvereine 78 pzt., auf die Arbeitsgenossenschaften 2 pzt. und auf die Großeinkaußsesesellschaft 20 pzt., im Vorjahre waren es 80 bzw. 1,5 bzw. 18,5 pzt., im Jahre 1905 82 bzw. 1,5 bzw. 16,5 pzt. Der Anteil der Großeinkaußsesesellschaft ist somit auf 20 Prozent gestiegen, sieht aber immerhin noch weit hinter dem der britischen Großeinkaußsesesellschaften zurück. Von einem Gesamtumsat von 98 Millionen Pfund entsielen auf die englische und schottische Großeinkaußsesesellschaft

30 Millionen Pfund, also über 30 pzt. Der Anteil ber Arbeitsgenossenschaften beträgt in Großbritannien 2,8 Millionen Pfund ober noch nicht 3 pzt., wobei noch zu beachten ist, daß der größere Teil dieser Arbeitsgenossenschaften ihrem Wesen nach Produktivunternehmungen der Konsumvereine sind. Ferner ist zu berücksichtigen, daß in Deutschland ein verhältnismäßig größerer Teil der Konsumvereine außerhalb der Verbandsorganisation steht als in England. Der Anteil der deutschen Großeinkauß-Gesellschaft an dem Umsate sämtlicher deutschen Konsumvereine ist also noch wesentlich niedriger als 20 pzt. Die Beteiligung der deutschen Konsumvereine an der deutschen Großeinkauß-Gesellschaft läßt somit im Verhältnis zu Großbritannien noch viel zu wünschen übrig, wenn sich auch nicht verkennen läßt, daß in den letzten Jahren eine Besserung eingetreten ist und, soweit die Konsumvereine des Zentralverbandes in Frage kommen, bereits von einem Siege des Gedankens des genossenschaftlichen Großeinkauß gesprochen werden kann.

Der Bruttoertrag aller berichtenden Genossenschaften stieg von 41 367 210 Mauf 46 926 779 M; davon entfallen auf die Konssumvereine 42 915 299 M, auf die Arbeitsgenossenschaften 2 221 280 M, auf die Großeinkaußs-Gesellschaft 1 790 200 M Die Gesamtsumme der Geschäfts lasten betrug 25 955 406 M gegen 21 991 635 M; davon entfallen auf die Konsumvereine 22 569 543 M, auf die Arbeitsgenossenschaften 2 100 573 M, auf die Großeinkaußs Gesellschaft 1 285 290 M Verhältnismäßig sind die Beträge des Bruttoertrages und der Geschäftslasten bei den Arbeitsgenossenschaften erheblich höher als bei den Konsumvereinen, weil es sich hier um eigene Produktion handelt, bei der Großeinkaußs-Gesellschaft erheblich geringer, weil hier der Großhandel in Frage kommt. Bei den Konsumvereinen betragen die Geschäftslasten etwa 9 p3t., bei den Arbeitsgenossensschaften nahezu 40 p3t. und in der Großeinkaußs-Gesellschaft nur reichlich 2 p3t.

Bei den Konsumvereinen ist zu berücksichtigen, daß es sich um den Sesamtverkaufserlös handelt, also einschließlich des Lieferantengeschäfts und einschließlich der in eigener Produktion hergestellten Waren. Die Lasten im Lieferantengeschäft sind erheblich geringer, die Lasten der Sigenproduktion erheblich höher als in der Warenverteilung, so daß sich beide einander einigermaßen ausgleichen. Auch dei denjenigen Konsumvereinen, die nur Warenverteilung im eigenen Betriebe vorznehmen, betragen die Seschäftslasten im Durchschnitt 9—10 p.Zt.

Die Erübrigung betrug im Berichtsjahre 20 995 226 & gegen 19 370 284 & im Vorjahre; bavon entfallen auf die Konsumpereine 20 337 102 &, auf die Arbeitsgenossenschaften und sonstigen Genossenschaften 153 214 &, auf die Großeinkaufs = Gesellschaft 504 910 & Auf 100 gerechnet beträgt die Erübrigung bei den Konsumvereinen im Durchschnitt etwa 9 p3t., bei den Arbeits= und sonstigen Genossenschandel, o,8 p3t., bei der Großeinkaufs=Gesellschaft, also im Großhandel, 0,8 p3t. Die Verhältnisse sind also in der Warenperteilung im Kleinhandel, in der Warenverteilung im Großhandel und in der Warenherstellung gar sehr verschieden.

## Tabelle XXXIX. Die Geschäftsergebulsse der dem Zentralverbande deutscher genossendhaften und der Grosselnkaufs-Gesellschaft

| 2 3 | Ronfunevereine<br>Arbeitsgen. u. Gen. anderer Art<br>GroßeintGef. Deutscher Confumv.<br>Summe Ende 1907 | 959<br>25<br>1<br>985                                             | 989<br>94<br>1<br>964 |                 | 921<br>1858<br>     | 256            |                         | 85<br>6<br>41 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------|
|     | Summe Gube 1906                                                                                         | 929                                                               | 886                   |                 | 369                 | 232            |                         | 100           |
|     |                                                                                                         | Gumme bes Berfaufe.<br>extistes ans felbit-<br>produgierien Waren | Gefernifennes         | Derfanjeeriëjes | Gefauntfamme<br>bes | Bratteertrages | Gefenetimene<br>ber     | Orfelittefen  |
|     | _                                                                                                       | 15                                                                | 1                     | 16              | 17                  | 4              | 10                      | 3             |
| 1   | Ronfumvereine                                                                                           | 26914173                                                          |                       |                 |                     |                |                         |               |
| 3   | Arbeitsgen. u. Gen. anberer Art<br>GroßeintGef. Deutscher Consumo.                                      | 5790189<br>—                                                      |                       | 20132<br>86220  | 2221<br>1790        |                |                         |               |
|     | Summe Enbe 1907<br>Summe Enbe 1906                                                                      | 32634300<br>2545379                                               | 5 9<br>1 2            |                 |                     |                | 259 <b>5</b> (<br>21991 |               |

\* Stufchlichlich 201 070 & Galbovortrag am 1. Januar 1807. \* Sinfchlichlich 281 070 & für gegablie Bilidverguinng.

| 200          |                                                                                     | Vilang am<br>Hahreffchi.<br>(Mittiva)    | - 5                                     | Dil.               |                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Saufende Ibm | Rame                                                                                | Garmine der<br>Kithiden<br>von 20 dis 26 | Defgäfts.<br>guifeden<br>ber Minglieber | Referbefenbs       | Canabaue,<br>Probattions,<br>Dispositions, andere Jones |
| 1            |                                                                                     | 27                                       | 20                                      | 36                 | #0                                                      |
| 1993         | Ronfumvereine<br>Arbeitsgen. u. Gen. anderer Art<br>Großein!Gef. Deutscher Consumv. | 3767683<br>9603248                       | 872307                                  | 827742<br>62265    | 482212                                                  |
|              | Summe Enbe 1907<br>Summe Enbe 1906                                                  | 106882292<br>91726152                    | 18286701<br>16690008                    | 6270450<br>5318129 |                                                         |

#### Konsumvereine angeschlossenen Konsumvereine, Arbeits-Beutscher Consumpereine m. b. H. am 31. Dezember 1007.

| 8                            | ahi ber                   | bef@äft                                 | igten P                                                        | erfoxen                |                                | Amabl<br>Berein ab                                                       | ber vom<br>onnterten<br>ufdafts- | Ę           |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| in ber i                     | <b>Maxen</b> bert         | eliung                                  | in ber (                                                       | Bigenprob              | uftion                         | Bette                                                                    | ngen                             | Rustmer     |
| - Admitted                   | melblid.                  | Occurre                                 | wkwiid.                                                        | welbild                | - Cummer                       | 閪                                                                        |                                  | Saufende 9  |
| 7                            | 8                         | •                                       | 10                                                             | 11                     | 19                             | 18                                                                       | 14                               | 1           |
| 3636<br>386<br>IIII          | 60 <b>26</b><br>5<br>68   | 9662<br>M/1<br>281                      | 1499<br>410                                                    | 111<br>229             | 1810<br>689                    | 5454<br>65                                                               | 171682<br>—<br>55                | 2 3         |
| 4285<br>3405                 | 6099<br>5156              | 10834<br>8561                           | 1909<br>1755                                                   | 540<br>400             | 2449<br>2155                   | 5519<br>4879                                                             | 171737<br>161730                 | Г           |
|                              |                           | - THE                                   | W.X                                                            | m Jehr                 | e 0 f ch i m fi                |                                                                          |                                  | E E         |
|                              |                           |                                         |                                                                | aftina.                |                                | - <del> </del>                                                           |                                  | Hammer      |
|                              | Steffenbe fam.            | Warenbestam<br>und Beergut<br>(Haftage) | Stresbar ange<br>legte Sucht.<br>ballen, Bert-<br>paplere sin. | Octobilis<br>Intentier | Bert bes<br>Grundbeftse        | Machenfeleber<br>D. D. Milgfleber<br>f. auf Arreit ab<br>gelaffene Borer | Staterlegte<br>Reutlonen         | Baufende Ru |
| 19                           | 20                        | \$1.                                    | 22                                                             | 28                     | 54                             | 25                                                                       | 26                               | 1           |
| 20837102<br>153214<br>504910 | 2410506<br>34087<br>12264 | .M<br>29764822<br>668381<br>2779787     | M<br>13274083<br>216456<br>477597                              |                        | 38741967<br>2088761<br>1849719 | 29106                                                                    |                                  | 1 2 3       |

<sup>90096990 9456950</sup> B 19870284 2200796 2 6 6612941 42079647 19 5586708 37075808 1 Ginichlieftich 34 648 & für Beigungsanlage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hierunter Guthaben ber Unterftützungstaffe des Bentralverdandes deutscher Konfam-vereine 15 300 A, Boll 172 206 A, Algepte 414 940 A. <sup>2</sup> Hifferenz mit den Passioen von 1268 A im nordwestientschen Berbande.

|     |                                                                      |                 |             | -         |                                                                            |                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                      |                 |             | : @       | rābri                                                                      | ung.                                                                  |
|     |                                                                      |                 |             | (Berwiefm | Su Bollebildunge.<br>gemeinnähigen<br>und wohllätigen<br>Ameden überwielen | du foufits. Liveden<br>(hauldau.,<br>Refervefonds u(m.)<br>Edervefole |
|     |                                                                      |                 |             | 11.       | 42                                                                         | 48                                                                    |
| 1   | Ronfumvereine                                                        | 40 <u>00</u> 50 | 18079228    | 893003    | .M.<br>265945                                                              | M<br>894834                                                           |
| 2   | Arbeitsgen. u. Gen. anderer Art.                                     |                 | 16591       | 40748     |                                                                            |                                                                       |
| 3   | Großeint Sef. Deutscher Confumv.                                     | 39211           | 109405      |           |                                                                            | 328896                                                                |
|     | Summe Enbe 1907<br>Summe Enbe 1906                                   | 884745          |             | 530247    | 889112                                                                     | 667986                                                                |
| 000 | 4 Für genoffenschaftliche Zwecke werbei<br>A jur Berfügung gestellt. | n bem Ben       | tralverband | e pentich | er Ronfut                                                                  | nvereine                                                              |

und Passi ven bei den drei Hauptgruppen und die Verteilung der Erübrigung sowie über die Gesamtsumme dieser Posten und derzenigen des Borjahres ist in der Tabelle XXXIX weiteres nachzulesen. Diese Ziffern werden bei der Besprechung der einzelnen Hauptgruppen noch eingehend behandelt. Die Gruppierung der Mitglieder soll dei Bessprechung der Konsumvereinsstatistist eingehend betrachtet werden. Beschauerlich ist, daß eine größere Anzahl von Vereinen immer noch zur Berufsstatistist nicht berichtet. Während die Gesamtzahl der Mitglieder der 964 berichtenden Genossenschaften 885 074 beirug, berichtet die Berufsstatistist nur über 743 711. Sine Uebersicht über die Gruppierung der Mitglieder nach Berufen und die Verteilung auf das männliche und weibliche Geschlecht in den Jahren 1908—1907 ergibt die Tabelle XL.

Die Verteilung ber Mitglieder auf die einzelnen Berufe 1903-1907.

|                                                                                     | 1908               | 1904            | 1905             | 1995               | 1907               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Selbftand, Gewerbetreibende.                                                     | 38 612             | 64,000          | 47 621           | 50 013             | 54 562             |
| 2. Selbstänbige Landwirte                                                           | 8 591              | 10 289          | 11 549           | 12 164             | 18 849             |
| 3. Angehörige ber freien Berufe,<br>Staats- und Gemeindebeamte                      | 92'613             | 80 122          | 27 965           | 29 555             | 82 196             |
| 4. Gegen Gehalt ober Lohn be-<br>schäftigte Personen in ge-<br>werblichen Betrieben | 392 587            | 859 465         | 486 798          | 484 895            | 589 990            |
| 5. Gegen Gehalt ober Lohn be-<br>schäftigte Personen in Land-                       |                    | 44.400          | 40.080           | 04.000             | 40.000             |
| wirtschaftlichen Betrieben<br>6. Personen ohne bestimmt. Beruf                      | 14 811             | 14 420          | 16 070           | 21 266             | 19 987             |
| (Privatiers, Altersrentn. ufw.)                                                     | 24 156             |                 | 40 660           | 45 348             |                    |
| Gesamtsumme der Nitglieder<br>Davon männlich                                        | 501 370<br>469 574 | 495 935 428 650 | 580 663<br>NUR97 | 642 741<br>670 888 | 743 711<br>652 604 |
| Davon weiblich                                                                      | 81 796             | 07 936          | 67 366           |                    | 91 107             |

| 18t. b. Gg.      |                                  |                           | Bert                                                         | 178 ft a t                                                                        | istir b                                                           | er Mi                                                             | tgliebe                              | r                |                   |                 |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Bortrag          | Selbständige<br>Gewerbetretbende | Gelbständige<br>Landwirte | Angehörige d. freien<br>Berufe, Ctaats. u.<br>Gemeindebennte | Gegen Gehalt ober<br>Lohn beschäftigte<br>Bersonen in gewerb-<br>lichen Betrieben | Begen Gehalt o. Bohn<br>beschäft. Bersonen in<br>landw. Beirteben | Berf. ohne bestimmt.<br>Bernf (Privatiers,<br>Altersreniner usw.) | <b>Gefamtfumme</b><br>ber Witglieber | Davon männlich   | Davon wetblich    | Baufende Rummer |
| 44               | 45                               | 46                        | 47                                                           | 48                                                                                | 49                                                                | 50                                                                | 51                                   | 52               | 53                | 1               |
| 185885<br>102433 | 53878<br>679                     | 18328<br>21<br>—          | 32122<br>74<br>—                                             | 564043<br>4943<br>                                                                | 1 <b>9237</b><br>50                                               | 55255<br>86<br>—                                                  | 737858<br>5853<br>—                  | 646933<br>5671   | 90925<br>182<br>— | 1<br>2<br>3     |
| 288318<br>173244 | 54552<br>50013                   | 13349<br>12164            | 32196<br>29555                                               | 568986<br>484395                                                                  |                                                                   | 55341<br>45348                                                    | 743711<br>642741                     | 652604<br>570888 | 91107<br>71853    |                 |

Ueber die Gliederung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine ist schon am Eingange dieses Rapitels berichtet worden. Alle Teile, sowohl die Revisionsverbände wie die Großeinkaufs-Gesellschaft

Die Revisionsverbände haben sich im gleichen erfreulichen Maße entwickelt. Nirgends ist ein Stillstand, nirgends ein Rückschritt. Die stärkste Zunahme sowohl in der Mitgliederzahl wie im Umsaße haben, wie im Vorjahre, der Verband

Ronsumvereine und nordwestdeutscher ber Verband süddeutscher Ronsumvereine zu verzeichnen. Rach der Zahl der geschlossen en Vereine ist der süddeutsche Verband, der zurzeit 208 Vereine zählt, der größte, darauf folgt der thüringische Verband mit 191 Bereinen, der Verband nordwestdeutscher Konsumvereine mit 162 Vereinen, ber Verband sächsischer Konsumvereine mit 161 Vereinen, der Verband mittelbeutscher Konsumvereine mit 113 Vereinen, der Verband brandenburgischer Konsumvereine mit 82 Vereinen und der Verband der Konsum= und Produktivgenoffenschaften von Rheinland= Westfalen mit 71 Vereinen.

Zur Statistist nicht berichtet haben im brandenburgischen Verband vier, im mittelbeutschen Verband sieben, im nordwestdeutschen Verband fünf, im rheinisch=westfälischen Verband zwei, im sächsischen Verband drei, im Thüringer Verband vier Vereine, während im Versbande süddeutscher Konsumvereine, wie im Vorjahre, alle Verbands=vereine auch zur Statistist berichtet haben. Namentlich in die Augen fällt es, daß die Veteiligung an der Statistist im thüringischen Verbande, wo sie früher am ungünstigsten war, jeht sehr günstig geworden ist.

Hinsichtlich der Mitgliederzahl und des Umsahes ist der sächsische Berband noch bei weitem der größte. Die angeschlossenen Bereine hatten im Berichtsjahre im Verbande sächsischer Konsumvereine 234 907 Mitglieder und 68 Millionen Mark Umsah; darauf folgt der süddeutsche Verband mit 176 022 Mitgliedern und 48 Millionen Mark

Umsas. Die Vereine des nordwestdeutschen Verbandes zählten 142 571 Mitglieder und 86 Millionen Mark Umsas, die Vereine des thüringischen Verbandes 94 180 Mitglieder und 28 Millionen Mark Umsas, die Vereine des mitteldeutschen Verbandes 80 161 Mitglieder und 24 Millionen Mark Umsas, die Vereine des rheinisch-westsälischen Verbandes 79 875 Mitglieder und ebenfalls 24 Millionen Mark Umsas. Hinsischlich der Mitgliederzahl und des Umsassssschen diese beiden Versbände einander nahezu gleich. Der kleinste Verband ist tros des sehr großen Ausbreitungsbezirts der Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg, dessen Vereine 77 408 Mitglieder und 16 Millionen Mark Umsas aufzuweisen hatten. Sine Uebersicht über die Entwicklung der einzelnen Kevisionsverdände gibt die Tabelle XLI.

#### Labelle XLI.

Die Entwicklung der Revisionsverbände des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine 1902 bis 1907.

Berband der Konsumbereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Provinzen und Staaten.

|                                   | 1902             | 1908  | 1904 | 1905 | 1906 | 1907              |
|-----------------------------------|------------------|-------|------|------|------|-------------------|
| Zahl der angeschl.                |                  |       |      |      |      |                   |
| Vereine                           |                  | 42    | 53   |      |      | 82                |
| tenden Bereine.                   | 29               | 35    | 48   |      |      | 78                |
| Mitgliederzahl<br>Umsatz in Mark. | 27100<br>4732150 | 57976 |      |      |      | 77408<br>15721095 |

### Berband mittelbentscher Konsumbereine.

|                    | 1902             | 1908     | 1904     | 1905     | 1906                                  | 1907     |
|--------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------|
|                    |                  |          | <u> </u> |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |
| Zahl ber angeschl. |                  |          |          |          |                                       |          |
| Bereine            | 67               | 78       | 87       | 93       | 106                                   | 118      |
| Zahl der berich=   |                  |          |          |          |                                       |          |
| tenden Bereine.    | 52               | 73       | 80       | 90       | 103                                   | 106      |
| Mitgliederzahl     | 55486            | 65 255   | 65772    | 70143    | 73411                                 | 80161    |
| Umsak in Mart.     | 1 <b>8030728</b> | 19078479 | 19914908 | 21078177 | 22786890                              | 23912650 |

#### Berbaub nordwestbeutscher Konsumbereine.

|                                                        | 1902 | 1908         | 1904 | 1905          | 1906 | 1907 |
|--------------------------------------------------------|------|--------------|------|---------------|------|------|
| Zahl ber angeschl.<br>Bereine                          | 118  | 126          | 132  | 145           | 153  | 162  |
| Zahl der berich-<br>tenden Bereine.<br>Mitgliederzahl. |      | 116<br>81319 |      | 143<br>110338 |      |      |
| Umsat in Mark.                                         |      |              |      |               |      |      |

# Berband ber Konsum: und Produktibgenossenschaften in Rheinland-Westfalen.

|                               | 1902    | 1903    | 1904    | 1905     | 1906     | 1907       |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|------------|
| Zahl der angeschl.<br>Bereine | 32      | . 37    | 52      | 72       | 72       | 71         |
| tenden Bereine.               |         | 34      | 46      | 69       | 70       | 69         |
| Mitglieberzahl                | 10209   | 20461   | 32788   | 48881    | 60564    | 79875      |
| Umsat in Mart.                | 1464535 | 3755669 | 7461160 | 12683361 | 17059230 | 24 028 455 |

#### Berband fächfischer Konfumbereine.

|                                     | 1902     | 1908              | 1904     | 1905     | 1906       | 1907     |
|-------------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|------------|----------|
| Zahl ber angeschl.                  |          |                   |          |          |            |          |
| Bereine                             | 115      | 129               | 140      | 153      | 160        | 161      |
| Bahl der berichs<br>tenden Bereine. | <b>1</b> | 127               | 139      | 148      | 158        | 158      |
| Mitgliederzahl                      | 181 540  | 199716            | 212373   | 223 237  |            |          |
| Umsat in Mark.                      | 49353580 | <b>54 980 978</b> | 57389744 | 62093021 | 64 333 681 | 68016268 |

#### Berband füddentscher Konfumbereine.

|                                                        | 1902 | 1903         | 1904 | 1905 | 1906 | 1907          |
|--------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|------|---------------|
| Zahlber angeschl.<br>Bereine                           | 114  | 119          | 146  | 158  | 180  | - 208         |
| Zahl der berichs<br>tenden Vereine.<br>Mitgliederzahl. |      | 110<br>83342 |      |      |      | 208<br>176022 |
| Umsay in Mark.                                         |      |              |      |      |      |               |

#### Berband Thüringer Konsumbereine.

|                    | 1902     | 1908     | 1904     | 1905     | 1906     | 1907     |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Zahl ber angeschl. |          |          |          |          |          |          |
| Bereine            |          | 148      | 148      | 167      | 181      | 191      |
| tenden Vereine.    | 124      | 138      | 138      | 144      | 154      | 187      |
| Mitgliederzahl     | 61 256   | 66 295   | 70920    | 75074    | 80629    | 94 130   |
| Umsat in Mart.     | 15906813 | 18032161 | 19654789 | 21809076 | 23624943 | 28298640 |

Der Berband der Konsumvereine der Provinzen und Staaten umfaßt die Provinzen Brandenburg, Pommern, Ost= und Westpreußen, Posen und Schlesien. Er ist im Jahre 1864 errichtet worden und gehört zu den ältesten deutschen konsumgenossenschaftlichen Revisionsverbänden. Wie alle älteren Revisionsverbände unseres Zentralverbandes schied er 1902 aus dem Allgemeinen Verbande aus, um sich 1903 an der Erzrichtung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine zu beteiligen. Die Funktionäre des Verbandes waren am 1. März 1908 folgende:

Werbandsvorstand: Vorsitzender P. Müller=Berlin, Schriftsührer: A. Buch = Brandenburg, Verbandssekretär: H. Reudeck = Branden=burg, Verbandsrevisoren: W. Lüdick = Velten, D. Sens = Forst, M. Lichtenberg = Tegel. In dem Zeitraum von 1902 bis Ende 1907 wuchs die Zahl der Verbandsvereine von 30 auf 82, die Zahl der Mitglieder dieser Vereine von rund 27 000 auf 77 000, und der Umsat von 4,7 Millionen Mark auf 15,7 Millionen Mark. Im verslossenen Jahre ist das Wachstum des Verbandes wieder erheblich stärker geworden als in den Vorjahren.

Der Berband mittelbeutscher Konsumvereine umfaßt die Provinzen Sachsen, Teile der Provinzen hannover und Heffen, die Herzogtumer Braunschweig und Anhalt und Teile des Groß= herzogtums Heffen sowie den von der preußischen Provinz Sachsen ein= geschlossenen Gebietsteil der thüringischen Staaten. Bon der preußischen Provinz Hessen wird zum Verbande derjenige Teil gerechnet, welcher von ben Bahnlinien von Lahnstein über Ems, Nassau, Diez, Limberg, Runkel und Weilburg, sowie den Linien Würzburg-Smünden, nach Elm nördlich gelegen ist. Von der Provinz Hannover wird zum Verbande der an Braunschweig grenzende und eingeschlossene sowie der um den Harz herum nach Holzminden und nach der Richtung Heffen-Naffau gelegene Teil gerechnet. Der Verband wurde im Jahre 1902 von benjenigen Vereinen, die infolge der Differenzen aus dem Allgemeinen Verbande austraten, errichtet. Die Verbandsfunktionäre waren am 1. März 1908 folgende: Berbanbsvorstand: Erster Borsitzender R. Wünsche= Calbe, Wassertor 12, zweiter Borsitender R. Aßmann= Braun= schweig, Schriftführer P. Hoffmann = Halberstadt, Verbandssetretär R. Pflug=Calbe, Verbandsrevisoren R. Schulze=Halle, Selt= mann = Magdeburg. Die Zahl der angeschlossenen Vereine stieg in der Zeit von 1902 bis 1907 von 67 auf 113, die Zahl der Mitglieder von rund 55 000 auf 80 000 und der Umsat von 18 Millionen Mark auf 24 Millionen Mark. Der Mitglieberzuwachs ist erheblich höher als Der Zuwachs des Umsates entspricht diesem starken im Vorjahre. Mitgliederzuwachse nicht.

Der Berband nord west beutscherzogium Oldenburg ausschließlich Birkenseld, Fürstentümer Schaumburg-Lippe und Lippe-Detmold, Kreis Kinteln, Regierungsbezirk Minden, Herzogium Braunschweig, freien Städte Bremen, Lübeck und Hamburg, Provinz Schleswig-Holstein und Großherzogiumer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Streliz. Der Verband trat im Jahre 1902 aus dem Allgemeinen Verbande aus und schloß sich 1903 dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine an. Die Funktionäre des Verbandes waren am 1. März 1908 solgende: Verschande an die Funktionäre des Verbandes waren am 1. März 1908 solgende: Verschandes an ds vorstand is Vorsizender J. He in se Vremen, Luthersstraße 23, erster stellvertretender Vorsizender H. Hander, Varhendes revisoren: J. Vrinkmann nn scharburg, J. Sparrs Hamburg, F. Viethender, Vorsizenden, O. Schwebt Vermen. Der Verbandspreisentschenischen Konsumvereine umfaßte im Jahre 1902 118, im

Jahre 1907 162 angeschlossene Genossenschaften. Die Zahl der Mitzglieder dieser Genossenschaften stieg von rund 77 000 auf 143 000, der Umsat von 17 Millionen Mark auf 36 Millionen Mark. Der Verband hat somit in dieser Zeit seine Stärke mehr als verdoppelt.

Der Berband der Konsum= und Produktiv= genossenschaften in Rheinland = Westfalen umfaßt die Rheinprovinz und Westfalen. Er wurde von den infolge der Kreuznacher Differenzen ausgeschloffenen und ausgetretenen Konsumvereinen im Jahre 1902 errichtet und erhielt im Jahre 1903 bas Recht zur Bestellung seiner Funktionare. Die Funktionare bes Verbandes waren am 1. März 1908 folgende: Verbandsvorstand: Erster Bor= sitzenber E. Martus = Remscheib, Blumenthalerstraße 23, zweiter Vorsitzender Großbehrend=Ohligs, Schriftführer Schievint= Effen, Berbandsrevisoren G. Rrings = Elberfeld, 28. Banse = Mülheim, H. Fischer = Lübenscheib. Die Zahl der angeschlossenen Vereine stieg in dem Zeitraum von 1902—1907 von 32 auf 71, die Zahl der Mitglieder dieser Vereine von rund 10 000 auf 80 000, der Umsat von 111/2 Millionen Mark auf 24 Millionen Mark. Das ist eine so beispiellose Entwicklung, wie sie in so kurzer Zeit kein anderer ber Revisionsverbände unseres Zentralverbandes zu verzeichnen hat. Der zum Allgemeinen Verbande gehörende ältere Verband rheinisch-westfälischer Konsumvereine berichtet im Jahrbuch 1906 bes Allgemeinen Verbandes über 33 Vereine mit 19 572 Mitgliedern und einem Umsat von sechs Millionen Mark. Dieser Vergleich zeigt so recht, daß durch die Gewalttat in Kreuznach die konsumgenossenschaftlichen Revisions= verbände des Allgemeinen Verbandes von denjenigen Teilen befreit find, die entwicklungsfähig und lebenskräftig waren. Somit ist jest eine den Rreditgenoffenschaften unbequeme Entwicklung der konsumgenoffen= schaftlichen Revisionsverbände des Allgemeinen Verbandes nicht mehr zu fürchten; sie find ewig dazu verurteilt, ein mehr ober weniger ungern gebuldetes Anhängsel zu bilden, wenn sie nicht die Konsequenzen ziehen, zu welchem die Konsumvereinsfeindschaft des Allgemeinen Berbandes und dessen Anwalt führen müssen.

Der Berband sächsischer Konsumereine umfaßt bas Königreich Sachsen. Er wurde im Jahre 1867 errichtet und im Jahre 1902 mit allen seinen Bereinen auf dem Allgemeinen Genossensichaftstage in Kreuznach ausgeschlossen. Die Verbandssunktionäre waren am 1. März 1908 folgende: Berbands vorstand: Erster Vorsstender Max Rabestoden. Burgerstraße 50, zweiter Vorsstender W. Barthel=Dresden=Löbtau, Kassierer R. Tehner=Vorssischen W. Barthel=Dresden=Löbtau, Kassierer R. Tehner=Vorssischen Rufsichtsrat E. Haubold Ehemnik, G. Joshannes-Löhlen, Aufsichtsrat E. Haubold Ehemnik, G. Joshannes-Vorssischer Rechtscher Rechtscher Kerbandsrevisor K. Arnolds-Leipzig. Schon im Jahre 1902 war der Verbandsrevisor K. Arnolds-Leipzig. Schon im Jahre 1902 war der Verbandsserband und machte hinsichtlich der Zahl der Mitglieder, der Vereine und des Umsates \*/s des Zentralsverbandes aus. Da der Verband schon damals den größten Teil der sächssischen Konsumgenossenschaftsbewegung umfaßte, und diese wieder

im Verhältnis zur Bevölkerungszahl eine Stärke wie in keinem anderen deutschen Bezirke hatte, so kann ein Wachstum wie bei den jüngeren Revisionsverdänden nicht erwartet werden. Die Zahl der angeschlossenen Vereine stieg von 1902—1907 von 115 auf 161, die Zahl der Mitzglieder dieser Vereine von rund 182 000 auf 285 000, der Umsah von 49 Millionen Mark auf 68 Millionen Mark. Von der Gesamtzahl der Mitglieder der Vereine des Zentralverdandes hat der sächsische Verdand immer noch mehr als 1/4 und nahezu 1/8 vom Umsahe. Der Zuwachsist im verstossenen Jahre wiederum stärker als in den Vorjahren. Die Zahl der Mitglieder stieg um nahezu 7000, der Umsah um nahezu vier Millionen Mark.

Der Berband sübbeutscher Konsumvereine umsfaßt die Länder Bayern, Württemberg, Baden, Großherzogium Hessen, und den süblichen Teil der Provinz Hessen, das Reichsland Elsaße Lothringen und das Fürstentum Birkenseld. Der Verband wurde im Jahre 1868 errichtet und trat 1902 nach Kreuznach als erster nahezu geschlossen aus dem Allgemeinen Verbande aus. Die Funktionäre des Verbandes waren am 1. März 1908 solgende: Verbandsvorssländig dei München, Beisisender Konrad Varther Krailling-Planegg dei München, Beisisender Th. Gauß=Stuttgart und P. Liebmanns-revisoren F. A. Arndt sestuttgart, P. Liebmann von 1902—1907 von 114 auf 208, die Jahl der Mitglieder dieser Vereine von rund 68 000 auf 176 000, der Umsaß von 20 Millionen Mark auf 48 Millionen Mark.

Der Verband Thüringer Konsumvereine umfaßt bas Großherzogtum Sachsen, die sächsischen Herzogtumer, die Fürsten= tümer Schwarzburg-Rubolftadt, Schwarzburg-Sonderhausen, Reuß a.L., Reuß j. L., sowie die zwischen diesen Staatsgebieten liegenden und an dieselben grenzenden Teile der preußischen Provinzen Sachsen und Hessen=Rassau. Der Verband ift im Jahre 1877 errichtet worden. Im Jahre 1902 trat er geschlossen aus dem Allgemeinen Verbande aus. Die Verbandsfunktionäre waren am 1. März 1908 folgende: Berbands= vorstand: Erstes Vorstandsmitglied A. Hebestreit=Zeis, Reumarkt 7, zweites Vorstandsmitglied H. Bästlein = Heinrichs bei Suhl, brittes Vorstandsmitglied W. Köhler = Neustadt=Coburg, Verbands= sekretär A. Rupprecht = Zeit, Verbanderevisoren W. Meurer = Gotha, Harnicol=Meiningen, Haftlein=Heinrichs, W. Köhler = Neustadt=Coburg. Die Zahl der angeschlossenen Vereine stieg von 1902—1907 von 152 auf 191, die Zahl der Mitglieder von rund 61 000 auf 94 000, der Umsat von 16 Millionen Mark auf 28 Millionen Mark. Da die Zahl der zur Statistik berichtenden Genoffenschaften im verfloffenen Jahre eine erheblich größere war, so zeigt das Wachstum an Mitgliederzahl und Umsatz ein erheblich günstigeres Verhältnis als in den Vorjahren. Ein Teil dieses Wachstums muß jedoch auch auf die Entwicklung ber einzelnen Bereine zurück= geführt werden.

Die meisten Revisionsverbände des Zentralverbandes deutscher Ronsumvereine haben neben Konsumgenoffenschaften auch Arbeits= genoffenschaften und Genoffenschaften anderer Art. In allen bilben selbstverständlich die Konsumvereine die weitaus stärkste Gruppe.

Ueber die Entwicklung und den Stand der deutschen Konsum= genossenschaften in ihrer Gesamtheit ist im Rapitel V eingehend berichtet worden. Nach den dort in der Tabelle XXVII o wieder=

Mitgliederzahl und Umsätze der Rousumvereine des Zentralverbandes

gegebenen Ziffern kann für den Anfang des Jahres 1907 die Zahl ber beutschen Konsum= vereine auf 2150, die Zahl der Mitglieder auf 1250000, ber Umsat im eigenen Geschäft auf 300 Millionen Mark, im Lieferantengeschäft auf 29 Millionen Mark, zusammen auf 329 Millionen

Mart eingesetzt werden. Gine statistische Uebersicht über die Geschäftsergebnisse der dem Zentralverband angeschlossenen Konsumvereine, geordnet nach Revisionsverbänden, am 31. Dezember 1907, gibt die Tabelle XLII. Danach entfallen auf die konsumgenossenschaftliche Gruppe unseres Zentralverbandes 969 Bereine, wovon 939 gur Statistif berichtet haben. Die Zahl der Mitglieder der berichtenden Vereine betrug 879 221, der Gesamtumsat 238 208 100 M Ende 1906 bzw. am 1. Januar 1907 waren 900 Vereine an den Zentralverband an= geschloffen, wovon 865 mit 776 999 Mitgliedern und einem Gesamt= umsate von 238 208 100 M zur Statistik berichteten. Gin Bergleich dieser Ziffern mit den oben gemachten Angaben über den Stand der beutschen Konsumgenossenschaftsbewegung läßt erkennen, Zentralverband beutscher Konsumvereine nahezu 2/2 der Gesamtheit ber deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung ausmacht. Auch der Mit= gliederzuwachs in der deutschen Konsumgenoffenschaftsbewegung kommt fast ausschließlich dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine zugute.

Die absolute Zunahme der Mitgliederzahl der Vereine des Zentralverbandes ist im Berichtsjahre wieder erheblich höher als in den Vorjahren, sie beträgt mehr als 103 000, bagegen im Vorjahre nur Die Bahl der Berkaufsstellen der Konsumvereine **62** 000. stieg von 2324 auf 2562, die Zahl der Zentrallager von 124 auf 135. Beschäftigt wurden in der Warenverteilung 9662 Per= sonen gegen 8307 Personen im Vorjahre, bavon waren im Jahre 1907 3636 mannliche und 6026 weibliche, im Vorjahre 3214 bzw. 5093 In der Eigenproduktion wurden im Berichtsjahre 1810 Personen beschäftigt, nämlich 1499 männliche und 311 weibliche, gegen 1452 im Vorjahre, wovon 1227 männliche und 225 weibliche. Insgesamt beschäftigten die Konsumvereine des Zentralverbandes im Jahre 1907 11 472 Personen gegen 9759 im Vorjahre.

Der Um fat ber Konsumvereine bes Zentralverbandes flieg in ber Zeit von 1903—1907 von 207 838 036 M. auf 238 208 100 M,

im eigenen Geschäft stieg der Umsatz von 188 401 253 M. auf 216 679 122 M. Davon entfielen auf die Eigenproduktion

21 280 242 M bzw. 26 914 173 M, im Lieferantengeschäft flieg ber Umsat von 19 436 783 Mauf 21 528 978 M Es entfielen auf jebe

Tabelle XIII.

## Statistische

über

# Geschäftsergebnisse der an den Zentralverband deutscher nach Revisionsverbänden,

| mmer                            |                                                                                                                                                                                            | Grinbungdjahr                                        | Vorfianbömitglieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                            | 8                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | Berband mitteldeutscher RB Berband nordwestdeutscher RB Berband nordwestdeutscher RB Berb. d. R 11. PrGen. v. RhWests. Berband sächsischer RB Berband südbeutscher RB Berband Thüringer RB | 1864<br>1908<br>1886<br>1908<br>1867<br>1868<br>1877 | B. Müller, M. Buch, Berbandsfelreidr H. Reubed R. Wünsche, H. Ahmann, B. Hoffmann Berbandsfelreidr H. Hing J. Heins, H. Hander, E. Molte E. Marlus, Großbehrend, Schievint, Berbandsfelreidr B. Schmidt M. Nadestod, W. Barthel, R. Teaner, Berbandsfelreidr M. Histophing R. Barth, Th. Caug, B. Riedmann, Berbandsfelreidr G. Jährig M. Hebestreit, H. Battlein, W. Köhler, Berbandsfelreidr M. Rupprecht |

| ner                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Bahl ber befchäftigten Perfonen         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                              |                                  |                                        |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| Rum                        | Rame bes Berbaubes                                                                                                                                                                                                                      | #Shar                                   | in ber<br>renberte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tinug                                              | in der Eigen-<br>produktion                  |                                  |                                        |  |
| Laufende Rummer            | Stilling bed Bechilings                                                                                                                                                                                                                 | witnessin.                              | the state of the s | Summe                                              | Фіјикри                                      | metbild                          | Cumae                                  |  |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                      | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18                                                 | 14                                           | 15                               | 16                                     |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | Berb. d. A.=B. d. Prov. Brandenburg<br>Berband mittelbeutscher A.=B.<br>Berband nordwestbeutscher A.=B.<br>Berb. d. A.= u. Pr.=Gen. v. Ah.=Bests.<br>Berband sächsischer A.=B.<br>Berband sübdeutscher A.=B.<br>Berband Thüringer A.=B. | 306<br>419<br>583<br>294<br>1101<br>539 | 341<br>685<br>715<br>756<br>1852<br>1102<br>576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 647<br>1104<br>1298<br>1048<br>1048<br>1641<br>970 | 52<br>239<br>147<br>113<br>410<br>289<br>249 | 11<br>5<br>12<br>58<br>102<br>77 | 285<br>152<br>125<br>468<br>891<br>886 |  |
|                            | Summe Ende 1907<br>Summe Ende 1906                                                                                                                                                                                                      | 3636<br>5214                            | 6026<br>5093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9662<br>8307                                       | 1499<br>1227                                 | M11<br>225                       | 1810<br>1452                           |  |

Uebersicht

ble Konsumvereine angeschlossenen Konsumvereine, geordnet am 31. Dezember 1907.

|                                              | 8 <b>c</b>                 | l ber                   |                                  |                            | 벌                     |                      | Į,              |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Berbanböreviforen                            | angelchloffenen<br>Bereine | berichtenben<br>Bereine | Witgliederzahl<br>am Jahresfühll | Bahl ber<br>Bertaufstellen | Baft ber Bentrallager | Gemme bes            | Saufende Rummer |
| 5                                            | 6a                         | 6b                      | 7                                | 8                          | 9                     | 10                   | 1               |
| 23. Libide, O. Sens, M. Lichtenberg          | 78                         | 75                      | 77308                            | 217                        | M                     | 974925               | 1               |
| R. Schulze, Seltmann                         | 109                        | 103                     | 77751                            | 254                        | 14                    | #X082778             | 2               |
| 3. Brintmann, 3. Spart, &. Bleth, D. Schmebt | 165                        | 161                     | 140190                           | 408                        | 23                    | 2736607              | 3               |
| G. Rrings, B. Banfe, B. Fifcher              | 66                         | 64                      | 79572                            | 253                        | 17                    | 734679               | 4               |
| R. Arnold                                    | 156                        | 153                     | 234308                           | 626                        | 31                    | 8464061              | 5               |
| F. A. Arnbis, B. Liebmann                    | 208                        | 208                     | 176022                           | 488                        | 28                    | 5400590              | 6               |
| 13. Meurer, S. Barnicol, 19. Abhler          | 187                        | 185                     | 94070                            | 819                        | 10                    | 44.972000            | 7               |
| Summe Enbe 1907<br>Summe Enbe 1906           | 959<br>900                 | 939<br>885              | 879221<br>776039                 | 2562<br>2824               |                       | 20914179<br>21280242 | Γ               |

| Mrsabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b. p. 18er-                                                                       | 150                    | rtauțeer               | 188                    | <b>G</b> elgi           | L                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| dand abonnierten<br>Genoffenfchafts-<br>zetinngen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | **                     | 1,                     | mane<br>riëjes         | reg aus dem<br>Borjahre | genen<br>ft          | 9hrmmet  |
| Part of the Part o | Pereference<br>participes<br>participes<br>participes<br>participes<br>participes | Agenta e               | tm Bieferm<br>gefchäft | w -   T T              |                         | auch dem eig         | Saufenbe |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                        |                        | 22                      | 28                   | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                        |                        | .16                     | ж                    |          |
| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12961                                                                             | 14681832               | 789701                 | 15471533               | 15096                   | 2613935              | 1        |
| 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15853                                                                             | 21950159               | 1712929                | 23663088               | 4528                    | 8908473              | 2        |
| 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20996                                                                             | 30498921               | 1551578                | 32030299               | 19708                   | 4907574              | 8        |
| 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27109                                                                             | 19560915               | 3591529                | 23152444               | 4646                    | 2854315              | 4        |
| 1423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60736                                                                             | 85459700               | 2251540                | 67711240               | 42966                   | 13822884             | 5        |
| 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21099                                                                             | 38066545               | 9937202                | 48003747               | 74280                   | 6895998              | 6        |
| 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12928                                                                             | 25461050               | 1714699                | 28175749               | 21137                   | 5283998              | 7        |
| 5454<br>4736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171682<br>161730                                                                  | 216679122<br>188401253 | 21528978<br>19436783   | 238208100<br>207838036 | 182351<br>209451        | 40287177<br>35760860 |          |

| <u> </u>                        |                                                                                                                                                                                                                   | <b>G</b> ¢                                                      | føäft&erti                                                             | . 4 6                                                                      |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Baufende Rummer                 | Name bes Berbanbes                                                                                                                                                                                                | aus dem<br>Lieferanten:<br>gefäjäft                             | aus dem<br>Leferantene<br>gefäßift<br>aus anderen<br>Oueken            |                                                                            |  |
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                                                 | 24                                                              | 25                                                                     | 26                                                                         |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | Berb. d. AB. d. Prov. Brandenburg<br>Berband mitteldeutscher AB<br>Berband nordwestdeutscher AB<br>Berb. d. Au. PrGen.v. RhWests.<br>Berband sächsischer AB.<br>Berband süddeutscher AB.<br>Berband Thüringer AB. | 36096<br>135699<br>114580<br>97567<br>170340<br>480916<br>99681 | .M<br>110640<br>84746<br>101313<br>78854<br>395238<br>358917<br>181184 | 2775767<br>4133441<br>5143170<br>3035382<br>14431428<br>7810111<br>5586000 |  |
|                                 | Summe Ende 1907 Summe Ende 1906                                                                                                                                                                                   | 1134879<br>1158726                                              | 1810892<br>1187 <b>2</b> 75                                            | 42915299<br>88266312                                                       |  |

| S.o.         |                                                                                                                                                                                                                                         | Bilang am                                                               |                                                                            |                                                                         |                                        |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| Kummer       |                                                                                                                                                                                                                                         | Milita                                                                  |                                                                            |                                                                         |                                        |  |  |  |
| Saxfesse Ras | Rame bes Berbanbes                                                                                                                                                                                                                      | Beffenbeftenb                                                           | Warenbestand<br>und Beergut<br>(Fastage)                                   | Sinsbar angel.<br>Bepitalien.<br>Bertpaptere<br>ufw.                    | <b>Ociativa</b><br>indentar            |  |  |  |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 84                                                                      | \$5                                                                        | 26                                                                      | 87                                     |  |  |  |
| 1234567      | Berb. d. R.=B. d. Prov. Brandenburg<br>Berband mittelbeutscher R.=B.<br>Berband nordwestdeutscher R.=B.<br>Berb. d. R.= u. Pr.=Ben. v. Rh.=Westf.<br>Berband sächlischer R.=B.<br>Verband süddeutscher R.=B.<br>Berband Thüringer R.=B. | M<br>143049<br>216664<br>505611<br>146444<br>584948<br>478641<br>335148 | 1902662<br>2881296<br>3348687<br>1582844<br>10121310<br>6253808<br>3674215 | 870844<br>1132847<br>2209264<br>1371037<br>4322112<br>2388490<br>979439 | 858998<br>681037<br>1522332<br>1520708 |  |  |  |
|              | Summe Ende 1907<br>Summe Ende 1906                                                                                                                                                                                                      | <b>24</b> 10 <b>5</b> 05<br>215 <b>223</b> 5                            | 29764892<br>25957731                                                       | 18274033<br>10958087                                                    |                                        |  |  |  |

|                                                                |                                                           | Gefgäf                                                                 | telasten                                                           |                                                          |                                                                                |                                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stofen an<br>Denoffenschafts-<br>glänbiger                     | <b>Bervallungs</b> -<br>Foften, Löhne,<br>Gehälter usw.   | Stenern<br>aller Art                                                   | Albjæretbungen                                                     | Aukergewöhnliche<br>Berluste                             | Gefamtfumme<br>ber<br>Gefchäftsleften                                          | Erübrigung                                                                     | Sasferbe Muure                  |
| 27                                                             | 28                                                        | 29                                                                     | 30                                                                 | 81                                                       | 82                                                                             | 88                                                                             | 1                               |
| 40677<br>74255<br>62481<br>41180<br>259948<br>267853<br>128336 | M 1275893 1748409 2560211 1617115 5590476 8865895 1924141 | M<br>115873<br>173419<br>108076<br>70660<br>693407<br>420076<br>219727 | 100988<br>163593<br>906208<br>161873<br>467583<br>313089<br>224129 | 50880<br>1989<br>4646<br>1983<br>8842<br>10785<br>100602 | M<br>1583761<br>2156665<br>2941572<br>1892711<br>7020201<br>4877698<br>2596985 | M<br>1182006<br>1976778<br>2202883<br>1142782<br>7411227<br>8482413<br>2969065 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 |
| 874625<br>878965                                               | 18077140<br>15370907                                      | 1801288<br>1658982                                                     | 1637363<br>1816895                                                 | 179177<br>86306                                          | 22569548<br>19806402                                                           | 20337102<br>18954638                                                           |                                 |

| 344289                                                     | dinite.                                                                            |                                                              | •                                                                             | Bilanz                                                                         | am Jahred                              | <b>Hinfie</b>                                                                                                      |                 |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|                                                            | 201                                                                                | tiva                                                         |                                                                               | Paifiva                                                                        |                                        |                                                                                                                    |                 |  |
| Wert bes<br>Ernubbefices                                   | Angenstände<br>bet den Mitt-<br>gliedern für auf<br>Kredit abge-<br>lassene Warren | Hinterlegte<br>Kantionen                                     | <b>Channe Der Alltben</b> (von 84 bis 40)                                     | <b>Geschäfts</b><br>guthaben<br>der Witgsteder                                 | Referbes<br>fonds                      | Causbane,<br>Productions,<br>Otspositions,<br>und<br>andere Fonds                                                  | zamuny oquojnvg |  |
| 88                                                         | 89                                                                                 | 40                                                           | 41                                                                            | 42                                                                             | 4.8                                    | 44                                                                                                                 | 1               |  |
| M 2518748 3170781 6189701 2262471 12216078 7601983 4848255 | 48584<br>100805<br>171095<br>64999<br>556596<br>603976<br>352707                   | 53536<br>98964<br>97850<br>8526<br>159640<br>865967<br>81157 | 5893445<br>8260910<br>13325206<br>6117358<br>29483016<br>19212923<br>10718553 | M<br>1218870<br>1479890<br>1769828<br>1081611<br>6166748<br>3009086<br>2288558 | ### ### ### ### ### ################## | .M<br>18 <b>5489</b><br>3 <b>53588</b><br>317480<br>25 <b>5254</b><br>11 <b>58652</b><br>5 <b>544</b> 95<br>391806 | 1 2 8 4 5 6 7   |  |
| 387 <b>4136</b> 7<br>3 <b>428477</b> 8                     | 1898762<br>1549474                                                                 | 865640<br>824982                                             | 93011411<br>80952082                                                          | 16964586<br>15547690                                                           | 5880443<br>4959903                     | 3216264<br>2863367                                                                                                 |                 |  |

| =            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                | Si                                                                   | iang am                                                               |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Pharmer .    |                                                                                                                                                                                                                                         | Paffiba                                                                |                                                                |                                                                      |                                                                       |  |  |
| Saufenbe Pha | Rame bed Berbanbes                                                                                                                                                                                                                      | Kuf-<br>genommene<br>Anlehen und<br>Charefulagen                       | Ghalben<br>auf<br>Cypethet                                     | Sandanteile,<br>Daus-<br>obligationen<br>der Mitglieber              | Barene<br>figuiben ber<br>Genoffenfchaft                              |  |  |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 45                                                                     | 46                                                             | 47                                                                   | 48                                                                    |  |  |
| 1234567      | Berb. d. R. B. d. Brov. Brandenburg<br>Berband mitteldeutscher A. B.<br>Berband nordwestdeutscher R. B.<br>Berb. d. R.: u. Pr. Sen. v. Rh. Wests.<br>Berband sächsischer R. B.<br>Berband süddeutscher R. B.<br>Berband Thüringer R. B. | 991858<br>974627<br>2864046<br>1088668<br>3631174<br>4128302<br>540651 | 1350548<br>3425181<br>1042376<br>8793083<br>8050537<br>2786869 | ## 178061<br>567334<br>487544<br>57108<br>467541<br>570952<br>#ELL#1 | 367843<br>869303<br>1187116<br>625676<br>1800341<br>1443654<br>575419 |  |  |
|              | Summe Ende 1907<br>Summe Ende 1906                                                                                                                                                                                                      | 14219281<br>11083881                                                   | 20700949<br>18834845                                           | 2700002<br>2475447                                                   | 6439425<br>5378850                                                    |  |  |

| 1 | Berb. b. RB. b. Prov. Brandenburg | 14019  | 89184  | 12227  |
|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|
|   | Berband mittelbeutscher R.B       | 42904  | 39180  | 7546   |
|   | Berband nordweftbeuticher R.B.    | 27950  | 109644 | 25532  |
|   | Berb. b. Au. BrGen. v.Ab Beftf.   | 52548  | 02004  | 3802   |
|   | Berband fächtlicher R.B.          | 127799 | 156009 | 54223  |
| 6 | Berband fübbeutscher R.B          | 48315  | 102660 | 52175  |
|   | Berband Thüringer R.B             |        | 85173  | 30380  |
|   | Summe Ende 1907                   | 365345 | 624834 | 185885 |
|   | Summe Ende 1906                   | 318427 | 499683 | 168933 |

| Jahresf                                                  | dluffe                                                                 |                      |                                                 | Berteilu                                               | ng ber Erül                                              | prigung                            | ١.           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| _                                                        | Paf                                                                    | itea                 |                                                 | auf<br>en<br>e                                         | # <b>*</b>                                               | 2                                  | Rummer       |
| kantlonen<br>· Borkands-<br>igileder und<br>ingestellten | Roch<br>1 gablenbe<br>Beldäfte<br>untoften,<br>Cantlemen,<br>Berbands- | elibelgung.          | <b>Cirruite</b><br>:r Paffiben<br>:n 42 dis 61) | Jinderydiskent av<br>Gelchäfiskuthaber<br>Exemples von | <b>Rückergitzug</b><br>auf den Einfauf<br>der Mitglieber | dem <b>Referdefo</b><br>überwiefen | Saufenbe Run |
|                                                          |                                                                        |                      |                                                 | 58                                                     | 54                                                       | 55                                 | 1            |
|                                                          |                                                                        |                      |                                                 | JN.                                                    | .16                                                      | м                                  |              |
| 115033                                                   | 54010                                                                  | 1061670              | 5893445                                         | 24061                                                  | 1016018                                                  | 36122                              | 1            |
| 214328                                                   | 28580                                                                  | 1976776              | 8260910                                         | 6521                                                   | 1828980                                                  | 51645                              | 2            |
| 302544                                                   | 93830                                                                  | 2119830              | <sup>1</sup> 13326489                           | 46098                                                  | 1879492                                                  | 114167                             | 3            |
| 86158                                                    | 532276                                                                 | 1142732              | 6117358                                         | 10189                                                  | 956058                                                   | 56106                              | 4            |
| 431864                                                   | 114530                                                                 | 7411227              | 29483016                                        | 117529                                                 | 6809921                                                  | 146668                             | 5            |
| 426730                                                   | 500134                                                                 | 3432413              | 19212923                                        | 67403                                                  | 3003860                                                  | 128000                             | 6            |
| 296929                                                   | 142232                                                                 | 2407968              | 10718553                                        | 67051                                                  | 2584904                                                  | 90390                              | 7            |
| 1873586<br>1714508                                       | 1465592<br>996561                                                      | 19552616<br>17699876 | 93012694<br>80952082                            | 338852<br>332466                                       | 18079228<br>17092558                                     | 623098<br>498942                   |              |

Differens mit ben Attiven 1288 A. Urfache: Unterbilang Schwerin 917 A, Lönning

|                                  |                           | ~                                              | 1 w fo m * * *                                                              |                                                                                      |                                |                               |                |                  | l 6             |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Selbftanbige<br>Sewerbeireibenbe | Gelbständige<br>Laudwirte | Angehörige ber<br>freien Berufe,<br>Ctaats und | Gegen Gehalt ober<br>Lohn beschäftigte<br>Personen in<br>gewerbl. Betrieben | Gegen Gebalt ober<br>Lohn beschäftigte<br>Kersonen in land:<br>weirschaftl. Betrieb. | Berfonen<br>Alterbrentuer ufw. | Gefantfanne<br>ber Mitglieber | Kavon mämulich | * Davon welbiich | Banfende Rummer |
| 59                               | 60                        | 61                                             | 62                                                                          | 63                                                                                   | 64                             | 65                            | 66             | 67               | 1               |
|                                  |                           |                                                | :                                                                           |                                                                                      |                                |                               |                |                  |                 |
| 3232                             | 679                       | 776                                            | 33695                                                                       | 1682                                                                                 | 2943                           | 43007                         | 34896          | 8111             | 1               |
| 3496                             | 808                       | 908                                            | 64804                                                                       | 4955                                                                                 | R780                           | 77751                         | 73349          | 4402             | 2               |
| 7138                             | 20000                     | 4553                                           | 82205                                                                       | 8311                                                                                 | 6551                           | 106798                        | B918W          | 7660             | 3               |
| 3684                             | 380                       | 785                                            | 66358                                                                       | 235                                                                                  | 5977                           | 77419                         | 71189          | 6230             | 4               |
| 11341                            | 2233                      | 2547                                           | 122023                                                                      | 4232                                                                                 | 20421                          | 168707                        | 129052         | 33745            | ő               |
| 12028                            | 5499                      | 17257                                          | 131256                                                                      | 1802                                                                                 | 9292                           | 176022                        | 157077         | 18945            | 6               |
| 12059                            | 2710                      | D XIII                                         | 63702                                                                       | 3012                                                                                 | 7291                           | 94070                         | 82238          | 11832            | 7               |
| 53878                            | 13328                     | 32122                                          | 564043                                                                      | 19287                                                                                | 55255                          | 737858                        | 045933         | 90925            | Γ               |
| 49349                            | 12145                     | HMARK                                          | 481039                                                                      | 21168                                                                                | 45260                          | 638449                        | 566750         | 71699            |                 |

beschäftigte Person an Umsat im eigenen Geschäft 22 400 M gegen 22 700 M im Jahre 1906 und 22 600 M im Jahre 1905. Zu den in der Warenverteilung beschäftigten Personen werden außer dem Ber= kaufspersonal auch die im Zentrallager und Kontor beschäftigten gerechnet. Die Durchschnittsziffer ist um etwa 300 A gefallen, mas vielleicht darauf zurückzuführen ist, daß die Zahl der auf dem Zentral= lager und im Rontor beschäftigten Personen verhaltnismäßig ftarter zugenommen hat. In der Eigenproduktion entfallen auf jede Person im Durchschnitt 14 870 M gegen 14 200 M im Jahre 1906 und 13 600 M im Jahre 1905. Die Durchschnittsziffer ist somit wie im Vorjahre, so auch in diesem Jahre um 600 geftiegen, was wohl barauf zurück: zuführen ist, daß die Eigenproduktion der Konsumgenossenschaften in der Hauptsache auf die Herstellung von Brot und Backwaren gerichtet ist, und daß hier ber mit Maschinen arbeitende Großbetrieb immer entschiedener dominiert. Die in der Eigenproduktion hergestellten Waren machten im Berichtsjahre 12,7 pgt. bes Umfages im eigenen Geschäft aus, im Jahre 1906 11,5 pBt. und im Jahre 1905 10,4 pBt. Diese Ziffern zeigen, daß ber Anteil ber im Eigenbetriebe hergestellten Waren ein immer größerer wird infolge ber Entwicklungstendenz des Ueberganges zur Eigenproduktion.

Die Beteiligung der Konsumvereine der einzelnen Revisionsversbände an der Eigenproduktion ergibt sich aus dem Folgenden:

Im Berband ber Konsumvereine der Provinzen und Staaten Branden: dei Bereine Bäckereien, ein Berein Kassereil und Bäckerei, ein Berein Schrotmüllerei und Bäckerei, ein Berein Bäschessabrikation, ein Berein Destillation. Insgesamt waren vorhanden: fünf Bäckereibetriebe, ein Kassereibetriebe, eine Schrotmühle, eine Bäschesabrik, ein Destillationsbetrieb. Die Zahl ber Bereine, die Eigensproduktion betrieben, betrug sieben. Diesem Verbande gehören serner zwei Bäckereigenossenschaften, eine Schneibergenossenschaft und eine Tischlergenossenschaft an.

Im Be-rbanb mittelbeutscher Konsumvereine Bäckereien, ein Berein Bäckerei und Kaffeesrösterei, zwei Bereine Bäckerei, Selterwassers und Limonadenfabrikation, fünf Bereine Schweineschlächtereien, ein Berein Schweineschlächterei, Bäckerei und Schrotmüllerei, ein Berein Schrotmüllerei, ein Berein Surkeneinlegerei und Schlächterei. — Indgesamt waren vorhanden: 14 Bäckereibetriebe, sieben Schlächtereibetriebe, ein Kafseeröstereibetrieb, zwei Schrotmühlen, ein Gurkeneinlegebetrieb. Die Zahl der Bereine, die Sigenproduktion betrieben, betrug 22. Diesem Verbande gehören ferner: zwei Druckereizgenossenschaften und eine Kautabakarbeitergenossenschaft an.

Im Verbandnordwest deutscher Konsumvereine betreiben: sieben Vereine Bäckereien, ein Verein Dampsbäckerei, ein Verein Bäckerei und Molkerei, ein Verein Bäckerei, Schlachterei und Tischlerei. Insgesamt waren vorhanden: zehn Bäckereibetriebe, ein Molfereibetrieb, ein Schlächtereibetrieb, ein Tischlereibetrieb. Die Zahl der Bereine, die Eigenproduktion betrieben, betrug zehn. Außerdem gehören diesem Verbande an: drei Genossenschaftsbäckereien, eine Produktivgenossenschaft für Konditorei und Zuckerwaren, eine Tabakarbeitersgenossenschaft und eine Vereinsbuchdruckerei.

Im Berband ber Konsum= und Produktiv=
genossenschaften betreiden keinland Weftsalen betreiben:
zwei Vereine Bäckereien, zwei Vereine Schlächtereien, ein Verein
Schweinemetzerei, ein Verein Bäckerei und Molkerei, ein Verein Schuh=
nägelherstellung. Insgesamt waren vorhanden: drei Bäckereibetriebe,
drei Schlächtereibetriebe, ein Molkereibetrieb und eine Schuhnägel=
schmiebe. Die Zahl der Vereine, die Sigenproduktion betrieben, betrug
sieben. Außerdem gehörten diesem Verbande: zwei Bäckereigenossenschaften, eine Schneidergenossenschaft, eine Schreiner=Produktivgenossenschaft und eine Buchbruckereigenossenschaft an.

Im Berbandsächsischer Ronsumvereine betreiben: 14 Bereine Backereien, acht Bereine Schlächterei, ein Berein Bäckerei und Schweineschlächterei, ein Berein Bäckerei und Limonabenfabrik, ein Berein Kaffeebrennerei, ein Berein Zigarrenfabrikation, ein Berein Branntweindestillation und Raffeerösterei, ein Berein Anfertigung von hemben und Strumpfestricen, ein Berein Bacerei und Anfertigung von Jacken und Blusen, ein Berein Bäckerei und Anfertigung von Blusen, Giernubelfabrikation, ein Berein Bäckerei, Müllerei, Wäschefabrikation, Mineralwasserfabrikation, Kasefabrikation und Fleischerei, ein Berein Fabrikation von Besen und Bürstenwaren aller Art. — Insgesamt waren vorhanden: 19 Bäckereibetriebe, zehn Schlächtereibetriebe, zwei Kaffeeröstereibetriebe, eine Zigarrenfabrit, eine Branntwein= bestillation, ein Hemben= und Strumpfkonfektionsbetrieb, zwei Jacken= und Blufenkonfektionsbetriebe, eine Giernubelfabrik, eine Mühle, eine Baschefabrit, zwei Mineralwasserfabriten, eine Kasefabrit, eine Fabrit für Besen und Bürstenwaren. Die Zahl ber Vereine, die Gigenpro= duktion betrieben, betrug 32. Ferner gehören diesem Berbande folgende Genoffenschaften an: eine Schneibergenoffenschaft, eine Schuhmacher= genoffenschaft, eine Brauerei= und Malzereigenoffenschaft und ein Badverein.

Im Berband südereien, ein Berein Bäckerei und Mineralwassers fabrikation, ein Berein Bäckerei und Molkerei, ein Berein Bäckerei und Teigwarenfabrikation, ein Berein Bäckerei, Sodawassers, Limosund Teigwarenfabrikation und Moskerei, ein Berein Bäckerei, Limosundens, Selterwassers und Sauerkrautsabrikation, ein Berein Bäckerei, Raffeerösterei und Limonadenfabrikation, ein Berein Dampsbäckerei und Moskerei, ein Berein Dampsmolkerei, ein Berein Sodawassersfabrikation, ein Berein Maßs und Reparaturwerkstätte der Schuhsbranche, ein Berein Rordwarenfabrikation (Heimarbeiter), ein Berein Moskerei. — Insgesamt waren vorhanden: 35 Bäckereibetriebe, sieben Mineralwassersabriken, zwei Molkereibetriebe, zwei Teigwarenfabriken,

drei Mostereibetriebe, ein Kaffeeröstereibetrieb, eine Sauerkrautsabrik, eine Maß= und Reparaturwerkstätte der Schuhbranche, eine Korbwaren= fabrik (Heimarbeiter). Die Zahl der Vereine, die Sigenproduktion betrieben, betrug 40.

Im Berband Thüringer Ronfumvereine betreiben: 58 Vereine Bäckereien, ein Verein Bäckerei und Konfektion, ein Verein Kaffeeröfterei, ein Verein Herstellung von Blumenstäben und Stiketten für Gärtnereibetrieb (Hausindustrie), ein Verein Schweineschlächterei, ein Verein Konfektion. — Insgesamt waren vorhanden: 59 Bäckerei= zwei Konfektionsgeschäfte, ein Kaffeeröstereibetrieb, ein betriebe, Schlächtereibetrieb. Die Zahl der Vereine, die Eigenproduktion betrieben, betrug 63. — Ferner gehören diesem Verbande an: eine Schneibergenoffenschaft und eine Genoffenschaft für Fabrikation von Arbeiterfußbekleidung. Insgesamt betrieben außer den Arbeitsgenossen= schaften 181 Konsumvereine irgendeinen Produktionszweig ober deren mehrere. Es waren vorhanden 145 konsumgenoffenschaftliche Backerei= betriebe, 22 Schlächtereibetriebe, vier Moltereibetriebe und 45 sonftige Betriebe.

Von Bedeutung ist ein Vergleich der Durchschnittszahlen der Mitzglieder in jedem Verein und der Mitglieder auf jede Verkaufsstelle, des Durchschnittsumsates in jedem Verein, des Durchschnittsumsates der Mitglieder im Gesamtgeschäft, im eigenen Geschäft und im Lieferantenzgeschäft und der Durchschnittsumsat einer Verkaufsstelle, wie ihn die Tabelle XLIII bringt.

Die Durchschnittszahl der Mitglieder in jedem Verein stellt sich im Berichtsjahre wieder erheblich günstiger als in den Vorjahren. Während diese Ziffer von 1903 bis 1906 dauernd

Zabelle XLIII.

Durchschnittsmitglieberzahlen und Durchschnittsumsätze der Konsumvereine des Zentralverbandes 1902—1907.

|                                                                                                    | 1902         | 1908         | 1904                | 1905         | 1906         | 1907         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Durchschnittszahl d. Mitsglieder i. jedem Verein<br>Durchschnittszahl d. Mitsglieder auf jede Vers | 956          | 919          | 910                 | 910          | 898          | 936          |
| taufsstelle                                                                                        | 381          | 359          | 351                 | 338          | 334          | 343          |
| Durchschnittsumsatz in jedem Verein                                                                | M<br>251 147 | M<br>236 055 | <b>M</b><br>233 370 | M<br>239 542 | M<br>240 275 | M<br>253 683 |
| Durchschnittsumsatz der<br>Mitglieder i. Gesamt-                                                   |              |              | 200010              | 200 012      | 220 210      | 200 000      |
| geschäft                                                                                           | 263          | 258          | 256                 | 263          | 267          | 271          |
| Durchschnittsumsatz der<br>Mitglieder im eigenen                                                   |              | 230          | 228                 | 235          | 242          | 246          |
| Seschäft<br>Durchschnittsumsatz der                                                                |              | 250          | 220                 | 250          | 242          | 240          |
| Mitglieder im Liefe-<br>rantengeschäft                                                             |              | 28           | 28                  | 28           | 25           | 25           |
| Durchschnittsumsatz                                                                                | ,            |              |                     |              |              |              |
| einer Verkauföstelle                                                                               | 89 762       | 82 521       | 80 107              | 89 087       | 89 431       | 92 977       |

eine rückläufige Bewegung zeigte, kommen im Jahre 1907 bereits wieder 936 Mitglieder auf jeden Verein, also mehr als in den vier vorherzgehenden Jahren. Die Durchschnittszahl der Mitglieder auf jede Verkaufchnittszahl der Mitglieder auf jede Verkaufchnittszahl der Gemorden; in der Zeit von 1902 bis 1906 sank diese Durchschnittszisfer von 381 auf 334, im verflossenen Jahre ist wieder eine Zunahme auf 343 zu verzeichnen.

Der Durchscharber auf 28 um sat auf jeden Verein hat im Jahre 1904 seinen Tiefstand erreicht; er sank in der Zeit von 1902 bis 1904 von 251 000 M auf 233 000 M, und ist jest wieder auf 254 000 M gestiegen, steht also höher als selbst im ersten Jahre. In gleicher Weise hat sich der Durchsch dit it dum sat der Mitglieder Weise hat sich der Durchsch dit in der Zeit von 1902 bis 1904 von 263 auf 256 und ist jest wieder auf 271 gestiegen. Der Durchschnittsumsat der Mitglieder im eigenen Geschäft sank in der genannten Zeit von 236 auf 228 und ist jest wieder auf 246 gestiegen. Das Interesse der Mitglieder an ihrem Konsumverein ist also im Verichtsjahre wesentlich größer gewesen als in den Vorjahren. Im Lieferantengeschäft ist weder eine Zunahme noch eine Abnahme zu verzeichnen, der Durchschnittsumsat steht wie im Vorjahre auf 25 M Der Durchschnittsumsat jeder Verkaufsstelle sank in der Zeit von 1902 dis 1904 von 90 000 M auf 80 000 M und ist jest wieder auf 93 000 M gestiegen.

Von großem Interesse ist es, festzustellen, wie sich innerhalb der cinzelnen Revisionsverbände die Zahl der Mitglieder, der Umsatz und der Durchschnittsumsatz der Mitglieder der Konsumvereine entwickelt hat. Diese Uebersicht geben die Tabellen XLIV-XLVII. Tabelle XLIV gibt die Zahl der berichtenden Konsumvereine und ihre Verteilung auf die Revisionsverbände, die Tabelle XLV die Mitglieder= zahl der Konsumvereine der Revisionsverbände. Aus diesen Tabellen ist ersichtlich, daß in dem brandenburgischen, nordwestdeutschen, sud= deutschen und thüringischen Verbande die Zahl der berichtenden Vereine von Jahr zu Jahr eine starke Steigerung erfahren hat, bagegen ist in dem mittelbeutschen, dem rheinisch=westfälischen und dem sächsischen Verbande die Zahl der berichtenden Vereine in dem letzten Jahre gleich oder nahezu gleich geblieben. Trotdem hat auch in diesen Revisions= verbänden die Zahl ber Mitglieder der angeschloffenen Konsumvereine eine erhebliche Steigerung erfahren, so im mittelbeutschen Berbande von 72 000 auf 78 000, im rheinisch-westfälischen Verbande von 60 000 auf 80 000, und im sächsischen von 182 000 auf 234 000. Diese starte Vermehrung fällt also auf das Wachstum der bestehenden Vereine. Namentlich in Sachsen und im Rheinlande ist bereits fast das ganze in Betracht kommende Gebiet von Konsumgenoffenschaften besetzt, so baß eine Errichtung weiterer Konsumvereine innerhalb dieses Gebietes nur noch ausnahmsweise vorkommt. Besonders in dem Verbande der Kon= sum= und Produktivgenoffenschaften von Rheinland=Westfalen ift man bestrebt, der unheilvollen Zersplitterung der Konsumgenoffenschafts= bewegung baburch vorzubeugen, daß man von den Städten aus auch auf die Industriedorfer Verkaufsstellen legt und so ein ganzes Gebiet

Zahl der berichtenden Konfumvereine und ihre Berteilung auf die Revisionsverbände. Todese xige.

|                                                                                                                          | 1900                                  | 1608                                               | 1904                                   | 1960                                     | 1906                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Berband ber Annframereine der Renstus Branden.<br>burg us<br>Berband                                                     | 19<br>52<br>52                        | 882                                                | 3465                                   | 288                                      | \$ 12                                   |                                        |
| von Rheinland-Westfalen<br>von Rheinland-Westfalen<br>Berband jächsticher Konfunvereine<br>füddeutscher                  | # ≅5%¥                                | 12<br>12<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13 | 24<br>142<br>138<br>138                | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 | <del>3</del> 22322                      |                                        |
| the det                                                                                                                  | 909                                   | 623                                                | 710                                    | 787                                      | 988                                     |                                        |
| Mitgliebetzahl ber konfumgenoffenschaftlichen Grupp<br>Andelle x.L.v.                                                    | enoffenfch                            | aftlichen 1<br>ntralverb                           | <b>5</b>                               | der Revifi                               | Revifionsverbände                       | i pe                                   |
| Reme bed Berbanbel                                                                                                       | 1908                                  | 1906                                               | 7061                                   | 1905                                     | 1904                                    | 1907                                   |
| Berband ber Provingen u. Staaten funvereine funvereine                                                                   | 27 160<br>56 486<br>77 306            | 67 976<br>66 173<br>79 672                         | 64 136<br>65 693<br>96 596             | 68 701<br>70 078<br>108 086              | 69 7 <del>06</del><br>72 266<br>119 358 | 77 308<br>77 751<br>140 190            |
| Det Romfunde u. Betoduntivgenoffenschien<br>von Rheinland-Westfalen<br>Berdand fächsticher Romfumvereine<br>füddeutscher | 10 209<br>181 540<br>68 090<br>61 266 | 20 461<br>199 061<br>84 427<br>66 295              | 82 624<br>211 719<br>104 487<br>70 930 | 48 656<br>229 601<br>122 889<br>75 024   | 60 229<br>227 560<br>147 171<br>80 629  | 79 572<br>234 906<br>176 022<br>94 070 |
| Bentralverband beutscher Ronfumvereine                                                                                   | 480 916                               | 573 085                                            | 646 175                                | 716 929                                  | 776 999                                 | 879 221                                |

nach Art der Bezirkskonsumvereine konsumgenossenschaftlich organisiert. Früher schon hat eine Anzahl der großen sächsischen Konsumvereine in gleicher Weise gearbeitet. Auch heute noch sinden überall Versichmelzungen statt, wodurch die Entstehung konkurrenzfähiger großer Vereine herbeigeführt wird. Sbenso ist man in den übrigen Revisionsverbänden vielsach bestrebt, bestehende Konsumvereine zu Bezirkskonsumvereinen werden zu lassen. Typisch ist in dieser Beziehung der Bezirkskonsumvereinen Unterweser, früher Vremerhaven, der sich bereits durch Sinsehung eines weiteren Organs, nämlich des Verwaltungsrats, eine entsprechende Verfassung gegeben hat. In zahlreichen anderen großen Konsumvereinen, die ihrem Wesen nach Bezirkskonsumvereine sind, hat man die Konsequenz einer Statutenänderung noch nicht gezogen, wohl aber vielsach Mitgliederausschüsse eingesetzt, die wenigstens teilweise die dem Verwaltungsrat auferlegten Funktionen übernommen haben.

Sine Uebersicht über ben Um sat ber konsumgenossenschaftlichen Gruppen bes Zentralverbandes und den der Revisionsverbande und die Durchschnittsumsätze der Mitglieder der Konsumvereine gibt die umsstehende Tabelle XLVI.

In dem brandenburgischen Verbande ist von 1902 bis 1904 der Durchichnittsumsat ber Konsumvereinsmitglieber von 171 Mauf 165 M gesunken, bann aber regelmäßig gestiegen und hat im Jahre 1907 ben Stand von 190 M erreicht. Im mittelbeutschen Verbande ging von 1902 auf 1903 der Durchschnittsumsatz der Mitglieder von 269 Mauf 253 M zurück, stieg bann bis 1906 auf 284 M, hat aber für 1907 leiber eine rückläufige Bewegung auf 282 M erfahren. Im nordwestbeutschen Verbande stand der Mitglieder-Durchschnittsumsat 1902 auf 196 M, stieg 1903 auf 216 M, sank 1904 auf 213 M, stieg bann bis 1906 auf 222 M, um 1907 wieder auf 218 M zurückzugehen. Im Verbande der Konsum= und Produktivgenoffenschaften von Rheinland-Westfalen zeigt sich eine gerade Entwicklungslinie. Der Durchschnittsumsatz stieg von 142 M im Jahre 1902 auf 246 M im Jahre 1907. Im sächsischen Verbande sank der Durchschnittsumsat in der Zeit von 1902 bis 1904 von 272 M auf 259 M, um bann bis 1907 wieder auf 279 M zu Im süddeutschen Verbande ging der Durchschnittsumsatz der Mitglieber in der Zeit von 1902 bis 1904 von 204 M auf 199 M zurück und ist bis 1907 wieder auf 216 M gestiegen. Im thüringischen Verbande zeigt fich wieder eine gerade Entwicklungslinie. In der Zeit= periode von 1902 bis 1907 ist der Durchschnittsumsatz von 225 Mauf 281 M. gestiegen. In dem ganzen Zentralverbande ist eine rückläufige Bewegung in dem Zeitraum von 1902 bis 1904 von 235 Mauf 228 M, eine aufsteigende bis 1907 auf 248 M

Vergleichen wir das erste und das lette Jahr der in der Statistik erfasten Zeitperiode, so ist festzustellen, daß im Jahre 1907 in sämtslichen Revisionsverbänden der Durchschnittsumsatz der Mitglieder im eigenen Geschäft höher, zum Teil erheblich höher ist als im Jahre 1902. Sin Vergleich mit der Zahl der berichtenden Vereine läßt weiter erkennen, daß der Rückgang im Durchschnittsumsatz vielsach in den Jahren stattgefunden hat, in denen der betreffende Verband eine starke

Umfat ber tonfumgenoffenichaftlichen Gruppen bes Bentralverbandes und ber

286

Zentralverband deutscher Ronfumvereine...

Zunahme an Vereinen aufwies. Erfahrungsgemäß ist in den jungen Vereinen der Durchschnitisumsatz geringer als in den älteren, da die Mitglieder sich erst nach und nach daran gewöhnen, ihren ganzen Bedarf in den Verkaufsstellen des Konsumvereins zu decken. Zu beachten ist ferner, daß in den Zeiten schneller Entwicklung von den im Laufe des Jahres neu hinzugetretenen Mitgliedern nur in einem Teile des Jahres konsumiert wird, so daß auch dadurch die Höhe des Umsatzes gedrückt wird.

Den höchsten Durchschnittsumsatz weist der Verband mittelbeutscher Konsumvereine mit 282 Mauf, dann folgt Thüringen mit 281 M, Sachsen mit 279 M, Rheinland mit 246 M, Nordwestdeutschland mit 218 M, Süddeutschland mit 216 M und Brandenburg mit 190 M. Der hohe Durchschnittsumsatz in Mittelbeutschland, Sachsen und Thüringen kann zum Teil darauf zurückgeführt werden, daß hier die Zahl der älteren Vereine erheblich größer ist, und daß diese Vereine vielsach außer Material= und Kolonialwaren auch noch Schuh= und Schnitt= waren und Hausstandsartikel führen, und daß ferner die Sigenproduktion durch Errichtung eigener Bäckereien einen breiten Kaum einnimmt.

Der Geschäftsertrag der berichtenden Konsumvereine betrug 1907 42 915 299 M. gegen 38 266 312 M im Vorjahre. Der weitaus größte Teil des Geschäftsertrages entfloß dem eigenen Geschäft

Geschäftsertrag, Geschäftslasten und Erübrigung der Konsumvereine des Zentralverbandes

mit 40 287 177 M gegen 35 760 860 M; im Lieferantenverkehr betrug ber Ertrag 1 134 879 M gegen 1 158 726 M im Vorjahre. Die Gesamtsumme der Geschäftslasten betrug bei den Konsumvereinen des Zentralverbandes 22 569 543 M gegen 19 306 402 M im Vorjahre. Es entsiel der weitaus größte Teil auf Ver-

waltungskoften, Löhne und Gehälter, nämlich 18077 140 M gegen 15370 307 M im Vorjahre. Auf Zinsen an Genossenschaftsgläubiger entfielen 874 625 M gegen 878 965 M im Vorjahre. Die Abs schreibe steigerung zu verzeichnen, sie betrugen 1637 363 M gegen 1316 895 M im Vorjahre. Horrend war die Steuerssung zu werzeichnen, sie betrugen 1637 363 M gegen 1316 895 M im Vorjahre. Horrend war die Steuerssung zu werzeichnen, sie betrugen 1637 363 M gegen 1316 895 M im Vorjahre.

Die Er übrigung beirug 20 337 102 M gegen 18 954 638 M im Vorjahre. Diese Erübrigung, die sich aus der Differenz zwischen Geschäftsertrag und Geschäftslasten ergibt (Tabelle XLII, Spalte 33), ist auf ein volles Geschäftsjahr berechnet. Außerdem ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Bilanzen ein Posten Erübrigung (Tabelle XLII, Spalte 51), der eiwas geringer ist. Das ist darauf zurückzusühren, daß eine größere Anzahl von Vereinen das Geschäftsjahr nicht jährlich, sondern halbjährlich abschließt. Die in der Bilanz dieser Vereine entzhaltene Erübrigung ist also nicht eine Jahreserübrigung, sondern nur eine Halbjahreserübrigung. Der Posten Erübrigung muß somit unter Tabelle XLII, Spalte 51, niedriger sein, als der gleiche Posten der Tabelle XLII, Spalte 33. Ueber die Verteilung des Geschäftsertrages

und der Geschäftslasten auf die konsumgenossenschaftliche Gruppe der Revisionsverbande berichten die Spalten 22—32 der Tabelle XLII.

Sine Uebersicht über die Bewegungin Geschäftsertrag und Geschäftslasten in Prozenten bes Gesamtumsates und pro Mitglied berechnet, gibt die Tabelle XLVII. Der Bruttoertrag, ber im Jahre 1902 auf 18,1 p3t. ftanb und 1904 auf 19 p3t. gestiegen war, ist jest wieder auf 18 p3t. des Gesamtumsages gefallen. Geschäftslasten weisen eine regelmäßige Steigerung auf, und zwar von 8,3 pBt. auf 9,5 pBt. Die Steigerung ist zum Teil barauf zurückzuführen, daß durch die Errichtung von Zentrallagern und durch Uebergang zur Eigenproduktion die Verwaltungskosten, Löhne und Gehälter erheblich höhere werden. Man vergleiche nur die Tabelle XXXIX. Auf einen Gesamtumsatz ber Konsumvereine von 288 Millionen Mark tommen auf Geschäftslasten 22,6 Millionen Mark ober reichlich 9 pBt.; bei dem Gesamtumsatz der Arbeits= und sonstigen Genoffenschaften von 5,7 Millionen Mark kommen auf Geschäftslasten 2,1 Millionen Mark oder nahezu 40 p.Zt., bei ber Großeinkaufs-Gesellschaft kommen auf einen Gesamtumsat von 60 Millionen Mart 1,3 Millionen Mark Ge= schäftslaften ober reichlich 2 p.Zt.

Tabelle XLVII.

Bewegung in Geschäftsertrag und Geschäftslasten in Prozenten bes Gesamtumsates und pro Mitglieb.

| •                      | Ş               | n Proze                 | nten bes | Gefami | umfabe | β    |
|------------------------|-----------------|-------------------------|----------|--------|--------|------|
|                        | 1902            | 1908                    | 1904     | 1905   | 1906   | 1907 |
|                        | •/ <sub>0</sub> | <b>0</b> / <sub>0</sub> | 0/0      | º/o    | %      | %    |
| Bruttoertrag           | 18,1            | 18,8                    | 19,0     | 18,7   | 18,4   | 18,0 |
| Weschäftslaften        | 8,3             | 8,5                     | 9,1      | 9,2    | 9,3    | 9,5  |
| Erübrigung             | 9,8             | 9,8                     | 9,9      | 9,5    | 9,1    | 8,5  |
| Binsen                 | 0,3             | 0,3                     | 0,3      | 0,3    | 0,4    | 0,4  |
| Berwaltungsunkoften    | 7,4             | 6,8                     | 7,3      | 7,4    | 7,4    | 7,6  |
| Steuern                | <u> </u>        | 0,8                     | 0,8      | 0,8    | 0,8    | 0,8  |
| Abschreibungen         | 0,6             | 0,6                     | 0,6      | 0.7    | 0,6    | 0,7  |
| Außergewöhnl. Verlufte | 0,02            | 0,01                    | 0,02     | 0,01   | 0,04   | 0,08 |

|                        |           |               | Pro P | italieb |           |       |
|------------------------|-----------|---------------|-------|---------|-----------|-------|
| •                      | 1902      | 1908          | 1904  | 1905    | 1906      | 1907  |
|                        | A         | W             | M     |         | 4         |       |
| Bruttoertrag           | 47.63     | 47.40         | 48.61 | 49.28   | 49.24     | 48.81 |
| Geschäftslaften        | 21.83     | 22.01         | 23.26 | 24.24   | 24.84     | 25.67 |
| Erübrigung             | 25.80     | <b>25.3</b> 9 | 25.35 | 25.05   | 24.40     | 23.13 |
| Binfen                 | <b>79</b> | 76            | 83    | 89      | 1.13      | 99    |
| Berwaltungsunkoften    | 19.41     | 17.58         | 18.70 | 19.49   | 19.78     | 20.56 |
| Steuern                |           | 2.17          | 2.06  | 2.11    | 2.13      | 2.05  |
| Abschreibungen         | 1.59      | 1.49          | 1.63  | 1.71    | 1.69      | 1.86  |
| Aupergewöhnl. Berlufte | 04        | 02            | 05    | 04      | <b>11</b> | 20    |

Je mehr die Konsumvereine zur Sigenproduktion übergehen, um so höher muß die Summe der Geschäftslasten, um so höher aber auch der Bruttoertrag werden, wenn die Verkaufspreise steis in gleicher Weise kalkuliert werden. Außer der Tendenz der Entwicklung der Sigenproduktion beherrscht heute die Ronsumgenossenschaftsbewegung aber auch noch vielkach das Bestreben, die Erübrigung zu vermindern, und zwar durch Ermäßigung der Verkaufspreise. Infolge dieses Bestrebens wird der Bruttoertrag wieder heruntergebracht. Es ist ganz interessant, zu beobachten, daß die Erhöhung des Bruttoertrages durch Uebergang zur Sigenproduktion und die Ermäßigung durch Erniedrigung der Verkaufspreise im Durchschnitt einander die Wage gehalten haben, so daß der Bruttoertrag, wie schon gesagt, jest ebenso hoch steht wie Anfang 1902.

Die Erübrigung ist infolge des Bestrebens, die Verkausspreise heradzusehen, zum Teil wohl auch infolge des Umstandes, daß die Verwaltungen der Konsumvereine der Bildung eigenen Kapitals größeres Gewicht beilegen, von Jahr zu Jahr heruntergegangen, und seit 1902 von 9,8 pzt. auf 8,5 pzt. gesunken. — Die Summe der gezahlten Z in sen ist in den letzten Jahren von 0,3 pzt. auf 0,4 pzt. des Gesamtumsates gestiegen. — Die Verwalt ungsunkosten, die 1903 6,8 pzt. betrugen und die einen wesentlichen Teil der Geschäftssassen ausmachen, da in ihnen die Löhne liegen, deren Summe infolge der Eigenproduktion relativ viel höher geworden ist, sind jetzt auf 7,6 pzt. gestiegen. — Die Steuern sind in den letzten Jahren gleichmäßig 0,8 pzt. des Gesamtumsates. Die Abschreibung en sind wieder von 0,6 pzt. auf 0,7 pzt. hinuntergegangen.

Außergewöhnliche Verluste waren im letten Jahre mehr zu verzeichnen als im Vorjahre, nämlich statt 0,04 p.zt. 0,08 p.zt. In Wirklichkeit handelt es sich aber nicht um Verluste, sondern die auffallend hohe Ziffer kommt daher, daß in dem thüringischen Revisionsverbande bei Aufstellung der Verbandsstatistit der von den Konsumvereinen zurückvergütete Rabatt statt der Erübrigung zugezählt, unter "Außergewöhnliche Verluste" aufgeführt worden ist. Ich möchte den Herbandssetretären empfehlen, den statutarisch sestgelegten Rabatt nicht in dieser Weise zu behandeln, sondern ihn der Erübrigung (früher Reingewinn) hinzuzuzählen, denn seinem Wesen nach ist der im Statut bestimmte Rabatt ebenso eine bei dem Wareneinkauf durch erhöhte Verkaufspreise erzielte Ersparnis, als diesenige Summe, die später unter dem Namen "Rückvergütung an die Mitglieder" zurückgegeben wird.

Auf den Kopf des Mitgliedes berechnet beirug der Bruttoertrag 1907 48.81 M, die Geschäftslasten 25.67 M, die Erübrigung 23.13 M An Zinsen entfallen auf jedes Mitglied 99 S., an Verwaltungsunkosten 20.56 M, an Steuern 2 M, an Abschreibungen 1.86 M und an "Außersgewöhnlichen Verlusten" 20 S. Bezüglich der Entwicklung dieser Positionen in den Jahren 1902 bis 1907 verweise ich auf die Tabelle XLVII. Da die auf dem Umsat im Lieferantenverkehr ruhenden Geschäftslasten verhältnismäßig gering sind, so ist die Quote der Geschäftslasten, berechnet auf den Umsat, etwas zu niedrig. Berücksichtigt man den Umsat im Lieserantengeschäft nicht, und berechnet man die Geschäftslasten auf den Umsat im eigenen Geschäft, so ist die Quote wieder zu hoch; während auf den Umsat im Gesamtgeschäft die Geschäftslasten 9,5 pzt. betragen, stellen sie sich für den Umsat im eigenen Geschäft auf 10,41 pzt. Die tatsächlichen Geschäftslasten auf den Umsat im eigenen Geschäft dürften in der Mitte zwischen beiden Summen liegen und rund 10 pzt. betragen.

Eine Uebersicht über die Berechnung der Geschäftslasten nach dem Umsatz im eigenen Geschäft gibt die Tabelle XLVIII. Ferner enthält die Tabelle XLVIII die Berechnung der Geschäftslasten nach dem Umsatz im eigenen Geschäft außer für den Zentralverband auch für die einzelnen Revisionsverbände. Die Tabelle XLIX berechnet die Erzübrigung in Prozenten des Umsatzes im eigenen Geschäft sowohl für die konsumgenossenschaftlichen Gruppen der Revisionsverbände wie für den Zentralverband. Die Erübrigung betrug 8,5 pzt. des Umsatzes im Gesamtgeschäft, dagegen 10,65 pzt. des Umsatzes im eigenen Geschäft.

In den einzelnen Revisionsverbänden zeigen sich bezüglich der Ent= wicklung der Geschäftslasten und der Erübrigung im Verhältnis zum Umsate im eigenen Geschäft recht große Schwankungen. Im branden= burgischen Verband ging der Prozentsatz der Geschäftslasten von 10,51 p3t. im Jahre 1902 auf 9,74 p3t. im Jahre 1903 zurück, um bis 1907 wieder auf 10,79 pBt. zu steigen. Im mittelbeutschen Berband find auffälligerweise in den Jahren 1904/05 die Geschäftslasten erheblich höher als in den vorhergehenden und nachfolgenden Jahren. nordwestdeutschen Verbande schwankt die Quote; sie betrug 1902 8,56 pBt., 1907 9,64 pBt. Im rheinisch-westfälischen Verband betrug bie Höhe der Geschäftslaften 1902 9,03 pZt., 1903 9,30 pZt., im Jahre 1904 sank die Duote auf 8,85 p.Zt., um bann wieder Jahr um Jahr bis 1907 auf 9,68 p.Zt. zu steigen. Die Schwankungen dieser Ziffern= reihe lassen sich einfach erklären: in den ersten Jahren handelte es sich um junge Vereine mit verhältnismäßig geringem Umsat, bei benen die Geschäftslasten verhältnismäßig höhere sind. Mit dem Wachstum der Vereine und gleicher Intensität der genoffenschaftlichen Arbeit, nämlich reine Warenverteilung in Kolonial= und Materialwaren, gingen die Geschäftslasten zurück. Nachdem die Vereine sich gekräftigt hatten, begannen fie wieder eigene Grundstücke zu erwerben, Zentrallager zu errichten und zur Eigenproduktion überzugehen, die Geschäftslasten sind wieder gestiegen. Im Verband sächsischer Konsumvereine schwankt die Quote, sie zeigt aber boch eine verhältnismäßig große Stetigkeit, 1902 betrug sie 9,80 p3t., 1907 10,72 p3t. Eine verhältnismäßig große Stetigkeit ift auch im subbeutschen Verbande zu verzeichnen, wo die Quote in dem Zeitraum von 1902—07 von 10,36 pzt. auf 11,50 pzt. gestiegen ist. Im thüringischen Verbande betrugen die Geschäftslasten 1902 9,33 pZt., gingen 1903 auf 8,59 pZt. zurück, um bis 1907 wieder auf 9,81 pgt. zu fteigen. Die höchften Geschäftslaften haben die Bereine Geschäftslaften der konsumgenoffenschaftlichen Eruppen der Revisionsverbande und des Zentrale verbandes in Prozenten bes Umfages im eigenen Gefchaft. Tabeffe XLVIII.

| Rame bes Berbanbes                              | 1908       | 1908     | 1904           | 1905       | 9061        | 1907       |
|-------------------------------------------------|------------|----------|----------------|------------|-------------|------------|
| Rechard her Gontinuneteine her Kraning Brandens |            |          |                |            |             | :          |
| burg u. Staaten                                 | 10,51 p3t. | 9,74 p8t | 9,76 p3t       | 9,71 pBt.  | 10,40 p.3t. | 10,79 p3t. |
| Berbai                                          | 8,55       | 8,57     | 11,17          | 11,23      | 9,79        | 886        |
| zine                                            | 8,56       | 8,47     | 9,14 "         | 9,42 ,,    | 8,50        | 9,64       |
| Heni Dalten                                     | *          |          |                |            |             |            |
| mon                                             | 80'6<br>6  | 8,90     | 8,86<br>,<br>, | 883<br>883 | 927         | 89'6       |
| Berband fachlischer Ronfumvereine               | 8,80       | 10,80    | 10,55          | 10,77      | 10,98       | 10,72      |
| " füddeutscher Ronfumvereine                    |            | 10,81    | 11,15          | 11,21      | 11,16       | 11,50      |
| Lharinger Konfumvereine                         | 9,33       | 20       | 8,99           | 3          | 878         | 9,81       |
| Zentralverband deutscher Konsumvereine          | 9,38 p3t   | 78d 29'6 | 10,19 p3t      | 10,38 p3t  | 10,26 p3t.  | 10,41 p3t. |

Erübrigung ber tonfumgenoffenschaftlichen Gruppen ber Revisionsverbande und bes Zentralverbandes in Prozenten bes Umfages im eigenen Gefchaft. Pabelle XLIX.

| Rame bes Berbanbes                                | 1908       | 1908       | 1904       | 1906       | 1906       | 1907       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Berhand der Roufumnereine ber Krauftes Brandens   |            |            |            |            |            |            |
| burg und ber angrengenben Renninsen u Stanten     | 6,88 p.3t. | 8,17 p.3t. | 9,32 p3t.  | 9,83 p.Bt. | 8,46 p.3t. | 8,05 p.3t. |
| Berband mittelbeuficher !                         | 11,93      | 11,23      | 11,31      | 10,40      | 9,97       | 9,01       |
| " nordwestdeutsche                                | 7,88       | 7,54       | 1,72       | 757        | 2,28       | 7,22       |
| " ber Konfum-und Produttingenoffenschaften        |            |            | :          | :          |            |            |
| von Rheinland-Weltfalen                           | 5,99       | 84.        | 7,73       | 7,81       | 1,36       | 5,84       |
| Berband schlischer Ronfumvereine                  | 11,47      | 11,98      | 12,15      | 11,73      | 11,87      | 11,38      |
| fübbeutscher Konsumvereine                        | 11,87      | 18,80      | 11,86 ,,   | 11,30      | 10,63      | 80%        |
| Thuringer Ronfunwereine                           | 12,85 "    | 13,02 "    | 13,28      | 12,80 "    | 11,89 "    | 11,30 ,,   |
| Zentralverband deutscher Konsumvereine   10,94 p. | 10,94 #84  | 11,04 p3t. | 11,14 p3t. | 10,66 p3t. | 10,06 p3t. | 10,66 p3t. |

1. Car.

in Süddeutschland, Sachsen und Brandenburg, die niedrigsten in Rheinland und Nordwestdeutschland. Im Zentralverband deutscher Konsumvereine betrugen die Geschäftslasten 1902 9,38 pZt., stiegen bis zum Jahre 1905 regelmäßig bis auf 10,38 pZt., sanken von 1905/06 auf 10,25 pZt., um 1907 wieder auf 10,41 pZt. zu steigen.

Der Prozentsat der Erübrigung ist in erster Linic von der Höhe der Verkaufspreise abhängig. Je niedriger die Verkaufs= preise gehalten werden, um so niedriger die Erübrigung. Rückvergütung in Gebrauch ift, muffen die Warenpreise höher gehalten werden, damit eine höhere Erübrigung erzielt wird. Mit besonders hohen Rückvergütungen rechnet man in Thüringen und Sachsen, wo die Erübrigung 11—12 p.Zt. auf den Umsat im eigenen Geschäft beträgt. In Sübbeutschland ist mit Erfolg ber sogenannten Dividenden= jägerei auf den Leib gerückt worden. Die Erübrigung ist von 12,20 p.Zt. im Jahre 1903 auf 9,02 pzt. im Jahre 1907 zurückgegangen. Auch in Mittelbeutschland macht fich eine erfreuliche rückläufige Bewegung bemerkbar, nämlich von 11,93 p.Zt. im Jahre 1902, auf 9,01 p.Zt. im Jahre 1907. Im brandenburgischen Verband betrug im Jahre 1907 die Erübrigung 8.05 pBt. des Umsates im eigenen Geschäft, in Nordwestbeutschland 7,22 p3t. und in Rheinland-Westfalen 5,84 p3t., ein Beweis, daß in diesen Bezirken die Ermäßigung der Verkaufspreise dem Streben nach hoher Rückvergütung erfolgreich entgegengetreten ift. Im Zentralverband ist die Erübrigung in dem Zeitraum von 1902 bis 1907 von 10,94 p3t. mit einigen Schwankungen auf 10,65 p3t. gesunken.

Eine Uebersicht über die einzelnen Posten der Bilanzen der Konfumvereine in den einzelnen Revisionsverbänden und dem Zentralverband im Jahre 1907 gibt die Haupttabelle XLII, Spalte 34—52.

Die Bilanzen
der Konsumvereine
des Zentralverbandes
und der
Revisionsverbände

Eine Uebersicht über das Wachstum der einzelnen Bilanzposten in der Zeit von 1902—1907 im Zentralverband gibt die Spezialtabelle L. Die Bewegung der einzelnen Posten der Aktiven und Passiven der Konsumvereine des Zentralverbandes in der Zeit von 1902—1907, berechnet in Prozenten

des Umsates im eigenen Geschäft, gibt die Spezialtabelle LI. Die gleiche Uebersicht, berechnet auf den Kopf des Mitgliedes, gibt die Tabelle LII.

Der Kassen be ft and ber Konsumvereine des Zentralverbandes in der Zeit von 1902 bis 1907 stieg von 1,4 Millionen Mark auf 2,4 Millionen Mark; er betrug in Prozenten des Umsates 1,2 bzw. 1,1 pzt., oder auf den Kopf des Mitgliedes 2,85 resp. 2,74 pzt.; dieser Posten zeigt nur ganz geringe Schwankungen nach oben bzw. nach unten. Im Verhältnis zum Umsat ist der durchschnittliche Kassenbestand ein recht hoher. Es liegen hier ungeheure Summen brach, die durch einen geeigneten Scheck- und Kontokorrentverkehr der Konsumgenossenschafts- bewegung in ihrer Allgemeinheit nutbar gemacht werden könnten.

i

3 216 %64 14 219 281 20 700 949 2 700 002 6 439 425 1 873 586 2 410 506 29 764 822 13 274 033 6 056 282 38 741 367 1 898 762 865 640 16 964 636 5 880 443 1 465 592 19 552 616 1907 = 2 152 236 26 967 731 10 958 087 5 224 796 34 284 778 549 474 824 982 15 547 690 4 959 903 2 863 867 11 083 631 18 234 249 2 475 447 5 376 850 1 714 508 996 561 17 699 876 1506 14 099 602 4 630 061 2 086 479 9 196 549 14 749 429 2 083 451 4 706 592 1 627 819 1 988 323 23 778 186 9 921 821 4 769 484 28 274 103 508 820 750 143 877 500 16 930 908 Bilanzen der berichtenden Ronfumvereine 1902—1907. 1906 1 755 916 20 763 832 8 953 977 3 867 791 23 886 996 12 919 446 3 936 910 1 689 682 7 211 789 12 666 217 1 628 429 8 789 647 1 466 987 677 708 15 145 012 226 755 707 302 1904 1 679 021 17 907 830 8 247 892, 3 517 232 21 377 248 1 022 016 632 037 1 467 892 6 199 791 11 346 858 1 585 328 8 387 989 1 333 520 11 888 401 3 531 596 13 206 700 1908 # 1 370 874 15 526 938 6 058 943 3 069 102 17 946 691 10 109 794 2 679 669 1 106 474 4 225 944 10 734 469 936 938 8 042 282 816 281 874 827 848 511 11 111 794 1908 Angestellten Lantiemen, nlagen .... und andere Ritglieber.. Berbandsbeiträge ..... \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ......... ebern für auf Rrebit .................. ......... a, Werthapiere ufro Grübrigung ..... (Paftage) Die Paffwen zerfallen in: Begenftons Die Altiven zerfallen in: Tabelle L. þ

| Tabelle Isl. | Andelle 1.11. Bewegung in ben einzelnen Posten ber At<br>in Prozenten bes Umsahes | tiven<br>im ei   | Stel             | laffiven von<br>Gefchäft. |            | 1902—1907   |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------|-------------|------------|
|              |                                                                                   | 1908             | 1906             | 1904                      | 1906       | 1906        | 1907       |
|              |                                                                                   | 9/0              | %                | %                         | *          | 6/0         | %          |
|              | Attiven:                                                                          |                  |                  |                           |            |             |            |
|              |                                                                                   | 1,3              | 1.3              | -T                        | 1,2        | 1,1         | 1,1        |
|              | igut (Fastage)                                                                    | 18,7             | 18,6             | 14,1                      | 14,1       | 18,8        | 13,7       |
|              |                                                                                   | بور<br>در ا      | ज्यू ए<br>क      | 6,1                       | صر<br>صر د | صر<br>مورد  | <br>       |
|              |                                                                                   | 71 y             | si é             | M<br>SO                   | N, é       | 20 G        | 39 C       |
|              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                             | 201              | M<br>O           | ą o                       | 100<br>200 | N C         | F()        |
|              | Muditedern fur ani Areon adgenaliene Asaren                                       | φ.<br>•          | ₹.4<br>⊃ c       | D C                       | 2,0        | 33          | 2.0        |
|              |                                                                                   | o'O              | 9                | o,                        | *,         | **<br>**    | 4,0        |
|              | Baffiven:                                                                         |                  |                  |                           |            |             |            |
|              |                                                                                   | 6,8              | <b>G</b>         | 80                        | 8,4        | 80          | 2,8        |
|              |                                                                                   | <b>Q</b>         | 01<br>C          | 0)<br>(-)                 | es<br>es   | 84<br>60    | 01<br>[7]  |
|              |                                                                                   | <del>, -</del> 1 | 1,1              |                           | oų i       | 97          | 1,0<br>0,0 |
|              | einlagen                                                                          | en c             | 40               | 4.0<br>Q.0                | e<br>G     | <b>σ</b> ξε |            |
|              | GWAA-CT ALL                                                                       | 2 o              | φ.<br>•          | Q 0                       | Q C        | - 6         | y ÷<br>Φ α |
|              |                                                                                   | Q t              | -i o             | 40                        | ų a        | - G         | d<br>d     |
|              | unb Wnoeftellten                                                                  | , Ç              | 3 <del>-</del> - | 3-                        | ₹          | i O         | 60         |
|              |                                                                                   | -                | 1                | 0.4                       | 90         | 90          | 0.7        |
|              |                                                                                   | 8,6              | 10               | 10,8                      | 10,1       | 9,4         | <b>.</b>   |

| Emette 111. | H                                    | Det           | attroen  | nsk oun | halilnen, |       |             |
|-------------|--------------------------------------|---------------|----------|---------|-----------|-------|-------------|
|             | berechnet auf ben Kopf               | pes           | Mitglieb | eß.     |           |       |             |
|             |                                      | 1908          | 1908     | 1904    | 1905      | 1906  | 1907        |
|             | Attiven:                             |               |          |         |           |       |             |
|             |                                      | 23.<br>38.    | 2.98     | 2.72    | 2.77      | 2.77  | 2.74        |
|             | affage)                              | 32.28         | 31.25    | 32.14   | 33.21     | 33,41 | 33,85       |
|             | Bertpapiere ulw                      | 12.60         | 14.39    | 13.86   | 13.87     | 14.10 | 15,10       |
|             |                                      | 6.38          | 5.96     | 5.97    | 6.66      | 6.72  | 6.89        |
|             | _                                    | 87,81         | 37,31    | 36.98   | 39.48     | 44.12 | 44.06       |
|             | ern für auf Kredit abgelaffene Waren | 1.82          | 1.78     | 1.90    | 2.10      | 1.99  | 2.16        |
|             |                                      | -,72          | 1.10     | 1.09    | 1.06      | 1.06  | <b>8</b> 8, |
|             | Baffiven:                            |               |          |         |           |       |             |
|             |                                      | 21.02         | 20.66    | 20.     | 19.69     | 1,08  | 19.29       |
|             |                                      | 66.9          | 6.16     | 6.10    | 6.67      | 6.38  | 69.9        |
|             | & und andere Ronds                   | 2,30<br>08,30 | 2.54     | 2.64    | 2.91      | 3.69  | 3.66        |
|             | rinlagen                             | 8.78          | 10.82    | 11.16   | 12.84     | 14.26 | 16.17       |
|             |                                      | 22,32         | 19.80    | 19.59   | 20.60     | 23.47 | 23.54       |
|             | With lieber                          | 1.95          | 2,68     | 2.83    | 2.91      | 3,19  | 3.07        |
|             |                                      | 6.82          | 5.91     | 5.87    | 6.57      | 6.92  | 7.32        |
|             | und Angestellten                     | 1.70          | 2,33     | 2.27    | 2.27      | 2.21  | 2.13        |
|             |                                      | ŀ             | ŀ        | 68      | 1.23      | 1.28  | 1.67        |
| Erübrigung  | Etabrigung                           | 23.10         | 23.06    | 28.44   | 23.66     | 22.78 | 22.24       |

An Waren beständen und Leergut besasen die Konsumvereine des Zentralverbandes 1902 15,5 Millionen Wark, 1907 29,8 Millionen Wark, in Prozenten des Umsates im eigenen Geschäft in den beiden genannten Jahren 13,7 pzt. Es ist nur eine geringe Schwankung insofern vorhanden, als in den Jahren 1904 und 1905 auf Warenbestände 14,1 pzt. des Umsates im eigenen Geschäft siel. Auf den Kops des Mitgliedes berechnet, zeigt der Warenbestand jedoch seit 1904 eine kleine Zunahme; er betrug 1902 32,28 pzt., 1904 32,14 pzt., 1907 33,85 pzt. Daß bei gleichbleibenden Prozentzissern der auf den Kops des Mitgliedes entfallende Betrag steigt, ist darauf zurückzusühren, daß die Beteiligung des Mitgliedes an der Warenverteilung seines Konsumvereins eine stärkere geworden ist, also auf die erhöhten Durchschnittsumsätze.

Die Summe der zinsbar angelegten Kapitalien und Wertpapiere usw. stieg in der Zeit von 1902 bis 1907 von sechs Millionen Mark auf 13 Millionen Mark, hat sich also mehr als verdoppelt. Auch im Verhältnis zum Umsat im eigenen Geschäft und auf den Kopf des Mitgliedes berechnet, zeigen diese Beträge nur geringe Schwankungen. Sie betrugen 1902 5,3 pZt., 1907 6,1 pZt. oder pro Mitglied 1902 12.60 M, 1907 15.10 M Auf den Kopf des Mitgliedes berechnet ist die Zunahme stärker als im Verhältnis zum Umsat, weil eben der Durchschnittsumsat der Mitglieder ein größerer geworden ist.

Von den zinsbar angelegten Kapitalien sind reichlich zwei Millisonen Mark bei der Großeinkaußs-Gesellschaft hinterlegt. Der Rest befindet sich in den Händen von Privatbanken und dient mit Hilse dieser dem Großkapital. Würde nur die Hälfte dieser Summe durch eine geeignete genossenschaftliche Institution der Konsumgenossenschaftsbewegung selbst diensthar gemacht, so könnte dadurch im Interesse der Allgemeinheit Großes geleistet werden, und die Inhaber dieser Kapitalien würden zugleich auch eine bessere Verwertung ihres Geldes sinden.

Das Geschäft sinventar hatte im Jahre 1902 einen Wert von drei Millionen Mark, im Jahre 1907 von sechs Millionen Mark. Es betrug in den genannten Jahren 2,7 pzt. bzw. 2,9 pzt. des Umsates im eigenen Geschäft oder 6.36 M bzw. 6.89 M pro Mitglied. Auch hier sind keine größere Schwankungen zu verzeichnen.

Der Wert bes Grundbesites stieg in der Zeit von 1902 bis 1907 von 18 Millionen Mark auf 39 Millionen Mark; auf den Umsat im eigenen Geschäft entfiel an Wert des Grundbesites 1902 15,9 pzt., 1906 18,2 pzt., 1907 17,9 pzt.; pro Mitglied entfiel an Grundbesit ein Wert von 37.31 M im Jahre 1902, 44.12 M im Jahre 1908 und 44.08 M im Jahre 1907. Die beiden Ziffernreihen zeigen, daß im allgemeinen der Erwerd von Grundbesit mit der Entwicklung des Umsates Schritt hält, daß aber in manchen Jahren eine stärkere Zunahme des Umsates zu verzeichnen sein kann, die sich durch die Entwicklung der folgenden Jahre wieder ausgleicht. So ist die verhältnise mäßig starke Zunahme des Grundbesites im Jahre 1906 darauf zurücks



zuführen, daß eine Anzahl junger Vereine neue große Zentralen mit Bäckereien errichtet hat, während im Jahre 1907 solches verhältnismäßig weniger der Fall war.

An Außenständen bei den Mitgliedern sür auf Kredit abgelassene Waren hatten die Konsumvereine 1902 0,9 Millionen Wark, 1907 dagegen 1,9 Millionen Wark zu verzeichnen, die Summe beträgt im Verhältnis zum Umsat im eigenen Geschäft 0,8 bzw. 0,9 pzt., auf den Kopf des Mitgliedes entsielen 1902 1.82 M, 1907 dagegen 2.16 M Trot aller Bemühungen ist es immer noch nicht gelungen, das Kreditgewähren wesentlich einzuschränken. Es müssen entschieden energischere Maßnahmen getroffen werden, auf die ich noch später näher eingehen werde.

Der Betrag ber hinterlegten Kautionen betrug 1902 349 000 M, 1907 866 000 M, in den letten Jahren durch= schnittlich 0,4 p.Zt. des Umsates im eigenen Geschäft, auf jedes Mitglied entfielen 1902 0.72 M, 1903 1.10 M, welcher Betrag langfam bis 1907 auf 0.98 M zurückgegangen ist. Auch der Betrag der hinter= legten Rautionen macht eine sehr hohe Summe aus, die der Konsum= genossenschaftsbewegung in ihrer Gesamtheit nutbar gemacht werden, zugleich aber auch den Rautionsgebern eine höhere Verzinsung als jett durchweg der Fall ist, bringen konnte. Schon im vorigen Jahre habe ich den Rautionseinlegern vorgeschlagen, ihre Rautionen im Einver= ständnis mit der Verwaltung anstatt in Wertpapieren lieber in bar als Bankeinlage bei ber Großeinkaufs-Gesellschaft zu hinterlegen, wo ihnen voraussichtlich 5 pBt. Zinsen gewährt werden können. Zum Teil ist auch bavon Gebrauch gemacht worden. Wenn die Einrichtungen der Großeinkaufs=Gesellschaft entsprechend ausgebaut werden, wie voraus= sichtlich mit Schluß dieses Jahres geschehen wird, dürften noch in viel größerem Umfange die Kautionen bei ihr hinterlegt werden.

Das Geschäftsguthaben ber Mitglieder ber Konsum= vereine betrug im Jahre 1902 zehn Millionen Mark und ist im Jahre 1907 auf 17 Millionen Mark gestiegen. Mit der Entwicklung des Umsates hat das Anwachsen der Geschäftsguthaben nicht gleichen Schritt gehalten, es entfielen 1902 8,9 p3t., 1903 9 p3t. auf den Umsat im eigenen Geschäft. Dieses Verhältnis hat sich 1903 von Jahr zu Jahr verschlechtert, so daß 1907 nur 7,8 pBt. auf den Umsat im eigenen Geschäft entfielen; auf den Kopf jedes Mitgliedes entfielen 1902 21.02 M, 1907 nur 19.29 M. Geschäftsguthaben. Der Rückgang ist in erster Linie darauf zurückzuführen, daß die Mitgliederzahl des Zentral= verbandes deutscher Konsumvereine sehr ftark wächft, und daß von den neubeitretenden Mitgliedern nur ein sehr kleiner Teil den vollen Betrag einzahlt, die große Mehrzahl dagegen das Geschäftsguthaben durch Ueberweifung von der Rückvergütung erspart. Dazu kommt noch, daß von den durch Agitation gewonnenen Mitgliedern viele Papiersoldaten sind, die weder aus den Verkaufsstellen Waren beziehen, noch Geschäfts= guthaben bilben. Durch rücksichtsloses Entfernen solcher Papiersoldaten, wie es in manchen Vereinen erfreulicherweise üblich ist, werden gunftigere Durchschnittsziffern erzielt.

Der Reservesonds stieg von 2,7 Millionen Mark auf 5,9 Millionen Mark; er betrug im Jahre 1902 2,5 p.zt. des Umsates im eigenen Geschäft, 1907 2,7 p.zt.; auf jedes Mitglied entsielen 1902 5.99 M, 1907 6.69 M Der Betrag der Reserven ist, von kleinen Schwankungen abgesehen, verhältnismäßig von Jahr zu Jahr besser geworden.

Eine sehr erfreuliche Entwicklung zeigt die Position Haus dus daus, Produktions, Dispositions und andere Fonds. Der Betrag stieg in der Zeit von 1902 bis 1907 von 1,1 Millionen Wark auf 3,2 Millionen Mark oder von 1 pzt. auf 1,5 pzt. des Umsates im eigenen Geschäft; auf jedes Mitglied entsielen 1902 2.30 L, 1907 3.66 L Das lette Jahr zeigt gegenüber dem Vorjahre hier einen Rückgang von 3 L, während der Reservesonds gegenüber dem Vorjahre einen Zuwachs von 31 L auswies. Da beide Posten die Gesamtsumme der Reserven ausmachen, so kann man sie auch addieren. Dann ergibt sich, daß der Betrag aller Reserven in der Zeit von 1902 bis 1907 von 3,5 pzt. auf 4,2 pzt. des Umsates im eigenen Geschäft oder von 8.29 L

auf 10.35 M pro Mitglied gestiegen ist.

In erfreulicher Weise haben es die Konsumvereine auch verstanden, die Spargelder ihrer Mitglieder an sich zu ziehen und der Bewegung dienstbar zu machen. Die aufgenommenen Anleihen und Spar= e in lagen betrugen 1902 4,2 Millionen Mark, 1907 14,2 Millionen Mark ober 3,8 pzt. bzw. 6,6 pzt. bes Umsates im eigenen Geschäft. Auf jedes Mitglied entfielen in den genannten Jahren 8.78 M baw. 16.17 M. Die Position weist von Jahr zu Jahr eine erhebliche Steigerung auf. Zu bemerken ift noch, daß ber Betrag ber Anleihen verschwindend klein ist und schätzungsweise noch keine halbe Million ausmacht. Der weitaus größte Teil des Betriebes besteht also aus Spareinlagen. Das ist um so erfreulicher, als angenommen werben darf, daß diejenigen Konsumvereinsmitglieder, die es bereits zu Spareinlagen gebracht haben, ber Schuldknechtschaft bei Händlern und Lieferanten vollständig entronnen sind und eine geordnete, wenn auch recht bescheibene Hauswirtschaft führen. In diesen Biffern kommt also der sittliche und erziehliche Wert der Konsumgenossenschaftsbewegung mit zum Ausbruck. Besonders erfreulich ift es, daß die Spareinlagen nicht von den Mitgliedern erbarbt werden, sondern durch= weg nur ein Teil der wirtschaftlichen Vorteile sind, die es durch seinen Anschluß an die konsumgenossenschaftliche Organisation erzielt hat.

Die Hypothekenschulden hark; es entstelen von 10,7 Millionen Mark auf 20,7 Millionen Mark; es entstelen 1902 9,5 pJt., 1907 9,6 pJt. auf den Umsat im eigenen Geschäft, oder 22.32 M bzw 23.54 M auf jedes Mitglied. Die Schwankungen sind verhältnismäßig gering. Sine relativ starke Zunahme war nur im Jahre 1906 infolge des Erwerds und der Errichtung einer größeren Anzahl neuer großer konsumgenossenschaftlicher Anlagen bemerkbar.

Die Hausanteile und Hausobligationen ber Mitzglieber stiegen in der Zeit von 1902 bis 1907 von 0,9 Millionen Mark auf 2,7 Millionen Mark ober von 0,8 pzt. auf 1,2 pzt. des Umsates

im eigenen Seschäft; auf den Kopf jedes Mitgliedes entfielen 1.95 M. bzw. 3.07 M. Das lette Jahr zeigt einen kleinen Rückschritt gegen 1906, in welchem Jahre auf jedes Mitglied 3.19 M. entfielen. Auch die Hausanteile und Hausobligationen der Mitglieder sind Ersparnisse, die ebenso gewertet werden müssen, wie die Spareinlagen. Der kleine Rückgang im letten Jahre ist wohl darauf zurückzuführen, daß ein größerer Betrag von Hausanteilen ausgelost worden ist. Was an Hausanteilen weniger vorhanden ist, dürften die Spareinlagen mehr ausmachen, da vielsach die Mitglieder die ausgelosten Anteile wieder

auf Sparguthaben einlegen.

Die Warenschulden der Konsumvereine des Zentralver= bandes stiegen in der Zeit von 1902 bis 1907 von drei Millionen Mark auf 6,4 Millionen Mark oder von 2,7 p3t. auf 3 p3t. des Umsațes im eigenen Geschäft; auf jedes Mitglied gerechnet kamen 6.32 M bzw. 7.32 M. Diese unerfreuliche Steigerung der Warenschulden zeigt, daß trot aller Bemühungen, die Kapitalbildung der Konsumvereine und die Rapitalbildung der Mitglieder der Konsumvereine, soweit diese in Spar= einlagen und Hausanteilen zum Ausdruck kommt, nicht ausreichend gewesen ift, um mit dem steigenden Umsat und der steigenden Intensität der genoffenschaftlichen Arbeit Schritt zu halten. Gine so rasche Ent= wicklung, wie sie zurzeit sich in der deutschen Konsumgenoffenschaftsbewegung vollzieht, zwingt auch bezüglich ber Rapitalbeschaffung, die alleraußersten Anstrengungen zu machen und, wenn möglich, besondere Institutionen zu schaffen, mit beren Hilfe wenigstens ein besserer Ausgleich möglich ift, damit nicht an der einen Stelle Kapitalüberfluß herrscht, der zu einem geringen Zinsfuß in Privatbanken angelegt ift, während auf der anderen Seite Rapitalmangel vorhanden ist, dem nur durch einen sehr hohen Zinstribut an Privatbanken abgeholfen werden kann. Das Geld= und Raffenwesen ber beutschen Konsumvereine schreit geradezu nach einer organisatorischen Behandlung. Die bilanzmäßige Erübrigung stieg in der Zeit von

1902 bis 1907 von 11,1 Millionen Mark auf 19,5 Millionen Mark, sie betrug im Jahre 1902 9,8 pzt., im Jahre 1907 9 pzt. bes Umsates im eigenen Geschäft; auf jedes Mitglied entstelen 23.10 M resp. 22.24 M Die bilanzmäßige Erübrigung ist nicht zu verwechseln mit der in Tabelle XLII, Spalte 33, genannten Erübrigung, die auf das Jahr berechnet ist, während die Bilanz einer ganzen Anzahl von Konsumvereinen nur Halbjahrsabschlüsse bringt. Es sind daher die Verhältniszahlen hier etwas niedriger als in Wirklichseit. Im allgemeinen lassen jedoch auch diese Zahlenreihen einen Rückgang erkennen, der in der Hauptsache darauf zurückzusühren ist, daß vielsach die Vereine bemüht sind, lieder die Verkaufspreise etwas niedriger zu halten und eine geringere Rückwergütung zu zahlen, als sich dem Vorwurf der Dividendenjägerei auszusehen. Zu der Ermäßigung der Warenpreise und Rückvergütung

zwingt auch in vielen Orten die scharfe Konkurrenz der Warenhäuser

und großkapitalistischen Detailgeschäfte. Auch die Steuerlast der Ron=

sumvereine wird in dem Maße geringer, in dem die Erübrigung kleiner

wird. Der Vorteil des Mitgliedes wird aber in jedem Falle gewahrt,

benn ob das Mitglied diesen Borteil in der Form niedriger Warenpreise oder in der Form einer höheren Rückvergütung erhält, ist gleich. Allersdings soll man nicht in das umgekehrte Extrem verfallen und die Bersteilung einer Rückvergütung ganz ausschließen wollen. Bon den vielen Gründen, die gegen den Ausschluß der Rückvergütung sprechen, will ich an dieser Stelle nur auf den einen hinweisen, daß die Kapitalbildung der Mitglieder von Konsumvereinen in der Form von Hausanteilen und Spareinlagen, die eine sichere Stütze der wirtschaftlichen Entwicklung der Konsumvereine ist, und der die Konsumgenossenschaftsbewegung zurzeit nicht entraten kann, zum nicht geringen Teil auf der Rückverzgütung basiert.

Von außerordentlichem Interesse ist eine vergleichende Genossensschaftsstatistik der verschiedenen Revisionsverbände. Ich habe daher in diesem Jahre meinen Sekretariatsbericht in dieser Richtung erweitert. Die Tabellen LIII bis LIX geben die einzelnen Posten der Bilanzen der konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände a.) absolut und b.) auf den Kopf des Mit=

gliedes berechnet.

Wenden wir uns zunächst den Rassen = und Bankbeständen zu. Die in der Tabelle LIII gegebenen Ziffern stellen eine Zusammen= ziehung der beiden Posten Rassen= und Bankbestände und zinsbar an= gelegte Rapitalien, also bes liquiben Rapitals ber Ronsumvereine bar. Im Verbande brandenburgischer Konsumvereine ift in der Zeit von 1902 bis 1907 die Summe der Kapitalien von 264 000 M auf eine Million Mark gestiegen; auf jedes Mitglied entsielen 9.72 M bzw. 13.11 M Im mittelbeutschen Verbande stieg die Summe der Kapitalien von 1,2 Millionen Mark auf 1,3 Millionen Mark. Sie weist recht erhebliche Schwankungen auf; auf jedes Mitglied entfielen im Jahre 1902 22.09 M, im Jahre 1903 nur 14.73 M, dann 1904 wieber 19.38 M, 1905 ift wieder ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen und von nun an steigt die Ziffer bis 1907 auf 17.36 M Im Verband nord= westbeutscher Konsumvereine stieg die Summe der Kapitalien von 756 000 M im Jahre 1902, auf 2,7 Millionen Mark im Jahre 1907, oder 9.78 M resp. 19.37 M auf jedes Mitglied. Die Schwankungen sind geringer; nur im Jahre 1905/06 ist ein Rückgang von 18.52 Mauf 15.38 M zu verzeichnen. Im Verbande rheinisch=westfälischer Konsum= vereine stieg die Summe der Kapitalien von 46 000 Mauf 11/2 Milli= onen Mark. Im Jahre 1902 entfielen auf jedes Mitglied 4.50 M, im Jahre 1903 31.37 M; diese Summe sprang 1904 auf 9.47 M zurück, ftieg bis zum Jahre 1906 auf 20 90 M, um 1907 wieder auf 19.08 M zu sinken. Die großen Schwankungen sind darauf zurückzuführen, daß es sich um einen ganz jungen Revisionsverband mit jungen Vereinen handelt, eine Stetigkeit der Entwicklung somit nicht vorhanden ist. Im Verband sächsischer Konsumvereine stieg ber Betrag der Kapitalien von drei Millionen Mark auf 4,9 Millionen Mark. Auf jedes Mitglied entfielen im Jahre 1902 16.80 M, im Jahre 1907 20.94 M Schwankungen sind nur sehr gering, da bei dem älteren Verband mit älteren Vereinen schon stetige Verhältnisse eingetreten sind. Dasselbe

Raffen- und Bantbestanbe, Wertpapiere ber tonfumgenoffenfchaftlichen Gruppen bes Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände.

1 349 511 2 714 875 1517481 4907060 2867131 15 684 538 013893 1 314 587 19.08 16.29 18.29 18.29 13.11 17.36 19.37 17.84 200 1907 4 286 289 836 289 836 289 1 268 880 4 318 164 2 355 066 1 267 987 13 110 322 12.12 17.13 15.88 20.90 18.97 16.1 15.60 16.87 1906 1906 4 760 044 3 967 473 1 909 542 1 841 633 918 811 1 026 562 2 001 079 11 910 144 13.30 14.65 18.58 15.62 17.78 15.64 17.88 1906 16.64 1006 788 **2**79 1 278 346 1 494 619 309 244 4 148 994 1 631 241 10 709 892 114 170 9.47 19.59 15.61 15.71 11.51 19.38 15.47 1001 흲 4 Auf den Ropf des Mittgliedes. 9 926 418 959 940 081 622 641 790 669 270 682 523 083 508 61776031.37 20.39 18.15 15.59 10.66 14.73 13.56 17.32 1908 1968 Absolut. **€** 45 992 3 049 387 263 545 225 839 755 764 7 429 817 1147853 941 437 4.50 16.80 16.88 15.37 15.45 9.22 20.23 20.05 5.05 1998 190 <u>a</u> der Roufum- u. Produktingenoffenschen von Aheinland-Westsalen erband schifcher Konfumvereine ilddentscher Bentralverband deutscher Ronfumvereine... Berband mitteldeutscher Konfumvereine nordvoestdeutscher Konfumvereine ber Konfum u. Produttiogenoffenschaften von Rheinland-Westfalen Staaten Berband der Kansumereine der Arovinz Branden: Berband der Konsumvereine der Provinz Branden-Sentralverband beutscher Ronfumvereine... burg und der angrenzenden Provinzen u. Staaten Rame bed Derbanbes Reme bes Berbanbes Ebaringer Tabelle LIII. burg ur Berband Berchamb 4

gilt von dem süddeutschen und dem Thüringer Verbande. Im süddeutschen Verbande stieg der Betrag der Kapitalien in der Zeit von 1902 bis 1907 von 1,1 Millionen Mark auf 2,9 Millionen Mark, auf jedes Mitglied entfielen 1902 16.88 M, 1907 16.29 M Im Thüringer Verbande ftieg der Betrag der Kapitalien in dem genannten Zeitraum von 941 000 « auf 1,3 Millionen Mark, auf jedes Mitglied entfielen 1902 15.37 M, 1907 13.97 M. In sämtlichen Konsumvereinen des Zentralverbandes, also die konsumgenossenschaftlichen Gruppen der Revisionsverbände zusammen genommen, entfielen an flüssigen Rapitalien 1902 7,4 Milli= onen Mark, 1907 15,7 Millionen Mark, im Durchschnitt auf jedes Mit= glied 15.45 M bzw. 17.84 M Ueber dem Durchschnitt stehen die Ber= bände in Nordwestdeutschland, Rheinland-Westfalen und Sachsen. Daß bei geeigneter Organisation diese 15,7 Millionen Mark Rapitalien in ganz anderer Weise der Konsumgenossenschaftsbewegung dienstbar gemacht werden könnten, als es heute der Fall ift, unterliegt gar keinem Zweifel.

Ueber Warenbeständeund Leergut der konsumgenossen= schaftlichen Gruppen bes Zentralverbandes und ber einzelnen Revisions= verbände orientiert die Tabelle LIV. Im brandenburgischen Verband stieg in der Zeit von 1902 bis 1907 der Wert der Warenbestände von 701 000 M auf 1,9 Millionen Mark; er betrug auf jedes Mitglied berechnet im Jahre 1902 25.86 M, fank 1908 auf 19.10 M, um bann bis 1907 auf 24.61 M zu steigen. Im mittelbeutschen Verbande betrug der Wert der Warenbestände 1902 1,4 Millionen Mark, 1907 2,9 Milli= onen Mark; er stieg von 26.07 M auf jedes Mitglied mit geringen Schwankungen auf 37.06 M Im nordwestbeutschen Verbande betrug der Wert der Warenbestände 1902 1,7 Millionen Mark, 1907 3,3 Milli= onen Mark; er bleibt in den ganzen sechs Jahren verhältnismäßig gleich und macht 1902 22.48 M, 1907 23.89 M pro Mitglied aus. rheinisch=westfälischen Verbande stieg der Warenwert in dem genannten Zeitraum von 173 000 Mauf 1,6 Millionen Mark; es entfielen auf jedes Mitglied 16.91 M bzw. 19.89 M Die Schwankungen find nur gering. Noch stetiger ist das Verhältnis im sächsischen Verbande. Warenwert stieg von sieben Millionen Mark im Jahre 1902 auf 10,1 Millionen Mark im Jahre 1907 ober von 38.53 M pro Mitglied ganz regelmäßig auf 43.20 M Im süddeutschen Verbande stieg der Warenwert von 2,5 auf 6,3 Millionen Mark. Er betrug 36.59 A pro Mitglied im Jahre 1902 und sank bann mit geringen Schwankungen auf 35.52 M im Jahre 1907. Im thüringischen Verbande betrug der Warenwert 1902 1,9 Millionen Mark, 1907 3,7 Millionen Mark, auf jedes Mitglied 30.28 M bzw. 39.06 M Die Steigerung ist eine stetige. Sämtliche Konsumvereine des Zentralverbandes hatten 1902 für 15,4 Millionen Mark Warenwerte, 1907 29,8 Millionen Mark Waren= werte; auf jedes Mitglied entfielen 32.08 M bzw. 33.85 M Ein Ver= gleich der Entwicklungslinien zeigt überall eine kleine Zunahme des Warenwertes auf jedes Mitglied, entsprechend dem Wachstum des Durchschnittsumsates. Im allgemeinen sind die Warenwerte im Ber= hältnis zum Umsat recht beständige Größen.

b) Auf ben Ropf bes Mitgliebes.

| Warenbestände und Leergut der konfumgenoffenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der<br>einzelnen Revifionsverbände. | afumgenoffen<br>einzelnen Re | senschaftlichen Grup<br>Revisionsverbände. | Gruppen<br>ianbe. | bes Zentro | tverbanbes | und ber    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Tabelle LIV.                                                                                                                  | æ                            | Abfolut.                                   |                   |            |            |            |
| Rame des Berbenbes                                                                                                            | 1908                         | 1908                                       | 3904              | 1906       | 1808       | 1907       |
| Berband ber Konfumvereine ber Branins Branden.                                                                                |                              |                                            |                   |            |            |            |
| burg ur Staaten                                                                                                               |                              | 1 107 500                                  | 22                | \$         | 8          | 8          |
| Berbanb                                                                                                                       | 1 446 798                    | 1 689 706                                  | 8                 | 2 472 675  | 2 492 897  | 2 881 296  |
|                                                                                                                               | 1 737 866                    | 1 865 526                                  | 2 201 296         | 2 579 272  | 2 830 318  | 3 348 687  |
| richaften                                                                                                                     |                              |                                            |                   |            |            |            |
| non 350                                                                                                                       |                              | 380 371                                    | 670 662           | 999 274    | 162        | 582        |
| Berband                                                                                                                       | 6 994 891                    | 7 708 215                                  | <b>\$</b>         | 8          | 8          | 121        |
| 4                                                                                                                             | 2 488 901                    | 8 029 888                                  | 8 804 418         | 4 414 189  | 6 206 151  | 6 253 808  |
| " Lhüringer "                                                                                                                 | 1 886 167                    | 128                                        | 38                | 26         | 8          | 674        |
| Zentralverband deutscher Ronfumvereine 15 426 93                                                                              | 15 426 938                   | 17 907 830                                 | 20 763 832        | 28 778 186 | 26 957 731 | 29 764 822 |

| Ваше В                                    | Rame bes Berbandes | )c6             | 1908  | 1908  | 1904  | 1906  | 1906  |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| erband her Anniumnereine her Arnuins Mray | reine her          | Renoins Pranten |       |       |       |       |       |
| hura ur                                   |                    | laaten          | 25.86 | 19.10 | 19.81 | 20.78 | 22.95 |
| erband                                    |                    |                 | 28.07 | 26.93 | 30.50 | 35.28 | 34.50 |
| 2.                                        |                    | •               | 22.48 | 23.41 | 22.79 | 23.87 | 23.71 |
| . 2                                       |                    | haften          |       |       |       |       |       |
| non Mi                                    |                    |                 | 16.91 | 18.59 | 20.55 | 20.54 | 19.31 |
| erband                                    |                    | :               | 38.63 | 38.72 | 39.80 | 41.74 | 42.45 |
| füdbeuticher                              |                    |                 | 36.69 | 35.88 | 36.41 | 35.94 | 35.37 |
| " Thüringer                               | : 2:               | ***********     | 30.28 | 32.08 | 33.67 | 34.59 | 37.30 |
| Zentralverband deutscher Ronfumverein     | deutscher !        | Ronfumvereine   | 32.08 | 31.25 | 32.13 | 33,21 | 32.57 |

Ueber den Wert des Geschäftsinventars und der Maschinen der konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentral= verbandes und der einzelnen Revisionsverbände in der Zeit von 1902 bis 1907 berichtet die Tabelle LV. Im brandenburgischen Verbande stieg in der Zeit von 1902 bis 1907 der Wert des Inventars von 136 000 A auf 361 000 M; im Jahre 1902 betrug der Wert auf jedes Mitglied 5.01 M, fiel bann auf 3.84 M im Jahre 1905, um alsdann im Jahre 1907 wieder auf 4.67 M zu steigen. Im mittelbeutschen Berbande flieg der Wert des Inventars und der Maschinen in der Zeit von 1902 bis 1907 von 358 000 M auf 660 000 M, auf jedes Mitglied von 6.46 M auf 8.48 M Am höchsten war der Stand im Jahre 1905 mit 9.31 M, von welcher Zeit an er wieder gesunken ist. Im nordwestdeutschen Ver= band stieg der Wert des Inventars und der Maschinen in dem genannten Zeitraum von 353 000 M auf 859 000 M oder für jedes Mitglied von 4.58 M ohne Schwankungen auf 6.13 M Jm Verband der Konsum= .und Produktivgenossenschaften von Rheinland = Westfalen betrug der Wert des Geschäftsinventars und der Maschinen im Jahre 1902 57 000 M, im Jahre 1907 681 000 M, auf jedes Mitglied 5.56 M bzw. 8.56 M Namentlich im letten Jahre ift eine erhebliche Zunahme zu verzeichnen. Im sächsischen Verbande stieg der Wert des Inventars in dem genannten Zeitraum von 1 458 000 M auf 1 522 000 M; er betrug 1902 8.03 M, 1907 6.50 M pro Mitglied. Das ist der niedrigste Stand während der ganzen Zeitperiode. Im Verband süddeutscher Konsumvereine betrug der Wert des Inventars und der Maschinen 1902 568 000 M, 1907 1 521 000 M ober auf jedes Mitglied 8.35 M bzw. 8.64 M Die Schwankungen sind nur gering. Im thüringischen Berbande stieg der Wert des Inventars und der Maschinen von 129 000 M auf 453 000 M oder auf jedes Mitglied 2.11 M bzw. 4.81 M Zentralverband beutscher Konsumvereine stieg der Wert des Inventars in dem Zeitraum von 1902 bis 1907 von drei Millionen Mark auf sechs Millionen Mark, auf den Kopf des Mitgliedes berechnet von 6.36 & auf 6.89 M Angegeben ist in diesen Ziffern nur der Buchwert. Da es wünschenswert ist, daß auf Inventar und Maschinen möglichst hohe Abschreibungen gemacht werden, so wurde es erfreulich sein, wenn die Durchschnittssumme auf jedes Mitglied wenigstens keine Steigerung aufzuweisen hätte. Allerdings wird durch die Errichtung eines Zentrallagers und Uebergang zur Eigenproduktion auch auf jedes Mitglied ber vorhandene Wert an Inventar und Maschinen erheblich höher. Andererseits sollten aber die Abschreibungen diesem Zuwachs das Gegengewicht halten. Vorbildlich ist hier ber sächsische Verband, in dem der Durch= schnittswert von 8.03 M auf 6.56 M heruntergegangen ift. Günstig stehen auch noch Brandenburg und Thüringen, sowie Nordwestdeutsch-In den übrigen Revisionsverbänden follte auf Abschreibungen allgemein ein größeres Gewicht gelegt werben.

Ueber den Grund be sit der konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände orientiert die Tabelle LVI. Im brandenburgischen Verband stieg in der Zeit von 1902 bis 1907 der Wert des Grundbesitzes von 373 000  $\mathcal{L}$  auf

Geschäftsinventar und Raschinen der konfumgenoffenschaftlichen Eruppen bes Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbande.

a) Abfolut.

| Bedeite LV.                                                        | 8)        | Abfolut.             |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Water helt Meritanhelt                                             | 190\$     | 1906                 | 1901      | 1,906     | 1906      | 1907      |
|                                                                    | 4         | *                    | #         | *         |           | *         |
| Berband har Genefumnereine ber Proving Brandens                    |           |                      |           |           |           |           |
| burg ut Ctaaten                                                    | 135 817   | 222 643              | 224 748   | 239 048   | 288 558   | 361 088   |
|                                                                    | 358 440   | 438 930              | 447 982   | 665012    | 636 467   | 609 003   |
| Konjundereine                                                      | 352 687   | 380 134              | 501 849   | 261 728   | 622 529   | 966 868   |
| non Rheinfand-9Reftfalen                                           | 56 736    | 116 557              | 206 021   | 324 556   | 342 424   | 681 087   |
| Berband fachilicher Romfumvereine.                                 | 1 457 972 | 1 462 826            | 1 408 674 | 1645110   | 1 572 993 | 1 522 932 |
| fübbeutscher "                                                     | 568 279   | 784 217              | 886 047   | 1 047 094 | 1 366 381 | 1 520 708 |
| Lharinger "                                                        | 129 171   | 176 925              | 287 370   | 299 001   | 396 449   | 462 632   |
| Zentralverband beutscher Ronfumvereine                             | 3 059 102 | 8 517 232            | 8 857 791 | 4 769 484 | 5 284 795 | 6 056 282 |
| (q                                                                 | Auf ben   | Ropf bes Mitgliebes. | gliebes.  |           |           |           |
| flores hat florhenhad                                              | 1906      | 1908                 | 1906      | 1906      | 1908      | 1907      |
|                                                                    | *         | 4                    | ¥         | *         | 4         | *         |
| Rorkanh har Cantimoseodus der Proving Brandens                     |           |                      |           |           |           |           |
| 1 Provingen u. Staaten                                             | 5.01      | 3.84                 | 3.50      | 3.48      | 4.14      | 4.67      |
| fumvereine                                                         | 6.46      | 6.73                 | 6.82      | 9.31      | 8.81      | 8.48      |
| " nordweltbeutscher Ronfumvereine                                  | 4.56      | 4.83                 | 5.20      | 5.20      | 6.30      | 6.13      |
| " der Konjum- u. Produttiogenopenjagiten<br>von Meinland-Bestfalen | 5.56      | 6.70                 | 6.32      | 6.67      | 5.68      | 8.56      |
| Berband fachficher Ronfumvereine                                   | 8.03      | 7.30                 | 6.63      | 7.39      | 6.91      | 6.50      |
| füddeutscher                                                       | 8.35      | 87.8                 | -<br>-    | 8.62      | 9.20      | 8.64      |
| " Phuringer                                                        | 2.11      | 2.67                 | 3.35      | 3.99      | 4.92      | 4.81      |
| Zentralverband deutscher Ronfumvereine                             | 6.38      | 6.14                 | 5.97      | 99.9      | 6.72      | 6.89      |
|                                                                    |           |                      |           |           |           |           |

Grundbefit der tonfumgenoffenschaftlichen Gruppen bes Zentralverbandes und ber einzelnen Revisionsverbande.

2 513 748 3 170 781 6 183 701 2 262 471 12 216 078 7 801 333 4 843 255 38 741 967 500 4 1 320 030 12 852 970 2 062 827 3 074 362 5 200 061 6 252 886 4 021 653 84 284 778 28.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 25.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 100 4 1 538 207 2 765 286 3 316 816 573 584 11 663 266 5 192 201 3 234 763 28 274 103 22.39 39.46 30.70 11.79 52.35 42.27 48,12 9 8 4 4 183 019 10 349 308 4 300 686 2 959 515 1 338 629 2 100 345 2 665 493 23 886 995 20.87 31.97 27.49 5.61 48.88 41.16 41.73 96.97 **3**61 8 唏 Auf ben Ropf des Mitgliedes. 21 377 248 1 151 942 1 867 084 2 221 548 127 068 9 718 614 3 793 461 2 497 511 25.83.23 27.83.83 27.83.83 22.63.44 28.83.57.67.67 87.30 1908 8 Abfolut. B 373 297 1 473 315 2 458 516 92 838 8 256 344 3 239 496 2 062 788 17 946 691 9.06 45.48 47.63 39.51 26.55 31.80 1908 1906 4 S Zentralverband deutscher Ronsumvereine... Bentralverband beutscher Ronfumvereine... nordwestdeutscher Lonsumvereine... der Ronsum u. Produktingenoffenschaften Berhand der Annfumnereine der Kermins Mrandens : der Konjum- u. Produttwgenoffenscheiten Berband der Ronfumvereine der Proving Branden. burg und der angrenzenden Brovinzen u. Staaten Berband mitteldeutscher Konfumvereine sachster Konsumvereine süddeutscher Abstringer von Rheinland-Bestfalen von Mbeinland-Beftfalen ..... lächfifcher Ronfumvereine..... Rame Des Berbanbes Rame des Berbanbes laddeutscher Thirringer LAPLE LVI. pared an Berband Berband Berbanb 2 ŧ 2

2,5 Millionen Mark ober von 13.77 Mauf 32.51 Mpro Mitglied. Im mittelbeutschen Verband stieg der Wert des Grundbesitzes von 1902 bis 1907 von 1,5 Millionen Mark auf 3,1 Millionen Mark oder von 26.55 A auf 40.78 M pro Mitglied. Im nordwestbeutschen Verbande stieg im gleichen Zeitraum der Wert des Grundbesitzes von 2,5 Millionen Mark auf 6,1 Millionen Mark ober von 31.80 M auf 43.75 M pro Mitglieb. Im rheinisch=westfälischen Verbande betrug der Wert des Grundbesitzes 1902 93 000 M, 1907 2,3 Millionen Mark ober pro Mitglied 9.06 M bzw. 28.43 M Im sachsischen Verbande stieg der Wert des Grund= besitzes in der Zeit von 1902 bis 1907 von 8,3 Millionen Mark auf 12,2 Millionen Mark ober von 45.48 M auf 52.14 M pro Mitglied. Im süddeutschen Verbande stieg der Wert des Grundbesitzes im genannten Zeitraum von 3,2 Millionen Mark auf 7,6 Millionen Mark, auf das Mitglied berechnet ging er zurück von 47.63 M auf 43.18 M thüringischen Verbande stieg der Wert des Grundbesitzes von 1902 bis 1907 von zwei Millionen Mark auf 4,8 Millionen Mark ober von 32.51 A auf 51.49 A pro Mitglied. Der Wert des Grundbesites aller Konsumvereine des Zentralverbandes betrug 1902 17,9 Millionen Mark, 1907 38,7 Millionen Mark ober 37.32 M bzw. 44.06 M pro Mitglied. Entsprechend der Tendenz des Ueberganges zur Eigenproduktion läßt sich im allgemeinen eine Steigerung des Durchschnittswertes an Grund= besit konstatieren. Nun geschieht aber innerhalb der einzelnen Revisions= verbande diese Steigerung nicht gleichmäßig. Durch den Beitritt zahl= reicher junger Vereine ohne Grundbesit sowie durch Abschreibungen wird der Durchschnittswert herabgedrückt, durch die Anlage neuer eigener Zentralen wird er erhöht.

Ueber die Außenstände bei den Mitgliedern der tonsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände orientiert die Tabelle LVII. Im branden= burgischen Verband stieg in der Zeit von 1902 bis 1907 der Betrag der Außenstände von 16 000 M auf 49 000 M oder von 0.58 M auf 0.63 M pro Mitglied; im mittelbeutschen Verband von 32 000 M auf 101 000 M ober von 0.58 M auf 1.30 M pro Mitglied; im nordwest= deutschen Verbande von 97 000 M auf 171 000 M, er fiel von 1.25 M auf 1.22 M pro Mitglied; im rheinisch=westfälischen Verbande von 6000 Mauf 65 000 Moder von 0.55 Mauf 0.82 Mpro Mitglied; im sächfischen Verbande von 366 000 Mauf 557 000 Moder von 2.02 M auf 2.38 M pro Mitglied; im süddeutschen Verbande von 214 000 M auf 604 000 M ober von 3.15 M auf 3.43 M pro Mitglied; im thüringischen Verbande von 143 000 M auf 353 000 M ober von 2.34 M auf 3.75 M pro Mitglied; in allen Konsumvereinen des Zentralver= bandes von 874 000 M auf 1 899 000 M ober von 1.82 M auf 2.16 M pro Mitglied. Im allgemeinen haben seit 1902 die Außenstände bei den Mitgliedern zugenommen. Das ift eine tiefbetrübende Erscheinung, um so mehr, als unausgesett seitens der Verbandsfunktionäre auf das Ver= derbliche der Pumpwirtschaft hingewiesen worden ist. Am besten ist die Barzahlung noch im brandenburgischen und im rheinisch=westfälischen Verbande durchgeführt. Bebenklich ist das Borgspstem ichon im sächsischen

Außenstände bei den Mitgliedern der konfumgenoffenschaftlichen Gruppen bes Zentralverbandes und dußenstenstenden Revisionsverbände.

| Zabelle LVII.                                                                                                                                                                                                                                            | (B)                                                                  | Abjolut.                                                               |                                                                        |                                                                        |                                                             |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rame bed Bertanbes                                                                                                                                                                                                                                       | 1908                                                                 | 1903                                                                   | 1904                                                                   | 1908                                                                   | 1906                                                        | 1907                                                                    |
| Berband burg un Berband Berband  Berband  Berband  Ber Proving Branden  n Proving u. Staaten  nfumvereine  Ronfumvereine  von Aheinland-Weiffalen  Berband fächsischer Konfumvereine  Lüddeutscher Konfumvereine  Lüddeutscher Konfumvereine  Lyduringer | 16 778<br>32 226<br>97 003<br>5 667<br>366 338<br>214 079<br>143 236 | 27 429<br>42 377<br>149 306<br>18 987<br>336 179<br>279 617<br>173 222 | 25 491<br>35 406<br>136 953<br>22 910<br>503 436<br>316 658<br>185 901 | 35 288<br>87 963<br>147 229<br>70 276<br>555 826<br>390 922<br>815 816 | 39 305<br>93 764<br>145 233<br>61 510<br>469 711<br>250 900 | 48 584<br>100 805<br>171 095<br>64 999<br>556 596<br>603 976<br>362 707 |
| Zentralverband beutscher Ronsumvereine                                                                                                                                                                                                                   | 874.32°<br>Auf den                                                   | 7   1 022 016  <br>Ropf bes With                                       | Nit 1 226 755 Witgliebes.                                              | 1 503 320                                                              | 1 549 474                                                   | 1 898 762                                                               |
| Rame bed Berbandes                                                                                                                                                                                                                                       | 1908                                                                 | 1908                                                                   | 1904                                                                   | 1908                                                                   | 1906                                                        | 1907                                                                    |
| Berband burg u Staaten Broving Branden-<br>burg u Staaten nfumvereine Ronfumvereine                                                                                                                                                                      | 0.58<br>0.58<br>1.25                                                 | 0.47<br>0.65<br>1.87                                                   | 0.40<br>0.54<br>1.42                                                   | 0.51<br>1.26<br>1.36                                                   | 0.66<br>1.22                                                | 0.63<br>1.30<br>1.22                                                    |
| ver nonjum- u. produttingenojjenjten<br>von Rheinland-Bestfalen<br>Berband fächlicher Konjumvereine<br>füddeutscher "                                                                                                                                    | 0.56<br>2.02<br>3.15<br>2.34                                         | 0.68<br>1.69<br>3.81<br>2.61                                           | 0.70<br>2.38<br>2.03<br>2.62                                           | 1.44<br>3.18<br>2.88                                                   | 1.02<br>2.06<br>3.82<br>8.11                                | 0.82<br>2.88<br>3.43<br>3.70                                            |
| Bentralverband beuticher Ronfumvereine                                                                                                                                                                                                                   | 1.82                                                                 | 1.78                                                                   | 1.90                                                                   | 2.10                                                                   | 1.99                                                        | 2.16                                                                    |

Verbande, noch schlimmer im süddeutschen Verbande und am schlimmsten im thüringischen Verbande. Sine regelmäßige Besserung ist in den letzten Jahren nur im nordwestdeutschen und im rheinisch=westfälischen Verbande zu verzeichnen gewesen.

Es ift nun allerdings richtig, daß diese Außenstände, die am Jahresschluß vorhanden find, bei der Auszahlung der Rückvergütung zum großen Teil wieder eingebracht werden. Die Außenstände sind meistens entstanden dadurch, daß den Mitgliedern der Winterbedarf an Rohlen und Kartoffeln zunächst auf Kredit abgegeben worden ift. Mit Hilfe der Rückvergütung wird von den Mitgliedern dann diese Schuld bezahlt. Im Grunde sind also die Warenschulden der Mitglieder nichts anderes als ein Vorschuß auf die Rückvergütung. Andererseits aber schlägt die Tatsache, daß überhaupt freditiert wird, dem konsumgenoffenschaftlichen Grundsatz der Barzahlung direkt ins Gesicht. Beginnt man erst einmal Rohlen und Kartoffeln auf Borg abzugeben, so wird man sich auch nicht scheuen, gelegentlich einen anderen Artikel zu kreditieren. Wer A sagt, muß auch B sagen, und es gibt kein Halten mehr, bevor das ganze Alphabet bis 3, d.h. bis zum Ruin des Vereins, durchbuchstabiert worden ift. Es muffen daher Mittel und Wege gesucht werden, auch der Kredit= gewährung an die Mitglieder im Herbst entgegenzutreten.

Das beste Mittel, die Mitglieder zur Barzahlung zu erziehen, ist die Sparkasseneinrichtung. In allen Verkaufsstellen sind Sparkarten und Sparmarken zu haben, und das Mitglied ist in der Lage, in Zeiten guten Verdienstes 25 oder 60 L. wöchentlich zu kleben. Wer es erst zu einer kleinen Spareinlage gebracht hat, hat damit einen Notsonds ansgesammelt, der ihm in Zeiten größeren Bedarfs zur Verfügung steht. Ferner sollte man den Mitgliedern, soweit die Spareinlagen nicht reichen, durch Sewährung einer Abschlagsrückvergütung entgegenkommen. Namentlich auch bei dem Verkauf der Herbstartikel, Kohlen und Karztoffeln, sollte man nur für den Betrag Waren abgeben, der durch Spareinlagen und Vorschußrückvergütung gedeckt ist. Die Vorschußrückverzgütung wird in diesem Falle nicht ausbezahlt, sondern dem Mitgliede gegen die Warenschuld aufgerechnet.

Es wird auch Aufgabe der Verbandsfunktionäre, namentlich der Herren Revisoren, sein in den Revisionsberichten das Borgspstem uns nachsichtlich zu geißeln und auf die Gefahren und verderblichen Folgen eines solchen Systems hinzuweisen. Erfreulich ist es, daß eine sehr große Anzahl von Konsumvereinen keinen Pfennig kreditiert, daß also Warenschulden der Mitglieder in diesen Vereinen nicht vorhanden sind. Um so schlimmer muß es natürlich in den übrigen Vereinen aussehen. Würde man die Vereine, die borgen, für sich herausstellen, so wäre der Durchschnittsbetrag selbstverständlich noch viel höher. Da es nun nicht angängig ist, daß die auf ordnungsmäßige Beachtung der genossenschaftslichen Grundsätz bebachten Vereine durch die üblen Gewohnheiten und Verstöße jener Vereine, die die genossenschaftlichen Grundsätz mit Füßen treten, in Mißkredit gebracht werden, so sollte auch gegen die Vereine,

bie borgen, mit aller Schärfe vorgegangen und sie auch auf den Versbandstagen zur Rede gestellt werden. Wenn die Entwicklung sich in bisheriger Weise weiter vollzieht, so kommen wir zu Mißständen, die der ganzen deutschen Konsumgenossenschen dafts=bewegung zum Verderben gereichen können. Sier muß Abhilfe geschaffen werden, und wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.

Die Höhe der Geschäftsguthaben der Mitglieder der konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und einzelnen Revisionsverbände in der Zeit von 1902 bis 1905 ist aus der Tabelle LVIII ersichtlich. Im brandenburgischen Verband stieg in der Zeit von 1902 bis 1907 die Summe der Geschäftsguthaben der Mitglieber von 445 000 Mauf 1,2 Millionen Mark; auf jedes Mitglied entfielen 1902 16.42 M; diese Summe ging bis 1904 auf 14.46 M zurück, um bann wieder bis 1908 auf 16.67 M zu steigen, 1907 aber wieder auf 15.77 M zu finken. Im mittelbeutschen Verband ftieg in der Zeit von 1902 bis 1907 die Summe der Geschäftsguthaben von einer Million Mark auf 1,5 Millionen Mark ober von 18.50 M mit geringen Schwankungen auf 19.03 M pro Mitglieb. Im nordwestdeutschen Ber= kande stieg die Summe der Geschäftsguthaben in dem genannten Zeits raum von 954 000 Mauf 1,7 Millionen Mark ober von 12.33 Mmit geringen Schwankungen auf 12.62 M Im rheinisch-westfälischen Berbande stieg in gleicher Zeit die Summe ber Geschäftsguthaben von 77 000 Mauf eine Million Mark ober von 7.42 M in ununterbrochener Aufwärtsbewegung auf 14.22 M pro Mitglied. Im sächsischen Ver= bande betrug die Summe der Geschäftsguthaben im Jahre 1902 4,8 Millionen Mark, 1907 6,2 Millionen Mark oder 26.42 M bzw. 26.32 M pro Mitglied, im subbeutschen Verbande in denselben Jahren 1,3 Millionen Mark bzw. drei Millionen Mark ober 19.79 M bzw. 17.09 M pro Mitglied. Im thüringischen Verbande stieg die Summe der Geschäftsguthaben von 1,5 Millionen Mark auf 2,3 Millionen Mark ober von 23.93 M mit geringen Schwankungen auf 24.33 M pro Mit= glieb. Die Summe ber Geschäftsguthaben aller Mitglieber aller Kon= sumvereine des Zentralverbandes betrug 1902 10,1 Millionen Mark, 1907 16,9 Millionen Mark ober 21.02 M bzw. 19.29 M pro Mitglied. Am niedrigsten steht die Durchschnittshöhe der Geschäftsanteile in Nord= westbeutschland, was mit barauf zurückzuführen ist, daß ein sehr großer Verein, nämlich die "Neue Gesellschaft zur Verteilung von Lebensbedürfnissen von 1856", noch eine uralte Verfassung hat und ohne Ge= schäftsanteile arbeitet. Jedes Mitglied hat lediglich ein Eintrittsgeld von 1.50 M zu zahlen. Für eine intensivere genossenschaftliche Arbeit, namentlich für den Uebergang zur Gigenproduktion, ist solche Rapital= bildung naturlich nicht ausreichend. Auch im subdeutschen Berbande ift ber Betrag ber Geschäftsguthaben verhältnismäßig nicht sehr hoch. Der regelmäßige Rückgang mag auf die starke Entwicklung bes jubbeutschen Berbandes zurückuführen sein. Wie in einer jungen Konsumgenoffen= schaftsbewegung die Kapitalbildung durch Geschäftsguthaben vor sich geht, zeigt ber rheinisch = westfälische Berband, wo sich ber Betrag

Geschäftsguthaben der Mitglieder der konsumgenossenschaftlichen Eruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revissionsverbände.

a) Abfolut. Tabelle LVIII.

|                                                | 1908         | 9061         | 1904        | 1906          | 1998       | 1907       |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|
|                                                | *            | *            |             | #             | 4          | *          |
| der Konfumbereine                              |              |              |             |               |            |            |
| =                                              | 445 252      |              | 987 674     | 1 0 8 2 0 8 1 | 1 162 816  | 1 218 870  |
|                                                | 1 026 363    |              | 1 290 886   | 1 877 311     | 1 442 496  | 1 479 890  |
| Romiumpereine                                  | 953 544      | 992 607      | 1 169 151   | 1 822 796     | 1 667 971  | 1 769 823  |
| " der Konsum- u. Produttingenoffenschaften     |              |              |             |               |            |            |
| von Rheinland-Weltfalen                        | 76 606       | 168 893      | 364 151     | 667 153       | 762 754    | 8          |
| Berband fächlischer Roufumvereine              | 4 796 278    | 337          | 88          | 861           | 9          | 166        |
| indbeutscher " indbeutscher                    | 1 345 922    | 1 642 420    | 1 881 645   | 170           | 2 608 467  | 8          |
|                                                | 1 465 930    | 1 643 559    | 1 710 984   | 1 783 646     | 1 960 560  | 2 288 558  |
| nd du                                          | 10 109 794   | 11 838 401   | 12 919 446  | 14 099 602    | 15 547 690 | 16 964 536 |
| (q                                             | b) Auf ben R | Ropf des Mit | Mitgliebes. |               |            |            |
| Borne La Stanfactura                           | 1908         | 1908         | 1904        | 1906          | 1908       | 1907       |
|                                                | *            | A            |             | *             | *          |            |
| Berband ber Ponfimmereine ber Broving Branden- |              |              |             |               |            |            |
| burg un Brovingen u. Staaten                   | 16.42        | 14.67        | 14,46       | 15,10         | 16.67      | 15.77      |
| Berband afumvereine                            | 18.50        | 18.45        | 19.65       | 19,66         | 19.96      | 19.09      |
| " nordweftdeutscher Konfumpereine              | 18,33        | 12.46        | 12,10       | 12.24         | 18.06      | 12.62      |
| ber Konjum- u. Produttingenoffenschaften       |              |              |             |               |            |            |
| von Rheinland-Weltsalen                        | 7.42         | 8.85         | 10.86       | 11.45         | 18.66      | 14.82      |
| Berband sächfischer Ronfumvereine              | 26.42        | 28.81        | 88.98       | 88.98         | 26.63      | 26.32      |
| " fübbeutscher "                               | 19.79        | 19.45        | 18,01       | 17.67         | 17,69      | 17.09      |
| " Thilringer                                   | 23.93        | 24.79        | 24.18       | 28.77         | 24.92      | 24.33      |
| Bentralverband beutscher Ronfumvereine         | 21.08        | 20.66        | 19.99       | 19.69         | 10'08      | 19.29      |

verdoppelt hat. Wie hoch die Geschäftsguthaben mindestens sein sollten, zeigen der thüringische und der sächsische Verband, in denen auf jedes

Mitglied 24 bis 26 & Geschäftsguthaben kommen.

Von großer Bedeutung für die Entwicklung der Konsumgenossen= schaften ist auch die Rapitalbildung durch Reserven. Die Tabelle LIX orientiert über die Summe aller Reserven, nämlich Reservesonds, Hausbaufonds, Produktionsfonds, Dispositionsfonds und andere Fonds der konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbande. Die Summe samtlicher Reserven flieg in der Zeit von 1902 bis 1907 im brandenburgischen Verbande von 174 000 M auf 664 000 M ober von 6.41 M auf 8.59 M pro Mits glied, im mittelbeutschen Verband von 302 000 Mauf 810 000 Mober von 5.44 M auf 10.41 M pro Mitglied, im nordwestdeutschen Verbande von 412 000 M auf 997 000 M ober von 5.33 M auf 7.11 M pro Mitglied, im rheinisch = westfälischen Verbande von 16 000 M auf 511 000 M ober von 1.57 M auf 6.42 M pro Mitglied, im sächsischen Verbande von 1,7 Millionen Mark auf 3,2 Millionen Mark oder von 9.50 M auf 13.51 M pro Mitglied, im thüringischen Verbande von 657 000 M auf 1,3 Millionen Mark ober von 10.73 M auf 13.80 M pro Mitglied, im süddeutschen Verbande von 701 000 Mauf 1,7 Milli= onen Mark, sie sank mit einigen Schwankungen von 10.31 . auf 9.38 M pro Mitglied. In allen Revisionsverbänden ist die Kapitalbildung durch Reserven aller Art in starkem Wachstum begriffen und nur in Suddeutschland hat sie mit dem starken Wachstum des Verbandes nicht Schritt halten können. Die Summe der Reserven aller Konsum= vereine des Zentralverbandes betrug 1902 vier Millionen Mark, 1907 9,1 Millionen Mark oder pro Mitglied 8.29 M bzw. 10.35 M Steigerung ift eine fast regelmäßige; immerhin hat es sechs langer Jahre bedurft, bevor das Reservekapital pro Mitglied eine Zunahme von auch nur 2 M erfuhr.

So anerkennenswert also einerseits die Kapitalbildung durch Stärkung der Reserven ist, so muß andererseits doch darauf hingewiesen werden, daß in dieser Beziehung noch viel zu tun übrig bleibt. 10 K im Durchschnitt an Reserven und 19 K im Durchschnitt an Geschäftsanteil pro Mitglied gibt zusammen 29 K; das ist kein ausreichendes Kapital, um einer modernen Konsumgenossenschaftsbewegung, die sich entsprechend den konsumgenossenschaftlichen Grundsätzen weiter entswickeln will, eine dieser wünschenswerten Entwicklung entsprechende, sichere Grundlage zu geben. Wenn die Konsumgenossenschaftsbewegung weiter ausgebaut werden soll, so muß man in allererster Linie noch viel mehr als disher auf die Voraussetzung des weiteren Ausbaues, nämlich

auf die Rapitalbildung bedacht sein.

Neben den Geschäftsanteilen und Reserven kommen für die Kapitalbeschaffung der Konsumvereine namentlich auch die Spare in lagen, Hausanteile LX orientiert über die aufgenommenen Anleihen, Spareinlagen, Hausanteile und Hausobligationen der konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände.

Summe aller Referven der konfungenoffenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände.

| Tabelle LiX.                                               | (8              | Abfolut.           |                    |                   |           |                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| Shame hed Merhanbell                                       | 1908            | 1908               | 1904               | 1909              | 1906      | 1907                   |
|                                                            | ¥               | *                  | A.                 | #                 |           | *                      |
| Berband der Kansumereine der Arovins Brandens<br>burg 1811 | 173 696         | 359 316            |                    | 463 721           | 698 090   | 668 740                |
| Berband                                                    | 302 080         | 398 841            | 481 113            | 589 356           | 676 727   | 809 524                |
| <b>2</b> ;                                                 | 412 101         | 464 028            |                    | 744 494           | 856 010   | 996 506                |
| von VI                                                     | 15 902          | 46 494             | 84 098             | 176 881           | 811 256   | 510 753                |
| Berband                                                    | 1 723 816       | 2 136 278          | 2 177 107          | 2 526 804         | 2 884 298 | 166                    |
| <b>3</b> 5. 1                                              | 701 287 657 321 | 834 454<br>750 076 | 978 739<br>827 568 | 1 274 114 940 180 | 1 414 859 | 1 651 215<br>1 298 466 |
| ě,                                                         | 3 986 143       | 4 989 487          | 5 578 442          | 6 715 530         | 7 823 270 | 8                      |
| (q                                                         | Auf den K       | Ropf des Mith      | Mitgliebes.        | ,                 |           |                        |
| Chame had Shorkanhad                                       | 1908            | 1908               | 1904               | 1903              | 1906      | 1961                   |
|                                                            | *               | *                  | 4                  | *                 | ¥         | *                      |
| Berband ber Ronfumvereine ber Proving Branden-             | 1               |                    | 0,0                | -                 |           |                        |
| Surface with the angrenzenden Arboungen u. Gladien         | 6.41            | 05.50              | 6.19<br>7.29       | 6,79              | 200       | 90°C                   |
|                                                            | Ф.33<br>Ф.33    | 5.82               | 6.55               | 6,89              | 7.17      | 7.11                   |
| 8                                                          | 1.67            | 26.0               | 90                 | 29.64             | 5 42      | 679                    |
| Berband lächlicher Ronfumvereine.                          | 09'6            | 10.73              | 10.28              | 11.35             | 12.67     | 13,51                  |
|                                                            | 10.91           | 9.88               | 9.37               | 10.37             | 9.61      | 9.38                   |
| Lhüringer " " Linin                                        | 10.73           | 11.31              | 11.67              | 12.53             | 13.42     | 13.80                  |
| Zentralverband deutscher Konsumvereine                     | 8.29            | 8,71               | 8.63               | 88.6              | 10.07     | 10.35                  |

ě 9

| Aufgenommene Anleihen, Spareinlagen, Hausanteile und<br>schaftlichen Gruppen bes Zentralverbanbes und de                                                   | en, Baustraltral       | ausanteile und<br>rbanbes und d | tb Hansobliga<br>der einzelnen | -                       | tionen ber konfumgenoffen-<br>Revifionsverbände. | enoffen.                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Labelle 1.X.                                                                                                                                               | 8)                     | Abfolut.                        |                                |                         |                                                  |                         |
|                                                                                                                                                            | 1001                   | 1906                            | 1904                           | 1906                    | 1906                                             | 1907                    |
|                                                                                                                                                            | A                      |                                 | 4                              | #                       | ×                                                | *                       |
| Berband her Demfremmerseine her Avannius Krandens-<br>burg u                                                                                               | 307 768<br>145 736     | 518 283                         | 634 416                        | 752 467<br>1 094 748    | 198                                              | 1 169 914               |
|                                                                                                                                                            | 800 178                | 789 189                         | 1113678                        | 1 829 292               | 2 534 958                                        | 821                     |
| : : :                                                                                                                                                      | 81 310                 | 48                              | ₩8                             | 389<br>695              | 618                                              | 1 145 776               |
| inddeutscher " " Ehftringer                                                                                                                                | 1 792 649              | 2 569 130<br>432 538            | 2 541 864<br>532 565           | 3 061 701<br>596 286    | 3 815 779<br>716 223                             | 4 699 214<br>922 112    |
| Bentralverbund beutscher Ronfumvereine                                                                                                                     | 5 162 477              | 7 735 119                       | 9 040 168                      | 11 279 000              | 15 559 078                                       | 16 919 283              |
| (q                                                                                                                                                         | Auf ben R              | Ropf bes Dit                    | Mitgliedes.                    |                         |                                                  |                         |
| Steme bed Berbanbeit                                                                                                                                       | 1908                   | 1900                            | 1904                           | 1906                    | 1906                                             | 1907                    |
|                                                                                                                                                            | 4                      | *                               | *                              |                         | *                                                | ¥                       |
| Berband der Genstemnsweine der Proving Brandensburg un<br>t Provingen u. Staaten<br>Berband mitteldeutiger Ronfumvereine<br>nordweitdeutiger Ronfumvereine | 11.86<br>2.63<br>10.36 | 8.94<br>10.14<br>9.91           | 9.89<br>12.98<br>11,58         | 10.95<br>14.62<br>16.98 | 12,64<br>15.76<br>21.24                          | 15.18<br>19.70<br>28.91 |
| von Reinland-Beftfalen                                                                                                                                     | 8.07<br>9.16           | 18.67                           | 8.33<br>15,55                  | 8.18.29<br>16.29        | 16.98                                            | 14.40                   |
| Liftringer "                                                                                                                                               | 6,87                   | 6.52                            | 7.51                           | 7.96                    | 8.88<br>88.88                                    | 9.80                    |
| Zentralverband beutscher Ronfumvereine                                                                                                                     | 10.78                  | 18,50                           | 18.99                          | 15.76                   | 17.45                                            | 19.84                   |

Die Summe der Anleihen oder Darlehen, die von den Konsumvereinen aufgenommen worden sind, ist außerordentlich gering und bildet keinen wesentlichen Teil der Gesamtsumme. Die in der Tabelle LX wiedersgegebenen Ziffern stellen also in der Hauptsache das den Konsumvereinen leihweise zur Verfügung gestellte Kapital der Mitglieder dar. Die Spareinlagen sind je nach der Höhe der Summe, die zurückgesordert wird, in längeren oder kürzeren Fristen kündbar. Die Hausanteile und Hausobligationen dagegen sind meistens unkündbar, doch wird jährlich ein bestimmter Betrag davon ausgelost.

Ueber die Höhe der Beträge an Spareinlagen und Hausanteilen in den Konsumvereinen der einzelnen Revisionsverbande und des Zentral= verbandes berichtet gesondert die Tabelle XLII in den Rubriken 45 und 47. Die Tabelle LX bagegen zieht, da es sich um Anlagen handelt, die in ihrem Charafter ziemlich gleichartig find, die beiden Posten der Uebersichtlichkeit halber zusammen. Bei allen Konsumvereinen bes Zentralverbandes entfielen auf Spareinlagen und Anleihen 14,2 Milli= onen Mark, auf Hausanteile 2,7 Millionen Mark. Die Hausanteile und Hausobligationen bilden also nur reichlich den fünften Teil der Spareinlagen. Das Verhältnis ist jedoch nicht in allen Revisionsverbänden gleich. Im thüringischen Verbande bilben die Hausanteile nabezu die Hälfte der Spareinlagen, im süddeutschen und sächsischen Verbande da= gegen noch nicht ben siebenten Teil, im rheinisch=westfälischen Verbande sogar nicht einmal den 18. Teil. Im allgemeinen darf gesagt werden, daß in einer älteren Konsumgenossenschaftsbewegung die Hausanteile verhältnismäßig stärker vertreten sind, während sie bei ben jungen Vereinen viel stärker hinter den Spareinlagen zurücktreten.

Ueber die Bedeutung der Spareinlagen für die Erziehung der Mitglieder zur Barzahlung habe ich mich schon geäußert. Eine weitere große Bedeutung der Spareinlagen liegt darin, daß sie zur Stärkung des Betriebskapitals eines Bereins dienen können. Allerdings muß hierbei die größte Vorsicht obwalten. Reinesfalls dürfen die Spareinslagen in Hausgrundstücken festgelegt werden. Die Spareinlagen sind ihrem Wesen nach ein freiwilliger Notsonds der Mitglieder. In Zeiten der Not, der Arise, unter Umständen auch in Zeiten der Panik, können sie zum größten Teil abgehoben werden. Würde der Berein die Spareinlagen in Grundbesitz sestgelegt haben, so käme er in solchen Zeiten in eine schwere Bedrängnis, denn eine Hypothek ist nicht immer leicht zu haben. Es ist daher wiederholt den Konsunvereinen empsohlen worden, mindestens die Hälfte der Spareinlagen liquide zu erhalten, indem man sie bankmäßig belegt.

Die andere Hälfte kann im Geschäftsverkehr Verwendung finden, soweit es notwendig ist, um die unbedingte Barzahlungsfähigkeit des Konsumvereins herbeizuführen. Daraus ergibt sich wiederum, daß der im Geschäft verwendete Teil der Spareinlagen in einem gewissen Vershältnis zum Umsate stehen muß, d. h. der Betrag darf nicht höher sein, als daß er schlimmstenfalls durch Inanspruchnahme des üblichen Zieles bei dem Wareneinkauf aus dem Geschäftsbetrieb wieder herausgezogen

werden kann. Angenommen, der Umsatz eines Konsumvereins beträgt eine Million Mark, der Einkausspreis der verkauften Waren 850000 A; angenommen ferner, daß von diesen 350000 A solche Käuse sind, bei denen ein Ziel nicht üblich ist, somit verbleibt ein Betrag von 500000 A Jahresumsatz oder reichlich 40000 A Monatsumsatz. Bei Inanspruch= nahme eines Ziels von zwei Monaten würde man etwa 80000 A aus dem Betrieb ziehen können. Daraus ergibt sich, daß in einem stets barzahlenden Verein der Betrag der im Geschäft arbeitenden Spareinlagen unbedenklich min= destens 8 p Zt. des Jahresumsatzen in kann.

Ziehen wir ferner in Betracht, daß für manche Artikel auch ein Ziel von drei Monaten in Anspruch genommen werden kann und daß auch im schlimmsten Falle doch nicht die Spareinlagen dis auf den letzten Pfennig abgehoben werden, so kann man als Höchstsumme der Spareinlagen, die ohne Bedenken im Seschäft mitarbeiten können, etwa 12 pZt. des Umsates bezeichnen. Damit ist für eine einwandfreie tadellose Finanzgebarung die Grenze der Spareinlagen als Betriebstapital gegeben. Ueberschießende Beträge sollten stets liquide erhalten werden, auch wenn sie mehr als die Hälfte der Gesamtsumme der Spareinlagen ausmachen.

Für die Konsumvereine, die eiwas kapitalschwach sind, entsteht durch die Verwendung der Spareinlagen als ein Teil des Betriebs-kapitals ein ganz außerordentlicher Vorteil. Sie können mit Hilfe dieser Geldmittel, die nicht hoch verzinst werden, die unbedingte Barzahlung durchführen und dadurch ganz erhebliche Summen an Skonto kürzen. Den Mitgliedern erwächst der Vorteil, daß die dadurch erzielten Gewinne ihnen selbst wieder zugute kommen und daß sie auch bei dem Konsumverein durchweg höhere Zinsen und kulantere Abhebungsbedingungen haben als bei den Sparkassen. Die meisten Konsumvereine pflegen in Zeiten normalen Geschäftsganges von der vorgeschriedenen Kündigungsfrist keinen Gebrauch zu machen. Damit ist aber der Vorteil der Spareinlagen noch nicht erschöpft. Es bedarf nur einer geeigneten Organissation, um noch weitere erhebliche Vorteile für die Konsumgenossensschaftsbewegung zu erzielen.

Ein Teil der Spareinlagen ist, wie ich gesagt habe, liquide anzulegen. Viele Konsumvereine haben den Betrag bei der Großeinstauß-Gesellschaft als Bankeinlage hinterlegt und erhalten dafür, je nach der Kündigungsfrist, 4—5 pJt. Zinsen. Sie erhalten also durchsweg mehr Zinsen, als sie den Mitgliedern geden und erzielen hierdurch einen weiteren Gewinn. Bis jest dient die Summe der Spareinlagen, die der Großeinkauß-Gesellschaft anvertraut ist, in erster Linie zur Verstärtung deren Betriedskapitals, d.h. sie ermöglicht der Großeinkauß-Gesellschaft ebenfalls, während des größten Teiles des Jahres die Barzahlung unbedingt durchzusühren und ihrerseits Stontogewinn in Ansspruch zu nehmen. Der geschäftliche Erfolg der Großeinkauß-Gesellschaft kommt aber wieder den Konsunvereinen zugute. Würden die Konsunvereine noch mehr als disher den liquide zu erhaltenden Teil der

Spareinlagen und sonstigen Hinterlegungen bei Banken und Sparkassen der Großeinkauß=Gesellschaft anvertrauen, so würden dadurch zugleich auch die Mittel gewonnen werden, um mehr und mehr einen ordnungs-mäßigen Bankverten werden, um mehr und mehr einen ordnungs-mäßigen Bankverinen in die Wege zu leiten, um dadurch alle vorhandenen Geldbestände, die jest ohne Rusen in den Rassen lagern oder dem Großskapital dienen, in den Dienst der Konsumgenossenschaftsbewegung zu stellen und die Mittel zu schaffen, daß auch die Großeinkaußs-Gesellschaft den kapitalschwachen Konsumvereinen, natürlich gegen entsprechende Sicherheit mit Hilfe eines Bankvedites zur Durchführung der Barzahlung behilflich sein könnte, wodurch wiederum den Konsumvereinen wesentliche Vorteile erwachsen würden.

Diese kurzen Darlegungen zeigen die ungeheure Bedeutung der Spareinlagen für eine fruchtbringende Weiterentwicklung der Konsum= genossenschaftsbewegung. Ich will nun noch kurz einen Blick auf die Verteilung der Spareinlagen und Hausanteile auf die einzelnen Revi= sionsverbände (Tabelle LX) werfen. In der Zeit von 1902 bis 1907 stieg im brandenburgischen Verbande die Summe der Spareinlagen und Hausanteile der Konsumvereine von 308 000 Mauf 1,2 Millionen Mark oder von 11.36 Mauf 15.13 Mpro Mitglied, im mittelbeutschen Ver= bande von 148 000 Mauf 1,5 Millionen Mark ober von 2.63 Mauf 19.70 M pro Mitglied, im nordwestbeutschen Verbande von 800 000 M. auf 3,4 Millionen Mark ober von 10.35 M auf 23.91 M pro Mitglied, im rheinisch=westfälischen Verbande von 31 000 Mauf 1,1 Millionen Mark ober von 3.07 M auf 14.40 M pro Mitglied, im sächsischen Ver= bande von 1,7 Millionen Mark auf 4,1 Millionen Mark ober von 9.16 M. auf 17.49 M. pro Mitglied, im süddeutschen Verbande von 1,8 Millionen Mark auf 4,7 Millionen Mark ober von 26.35 Mauf 26.70 M pro Mitglied, im thüringischen Verbande von 421 000 M auf 922 000 Moder von 6.87 Mauf 9.80 Mpro Mitglied, bei allen Kon= sumvereinen des Zentralverbandes von 5,2 Millionen Mark 16,9 Millionen Mark ober von 10.73 M auf 19.24 M pro Mitglied. Die höchsten Spareinlagen im Durchschnitt hat Süddeutschland mit 26.70 M und Nordwestdeutschland mit 23.91 M, die niedrigsten Thüringen mit 9.80 M zu verzeichnen. Wenn die süddeutsche Durch= schnittsziffer von nahezu 27 M überall erreicht ift, so werden wir mit über 22 Millionen Mark Spareinlagen und Hausanteilen zu rechnen haben. Es darf nun aber erwartet werben, daß noch ein erheblich höherer Durchschnittssatz erreichbar ist.

Ueber die Hypothekenschungen der konsumgenossenschaftelichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsversbände orientiert die Tabelle LXI. Die Summe der Hypothekenschulden stieg in der Zeit von 1902 bis 1907 im brandenburgischen Verbande von 149 000 Mauf 1,3 Millionen Mark, im mitteldeutschen Verbande von 1,1 Millionen Mark auf 1,4 Millionen Mark, im nordwestdeutschen Verbande von 1,4 Millionen Mark auf 3,4 Millionen Mark, im rheinisch=westfälischen Verbande von 74 000 Mauf eine Nillion Mark, im sächsischen Verbande von 5,2 Millionen Mark auf 6,8 Millionen

Hypothekenschulden der konfumgenofsenschaftlichen Gruppen bes Zentralverbandes und ber einzelnen Revisionsverbände.

| Zabelle LXI.                                                                                                                                              | . a.)                               | a) Absolut.                               |                                   |                                   |                                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rame bes Berbenbes                                                                                                                                        | 1908                                | 1906                                      | 1904                              | 1906                              | 1906                                         | 1907                                |
| Berband der Kanfinmnoreine ber Proving Brandensburg ur<br>burg ur<br>Berband<br>nordweftdeuticher Konfumvereine<br>ber Konfums u. Produttingenoffenschlen | 148 600<br>1 091 236<br>1 414 867   | 468 221<br>672 574<br>1 331 732<br>89 571 | 561 404<br>836 625<br>1 493 606   | 697 064<br>1 263 655<br>1 802 049 | 924 749<br>1 484 542<br>2 517 227<br>781 655 | 1 252 365<br>1 350 548<br>3 425 181 |
| Berband sächstscher Ronsumvereine<br>füddeutscher<br>Abstringer                                                                                           | 5 184 609<br>1 747 312<br>1 073 862 | 5 448 928<br>1 996 293<br>1 344 539       |                                   |                                   | 6 787 911<br>8 976 966<br>2 411 210          | 6 798 068<br>4 060 527<br>2 786 869 |
| Zentralverband deutscher Konsumvereine                                                                                                                    | 10 734 469<br>b) Auf den            | 11 346 858<br>yes Witt                    | 368   12 666 217  <br>Witgliebes. | 14 749 429                        | 18 284 249                                   | 20 700 949                          |
| Rame bed Berbandes                                                                                                                                        | 1908                                | 1908                                      | 1904                              | 1905                              | 1906                                         | 1907<br>.A.                         |
| Berband der Ronfunwereine der Proving Branden-<br>burg und der angrenzenden Arminiem : Staaten<br>Berband mitteldeutscher !                               | 5.48<br>19.67<br>18.30              | 8.08<br>.0.32<br>.6.72                    | 8.75<br>12.74<br>15.46            | 0.15<br>8.03<br>8.68              | 18.25<br>20.04<br>21.09                      | 17.97<br>17.37<br>24.43             |
| ber Ronfum- u. Produttvegenozienichaften<br>von Rheinland-Welffalen<br>Berband fächsticher Konfumvereine<br>" lüddeutscher "                              | 7.25<br>28.56<br>25.69<br>17.53     | 4.04<br>27.87<br>23.67<br>20.28           | 3.98<br>27.10<br>22.20<br>22.38   | 7.50<br>18.48<br>9.89<br>14.69    | 12.96<br>29.61<br>23.85                      | 18.10<br>28.99<br>28.01<br>28.01    |
| Bentralperband beubicher Ronfumvereine                                                                                                                    | \$2,32                              | 19,80                                     | 19.69                             | 0,60                              | \$3,47                                       | 29.54                               |

Mark, im süddeutschen Verbande von 1,7 Millionen Mark auf vier Millionen Mark, im thüringischen Verbande von 1,1 Millionen Mark auf 2,8 Millionen Mark, im Zentralverbande von 10,7 Millionen Mark auf 20,7 Millionen Mark. Auf das Mitglied berechnet, ergeben sich in manchen Revisionsverbänden größere Schwankungen. Im branden= burgischen Verbande ist ein stetiges Ansteigen von 5.48 Mauf 16.20 M pro Mitglied zu verzeichnen; im mittelbeutschen Verbande entfielen 1902 auf jedes Mitglied 19.67 M, 1903 nur 10.32 M; der Durchschnittssat stieg bis 1906 auf 20.54 M und sank 1907 wieder auf 17.87 M pro Mitglied. Im nordwestdeutschen Verbande zeigt die Durchschnitisziffer eine sinkende Tendenz von 1902 bis 1904, nämlich von 18.30 Mauf 15.46 M, um wieder bis 1907 auf 24.43 M zu steigen. Im rheinisch= westfälischen Verbande sank der Durchschnittsumsat von 1902 bis 1907 von 7.25 M auf 3.98 M, um bis 1907 auf 13.10 M pro Mitglied zu steigen. Im sächsischen Verbande hat sich der Durchschnittsumsatz mit geringen Schwankungen ziemlich konftant erhalten, er betrug 1902 28.56 M, 1907 28.99 M pro Mitglied. Im subdeutschen Verbande sinkt der Durchschnittsumsat von 1902 bis 1905 von 25.69 M. auf 19.89 M, um bis 1907 wieder auf 23.01 M pro Mitglied zu steigen. Im thüringischen Verbande ift eine fast regelmäßige Steigerung von 17.53 Mauf 29.63 M pro Mitglied zu verzeichnen. Im ganzen Zen= tralverbande geht der Durchschnittssatz in den Jahren 1902 bis 1904 von 22.32 M auf 19.59 M zurück, um dann wieder bis Ende 1907 auf 23.54 M pro Mitglied zu steigen.

Die zum Teil nicht unerheblichen Schwankungen der Durchschnittssäte sind wohl nicht darauf zurückzuführen, daß Hypotheken bald aufs
genommen, bald wieder abgestoßen werden, sondern darauf, daß die Aufnahme von Hypotheken nicht mit derselben Regelmäßigkeit Jahr um Jahr vor sich geht, wie die Zunahme der Mitglieder. Falls in einem Jahre nur wenig Hypotheken aufgenommen werden, der Mitgliederstand aber erheblich wächst, so muß der Durchschnittssat sinken, während umgekehrt, bei stärkerer Aufnahme von Hypotheken und geringerem

Wachstum der Durchschnittssat steigen muß.

Interessant ist ein Vergleich des Buch wert es des Grund = besitses und der Hypotheten Ferbande entstellen im Revisionsverdänden. Im brandenburgischen Verbande entstellen im Jahre 1907 auf jedes Mitglied an Buchwert des Grundbesitses 32.51 M., an Hypothetenschulden 16.20 M., im mittelbeutschen Verbande 40.78 M. dyw. 17.37 M., im nordwestdeutschen Verbande 43.75 M. dyw. 24.43 M., im rheinisch = westsälischen Verbande 28.43 M. dyw. 13.10 M., im sächsischen Verbande 52.14 M. dyw. 28.99 M., im süddeutschen Verbande 43.18 M. dyw. 23.01 M., im thüringischen Verbande 51.49 M. dyw. 29.63 M., im ganzen Zentralverbande 44.06 M. dyw. 23.54 M. Von geringen Schwantungen abgesehen, beträgt die Summe der Hypothetensichulden durchschnittlich nur die Hälfte des Wertes des Grundbesitzes. Vergleicht man ferner den Betrag der Geschäftsguthaben pro Mitglied mit der Differenz zwischen Vuchwert des Grundbesitzes und Hypothetensschulden, so ergibt sich, daß durchweg der Betrag der Geschäftsguthaben

geringer ist als diese Differenz. Im ganzen Zentralverbande beträgt die Differenz zwischen dem Buchwert des Grundbesitzes und den Hypothetensichulden 20.52 M, die Summe aller Geschäftsanteile aber nur 19.29 M, der Betrag aller Reserven 10.35 M pro Mitglied. Daraus ergibt sich, daß durchweg die Konsumvereine des Zentralverbandes das Geschäftsguthaben der Mitglieder in Grundstücken angelegt haben und daß sie hinsichtlich ihres Betriedskapitals auf die Reserven und einen Teil der Spareinlagen angewiesen sind. Daraus ergibt sich aber auch, daß die Konsumvereine unseres Verbandes im Durchschnitt noch viel zu kapital oder auch daß größte Gewicht zu legen ist.

Der Rapitalmangel der Konsumvereine des Zentralverbandes wird auch durch den erheblichen Betrag der Warenschulden doku-Ueber die Warenschulden der konsumgenossenschaftlichen mentiert. Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände berichtet die Tabelle LXII. Danach stieg in der Zeit von 1902 bis 1907 der Betrag der Warenschulden im brandenburgischen Verbande von 208 000 M auf 357 000 M, im mittelbeutschen Verbande von 113 000 M auf 869 000 M, im nordwestdeutschen Verbande von 710 000 🚜 auf 1,3 Millionen Mark, im rheinisch-westfälischen Berbande von 86 000 Mauf 626 000 M, im sächsischen Verbande von 1,1 Millionen Mark auf 1,3 Millionen Mark, im süddeutschen Berbande von 500 000 Mauf 1,4 Millionen Mark, im thüringischen Verbande von 267 000 M auf 575 000 M, im ganzen Zentralverbande von brei Millionen Mark auf 6,4 Millionen Mark. Auf jedes Mitglied berechnet zeigt der Betrag der Warenschulden in den einzelnen Revisionsverbänden nicht unerhebliche Schwankungen. Im brandenburgischen Verbande ging er in den Jahren von 1902 bis 1905 von 7.69 Mauf 2.53 M zurück, um dann bis 1907 auf 4.63 M zu steigen. Im mittelbeutschen Verbande stieg der Betrag der Warenschulden regelmäßig von 2.04 & auf 11.19 M, im nordwestbeutschen Verbande sank er mit unerheblichen Schwankungen von 9.19 Mauf 9.04 M, im rheinisch-westfälischen Berbande von 8.45 M auf 7.86 M, im sächsischen Verbande von 6.24 M auf 5.55 M pro Mitglied. Im süddeutschen Verbande ist wieder eine Steigerung von 7.71 M auf 8.20 M und im Thüringer Werbande von 4.38 M auf 6.12 M pro Mitglied zu verzeichnen. Am ungünstigsten steht hinsichtlich der Warenschulden der mitteldeutsche Verband mit 11.19 M, am günstigsten der brandenburgische Verband mit 4.63 M, darauf folgt Sachsen mit 5.55 M Im ganzen Zentralverbande betrugen die Warenschulden 1902 6.33 M, um mit geringen Schwankungen bis 1907 auf 7.32 M zu fteigen.

Die regelmäßige Steigerung der Warenschulden zeigt wiederum, daß die Rapitalbildung in den Konsumvereinen mit der Entwicklung nicht Schritt gehalten hat. Nun gilt aber der konsumgenossenschaftsliche Grundsat der Barzahlung nicht bloß für die Mitglieder, sondern auch für die Vereine selbst. Auch diese müssen dahin streben, die Rapitalskraft des Vereins so zu stärken, daß die Barzahlung rückhaltloß durchzgesührt werden kann. Andererseits muß aber wiederum betont werden,

Warenschulben der konfumgenoffenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und ber einzelnen Revisionsverbände. in.

| Tubelle LAII.                                        | a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abfolut.  |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Done hell Souleashell                                | 1908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1906      | 1987        | 2001      | 1,906     | 1907      |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |           |           |           |
| Berband ber Ranfammereine ber Prophig Branden        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |           |           |           |
| burg un Staaten                                      | 206 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 225 697   | 166 626     | 178 994   | 223 677   | 357 843   |
| Berband minevoeunger nonfumvereine                   | 113 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216 229   | 361 226     | 689 527   | 596 839   | 808 898   |
| nordwestdeutscher Romumvereine                       | 710 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 808 544   | 943 144     | 967 596   | 1 103 302 | 1 267 186 |
| oer Amijune 11. Probumogenojjenjajten                | 96 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127 400   | 944 101     | 950 989   | 407 000   | 20K 272   |
| Berhand Archifelox Panfirmareine                     | 1 139 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 014 948 | 1 019 192   | 1 374 048 | 1 502 013 | 1 300 344 |
| fübbeuticher                                         | 524 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 698 552   | 811 741     | 860 288   | 1 154 748 | 1 443 654 |
| Thuringer                                            | 267 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 262 610   | 261 737     | 289 591   | 390 183   | 575 419   |
| Zentralverband beutscher Ronfumvereine               | 3 042 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 387 989 | 3 789 847   | 4 705 592 | 5 376 850 | 6 439 425 |
| (q                                                   | Auf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | des Witt  | Mitgliebes. |           |           |           |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |           |           |           |
| Course had Markenbal                                 | 1908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1908      | 1961        | 3908      | 1906      |           |
|                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *         | 4           | 4         | 4         |           |
| Berband ber Ronfumvereine ber Proving Branden-       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |           |           |           |
| burg und der aufgrenzenden Provingen u. Staaten      | 7.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68.6      | 2,58        | 2,58      | 8.21      |           |
| Berband mittelbeuticher Ronfumvereine                | 20.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.30      | 5.50        | 9.84      | 88<br>88  |           |
| " nordweftdeutscher Konfumvereine                    | 9.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000       | Deall       | 8.86      | 8         |           |
| " ber Ronfum- u. Broduttingenoffenschaften           | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |             | -         |           |           |
| -                                                    | 8.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.18      | 7.48        | 2.80      | 6.76      |           |
| Berband fachlischer Ronjumvereine.                   | \$2.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00 | 5.10      | 4.78        | 6.17      | C PO      |           |
| " indbenticher " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 7.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.00     | 7.7.2       | 2.0       | 20.       |           |
| " Ehltringer "                                       | 4.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96.50     | 3,00        | 20.50     | 1.81      |           |
| Bentralverband beutscher Ronfumvereine               | 6,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.91      | 5.86        | 6.67      | 6.92      |           |

daß im Durchschnitt die Konsumvereine viel bessere Zahler sind, als der private Kleinhandel. Während bei diesem die Barzahler die Ausnahmen bilden und die große Mehrzahl aller Detaillisten das übliche Ziel in Anspruch nimmt, ist bei den Konsumvereinen umgekehrt die Mehrzahl der Vereine Barzahler, und nur ein kleiner Teil zahlt nach zwei oder drei Monaten je nach den Seschäftsusancen.

Vielfach ift es Gebrauch, alle Rechnungen am Schlusse des Monats zu bezahlen, um den Stonto zu kurzen. Der Durchschnittsumsat pro Mitglied betrug im Zentralverbande 246 M, das macht monatlich 20.50 M, der Durchschnittsbetrag der Warenschulden betrug aber nur 7.32 M, so daß die Warenschulden der Konsumvereine im Durchschnitt einem Umsate von 14 Tagen bis drei Wochen entsprechen. Am ungünftigsten war, wie ich gesagt, ber Stand ber Warenschulden im mitteldeutschen Verbande. In diesem Verbande beträgt der Durchschnitts= umsat pro Mitglied 282 M jährlich ober 23.50 M monatlich, die Warenschulden pro Mitglied aber 11.19 M; sie entsprechen also einem halben Monatsumsate. Am günstigsten steht bei einem Vergleich zwischen Durchschnittsumsatz und Warenschulden Sachsen. Der Durchschnittsumsat betrug jährlich 279 M ober 23.25 M monatlich, die Warenschulden nur 5.55 M., also weniger als den vierten Teil eines Monatsumsages. Im Verhältnis zur Privatwirtschaft ift somit ber Stand der Konsumvereine im Durchschnitt ein sehr günftiger, das Sprichwort aber sagt: "Das Bessere ift ber Feind des Guten". Wenn wir die Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungsnotwendigkeiten der Konsumgenossenschaftsbewegung ins Auge fassen, so muß rückalilos erklärt werden, daß die Rapitalkraft der Konsumvereine noch einer weiteren ganz erheblichen Stärkung bedarf, benn nur badurch erlangen wir die sichere Grundlage, die Gewähr eines weiteren erfreulichen Fortschrittes.

Ueber die Beträge der bilanzmäßigen Erübrigung und deren Verteilung in den konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände orientieren

Die bilanzmäßige Erübrigung und deren Berteilung auf die konsum= genossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände

in der Haupttabelle XLII die Rubriken 51, 53 bis 58. Eine Uebersicht über die Entwicklung der bilanzmäßigen Erübrigung der Konsumvereine des Zentralverbandes in der Zeit von 1902 bis 1907 und deren Verteilung gibt die Spezialtabelle LXIII. Danach stieg die Gesamtsumme der Erübrigung von 12,4 Millionen Mark auf 20,3. Millionen Mark. Es entsielen auf Zinspergütung im Jahre 1902 194000 M, im Jahre 1907 339000 M, auf Rückvergütung 10,6 Millionen Mark bzw. 18,1 Millionen Mark,

dem Reservesonds wurden überwiesen 350 000 M bzw. 623 000 M, zu Volksbildungs=, gemeinnütigen und wohltätigen Zwecken 175 000 M bzw. 365 000 M, zu sonstigen Zwecken 57 000 M bzw. 625 000 M, Vortrag 243 000 M bzw. 186 000 M In den Anteilen der einzelnen Posten der Ueberweisungen sind nur geringe Schwankungen

3,1 3,1 3,1 3,1 0,9

Die Berteilung ber bilanzmäßigen Erübrigung.

Sabelle LXIII.

| 놢      |  |
|--------|--|
| ᇹ      |  |
| 200    |  |
| ੱ<br>ਵ |  |

|                                        | 1908              | 1908                       | 2904<br>#             | 1905                  | 1906                  | 1907                  |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                        | 19 385 119        | 14 552 563                 | 16 413 392            | 17 999 028            | 18 954 638            | 20 337 102            |
| Witglieber .                           | 193 902           | 236 762<br>13 219 184      | 272 220<br>14 756 067 | 287 574<br>16 163 587 | 832 466<br>17 092 553 | 338 862<br>18 079 228 |
|                                        |                   | 374 555                    | 443 678               | 496 998               | 498 942               | 628 093               |
|                                        | 174 610           | 192 949                    | 278 345               | 284 648               | 318 427               | 366 345               |
| ************************************** | 57 408<br>243 293 | 378 70 <b>3</b><br>145 401 | 466 810               | 507 980<br>191 571    | 499 683<br>168 988    | 624 834<br>186 885    |

b) In Prozenten.

yu verzeichnen. Der Betrag, ber an Zinsvergütung auf Guthaben der Mitglieder verteilt wurde, stieg in dem genannten Zeitraum von 1,6 pzt. auf 1,8 pzt. Der auf die Rückvergütung entfallende Teil zeigt einen regelmäßigen, wenn auch nur geringen Rückgang, nämlich von 91,8 pzt. auf 89,2 pzt.; die dem Reservesonds überwiesene Quote stieg mit geringen Schwankungen nach unten von 3 pzt. auf 3,1 pzt., der für Volksbildungs=, gemeinnüßigen und wohltätigen Zwecken überwiesene Betrag von 1,5 pzt. auf 1,8 pzt. Sine ersteuliche Zunahme haben die Ueberweisungen an andere Fonds: Hausdau=, Produktionssonds usw. ersahren, nämlich von 0,5 pzt. auf 3,1 pzt. Ueberhaupt wurden dem Reservesonds überwiesen 1902 8,5 pzt., 1907 6,2 pzt. Daraus ergibt sich, daß die Kapitalbildung der Konsumvereine durch Stärkung der Reserven anerkennenswerte Fortschritte gemacht hat.

Ueber den Betrag der bilanzmäßigen Erübrigung in den einzelnen Revisionsverbanden und den Durchschnittsbetrag auf jedes Nitglied berechnet berichtet die Tabelle LXIV. Danach stieg in ber Zeit von 1902 bis 1907 die Erübrigung im brandenburgischen Ver= bande von 319 000 Mauf 1,2 Millionen Mark, im mittelbeutschen Verbande von 1,8 Millionen Mark auf zwei Millionen Mark, im nord= westbeutschen Verbande von 1,1 Millionen Mark auf 2,2 Millionen Mark, im rheinisch-westfälischen Berbande von 87 000 Mauf 1,1 Milli= onen Mark, im sächsischen Verbande von 5,7 Millionen Mark auf 7,4 Millionen Mart, im süddeutschen Verbande von 1,6 Millionen Mark auf 3,4 Millionen Mark, im thüringischen Verbande von 1,8 Millionen Mark auf drei Millionen Mark, im ganzen Zentralverbande von 12,4 Millionen Mark auf 20,3 Millionen Mark. Die Durchschnitts= ziffer der Erübrigung pro Mitglied zeigt innerhalb der einzelnen Revi= sionsverbände keine großen Schwankungen. Im brandenburgischen Verbande beträgt sie reichlich 15 M, im mittelbeutschen Verbande 25—30 M, im nordwestdeutschen Verbande zirka 16 M, im rheinisch= westfälischen Verbande 14—17 M, im sächsischen Verbande zirka 31 M, im sübbeutschen Verbande 20—24 M und im thäringischen Verbande 30—32 M Im subbeutschen und im thüringischen Verbande ist in den letten Jahren eine rückläufige Bewegung eingetreten. Am höchften fieht der Satz der Erübrigung in Thüringen und Sachsen mit nahezu 32 M, am niedrigsten in Rheinland = Westfalen, Nordwestbeutschland und Brandenburg mit 14—16 M. Im ganzen Zentralverbande sank die bilanzmäßige Stübrigung von 25.75 A ziemlich regelmäßig auf 23.13 M

Von der Erübrigung siel weitaus der größte Teil in der Form von Zins= und Rückvergütung ist, zeigt die Tabelle LXV, welche über die Zins= und Rückvergütung in den konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Kevisionsverdände absolut und pro Mitglied orientiert.

Der Kapitalbildung der Konsumvereine dienen die Ueberweisungen an die Reserven. Tabelle LXVI gibt eine Uebersicht über die Summe der Ueberweisungen an Reserven der konsumgenossenschaftlichen

Bilanzmäßige Erübrigung der konfumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände. Lxiv. Enbelle LXIV.

|                                                                       | 1908       | 1908         | 1904         | 1906       | 1906       | 1907       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 1                                                                     | *          |              | A.           | **         | A.         | #          |   |
| Berband der Danstemmereine der Proving Brandens<br>hura ur            | 319 587    | 788 874      | O694 K74     | 1 087 474  | 1 008 894  | 1 189 008  |   |
| mitteldeuticher Ros                                                   | 1 778 111  | 1848917      | 1 945 511    | 1 999 811  | 2046 627   | 1 976 776  |   |
| " nordwestdeutscher Konsumvereine                                     | 1 122 112  | 1 297 602    | 1 587 675    | 1 741 801  | 1 920 666  | 2 202 888  |   |
| " der Ronjum- u. Produktiggenoffenschaften<br>von Rheinland-Weikfalen | 87 388     | 239 235      | 474 904      | 787 006    | 1 002 979  | 142        |   |
| Berband fachfilcher Ronfumvereine.                                    | 5 660 684  | 8            | 999          | 7 020 331  | 7 027 920  | 411        |   |
| -                                                                     | 1 646 096  | 2 068 358    | 2 468 360    | 2 862 820  | 828        | 8 432 413  |   |
|                                                                       | 1 772 202  | 8            | 293          | 516        | 2 611 447  | 686        |   |
| Bentralverband beutscher Ronfumvereine.                               | 12 395 120 | 14 552 563   | 16 413 392   | 17 989 028 | 18 964 698 | 20 337 102 | • |
|                                                                       | b) Muf     | ben Ropf bes | Pittgliebes. |            |            |            |   |
|                                                                       | 1908       | 1908         | 1904         | 9061       | 1906       | 1907       |   |
|                                                                       | *          |              | #            | -          |            | *          |   |
| Berband hor Anniummersine der Proping Brandens                        |            |              |              |            |            |            |   |
| burg ur Brovingen u. Staaten                                          | 11.76      | 13.55        | 15.38        | 15.83      | 15.56      | 15.29      |   |
| -                                                                     | 32,36      | 28.87        | 29.61        | 27.44      | 28.32      | 25.43      |   |
| " confumereine                                                        | 14,58      | 16.29        | 16.44        | 16.12      | 16.09      | 15.71      |   |
| " Der Ronjum u. Produttingenoffenfcheften<br>nom Meinland-Rottoffen   | 92.00      | 11.69        | 14.56        | 18.17      | 1884       | 14 96      |   |
| و                                                                     | 31.18      | 31,58        | 31.44        | 31.58      | 80.08      | 31.63      |   |
| fübbeutscher "                                                        | 24.20      | 24.38        | 89.68        | 23.31      | 22,15      | 19.50      |   |
| " Thüringer "                                                         | 28.98      | 30.72        | 82.34        | 33.55      | 32.38      | 31.77      |   |
| Zentralverband deutscher Ronsumvereine                                | 25.75      | 82.39        | 25.40        | 90.98      | 24.39      | 23.13      |   |
|                                                                       |            |              |              |            |            |            |   |

ŧ

| Bins, und Rückvergatung ber tonfumgeno ber einzelne                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | fenfchaftlichen Erup;<br>1. Revisionsverbande.                                        | en Gruppen<br>berbanbe.                                                             | <b>9</b>                                                                            | ,gentralverbandes                                                                   | anbes unb                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Patielle LXV.                                                                                                                                                                                                                                                              | 8)                                                                                 | Abfolut.                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Mane best Berbanbes                                                                                                                                                                                                                                                        | 1908                                                                               | 1908                                                                                  | 1904                                                                                | 1906                                                                                | 1906                                                                                | 1907                                                                                  |
| Berband der Konfunvereine der Proving Branden-<br>burg und der angrenzenden Provingen u. Staaten<br>Berband mitteldeutscher Konfunvereine<br>" der Konfun, Produttingenoffenschapen von Rheinland-Weffalen<br>von Rheinland-Wefffalen<br>Exhand fächlischer Konfumvereine. | 298 197<br>1 006 638<br>1 026 189<br>70 755<br>5 263 481<br>1 502 558<br>1 611 701 | 750 105<br>1 732 222<br>1 175 188<br>1 175 188<br>5 873 082<br>1 875 980<br>1 862 960 | 873 017<br>1 806 094<br>1 416 718<br>396 476<br>6 254 767<br>2 243 190<br>2 069 026 | 961 128<br>1 788 594<br>1 556 220<br>642 653<br>6 566 356<br>2 636 424<br>2 299 736 | 949 763<br>1 906 736<br>1 710 302<br>842 014<br>6 666 042<br>2 909 068<br>2 440 094 | 1 040 079<br>1 895 501<br>1 925 590<br>966 242<br>6 927 450<br>3 071 263<br>2 651 955 |
| Zentralverband beutscher Konsumvereine.                                                                                                                                                                                                                                    | 10 779 519<br>b) Wuf ben &                                                         | 9   13 455 946<br>Rouf bes 978th                                                      | 946 , 15 048 287  <br>Witalieb                                                      | 16 451 111                                                                          | 17 425 019                                                                          | 18 418 080                                                                            |
| Rame bes Berbanbes                                                                                                                                                                                                                                                         | . II                                                                               | 081 <b>₹</b>                                                                          | 1906                                                                                | 1906                                                                                | 1906                                                                                |                                                                                       |
| Berband der Gonfinmnereine ber Provinzen u. Staaten<br>burg un<br>Berband<br>mfunvereine<br>nordweitdeutiger Konfunvereine<br>ber Konfunden Exoduttingenoffenschaften<br>von Rheinlande-Weitfalen<br>Berband sächsigter Konfunvereine<br>"Abüringer". Abüringer "          | 11.—<br>18.14<br>13.27<br>13.27<br>22.09<br>22.09<br>22.41                         | 12.94<br>26.58 ·<br>14.76<br>9.11<br>29.50<br>22.22<br>28.10                          | 13.61<br>27.48<br>14.67<br>12.15<br>29.54<br>29.08                                  | 13.99<br>14.41<br>13.20<br>11.46<br>23.30                                           | 13.61<br>14.83<br>14.83<br>19.77<br>19.77<br>19.77                                  |                                                                                       |

Ueberweisungen an die Reserven der Konsumgenossenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes

Ş

Ì

:::

;

:: :;

į

90 825 223 811 119 140 302 672 260 660 175 563 1 247 927 1907 <u>1</u>8 1.17 1.89 1.84 1.87 91 898 246 702 215 511 121 560 66 817 90 390 165 747 998 625 8,53,63 8 1.58 1.46 1.17 190s 1.29 4 93 375 90 646 94 236 269 963 168 974 165 071 1 004 978 142 714 8 1909 888 3. und ber einzelnen Revifionsverbanbe. 51 072 221 974 155 585 166 037 910482 86.692 89.741 139.381 1904 190 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 1.41 Ropf bes Mitgliebes. 28 023 79 882 95 900 134 203 122 225 36 301 261 724 753 257 Absolut. 1909 1908 888 888 1.7 1.8 1.69 1.84 1.84 1.91 8 28 480 38 689 8 611 287 050 32 748 55 235 Auf ben 407 106 6 293 1906 0.58 0.98 0.98 0.98 8 4 3 Bentralverband deutscher Ronsumvereine... Bentralverband beutscher Ronfumvereine ... Berband der Konfumvereine der Proving Branden. der Konfums u. Produttingenoffenschaften Rochamb her Panfammereine der Proving Branden n Provinzen u. Staaten der Ronfum: u. Produktingenoffenschaften lachstischer Ronfumvereine..... von Rheinland-Weftfalen ..... Ronfumpereine.... von Rheinland-Bestsfalen fachlicher Ronfumvereine..... nfumvereine ..... Rane bes Berbanbes Rame bes Berhanbes anthwestdeutsche burg und der angrenzen Berband mitteldeutscher ! Abbeutscher Listringer Thuringer Tabelle LXVI. Berband Berhand 4 8

Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände. Der Gesamtbetrag dieser Ueberweisungen stieg in der Zeit von 1902 bis 1907 im brandenburgischen Verbande von 6000 M auf 75 000 M, im mittelbeutschen Verbande von 28 000 M auf 91 000 M, im nordewestbeutschen Verbande von 39 000 M auf 224 000 M, im rheinische westfälischen Verbande von 8000 M auf 119 000 M, im sächsischen Verbande von 237 000 M auf 302 000 M, im süddeutschen Verbande von 33 000 M auf 261 000 M, im thüringischen Verbande von 55 000 M auf 176 000 M, im ganzen Zentralverbande von 407 000 M auf 1248 000 M

Innerhalb ber einzelnen Revisionsverbande weist der Durchschnitis= betrag der Ueberweisungen zum Teil recht erhebliche Schwankungen auf. So stieg im brandenburgischen Verbande dieser Betrag in der Zeit von 1902 bis 1905 von 0.23 M auf 1.36 M, um in den letzten Jahren wieder auf 0.97 M zurückzugehen. Im mittelbeutschen Verbande betrugen die Ueberweisungen 1902 0.51 M und erreichten nach unerheblichen Schwankungen im Jahre 1907 ben Betrag von 1.17 M Jm nordwestbeutschen Berbande ist eine fast steige Steigerung der Ueberweisungen an die Reserven von 0.50 M auf 1.60 M pro Mitglied zu Im rheinisch=westfälischen Verbande stiegen die Ueber= verzeichnen. weisungen mit erheblichen Schwankungen von 0.84 Mauf 1.50 Mpro Mitglied; im sächsischen Verbande fiel ber Betrag mit erheblichen Schwankungen von 1.31 M auf 1.29 M pro Mitglied; im subbeutschen Verbande ist wiederum eine Steigerung von 0.48 Mauf 1.48 Mund im thüringischen Verbande von 0.90 Mauf 1.87 M zu verzeichnen; im ganzen Zentralverbande stieg der Betrag von 0.85 M auf 1.42 M Den höchsten Durchschnittssatz ber Ueberweisungen an die Reserven hat 1904 Thüringen mit 2.34 M zu verzeichnen, den niedrigsten Branden= burg 1902 mit 0.23 M Auch diese Tabelle läßt erkennen, daß der Rapitalbildung der Konsumvereine durch Ansammlung von Reserven jest größere Bedeutung beigelegt wird als früher.

Eine große Stetigkeit ist jedoch innerhalb der einzelnen Revisions= verbande noch nicht vorhanden. Dem Anschein nach ift die Summe, die den Reserven überwiesen wird, in erster Linie von dem Geschäftsergebnis abhängig. Es wird zunächst die übliche Rückvergütung verteilt; bleibt bann etwas für die Reserven über, so ist es angenehm, aber wenn nicht, bann nicht. Das ift m. G. ein burchaus falscher Grundsat. Er ft sollten die Reserven ausreichend berücksichtigt und dann erft die Höhe der Rückvergütung bestimmt werden. Nur 1/2 pZt. Rückvergütung weniger, macht für bie Reserven einen verhältnismäßig hohen Betrag aus. So entfielen in dem brandenburgischen Verbande im Jahre 1907 auf Zins- und Rüchvergütung pro Mitglied 13.45 M, auf die Reserven 0.97 M oder etwa 1/14, im mittelbeutschen Verbande auf Zins= und Rückvergütung 23.61 M, auf die Reserven 1.17 M ober etwa 1/20, im nordwestdeutschen Verbande auf Zins= und Rückvergütung 13.74 M, auf die Reserven 1.60 M ober etwa 1/2, im rheinisch=westfälischen Ver= bande auf Zins= und Rückvergütung 12.14 M, auf die Reserven 1.50 M oder etwa 1/2, im sächsischen Verbande auf Zins= und Rückvergütung

29.97 M, auf die Reserven 1.29 M oder etwa ½2, im süddeutschen Berbande auf Zins= und Rückvergütung 17.45 M, auf die Reserven 1.48 M oder etwa ½2, im thüringischen Berbande auf Zins= und Rücksvergütung 28.19 M, auf die Reserven 1.87 M oder etwa ½3, im ganzen Zentralverbande auf Zins= und Rückvergütung 20.95 M, auf die Reserven 1.42 M oder etwa ½3. Im Berhältnis zur Rückvergütung ist also der den Reserven mit überwiesene Betrag wirklich noch äußerst bescheiden zu nennen.

Noch bescheidener ift der Teil der Grübrigung, der für Volks = bildungs=, gemeinnütige und wohltätige Zwecke ver= teilt wird. Eine Uebersicht über die Ueberweisung zu diesen Zwecken in den konsumgenoffenschaftlichen Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revisionsverbände gibt die Tabelle LXVII. Insgesamt wurden für solche Zwecke von allen Konsumvereinen des Zentralverbandes 365 345 M überwiesen. Das ist eine gewältige Summe. Wenn man aber den Betrag auf den Kopf des Mitgliedes reduziert, so ist es nur eine geringe Anzahl von Pfennigen, die in Frage kommt. Anderer= seits ift auch zu beachten, daß die Mitglieder der Konsumvereine den minderbemittelten und unbemittelten Bevölkerungsklaffen angehören, daß sie selbst hart mit ber Not bes Lebens zu kämpfen und im Grunde eigentlich recht wenig zu verschenken haben. Um so anerkennenswerter ift es, daß sie trothem durch ihre Genoffenschaften die Seligkeit des Gebens auskosten und für gemeinnütige und wohltätige Zwecke Beträge zur Verfügung stellen. Diese Beträge würben sogar noch höber sein, wenn nicht in einzelnen Fällen Behörden in der Unterstützung gemein= nütiger Institute und Bibliotheken burch die Konsumvereine einen Ber= stoß gegen das Genossenschaftsgeset, nämlich Verfolgung anderer als ber im § 1 genannten wirtschaftlichen Zwecke gesehen und in einem Falle sogar mit Auflösung gebroht hätten. Da also bei den Rosen gleich die Dornen behördlicher Einmischung stehen, so haben manche Genossen= schaften auch in ber Seligkeit bes Gebens ein Haar gefunden und verwenden die Beträge lieber zur Stärkung ihrer Reserven. Bureaufratie hintritt, ba vernichtet sie alles blühende Leben und jedes erfreuliche Bachstum.

Den letzten Teil der Haupttabelle XLII bildet die Berufs= ftatistik der Mitglieder (Spalten 59 bis 67). Leider berichten zur Berufsstatistik nicht alle Genossenschaften. Die Gesamt=

Die Gruppierung der Mitglieder der Konsumvereine nach Berufen summe der Mitglieder, über die eine Berufsstatistik ausgenommen wurde, betrug im Jahre 1907 737 858 gegen 638 449 im Vorjahre; die Zahl der Mitglieder der Konsumvereine überhaupt betrug 879 221 gegen 776 999 im Vorjahre. Eine wenn auch nur ganz geringe Besserung in

ber Berücksichtigung der Berufsstatistik ist also zu verzeichnen. Immers hin sind noch 140 000 Mitglieder vorhanden, über die eine Berufssstatistik nicht aufgenommen worden ist. Es ergeht daher an die Vereine auch in diesem Jahre die recht dringende Bitte, auch der Berufsstatistik

| Ueberweifungenzu Volksbildungs, gemeinnützigen und wohlfätigen Zwecken ber konfumgenoffenschaftlichen<br>Gruppen des Zentralverbandes und der einzelnen Revifionsverbände. | innühigen :<br>erbanbes :                                   | und wohlft unb ber ein       | lfätigen Bwede<br>einzelnen Rev | vecten ber tonfumgen<br>Revifionsverbände. | mgenoffen<br>änbe.           | 'haftlichen                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Sabelle LXVII.                                                                                                                                                             | a) Absolut.                                                 | lut.                         |                                 |                                            |                              |                              |
| Mame des Berbandes                                                                                                                                                         | 1908                                                        | 1906                         | 1906                            | 1905                                       | 1906                         | 1907                         |
| Berband der Konfumvereine der Brovinz Branden-<br>burg un                                                                                                                  | 14 470                                                      | 0089                         | 18 294                          | 15 898                                     |                              | 14 019                       |
| Touthouse it                                                                                                                                                               | 0200<br>0200<br>0200<br>0200<br>0200<br>0200<br>0200<br>020 | 9168                         | 13 903                          | 22 363<br>25 363                           | 41 505<br>24 573             | 27 950<br>27 950             |
| von Rheinland-Westfalen                                                                                                                                                    | 5 391                                                       | 9 192                        | 24 646                          | 44 257                                     | 56 481                       | 52 548                       |
| Libbentscher " Libbentscher " Libbentscher " Libbentscher " Libbentscher "                                                                                                 | 1 107<br>81 248                                             | 36 869<br>16 687<br>19 449   | 32 999                          | 102 456<br>37 866<br>28 867                | 51 400<br>69 661<br>26 893   | 48 315<br>51 810             |
| ng den                                                                                                                                                                     | 174 610                                                     | 192 949                      | 278 346                         | 284 648                                    | 918 427                      | 365 345                      |
| (q                                                                                                                                                                         | b) Auf ben R                                                | Ropf bes Mitgliebes.         | gliebes.                        |                                            |                              |                              |
| Rame bes Berbanbes                                                                                                                                                         | 1902                                                        | 1908                         | 1904                            | 1906                                       | 1906                         | 1907                         |
| Berband ber Proving Branden-<br>burg un Arovingen u. Staaten<br>Kerband ifumvereine                                                                                        | 0.53<br>0.29<br>0.08                                        | 0.12<br>· 0.50<br>· 0.12     | 0.19<br>0.65<br>0.14            | 0.47<br>0.91                               | 0.26<br>0.58<br>0.21         | 0.18<br>0.55<br>0.20         |
| Berband fächsticker Ronfumvereine<br>1adderinger Ronfumvereine<br>2büringer "                                                                                              | 0.08<br>0.08<br>1.38                                        | 0.45<br>U.NO<br>0.20<br>U.NO | 0.76<br>0.154<br>0.150          | 0.91<br>0.46<br>0.51<br>0.38               | 0.94<br>0.36<br>0.47<br>0.38 | 0.06<br>0.05<br>0.27<br>0.65 |
| Zentralverband deutscher Ronfumvereine                                                                                                                                     | 96'0                                                        | 0.34                         | 0.43                            | 070                                        | 0.41                         | 0.42                         |

ber Mitglieder die erforderliche Aufmerksamkeit zu widmen. Eine llebersicht über die Gruppierung der Mitglieder nach Berusen in der Zeit von 1903 bis 1907 gibt die Tabelle LXVIII, a und d. Die Anteil der selbständigen Gemerbeite den den stieg von 1903 bis 1904 von 7,87 pzt. auf 8,87 pzt., um nachher wieder nach und nach auf 7,30 pzt. zurückzugehen. Immerhin sind von den noch nicht \*/4 Millionen Mitgliedern, über die berichtet worden ist, rund 54 000 selbständige Gewerbetreibende. Die Zahl der in den Konsumvereinen organisierten selbständigen Gewerbetreibenden ist also größer als die Zahl jener Schreier, die sich als den Mittelstand ausgeben und alle Behörden und Regierungen "gegen die Konsumvereinsgesahr" mobil zu machen suchen. Es ist auch beachtenswert, daß trotz dieser unendelichen Hetze und des Geschreis die absolute Zahl der Gewerbetreibenden als Mitglieder der Konsumvereine in de ständigem Sewerbetreibenden als Mitglieder der Konsumvereine in de ständigem Sewerbetreibenden als Mitglieder der Konsumvereine in de ständigemen.

Die kleinste Gruppe der Mitglieder der Konsumvereine bilden die selbständigen Landwirte. Deren Zahl stieg in den Jahren 1903 dis 1907 von 9000 auf 13000; ihr Anteil sank von 1904 bis 1907 von 2,9 pzt. auf 1,81 pzt.

Erheblich größer ist die Zahl der Angehörigen der freien Berufe, Staats = und Gemeindebeamten; sie stieg von 1903 bis 1907 von 23 000 auf 32 000; der Anteil sank allerdings von 1904 bis 1907 von 6,12 pzt. auf 4,35 pzt.

Den weitaus größten Teil der Mitglieder der Konsumvereine des Zentralverbandes bilden die gegen Gehalt oder Lohn in gewerblichen Betrieben beschäftigten Personen. Diese Gruppe umfaßt aber nicht nur die industriellen Lohnarbeiter, sondern auch alle sogenannten Privatbeamten. Die Zahl der Mitglieder dieser Gruppe stieg von 391 000 auf 564 000 oder seit 1904 von 72,61 pzt. auf 76,44 pzt.

Von den gegen Gehalt oder Lohn in landwirts ich aftlichen Betrieben beschäftigten Personen waren im Jahre 1903 14811, im Jahre 1907 19237 Mitglieder von Konsumvereinen. Ihr Anteil sank von 2,97 pzt. auf 2,61 pzt.

Steigende Anteile hat die Gruppe der Personen ohne bestit im mit en Beruf (Privatiers, Altersrentner usw.). Dieser Gruppe dürften auch die Frauen, welche die Mitgliedschaft erworden haben, zuszusählen sein. Vielsach hat die Hetze gegen die Konsumvereine zur Volge, daß and die Stelle der hinausdrangsalierten und hinausdenunzierten Männer deren Chefrauen die Mitgliedschaft erwerden. Die Zahl der Personen ohne bestimmten Beruf stieg von 24 123 auf 55 255 oder von 4,83 pzt. auf 7,49 pzt. Von den 737 858 Mitgliedern, über die zur Berufsstatistit berichtet wurden, waren im letzten Jahre 646 933 Männer, 90 925 Frauen; auf das männliche Seschlecht entsielen 87,68 pzt., auf das weibliche 12,32 pzt.

Die Gruppierung der Mitglieder der Konsumvereine des Zentralverbandes nach Berufen 1903—1907.

Tabelle LXVIII.

a) Absolut.

|                                                                                             | 1908           | 1904    | 1905    | 1906    | 1907    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Selbständige Gewerbe=                                                                       |                |         | •       |         |         |
| treibende                                                                                   | <b>38 295</b>  | 43 633  | 46 922  | 49 349  | 53 873  |
| Selbständige Landwirte.                                                                     | 8 583          | 10 269  | 11 528  | 12 145  | 13 328  |
| Angehörige der freien Be-<br>rufe, Staats- und Ge-                                          |                |         |         |         |         |
| meinbebeamte                                                                                | 22 593         | 30 085  | 27 897  | 29 488  | 32 122  |
| Gegen Gehalt ober Lohn<br>beschäftigte Personen in<br>gewerblichen Be-                      |                |         |         |         |         |
| trieben<br>Gegen Gehalt ober Lohn                                                           | 390 601        | 356 961 | 434 540 | 481 039 | 564 043 |
| beschäftigte Personen in<br>landwirtschaftlichen Be-<br>trieben<br>Personen ohne bestimmten | 14 811         | 14 370  | 16 008  | 21 168  | 19 237  |
| Beruf (Privatiers, Al-<br>tersrentner usw.)                                                 | 24 123         | 36 318  | 40 579  | 45 260  | 55 255  |
| glieber                                                                                     | 499 006        | 491 636 | 577 474 | 638 449 | 737 858 |
| Davon männlich                                                                              | <b>467 295</b> | 424 773 | 510 262 | 566 750 | 646 933 |
| Davon weiblich                                                                              | 31 711         | 66 863  | 67 212  | 71 699  | 90 925  |

## b) In Prozenten.

| / <b>U</b>   <b>U</b>                                                             |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
|                                                                                   | 1908   | 1904   | 1905   | 1906   | 1907   |  |  |  |  |
| Selbständige Gewerbe-                                                             |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
| treibende                                                                         | 7.67   | 8.87   | 8.12   | 7.73   | 7.30   |  |  |  |  |
| Selbständige Landwirte.                                                           | 1.72   | 2.09   | 2.00   | 1.90   | 1.81   |  |  |  |  |
| Angehörige der freien Be-<br>rufe, Staats- und Ge-                                | 1.12   | 2.00   | 2.00   | 1.00   | 1.01   |  |  |  |  |
| meindebeamte                                                                      | 4.53   | 6.12   | 4.83   | 4.62   | 4.35   |  |  |  |  |
| Segen Sehalt ober Lohn<br>beschäftigte Personen in<br>gewerblichen Be-<br>trieben | 78.28  | 72.61  | 75.25  | 75.34  | 76.44  |  |  |  |  |
| Gegen Gehalt ober Lohn<br>beschäftigte Personen in<br>landwirtschaftlichen Be-    |        |        |        |        | -      |  |  |  |  |
| trieben<br>Personen ohne bestimmten<br>Beruf (Privatiers, AL-                     | 2.97   | 2.92   | 2.77   | 3.32   | 2.61   |  |  |  |  |
| tersrentner usw.)<br>Gesamtsumme der Mits                                         | 4.83   | 7.39   | 7.03   | 7.09   | 7.49   |  |  |  |  |
| glieber                                                                           | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| Davon männlich                                                                    | 93.65  | 86.40  | 88.36  | 88.77  | 87.68  |  |  |  |  |
| Davon weiblich                                                                    | 6.35   | 13.60  | 11.64  | 11.23  | 12.32  |  |  |  |  |

Wenn berücksichtigt wird, daß die Konsumvereine des Zentral= verbandes in der Hauptsache in den Industriebezirken ihren Sit haben; und daß es vor allen Dingen die minderbemittelten und unbemittelten Volksgenossen sind, die der durch die Konsumgenossenschaftsbewegung gebotenen Vorteile bedürftig sind und sich ihr anschließen, so kann nicht verkannt werden, daß die Gruppierung der Konsumvereinsmitglieder nach Berufen im großen und ganzen ber Zusammensetzung ber in Frage tommenben Bevölterungsschichten entspricht. Die Berufsstatistik zeigt beutlich, daß an der Konsumgenossenschaftsbewegung alle Berufsstände ber in Betracht kommenden Bevölkerungsschichten entsprechend ihrer Stärke beteiligt sind. Konsumgenossenschaftsbewegung ist in der Hauptsache die Bewegung des kleinen Mannes, desjenigen, bem von allen irdischen Gütern nichts geblieben ist als seine Hauswirtschaft, ber aller Produktions= und Arbeitsmittel ledig und auf den Berkaufseiner Arbeits= traft angewiesen ist. Mit bem Umfang seiner Haus= wirtschaft ift ber Begriff seiner Habe erschöpft. Um so weniger sollte man ihm das Recht nehmen, auch seinerseits durch genossenschaftlichen Zusammenschluß einige wirtschaftliche Vorteile zu erringen und das schwere Los, das ihm das Schicksal beschieden hat, nach Kräften zu erleichtern.

Die zweite Hauptgruppe der an den Zentralverband angeschlossenen Genossenschaften bilden die Arbeits= und sonstigen Se=nossenschaften. Diese Gruppe ist im Verhältnis zu den Kon=

Die Arbeitsnud sonstigen Genossenschaften sumvereinen nur sehr klein, während nach Tabelle XLII 959 Ronsumvereine Mitglied waren, wovon 939 zur Statistik berichteten, gehören dem Zentralverbande und dessen Revisionsverbänden nur 30 Arbeits- und sonstige Genossenschaften an,

wovon 24 zur Statistik berichteten. Die statistische Uebersicht siber die Seschäftsergebnisse der Arbeits und sonstigen Genossenschaften, geordnet nach Revisionsverbänden, am 31. Dezember 1907, gibt die dritte Haupttabelle, die Tabelle LXX. In den früheren Sekretariatsberichten habe ich die Konsumentengenossenschaften noch besonders herausgestellt, um möglichst eine Gruppe der eigentlichen Arbeitsgenossenschaften zu bilden. So zeigt sich sedoch, daß gerade in den eigentlichen Arbeitsgenossensichaften nicht selten eine innere Umwandlung der Senossenschaft eintritt, die dazu zwingt, die Arbeitsgenossenschaften einer anderen Gruppe zuzurechnen. Da nun die Gruppe selbst sehr klein ist, so führt das Aussicheiben auch nur einer größeren Arbeitsgenossenschaft zu solchen Schwankungen in den statistischen Ergebnissen, daß eine Beurteilung der Entwicklungsmöglichkeiten der Gruppe auf Grund der statistischen Ergebnisse einer Anzahl von Jahren sowieso ausgeschlossen erscheint.

Es kommt ferner hinzu, daß diesenige Genossenschaft, die die schnellste Entwicklung hat, nämlich die Tabakarbeiter= genossenschaft in Hamburg, eigentlich schon im Borjahre nicht mehr der Gruppe der Arbeitsgenossenschaften hätte hinzugerechnet werden

Die Arbeitsgenossenschaften und sonstigen Genossenschaften

| Ronsumenten=<br>Produktivgenossen=<br>schaften                                                   | Baus und Wohnungss<br>genossenschaften                                                                                                                                  | Bereinshäuser                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dessau, Arbeiter=<br>druckerei, e.G.m.b.H.                                                       |                                                                                                                                                                         | Berein "Bollshaus",<br>e. G. m. b. H.,<br>Coswig                                                                                                                                                                                                         |
| Vereinsbäckerei<br>Gaarden, e.G.m.b.H.<br>Lübecker Genossen-<br>schaftsbäckerei,<br>e.G. m. b.H. |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bacverein "Glück<br>auf", e. G. m. b. H.,<br>Wilmsborf                                           | Spars u. Bauverein<br>zu Limbach,<br>e. G. m. b. H.                                                                                                                     | Verein "Bolfshaus",<br>e. G. m. b. H.,<br>Chemnik                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <del></del>                                                                                      | Wohnungsverein<br>"Druidenhalle",<br>e. G. m. b. H., Zeit                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                  | Produttivgenossens schaften  Dessau, Arbeiters bruckerei, e. S.m.b.H. Lübecker Genossens schaftsbäckerei, e. G. m. b.H.  Backverein "Slückauf", e. G. m. b.H. Wilmsborf | Beffau, Arbeiter- bruderei, e.G.m.b.H.  Bereinsbäderei Gaarben, e.G.m.b.H. Lübeder Genoffen- fchaftsbäderei, e.G.m.b.H.  Badverein "Glüd auf", e.G.m.b.H. Bilmsborf  Spar- u. Bauverein zu Limbach, e.G.m.b.H. Bohnungsverein "Druidenhalle", e.G.m.b.H. |

dürfen. Sie wurde als eine Konsumenten-Produzenten-Genossenschaft bezeichnet, ich fügte aber hinzu, es dürfe nicht verkannt werden, daß die Tabakarbeitergenossenschaft immer mehr den Charakter einer Zentral= Produkt iv genossenschaft das fenschaft der Konsum vereine anznehme, und daß durch die günstige Entwicklung der Tabakarbeiterzenossenschaft das Bild der Entwicklung der ganzen Gruppe der Arbeits=

bes Zentralverbandes deutscher Konsumvereine.

| Rurbadgenoffenschaften                                         | Arbeitsgenossenschaften                                                                                                                                                                                                                                                 | Bentral-Produktiv=<br>genossenschaften                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Genossenschaftsbäckerei "Eintracht", e. G. m. b. H.,<br>Elbing<br>Anklam, Möbelfabrik "Greif", e. G. m. b. H.<br>Berlin, Bäckereigenossenschaft, e. G. m. b. H.<br>Berlin, "Hoffnung", Schneider, e. G. m. b. H.                                                        | —                                                                                                     |
|                                                                | Nordhausen, Genossenschaftsbuchdruckerei, e. G. m. b. H.                                                                                                                                                                                                                | Nordhäuser<br>Rautabakarbeiter=<br>genossenschaft,<br>e. S. m. b. H.                                  |
| Rurbad für die Unter-<br>weser, e. G. m. b. H.,<br>Bremerhaven | "Borwärts", Produktivgenossenschaft der Bäckereiarbeiter, e. G. m. b. H., Hamburg<br>Vereinsbuchdruckerei zu Hannover, e. G. m. b.H.<br>"Fortschritt", Produktivgenossenschaft für Konbitoreis u. Zuckerwaren, e. G. m. b.H., Altona                                    | Tabakarbeiter-<br>genossenschaft,<br>e.G.m.b.H.,Hamburg                                               |
|                                                                | DortmunderGenossenschaftsbäckerei "Borwärts", e. G. m. b. H.<br>Produktivgenossenschaft "Solidarität", e. G. m. b. H., Elberfeld<br>Niederrheinische Bäckereigenossenschaft "Bolks-brot", e. G. m. b. H., Neuß<br>Genossenschaftsbuchdruckerei Solingen, e. G. m. b. H. | Schreiner Produktivs<br>genoffenschaft zu<br>Elberfeld-Barmen,<br>e. G. m. b. H.                      |
|                                                                | Produktiv= und Rohstoffgenossenschaft der Schneider in Dresden, e. G. m. b. H. Genossenschaftsbrauerei, e. G. m. b. H., Leipzig= Burghausen Eppendorf, Genossenschaftsschuhfabrik, e. G. m. b. H.                                                                       |                                                                                                       |
|                                                                | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                     |
|                                                                | Sauertrautsabrit, e. G. m. b. H., Meyels<br>Genossenschaft für Arbeiterfußbekleidung,<br>e. G. m. b. H., Friedrichshaide<br>Jena, Produktivgenossenschaft der Schneider,                                                                                                |                                                                                                       |
|                                                                | e. G. m. b. H.                                                                                                                                                                                                                                                          | Berlagsanstalt bes<br>Zentralverbandes<br>beutscher Konsum-<br>vereine von Heinrich<br>Kaufmann & Co. |

genossenschaften geschmeichelt würde. Nun hat sich im verflossenen Jahre eine zweite sich kräftig entwickelnde Arbeitsgenossenschaft, die Rautabaksarbeitergenossenschaft in Nordhausen, ebenfalls in eine Zentral=Probuktivgenossenschaft umgewandelt, und die Schreiner=Produktivgenossenschaft in Elberfeld=Barmen ist auf dem besten Wege, eine gleiche Ummandlung an sich vorzunehmen.

Die Umwandlung einer Arbeitsgenossenschaft in eine Zentral= Produktivgenossenschaft geht in der Weise vor sich, daß die Konsum= vereine oder deren Großeinkaufs=Gesellschaft oder beide die Mitgliedschaft ber betreffenden Genoffenschaft erwerben, sich mehr und mehr an die Stelle der persönlichen Mitglieder setzen, das Produkt der Genoffenschaft abnehmen und den größeren Teil des Betriebskapitals in ihrer Hand vereinigen. Bezüglich der statistischen Behandlung der Zentral= Produktivgenossenschaften würde zu überlegen sein, ob man sie nicht als eine besondere Gruppe herauszustellen Veranlassung hätte. Gruppe würde alsdann auch die Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine zuzuzählen sein, die zurzeit zwar keinem Revisionsverbande angehört, die aber ihrem Wesen nach eine Zentral= Produktivgenossenschaft ist und beren Geschäftsergebnisse, sobald erft ber erfte Jahresabschluß nach Errichtung der Druckerei vorliegt, ebenfalls in der Verbandsstatistik Berücksichtigung werden finden mussen. Falls die Zentral=Produktivgenossenschaften besonders herausgestellt werden. würden sämtliche an den Zentralverband angeschlossenen genossenschaft= lichen Organisationen in vier Gruppen einzuteilen sein, nämlich:

- 1. Ronsumvereine;
- 2. Arbeits= und sonstige Genossenschaften;
- 3. Zentral=Einkaufsgenossenschaften, nämlich die Großeinkaufs= Gesellschaft Deutscher Consumvereine;
- 4. Zentral=Produktivgenossenschaften.

Sine Uebersicht über die Arbeits= und sonstigen Genossenschaften einschließlich der Zentral = Produktivgenossenschaften des Zentralvers bandes deutscher Konsumvereine gibt die Tabelle LXIX. Genannt sind in dieser Tabelle, einschließlich der Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, 31 Genossenschaften und genossenschaftliche Unternehmungen, davon verteilen sich 30 auf sechs Revisionsverdände. Danach ist der Verband süddeutscher Konsumvereine der einzige, dem zurzeit Arbeitsgenossenschaften und sonstige Genossenschaften nicht ansgehören. Insgesamt sind an den Zentralverband und bessen Revisions= verbänden angeschlossen: vier Konsumenten = Produktivgenossenschaften, zwei Bau= und Wohnungsgenossenschaften, zwei Vereinshäuser, eine Kurdadgenossenschaft, 18 Arbeitsgenossenschaften und vier Zentral-Produktivgenossenschaften.

Bur Statistik (Tabelle LXX) berichten 24 Arbeitsgenossenschaften gegen 20 im Vorjahre. Gegenstand der Produktion waren: Backwaren in acht Genossenschaften, Konditorei= und Zuckerwaren in einer Genossenschaft, Hier in einer Genossenschaft, Sauerkraut in einer Genossenschaft, Herrengarderoben in vier Genossenschaften, Schuhwaren in zwei Genossenschaften, Zigarren in einer Genossenschaft, Kantabak in einer Genossenschaft, Wöbel und Kontormöbel in zwei Genossenschaften, Orucksachen in vier Genossenschaften.

Die Zahl der Mitglieder der der berichtenden Genossenschaften stieg im verflossenen Jahre von 4370 auf 5858. Davon entstel weitaus der größte Teil auf die Konsumenten-Produktivgenossenschaften. Die

berichtenden Genossenschaften beschäftigten 391 Mitglieder und 639 Nichtmitglieder gegen 281 bzw. 422 im Vorjahre. Die Sesamtsumme des Berkaufser gegen 281 bzw. 422 im Vorjahre. Die Sesamtsumme des Berkaufser ber Bestände an Rohmaterialien betrug am Jahresschluß 382 000 M. gegen 264 000 M. im Vorjahre. Die Ausgabe für Rohmaterialien betrug am 3,7 Millionen Mark, der Bruttoertrag von 2,5 Millionen Mark auf 3,7 Millionen Mark, der Bruttoertrag von 1,7 Millionen Mark auf 2,2 Millionen Mark, die Verwaltungsunkossenschafte von 1,3 Millionen Mark auf 1,8 Millionen Mark, die Steuern von 21 000 M. auf 22 000 M, die Abschilchen Verluste waren im verslossenschaften nur 5000 M. vorhanden gegen 20 000 M im Vorjahre.

Die Gesamtsumme der Geschäftslasten stieg von 1,5 Millisonen Mark auf 2,1 Millionen Mark, der Reingewinn von 117 000 Mauf 153 000 M Bon dem Reingewinn wurden an Zinspurgütung auf Geschäftsguthaben 22 000 M verteilt gegen 18 000 Mark im Borjahre. Auf Gewinnbeteilt gegen 18 000 Mark im Borjahre. Auf Gewinnbeteilt gegen 14 000 M im Borjahre. An Rückvergütung auf den Warenumsat wurden verteilt 17 000 M gegen 24 000 M im Borjahre. Ueberwiesen wurden dem Reservessond dem Benedungsten dem Reservessond 
Der Betrag der Bant= und Kassen bestände stieg von 127 000 Mauf 251 000 M, der Wert der fertigen Waren von 103 000 Mauf 265 000 M, der vorhandenen Rohstoffe von 357 000 Mauf 399 000 M und des Geschäftsinventars von 352 000 Mauf 473 000 M, der Wert des Grundbesitses von zwei Millionen Mart auf 2,089 Millionen Mart, der Betrag der Außenstände von 270 000 Mauf 291 000 M, der Geschäfts=guthaben von 362 000 M auf 450 000 M, der sämtlicher Resierven von 416 000 M auf 469 000 M, der Anleihen und Spareinlagen von 486 000 M auf 596 000 M, der Schulden auf Hppothet von 1,4 Millionen Mart auf 1,5 Millionen Mart, der Betrag der Sausanteile sant von 93 000 M auf 67 000 M, der Betrag der Schulden für Rohstoffe und Materialien stieg von 261 000 M auf 530 000 M

Zur Berufsstatistik wurde über 5853 Mitglieder berichtet gegen 4292 im Vorjahre. Die Hauptgruppe der Mitglieder bilden die gegen Lohn oder Sehalt beschäftigten Personen in gewerblichen Betrieben, deren Zahl von 8356 auf 4943 stieg. Die Zahl der selbständigen Sewerbetreibenden stieg von 664 auf 679. Die übrigen Gruppen umsfassen noch nicht 100 Personen. Von den Mitgliedern gehörten 5671 dem männlichen und 182 dem weiblichen Seschlechte an. Bezüglich der weiteren Angaben über die Seschäftsergebnisse der Arbeits= und sonstigen Senossenschaften verweise ich auf die Tabelle LXX.

# Rabelle LXX. Statistische Uebersicht über die Ceschäftsergebnisse der an den sonstigen Cenossenschaften, geordnet nach

| 2<br>3<br>4<br>5<br>6 | Berband der A.B. d. Brov. Brandenburg<br>Berband mitteldeutscher Konsumvereine.<br>Berband nordwestbeutsch. Konsumvereine<br>Berband d. A.s u. Pr. Gen. von Rh. Westf.<br>Berband sächsischer Konsumvereine.<br>Berband süddeutscher Konsumvereine. | 1900<br>1886<br>1903<br>1867<br>1868 | 4<br>4<br>7<br>5<br>6 | 3<br>11<br>5<br>- | 100<br>2410<br>2381<br>303<br>599 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| [7]                   | Berband Thuringer Konsumvereine                                                                                                                                                                                                                     | 1677                                 | 4                     | 2                 | 60                                |
|                       | Summe Ende 1907<br>Summe Ende 1906                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 30<br>28              | 24<br>20          | 5853<br>4370                      |

| 1 | Berband ber A.B. b. Prov. Brandenburg                                         | 248148             | -     | 1414         |                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|
|   | Berband mittelbeutscher Konsumvereine. Berband nordwestdeutsch. Konsumvereine |                    | 11106 | 61059        | 291581<br>3873064  |
|   | Berband b. A.= u. PrGen. von RhWeftf.<br>Berband jächfischer Konfumvereine    | 863426<br>303224   | 1     | 1389<br>2908 | 876011<br>307023   |
|   | Berband füddeutscher Konsumvereine Berband Thüringer Konsumvereine            | 122891             | _     |              | 122891             |
|   | Summe Ende 1907<br>Summe Ende 1906                                            | 5641275<br>4095592 |       |              | 5720132<br>4173549 |

### Bentralperband deutscher Konsumvereine angeschlossenen Arbeits- und Revisionsverbäuden, am 31. Dexember 1907.

| Chan and hands                                                                                                                                     | tenoffens<br>auch an<br>eder?               | a) W                             | Htaltel     | befåå<br>der b.     | ь) 9%                    | htmit                | illeb.                       | Ungahld<br>banb ab<br>Genoff<br>Beitu                       | omtert.<br>eufā.s                        | Munumer                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Gegenstand<br>ber<br>genoffenschaftlichen<br>Produktion                                                                                            | Bertauft die (<br>(call Baren<br>Richtmitgi | ទី (ហ្សារពេទ្ធរព                 | welbiid his | Summe 50            | e Gilnedin               | Bethlich<br>Bethlich | Summe 3                      | Bochenbericht<br>biro. Konfun-<br>genoffenich.<br>Bendichen | Konfunge-<br>noffenfchaft.<br>Bolfeblatt | Saufende 98                |
| 6                                                                                                                                                  | 7                                           | 8                                | 9           | 10                  | 11                       | 12                   | 18                           | 16                                                          | 18                                       | ī                          |
| *Vaarwaren u. Wobel<br>Druchachen u. Kautabak<br>*Backwaren u. Zigarren<br>*Backwaren u. Druchfach.<br>*Garberoben u. Sch.<br>1 Sauerkraut u. Sch. | ja<br>ja<br>ja<br>ja                        | 04<br>44<br>174<br>65<br>27<br>— | 1 3 -       | 175<br>65<br>10<br> | 8<br>8<br>307<br>60<br>M | 161<br>30<br>-<br>2  | 14<br>35<br>468<br>468<br>54 | 7<br>39<br>9<br>6<br>-                                      |                                          | 1<br>2<br>3<br>5<br>6<br>7 |
| . =                                                                                                                                                | =                                           | 386<br>277                       | 5<br>4      | 391<br>281          | 410<br>251               | 171                  | 689<br>422                   | 65<br>49                                                    | _                                        |                            |

Babeneinrichtungen und herrengarberoben. \* Badwaren und Bier.

|                                 | _                                                    |                                                                      |                                                               |                                   |                                                 |                                                           |                                                                  |                                                   |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--|
| Berechnung bes Gefcaftsertrages |                                                      |                                                                      |                                                               |                                   |                                                 |                                                           |                                                                  |                                                   |                 |  |
| Bortes<br>aus dem Borfahre      | Eingange auf früher<br>abgeschriebene<br>Forberungen | Bettänbe an Beli-<br>materialien am<br>Schuffe bes<br>Bertchisjahres | Beftünde a. fertig.<br>Waren a. Schuffe<br>bes Berichtsjahres | Cumme des<br>Bertaufs-<br>existes | Comme<br>ous no bis sa                          | Ankgabe<br>für Beb<br>materialien                         | Befründe an<br>Bedinaterialien<br>zu Beginn des<br>Bertaisjahres | Bekünde an<br>bes verragisjagres                  | Soulende Munner |  |
| 20                              | 21                                                   | 22                                                                   | 28                                                            | 24                                | 25                                              | 26                                                        | 87                                                               | 28                                                | 1               |  |
| 126<br>17387<br>520<br>1061     | 733<br>175<br>515<br>8                               | 23611<br>4098<br>282887<br>12390<br>35885<br>17645                   | 25081<br>55068<br>118880<br>21512<br>30443<br>14917           |                                   | 315204<br>321018<br>4289725<br>907369<br>374420 | .M<br>188009<br>155501<br>2587828<br>547722<br>188678<br> | # 15258<br>2696<br>181783<br>8311<br>34446<br>—<br>5565          | 21232<br>30178<br>91859<br>17989<br>21317<br>8880 | 12845H7         |  |
| 19094<br>15301                  | 1431<br>37393                                        | 382495<br>263755                                                     | 265901<br>315003                                              | 57(N)268<br>8941687               | 6372177<br>4573119                              | 3708488<br>#440997                                        | 250975<br>243670                                                 | 191435<br>205878                                  |                 |  |

|                                                                                                                                                                                                             | ng bes                                                                            |                                            | <b>6</b> £ 1                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             | Des Brutto<br>extraged                                                            | Binfen an<br>Genoffenschafts-<br>glandiger | Bertvalinnge.<br>toften, göbne,<br>Gehälter nim.                   |
|                                                                                                                                                                                                             | 80                                                                                | 81                                         | 22                                                                 |
| 2 Berband mittelbeutscher Konsumvereine. 3 Berband nordwestbeutsch. Konsumvereine 28 4 Berband d. R.s u. Br. Gen. von Rh. Bests. 5 Berband sächsischer Konsumvereine 2 6 Berband südbeutscher Konsumvereine | 77464 137740<br>88375 132643<br>61285 1428440<br>74002 333367<br>24436 149984<br> | 895<br>52532<br>3772                       | #<br>123811<br>130305<br>1194832<br>272116<br>101416<br>—<br>37767 |
|                                                                                                                                                                                                             | 50897 2221280<br>09535 1663584                                                    |                                            | 1760247<br>1333476                                                 |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | Gertei<br>Der                                                                |                                   |               |                                                 |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | Cenbel                                                                       | gung                              |               |                                                 |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | An fourificen America (Constitution) baue, No. builtonsfonde ufm.) Wermtefen | Oortrag                           | quezioqueling | Fertige Waren<br>nach dem<br>Inventurpreis      |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 45                                                                           | 44                                | . 45          | 44                                              |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | Berband ber AB. d. Brov. Brandenburg<br>Berband mittelbeutscher Konsumvereine.<br>Berband nordwestbeutsch. Konsumvereine<br>Berband d. A u. PrGen. von RhWests.<br>Berband sächsischer Konsumvereine<br>Berband shüringer Konsumvereine | 2887<br><br>21400<br>2600<br>1228<br>                                        | 448<br>99994<br>899<br>475<br>622 | 14923<br>7708 | 25081<br>54700<br>118880<br>21511<br>30443<br>— |  |
|                                 | Summe Ende 1907<br>Summe Ende 1906                                                                                                                                                                                                      | 28115<br>20928                                                               | 102433<br>4311                    |               | 264859<br>103213                                |  |



| -                                   |                                         |                              | 061:3-i                                | ita 💂                                                |                                             |                                                                                   |                                           |                                               |                                                                          | _               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14ef                                | t D Laft c                              |                              |                                        |                                                      |                                             | eilung                                                                            | per @                                     | enbei                                         | GEES                                                                     | ę.              |
| Cteneen<br>aller Art                | Mi.<br>fcacibangen                      | Aufergewöhnliche<br>Berließe | Gefenntfamme<br>ber<br>Gefchöftslaften | Gefferigung                                          | Rindberrafting au. Defchafteber Beligiteber | Gewinndereiligung<br>n. Berhalin, d. ver»<br>bienten Arbeitslöhne<br>und Gehaller | Schiffergiting<br>and den<br>Barrengiting | Dem Decisions                                 | Bu Bollsbildungs.,<br>geneinkäsigen u.<br>wohlättg. Kweden<br>überwiesen | Baufende Rummer |
| 88                                  | 84                                      | 25                           | 86                                     | 27                                                   | 88                                          | 59                                                                                | 40                                        | 41                                            | 42                                                                       | 1               |
| 105<br>336<br>12013<br>1495<br>8225 | 2929<br>14113<br>74321<br>30987<br>7045 | 1867<br>2265<br>260          | 1835065                                | 9253<br>15814<br>93375<br>22732<br>9600<br>—<br>2440 | #608<br>8189<br>15573<br>130<br>2584        | 2416<br>                                                                          | 14111<br>2480                             | 3442<br>7900<br>11504<br>15538<br>2180<br>179 | 4332<br>12452<br>3360<br>697<br>—<br>1639                                | 1234567         |
| 22243<br>21803                      | 129771<br>90788                         |                              | 2100573<br>1528989                     | 153214<br>117413                                     | 21884<br>17719                              | 10962<br>13657                                                                    | 16591<br>23511                            | 40743<br>16602                                | 22480<br>20685                                                           |                 |

| aw Fa                                              | <b>\$208</b> f                                 | <b>dinit</b>           | :                                        |                                                               |                          |                                                                | Bilang am Jahresfci.                 |                                                      |                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                    |                                                |                        | Mitiba                                   |                                                               |                          |                                                                |                                      | Paffiba                                              |                                                      | Rummer                          |
| Mahfteffe und Materialien n.b. Inventurpreis       | Stuffe, angel.<br>Napitalien.<br>Wertpap, ufw. | Gefchäfts.<br>inbenine | Wert bes<br>Genubbefiges                 | Andfrände für<br>auf Arebit ab-<br>gefaffene Köaren           | Sinterlegte<br>Rentionen | Summe der<br>Affriben<br>von 46 bis os                         | nagaging and<br>magaging<br>gaiphige | Referbefonds                                         | Sansban, Ord-<br>buft., Dispofit.<br>u. end. Fouds   | mg əquəjmöğ                     |
| AV                                                 | 48                                             | 49                     | 50                                       | 51                                                            | 59                       | 68                                                             | 54                                   | 55                                                   | 56                                                   | 1                               |
| 38012<br>5220<br>282887<br>12200<br>35885<br>18318 | 929<br>150064<br>10092<br>42748<br>—           | 73231                  | 77779<br>1425773<br>71400<br>480909<br>— | .M<br>11683<br>38324<br>140358<br>11000<br>48226<br><br>11075 | 420<br><br>453<br>50<br> | .M<br>120944<br>260616<br>2343892<br>243776<br>752400<br>65906 | 8834<br>84175                        | .M.<br>527<br>5699<br>268348<br>49072<br>8664<br>432 | # 1197<br>1197<br>114415<br>7463<br>0454<br><br>4713 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 |
| 398522<br>357266                                   |                                                |                        | 2088761<br>2000687                       | 291062<br>270505                                              | 923<br>2211              | 3767688<br>3212618                                             |                                      |                                                      | 14(N/48<br>105447                                    |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                      | · · ·                                             |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                      | 1811                                              | ant am                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | Paff                                                 | iva                                               |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aufgenommens<br>Aufgenommens<br>Eufgenommens | Shuben auf<br>Shoothet                               | handenteile,<br>hanbobitgation,<br>ber Kitglieber | Chalben ber<br>Cenoffenschaft<br>für Bedfloffe<br>it. Raierialten |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57                                           | 58                                                   | 60                                                | 00                                                                |
| Berband der RB. d. Brov. Brandenburg<br>Berband mitteldeutscher Konsumvereine.<br>Berband nordwestbeutsch. Konsumvereine<br>Berband d. R u. PrGen. von RhWests.<br>Berband sächsischer Konsumvereine<br>Berband sübdeutscher Konsumvereine<br>Berband Thüringer Konsumvereine | 19496<br>378620<br>49693<br>101498<br>10966  | 18000<br>60500<br>180060<br>48500<br>383000<br>16000 | 57600                                             | 38243<br>62009<br>272820<br>57202<br>75823<br>—<br>29401          |
| Summe Ende 1907<br>Summe Ende 1906                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 1506050<br>1449450                                   | 66778<br><b>92</b> 890                            | 530498<br>261056                                                  |

Die Organisation des konfumgenossenschaftlichen Bareneintaufes habe ich feit vielen, vielen Jahren als eine Lebensfrage für bie beutschen Ronfumvereine bezeichnet. Jahre lang ift die Bebeutung des genossenschaftlichen Bareneintaufes von ben beutschen Ronfumvereinen Die Gintaufsvereinigungen | lange nicht in bem Maße beachtet worden, wie sie im Intereffe ber Ronfumvereine felbft hatte beachtet werben follen. In ber "Gefchichte bes tonfumgenoffenschaftlichen Großeinkaufs", herausgegeben von der Berlagsanstalt bes Zentralverbandes beuticher Konfumvereine, habe ich gezeigt, welchen Weg ber Gebante bes gemeinschaftlichen Bareneintaufes ber Genoffenschaften in Deutschland hat gurudlegen muffen, bevor es zu einem erfolgreichen Berfuch fam. Bolle 30 Jahre hat es gedauert, bevor ber Gebante fich in Deutschland fo burdringen tonnte, daß er mit bem nötigen Verständnis und ber nötigen Energie in die Tat umgesett werben konnte. Bor bem ersten Aufblühen ber Konfumgenoffenschaftsbewegung, Mitte ber fechziger Jahre bis 1894, ift ber Entwicklungsgang ber Ronfumvereine charatterifiert burch ein enbloses Schwanten und jum Teil gang torichtes Experimentieren in dieser so wichtigen Organisationsfrage. enblich 1894 mit Ernft und Gifer ber Gebante bes gemeinschaftlichen Wareneinkaufes ber Konsumvereine zur Tat wurde, da war es ein so fleines Sauflein von Genoffenschaftern, bas mit Barme und Taifraft für die Ibee eintrat, und ein fo fleines Sauflein von Reichspfennigen, bas fie an die große 3bee magen tonnten, wollten ober burften. Und auch noch in ber erften Beit von 1894 bis Ende bes Jahrhunberts mar bie neue Organisation ber Ronsumvereine, beren Großeinfaufs-Gefellicaft, noch ein Beilchen, bas fo recht im Berborgenen blubte, und von bem niemand nichts wiffen tat. Wie außerorbentlich bat fich feit ber



| -                                                    |                                                                        |                                                 | _                               |                            |                                                  |                                                                |                                                                |                                                                |                                      |              |               |                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Jahre                                                | #fcluf                                                                 | fe                                              |                                 | 9                          | 9eruf                                            | Bftattf                                                        | til be                                                         | r Mi                                                           | iglick                               | er           |               | L               |
|                                                      | Paffis                                                                 | 4                                               | - P                             |                            | 포트                                               | 55                                                             | Bobn<br>Erteb                                                  | # 12 G                                                         |                                      | 8            | 8             | 藚               |
| Kentlanes ber<br>Borftanbsmitgl.<br>und Angestellten | Noch zu zahlende<br>Gefchaltsunfoft.<br>und unverteille<br>Erilbetgang | Cumme der Poffiben<br>Poffiben<br>von 54 bis 62 | Selbfidnbige<br>Schoerbetreiber | Selbflandige<br>Landintetz | Angebörige D. fre Bernit, Stants<br>Gemeinbebean | Gegen Gehalt o. Bol<br>beid, Berl. 1. geber<br>Ithen Betrieben | Gegen Gebalt 0.20<br>befch. Berl. in lan<br>wierichaftl. Betri | Berl. of ne beftimm<br>Beruf (Privatiers<br>Alterbreicher ufw. | <b>Defamistenme</b><br>der Müglieder | Havon neant  | hildisa neads | Saufende Rummer |
| 61                                                   | 62                                                                     | 68                                              | 64                              | 66                         | 96                                               | 67                                                             | 68                                                             | 69                                                             | 70                                   | 71           | 72            | 1               |
| .16                                                  | .46                                                                    | .16                                             | Γ                               |                            |                                                  |                                                                |                                                                |                                                                |                                      |              |               |                 |
| _                                                    | 9253                                                                   | 120944                                          | 16                              | <u> </u>                   | ) <del></del> .                                  | 88                                                             | l —                                                            | 1                                                              | 100                                  | 99           | 1             | 1               |
| 200                                                  | 15814                                                                  | 260616                                          |                                 | -                          | 1                                                | 2406                                                           |                                                                | 1                                                              | 2410                                 | 2409         | 1             | 2               |
| 26897                                                | 59071                                                                  | 2343892                                         |                                 | 9                          | 44                                               | 1767                                                           | 42                                                             | 66                                                             | 2381                                 | 2230         | 151           | 3               |
| 263                                                  | 22849                                                                  | 243776                                          |                                 | 1                          | 11                                               | 207                                                            | <del>-</del>                                                   | 3                                                              | 303                                  | 297          | 6             | 4               |
| 8305                                                 | 10000                                                                  | 732499                                          | 125                             | 11                         | 17                                               | 423                                                            | 8                                                              | 15                                                             | 599                                  | 576          | 23            | 5               |
|                                                      | -                                                                      |                                                 | ***                             |                            | -                                                |                                                                |                                                                | _                                                              | <u>  —</u>                           |              |               | 6               |
| _                                                    | 2440                                                                   | 65906                                           | 2                               |                            | 1                                                | 57                                                             |                                                                | n##-                                                           | 60                                   | 60           | _             | 7               |
| ***************************************              |                                                                        |                                                 |                                 |                            |                                                  |                                                                |                                                                |                                                                |                                      |              |               |                 |
| 80665                                                | 119427                                                                 | 3767633                                         | 679                             | 21                         | 74                                               | 4943                                                           | 50                                                             | 86                                                             | 5853                                 | 5671         | 182           |                 |
|                                                      |                                                                        | 3767633<br>3212618                              | 679<br>664                      | 21<br>19                   | 74<br>67                                         | 4943<br>3356                                                   | 50<br>98                                                       | 86<br>88                                                       |                                      | 5671<br>4188 | 182<br>154    |                 |

Zeit das Blatt gewendet. Immer größer ist die Zahl derjenigen Senossenschafter geworden, die die dringende Rotwendigkeit des gemeinssamen Vorgehens der Konsumvereine auf dem Sebiete des Wareneinskaufes erfaßt hat. Und wenn auch heute noch manche Senossenschafter draußen und abseits stehen, die Mehrzahl ist jetzt dabet, die Rehrzahl erstrebt jetzt bewußt die Organisation des Wareneinkaufes, sie will diesen wirtschaftlichen Fortschritt und weil sie ihn will, hat sie ihn, denn wer kann sie hindern.

Das verfloffene Jahr kann als basjenige bezeichnet werben, das bem Gebanten bes gemeinschaftlichen Bareneintaufes ber Ronfumvereine einen enbgültigen ftrablenben Sieg gebracht hat. Bon bervorragenber Bebeutung für ben gemeinschaftlichen tonfumgenoffenicaftlicen Bareneintauf find die Gintaufsvereinigungen. Das find gleichsam die Organe und Trager bes gemeinschaftlichen Gintaufes in den verschiedenen Begirten. Sie alle gufammen find bie Glieber eines Leibes, namlich ber Gintaufszentrale felbft, ber Großein: taufs=Gesellicaft Deutscher Confumpereine. Sintaufsvereinigungen und Großeintaufs-Gefellichaft fteben zueinanber in einem unbedingten Wechselverhaltnis. Ohne die genoffenschaftliche Treue einiger icon bei ihrer Grundung vorhandener großer Gintaufsvereinigungen, namentlich ber Schebewiter, aber auch anberer, mare ber Samburger Großeintaufs-Gefellicaft vielleicht bas Soidfal ihrer Borganger in Bremen und Mannheim beschieben gewesen. Die Berbindung mit der Großeintauft-Gefellichaft wirfte wieder ftartend, fraftig jufammenfoltegend und binbend auf die Gintaufsvereinigungen gurud. Das gemeinschaftliche genoffenschaftliche Intereffe murbe gewectt, murbe erfaßt und betätigt.

Auf Anregung der Großeinkaufs-Gesellschaft und deren Bertreter sind wiederum zahlreiche Sinkaufsvereinigungen errichtet worden. Alle Sinkaufsvereinigungen, die im innigen Wechselverkehr mit der Großzeinkaufs-Gesellschaft stehen, entwickeln sich heute in lebensvoller, kräftiger Weise. Alle diesenigen aber, die das nicht tun, verkummern, kränkeln und gehen gewöhnlich nach kürzerem oder längerem qualvollen Dasein wieder zugrunde. Die Sinkaufsvereinigungen sind ein Nichts, etwas Losgerissenes, Unvollkommenes, Unvollendetes, wenn sie nicht in inniger Beziehung zur Großeinkaufs-Gesellschaft stehen, und auch die Großeinzkaufs-Gesellschaft ist wiederum in ihrer Entwicklung in erster Linie auf den Strom genossenschaftlicher Betätigung, der von den Sinkaufsverzeinigungen direkt und indirekt ausgeht, angewiesen.

An dem Sieg des Gedankens des konsumgenossenschaftlichen Wareneinkaufes haben die Einkaufsvereinigungen der deutschen Konsumvereine ihr erfreulich Teil beigetragen. In meinem vorjährigen Setretariats= bericht gab ich eine Uebersicht über den Geschäftsverkehr der Einkaufs= vereinigungen ber beutschen Konsumvereine mit ber Großeinkaufs= Gesellschaft in den Jahren 1905 und 1906. Die Statistik 1905 litt an dem Fehler, daß die angegebenen Ziffern über Mitgliederzahl und Umfat im eigenen Geschäft sich auf das Jahr 1904 bezogen, also kleiner waren als sie hätten sein dürfen. Daburch wurde das Bild für 1905 etwas geschmeichelt. Im Jahre 1906 gelang es mit Hilfe ber Großeinkaufs= Gesellschaft einander entsprechende Zahlen für die Statistik zu gewinnen. Alle Angaben beziehen sich dort auf 1906. Dasselbe ist für 1907 der Fall. Die Tabelle LXXI bringt eine Uebersicht über den Geschäfts= verkehr der Einkaufsvereinigungen der deutschen Konsumvereine mit der Großeinkaufs-Gesellschaft, geordnet nach Revisionsverbanden, in den Jahren 1905 bis 1907. Am Schlusse der Tabellen sind die Gesamtsummen wiedergegeben. Ich habe die Ziffern für 1905 noch einmal wieber mitgenommen, obgleich sie etwas geschmeichelt find, um eine sich wenigstens über zwei Jahre erstreckende Entwicklungslinie geben zu tonnen.

Verband der Konsumvereine der Provinz Branbenburg und ber angrenzenden Provinzen und Staaten bestanden drei Einkaufsvereinigungen, die Lausiper, die niedermittelschlesische und die Brandenburger. Die niedermittelschlesische hat sich in eine nieberschlesische und eine mittelschlesische geteilt. Ueberhaupt find bie Einkaufsvereinigungen vielfach noch wenig gefestigt. Es wird häufig ausprobiert, welcher Bezirk ober welche Bezirke am besten miteinander arbeiten, so daß es häufiger zu Teilungen ober zu Zusammenschlüffen Die Zahl ber an die Einkaufsvereinigungen angeschloffenen Vereine betrug 1907 ebenso wie 1906 74, die Zahl der Mitglieder dieser Vereine 61 000 gegen 56 000 im Vorjahre, der Umsat im eigenen Geschäft 13,3 Millionen Mark gegen 11,3 Millionen Mark im Vorjahre, die Zahl der zur Verbandsstatistit berichtenden Konsumvereine des brandenbur= gischen Verbandes betrug 75, die Zahl der Mitglieder dieser Vereine 77308 und ber Umsat im eigenen Geschäft 14,7 Millionen Mart, ber Umsat ber an die Einkaufsvereinigungen angeschlossenen Vereine bei der Großeinkaufs-Gesellschaft stieg in der Zeit von 1906 bis 1907 von 3,7 Millisonen Mark auf 4,5 Millionen Mark oder von 32,6 pzt. auf 33,6 pzt.; die Zahl der abgehaltenen Einkaufstage betrug 25, sie waren überhaupt besucht von 362 Vereinen, so daß im Durchschnitt auf jeden Einkaufstag 14 Vereine kamen. Sekauft wurden auf den Einkaufstagen für 1,6 Millionen Mark gegen 0,9 Millionen Mark im Vorjahre. Der Umsatztieg somit von 8,1 pzt. auf 12,3 pzt. des Umsatzs im eigenen Geschäft. Von dem Umsatz der Vereine dei der Großeinkaufs-Sesellsschaft wurden auf den Einkaufstagen 36,5 pzt. gegen 24,9 pzt. im Vorjahre getätigt.

Dem Berbande mitteldeutscher Konsumvereine gehören sechs Einkaufsvereinigungen an, nämlich die anhaltinische, die braunschweigische, die Caffeler, die Fuldaer, die hallesche und die Magdeburger. Die Zahl der an dieser Einkaufsvereinigung an= geschlossenen kaufenden Vereine betrug 1907 76 mit 69 000 Mitgliedern und 19,9 Millionen Mark Umsat im eigenen Geschäft. Zur Verbands= statistik berichteten 103 Konsumvereine mit 78 000 Mitgliebern und 22 Millionen Mark Umsat im eigenen Geschäft. Der Umsat ber an die Einkaufsvereinigungen angeschlossenen Vereine bei der Großein= kaufs-Gesellschaft stieg von 5,1 Millionen Mark auf 6,6 Millionen Mark ober von 26,4 p.zt. auf 33,1 p.zt. Die Zahl der veranstalteten Ein= taufstage betrug 33; sie waren überhaupt von 354 ober im Durchschnitt von elf Vereinen besucht. Auf den Einkaufstagen wurden für 2,4 Milli= onen Mark Waren ober 12,2 p.Zt. gegen 1,8 Millionen Mark im Vor= jahre ober 9,1 pBt. des Umsates im eigenen Geschäft gekauft. Bon dem Umsate der Vereine bei der Großeinkaufs-Gesellschaft überhaupt betrug der Wert der auf den Einkaufstagen gekauften Waren 36,9 p.Zt. gegen 34,7 p.Zt. im Vorjahre.

Dem Berbande nordwestbeutscher Konsumver= e in e gehören fünf Einkaufsvereinigungen an, nämlich die Olbenburger Einkaufsvereinigung für das östliche Westfalen und Lippe, die süd= hannoversche, medlenburgische, nordwestbeutsche. Die Zahl ber an biese Einkaufsvereinigung angeschlossenen kaufenden Bereine betrug 1907 86, die Zahl der Mitglieder dieser Vereine 113 000 gegen 88 000 im Borjahre, ber Umsat im eigenen Geschäft 27,2 Millionen Mark gegen 21 Millionen Mark im Vorjahre, die Zahl der zur Verbandsstatistik berichtenden Konsumvereine betrug 151 mit 140 000 Mitgliedern und ber Umsat im eigenen Geschäft 30,5 Millionen Mark. Der Umsat ber an die Einkaufsvereinigungen angeschlossenen Konsumvereine bei der Großeinkaufs-Gesellschaft flieg von 1906 bis 1907 von 4,8 Millionen Mark auf 7,3 Millionen Mark. Die Zahl der abgehaltenen Einkaufs= tage betrug 21, sie waren überhaupt von 300 und im Durchschnitt von 14 Vereinen besucht. Es wurden auf den Einkaufstagen für 1,2 Millionen Mark Waren gegen 0,7 Million Mark im Vorjahre gekauft, ober 4,4 pBt. gegen 3,3 pBt. des Umsates im eigenen Geschäft. Umsat bei der Großeinkaufs=Gesellschaft betrug der Wert der auf den Einkaufstagen gekauften Waren 16,6 p3t. gegen 14,6 p3t. im Vorjahre

Der Geschäftsverkehr ber Einkaufsvereinigungen ber beutschen Konsumvereine Labelle LXXI.

mit ber Großeinkaufs. Gefellschaft.

Berband der Konsumbereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Provinzen und Staaten.

Laurende Nummer

| fallasi                                         | des Umfahr<br>ber Großein<br>Gesellsch | 37,                               | 25.       | 8   | 13                                                 | 83  | 37                                        | 66     | 8   | 83     |           | 32,0      | <del>z</del> |          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------|-----|--------|-----------|-----------|--------------|----------|
|                                                 | des Umfah<br>etgenen                   |                                   |           |     |                                                    |     |                                           |        |     |        | 10,8      | 8'8       | 8,1          |          |
| -dinainiD<br>noa ijuali<br>-dinainidi<br>Liadil | tagen ge<br>der Gro                    | 00 <del>₹</del> 818               | 319088    |     |                                                    |     | 128 313                                   |        |     |        |           | 9         |              | $\infty$ |
| der ine                                         | ididanE mi                             | 13                                | 14        | 16  | 14                                                 | 14  | 12                                        | 11     | 11  | 14     | 18        | 12        | 14           |          |
| Sahl der<br>vertretenen<br>Bereine              | thoerdand                              | 92                                | 88        | 85  | 53                                                 | 2   | <del></del>                               | 99<br> | 126 | 155    | 176       | 231       | <b>293</b>   | 362      |
| nepaltenen<br>spats                             | da rsd ląng<br>unini <b>v</b>          | 9                                 | ž         | Ď   | Ø                                                  | ð   | ₹!                                        | 9      | 13  | Ħ      | 10        | 08        | 22           | 22       |
|                                                 | An Prosente<br>faked in et             |                                   |           |     |                                                    |     | 45,0                                      |        |     |        | 29,5      | 25,6      |              |          |
| bet der<br>dintaufs=<br>Afahld                  | gord 4                                 |                                   |           | 313 |                                                    |     | 346 700                                   |        | 108 | 599    | 2 037 000 | 980       | 3 688 400    | 470      |
| mi go<br>ijddisW                                | <b>32</b>                              | 498                               | 952       | 658 |                                                    | 952 | 770 239                                   | 944    |     |        | 903       | 8 159 166 | 11 316 582   | 3 276    |
| jąnerso                                         | isi1g1fÆ                               |                                   |           |     | 7 383                                              |     | 4 232                                     |        |     | 28 644 | 32 451    |           | 62 9 9       |          |
| t der<br>en Bereine                             | daga <b>K</b><br>nostodologna          | 15                                | <b>54</b> | ೩   | R                                                  | ᅜ   | 12                                        | 13     | 8   | R      | 53        | <b>79</b> | 74           | 74       |
|                                                 | Name der Einkaufsvereinigung           | Lausither Einkaufsvereinigung1905 | 1906      |     | 2   Medermittelschlesssche Einkaufsvereimsung 1905 |     | Niederschlessche Einkaufsvereinigung 1907 |        |     | :      | 1907      | Eumma1906 | 1906         | 1907     |

Ø

3

Berband mittelbeutscher Konfnmbereine.

| 4        | Anhaltinische Einkaufsvereinigung1906<br>1906<br>1907              | 12 41          | 9 060<br>10 757<br>12 170  | 1 867 400<br>2 886 561<br>3 041 417    | 975 100<br>1 231 800<br>1 774 900   | 52,7<br>42,7<br>58,3    | 107                                      | <b>458</b>        | 100      | 172 650<br>451 750<br>752 543       | 9,2<br>15,7<br>24,7  | 17,7<br>36,7<br>42,4 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 70       | Braunschweigische Einkaufsvereinigung 1905<br>1906<br>1907         | 01 9 11        | 7 926<br>7 063<br>8 884    | 2 351 063<br>2 327 471<br>2 683 950    | 997 200<br>1 262 930<br>1 498 120   | 42.45<br>54.46<br>85.84 | <b>∞</b> ∞ 4                             | 42<br>31<br>27    | 707      | 293 732<br>576 765<br>528 875       | 12,5<br>24,8<br>19,7 | 29,5<br>45,7<br>35,3 |
| 9        | Caffeler Einkaufsvereinigung1905<br>1906<br>1907                   | 15             | 4 370<br>5 333             | 850 884<br>909 088                     | 279 300<br>389 300                  | 32,8<br>42,8            | 22 11                                    | 1.20              | 00       | 40 837                              | 8,48                 | <br>14,6<br>20,4     |
| 2        | Fuldaer Einkaufsvereimigung1905<br>1906<br>1907                    | 121            | 571                        | <br>152 513<br>                        | 41 600                              | 27,3                    |                                          | 30                | 6        | 6 230                               | 4,1                  | 15,0                 |
| <b>∞</b> | Einkaufsvereinigung von Halle und Umg. 1905<br>1906<br>1907        | 122            | <br>17 262<br>14 948       | 5 468 237<br>4 826 254                 | <br>549 600<br>642 300              | 10,1<br>13,3            | တယ                                       | 1 8 8             | 1601     | 72 800<br>134 260                   | 2,3                  | 13.3<br>20.9<br>20.9 |
| 6        | Ragdeburger Einkaufsvereinigung1905<br>1906<br>1907                | 22<br>22<br>21 | 21 750<br>27 500<br>27 307 | 6 321 724<br>7 727 817<br>8 396 709    | 1 651 700<br>1 750 980<br>2 269 000 | 26,1<br>22,7<br>27,0    | 222                                      | 101<br>120<br>165 | 01 01 71 | 581 500<br>627 700<br>933 290       | 9,2<br>8,1<br>11,1   | 35,2<br>36,0<br>41,1 |
| 10       | 10 Einkaufsv. für d. Ronfumvereine d. Altmark 1906<br>1906<br>1907 | 10             | 4 777                      | 947 417                                | 222 700                             | 23,6                    | 8                                        | 24                | <b>∞</b> | 44 400                              | 4,7                  | 19,9                 |
|          | <b>Eumma1905</b> 1906 1907                                         | <b>4</b> 88    | 43 503<br>67 523<br>68 642 | 11 487 604<br>19 413 483<br>19 867 418 | 3 846 700<br>5 116 210<br>6 573 620 | 33,5<br>26,4<br>33,1    | 42 % & & & & & & & & & & & & & & & & & & | 212<br>308<br>354 | 911      | 1 092 282<br>1 776 082<br>2 428 460 | 9,5<br>9,1<br>12,2   | 28,4<br>34,7<br>36,9 |

Labelle LXXI (Bortfehung).

A second 
Der Geschäftsverkehr ber Einkaufsvereinigungen ber beutschen Konsumvereine mit ber Großeinkaufs-Gesellschaft.

# Berband nordwestbeutscher Konsnubereine.

|                                  |                                                | ənlərə                                  | 16                         | 1                                   | -&ļ1                                           | गुरुका                             | 3                                    | Sabl der<br>extretenen<br>Bereine | -eim<br>noa :<br>-eim                                                                   | San Se                |                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rame der Cintaufs                | <b>Eintaufsvereinigung</b>                     | rsd lånen <b>k</b><br>K nsnsflolddisgna | Mitglieberza               | daimida<br>etgenen Gef              | dmiah bet<br>Arohedula<br>Ariahida<br>Arielida | In Prozenten del<br>sa de de de de | laģegā red lģag<br>gaistusinis<br>ii | überbaupi                         | tm Durchschritt<br>Auf den Eint<br>tagen gefauft<br>der Großeink<br>Besellsch           | des Umiahes in elgäli | d &sgalmu &sd<br>der Großeintauft<br>defellichen<br>defellichen |
| Oldenburger Einkaufsvereinigung  | itgung1905<br>1906<br>1907                     | 321                                     | 28 367<br>19 478<br>30 156 | 6 232 432<br>4 937 499<br>6 269 420 | 916 700<br>1 069 000<br>1 921 000              | 14,7<br>21,7<br>30,6               | ಬ್ರ4ಚ                                | 888                               | 7 92 490<br>6 113 215<br>9 287 000                                                      | 1.02 4.<br>75 65 6    | 10,9<br>10,6<br>14,9                                            |
| Schaumburger Einkaufsvereinigung | finigung1906<br>1906<br>1907                   | 881                                     | 4 451<br>4 473<br>—        | 1 362 911<br>1 218 716<br>—         | 88 100<br>166 300                              | 13,6                               | 88                                   | <b>2</b> %                        | 10 80 730<br>13 104 790<br>                                                             | 8,8                   | 91,1<br>63,0<br>—                                               |
| Einlaufsv. f. d. öfiliche Wef    | <b>Bestfalen u.</b> Lippe 1905<br>1906<br>1907 | 128                                     | 6 094<br>9 436<br>13 187   | 1 748 914<br>2 750 136<br>4 187 535 | 125 000<br>319 450<br>583 000                  | 7,1<br>11,6<br>13,9                | ကက္မ                                 | 93.7                              | 7 78 657<br>7 69 560<br>16 142 890                                                      | 400<br>504            | 62,9<br>21,8<br>24,5                                            |
| Cábhannoveríche Eintaufdr        | Eintaufdvereinigung1905<br>1906<br>1907        | 2428                                    | 12 778<br>16 367<br>17 990 | 2 760 075<br>3 703 682<br>4 021 800 | 290 000<br>662 000<br>838 000                  | 10,5<br>17,9<br>20,8               | 01-10                                | 6883                              | 12 72 925<br>13 287 600<br>13 201 985                                                   | 9,7,70<br>6,8,0       | 25,1<br>4,3,4<br>24,1                                           |
| MecLenburgifche Einkaufdr        | Eintaufdvereinigung 1905<br>1906<br>1907       | 129                                     | 2 678<br>4 237             | 396 817<br>663 681                  | 236 800<br>384 700                             | 69,7<br>68,0                       | 64 65                                | 381                               | $\begin{array}{c c} - & - & - \\ \hline 10 & 40 655 \\ \hline 12 & 107 760 \end{array}$ | 10,2                  | 17,2<br>28,0                                                    |

| 1                                          | 3,4<br>13,1             | 22,9<br>14,6<br>16,6                   |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1                                          | 1,0<br>3,8              | 2,8<br>2,8<br>4,                       |
| 1                                          | 77 480<br>463 555       | 324 802<br>693 300<br>1 203 190        |
|                                            | 13<br>17                | 9<br>10<br>14                          |
| 1                                          | 27<br>85                | 146<br>270<br>300                      |
| 1                                          | 2                       | 16<br>26<br>21                         |
|                                            | 28,9<br>29,1            | 11,7<br>22,7<br>26,7                   |
| 1                                          | 2 305 500<br>3 531 100  | 1 419 800<br>4 759 050<br>7 267 800    |
| 1                                          | 7 970 552<br>12 052 601 | 12 104 332<br>20 977,402<br>27 196,037 |
|                                            | 35 463<br>47 368        | 51 690<br>87 895<br>112 938            |
| 1                                          | 22                      | 67<br>88<br>86                         |
| 1905                                       | 1906<br>1907            | 1905<br>1906<br>1907                   |
| 16   Nordwestdeutsche Einkaufsvereinsauna. |                         | Eumma.                                 |

Berband ber Konsum: und Produktivgenoffenschaften von Rheinland:Westsalen.

| es Beşirks Stolberg-Aachen 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 00<br>20 00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52         33 618         6 582 283         1 947 600         29,6         7         178         25         1 247           52         64 274         14 457 188         4 918 500         34,0         7         199         28         1 467           50         79 024         19 500 408         7 591 200         38,9         8         264         33         2 225           7         12         728 016         98 400         13,5         3         19         6         15           7         12         2         13,5         3         19         6         16 | 28<br>8,6<br>11,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52       33 618       6 582 283       1 947 600       29,6       7       178         52       64 274       14 457 188       4 918 500       34,0       7       199         50       79 024       19 500 408       7 591 200       38,9       8       264         12       -       -       -       -       -       -       -         12       2 614       728 016       98 400       13,5       3       19                                                                                                                                                                        | 1 247 518<br>1 483 013<br>2 225 748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52       33 618       6 582 283       1 947 600       29,6       7         52       64 274       14 457 188       4 918 500       34,0       7         50       79 024       19 500 408       7 591 200       38,9       8         12       -       -       -       -       -         12       2 614       728 016       98 400       13,5       3                                                                                                                                                                                                                               | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52       33 618       6 582 283       1 947 600       29,6         52       64 274       14 457 188       4 918 500       34,0         50       79 024       19 500 408       7 591 200       38,9         12       2 614       728 016       98 400       13,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 218<br>264<br>264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52     33 618     6 582 283     1 947 600     29       52     64 274     14 457 188     4 918 500     34       50     79 024     19 500 408     7 591 200     38       12     2 614     728 016     98 400     13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52       33 618       6 582 283       1 947         52       64 274       14 457 188       4 918         50       79 024       19 500 408       7 591         12       2 614       728 016       98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9<br>9<br>9<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 52     33 618     6 582 28       52     64 274     14 457 18       50     79 024     19 500 40       -     -     -       -     -     -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 947 600<br>5 016 900<br>7 591 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 222   21   S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 582 283<br>15 185 204<br>19 500 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 618<br>66 888<br>79 024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| d=Westfällsche Einkaufsvereinigung 1906<br>1906<br>1907<br>isv. des Bezirks Stolberg-Aachen1906<br>1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 Rheinifch:W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1906<br>1906<br>1907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Labelle LXXI (Fortfehung).

ästsverkehr ber Einkaufsvereinigungen ber beutschen Konsumvereine Der Gefch

mit der Großeinkaufs.Gesellschaft.

Berband fächsicher Konfumbereine.

| <b>E</b>     |             | tjadilisi <b>s</b>                             | ক <i>অ' 4</i>            | <b>စ</b> (ဝ(ဝ              | တ္ င့္ ထ္                                                    |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| osent        |             | des Umjahes t<br>uniningard red                | 23,                      | 17,                        | 8 8 8<br>8 8 8                                               |
| In Prozenten | m           | des Umsages i<br>descren Gesch                 | 9,9<br>6,4<br>7,8        | 3,9<br>4,1<br>5,2          | ထက္ သ<br>ထထင်                                                |
| εŒ           |             | misgord rsd r<br>hillsisd                      | 750<br>000<br>700        | 888<br>888<br>888          | 400<br>500<br>325                                            |
| no           | a H         | Auf den Eta<br>tagen getau                     | 724<br>623<br>835        | 650<br>682<br>964          | 135<br>110<br>158                                            |
| Der          | tne         | ttindschrus mi                                 | 8888                     | 122                        | 122                                                          |
| Sahl der     | Bere        | überhaupt                                      | 258<br>320<br>399        | 115<br>97<br>127           | 9830                                                         |
| uəı          | ge<br>Alten | degda red l <b>d</b> a8.<br>aistualni <b>v</b> | 11<br>11<br>12           | 10<br>7<br>9               | <b>%</b> 7%                                                  |
|              |             | An Prozenten d<br>sakes im eig. E              | 33,5<br>30,1<br>30,8     | 22,8<br>24,4<br>24,9       | 24,3<br>22,4<br>28,9                                         |
|              | aft         | <b>B</b> eleafid                               | 100<br>900<br>900        | 000                        | 9600                                                         |
|              |             | ed gajmu<br>dajagos<br>dajagos                 | 2 453<br>2 931<br>3 287  | 3 487<br>4 013<br>4 589    | 374<br>429<br>513                                            |
| • 1          | nfols       | D ususbis                                      | 607<br>086<br>820        | 780<br>761<br>519          | 668<br>424<br>595                                            |
| **           |             | dofmid =                                       | 7 306<br>9 745<br>10 684 | 15 323<br>16 449<br>18 428 | $\begin{array}{c} 1 \ 643 \\ 1 \ 920 \\ 1 \ 775 \end{array}$ |
|              | <del></del> |                                                | 778<br>246<br>069        | 424<br>418<br>228          | 994<br>634<br>754                                            |
|              | 190         | gredellgliske                                  | 30 7<br>39 2<br>42 0     | 57 4<br>57 4<br>64 2       | 96                                                           |
| əuj          |             | Angahl<br>angelálolálagna<br>angelálolálagna   | 26<br>43<br>48           | 18<br>17<br>17             | 500                                                          |
|              |             |                                                | . 1906<br>1906<br>1907   | 1905<br>1906<br>1907       | 1906<br>1906<br>1907                                         |
|              |             | 8 ma                                           |                          | •                          | •                                                            |
|              |             | vereinigung                                    |                          | •                          | ga                                                           |
|              |             | e e                                            | . gu                     | :<br>es                    | igum                                                         |
|              |             |                                                | nign                     | ung                        | reim                                                         |
|              |             | intaufs                                        | erei                     | reiní                      | fβυe                                                         |
|              |             | <b>.</b>                                       | taufsvereinigung         | auf&vereinigung            | <b>E</b> intaufsveretnigung                                  |
|              |             | Det                                            |                          |                            |                                                              |
|              |             | Name                                           | ) zas                    | <b>છ</b><br>ક              | gifá                                                         |
|              |             | 8                                              | Chemnizer Eir            | Dresdner Eink              | <b>Erz</b> gebirgifche                                       |
| -            |             |                                                | Che                      | e se                       | SE S                     |
|              | •           |                                                |                          |                            |                                                              |

19

8

2

Laurende Raumer

Labelle LXXI (Fortfehung).

äftsverkehr ber Einkaufsvereinigungen ber beutschen Konsumvereine mit der Großeinkaufs-Gesellschaft. Der Gesch

# Verband fübbeutscher Konsumbereine.

| aəmı         |                                           |                   | satistic         | 191                                             |                              | -sim                                | मुष्ठकीश                       | 36                                  | Zahl ber<br>dertretenen<br>Bereine | -ejuali<br>noc i<br>-ejual                                      | San Sta                          | In Prozenten                                  |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| gaufende Nun | Rame der Eintaufsvereinigung              | ed längn <b>B</b> | angelatolienen k | Mitgliederza                                    | dojmU <b>z</b><br>9D nonogio | timiah bel<br>droheinia<br>Geleulah | In Prosenten de<br>sant eig. G | gagda red lång.<br>Garinianista<br> | gpespandş                          | tin Durchschritt<br>negen berauf<br>tagen getauf<br>ber Großein | des Umiates ti<br>etgenen Gelchä | d &sgalml &sd<br>ber Großeinauf<br>inchiusise |
| 56           | Badischepfälzische Einkaufsvereinigung    | 1905              | 14               | 9 467                                           |                              | 405 700                             | 23,7                           | ಣ ¬                                 | 31                                 | 10 97 380                                                       | 5,7                              | 24,0                                          |
|              |                                           | 1907              | 3 22             |                                                 | 138                          | 1 232 000                           |                                | 4 4                                 |                                    | 192                                                             | <u> </u>                         | 15,6                                          |
| 27           | Vereinigte OberfränkMarktredwizer Eink. 1 | 1906              | 16               | 6 232                                           | 1 207 953                    | _                                   | 13,7                           | & <i>r</i>                          |                                    | 192                                                             | 16,                              | 116,9                                         |
|              |                                           | 1906              | 13               |                                                 | 3                            | 454 000                             |                                | 0                                   |                                    |                                                                 | 70                               | 24,0                                          |
| 28           | Mittelfränkische Einkaufsvereinigung      |                   | 23               |                                                 | 927                          | 255 100                             |                                | ð                                   |                                    | 135                                                             | 14,                              | 53,3                                          |
|              |                                           | 1906<br>1907      | 12<br>20         | 12 300<br>17 325                                | 1 659 145<br>2 686 107       | 720 200<br>1 138 900                | 43,4<br>42,4                   | た 4                                 | <b>&amp;</b> 2                     | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$           | 14<br>8,8                        | 33,2<br>20,8                                  |
| 29           | Offenbacher Einkaufsvereininung           |                   | <b>42</b> 8      |                                                 | 282                          | 35                                  |                                | 44                                  |                                    | 52                                                              | ,10,A                            | 12,1                                          |
|              | •                                         |                   | <b>4</b>         |                                                 | 38                           |                                     |                                | H 69                                |                                    | 602                                                             | ) (~)<br>                        | 24,6                                          |
| ജ            | Oberpfälzische Einkaufsvereinigung        |                   | 00 (             |                                                 | 195 184                      | -                                   |                                | <b>M</b> ·                          | <del></del>                        | 14                                                              | , 5-2, (                         | 25,2                                          |
|              |                                           | 1906              | 72               | 22   23   24   25   25   25   25   25   25   25 | 453 756                      | 22.00                               |                                | 4                                   |                                    | 098 98<br>88 389<br>8                                           | န္တ  <br>—                       | 49,3                                          |
| 31           | Sübbayrische Einkaufsvereimigung          |                   | 6                | 9 666                                           | 630 50                       | 11                                  |                                | භ                                   | 23                                 | 189                                                             | 11,                              |                                               |
|              |                                           | 1906              | <u> </u>         | 14 181<br>17 129                                | 2 115 252<br>3 886 944       | 887 600<br>1 275 900                | 0,88<br>0,68<br>0,66           | 40                                  | 88                                 | 6 278 005<br>8 154 721                                          |                                  | 30,8<br>12,1                                  |

| 32  | 32   Billinger Einkaufsvereinigumg1905          |          | 7 080  | 1 409 698  | 168 900 | 12,0 |              |              | <del></del>    | 0709    | 0,4         | 1,6        |
|-----|-------------------------------------------------|----------|--------|------------|---------|------|--------------|--------------|----------------|---------|-------------|------------|
|     | 1906                                            |          | 2877   | 643 654    |         | 13,2 | <del>-</del> |              | က              |         | 9,4         | 2,7        |
|     | 1907                                            | <b>∞</b> | 6 826  | 1 658 958  |         | 11,1 | <del></del>  | <b>∞</b>     | <b>∞</b>       | 14 797  | 6,0         | 8,0        |
| 333 | 1. Württembergische Einkaufsvereinigung. 1906   |          | 4 707  | 1 129 704  |         | 14,4 | <b>8</b> 7   |              | <del>ئ</del>   |         | 4,2         | 28,9       |
|     |                                                 |          | 5 588  | 1 478 222  |         | 14,1 | ಣ            |              | 20             |         | 6,5         | 46,3       |
|     | 1907                                            |          | 6 615  | 1 667 271  |         | 17,0 | 4            |              | <b>∞</b>       | 23 962  | 4,8         | <b>%</b>   |
| 34  | II. Württembergische Einkaufsvereinigung. 1905  |          | 3 948  | 7 986 136  |         | 4,8  | ひ            |              | 12             |         | L<br>Ø      | 24,4       |
|     |                                                 | 88       | 46 311 | 11 630 396 |         | 6,1  | က            |              | <del>8</del> 3 | 142 486 | 1,2         | 20,7       |
|     | 1907                                            |          | 998 0  | 12 870 865 | _       | 8,5  | က            |              |                |         | 1,6         | 19,2       |
| 8   | Einto. d. Oberellüfüfüfen Gruwse Mülhaufen 1905 |          | 1      |            |         |      | <del>-</del> | <u>.</u><br> | <u> </u>       |         | .           | .          |
|     |                                                 | 10       | 2 010  | 309 664    | 94 900  | 30,7 | -            | <del></del>  | <b>∞</b>       | 13 409  | 43          | 14,1       |
|     | 1907                                            |          | 3 446  | 739 073    |         | 18,9 | -            | 9            | 9              | 6 736   | 60          | <b>4</b> , |
| 99  | Mainser Einkaufsvereiniauna                     | 1        | 1      | 1          | 1       |      | 1            |              | <u> </u>       | 1       | 1           | .          |
| )   |                                                 | 11       | 8 810  | 1 253 746  | 332 800 | 26,5 | 03           | 16           | <b>∞</b>       | 52 000  | 4,1         | 16,6       |
|     | 1907                                            |          | <br>   |            |         | 1    |              | 1            | <u> </u>       | 1       | .           | .          |
| 37  | Nordbayrif de Einfauf Pereinigung               | 1        |        | 1          | 1       |      |              | <u>.</u><br> | <del></del>    | 1       |             | 1          |
|     | -                                               | Ì        |        | 1          | j       | 1    | 1            | <u> </u>     | <u></u>        |         | 1           | 1          |
|     | 1907                                            | 28       | 11 996 | 2 622 185  | 565 000 | 21,5 | <u></u>      | 129          | 14             | 384 175 | 14.7        | 0′89       |
| 88  | Bad. »Oberländ. u. Biesenthaler Einkaufsv. 1    |          |        | 1          | 1       |      |              | <u> </u>     |                | 1       | ·           | ·          |
|     | 1906                                            |          |        | 1          | 1       | 1    |              |              |                |         | 1           | 1          |
| _   | 1907                                            | 14       | 3 637  | 786 893    | 191 120 | 24,3 | 1            | 14           | 14             | 22 419  | 2,8         | 11,7       |
|     | <b>Eumma1905</b>                                |          | 88 629 |            | 583 700 | 14,8 | -            |              |                | 847 690 | 4,8         | 32,9       |
|     | 19061                                           | 169 133  | 3 404  | 27 008 401 |         | 25,1 | 98           | 398          | 11             | 291 400 | <b>4</b> ,  | 83.<br>87. |
|     |                                                 |          |        | 613        | 104 800 | 22,3 | =            | -            | <b>→</b>       | 103 038 | <b>8</b> ,4 | Q'12       |

Tabelle LXXI (Bortfehung).

äftsverkehr ber Einkaufsvereinigungen ber beutschen Konsumvereine mit der Großeinkaufs-Gesellschaft. Der Gesch

Berband Thüringer Konfumbereine.

| nog il<br>nog il<br>il<br>nit<br>m<br>m | bes Umiayes ber Großeinges in Geleuich.  bes Umiayes i eigenen Gelchächen in Gelchächen in Gelchächen ist Gelchächen ist Gelchächen Gelchächen ist Gelchäche | 203 000 11,1 12,3<br>212 550 7,3 43,8<br>257 040 7,9 36,0    | 256 500         12,3         74,1           257 400         11,0         37,1           453 975         15,9         50,4 | 46.800         2,2         41,1           73.000         2,4         32,2 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sahl der<br>vertretenen<br>Bereine      | tqundredd<br>ttlnd)druE mi<br>ttlnd)druE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109 16<br>142 20<br>166 21                                   | 146 16<br>172 19<br>215 24                                                                                                | 123 21<br>133 22                                                          |
| rufs.<br>es idm.<br>elcheren            | Sahl der abgehra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164 900 9,0 7<br>484 900 16,6 7<br>713 231 21,9 8            | 345 600 16,6 9 894 600 29,7 9 900 400 31,4 9                                                                              | 114 400 5,4 6<br>226 900 7,5 6                                            |
| 1] फूक्रीर                              | etgenen G<br>B nsnsgts<br>G nsnsgts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 829 215<br>2 919 130<br>3 260 547                          | 2 076 270<br>2 337 514<br>6 883 030                                                                                       | 2 106 818 1<br>3 029 170 2                                                |
|                                         | gradallglisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 890<br>10 485<br>10 970                                    | 11 130<br>9 920<br>11 340                                                                                                 | 5 991<br>8 073                                                            |
| r<br>Sereine                            | Anzació de la constructiva de la | 38 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28                    | 28 821<br>30 821                                                                                                          | % <b>%</b>                                                                |
|                                         | Rame der Einkaufsvereinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einkaufsvereinigung der Gruppe Arnstadt 1906<br>1906<br>1907 | Gothaer Eintaufdvereinigung1905<br>1906<br>1907                                                                           | Reustabt-Lauschaer Einkaufsvereinigung 1906<br>1906                       |

Laurende Rummer

**9** 

17

39

| 42                                  | 43                         | 44                         | 45                                                                  |                                        | <b> </b>                                  |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 42 Beite-Geraer Einkaufsvereinigung | Zenaer Einkaufdvereinigung | Subler Einkaufsvereinigung | <b>Lhemar-Colleusinger Einkaufsvereinigung</b> 1906<br>1906<br>1907 | Eumma.                                 | Gesamtsumme.                              |
| 1906                                | 1906<br>1906<br>1907       | 1906<br>1906<br>1907       | ng 1906<br>1906<br>1907                                             | 1906<br>1906<br>1907                   | 1906<br>1806<br>1907                      |
| 828                                 | 182                        | 189                        | 10                                                                  | 95<br>156<br>173                       | 588<br>794<br>797                         |
| 19 888<br>23 956<br>27 112          | <br>15 501<br>16 352       | 5 816<br>4 428             | 4 068<br>2 106                                                      | 44 889<br>77 809<br>81 201             | 513 741<br>712 011<br>804 417             |
| 5 260 806<br>6 887 366<br>7 832 950 | 3 306 362<br>3 837 843     | 1 704 276<br>1 773 936     | 759 212 564 828                                                     | 11 273 104<br>20 942 030<br>23 430 813 | 121 367 499<br>176 691 684<br>205 591 767 |
| 1 485 800<br>1 922 400<br>2 325 500 |                            | 275 000<br>458 777         | 47 800<br>49 710                                                    | 2 110 700<br>4 213 300<br>5 447 329    | 26 271 700<br>41 659 860<br>54 490 109    |
| 28.28<br>29.28<br>29.79<br>20.70    | 17,0<br>18,5               | 16,1<br>25,9               | <u>က</u> ထ<br>ယ် ထ                                                  | 18,7<br>20,1<br>23,2                   | 21,6<br>23,6<br>26,5                      |
| 000                                 | 150                        | 140                        | ঝ ঝ                                                                 | 31<br>49<br>51                         | 200<br>245<br>243                         |
| 138                                 | 122                        | 84                         | & &                                                                 | 514<br>774<br>853                      | 2531<br>3281<br>3816                      |
| 222                                 | 14                         | 78                         | 10                                                                  | 17<br>16<br>17                         | 13<br>13<br>16<br>1                       |
| 334 700<br>332 400<br>379 040       | 282 500<br>354 575         | <br>128 000<br>307 160     | 21 650<br>27 595                                                    | 841 000<br>1 307 500<br>1 934 475      | 7 796 412<br>0 838 120<br>5 393 161       |
| & 4 4<br>4 & &                      | 8<br>8<br>8                | 17.25                      | 2,4                                                                 | 7,8<br>8,8<br>9,3                      | 6,4<br>6,1<br>7,5                         |
| 22,5<br>17,3<br>16,3                | 50,3<br>49,9               | 46.5                       | 45,3<br>55,5                                                        | 39,8<br>31,0<br>35,5                   | 28,7<br>28,0<br>28,2                      |

Dem Verbande der Konsum= und Produktiv= genossenschaften von Rheinland = 28 estfalen gehört nur eine, die rheinisch-westfälische Ginkaufsvereinigung an. Gine im Jahre 1906 für den Bezirk Stolberg-Aachen errichtete Ginkaufsvereini= gung ist, da sie sich nicht bewährte, wieder eingegangen. Die Zahl der an die obengenannten Einkaufsvereinigungen angeschlossenen kaufenden Vereine betrug 50 mit 79 000 Mitgliebern gegen 67 000 im Vorjahre. Der Umsat im eigenen Geschäft flieg von 1908 bis 1907 von 15,2 Milli= onen Mark auf 19,5 Millionen Mark. Die Zahl der zur Verbands= statistik berichtenden Konsumvereine des rheinisch = westfälischen Ver= bandes betrug 64 mit 80 000 Mitgliedern und einem Umsate im eigenen Geschäft von 19,6 Millionen Mark. Der Umsatz ber an die Ginkaufs= vereinigungen angeschlossenen Konsumvereine bei ber Großeinkaufs= Gesellschaft stieg in dem genannten Zeitraum von fünf Millionen Mark auf 7,6 Millionen Mark ober von 33 pzt. auf 38,9 pzt. Die acht abgehaltenen Einkaufstage waren überhaupt von 264 oder im Durch= schnitt von 33 Vereinen besucht. Gekauft wurden auf ben Ginkaufstagen für 2,2 Millionen Mark gegen 1,5 Millionen Mark im Vorjahre ober 11,4 pBt. bzw. 9,8 pBt. bes Umsates im eigenen Geschäft und 29,3 pBt. bzw. 29,6 pBt. des Umsates bei der Großeinkaufs-Gesellschaft.

Im Verbande sächsischer Ronsumvereine be= standen sechs Einkaufsvereinigungen: die Chemniter, die Dresdener, die erzgebirgische, die Leipziger, die Oberlausiter und die Zwickauer Einkaufsvereinigung. An die Einkaufsvereinigungen waren, wie im Vorjahre, 141 Vereine angeschlossen mit einer Mitgliederzahl von 231 000 gegen 223 000 im Vorjahre und einem Umsate im eigenen Geschäft von 65,7 Millionen Mark gegen 61,9 Millionen Mark im Vorjahre. Zur Verbandsstatistik für 1907 berichteten 153 Vereine mit 234 000 Mitgliedern und einem Umsate im eigenen Geschäft von 65,5 Millionen Mark. Der Umsatz ber an die Einkaufsvereinigungen angeschlossenen Vereine bei ber Großeinkaufs-Gesellschaft stieg in der Zeit von 1906 bis 1907 von 13,4 Millionen Mark auf 15 Millionen Mark ober von 21,7 pzt. auf 22,8 pzt. Die Zahl der veranstalteten Einkaufstage betrug 69, sie waren überhaupt von 1136, im Durchschnitt von 99 Bereinen besucht. Auf den Ginkaufstagen wurden für 4,2 Milli= onen Mark Waren gekauft gegen 3,4 Millionen Mark im Vorjahre, bas sind 6,4 pBt. bzw. 5,5 pBt. des Umsates im eigenen Geschäft und 28,1 p.3t. bzw. 25,3 p.3t. des Umsates bei der Großeinkaufs-Gesellschaft.

Dem Berbande sübbeutscher Konsumvereine gehören zehn Sinkaussvereinigungen an, nämlich die badisch-pfälzische, die mittelfränkische, die Offenbacher, die sübbayrische, die Villinger, die 1. württembergische, die 2. württembergische, die nordbayrische, die Sinkaussvereinigung der oberelfässischen Gruppe Mülhausen und die badischerländische und Wiesenthaler Sinkaussvereinigung. Die Zahl der an diese Sinkaussvereinigungen angeschlossenen Vereine betrug 197 gegen 169 im Vorjahre. Die Mitgliederzahl stieg von 133 000 auf 170 000, der Umsat im eigenen Seschäft von 27 Millionen Wark auf 38,6 Millionen

Mark. Zur Berbandsstatistik für 1907 berichteten 208 Bereine mit 176 000 Mitgliedern und einem Umsate im eigenen Geschäft von Umsat det 37 Millionen Mart. Der Die Einkaufs= an Vereine Großeinkaufd= rereinigungen angeschlossenen bei Det Gesellschaft stieg in der Zeit von 1906 bis 1907 von 5,4 Millionen Mark auf 8,2 Millionen Mark, sank im Verhältnis zum Umsate im eigenen Geschäft von 25,1 pzt. auf 22,8 pzt. Abgehalten wurden 36 Einkaufs= tage, die überhaupt von 547, im Durchschnitt von 15 Vereinen besucht waren. Auf den Einkaufstagen wurden für 1,8 Millionen Mark Waren gekauft gegen 1,3 Millionen Mark im Vorjahre, das find im Verhältnis jum Umsate im eigenen Geschäft 4,8 pBt. für beibe Jahre, im Ber= hältnis zum Umsate bei ber Großeinkaufs-Gesellschaft 21,5 pBt. gegen 23,8 pBt. im Vorjahre.

Berbande Thüringer Ronjumvereine gehören fieben Ginkaufsvereinigungen an, nämlich die Ginkaufsvereini= gung der Gruppe Arnstadt, die Gothaer, die Neustadt=Lauschaer, die Zeit-Geraer, die Jenaer, die Suhler und die Themar = Schleufinger Einkaufsvereinigung. Die Zahl der an diese Einkaufsvereinigungen an= geschlossenen Vereine betrug 173 mit 81 000 Mitgliebern und einem Umsate im eigenen Geschäft von 23,4 Millionen Mark gegen 156 an= geschlossene Vereine mit 78 000 Mitgliebern und einem Umsate im eigenen Geschäft von 20,9 Millionen Mark im Jahre 1906. Nach ber Verbandsstatistik für 1907 betrug die Zahl der berichtenden Vereine 185 mit 94 000 Mitgliebern und einem Umsate im eigenen Geschäft von 26 Millionen Mark. Die an die Einkaufsvereinigungen an= geschloffenen Bereine kauften bei der Großeinkaufs = Gesellschaft im Jahre 1907 für 5,4 Millionen Mark gegen 4,2 Millionen Mark im Vorjahre, das find im Verhältnis zum Umfake im eigenen Geschäft 23,2 p3t. bzw. 20,1 p3t. Es wurden 51 Einkaufstage abgehalten, die überhaupt von 858, im Durchschnitt von 17 Vereinen besucht waren. Gefauft wurden auf den Einkaufstagen für 1,9 Millionen Mark Waren gegen 1,3 Millionen Mark im Vorjahre, berechnet zu dem Umfațe im eigenen Geschäft waren bieses 8,3 pBt. gegen 6,2 pBt., zu bem Umsate bei ber Großeinkaufs-Gesellschaft 35,5 p3t. gegen 31,0 p3t. im Vorjahre.

In s g e samt stieg die Zahl der an die Einkaussvereinigungen angeschlossenen Vereine in der Zeit von 1906 bis 1907 von 794 auf 797. Die Steigerung ist eine sehr geringe, was darauf zurückzusühren ist, daß in diesem Jahre bei der Auszählung die Zahl der nichtkausenden Vereine nicht berücksichtigt worden ist. Das ist auch korrekt, denn die Sinkaussvereinigungen sind nur lose Organisationen, ohne irgendeine Verpflichtung seitens der angeschlossenen Vereine. Wer die Sinkausstage nicht mehr beschickt, der ist eben nicht mehr Mitglied der Sinkaussvereinigungen, denn nur durch die Beschickung und das Miteinkausen betätigt er seine Mitgliedschaft. Die Mitgliederzahl der an die Sinkaussvereinigungen angeschlossenen Vereine stieg von 712 000 auf 804 000, der Umsat im eigenen Geschäft von 176,7 Millionen Markausschlossenen Mark. Die Zahl der zur Verbandsstatistik

berichtenden Konsumvereine stieg von 1906 bis 1907 von 865 mit 777 000 Mitgliebern und 188,4 Millionen Mark Umsat im eigenen Geschäft auf 939 mit 879 000 Mitgliebern und 216,7 Millionen Mark Umsat im eigenen Geschäft. Der Umsat der Bereine bei der Groß= einkaufs = Gesellschaft betrug 1907 54,5 Millionen Mark gegen 41,7 Millionen Mark im Vorjahre, und nur 26,3 Millionen Mark im Jahre 1905. Der Gesamtumsat der Großeinkaufs-Gesellschaft betrug im Jahre 1907 59,9 Millionen Mark, 1906 46,5 Millionen Mark, 1905 38,7 Millionen Mark, im Verhältnis zum Umsate im eigenen Geschäft der an die Einkaufsvereinigungen angeschlossenen Bereine bei der Großeinkaufs-Gesellschaft 1905 21,6 pBt., im Jahre 1906 23,6 pBt., im Jahre 1907 26,5 pBt. Abgehalten wurden 1907 243 Einkaufstage, das sind noch zwei weniger wie im Borjahre; der Besuch war aber ein erheblich stärkerer, nämlich insgesamt 8816 Bereine gegen 3281 im Vorjahre. Die Durchschnittszahl des Besuches stieg von 13 auf 16. Auf den Einkaufstagen umgesett wurden 1905 7,8 Millionen Mark, 1906 10,8 Millionen Mark, 1907 15,4 Millionen Mark, das sind 6,4 p3t. bzw. 6,1 p3t. bzw. 7,5 p3t. bes Umsates im eigenen Geschäft ober 29,7 p.Zt. bzw. 26 p.Zt. bzw. 28,2 p.Zt. des bei der Großeinkaufs= Gesellschaft erzielten Umsates.

Das statistische Bild der Tätigkeit der Ginkaufsvereinigungen im letten Jahre zeigt zunächst die im Vorjahre schon konstatierte Erscheinung, baß Berbandsorganisation und Eintaufsorgani= sation, Zentralverband und Großeinkaufs=Ge= sellschaft sich immer mehr beden. Je länger je mehr zerfallen unsere Revisionsverbande in natürliche Gruppen, welche durch die Einkaufsvereinigungen gebildet werden, je länger je mehr find die Vereine des Zentralverbandes die Mitglieder und eigentlichen Ab= nehmer der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine. weit die Revisionsverbande in Frage kommen, bilden die Einkaufsver= einigungen natürliche Bezirke oder Unterabteilungen der Verbände. Da das Wachstum der Verbande mit der Zeit sicher zu dem Ginsehen einer weiteren Körperschaft, eines Aufsichtsrates, wie wir ihn heute schon in Sachsen sehen, führen wird, und ba die Größe der Verbande auch zur Gliederung zwingt, um Bezirksfragen in kleineren Rreisen zu erledigen, so ist ein weiterer Schritt der, daß auch durch das Statut des Revisionsverbandes die Einkaufsvereinigungen offiziell zu Bezirken des Revisionsverbandes gemacht werden und je durch den Vorsitenden ober ein anderes Vorstandsmitglied in dem Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat der Revisionsverbände vertreten find bzw. diesen bilden.

Um einen gewissen Ausgleich und eine gewisse Gleichmäßigkeit zu schaffen, dürfte es sich empfehlen, außer den offiziellen Vertretern der Sinkaufsvereinigungen den Aufsichtsrat auch noch aus einigen frei hinzugewählten Personen bestehen zu lassen. Die Zahl der frei hinzugewählten Personen muß im entgegengesetzen Verhältnis zu der Zahl der Einkaufsvereinigungen stehen. Revisionsverbände mit vielen Sinskaufsvereinigungen können darauf verzichten, daß dem Aufsichtsrat frei hinzugewählte Personen hinzugesellt werden, Revisionsverbände mit

ganz wenigen Einkaufsvereinigungen müssen eine größere Zahl frei hinzugewählter Personen bestimmen. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder sollte keinesfalls über neun, aber auch nicht unter fünf betragen, da die Vorstände schon aus drei Personen bestehen.

Werden die Revisionsverbände in dieser Weise gegliedert, so ist es ohne weiteres möglich, ohne die Umständlichkeit ber Einberufung eines Verbandstages, die einzelnen Teile bequem zusammenzubekommen, um wichtige Fragen zu erledigen und notwendige Beschlusse zu fassen. Auch kann in diesen Bezirken durch genoffenschaftliche Bortrage belehrenden Inhalts an der Vertiefung der genoffenschaftlichen Kenntnisse der Funktionare und Leiter ber Genoffenschaften, ber Borftands= und Auf= sichtsratsmitglieder, gearbeitet werden. In einer so großen genossen= schaftlichen Organisation wie die des Zentralverbandes deutscher Kon= sumvereine, in dem sich alle Berhältnisse in Fluß befinden, treten jüngere Genossenschafter in die Reihen ber Vorstands= ftets Aufsichtsratsmitglieber ein, und die den besten Willen ben schönsten Eifer mitbringen, die aber leiber häufig von genossen= schaftlichen Renntnissen so wenig zu profitieren Gelegenheit gehabt haben, daß sie infolge dieses Mangels leider manchmal auf bem besten Wege find, Boses zu schaffen, wo sie doch im Grunde ihres Herzens so heiß das Gute wollen. Es wird eine schöne Aufgabe der Verbands= fetretare sein, in den durch die Ginkaufsvereinigungen gebildeten Bezirken genossenschaftliche Fragen in mehr eingehender Weise, als es in ber Volksversammlung möglich ift, zu erörtern und mit den Freunden zu distutieren.

Bielleicht wird man dann später einmal die Vorstands= und Aufsichtsratsmitglieder, Verbandssekretare und Verbandsrevisoren der Revisionsverbände, Geschäftsführer und Aussichuß vas Zentralverbandes einkauß = Gesellschaft, den Vorstand und Aussichuß des Zentralverbandes usw., überhaupt alle Funktionäre des Zentralverbandes und aller seiner Organisationen zu einer gemeinschaftlichen großen Körperschaft, dem Generalrationen zu einer gemeinschaftlichen großen Körperschaft, dem Generalrationen zu einer gemeinschaftlichen großen Körperschaft, dem Genessen und er eine zusammenfassen. Dadurch entsteht ein Genossenschaftsparlament, das sicher die Qualität haben wird, in allen wichtigen Dingen in richtiger, dem Interesse der Gesamtheit dienender Weise zu entscheiden und das andererseits auch den moralischen Einfluß haben wird, daß seine Entscheidungen allgemein anerkannt und befolgt werden.

Im Vorjahre konnte ich ferner barauf hinweisen, daß der auf den Sinkaufstagen getätigte Umsat im Verhältnis zum Gesamtumsat der Vereine im Zurückweichen begriffen sei, wenn auch die Sesamtziffer des auf den Sinkaufstagen getätigten Umsates ganz erheblich gestiegen war. Auch weiche das Verhältnis des Umsates auf den Sinkaufstagen im Verhältnis zum Umsate im eigenen Geschäft zurück. Ich führte diesen Umstand darauf zurück, daß durch das Zentrallagersystem der Großeinstaufs-Gesellschaft jetzt viele Waren direkt von dem Zentrallager bezogen werden können, die früher auf den Sinkaufstagen gekauft wurden, ferner daß viele Vereine zunächst erst durch die Sinkaufsvereinigungen für die

Großeinkaufs-Gesellschaft gewonnen wurden, daß daher zu Anfang ihre Umfate bei ber Gesellschaft in ber Hauptsache in ben Ginkaufsvereinigungen getätigt, während später die Bestellungen direkt aufgegeben wurden. Im verflossenen Jahre hat sich jedoch das Bild wieder geandert. Der Wert der auf den Einkaufstagen gekauften Waren, sowohl im Berhältnis zum Umsate im eigenen Geschäft wie zum Umsate bei ber Großeinkaufs-Gesellschaft, ist verhältnismäßig gestiegen; die Bedeutung ber Einkaufstage ist also auch verhältnismäßig eine größere geworben. Es darf angenommen werben, daß der laufende Umsat, die täglichen Bestellungen in gleichem Maße der Großeinkaufs-Gesellschaft weiter zugeflossen sind wie früher. Auf den Ginkaufstagen ist aber mehr wie früher die Reigung zu größerem gemeinschaftlichen Ginkauf, zum gemeinschaftlichen Bezug zum Ausdruck gekommen. Das ist außer= orbentlich erfreulich, benn eine wesentliche Erganzung des gemeinschaft= lichen Einkaufes, eine wesentliche Erhöhung des Vorteils bedeutet der gemeinschaftliche Bezug mit gleichen Frachtgelegenheiten per Bahn ober per Wasser. Gerade durch die Vereinigung einer Anzahl kleinerer Aufträge zu einem Doppelwaggon wird ein ganz erheblicher Frachtvorteil erzielt, der nachher allen beteiligten Vereinen zugute Es kann natürlich ber Statistiker nicht ermessen, wo und in welchen Fällen der gemeinschaftliche Bezug mit gleicher Frachtgelegen= heit in Frage kommen kann. Es ist lediglich Sache der Praxis, von Fall zu Fall zu prüfen und zu entscheiben, was in dieser Beziehung getan werden kann. Jedenfalls ist es aber eine sehr erfreuliche Er= scheinung, wenn es noch mehr als bisher gelingt, mit Hilfe der Einkaufs= vereinigungen dem gemeinschaftlichen Ginkauf auch den gemeinschaftlichen Bezug zuzugesellen. Je mehr durch die Praxis wirtschaftliche Vorteile zu erzielen sind, um so stärker das Fundament, worauf sich die Einkaufsvereinigung gründet, um so größer ihre Bedeutung für die Organisation des gemeinschaftlichen Wareneinkaufes, um so größer der Dienst, den sie dem Wohl der Gesamtheit leiftet.

Der Geschäftsbericht ber Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine wird ebenso wie die Berichte und Statistiken der Revisionsverbände wörtlich in dem ersten Band des Jahrbuches

Die Großeinkaufs-Consumvereine

aufgenommen. Es ist nicht meine Aufgabe, in diesem Rapitel die in den Geschäftsberichten Gesellschaft Deutscher genannten Tatsachen zu wiederholen, vielmehr stelle ich bei dieser Betrachtung eine vergleichende statistische Uebersicht in den Vordergrund des

Interesses. Eine Uebersicht über die Entwicklung der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine in der Zeit von 1894—1907 gibt die Tabelle LXXII. Eine Uebersicht über die Geschäftsergebnisse der Großeinkaufs-Gesellschaft findet sich in der Tabelle XXXIX: Die Geschäftsergebnisse ber an den Zentralverband beutscher Konsumvereine angeschlossenen Konsumvereine, Arbeitsgenossenschaften und Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine.

Die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine hatte am 31. Dezember 1907 ihr 14. Geschäftsjahr vollendet. Die Rahl ber

Gesellschafter flieg in ber Zeit von 1906 bis 1907 von 448 auf 499 ober um 51 gleich 11,4 pBt. Im Vorjahre betrug ber Zuwachs an Gesellschaftern 62, war also größer als im verflossenen Jahre. Die Zahl der mit der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine in Geschäftsverbindung stehenden Bereine stieg von 1404 auf 1419. Dieje Zahl der taufenden Bereine, welche die Gesellschafter einschließt, zeigt in dem letten Jahre eine größere Veränderung nicht mehr, sondern nur ein ganz geringes Wachstum. Diejenigen Bereine, beren Berwaltungen für die Frage des gemeinschaftlichen Wareneinkaufes über= haupt Berftandnis und Interesse haben, stehen eben schon mit der Groß= einkaufs=Gesellschaft in Verbindung. Bedauerlich ist es, daß immer noch eine so große Anzahl von kaufenden Vereinen es nicht für notwendig halt, die Mitgliedschaft bei ber Großeinkaufs-Gesellschaft zu erwerben. Die Bereine schäbigen sich durch diese Unterlassung selbst, denn den angeschloffenen Vereinen steht eine doppelt so hohe Rucvergütung aus ben Erträgnissen ber Großeinkaufs-Gesellschaft zu, als ben nicht angeschlossenen Vereinen. Von den gezeichneten Geschäftsanteilen von 500 M bzw. 1000 M find nur 250 M bar einzuzahlen, der Rest kann durch Ansammlung der Rückvergütung erspart werden. Auch werden bie Geschäftsanteile regelmäßig mit 5 p.Zt. verzinft, so daß die Er= werbung der Mitgliedschaft zugleich als eine gute Rapitalanlage angesehen werden kann. Die Konsumvereine bes Zentralverbandes verweise ich speziell auch noch auf die im verflossenen Jahre auf dem Duffeldorfer Genoffenschaftstage gefaßte Resolution, welche lautet:

"Der Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine vom 17. dis 19. Juni 1907 in Düsseldorf empsiehlt den Verbandsvereinen, sich der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine anzuschließen. Ferner wird den Verbandsvereinen die Veteiligung an den Einkaufs-vereinigungen und deren gemeinschaftlichen Warenbezügen angelegentlichst empsohlen. In der dauernden Veteiligung an diesen Einrichtungen liegt die beste Kräftigung der Konsumgenossenschaftsbewegung. Das Interesse der Konsumgenossenschaftsbewegung. Das Interesse der Konsumgenossenschafts dem Warenbezug von der Großeinkaufs-Gesellschaft mit dem besten und ernstesten Willen andauernd die größte Ausmerksamkeit zugewendet wird."

Bemerkt mag hier noch werden, daß im Herbst des verslossenen Jahres die Resolution mit einem längeren Anschreiben seitens des Sekretariats des Zentralverbandes den Verbandsvereinen übersandt und die Vereine aufgefordert wurden, den Beschlüssen des Genossensichaftstages Rechnung zu tragen. Eine größere Zahl von Vereinen hat daraushin auch die Mitgliedschaft der Großeinkauß = Sesellschaft erworden. Da aber die Zustimmung der Generalversammlung des Vereins notwendig war, so haben manche die Beitrittserklärung erst im neuen Jahre einreichen können und konnten somit in der Statistik noch nicht berücksichtigt werden.

Der Umsatz ber Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine stieg im verslossenen Jahre von 46,5 Millionen Mark auf 59,9 Millionen Mark ober um 13,3 Millionen Mark gleich 28,7 p.3t.

Zabelle LXXII. Die Entwicklung ber Großeinkaufs-Gesellschaft

| erb. 97t.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 1894                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                               | 1895                                                                                                                                             | ]                                                                                                            | 1896                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | Zahl der <b>Gesellschafter</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 47                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                               | 59                                                                                                                                               | 1                                                                                                            | 61                                                                                                                           |
| 2<br>3                                | Umsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                | ıím                               |                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                  | 4                                                                                                            | 726.38 .M.<br>572.27 "                                                                                                       |
| 4                                     | Warenvorräte                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                           | , W                                     |                                                                                                                               | _                                                                                                                                                |                                                                                                              | —                                                                                                                            |
| 5                                     | Inventar, Utensilien und<br>Maschinen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 1 000                                                                                                                                                                     | _ "                                     |                                                                                                                               | 900.—                                                                                                                                            | <b>,</b>                                                                                                     | 700.— "                                                                                                                      |
| 6<br>7                                | Grundbesitz                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 30 601.0                                                                                                                                                                  | 20                                      | 100                                                                                                                           | 157.96                                                                                                                                           | 965                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 8                                     | Rückständige Stammeinla                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 8 676.                                                                                                                                                                    | 11                                      | 6                                                                                                                             | <b>592.93</b>                                                                                                                                    | 10                                                                                                           | 041.32                                                                                                                       |
| 8<br>9                                | Stammtapital                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 34 500.                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                               | 500.—                                                                                                                                            |                                                                                                              | 500.— "                                                                                                                      |
| 10                                    | Einzahlungen auf neue<br>Stammanteile                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 1 032.                                                                                                                                                                    | 21                                      | 19                                                                                                                            | 918.76                                                                                                                                           |                                                                                                              | 500.— "                                                                                                                      |
| 11                                    | Referven                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                           | ar M                                    | 10                                                                                                                            | 249.26                                                                                                                                           |                                                                                                              | 973.— "                                                                                                                      |
| 12                                    | Spareinlagen, Darlehen, B                                                                                                                                                                                                                                                             | ant=                              |                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                              |
|                                       | fredite und nicht abgehol<br>Dividende                                                                                                                                                                                                                                                | bene                              | 4 120.                                                                                                                                                                    |                                         | 5                                                                                                                             | 480.81                                                                                                                                           | 5                                                                                                            | 420.75 "                                                                                                                     |
| 13                                    | Hypotheten                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | <del>1</del> 120.                                                                                                                                                         | N                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                  | <b>"</b>                                                                                                     |                                                                                                                              |
| 14                                    | Mzepte                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | _                                                                                                                                                                         |                                         | 4-                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 405                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 15                                    | Rreditoren                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                 |                                                                                                                                                                           | 20                                      | 47                                                                                                                            | 706.30                                                                                                                                           | " 185<br>29                                                                                                  | 729.14 <i>"</i> 212.93 <i>"</i>                                                                                              |
| 16<br>17                              | Reingewinn                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                               | 972.35<br>7%                                                                                                                                     |                                                                                                              | 212.33 "<br>5%                                                                                                               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                 |                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                              |
| 8fd. 9ft.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 1902                                                                                                                                                                      |                                         | 19                                                                                                                            | 903                                                                                                                                              | 1                                                                                                            | 904                                                                                                                          |
| ello.                                 | Zahl der Gesellschafter .                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 247                                                                                                                                                                       |                                         | 2                                                                                                                             | <br>265                                                                                                                                          |                                                                                                              | <br>348                                                                                                                      |
| ello.                                 | Ŭmfah                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 5                              | 247                                                                                                                                                                       | M 2                                     | 2                                                                                                                             | <br>265                                                                                                                                          |                                                                                                              | <br>348                                                                                                                      |
| Stb.                                  | Umsak                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 247<br>68 549.31                                                                                                                                                          |                                         | 2<br>6 <b>44</b> 5 8                                                                                                          | 865<br>888. <b>54</b> .M                                                                                                                         | 33 929                                                                                                       | 348<br>405.66 M                                                                                                              |
| 1223 4                                | Umfat<br>Kassen= und<br>Bankbestände usw<br>Barenvorräte                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>6                            | 247                                                                                                                                                                       |                                         | 26 445 8                                                                                                                      | <br>265                                                                                                                                          | 33 929<br>96                                                                                                 | <br>348                                                                                                                      |
| 1 2 3                                 | Umsat.<br>Rassen= und<br>Bankbestände usw<br>Warenvorräte<br>Inventar, Utensilien und                                                                                                                                                                                                 | 16<br>6                           | 247<br>68 549.31<br>00 048.82<br>09 261.24                                                                                                                                | **                                      | 2<br>6 <b>445</b> 8<br>101 8<br>921 8                                                                                         | 365<br>888.54 .#<br>308.36 ,#                                                                                                                    | 33 929<br>96<br>1 710                                                                                        | 348<br>405.66 .M<br>388.82 ,,<br>221.36 ,,                                                                                   |
| 123 45                                | Umsat<br>Rassen= und<br>Bankbestände usw.<br>Warenvorräte<br>Inventar, Utensilien und<br>Maschinen                                                                                                                                                                                    | 16<br>6                           | 247<br>68 549.31<br>00 048.82<br>09 261.24<br>39 077.73                                                                                                                   | <i>N N</i>                              | 26 445 8<br>101 8<br>921 8                                                                                                    | 65<br>888.54 M<br>808.36 M<br>512.23 M                                                                                                           | 33 929<br>96<br>1 710<br>65                                                                                  | 348<br>405.66 M<br>388.82 "                                                                                                  |
| 123 45 67                             | Umsat<br>Rassens und<br>Bankbestände usw.<br>Barenvorräte<br>Inventar, Utensilien und<br>Maschinen<br>Grundbesits<br>Debitoren                                                                                                                                                        | 16<br>6<br>3<br>1 4               | 247<br>68 549.31<br>00 048.82<br>09 261.24<br>39 077.73<br>90 079.—<br>06 339.70                                                                                          | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N   | 26 445 8<br>101 8<br>921 8<br>81 8<br>395 8                                                                                   | 65<br>888.54 .4<br>808.36 .6<br>512.23 .6<br>584.54 .6<br>570.10 .6                                                                              | 33 929<br>96<br>1 710<br>65<br>465<br>3 207                                                                  | 348<br>405.66 .M<br>388.82 ,,<br>221.36 ,,<br>010.97 ,,<br>015.58 ,,<br>054.73 ,,                                            |
| 123 45 678                            | Umfat. Rassen: und Bankbestände usw. Barenvorräte Inventar, Utensilien und Maschinen Grundbesits Debitoren Rückständ. Stammeinlag.                                                                                                                                                    | 16<br>6<br>3<br>1 4               | 247<br>68 549.31<br>00 048.82<br>09 261.24<br>39 077.73<br>90 079.—<br>06 339.70<br>29 807.60                                                                             | N N N N N N N N                         | 26 445 8<br>101 8<br>921 8<br>81 8<br>395 8<br>1 742 1                                                                        | 65<br>888.54 M<br>608.36 M<br>512.23 M<br>584.54 M<br>570.10 M<br>158.83 M<br>1099.33 M                                                          | 33 929<br>96<br>1 710<br>65<br>465<br>3 207<br>60                                                            | 348<br>405.66 M<br>388.82 "<br>221.36 "<br>010.97 "<br>015.58 "<br>054.73 "<br>653.85 "                                      |
| 123 45 6789                           | Umfat. Rassen= und Bankbestände usw. Barenvorräte Inventar, Utensilien und Maschinen Grundbesits Debitoren Rückständ. Stammeinlag. Stammkapital                                                                                                                                       | 16<br>6<br>3<br>1 4               | 247<br>68 549.31<br>00 048.82<br>09 261.24<br>39 077.73<br>90 079.—<br>06 339.70                                                                                          | N N N N N N N N                         | 26 445 8<br>101 8<br>921 8<br>81 8<br>395 8<br>1 742 1                                                                        | 65<br>888.54 .4<br>808.36 .6<br>512.23 .6<br>584.54 .6<br>570.10 .6                                                                              | 33 929<br>96<br>1 710<br>65<br>465<br>3 207<br>60                                                            | 348<br>405.66 .M<br>388.82 ,,<br>221.36 ,,<br>010.97 ,,<br>015.58 ,,<br>054.73 ,,                                            |
| 123 45 678                            | Umfat. Rassen: und Bankbestände usw. Barenvorräte Inventar, Utensilien und Maschinen Grundbesits Debitoren Rückständ. Stammeinlag.                                                                                                                                                    | 16<br>6<br>3<br>1 4<br>3          | 247<br>68 549.31<br>00 048.82<br>09 261.24<br>39 077.73<br>90 079.—<br>06 339.70<br>29 807.60<br>00 000.—<br>55 241.20                                                    | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N   | 26 445 8<br>101 8<br>921 8<br>81 8<br>395 8<br>1 742 1<br>100 0<br>500 0                                                      | 65<br>888.54  #<br>808.36  #<br>512.23  #<br>584.54  #<br>570.10  #<br>158.83  #<br>099.33  #<br>000.—  #                                        | 33 929<br>96<br>1 710<br>65<br>465<br>3 207<br>60<br>500                                                     | 348<br>405.66 .M<br>388.82 ,,<br>221.36 ,,<br>010.97 ,,<br>015.58 ,,<br>054.73 ,,<br>653.85 ,,<br>000.— ,,                   |
| 123<br>45<br>6789<br>10<br>11         | Umfat. Raffen: und Bankbestände usw. Barenvorräte Jnventar, Utensilien und Maschinen Grundbesits Debitoren Rückständ. Stammeinlag. Stammkapital Einzahlungen auf neue Stammanteile                                                                                                    | 1<br>6<br>3<br>1 4<br>3           | 247<br>68 549.31<br>00 048.82<br>09 261.24<br>39 077.73<br>90 079.—<br>06 339.70<br>29 807.60<br>00 000.—                                                                 | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N   | 26 445 8<br>101 8<br>921 8<br>81 8<br>395 8<br>1 742 1<br>100 0<br>500 0                                                      | 65<br>888.54<br>808.36<br>512.23<br>584.54<br>570.10<br>158.83<br>099.33                                                                         | 33 929<br>96<br>1 710<br>65<br>465<br>3 207<br>60<br>500                                                     | 348<br>405.66 .M<br>388.82<br>221.36<br>010.97<br>015.58<br>054.73<br>653.85<br>000.—                                        |
| 123 45 678910                         | Umfat. Rassen: und Bantbestände usw. Barenvorräte Inventar, Utensilien und Maschinen Grundbestt Debitoren Rückständ. Stammeinlag. Stammkapital Einzahlungen auf neue Stammanteile Reserven Spareinlagen, Darlehen,                                                                    | 1<br>6<br>3<br>1 4<br>3           | 247<br>68 549.31<br>00 048.82<br>09 261.24<br>39 077.73<br>90 079.—<br>06 339.70<br>29 807.60<br>00 000.—<br>55 241.20                                                    | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N   | 26 445 8<br>101 8<br>921 8<br>81 8<br>395 8<br>1 742 1<br>100 0<br>500 0                                                      | 65<br>888.54  #<br>808.36  #<br>512.23  #<br>584.54  #<br>570.10  #<br>158.83  #<br>099.33  #<br>000.—  #                                        | 33 929<br>96<br>1 710<br>65<br>465<br>3 207<br>60<br>500                                                     | 348<br>405.66 .M<br>388.82 ,,<br>221.36 ,,<br>010.97 ,,<br>015.58 ,,<br>054.73 ,,<br>653.85 ,,<br>000.— ,,                   |
| 123<br>45<br>6789<br>10<br>1112       | Umfatz. Rassen: und Bantbestände usw. Barenvorräte Inventar, Utensilien und Waschinen Grundbesttz Debitoren Rückständ. Stammeinlag. Stammtapital Einzahlungen auf neue Stammanteile Reserven Banktredite und nicht abgehobene Dividende                                               | 1<br>6<br>3<br>1 4<br>3           | 247<br>68 549.31<br>00 048.82<br>09 261.24<br>39 077.73<br>90 079.—<br>06 339.70<br>29 807.60<br>00 000.—<br>55 241.20                                                    | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N   | 26 445 8<br>101 8<br>921 8<br>81 8<br>395 8<br>1 742 1<br>100 0<br>500 0                                                      | 65<br>888.54 .4<br>808.36<br>512.23 .4<br>570.10<br>158.83 .7<br>099.33 .7<br>000.— .7<br>585.71 .7                                              | 33 929<br>96<br>1 710<br>65<br>465<br>3 207<br>60<br>500<br>95<br>190                                        | 348<br>405.66 .M<br>388.82<br>221.36<br>010.97<br>015.58<br>054.73<br>653.85<br>000.—<br>969.02<br>190.15                    |
| 123<br>45<br>6789<br>10<br>1112<br>13 | Umfat. Rassen: und Bantbestände usw. Barenvorräte Inventar, Utensilien und Waschinen Grundbestt Debitoren Rückständ. Stammeinlag. Stammkapital Einzahlungen auf neue Stammanteile Reserven Spareinlagen, Darlehen, Bankkredite und nicht abgehobene Dividende                         | 1<br>6<br>3<br>1 4<br>3           | 247<br>68 549.31<br>00 048.82<br>09 261.24<br>39 077.73<br>90 079.—<br>06 339.70<br>29 807.60<br>00 000.—<br>55 241.20<br>50 154.55<br>49 126.39<br>24 000.—              | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N   | 26 445 8<br>101 8<br>921 8<br>81 8<br>395 8<br>1742 1<br>100 0<br>500 0<br>32 8<br>59 8                                       | 65<br>888.54  #<br>808.36  #<br>512.23  #<br>584.54  #<br>570.10  #<br>158.83  #<br>099.33  #<br>000.—  #<br>179.38  #<br>179.38  #<br>179.38  # | 33 929<br>96<br>1 710<br>65<br>465<br>3 207<br>60<br>500<br>95<br>190<br>1 478<br>272                        | 348<br>405.66 .M<br>388.82<br>221.36<br>010.97<br>015.58<br>054.73<br>653.85<br>000.—<br>969.02<br>190.15                    |
| 123<br>45<br>678910<br>1112<br>1314   | Aassens und Bankbestände usw. Barenvorräte Inventar, Utensilien und Waschinen Grundbesits Debitoren Kücktänd. Stammeinlag. Stammkapital Einzahlungen auf neue Stammanteile Reserven Spareinlagen, Darlehen, Bankkredite und nicht abgehobene Dividende Hypotheken                     | 1<br>6<br>3<br>1<br>4<br>3<br>3   | 247<br>68 549.31<br>00 048.82<br>09 261.24<br>39 077.73<br>90 079.—<br>06 339.70<br>29 807.60<br>00 000.—<br>55 241.20<br>50 154.55<br>49 126.39<br>24 000.—<br>40 408.48 | ***                                     | 26 445 8<br>101 8<br>921 8<br>81 8<br>395 8<br>1742 1<br>100 0<br>500 0<br>32 8<br>59 8                                       | 65<br>888.54                                                                                                                                     | 33 929<br>96<br>1 710<br>65<br>465<br>3 207<br>60<br>500<br>95<br>190<br>1 478<br>272<br>413                 | 348<br>405.66 .M<br>388.82<br>221.36<br>010.97<br>015.58<br>054.73<br>653.85<br>000.—<br>190.15<br>372.67<br>000.—<br>157.13 |
| 123 45 678910<br>1112<br>1314<br>15   | Aassens und Bankbestände usw. Barenvorräte Inventar, Utensilien und Maschinen Grundbesits Debitoren Kläcktänd. Stammeinlag. Stammkapital Einzahlungen auf neue Stammanteile Reserven Spareinlagen, Darlehen, Bankkredite und nicht abgehobene Dividende Hypotheten Akzepte Kreditoren | 1<br>6<br>3<br>1<br>4<br>3<br>3   | 247<br>68 549.31<br>00 048.82<br>09 261.24<br>39 077.73<br>90 079.—<br>06 339.70<br>29 807.60<br>00 000.—<br>55 241.20<br>50 154.55<br>49 126.39<br>24 000.—              | ***                                     | 26 445 8<br>101 8<br>921 8<br>81 8<br>395 8<br>1742 1<br>100 0<br>500 0<br>32 8<br>59 8                                       | 65<br>888.54  #<br>808.36  #<br>512.23  #<br>584.54  #<br>570.10  #<br>158.83  #<br>099.33  #<br>000.—  #<br>179.38  #<br>179.38  #<br>179.38  # | 33 929<br>96<br>1 710<br>65<br>465<br>3 207<br>60<br>500<br>95<br>190<br>1 478<br>272<br>413                 | 348<br>405.66 .M<br>388.82<br>221.36<br>010.97<br>015.58<br>054.73<br>653.85<br>000.—<br>969.02<br>190.15                    |
| 123<br>45<br>678910<br>1112<br>1314   | Aassens und Bankbestände usw. Barenvorräte Inventar, Utensilien und Waschinen Grundbesits Debitoren Kücktänd. Stammeinlag. Stammkapital Einzahlungen auf neue Stammanteile Reserven Spareinlagen, Darlehen, Bankkredite und nicht abgehobene Dividende Hypotheken                     | 16<br>6<br>3<br>14<br>3<br>3<br>1 | 247<br>68 549.31<br>00 048.82<br>09 261.24<br>39 077.73<br>90 079.—<br>06 339.70<br>29 807.60<br>00 000.—<br>55 241.20<br>50 154.55<br>49 126.39<br>24 000.—<br>40 408.48 | *************************************** | 26 445 8<br>101 8<br>921 8<br>81 8<br>395 8<br>1742 1<br>100 0<br>500 0<br>32 8<br>59 8<br>947 1<br>300 0<br>167 0<br>1 219 9 | 65<br>888.54                                                                                                                                     | 33 929<br>96<br>1 710<br>65<br>465<br>3 207<br>60<br>500<br>95<br>190<br>1 478<br>272<br>413<br>2 454<br>200 | 348<br>405.66 .M<br>388.82<br>221.36<br>010.97<br>015.58<br>054.73<br>653.85<br>000.—<br>190.15<br>372.67<br>000.—<br>157.13 |

# Deutscher Consumvereine 1894 bis 1907.

| 1897                                                                                                  | 1898                                                                                                                      | 1899                                                                                                | 1900                                                                     | 1901                                                                                                | 8fb. 9kr.                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 23 185.46 "                                                                                           | 66<br>5 579 034.77 A<br>4 235.95 "<br>17 389.70 "                                                                         | 76<br>6 296 071.97 "<br>54 795.27 "<br>67 845.71 "                                                  | 102<br>7 956 334.57 A<br>15 293.23 ,<br>93 602.68 ,                      | 188<br>15 137 761.46 "<br>85 325.45 "<br>137 997.65 "                                               | 1<br>2<br>3<br>4                                |
| 800.— " 368 915.51 " 15 502.19 " 100 000.— "                                                          | 1 500.— " 430 809.67 " 7 172.88 " 100 000.— "                                                                             | 4 853.66 " 539 334.27 " 5 064.21 " 140 000.— "                                                      | 4 200.— " 861 792.64 " 19 759.20 " 200 000.— "                           | 1 293 123.85 "<br>49 713.18 "                                                                       | 5<br>6<br>7<br>8<br>9                           |
| 5 954.— "                                                                                             | 6 859.60 "<br>8 372.— "                                                                                                   | 500 "                                                                                               | ~                                                                        | 1 495.50 "                                                                                          | 10<br>11                                        |
| 10 111.25 " ————————————————————————————————————                                                      | 267 257.49 "<br>40 720.30 "<br>5%                                                                                         | 43 216.04 "                                                                                         | 83 833.16 "<br>523 551.73 "<br>62 811.93 "                               | 132 169.06 "<br>780 093.47 "<br>95 564.91 "                                                         | 12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                |
| 1905                                                                                                  | 1906                                                                                                                      | 1907                                                                                                |                                                                          | refp. Abnahme<br>auf 1907<br>in Proz.                                                               | 87b. 98r.                                       |
| ***                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                          | [ 100 P 30 00 ]                                                                                     | ~                                               |
| 56 843.35 "                                                                                           | 162 739.44                                                                                                                | <b>489 860.87</b>                                                                                   | 7 + 327 1                                                                | $\begin{array}{c} 1 \\ 83 \text{ A} \\ + 28.7 \\ 21.43 \text{ , } +201.0 \end{array}$               | 1<br>2<br>3                                     |
| 38 780 199.17 A                                                                                       | 162 739.44<br>2 673 074.66<br>20 558.80<br>779 780.47<br>3 925 023.54<br>219 513.02                                       | # 59 866 220.—  489 860.87 2 779 786.70  83 098.40 1 249 717.24 5 000 784.66 127 692.71             | + 133629 $+ 3271$ $+ 1067$ $+ 625$ $+ 4699$ $+ 10757$ $+ 918$            | + 11,4<br>+ 28,7                                                                                    | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                 |
| 38 780 199.17 A 56 843.35 ,, 2 086 231.88 ,, 51 985.70 ,, 456 676.01 ,, 3 247 301.84 ,, 110 068.73 ,, | 162 739.44<br>2 673 074.66<br>20 558.80<br>779 780.47<br>3 925 023.54<br>219 513.02<br>1 000 000.—<br>250.—<br>382 397.97 | # 59 866 220.—  489 860.87 2 779 786.70  83 098.40 1 249 717.24 5 000 784.66 127 692.71 1 000 000.— | + 13 362 9<br>+ 327 1<br>106 7<br>+ 62 5<br>469 9<br>+ 1 075 7<br>- 91 8 | 1 + 11,4<br>+ 28,7<br>+ 21.43 , + 201,0<br>+ 4,0<br>+ 39.60 , + 304,1<br>+ 60,3<br>+ 61.12 , + 27,4 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einschließlich 1812887 M Kredit gegen Sicherheit. <sup>2</sup> 2625398.88 M in laufender Rechnung, 1065507.55 M gegen Sicherheit, 24576.68 M Bankfreditoren.

Im Jahre 1906 beirug der Zuwachs 7,7 Millionen Mark ober 20 pzt. Die gewaltige Zunahme des Umsakes im Jahre 1907 hat die kühnsten Erwartungen aller Genossenschafter übertroffen. Die deutsche Großseinkaußs-Gesellschaft hat damit einen Rekord in der Entwicklung der Großeinkaußs Sesellschaften aller Länder erreicht. Die Idee des genossenschaftlichen Wareneinkaufes hat glänzend gesiegt. Run ist es selbstverständlich, daß wir nicht auf unseren Lordeeren ausruhen dürfen; ein so schöner Erfolg muß in erster Linie zu weiterer rastloser Tätigskeit anspornen.

Die Bant = und Kassen bestände der Großeinkauss= Gesellschaft betrugen am Schlusse des verflossenen Jahres 489 860 M gegen 162 739 M im Vorjahre, doch haben diese Bilanzziffern für die Beurteilung der Entwicklung keinen Wert, da sie außerordentlich schwankend sind, wie es der wechselnde Geschäftsverkehr, der Eingang der Zahlungen und die Bezahlung der Lieserungen mit sich bringt.

Die Warenvorräte haben im verflossenen Jahre eine Ershöhung von 2,7 Millionen Mark auf 2,8 Millionen Mark ober um 4 p.zt. erfahren; im Vorjahre betrug die Zunahme der Warenvorräte rund 587 000 A ober 28 p.zt. und übertraf den Zuwachs des Umsahes noch um 8 p.zt. Es ist sehr günstig, daß trot des erheblich höheren Umsahes im verflossenen Jahre und trot des Ausbaues des Zentralslagerspstems, der naturgemäß dazu führt, daß auf den einzelnen Lagern immer mehr Artikel zur sofortigen Expedition bereit liegen, das Warenslager nur um eine so geringe Summe zugenommen hat.

Die Werte für Inventar, Utensilien und Maschinen betrugen 83 000 M gegen 21 000 M im Borjahre. Hier ist ein ganz erheblicher Zuwachs zu verzeichnen, der in erster Linie auf die Ansichaffungen für das neue Verwaltungsgebäude in Hamburg, dessen Riesenkontore und sonstigen Räume mit vollständig neuem Inventar versehen wurden, zurückzusühren ist. Auch für das neue Düsseldorfer Lager wurden erhebliche Neuanschaffungen an Inventar gemacht. Bom alten Inventarkonto wurden 10 000 M und von den Neuanschaffungen 8500 M bereits wieder abgeschrieben.

Der Wert bes Grundbefitzes stieg von 780 000 M auf 1 250 000 M ober um 470 000 M gleich 60 pgt. Der Zuwachs ist wiederum in erster Linie auf die Errichtung des neuen Verwaltungszgebäudes zurückzuführen, dessen Rosten sich einschließlich des Grundbesitzes auf 700 000 M belaufen, wozu noch für die Heizungsanlage nahezu 50 000 M kommen, so daß das ganze Objekt ohne Inventar, Beleuchtungsz und Telephonanlage, deren Rosten auf die beiden beteiligten Firmen einzeln entfallen, ¾ Million Mark beträgt. Auf das Grundstück ist eine Hypothek im Betrage von 600 000 M zu 4 pzt. aufgenommen. Das Hypothekenkonto erhöhte sich von 266 000 M auf 865 000 M, das Debitorenkonto stieg von 3,9 Millionen Mark auf sum 1,076 Millionen Mark gleich 27,4 pzt. Da der Umsat um 28,7 pzt. wuchs, so hat der Zuwachs des Debitorenkontos noch nicht ganz mit dem Zuwachs des Umsates Schritt gehalten.

Im vorhergehenden Jahre wuchs das Debitorenkonto um 678 000 Moder um 20 pgt. bei einem Zuwachs des Umsass von ebenfalls 20 pgt. Diese Angaben zeigen, daß das Debitorenkonto leider immer noch entsprechend dem Umsase steigt. Das ist sehr bedauerlich und ein Beweis dafür, daß die Barzahlung seitens der Konsumvereine zu wünschen übrig läßt, woraus sich wiederum ergibt, daß die Bereine auf die Stärkung ihrer Kapitalkraft noch größeres Gewicht zu legen haben. Die Ausstände beiragen 1/12 des Umsasses, woraus solgt, daß im Durchschnitt gerechnet, die Bereine monatlich regulieren. Für ein privates Engroszgeschäft ist eine solche Regulierung gar nicht übel; für ein genossenschaftzliches, das auf Barzahlung beruhen sollte, kann es nicht als ideal angesehen werden. Hier ist also noch mehr als bisher die bessernde Hand anzulegen.

Das Stammkapitals aus ihren disponibeln Mitteln eine größere Stamme gezeichnet hatte, wovon sie Berlagsanstalt bei der letten Beitand Erseinen Anteile ablassen konto. Nachdem dieses Reservoir erschöpft ist, erweist sich, um die beitreten wollenden Bereinen Berweist ist, um die beitreten Berbohnen Bereinen Stammkapitals aus ihren disponibeln Mitteln eine größere Summe gezeichnet hatte, wovon sie jest wieder den beitretenden Bereinen Anteile ablassen konnte. Nachdem dieses Reservoir erschöpft ist, erweist sich, um die beitreten wollenden Bereine auch wirklich aufnehmen

zu können, die Erhöhung des Stammkapitals als notwendig.

Die Summe aller Reserven stieg von 382 000 A auf 544 000 Mark ober um 162 000 A. gleich 42,4 p.Zt., im Jahre 1906 stieg die Summe der Reserven um 136 000 M ober um 55 pBt. der Zuwachs größer, relativ ist er geringer im verflossenen Jahre, jeden= falls aber ist es vorbilblich, daß in so großem Umfange die Reserven gestärkt werden. Reserven und eingezahltes Stammkapital erhöhten sich zusammen um 254 000 M, die Summe beiber stieg von 1 162 000 Mark auf 1 416 000 A, der Zuwachs betrug nahezu 22 p.Zt., hielt also mit der Zunahme des Umsatzes nicht gleichen Schritt. Das ift leider nicht ausreichend, benn die Großeinkaufs-Gesellschaft hat noch weitere Aufgaben zu erfüllen, als nur den Warenhandel zu organisieren. Auch ift zu berücksichtigen, daß durch die Errichtung des eigenen Berwaltungs= gebäudes immerhin 150 000 M des vorher vorhandenen Betriebs= kapitals festgelegt worden sind. Auch durch die Zentrallager und die in Verbindung mit den Zentralen mehr und mehr notwendigen Neueinrichtungen wird fortwährend Rapital festgelegt. Das Rapital = bebürfnis der Großeinkaufs-Gesellschaft wird bei natürlicher Entwicklung ftarker mach sen als ber Um sat. Daß bie Rapital= bildung mit dem Zuwachs des Umsates gleichen Schritt halt, ift somit nicht ausreichen b. Bor allen Dingen muß das Stamm = kapital erhöht werden, und wünschenswert ist es auch, daß die an= geschlossenen Vereine noch mehr als bisher sich durch Stammeinlagen an ber Genoffenschaft beteiligen.

Der Betrag ber Spareinlagen, Bankkrebite, nicht abgehobenen Dividenden usw. stieg von 2,2 Millionen Mark auf 2,5 Millionen Mark ober um 330 000 A gleich 15 p3t., im Vor= jahre bagegen von 1,7 Millionen Mark auf 2,2 Millionen Mark ober um 532 000 M gleich 32 pBt. Auch hier ist ber Zufluß an Spareinlagen im verflossenen Jahre erheblich geringer geworden. Da namentlich die Spareinlagen einen nicht unwesentlichen Teil des Betriebskapitals der Großeinkaufs=Gesellschaft bilden, so kommen wir abermals zu dem Resultat, daß der Rapitalbeschaffung durch eigenes Rapital mehr Gewicht beizulegen ist. Von dem Betrag der Spareinlagen, Banktredite, nicht abgehobenen Dividenden usw. in der Höhe von 2,5 Millionen Mark entfielen auf Bankeinlagen 2 116 000 M, auf langfristige Darleben, die in absehbarer Zeit nicht abgehoben werben und daher als sicheres Betriebskapital angesehen werben können, 329 470 M Das Darlehnskonto hat gegen das Borjahr eine wesentliche Beränderung nicht erfahren. Das Bankeinlagenkonto hatte im Vorjahre die Höhe von 1 880 000 A. der Zuwachs beträgt demnach 286 000 M ober nahezu 16 pzt. Das Akzeptkonto stand am Jahresschluß auf 415 000 M gegen 161 000 A im Vorjahre; es betrug 1905 259 000 M, 1904 413 000 M, 1903 und vorher im Durchschnitt nur 150 000 M; es stand 1907 somit wieder ebenso hoch als 1904, auch wiederum ein Beweis dafür, daß bas Betriebskapital der Großeinkaufs-Gesellschaft der weiteren erheblichen Stärkung bebarf.

Die Kreditoren Mark, die Zunahme betrug 893 000 Mober 11,9 pzt. Im Jahre 1906 wuchs das Kreditorenkonto von 2,4 Millionen Mark auf 3,3 Millionen Mark ober um 920 000 Mgleich 89 pzt. Im Jahre 1907 ist das Verhältnis also wesentlich günstiger, wodurch wieder ein gewisser Ausgleich für den ungünstigen Stand des Akzeptkontos geschaffen ist. Akzepte und Kreditoren betrugen zusammen 1906 3 474 000 M, 1907 4 120 000 M, die Zunahme des Umsahes nicht unserheblich zurück. Aus dem Vorhergehenden ergeben sich jeht folgende Vergleichsziffern: das Wachstum des Debitorenkontos entspricht dem Wachstum des Umsahes mit 27 dis 28 pzt., der Zuwachs an eingezahlten Stammeinlagen und Reserven, also die Kapitalbildung entspricht der Zunahme der Verpflichtungen an Akzepten und Kreditoren mit 18 dis 19 pzt. und bleibt hinter dem Zuwachs des Umsahes zurück.

Der Betrag der hinterlegten Zollfred ite sank von 180 000 A auf 172 000 A oder um 8000 A gleich 4,5 pzt. Im Vorjahre war ebenfalls ein Rückgang von 193 000 A auf 180 000 A oder um

13 000 M gleich 7 pBt. zu verzeichnen.

Der Reingewinn n flieg von 281 000 M auf 505 000 M ober um 224 000 M gleich 30 p.zt. Im Vorjahre stieg der Reingewinn von 238 000 M auf 281 000 M ober um 42 000 M gleich 18 p.zt. Das Geschäftsergebnis ist also im verflossenen Jahre ganz erheblich günstiger als im Vorjahre. Gerade diesem sehr günstigen Geschäftsergebnis, sowie dem Umstand, daß der im Laufe des Jahres verdiente Reingewinn am

Schlusse des Jahres vorhanden war und zur Stärkung des Betriebs= kapitals diente, ist es zu danken, daß die nicht ausreichende Kapitalbildung in der Gesellschaft keinen schärferen Ausdruck in der Bilanz findet.

Entsprechend dem starken Rapitalbedarf der Großeinkauss-Sesellsschaft erscheint es selbstverständlich, daß trot des hohen Reingewinns die zu verteilende Rück vergüt ung, die in den letzten Jahren für Sesellschafter 2 Promille, für nicht angeschlossene Vereine 1 Promille betrug, nicht noch erhöht wird. Die Sesellschaft ist, um ihrem Rapitalsbedarf Rechnung zu tragen, darauf angewiesen, in ganz besonderer Beise auf die Stärkung der Reserven bedacht zu sein. Es darf auch wohl angenommen werden, daß die einsichtsvolle und weitblickende Generalversammlung dem von Seschäftsschrung und Aussichtsrat vorzgesehenen Verteilungsplan zustimmen wird.

Nach dem Berteilungsplan entfallen auf den rückver= gütungsberechtigten Umsat ber angeschlossenen und nichtangeschlossenen Bereine zusammen 109 400 M, auf Zinsen für eingezahltes Kapital 39 200 M, zusammen 148 600 M Der Reft, im Betrage von 357 000 M wird ben verschiebenen Reservesonds zugewiesen. bieser Zuweisung erhöht sich die Gesamtsumme der Reserven auf 900 770 M. Dadurch wird der Nachteil, den das sonst so erfreulich verflossene Jahr durch nicht genügende Kapitalbildung zu bringen drohte, wieder in bester ABeise ausgeglichen, so daß wir jest mit ungetrübter Befriedigung auf das Jahr zurücklicken konnen. Run ift aber zu beachten, daß bei den ganz geringen Aufschlägen, die im Großhandel gemacht werben, und bei den gewaltigen Konjunkturschwankungen durchaus nicht so sicher wie im Kleinhandel ein Reingewinn erzielt werden kann. Es ist erfreulich, daß im verflossenen Jahre das Geschäftsergebnis ein so günstiges gewesen ist; eine Gewähr, daß es in jedem Jahre so sein wird, haben wir nicht und können wir nicht haben. Wir können daher nicht die Zukunft der Großeinkaufs-Gesellschaft darauf basieren, daß wir bezüglich der Rapitalbildung auf die Geschäftsergebnisse verweisen. Es muß mehr getan werben, und barum habe ich schon im vorigen Jahre barauf hingewiesen, daß besonders die Erhöhung bes Stammtapitals in Frage fame.

Wenn die noch außenstehenden 500 Verbandsvereine die Mitzgliedschaft der Größeinkaufs-Gesellschaft erwerben und nur je einen einzigen Anteil im Betrage von 500 Azeichnen würden, so macht sich dadurch schon eine Erhöhung des Stammkapitals von 250 000 A, wovon 125 000 A eingezahlt werden müssen, notwendig. Der Gesellschaftsvertrag bestimmt im § 11 ferner, daß die der Gesellschaft angehörenden Bereinigungen sich in der Weise an dem Stammkapital zu beteiligen haben, daß auf je 500 Mitglieder ein weiterer Anteil von 500 Azuzeichnen ist. Ich habe im Vorjahre den Vorschlag gemacht, diese Bessimmung dahin abzuändern, daß als Mindestsas der Beteiligung 2—3 Apro Mitglied oder je 500 K für 150 bis 200 Mitglieder sesten

mit 150 bis 200 Mitgliedern, falls sie die Mitgliedschaft der Gesellsschaft erwerben, gar nicht weniger als 500 A zeichnen können. Wird aber von den kleinen Vereinen eine solche Beteiligung gefordert, so können die großen Vereine dahinter doch nicht wohl zurückstehen wollen.

Jum Schluß dürfte es interessieren, einen Bergleich zwisch en ber en glischen, schottischen und beutschen Großein= taufs=Gesellschaft in ben ersten 14 Jahren ihres Bestehens zu bringen. Die englische Großeinkauß=Gesellschaft wurde Anfang 1864 gegründet und hatte nach 14-jähriger Arbeit im Jahre 1877 einen Umsat von 58 Millionen Mark erreicht. Die schottische Großeinkauß=Gesellschaft wurde Anfang 1868 gegründet und hatte Anfang 1881 nach 14-jähriger Arbeit einen Umsat von 20 Millionen Mark zu verzeichnen. Die deutsche Großeinkauß=Gesellschaft wurde Anfang 1894 gegründet und hatte 1907 nach 14-jähriger Arbeit einen Umsat von 60 Millionen Mark. In welcher Weise sich die drei Gesellschaften in den ersten Jahren ihres Bestehens entwickelt haben, zeigt die Tabelle LXXIII.

Entwicklung der Umsätze der englischen, schottischen und beutschen Großeinkaufs Gesellschaft in den Zabelle LXXIII. ersten 14 Geschäftsjahren.

| Co-operative            | ·<br>)       | Co-    | -operative       | )         |                     |       |
|-------------------------|--------------|--------|------------------|-----------|---------------------|-------|
| Wholesale Soci          |              |        | esale-Soci       |           | Großeinkaufs        | 5     |
| England                 | <b>-</b> -5, |        |                  |           |                     |       |
|                         | nahme        |        |                  | nahme     | Gesellchaft, Deutsc | nahme |
| # .0m                   | %            |        | # O"             | 0/0       |                     | °/o_  |
| 1864 1 063 068          | 1            | 1868   | 198 788          |           | 1894 541 471        | 8     |
| 1865 2 475 457          | 182,8        | 1869   | 1 662 427        | 736       | 1895 1878 751       | 246,8 |
| 1866 3 597 524          | 45,3         | 1870   | 2 157 604        | <b>30</b> | 1896 3 264 726      | 73,7  |
| 1867 6 800 752          | 89           | 1871   | 3 334 489        | 54,6      | 1897 4 955 406      | 51,8  |
| 1868 8 450 920          | 24.3         | 1872   | 5 381 865        | 61,4      | 1898 5 579 034      | 12,6  |
| 1869 10 397 948         | 23           | 1873   | 7 882 024        | 46,5      | 1899 6 296 071      | 12,8  |
| 1870 13 893 547         | 33,6         | 1874   | 8 403 913        | 6,6       | 1900 7 956 334      | 26,4  |
| 1871 15 554 662         | 12           | 1875   | 8 818 <b>464</b> | 5         | 1901 15 137 761     | 90,3  |
| 1872 23 639 206         | <b>52</b>    | 1876   | 9 379 344        | 6,4       | 1902 21 568 549     | 42,5  |
| 1873 33 557 475         | 42           | 18771  | 2 079 030        | 28,8      | 1903 26 445 888     | 22,6  |
| 1874 40 278 994         | <b>2</b> 0   | 18781  | 2 312 095        | 1,9       | 1904 33 929 405     | 28,3  |
| 1875 46 071 597         | 14,6         | 18791  | 2 916 988        | 4,9       | 190538 780 199      | 14,3  |
| 1876 55 296 003         | 20           | 18801  | 7 327 030        | 34,1      | 1906 46 503 237     | 19,9  |
| 1877 57 954 566         | 4,8          | 18812  | 0 226 243        | 16,7      | 1907 59 866 220     | 28,7  |
| 1) 71/2 <b>M</b> onate. | 7) B 907:    | onate. | 9 Monate.        | -         | -                   |       |

Ein Blid auf diese Tabelle zeigt uns zunächst, daß die deutsche Großeinkauss-Gesellschaft hinsichtlich des Machstums sich plötlich ganz überraschend an die Spite gestellt hat, und es darf auch erwartet werden,
daß sie in den nächsten fünf Jahren sicher, hoffentlich aber noch erheblich
länger, wenn nicht dauernd, diese Stellung beibehalten wird. Zu
beachten ist allerdings, daß die deutsche Großeinkauss-Gesellschaft allein
ist, während die britischen zu zweien sind, die sich in den Umsat des
Landes teilen müssen. Der Umsat der britischen Konsunwereine betrug
im Jahre 1877 428 Millionen Mark. Hierbei sind die Umsäte der
beiden Großeinkauss = Gesellschaften nach englischem Gebrauch ein=
gerechnet. Es entsielen auf die englische Großeinkauss-Gesellschaft
58 Millionen Mark und auf die schottische zwölf Millionen Mark, zu=
jammen 70 Millionen Mark, so daß als Umsat für die Konsunvereine

358 Millionen Mark übrig blieben. Die deutschen Konsumvereine hatten nach meiner Schätzung am 1. Januar 1907 einen Umsatz von 300 Milli= onen Mark; der Anteil der deutschen Großeinkaufs-Gesellschaft beträgt nahezu 20 p.Zt., der Anteil der beiden britischen Großeinkaufs-Gesell= schaften an dem Umsatze der Konsumvereine ihres Landes dagegen betrug in der gleichen Zeit zirka 22 pBt. Wenn die deutsche Konsum= genoffenschaftsbewegung den Vorsprung der Entwicklung, den die britische Konsumgenossenschaftsbewegung schon vor 30 Jahren hatte, einholen wird, so darf auch angenommen werden, daß die deutsche Groß= einkaufs-Gesellschaft in ihrer Entwicklung den beiden Schwestergesell= schaften jenseits des Kanals in keiner Weise nachstehen wird. Vor allen Dingen aber zeigen diese vergleichenden Betrachtungen das außer= ordentlich Gesehmäßige in der Konsumgenoffenschaftsbewegung, und fie geben uns die sichere Gewißheit, daß die hohen Ziele, die von der eng= lischen Genoffenschaftsbewegung erreicht worden find, auch von uns erreicht werden konnen, wenn wir es unsererseits an genoffenschaftlichem Weitblick, an Hingabe und an ernster Arbeit nicht werden fehlen laffen.

Die gewaltige Entwicklung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im verflossenen Geschäftsjahre, die sich durch eine Runahme des Umsates der Konsumvereine mit rund 30 Millionen Mark,

Nächste Aufgaben der deutschen Konsumgenosseuschaftsbewegung der Mitgliederzahl mit über 100 000 und der Zunahme des Umsates der Großeinkaufs. Gesellschaft Deutscher Consumvereine um rund 13 Millionen Mark charakterisiert, legt uns ganz besonders die Pflicht auf, uns die nächstliegenden Aufgaben der Konsumgenossenschaftsbewegung

vor Augen zu führen. Die Hauptaufgabe der Konsumvereine ist der Bezug von Lebens- und Wirtschaftsbedürfnissen aller Art im großen und Verteilung an die Mitglieder im kleinen. Im Anschluß hieran, nämlich nach Maßgabe des organisierten Konsums, kann zur Eigenproduktion übergegangen werden. Damit ist in kurzen Worten die Aufgabe, die den Konsumvereinen gestellt ist, gekennzeichnet. Eine solche Kennzeichnung ist aber viel zu allgemein. Es genügt nicht, irgendein Ziel aufzustellen, sondern es muß vor allen Dingen auch untersucht werden, ob Mittel und Wege zur Erreichung dieses Zieles vorhanden sind.

Unter den Konsumvereinen des Zentralverbandes sind rund 100 kleinste Bereine mit einem Umsate von noch nicht 20 000 M im eigenen Seschäft. Ferner umfaßt der Zentralverband 630 kleine Bereine mit einem Umsate von 20 000 M bis 200 000 M; mittlere Bereine mit einem Umsate von 200 000 M bis einer Million Mark sind etwa 160 vorhanden, Millionenvereine oder große Bereine noch nicht 40. Berücksichtigt sind in diesen Angaben nur die Bereine, die zur Statistik berichtet haben. Die Konsumvereine, die nicht berichtet haben, gehören zu den beiden Gruppen der kleinsten und der kleinen Bereine. Die Frage nach den Aufgaben der Konsumvereine gewinnt ein ganz anderes Aussehen, wenn sich der Antwortende diese Gruppierung der Konsumvereine vor Augen führt.

Bei den über 100 kleinsten Vereinen, die noch nicht 20 000 MUmsat haben, also noch nicht einmal eine Person in der Warenverteilung voll beschäftigen können, muß man sich überhaupt fragen, ob die Schwerfälligkeit der genossenschaftlichen Organisation sich wegen eines solchen geringen wirtschaftlichen Effekts sohnt. Ich will diesen kleinsten Vereinen die Existenzberechtigung natürlich nicht absprechen, ich din sogar davon überzeugt, daß unter gewissen Ausnahmeverhältnissen die Errichtung auch solcher kleinsten Vereine gar nicht vermieden werden kann. Ich kann mich andererseits aber nicht davon überzeugen, daß, abgesehen von diesen Ausnahmeverhältnissen, durch diese kleinsten Genossenschaften größere wirtschaftliche Vorteile für die Mitglieder zu erzielen sind. Wir wollen aber keine Konsumvereine um der Konsumvereine willen, wir wollen Konsumvereine um ihrer wirtssich aftlichen Leist ung stähigkeit, um ihres Nutens für die Allgemeinheit willen!

Die Zahl der Mitglieder dieser kleinsten Vereine schwankt zwischen 50 und reichlich 100. Ist in den betreffenden Orten eine größere Bevölkerungszahl, so daß mehr als 100 Mitglieder gewonnen, und aus dem kleinsten Verein ein kleiner Verein erwachsen kann, so ist damit natürlich die Existenzberechtigung auch des kleinsten Vereins erwiesen. Es ist in solchen Fällen aber dringend zu empfehlen, mit der Errichtung der Verkaufsstelle zu warten, dis mindestens 120 dis 150 Mitglieder und ausreichendes Betriebskapital vorhanden sind, damit der junge Verein die Organisation, die er sich geben muß, auch ausnützen kann und nicht von vornherein an zu hohen Unkosten krankt und dadurch seine Entwicklungsmöglichkeit unterbindet.

Die große Mehrzahl der Vereine des Zentralverbandes — rechnen wir die nichtberichtenden hinzu, so mindestens 650 — sind kleine Bereine. Sie haben 1—3 Verkaufsstellen, mitunter leider noch mehr und einen Umsatz bis zu 200 000 M. Die kleinen sowohl wie die kleinsten Vereine müssen sich in der Warenverteilung auf die gangbaren Material = und Rolonialwaren be = schränken. Sine Anzahl dieser Vereine befindet sich in recht übler wirtschaftlicher Lage, weil die Verwaltung sich diese Beschränkung n icht auferlegt, sondern Schuhwaren, Schnittwaren und Haus= standsartikel aller Art mit eingeführt hat. Hier zeigt sich vor allen Dingen in der Beschränkung der Meister. Nur wenn diese Vereine sich auf die gangbaren Materialwaren und Kolonialwaren beschränken, können sie wirklich leistungsfähig werben und ihren Mitgliedern Borteile bieten. Wollen sie bagegen Schuhwaren, Schnittwaren und Hausstandsartikel führen, so muß, um nur eine ganz geringe Auswahl zu bieten, bas Lager in biesen Artikeln sehr viel größer sein, als bem über= haupt möglichen Umsate entspricht, es muß so groß sein, daß oft auch nicht ein halber Umschlag im Jahre herauskommt, b. h. aber mit anderen Worten, daß Zinsen, Unkosten, Verluste burch Altwerden, Verliegen usw. des Warenlagers den ganzen Gewinn an diesen Artikeln auffressen und noch einen Teil bes regulären Gewinns an gangbaren Artikeln dazu. Durch die Aufnahme solcher Artikel wird ein kleiner Verein nicht leistungsfähiger, wenn auch der Umsatz um 20—30 000 & höher wird, sondern er wird leist ung sun fähiger und ist auf dem

besten Wege, in sein Verberben zu rennen.

Will man den Versuch machen, den Mitgliedern in irgendeiner Beziehung zu der Genossenschaft den Bezug von Schuhwaren, Schnitt= waren und Hausstandsartikeln zu ermöglichen, so schließe man Rabatt= verträge mit leiftungsfähigen Detaillisten. Es wird etwa in der Weise gearbeitet, daß die Detaillisten die Rabattmarken aus dem Verein gegen 6 pBt. ober mehr in Empfang nehmen, ber Berein zieht 1 pBt. für seine Unkosten ein und sichert den Mitgliedern im Statut einen fünfprozentigen Rabatt aus bem Lieferantengeschäft. Awar bringt dieses Rabattgeschäft viel Aerger, und die wirtschaftlichen Vorteile sind oft recht bedingter Art, immerhin aber ist das schlechteste Rabattgeschäft in solchen Artikeln für den kleinen Verein besser als jedes eigene Geschäft. Kann der Verein seine Mitglieder davon überzeugen, daß auch das Rabattgeschäft vom Uebel ist, so ist bas natürlich vorzuziehen; hat er aber zwischen zwei Uebeln, Rabattgeschäft ober Gigengeschäft in Schuhwaren, Schnittwaren und Hausstandsartikeln zu wählen, so ist das Rabattgeschäft das kleinere Uebel.

Die kleinen Vereine können ferner, wenn sie sehr sorgsam wirtschaften, wenn sie sich nicht in die Abenteuer des Schuhwarens, Schnittswarens und Hausstandsartikelgeschäftes stürzen, wenn sie vor allen Dingen ihre Mitglieder zur Barzahlung erziehen, die Geschäftsanteile ordnungssmäßig einziehen und unverdrossen jahraus, jahrein einen größeren Teil des Reingewinnes in die Reserven legen, wenn sie ferner vielleicht noch, um ihre Mitglieder in der Barzahlung zu unterstüßen, ein Sparkassenschungstem einrichten und aus den Spargeldern, wie ich an anderer Stelle dargelegt habe, etwa 8 pzt. des Umsaßes als Betriedskapital benuzen, wenn also alle diese Vorbedingungen im vollsten Maße erfüllt sind, ein eigenes bescheidenes Heim erwerben. Natürlich muß vor dem Ankauf des Grundstückes die Rapitalbeschaffungsfrage gelöst sein, es muß das erforderliche Rapital dar vorhanden sein, und es darf vor allen Dingen nicht das notwendige Betriebskapital irgendwie geschwächt werden.

Damit habe ich die Entwicklungsmöglichkeiten der kleinen und der kleinsten Bereine, insgesamt etwa 3/4 aller Konsumvereine des Zentrals verbandes vollständig erschöpft. Sie können nur die gangbarsten Artikel in Kolonials und Materialwaren führen, wenn es sein muß, ein wenig Lieserantengeschäft, eine kleine Sparkasse für ihre Mitglieder und bei sehr sorgsamer Verwaltung und jahrelanger Anhäusung von Ersparnissen ein kleines Haus erwerben. Alles, was darüber ist, das ist vom Uebel und führt die kleinen und kleinsten Vereine in den Sumps. Wo also in einem Orte oder in einem Ausbreitungszgebiete eines Konsumvereins nicht die Möglichkeit gegeben ist, mehr als 5—600 Mitglieder zu gewinnen, da sindhiermit alle konsumgenossensche lichen Entwicklungsmöglichkeiten erschöpft. Das ist eine Tatsache, die

unsere Genossenschafter recht scharf und klar ins Auge fassen sollten. Wenn das immer geschehen wäre, würde sich manche Verwaltung recht viele Kopfschmerzen und schlaflose Nächte haben ersparen können.

Größere Entwicklungsmöglichkeiten ober richtiger gesagt, überhaupt Entwicklungsmöglichkeiten, haben nur die 160 mittleren und 40 großen Konsumvereine, und zwar steigt die Entwicklungsmög= lichkeit in gleichem Maße, wie Mitgliederzahl und Umsatz des Vereins wachsen. Der mittlere Verein mit 2—300 000 MUmsat wird zunächst an die Errichtung eines eigenen Zentrallagers und späterhin auch an die Errichtung einer eigenen Bäckerei benken. Natürlich gehört auch ein eigenes Heim dazu, benn in gemieteten Räumen wird man Produktionsbetriebe nur ausnahmsweise anlegen wollen und können. Die Aufnahme von Schuhwaren, Schnittwaren und Hausstandsartikel würde ich auch den mittleren Vereinen nicht raten. Sollte es aber gar nicht zu vermeiden sein, diese Artikel zu führen, so darf nur mit äußerster Vorsicht und schrittweise an den Vertrieb herangegangen werden. Gerade durch die Aufnahme dieser Artikel ist auch die Lage mancher mittlerer Bereine eine solche geworden, daß sie als rosig durchaus nicht mehr bezeichnet werden darf. Voraussetzung jeder Entwicklung der mittleren sowie auch der großen Vereine ist ausreichende Kapitalbeschaffung. Die Abschreibungen sind so hoch wie nur immer möglich zu halten, die Reserven so gut wie nur immer möglich zu botieren, bei Erwerb und Errichtung einer eigenen Zentrale unkündbare Hausanteile auszugeben, der Sparsinn und die Rapitalbeschaffung der Mitglieder durch eine Sparkasseneinrichtung zu pflegen, wenn möglich auch den Geschäftsanteil über 30 M zu erhöhen. Wenn er gut fundiert ist, kann schon seber mittlere Verein in ber Warenverteilung und in dem Betriebe eigener Bäckerei Borbilbliches leiften und seinen Mitgliedern ganz gewaltige Borteile zuführen.

Vorläufig sind allerdings in dem Seschilderten die Srenzen unseres konsumgenossenschaftlichen Könnens erschöpft. Alles, was darüber hinausliegt, ist zurzeit noch Experiment. Es ist nicht die Aufgabe aller dieser 200 mittleren und größeren Vereine nun darauf loszuexperimentieren, um der Konsumgenossenschaftsbewegung neue Wege zu bahnen. Von den 200 Vereinen haben mindestens 190 vollauf zu tun, wenn sie das Vorhanden den en aus dauen und sich darauf beschränken, im Rahmen des Vorhandenen kapitalkräftig, stark und leistungsfähig zu werden. Die Lösung weiterer genossenschaftlicher Aufgaben, die zurzeit noch als Experiment bezeichnet werden müssen, ist die Ausdehnung der Eigenproduktion durch Errichtung von Schlächtereibetrieben und Molkereibern.

Schlächter eien in kleinem Maßstabe haben rund 20 Bereine. Die Namen dieser Vereine sind aus den im Jahrbuch, Band I, versöffentlichten Statistiken der Revisionsverbände ersichtlich. Ob und in welchem Umfange die kleine Schlächterei und die einsache Schweinesschlächterei, hier und dort auch die Hausschlächterei, allgemein zur Einsschlächterei, hier und dort auch die Hausschlächterei, allgemein zur Einschleng empfohlen werden kann, läßt sich heute noch nicht beurteilen, hier macht man bessere Erfahrungen, dort schlechtere. Im allgemeinen

ist der Schlächtereibetrieb ein sehr gewagtes Unternehmen. Rur sehr kapitalkräftige Vereine, die einige Jahre lang jedes Jahr etliche Tausend Mark baran wenden können, die eine fichere, vorsichtige und hervorragend geschäftstüchtige Verwaltung haben und auch mit der zuverlässigen Grundlage unwandelbarer genossenschaftlicher Treue ber Mitglieder rechnen burfen, konnen fich in dieser Richtung versuchen. Großichlächtereien, die mit Erfolg betrieben werden, haben wir zurzeit nur zwei in Deutschland, nämlich die Schlächtereien bes Konsumvereins Leipzig-Plagwit und bes Konsum-, Bau- und Sparvereins "Produktion", Hamburg. Was diese beiden Vereine geleistet haben, ist vorbildlich und kann ähnlichen großen leistungsfähigen und kapitalkräftigen Vereinen zur Nachahmung wohl empfohlen werben. Allen mittleren und kleinen Vereinen dagegen möchte ich viel lieber empfehlen, aus den Großschlächtereien dieser großen Vereine ihren Bedarf an Fleischwaren zu beziehen, als sich selbst auf das Experiment einer eigenen Schlächterei einzulassen. Schon eine nicht geringe Anzahl von Konsumvereinen ist heute regelmäßiger Abnehmer der beiden genannten Großschlächtereien, und man hort überall nur eine Stimme bes Lobes über die Preiswürdigkeit und Güte der gelieferten Waren.

Auf dem Gebiete der Moltere i sind Erfolge wie auf dem Gebiete der Schlächterei in den beiden Orten Leipzig und Hamburg nicht zu verzeichnen. Nur vier Genossenschaften machen zurzeit Experismente mit eigenen Moltereien, nämlich der Allgemeine Ronsumverein in Augsdurg, der Spars und Konsumverein in Bant, der Bürgers und Arbeiterkonsumverein "Eintracht", Essen, und der Ronsumverein Sendling-München. Von diesen hat der Konsumverein Bant nicht seinen Moltereibetrieb auf die Milchversorgung der Mitglieder ausgedehnt, sondern er dient ihm zur Herstellung von Butter und Käse für den eigenen Bedarf sowie für befreundete Vereine. Moltereibetriebe für die Milchversorgung der Mitglieder haben somit nur drei Vereine. Die Erfahrungen, die diese Vereine bisher gemacht haben, reizen in keiner Weise zur Nachahmung. Jedenfalls sollte die Verwaltung eines Konsumvereins, die sich mit dem Gedanken der Errichtung einer Molkerei trägt, vorher die genannten drei Vereine durch eine Kommission besuchen lassen.

Sinen erfolgreichen Molkerein in Basel. Für ihn kommt Landen hat nur der Allgemeine Konsumverein in Basel. Für ihn kommt in Betracht, daß ein sehr großer Teil der ortsansässigen Bevölkerung zu seinen Mitgliedern zählt und daß die Mitglieder nur zum Teil aus Arbeiterkreisen, zum größten Teil aus Bürger= und Beamtenkreisen mit verhältnismäßig starkem Milchverbrauch sich rekrutieren. Je näher die Mitglieder beieinander wohnen und se größer der Milchverbrauch eines jeden einzelnen Mitgliedes ist, um so leichter wird es, eine konsumgenossenschen Molkerei zu betreiben. Dem Anscheine nach sind aber gerade diese Voraussehungen bei den deutschen Konsumvereinen überall noch nicht gegeben.

Größere Schwierigkeiten macht auch vielfach die Organisation der Verteilung von Weißgebäck. Es ist überall Gebrauch, daß die Mitglieder sich das Weißgebäck ins Haus bringen lassen. Man

bedarf bazu der Austrägerinnen. Neuerdings hat ein Verein, nämlich der Konsumverein Harburg, Wilhelmsburg und Umgegend zur Unterstützung dieser Verteilung von Weißgebäck den Versuch gemacht, Vrot= läden zu eröffnen. Auch die Hamburger "Produktion" hat einige Brotläden, und soweit ich orientiert din, hat man solche Läden auch in einigen anderen Vereinen. Soviel mir zur Kenntnis gekommen ist, können die mit diesen Brotläden disher gemachten Ersahrungen als gute bezeichnet werden. Auch die Milchverteilung würde zweisellos in geeigneren Milchverkauf nicht von der Haufste Stütze sinden. Es dürste daher praktisch nicht von der Hand zu weisen sein, einmal im kleinen Maßstade den Versuch zu machen, ob es sich nicht lohnen würde, den Milch= und Brotvertrieb durch gemein= schaftliche Verkaufskellen zu organisieren.

Ein Produktionszweig, den größere Konsumvereine ohne Schwierigsteiten aufnehmen können und den manche auch mit großem Erfolg aufgenommen haben, ist die Herstellung von Mineral wässer und ähnlicher Setränke für den Volkskonsum immer größer werden. Zurzeit zieht aus dem Vertrieb dieser Getränke der Zwischenschandel enorme Sewinne. Die Senossenschaftsbewegung könnte hier ihren Mitgliedern große Vorteile zuführen und würde dadurch zugleich eine für die sittliche Hebung des Volkes nicht hoch genug einzuschätende Bewegung wirkungsvoll unterstützen.

Wie wir gesehen haben, sind die Entwicklungsmöglichkeiten der mittleren und großen Vereine ganz vortrefsliche und es kann noch außerordentlich viel geleistet werden, wenn man sich nur Ze i t lassen will und zunächst eine gesich erte Grundlage als Vorbedingung jeder weiteren Entwicklung schafft, also nach dem Sprichworte handelt niemals den zweiten Schritt tun, bevor der erste getan ist. Vom heißen Eiser sür die Genossenschaftssache beseelt, sind unsere Freunde manchmal etwas ungeduldig und möchten gern durch ihren Konsum=verein recht schnell vielerlei Segen den Mitgliedern bringen. Für die praktische genossenschaftliche Arbeit ist der heiße idealistische Eiser ein schlechter Sehilse, wenn ihm nicht kühle und ruhige kaufmännische Ueberslegung zur Seite steht. Sind aber beide miteinander verbunden, so haben zweisellos alle mittleren und größeren Konsumgenossenschaften noch die herrlichsten Entwicklungsmöglichkeiten.

Was soll nun aber aus den 750 kleinen und kleinsten Konsum= vereinen werden, die unserem Verbande angehören? Soll den Mit= gliedern, die diesen beitreten, soll deren Verwaltungen gesagt werden: "Laßt alle Hoffnung sahren, eure Genossenschaft weiter als dis zur ein= fachsten Warenverteilung in den wichtigsten Lebensbedürfnissen zu ent= wickeln"? Auch diese Genossenschaften können eine Zukunft haben, wenn sie die schwerste Ueberwindung üben, nämlich sich selbst, ihre besondere Existenz, ihre Selbständen ver= mögen, wenn sie ihre Genossenschaft nicht als Selbstzweck ansehen, sondern als Mittel zum Zweck, nicht als Sanzes, sondern als ein Te i I von einem Ganzen, wenn sie bereit sind, da sie selber ein Ganzes nicht werden können, sich als dienendes Mitglied einem Ganzes Mitglied einem Ganzen anzuschließen. Alle herrlichen Entwicklungsmöglich= keiten dieser kleinen und kleinsten Vereine können gewonnen werden, wenn sich diese Genossenschaften zu größeren genossenschaftlichen Gebilden, zu Bezirkskonsum und um ver einen zusammenschließen.

Die Voraussetzung genossenschaftlicher Entwicklungsmöglichkeiten, wie sie unsere mittleren und großen Vereine haben, ist ein ausreichendes Ausbreitungsgebiet, aus dem sich eine entsprechend hohe Mit= glieberzahl, die wieder einen entsprechend hohen Umsat garantieri, refrutieren kann. Die Größe eines Bezirkes für die Errichtung eines Bezirkstonsumvereins ergibt fich aus der Ginwohnerzahl. Der Bezirk muß mindestens 50—100 000 Einwohner zählen, 50—100 000 Einwohner geben, die Familie zu fünf Köpfen gerechnet, 10—20000 Familien, wovon man im Durchschnitt die Hälfte als der konsumgenossenschaftlichen Idee zugänglich in Anspruch nehmen darf. Somit stellt der Bezirk für konsum= genossenschaftliche Organisation 5—10 000 Mitglieder, die bei einem Durchschnittsumsat von 200 bis 400 M pro Mitglied einen Gesamtumsat der genoffenschaftlichen Organisation von ein bis vier Millionen Mark ermöglichen. Das sind Genossenschaften, die jede Entwicklungsmöglich= keit haben, wie ich sie bei den mittleren und größeren Vereinen geschildert habe. Um ihrer selbst und um der genoffenschaftlichen Weiterentwicklung willen ergeht baher an alle kleinen und kleinsten Bereine, die ein solches Ausbreitungsgebiet von 100 000 Einwohnern nicht ihr eigen nennen, die dringende Aufforderung, sich zu einer größeren genoffenschaft= lichen Organisation miteinander zu vereinigen. Merdings muß ein Ort ben Vorort abgeben. Man mählt dazu denjenigen Platz, der die günstigsten Frachtverhältnisse hat und möglichst auch sonst innerhalb bes Bezirkes der dominierende ist. Die Verfassung der Genossenschaft ist aber so einzurichten, daß in der Verwaltung nicht dieser Ort dominiert, sondern daß alle Teile gleichermaßen zu ihrem Rechte kommen. Muster einer solchen Verfassung ist das Statut des Konsum= und Spar= vereins Unterweser zu Bremerhaven, der als erster sich die eigenartige Fassung eines Bezirkskonsumvereines gegeben hat. gleiche auch die mehrfach erwähnte Broschüre: Bezirkskonsumvereine, von Ferd. Vieth=Bremerhaven.)

Das Genossenschaftsgesetz sieht als notwendige Organe Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung vor. Die Generalversammlung kann nur an einem Orte stattsinden. Ist ein Konsumverein über ein größeres Gediet verbreitet, so liegt die Gesahr vor, daß die Mitglieder, die in dem Orte, in dem die Generalversammlung abgehalten wird, wohnen, in der Verwaltung und der Leitung der Genossenschaft dominieren, und daß die außenstehenden Vereine sich mehr oder weniger als geduldete Anhängsel sühlen. Die Versassung eines Bezirkskonsumpereines setzt daher voraus, daß eine entscheidende Körperschaft als offizielles Organ der Genossenschaft geschaffen wird, die nach Art des De legiert en spie em spiammengesetzt ist. Dieser Körperschaft sind alle diesenigen Rechte zu übertragen, die nach dem Gesetz der

Generalversammlung nicht unbedingt überlassen werden müssen. Außerdem ist dafür zu sorgen, daß die Mitglieder dieser Körperschaft an den Generalversammlungen teilnehmen und daß durch entsprechenden Besuch aus den außenstehenden Bezirken das Uebergewicht des Ortes, in dem die Generalgersammlung stattfindet, ausgeglichen wird. Geset schreibt die Bildung der drei Organe, Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung vor, es schließt aber die Einsetzung weiterer Organe nicht aus. Der Bezirkskonsumverein bilbet ein neues Organ, Genossenschaftsrat, ber zwischen Aufsichtsrat Generalversammlung steht und einen großen Teil derjenigen Rechte übernimmt, die in dem Musterstatut der Generalversammlung zugewiesen Nach dem Statut des Konsumvereines Unterweser besteht der Genoffenschaftsrat aus breimal sovielen Mitgliebern, als die Genoffen= schaft Verkaufsstellen hat. Es kann natürlich auch ein anderer Mobus festgesetzt werden. Es kann die Zahl der Mitglieder des Genoffenschafts= rates von vornherein festgelegt werden ober es kann die Zahl der Mit= glieber des Genossenschaftsrates pro Verkaufsstelle kleiner gemacht Bei Genossenschaften mit 80 bis 100 Verkaufsstellen würde es sich kaum empfehlen, mehr als ein Mitglied des Genoffenschaftsrates pro Verkaufsstelle festzuseten. Es ist darauf zu achten, daß die Körper= schaft nicht zu klein, aber auch nicht zu groß ist, also etwa nicht unter 50, aber auch nicht über 120 Personen. Ist die Körperschaft gar zu klein, so sind die Mitglieder nicht genügend vertreten, ift sie gar zu groß, so wird das Arbeiten mit dieser Körperschaft zu schwierig.

Die Wahl ber-Mitglieber des Genoffenschaftsrates hat in besonderen Bezirksversammlungen zu erfolgen. Das Gebiet der Genossenschaft muß also zunächst in Wahlbezirke eingeteilt werden. In Bremerhaven lagen die Verhältnisse insofern sehr günstig, als jede politische Gemeinde, in der die Genossenschaft eine oder mehrere Verkaufsstellen besitzt, als Wahlbezirk bestimmt werden konnte. Es empfiehlt sich, die Wahlbezirke so zu bilben, daß der Bezirk mindestens drei Mitglieder des Ver= waltungsrates zu wählen hat. Rein Wahlbezirk sollte größer sein, daß 15—18 Mitglieder Des Verwaltungsrates als zu wählen Wahlversammlungen find. haben jährlich nach Wahlversamm= Generalversammlung stattzufinden. Außer den lungen können, um das Interesse der Mitglieder zu wahren und deren genoffenschaftliche Mitarbeit kets wachzuerhalten, auch andere Bezirksmitgliederversammlungen zur Behandlung genossenschaftlicher Angelegenheiten abgehalten werden. Beschlüsse können die Bezirksversammlungen natürlich nicht fassen, sonbern nur Antrage an die Ver= waltung, ben Genossenschaftsrat ober die Generalversammlung stellen. Die Mitglieder bes Genossenschaftsrates haben mindestens viermal jährlich zusammenzutreten, um mit Vorstand und Aufsichtsrat gemein= schaftlich über wichtige Angelegenheiten der Genossenschaft zu entscheiden.

Das Statut des Konsum= und Sparvereines Unterweser trifft für die Wahl der Mitglieder des Genossenschaftsrates die Bestimmung, daß jedes wahlberechtigte Mitglied der Generalversammlung soviel Ramen auf den Stimmzettel zu schreiben hat, als Mitglieder des Genossenschafts=

rates für den Wahlbezirk zu wählen sind. Die Wiederholung des Namens ist zulässig. Stimmzettel, die mehr Namen enthalten, als Genoffenschaftsratsmitglieder zu wählen find, find ungultig. Die Mitglieber bes Genoffenschaftsrates muffen Genoffenschafter sein. Beamte, Arbeiter, Lieferanten und Konkurrenten der Genoffenschaft können nicht Mitglieder des Genossenschaftsrates sein. Von besonderer Bedeutung ist die Zulassung der Stimmhäufung auf einen Namen. durch wird erreicht, daß auch kleinere Gruppen von Mitgliedern, also Minderheiten, im Genoffenschaftsrat vertreten find. Das ift von großem Wert, benn bie Genoffenschaft will alle Konsumenten organi= fieren und alle organisierten Konsumenten an ihrem Geschick gleichmäßig interessieren. Setzen sich die Mitglieder der Genossenschaft eines Wahlbezirkes zu 2/s aus Arbeitern, zu 1/5 aus Beamten, zu 1/5 aus Landwirten, zu 1/2 aus kleinen Gewerbetreibenden zusammen, so kann mit Hilfe der Stimmhäufung, sobald mindestens fünf Mitglieder in den Genoffenschaftsrat zu mählen find, jede bieser Gruppen sich eine entsprechende Vertretung sichern. Das Fünftel Landwirte braucht nur seine Stimmen auf einen Landwirt zu häufen, um sicher zu sein, daß ber Mann ihres Vertrauens gewählt wird. Erfreulicherweise haben auch im Konsum= und Sparverein Unterweser die Landwirte sofort die Probe auf das Exempel gemacht und sich eine entsprechende Vertretung im Genossenschaftsrat gesichert. Durch eine solche Bestimmung bokumentiert der Konsumverein zugleich aber auch seine Neutralität und sein Bestreben, jedem Bevölkerungsteil an dem gemeinschaftlichen genossen= schaftlichen Unternehmen entsprechenden Ginfluß und Rechte zu sichern. Für die Entwicklung der Genossenschaft ist eine einträchtige Zusammen= arbeit der Vertrauenspersonen der verschiedenen Bevölkerungsschichten von gar nicht boch genug einzuschätenbem Werte.

Der Genossenschaftsrat beschließt auf Antrag des Aufsichts= rates:

1. über die Wahl der Vorstandsmitglieder;

2. über die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder und die Abänderung der Anstellungsverträge;

3. über die von der Generalversammlung zu genehmigenden Geschäftsanweisungen für die Vorstandsmitglieder.

Der Genossenschaftsrat beschließt auf gemeinschaftlichen Antrag von Vorstand und Aufsichtsrat:

- 1. über die Ausdehnung und die Beschränfung des Geschäftsbetriebes im ganzen und in einzelnen Seschäftszweigen, über die Seschäfts- anweisungen für den Aufsichtsrat und die Sparordnung;
- 2. über Ausschluß von Mitgliedern;
- 3. über Erwerb und Veräußerung von Grundeigentum und dessen Belastung;
- 4. über die Ausgaben für Neubauten, Bauveränderungen, Grundstücksverbesserungen, Neuanschaffungen oder Aenderungen an Geschäftseinrichtungen und Vermehrung der Wirtschaftsgegensstände, sofern dieselben den Betrag von 5000 M. übersteigen.

Wie ersichtlich, beschließt der Genossenschaftsrat über alle wichtigen inneren Verwaltungsangelegenheiten. Damit ist aber nicht das Beschlußrecht der Generalversammlung beseitigt, vielmehr hat die Generals versammlung zu beschließen über:

- 1. die Erhöhung der Geschäftsanteile und die Erhöhung der Haft= summen;
- 2. die Abänderung und Ergänzung des Statuts und über die Abänderung des Gegenstandes des Unternehmens;
- 3. die Auflösung und Liquidation des Vereines;
- 4. die Genehmigung der Bilanz, Erteilung der Entlastung, die Ver= teilung der Erübrigung, die Deckung von Verlusten;
- 5. die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates;
- 6. die Bewilligung von Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichts= rates;
- 7. die Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichts= rates von ihren Aemtern;
- 8. die Verfolgung von Rechtsansprüchen gegen Mitglieder des Vorsstandes und Aufsichtsrates sowie die Wahl der Bevollmächtigten zur Führung von Prozessen gegen die Mitglieder des Aufsichtsrates;
- 9. die Einsetzung einer Revisionskommission, falls sich Bedenken gegen die Richtigkeit der Jahresrechnung und die ordnungsmäßige Prüfung derselben durch den Aussichtsrat erheben sowie die Wahl der Mitglieder dieser Revisionskommission;
- 10. die Bestimmung des Höchstbetrages, welchen sämtliche die Genossenschaft belastenden Anleihen und Spareinlagen zusammen nicht siberschreiten dürfen;
- 11. die Genehmigung der Geschäftsanweisungen für Vorstand und Aufsichtsrat;
- 12. die Entscheidung auf die Berufung nicht aufgenommener Personen und ausgeschlossener Mitglieder;
- 13. die Entscheidung über alle gegen die Geschäftsführung und die Besschlässe Borstandes und des Aufsichtsrates eingebrachten Besschwerben.

Die vorstehenden Bestimmungen sind für ein Bezirkstonsumvereinssstatut wesentlich. Es kann natürlich nun nicht ohne weiteres gesagt werden, diese Bestimmungen müßten auf alle Fälle wörtlich in jedem Bezirkskonsumvereinsstatut enthalten sein, vielmehr muß über den Inhalt des Statuts nach Lage der Sache von Fall zu Fall entschieden werden. Durch die vorstehenden Bestimmungen im einzelnen und durch das Statut des Bezirkskonsumvereines Bremerhaven im ganzen wird nur ein Beispiel gegeben, wie ein Bezirkskonsumverein beschaffen sein kan n. Jedenfalls läßt sich auf der Grundlage eines solchen oder ähnlichen Statuts die Verschafteit sind, durchführen und an die Stelle dieser, jede Entwicklungsmöglichkeit sind, durchführen und an die Stelle dieser,

die keine Zukunft haben, große Vereine mit den reichsten Entwicklungsmöglichkeiten setzen. Hier ist eine Aufgabe, die wahrlich des Schweißes der Edelsten wert ist und von deren zufriedenstellender Lösung es mit abhängen wird, ob unsere ganze beutsche Konsumgenossenschaftsbewegung die großen Hoffnungen wird erfüllen können, die heute genossenschaftliche Idealisten auf sie setzen.

Weitere genoffenschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten durch die Vereinigung der Genossenschaften zu gemeinschaftlichen Unternehmungen, in erster Linie zur Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine, sobann aber auch durch die Beteiligung an Arbeitsgenossenschaften und den Erwerb der Mitgliedschaft dieser Genossenschaften. Die Erfahrungen der letten Jahre zeigen, daß mit Hilfe ber Genossenschaften einige Arbeitsgenossen= schaften den Charakter konsumgenossenschaftlicher Produktivunter= nehmungen annehmen können und daß sie als solche in bester Weise ihren Plat in der Konsumgenossenschaftsbewegung auszufüllen vermögen. Es ift allerdings vielleicht eine Frage der Zeit, ob diese Produktivunter= nehmungen der Konsumvereine in der Form von Arbeitsgenossenschaften nicht wieder als Produktivabieilungen an die Großeinkaufs-Gesellschaft anzugliedern sind. Sobald sich solches als praktisch notwendig erweist, kann es bann auch, wenn die Konsumvereine die Träger dieser Genossen= schaften sind, ohne Schwierigkeiten und selbstverständlich auch ohne Nach= teil für die Beamten und Arbeiter dieser Genoffenschaften geschehen.

Sine Produktivunternehmung der Genossenschaften des Zentral= verbandes deutscher Konsumvereine ist ihrem Wesen nach auch die Ver= I a g s a n st a l t des Zentralverbandes und deren Druckerei. Die wirt= schaftliche Grundlage des Unternehmens der Berlagsanstalt ist die Herausgabe der eigenen Zeitungen und Werke des Zentralverbandes beutscher Konsumvereine. Das ist eine Aufgabe, die bem Zentralverband die Großeinkaufs-Gesellschaft nicht abnehmen kann, zu beren Lösung vielmehr das eigene Unternehmen des Zentralverbandes durch Ueber= führung einer Abteilung ber Großeinkaufs = Gesellschaft, der Schrift= leitung, errichtet worden ist. Durch die Verbindung mit diesem Unternehmen kann in vortrefflicher Weise die Organisation des Drucksachenwesens ber Konsumvereine und ber Groß= eintaufs=Gesellschaft in die Hand genommen werden, wie es ja jett auch geschieht. Hier ist es nur notwendig, daß die Konsumvereine, wie bisher und besser noch mehr als bisher, ihrem eigenen Unternehmen genossenschaftliche Treue beweisen, daß sie mit einem guten Beispiel vorangehen und ihrem Unternehmen so viel genossenschaftliche Treue beweisen, als sie selbst von ihren Mitgliedern wünschen.

Eine Aufgabe, die besser dem Zentralverband und dessen Verlagsanstalt als der Großeinkauss-Gesellschaft überwiesen werden kann, ist die Organisation des Versich erungswesens der Konsum= vereine. Hier ist noch ein weites, weites Feld nuthringender Tätig= keit und die Möglichkeit außerordentlich großer genossenschaftlicher Erfolge. Das ganze Versicherungswesen ist ein Gebiet, das geradezu nach Organisation schreit und auf dem durch Organisation das Höchste zu erreichen ist.

Sine weitere Aufgabe des Zentralverbandes, auszuführen durch die Verlagsanstalt, ist die Einsetzung einer juristischen Abteilung zur Beratung der Genossenschaften, zur Pflege und Förderung des Genossensschaftsrechtes und vor allen Dingen auch zur Führung des Kampfes gegen das vielfache Steuerunrecht, unter dem die Genossenschaften heute leiden. Die Errichtung einer juristischen Abteilung bzw. einer juristischen Institution des Zentralverbandes ist in die Wege geleitet und wird zur gegebenen Zeit vollendet werden.

Ein in sich selbständiges, nur durch Personalunion mit dem Zentralverband verbundenes Unternehmen ist die Unterstützungskasse, deren Aufgabe es sein wird, in irgendeiner Form dazu beizutragen, daß den Mitgliedern der Ferien= und Erholungsaufenthalt weniger kostspielig wird, damit sie mit ihrer Familie auch wirklich eine Zeit der Erholung in frischer Luft verbringen können.

Die Aufgaben ber Großeinkaufs = Gesellschaft liegen zunächst in der weiteren Entwicklung und dem Ausbau ihres Zentrallagerschaft in der weiteren Entwicklung und dem Ausbau ihres Zentrallager ich auf breiter Grundlage. Hindernisse, deren Ueberswindung nicht in der Macht der Verwaltung der Großeinkaußs-Gesellschaft lag, haben es vermocht, die Errichtung eigener Produktionsbetriebe der Großeinkaußs-Gesellschaft dis jest hinzuhalten. Es darf dem Anschein nach aber gehofft werden, daß es jest gelingen wird, diese Hindernisse aus dem Wege zu räumen und daß vielleicht schon im Herbst dieses Jahres mit der Errichtung der ersten großen Fabrik der G. E. G., einer Seifen fabr abrik, begonnen werden kann. Welcher Entwicklung die Eigenproduktion der Großeinkaußs-Gesellschaft sähig ist, zeigt das Beispiel unserer Genossenschaftsfreunde in England, Schottland und Dänemark. Hier liegen genossenschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten von beispielloser Größe vor.

Eine weitere Aufgabe ber Großeinkauß = Gesellschaft ist die Organisation des Geldwessen Genoffenschaften des Zentralverbandes. Es liegen, wie ich an verschiedenen Stellen des Kapitels nachgewiesen habe, heute noch Millionen Mark brach, die der Allgemeinheit dienstdar gemacht werden können, ja, es liegen noch Millionen brach, die sogar durch eine einsache Organisation des Geldund Kassenwesens nutbar zu machen sind. Diese Aufgabe hat die englische Großeinkauß = Gesellschaft durch die Errichtung einer eigenen Bankaber dung gelöst, deren Jahresumsah viele Hunderte von Millionen Mark beträgt. In Deutschland haben wir jeht mit dem außerordentlich günstigen Umstande zu rechnen, daß durch die zum 1. Januar 1909 in Kraft tretende Verordnung über den Post-Ueber-weisungs= und Schedverkehr sowie durch das am 1. April dieses Jahres in Kraft getretene neue Schedgeset die Voraussehungen erfüllt werden,

die eine ebenso einfache und leichte, wie wirkungsvolle und unabhängige Organisation des Geld= und Kassenwesens der Konsumvereine ermög= lichen. Das Weitere über diese Frage wird der Seschäftssührer der Großeinkauss-Sesellschaft, Herr Scherling, bei Gelegenheit seines Borztrages über das Bank= und Kassenwesen der Konsumvereine auf dem diesjährigen Senossenschaftstage in Sisenach aussühren. So macht sich jetzt die Bahn für eine Entwicklung frei, wie manche Genossenschafter sie noch vor zwei Jahren in ihren kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt haben.

Die innere Organisation bes Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und seiner Revisionsverdände hat durch die Errichtung der Revisionsverdände hat durch die Errichtung der Revisions verbands estretariate einen wesentlichen und wertvollen Ausdau ersahren. Es kommt jest darauf an, daß die neuen Institutionen Ersahrungen sammeln, diese Ersahrungen miteinander austauschen und so nach und nach einen sessummen Arbeitskreis bilden, durch welchen die Arbeit des Zentralverdandes und dessen Sekretariats in wirkungsvoller Weise ergänzt und vervollständigt wird. Das starke Wachstum eines Revisionsverdandes sowie örtliche Sigenheiten dürsten ferner in absehdarer Zeit dazu sühren, daß der Verband süddeutscher Konsumvereine in drei Revisionsverdände, nämlich in einen bayrischen Revisionsverdand, einen württembergischen Revisionsverdand und einen oberrheinischen Kevisionsverdand, umfassend Baden, Gessen, Provinz Hessen, Elsaß-Lothringen und das Fürstentum Virlenfeld zerlegt wird.

Voraussetzung der Teilung unserer Revisionsverdände muß immer sein, daß jeder Teil so groß ist, um möglichst ohne fremde Beihilfe ein eigenes Sekretariat unterhalten zu können. Ob vielleicht auch für den sehr großen branden burg ischen Berband noch einmal die Frage der Teilung spruchreif wird, hängt von der Entwicklung der Konsumgenossenschaftsbewegung in dessen Bezirken ab. Seinem Umfange nach von Rügen dis Oberschlessen, von der Elbe dis Königsberg, ist der Verband viel zu groß, um intensiv bearbeitet werden zu können. Aber eine Teilung, durch welche leistungsunfähige Zwergversbände herbeigeführt werden würden, würde doch ein noch größeres Uebel sein.

Die übrigen Revisionsverbände bilden ziemlich in sich geschlossene Bezirke, so daß eine Teilung kaum notwendig sein dürste, in manchen, wie in Sachsen, Thüringen, Rheinland-Westfalen und Mittelbeutschland sogar schädlich sein würde. Um so mehr ist darauf Sewicht zu legen, daß mit der zunehmenden Größe dieser Revisionsverbände auch der demokratischen genossenschaftlichen Arbeit Rechnung getragen wird, daß die Verbände in Bezirke möglichst nach Maßgabe der Sinkaussevereinigungen geteilt werden und daß neben dem Vorstande ein Aufssichtsrat als weiteres Organ eingesetzt wird, und zwar ist wiederum darauf Gewicht zu legen, daß die Sinkaussvereinigungen, falls sie die Bezirke bilden, ofsiziell im Aufsichtsrat vertreten sind. Sämtliche

Funktionäre des Zentralverbandes und der Großeinkaufs-Gesellschaft können alsdann, wie ich schon angeregt habe, zu einer neuen Körpersichaft, dem großen genossenschaftlichen Generalrat des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine zusammengefaßt werden, der zwischen dem Ausschuß und dem Genossenschaftstag seinen Plat findet und über alle wichtigen internen genossenschaftlichen Angelegenheiten zu entscheiden dzw. die Entscheidung der Generalversammlung vorzubereiten hat.

So zeigt sich überall dem Blick des Genossenschafters die Möglichsteit einer weiteren lebensvollen Entwicklung, eines herrlichen Ausbaues, Wachsens und Werdens, als eine sichere Gewähr weiterer großer genossenschaftlicher Erfolge zum Nußen eines jeden einzelnen und zum Heile und Segen der Gesamtheit.



## VII. Die Konsumgenossenschaftsbewegung des Auslandes.

Die Aufgabe dieses Kapitels ist es, möglichst in der Form von Tabellen alles statistische Material wiederzugeben, was uns über die Konsumgenossenschaftsbewegung des Auslandes zur Verfügung steht. In manchen Ländern sind die Ergebnisse einer Statistik leider sehr dürftig, teils fehlt es an großen Zentralverbänden überhaupt, teils wird die Bedeutung der Statistik nicht ausreichend gewürdigt. wird eine bedeutungsvolle Aufgabe des Internationalen Genossenschaftsbundes sein, auf die Aufnahme einer gleichmäßigen, guten Statistik in allen Ländern hinzuwirken.

Eine vortreffliche Statistik nimmt die auch in dieser Beziehung vorbildliche britische Genossenschaftsbewegung durch ihren Genossenschaftsverband, die Cooperative Union, alljährlich auf.

Die Genossenschaftsstatistik

Statistik wird in den jährlich zum britischen Kongreß erscheinenden sehr umfangreichen Jahresberichten veröffentlicht. Eine Gesamtübersicht über in Großbritannien den Stand der britischen Genossenschaftsbewegung gibt die nachstehende Tabelle LXXV. Die Tabelle

LXXV umfaßt Konsumvereine, Arbeitsgenossenschaften, Genossenanderer Art und Großeinkaufs-Gesellschaften, überhaupt schaften sämtliche genossenschaftliche Vereinigungen, auf die sich die Statistik In der Rahl der berichtenden Genossenschaften ist eine erstreckt. rückläufige Bewegung vorhanden, die sich auch in den Tabellen über die einzelnen Genossenschaftsarten findet und dort behandelt wird.

Tabelle LXXV. Die britische Genossenschaftsbewegung 1902-061.

| Gegenstand                                       | 1902       | 1908       | 1904       | 1905       | 1906       |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zahl d. Verbandsvereine<br>Zahl der berichtenden | 1671       | 1701       | 1637       | 1614       | 1596       |
| Vereine                                          | 1638       | 1660       | 1616       | 1609       | 1588       |
| Mitglieder derselben                             | 2 022 208  | 2 116 127  |            |            | 2 332 754  |
| Anteilstapital                                   | 25 904 112 | 27 017 278 | 28 128 426 | 29 043 020 | 30 257 809 |
| Umfaz                                            | 85 586 708 | 89 216 223 | 91 884 198 | 94 197 514 | 97 933 757 |
| Reinüberschuß                                    | ·9 594 353 | 9 873 385  | 10 342 698 | 10 458 163 | 10 974 995 |
| <sup>1</sup> Michtmitglieder der gliedern.       | •          | •          | •          |            |            |

Das Wachstum der britischen Genossenschaftsbewegung hinsichtlich Mitgliederzahl, Anteile und Umsatz ist ein dauernd gleichmäßiges. Ende 1906 waren 21/8 Millionen Familien, die eine Bevölkerung von nahezu zwölf Millionen repräsentieren, an der Genossenschaftsbewegung interessiert. Das aus kleinen und kleinsten Anteilen gesammelte Rapital betrug nicht weniger als 30 Millionen Pfund Sterling ober 600 Millionen Mark und ber Jahresumsatz nahezu 100 Millionen Pfund Sterling ober zwei Milliarden Mark. Das find gewaltige Ziffern, die eine vortreffliche Vorstellung von der Stärke der britischen Genossenschaftsbewegung geben. Heute ift die britische Genoffenschaftsbewegung, wenn auch nicht an Mitgliederzahl, so boch an Kapital und Umsatz, also wirtschaftlich, stärker als die Genossenschaftsbewegung aller übrigen Länder der Welt zusammengenommen. Diese Stärke erklärt sich jedoch lediglich aus dem Alter der britischen Genossenschaftsbewegung. Die Gesetmäßigkeit ber Entwicklung ist überall die gleiche, und es ist daher auch zweifellos, daß die britische Genossenschaftsbewegung heute das schon darftellt, was die Genossenschaftsbewegung anderer Länder in einigen Jahrzehnten barftellen wird.

Großeinkaufs-Gesellschaften sind in Großbritannien zwei vorhanden, eine mit dem Sitz in England und eine mit dem Sitz in Schottland. Die englische Großeinkaufs-Gesellschaft gliedert sich wieder in drei Unterabteilungen, die in Manchester, London und Newcastle ihren Sitz haben. Die Zahl der angeschlossenen Bereine der beiden Großeinkaufs-Gesellschaften beträgt über 1400, das Anteils-kapital der Genossenschaften rund 34 Millionen Mark, die Reserven über 27 Millionen Mark. Sine Uebersicht über die Entwicklung der beiden britischen Großeinkauß-Gesellschaften gibt die Tabelle LXXVI. Sine gewaltige jährliche Zunahme erfährt der Umsatz der Großeinkauß-Gesellschaften. Er stieg in der Zeit von 1902—1906 von 489 Millionen Mark auf 593 Millionen Mark. Entsprechend groß ist

ZabelleLXXVI. Die britischen Großeinkaufsgenossenschaften 1902—06.

| Gegenstand                                | 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1908 .    | 1904              | 1905      | 1906      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| Zahl der Großeinkaufs-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |           |           |
| genossenschaften                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2         | 2                 | 2         | 2         |
| genossenschaften Zahl der angeschlossenen | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                   |           |           |
| Bereine                                   | 1390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1411      | 1429              | 1419      | 1411      |
|                                           | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £         | £                 | £         | £         |
| Anteilstapital                            | 1 292 038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 348 517 | 1 523 984         | 1 660 072 | 1 696 022 |
| Reservesonds                              | 600 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 605 210   |                   | 676 120   | 1 362 392 |
| Bahl ber Beschäftigten in                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |           |           |
| der Warenabteilung.                       | <b>326</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4223      | 4231              | 4341      | 4488      |
| Bahl der Beschäftigten in                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |           |           |
| der Eigenproduktion.                      | 15 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 911    | 15 613            | 16 067    | 17 268    |
|                                           | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £         | £                 | £         | £         |
| Umsak                                     | l control of the cont |           | <b>26 610 468</b> |           |           |
| Reinüberschuß                             | 638 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 602 961   | 642 982           | 635 873   | 776 991   |

auch die Zahl der beschäftigten Personen. Es wurden im Jahre 1906 in der Warenverteilung, also in den Kontoren, Lagern usw. 4488 Personen, in den zahlreichen Fabriken der Genossenschaften 17 268 Personen, insgesamt also 21 756 Personen beschäftigt. Der erzielte Reinüberschuß betrug im Jahre 1906 rund  $15^{1/2}$  Millionen Mark.

Die stärkste Gruppe der britischen Genossenschaften find die Ronsumvereine. In der Bahl der berichtenden Genoffenschaften zeigt sich eine rückläufige Bewegung, die darauf zurückzuführen ift, daß die Rahl der Konsumvereine abnimmt. 1903 berichteten noch 1481 Konsumvereine zur Statistik, 1906 1448. Die Tendenz zur Verschmelzung von Genossenschaften zur Bildung von "Bezirkskonsumvereinen" kommt somit auch in der britischen Genossenschaftsbewegung stark zum Ausbruck. Die Rahl der Mitglieder der britischen Konsumvereine stieg von 1902—1906 von 1,9 Millionen 2,2 Millionen, das Anteilskapital von 463 Millionen Mark 547 Millionen Mark, die Reserven von 21 Millionen Mark auf 34 Millionen Mark, der Umsatz von 1106 Millionen Mark auf 1267 Millionen Mark. Man vergleiche biese Ziffern mit dem Stande der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung, die an Zahl der Mitglieder etwa die Hälfte, in der Höhe des Umsates noch nicht den vierten Teil der britischen Konsumgenossenschaftsbewegung ausmacht. Man beachte dann ferner, daß diese gewaltige wirtschaftliche Macht sich in Großbritannien auf reichlich 1400 Konsumvereine konzentriert, während die viermal geringere wirtschaftliche Macht der deutschen Konsum= vereine sich in über 2000 Genossenschaften zersplittert. Die Stärke ber britischen Genossenschaftsbewegung ift zum großen Teil auf die Ronzentration zurückzuführen.

Eine Uebersicht über die Entwicklung der britischen Konsumsgenoffenschaftsbewegung in der Zeit von 1902—1906 gibt die Tabelle LXXVII. Wir ersehen aus dieser Tabelle noch, daß sich die Zahl der in der Warenverteilung beschäftigten Personen von

Tabelle LXXVII.

Die britischen Konsumvereine 1902-1906.

| Gegenstand                | 1902       | 1908       | 1904       | 1905       | 1906       |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zahl der berichtenden     |            |            |            |            |            |
| Genoffenschaften          | 1467       | 1481       | 1469       | 1457       | 1448       |
| Bahl ber Mitglieber       | 1 893 176  | 1 987 768  | 2 078 178  | 2 153 185  | 2 222 417  |
|                           | £          | £          | £          | £          | £          |
| Anteilstapital            | 23 167 619 | 24 217 134 | 25 139 504 | 26 077 174 | 27 350 588 |
| Refervesonds              | 1 066 276  |            |            | 1 488 584  |            |
| Zahl der Beschäftigten in | 2 000 200  | 2 2 10 000 | 2 201 010  | 1 100 001  | 2 00 2 200 |
| der Warenverteilung       | 45 902     | 48 179     | 51 449     | 53 256     | 56 884     |
| Zahl der Beschäftigten in | 10 001     | 10 2.0     | 02 220     | 00 200     | 00001      |
| des Eigenproduktion       | 17 784     | 17 923     | 18 507     | 19 456     | 19884      |
|                           | £          | £          | £          | £          | £          |
| Umfatz                    | 55 319 262 | 57 512 917 | 59 311 934 | 61 086 991 | 63 353 772 |
| Reinüberschuß             |            |            |            | 9 559 238  |            |

46 000 auf 57 000, ber in der Eigenproduktion beschäftigten Personen von nahezu 18 000 auf nahezu 20 000 vermehrt hat. Der Reinüberschuß betrug im verslossenen Jahre nahezu 200 Millionen Mark. Das ist der Ertrag, den die konsumgenossenschaftliche Organisation in Großbritannien jahraus jahrein den Minderbemittelten und Unbemittelten zusührt und der zur Erhöhung der Lebenshaltung der breiten Maßen dient. Mit Hilfe seiner konsumgenossenschaftlichen Organisation lebt der englische Arbeiter im allgemeinen besser und verhältnismäßig billiger als der deutsche Arbeiter, wodurch wieder die englische Produktion und die englische Ueberlegenheit auf dem Weltmarkte zum Vorteil des Inselreiches erhöht wird.

Eine Uebersicht über die Entwicklung der englischen Arbeit &genossenschaften in der Zeit von 1902 bis 1906 gibt die Tabelle LXXVIII. Die Zahl der berichtenden Genossenschaften zeigt seit 1904 eine Abnahme und steht im Jahre 1906 mit 131 niedriger Tabelle LXXVIII.

Die britischen Arbeitsgenossenschaften 1902-1906.

| Gegenstand             | 1902                 | 1903                 | 1904      | 1905                     | 1906      |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Zahl ber Arbeits=      |                      |                      |           |                          |           |
| genossenschaften       | 139                  | 146                  | 149       | 141                      | 131       |
| Zahl der Mitglieder    | 33 270               | 33 944               | 34 712    | 33 467                   | 32 720    |
| 0 / 0                  | £                    | £                    | `£        | £                        | £         |
| Anteilstapital         | 870 917              | 872 779              | 903 374   | 897 926                  | 802 969   |
| Refervesonds           | 91 119               | 105 085              | 106 956   | 125 525                  | 139 556   |
| Zahl ber Beschäftigten | 8466                 | 8427                 | 8369      | 8364                     | 8331      |
| Onde one orlandical    | $oldsymbol{\pounds}$ | $oldsymbol{\pounds}$ | £         | $oldsymbol{\mathcal{E}}$ | £         |
| Umfak                  | 2 997 645            | 3 078 827            | 3 102 454 | 3 182 024                | 2 773 976 |
| Reinüberschuß          | 204 053              |                      | 221 893   | 204 663                  | 168 675   |

als im Jahre 1902 mit 139. Die Zahl der Mitglieder der Arbeitsgenossenschaften sank in dieser Zeit von 33 270 auf 32 720, das Anteilskapital ging von 17 Millionen Mark auf 16 Millionen Mark zurück, die Reserven erhöhten sich von 1,8 Millionen Mark auf 2,8 Millionen Mark, die Zahl der beschäftigten Personen sank von 8466 auf 8331, der Wert der Produktion sank von 60 Millionen Mark auf 55 Millionen Mark, der Reinüberschuß von 4,1 Millionen Mark auf 3,4 Millionen Mark. Der größte Teil dieser Arbeitsgenossenschaften kann als Zentral=Produktivunternehmungen der Konsumvereine, welche die Mitgliedschaft erworben haben, Betriebskapital zur Verfügung stellen und Absatz garantieren, angesehen werden. Die Rahl der eigentlichen Arbeitsgenossenschaften ist nur gering und beren wirtschaftliche Bedeutung noch geringer. Der Ruckgang in der Entwicklung dieser Gruppe ist zum Teil darauf zurückzuführen, daß eigentliche Arbeitsgenossenschaften dem wirtschaftlichen Rampfe ums Dasein sich nicht gewachsen erzeigen und liquidieren müssen, zum Teil barauf, daß Zentral-Produktivunternehmungen der Konsumvereine der Leitung der Großeinkaufs-Gesellschaften überwiesen werben.

Außer über die drei großen Gruppen, nämlich GroßeinkaußsGesellsschaften, Konsumgenossenschaften und Arbeitsgenossenschaften, berichtet die Statistik der Cooperative Union auch noch über einige kleinere Gruppen. Als erste dieser Gruppen sind die Supply Associations zu nennen. Sie sind in der Hauptsache Beamten-Konsumvereine, zum Teil aber auch größere landwirtschaftliche Einkaußgenossenschaften, die nach genossenschaftlicher Methode arbeiten, ohne eine reine genossenschaftliche Form zu besitzen. Eine Uebersicht über die Entwicklung dieser Gruppe in der Zeit von 1902 bis 1906 gibt die Tabelle LXXIX.

Die britischen Supply Associations 1902—1906.

| Segenstand                | 1902        | 1908        | 1904        | 1905        | 1906        |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zahl d. Genossenschaften  | 7           | 7           | 7           | 4           | 4           |
| Zahl der Mitglieder       | 91 483<br>£ | 88 498<br>£ | 90 247<br>£ | 69 896<br>£ | 74 611<br>£ |
| Anteilstapital            | 532 894     | 532 779     | 532 618     | 376 779     | 377 146     |
| Refervefonds              | 148 411     | 150 406     | 152 673     | 107 089     | 115 384     |
| Bahl ber Beschäftigten in |             |             |             |             |             |
| der Warenverteilung.      | 2116        | 2167        | 2173        | 1612        | 1514        |
| Zahl ber Beschäftigten in |             |             |             | 1           |             |
| der Eigenproduction.      | 210         | 227         | 266         | 211         | 324         |
| •                         | £           | £           | £           | £           | £           |
| Umsak                     | 2 670 885   | 2 719 088   | 2 753 986   | 2 090 389   | 2 034 504   |
| Reinliberschuß            | 65 757      | 63 070      | 62 517      | 53 993      | 51 054      |

Wie die Tabelle zeigt, ift in der Gruppe eine rückläusige Bewegung zu verzeichnen. Immerhin betrug im Jahre 1906 die Zahl der Mitglieder noch über 74 000, der Umsatz 40 Millionen Mark, das Anteilskapital 7,5 Millionen Mark und die Reserven 2,3 Millionen Mark; beschäftigt wurden in der Warenverteilung 1514, in der Eigenproduktion 324 Personen; der Reinüberschuß betrug eine Million Mark.

Eine andere kleine Gruppe sind die Spezialgenossenschaften, die wir in Deutschland als gewerbliche Bezugs- oder Verwertungsgenossenschaften bezeichnen würden. Es sind Genossenschaften von Fischern, Schiffern, Kutschern, Wäschern, Gärtnern, Hosbauern und dergleichen. Eine Uebersicht über die Entwicklung dieser Genossenschaften in der Zeit von 1902 dis 1906 gibt die Spezialtabelle LXXX. Diese Gruppe zeigt noch eine kleine fortschrittliche Entwicklung. Die Zahl der Mitglieder betrug nahezu 1600, das Anteilskapital 622000 M, die Reserven 3,7 Millionen Mark, der Umsatz 2,4 Millionen Mark, der Reinüberschuß 120000 M; beschäftigt wurden insgesamt 300 Personen.

In allen diesen verschiedenen Gruppen der Genossenschaften werden insgesamt 108 993 Personen beschäftigt, davon 63 043 in der Warenverteilung und 45 950 in der Warenproduktion.

Ein Problem der britischen Genossenschaftsbewegung ist die Verbindung landwirtschaftlicher Betriebe mit den Konsumvereinen. Die Erfolge — wenn man überhaupt dieses Wort

Die britischen Spezialgenossenschaften 1902—1906,

| 1902             | 1908                                                   | 1904                                                                         | 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1906                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 11               | 11                                                     | 10                                                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                    |
| 1284<br><i>£</i> | 1402<br>£                                              | 1376<br><i>£</i>                                                             | 1512<br><i>£</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1595<br>£                                             |
|                  | 1                                                      |                                                                              | 30 069                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 084                                                |
| 101 358          | 124 877                                                | 132 232                                                                      | 163 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185 712                                               |
| 82               | 106                                                    | 103                                                                          | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157                                                   |
| 103<br><i>£</i>  | 116<br>£                                               | 122<br><i>£</i>                                                              | 145<br>£                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143<br>£                                              |
| 86 624           | 94 726                                                 | 105 356                                                                      | 112 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 288<br>6025                                       |
|                  | 11<br>1284<br>£<br>29 984<br>101 358<br>82<br>103<br>£ | 11 11 11 1402 £ £ 29 984 30 732 101 358 124 877 82 106 106 £ £ 86 624 94 726 | 11       11       10         1284       1402       1376         £       £       £         29 984       30 732       28 946         101 358       124 877       132 232         82       106       103         103       116       122         £       £       £         86 624       94 726       105 356 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

gebrauchen darf — sind gleich Null; durchweg überwiegen die Verlufte Vermutlich steht, soweit landwirtschaftliche Unterden Gewinn. nehmungen in Frage kommen, die Konsumgenossenschaftsbewegung an einer Grenze ihrer Entwicklungsmöglichkeit. Nicht barin, daß die Konsumvereine sich landwirtschaftliche Betriebe angliebern, sondern barin, daß industrielle Ronsumgenossenschaften und landwirtschaftliche Bezugs- und Verwertungsgenossenschaften in einen innigen Güteraustausch treten, dürfte die Zukunft der genoffenschaftlichen Entwicklung liegen. Tatlächlich findet die englische Konsumgenossenschaftsbewegung ihre Ergänzung auch nicht in bem eigenen landwirtschaftlichen Betriebe, sondern in ber banischen landwirtschaftlichen Genossenschafts= bewegung, die in ganz hervorragendem Maße Warenlieferant der britischen Konsumvereine und beren Großeinkaufs-Gesellschaft ift. Eine Uebersicht über die landwirtschaftlichen Betriebe der britischen Konsumgenossenschaften und ihrer Großeinkaufs-Gesellschaften gibt die Tabelle LXXXI.

Die landwirtschaftlichen Betriebe der britischen Konsumgenossenschaften und ihrer Tabelle LXXXI. Großeinkaufs.Gesellschaften.

|                                                                                                                       | 1905                             | 1906                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zahl der Landwirtschaft treibenden Genossen- schaften Bewirtschaftetes Gelände Rapital Pacht. Reinüberschuß Berluste. | 212 523 £<br>11 124 "<br>4 203 " | 72<br>9792 <b>Ucres</b><br>200 990 £<br>12 585 ,<br>6 050 ,<br>4 611 , |

Die gewaltige Rapitalmacht ber englischen Konsumvereine kann vor allen Dingen auch bazu bienen, ben Mitgliebern ber Konsumvereine ben Erwerb ober bie Rugniegung eines eigenen Hauses zu erleichtern. In steigendem Maße nehmen daher die britischen Konsumvereine die Herstellung von Wohnungen in ihr Brogramm auf. Dadurch üben sie auf ihre Mitglieder eine neue wirkungsvolle Anziehungskraft aus und sie können rein genossenschaftliche Wohnkolonien errichten, aus benen alle anderen Verkaufsstellen ausgeschlossen sind und in denen der Konsumverein in allen Dingen als Lieferant biefer Mitglieber auftreten kann. gewinnen sie badurch eine wirkungsvolle Ableitung für ihren Kapital-Der englische Genossenschaftsverband hat eine Statistik über den Häuserbau durch die britischen Konsumvereine auf= genommen, die, wie mitgeteilt wird, leider nicht vollständig ist. Das Ergebnis dieser Statistik gibt die Tabelle LXXXII wieder. Wir sehen aus der Tabelle, daß 46 707 Familien direkt oder indirekt mit Hilfe ihres Konsumvereins in den Besitz oder die Nutznießung eines eigenen Beims gelangt find. Die Summe ber aufgewandten Kapitalien betrug 192 Millionen Mark.

#### Tabelle LXXXII.

| <b>Ş</b> äuferbau | durch | britissch e | Ronfiumvereine |            |
|-------------------|-------|-------------|----------------|------------|
|                   |       |             |                | Häuserzahl |

|                                                                     | <b>a</b>  | 70-7-     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Häuser, welche die Genossenschaften errichtet haben und als Eigentu | m         |           |
| behalten                                                            | 85        | <b>30</b> |
| Bon ben Genoffenschaften erbaute und an die Insaffen verkaufte Bäus | er 557    | 77        |
| Von Mitgliedern mit Hilfe von den Genoffenschaften erborgt          | er        |           |
| Rapitalien erbaute Häuser                                           |           | 00        |
| Gesamtzahl.                                                         | 46 70     | 07        |
|                                                                     |           |           |
| Es verwendeten Genossenschaften auf Wohnungen, welche in            |           |           |
| ihrem Besitze bleiben                                               | 1 839 069 | £         |
| Desgleichen auf Wohnungen, welche den Insassen vertauft werden      | 1 232 078 | } "       |
| Desaleichen als Vorschüffe an Mitglieder zum Häuserbau auf          |           |           |
| eigene Rechnung                                                     | 6 532 296 | 3 "       |
| Ingaelant                                                           | 9 603 43  | 8 £       |

Zum Schluß gebe ich noch eine Uebersicht über die Geschäftsergebnisse ber britischen Versicherungsgenossenschaft 1905
bis 1906. Es ist wohl kaum ein Gebiet für eine genossenschaftliche Regelung dankbarer, als das Gediet des Versicherungswesens. Leider haben wir in Deutschland mit so vielen einschränkenden gesetzlichen Bestimmungen zu rechnen, daß die Voraußsetzung einer genossenschaftlichen Regelung, die Handlungsfreiheit, die unsere britischen Genossenschaften haben, nur in ganz geringem Maße vorhanden ist. Wir sind nicht in der Lage, eine solche Organisation frei zu schaffen und unseren Bedürfnissen anzupassen, sondern wir müssen mit den bestehenden Institutionen rechnen. Welche Bedeutung in Großbritannien die Versicherungsgenossenschaft, der sowohl Konsumvereine wie Einzelspersonen angehören, erlangt hat, zeigt die Tabelle LXXXIII.

#### Zabelle LXXXIII.

#### Die Entwicklung

der britischen Versicherungsgenossenschaft 1905-1906.

Unfall-, Einbruch-, Kautions- und Feuerversicherung.

|           | Unfall,              | Feuer                |                              |                |             |                     |     |              |   |                                |
|-----------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------------|-----|--------------|---|--------------------------------|
| :<br>Fahr | Chauft di ant a      | angene<br>imten      | Geleisteter<br>Schabenersatz |                |             |                     |     | igene<br>ten | 1 | leisteter<br>idenersa <b>h</b> |
| Jule      | Bersicherte<br>Berte | Empfanger<br>Prämten | Bahl<br>der<br>Fälle         | <b>B</b> etrag | Berte       | Bersicherte Bur Sah |     | Betrag       |   |                                |
|           | .A.                  | .K                   |                              | w              | M           |                     |     | <u> </u>     |   |                                |
| 1905      | 6 578 260            | 44 020               | 5                            | 1 520          | 444 948 460 | 574 680             | 832 | 181 220      |   |                                |
| 1906      | 9 434 560            | 47 140               | 14                           | 11 480         | 468 887 740 | 591 160             | 903 | 143 860      |   |                                |

#### Lebensversicherung (Einzelpersonen).

|      | Gewöhnliche          |                      |                              |                       | Speziell             |                              | Gewerbliche          |                      |                       |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Jahr | ngene<br>ten         |                      | eisteter<br>benersa <b>z</b> | igene<br>ten          |                      | eisteter<br>benersa <b>s</b> | igene<br>ten         |                      | leisteter<br>benersaz |
| Zugr | Empfangen<br>Prämten | Bahl<br>ber<br>Fälle | Betrag<br>M                  | Empfangene<br>Prámten | Bahl<br>ber<br>Fälle | Betrag<br>A                  | Empfangen<br>Prāmten | Bahl<br>ber<br>Fälle | Betrag<br>A           |
| 1905 | 221 500              | 31                   | 58 520                       | 95 900                | 135                  | 23 420                       | 41 540               | 82                   | 13 520                |
| 1906 | 252 620              | 34                   | 73 900                       | 116 700               | 181                  | 29 160                       | 46 440               | 84                   | 14 220                |

### Gemeinschaftliche Lebensversicherung.

|              | 8ahl                                  |                  | Mitglieberzahl                       | Geleisteter Ge | hadenersat       |
|--------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| Jahr         | versicherter<br>Genossen=<br>schaften | Prämien<br>"A    | ber versicherten<br>Genossenschaften | Zahl ber Fälle | Betrag<br>M      |
| 1905<br>1906 | 16<br>27                              | 59 540<br>91 580 | 32 606<br>48 390                     | 262<br>495     | 38 680<br>63 900 |

### Vorhandene Versicherungsfonds.

| Jahr | Bebensversicherung<br>(4 Abteilungen)<br>M | Unfall, Einbruch<br>und Raution | Feuer     | Insgesamt<br>M |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 1905 | [1 517 420                                 | 189 640                         | 1 298 400 | 3 005 460      |
| 1906 | 1 776 180                                  | 195 140                         | 1 442 800 | 3 414 120      |

So sehen wir die britische Genossenschaftsbewegung mehr und mehr in alle Gebiete des Wirtschaftslebens eindringen und überall die genossenschaftliche Regelung im Interesse Aller und zum Nutzen der Gesamtheit an die Stelle privatkapitalistischer Regellosigkeit im Interesse Weniger und zum Schaden der Gesamtheit setzen. Reichlich 60 Jahre sind es, die die heutige britische Genossenschaftsbewegung

von ihren ersten Ansängen: der Handvoll Leute und dem kleinen Laden der redlichen Pioniere von Rochdale trennen. Und doch welche gewaltige Leistung ist vollbracht worden, welche wirtschaftliche Umwälzung hat sich vollzogen! Einer Betrachtung der britischen Genossenschaftsbewegung möchte man das Motto geben: "Wer Augen hat zu sehen, der sehe!" Es sind aber die Augen der meisten Menschen gehalten, daß sie nicht sehen, was sich vorbereitet, und während sie das vielgestaltige Leben mühsam in theoretische Formeln zu pressen suchen, zeitigt es mit Frühlingsschöpferkraft immer neue wunderbarere Formen und höhere wirtschaftliche Organisationen, die wie über Nacht da sind, ihren Plat im Wirtschaftsleben beanspruchen, alle weitere Gestaltung in ihrem Geist und Sinne beeinslussen und sich weder durch Gewaltmaßregeln unterdrücken, noch in ihrer Wirkung und Bedeutung hinwegdisputieren lassen.

Zu den konsumgenossenschaftlichen Zentralverbänden, die in vorbildlicher Weise ihre Funktionen erfüllen, gehört der Verband schweizerischer Konsumvereine. Die außerordentliche Ent-

Die Konsumgenossens schaftsbewegung in der Schweiz

wicklung der schweizerischen Konsumgenossenschaftsbewegung ist in erster Linie der intensiven Arbeit des Verbandes schweizerischer Konsumsvereine zu verdanken. Eine Uebersicht über die Entwicklung der Konsumgenossenschaften des

Verbandes schweizerischer Konsumvereine in den Jahren 1897 bis 1906 gibt die Tabelle LXXXIV. Nach dieser Tabelle ist in dem Zeitraum von nur 10 Jahren die Zahl der Verbandsvereine von 71 auf 237, die Zahl der Mitglieder der Verbandsvereine von 53 000 auf 152 000, die Zahl der Gemeinden, in denen die Verbands= vereine festen Fuß gefaßt haben von 119 auf 347, die Zahl der Verkaufsstellen von 279 auf 726 gestiegen. Die Bewegung hat also in den 10 Jahren ihre Stärke verdreifacht. Dasselbe Verhältnis kommt auch in der wirtschaftlichen Betätigung zum Ausdruck. Umsatz ift von 22 Millionen Franken auf 62 Millionen Franken, der Reingewinn von 2,3 Millionen Franken auf 5,7 Millionen Franken, der Betrag der Rückvergütungen von 1,7 Millionen Franken auf 4,5 Millionen Franken gestiegen. Das Genossenschaftsvermögen erfuhr einen Zuwachs von 1,3 Millionen Franken auf 4,7 Millionen Franken; davon entfielen auf Anteile 1,1 bis 2,7 Millionen Franken, die Rahl der beschäftigten Personen stieg von 848 auf 2444. Im Verhältnis zu der Größe des Landes ist die Konsumgenossenschaftsbewegung der Schweiz sehr stark entwickelt. Sie bedeutet schon heute eine wirtschaftliche Macht, mit der gerechnet werden muß.

Der Entwicklung der Konsumvereine der Schweiz entspricht auch die Entwicklung der schweizerischen Großeinkaufs-Gesellschaft, die als Zentralstelle des Verbandes schweizerischer Konsumvereine bezeichnet wird. Die Organisation ist in der Schweiz eine andere als wie in England und Deutschland, es sind Großeinkaufs-Gesellschaft und Verband zu einer Körperschaft mit zwei Abteilungen verschmolzen,

Tabelle LXXXIV.

Die Entwicklung der Konsumgenossenschaften des Berbandes schweizerischer Konkumvereine 1897—1906.

| Raft | Bahl der<br>Berbands:<br>vereine | Zahl der<br>Attglieder | Zahl der<br>Gemeinden<br>mit<br>Räden | Babl ber<br>Såben | Summe<br>der Begüge<br>Ar | Lotal des<br>Ueberschusses<br>Re | Betrag der<br>Balics<br>vergiltungen | Genoffenschafts-<br>vermögen<br>Ar | Anteilstapital | Bahl der<br>An-<br>gestellten |
|------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1897 | 7.7                              |                        | 119                                   | 979               | 86                        | 317                              | 1 696 049                            | •                                  |                | 848                           |
| 1898 | 66                               | 64 192                 | 135                                   | 329               | 25 876 328                | 2 748 924                        | 888                                  | 1 541 134                          | 1 113 469      | 1030                          |
| 1899 | 105                              |                        | 170                                   | 391               | 892                       | 896                              | 2 237 667                            | 743                                |                | 1069                          |
| 1900 | 116                              |                        | 179                                   | 419               | 725                       | 203                              | 391                                  |                                    |                | 1103                          |
| 1901 | 125                              |                        |                                       | 471               | 691                       | 210                              | 407                                  | 2 299 977                          | •              | 1199                          |
| 1902 | 133                              |                        | 308                                   | 494               | 999                       | 743                              | 871                                  | 674                                | 1 793 543      | ļ                             |
| 1903 | 142                              |                        | 928                                   | 524               | 235                       | 051                              | 122                                  | 0132                               | 964            | 1605                          |
| 1904 | 175                              | 126 698                | 281                                   | 596               | 513                       | 621                              | 214                                  | 637                                | 134            | 1841                          |
| 1906 | 204                              |                        | 303                                   | 663               | 109                       | 915                              | 4 036 957                            | 100                                | 2 421 486      | 2119                          |
| 1906 | 237                              | 152 384                | 347                                   | 728               |                           | 969                              | 4 498 760                            | 4 652 292                          | 2 697 555      | 2444                          |

während in Großbritannien und Deutschland die Großeinkaufs= Gesellschaften selbständige Glieder der Verbandsorganisation sind. Die Zentrale des Verbandes schweizerischer Konsumvereine ist im Jahre 1892 errichtet worden. Eine Uebersicht über die Entwicklung der Geschäftsergebnisse der Zentralstelle gibt die Tabelle LXXXV. Danach betrug im Jahre 1906 ber Umsatz ber Zentralstelle 10,6 Millionen Franken ober 17 pAt. des Gesamtumsates. Das Verhältnis ift als ein günftiges noch nicht zu bezeichnen, was wohl zum Teil darauf zurückzuführen ist, daß manche Waren aus dem engeren Umkreise des Konsumvereins bezogen werden ober sich der Vermittsung durch die Großeinkaufs-Gesellschaft, wie z. B. der Bezug von Vieh für die Genossenschaftsschlächterei, überhaupt entziehen. Der Bruttoüberschuß betrug 343000 Fr. ober 3,22 pBt., die Betriebskoften einschließlich Zinsen 206000 Fr. oder 1,93 p.zt., der Nettoüberschuß stellt sich auf 137000 Fr. ober 1,29 p.zt. Beschäftigt wurden insgesamt 95 Angeftellte.

Der Zentralverband sösterreichischer Konsumvereine ist im Jahre 1903 gegründet worden. Innerhalb desselben gruppieren sich die Genossenschaften nach besonderen Distrikten und Distriktsverbänden.

Die Konsumgenossenschaftsbewegung in Oesterreich

Besondere genossenschaftliche Distrikte bilden Nieder-Desterreich, Ober-Desterreich, Salzburg, Tirol, Istrien und Vorarlberg. Distriktsverbände sind vier vorhanden: der Distriktsverband der Alpenländer, Nordböhmen, Westböhmen,

Mähren und Schlesien. Besondere Gruppen bilden ferner die tschechischen Vereine in Böhmen und Mähren und die polnischen Vereine in Es würde jedoch zu weit führen, diese Differenzierung hier zu berücksichtigen. Ueberdies haben die tschechischen Vereine auch beschlossen, einen eigenen Verband zu bilden, infolgedessen ein größerer Teil dieser Vereine seine eigenen Wege geht. Die Zahl der berichtenden Bereine stieg in der Zeit von 1905 bis 1906 von 249 auf 281, die Bahl der Mitglieder von 92000 auf 114000, der Umsatz von 26,1 Millionen Kronen auf 32,6 Millionen Kronen, der Reinertrag von 1,5 Millionen Kronen auf 1,9 Millionen Kronen, die Warenbestände von 3,5 Millionen auf 4,2 Millionen Kronen, die Außenstände von 825000 auf 974000 Kr., der Grundbesitz von 3,7 auf 4,2 Millionen Kronen, Inventar und Maschinen von 616 000 auf 634 000 Kr., der Betrag der Geschäftsanteile von 1,5 Millionen Kronen auf 1,8 Millionen Kronen, der Reserven von 976 000 Kronen auf 1,1 Millionen Kronen, das fremde Kapital von 4 Millionen Kronen auf 4,7 Millionen Kronen, die Warenschulden von 1,6 Millionen Kronen auf 1,8 Millionen Kronen. Eine Ueberficht über die Entwicklung der Konsumgenoffenschaften des österreichischen Zentral= verbandes in der Zeit von 1905 bis 1906 gibt die Tabelle LXXXVI.

Relativ stark ist sim österreichischen Verbande die Gruppe der Arbeitsgenossenschaften. Die Anzahl dieser Genossenschaften betrug 35, die Zahl der Mitglieder stieg in der Zeit von 1905 bis 1906 von

Die Entwidlung ber Zentralstelle bes Berbandes schweizerischer Ronfumvereine 1892-1906. Sabelle LXXXV.

| # D | Bruttonberichus                                                                 |               | Bermaltu      | maltungstoften | H                           | Rettofferfou | gnhjise                     |                  | <b>9</b>  | Berfona      | j a                  |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|-----------|--------------|----------------------|------------|
|     |                                                                                 | Seiriche      |               | en Gu          | Summ¢                       |              |                             | at               | alli      | aßı          | ·jaə<br>gui          | )1         |
| 53  | in Prosenten<br>desamfabes                                                      | toften<br>Fr. | Sinfen<br>Fr. | ta Branfen     | tn Orogenten<br>bestimfahes | tn Francen   | in Prozenten<br>besilmfahes | тоэв             | affagriff | ntirdə8      | µ=2]11 &<br>\$=.80 Æ | ம்மாக      |
|     | 1.35                                                                            | 4 862         | 88            | 4 955          | 1.15                        | 888          | 0.20                        | Ī                | -         | 1            | -                    |            |
|     | 1.2                                                                             | 2 000         | 040           | 0000           | 90                          | 200          | 900                         | <b></b>          |           |              |                      | <b>-</b> - |
|     | 1,1                                                                             | 8 005         | 2.496         | 10 431         | 000                         | 8 467        | 77                          | -                |           | 0            |                      | 4 05       |
|     | 10.                                                                             | 15 067        | 7 858         | 229 925        | 1,27                        | 6460         | 0,36                        | , <del>, ,</del> | -         | 63           | I                    | 4          |
|     | 1.98                                                                            | 19 266        | _             | 33 034         | 1.49                        | 11 234       | 0,49                        | -                | 4         | Q1           | 1                    | <u>_</u>   |
|     | 2,47                                                                            | 25 674        |               | 41 478         | 1,58                        | 23 862       | 68'0                        | -                | φ         | -#           | I                    | 10         |
|     | 2,63                                                                            | 34 233        |               | 48 719         | 1,47                        | 38 265       | 1,16                        | -                | 2~        | 40           | ١                    | Ξ          |
|     | 2,23                                                                            | 44 384        |               | 60 207         | 1,64                        | 21 572       | 69'0                        | Ç                | 10        | <del>a</del> | ŀ                    | 91         |
|     | 2,14                                                                            | 57 353        | _             | 76 443         |                             | 14 085       | 0,34                        | ന                | 15        | ಳು           | I                    | ᄗ          |
| _   | 2,79                                                                            | 80 182        | _             | 94 616         | 1.89                        | 45 433       | 06.0                        | ø                | 18        | Ç-           | -                    | Si         |
|     | 83<br>83                                                                        | 93 888        |               | 116 262        | 1,88                        | 83 724       | 1,35                        | **               | 56        | Φ            | -                    | 8          |
|     | 3,08                                                                            | 116 572       |               | 142 890        | 1,86                        | 93 650       | 1,22                        | 40               | 92        | 9            | න                    | \$         |
|     | 3,05                                                                            | 141 440       | -             | 169 159        | 1,85                        | 110 039      | 1,20                        | 40               | 89        | တ            | 00                   | 2          |
|     | 60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>6 | 172 877       | _             | 206 962        | 1,98                        | 187 363      | 1,29                        | 8                | 8         | 15           | S                    | 8          |

1 3n ben legten brei Monaten bes Babres.

2330 auf 2860. Eine Uebersicht über die Entwicklung der Konsumsgenossenschaften und Arbeitsgenossenschaften in der Zeit von 1905 bis 1906 gibt ebenfalls die Tabelle LXXXVI.

Die Konsum= und Arbeitsgenossenscha ten des Zentralverbandes österreichischer Konsumvereine 1905—1906. Zabelle LXXXVI.

| Gegenstand                |      | Ronfum-<br>genoffenschaften | Produktiv=<br>genossenschaften | Summe      |
|---------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| Anzahl der Vereine        | 1905 | 249                         | 35                             | 284        |
|                           | 1906 | 281                         | 35                             | 316        |
| Anzahl der Mitglieder     | 1905 | 91 825                      | 2 330                          | 94 155     |
|                           | 1906 | 113 680                     | 2 680                          | 116 360    |
|                           |      | Rr.                         | Kr.                            | Kr.        |
| Umfaß                     | 1905 | 26 126 712                  | 2 890 971                      | 29 017 504 |
|                           | 1906 | 32 657 774                  | 4 153 964                      | 36 811 738 |
| Reinüberschuß             | 1905 | 1 498 242                   | 54 121                         | 1 552 363  |
|                           | 1906 | 1 902 317                   | 149 359                        | 2 051 676  |
| Warenlager und Rohftoffe. | 1905 | 3 490 351                   | 185 782                        | 3 676 134  |
| Secure and explication    | 1906 | 4 187 002                   | 149 782                        | 4 336 784  |
| Außenstände               | 1905 | 824 914                     | 130 776                        | 955 690    |
|                           | 1906 | 974 407                     | 188 070                        | 1 162 477  |
| Grundbesitz               | 1905 | 3 708 585                   | 383 037                        | 4 091 623  |
|                           | 1906 | 4 253 598                   | 566 688                        | 4 820 286  |
| Inventar und Maschinen    | 1905 | 615 972                     | 283 789                        | 899 761    |
| 0                         | 1906 | 634 014                     | 378 570                        | 1 012 584  |
| Seschäftsanteile          | 1905 | 1 485 338                   | 275 738                        | 1 761 077  |
|                           | 1906 | 1 797 889                   | 307 156                        | 2 105 045  |
| Refervefonds              | 1905 | 976 655                     | 63 739                         | 1 040 395  |
|                           | 1906 | 1 071 658                   | 79 345                         | 1 151 003  |
| Frembes Kapital           | 1905 | 4 012 956                   | 450 847                        | 4 463 804  |
| <b>G</b>                  | 1906 | 4 691 084                   | 647 673                        | 5 338 757  |
| Warenschulben             | 1905 | 1 616 475                   | 450 847                        | 1 869 019  |
|                           | 1906 | 1 794 411                   | 477 350                        | 2 271 761  |

Die Großeinkaufs-Gesellschaft der österreichischen Konsumvereine ist am 15. Oktober 1905 errichtet worden. Mit dem Schlusse des Jahres 1906 zählte die österreichische Großeinkauß-Gesellschaft 187 angeschlossene Genossenschaften mit 109720 Kr. Stammanteilen. Der Betrag der Spareinlagen und Darlehen der angeschlossenen Genossenschaften bei der Großeinkauß-Gesellschaft betrug 78000 Kr., der Warenumsatzstellt sich auf 9367000 Kr., die Betriebs-unkosten betrugen 195000 Kr. oder 2,07 p.Zt., der reine Ueberschuß 23 466 Kr.

In Ungarn konzentriert sich das Konsumgenossenschaftswesen um die Zentralgenossenschaft oder Großeinkaufs-Gesellschaft "Hangya", die den Genossenschaften zugleich die Dienste des Verbandes und der

Die Konsumgenossenschaftsbewegung in Ungarn Großeinkaufs-Gesellschaft leistet. Eine Uebersicht über die Entwicklung der an die "Hangna" angeschlossenen ungarischen Konsumvereine in der Zeit von 1900—1906 gibt die Tabelle LXXXVII. Danach stieg die Zahl der aktiven

Genossenschaften von 122 auf 676, die Zahl der Mitglieder von

LAXXVII. Die Zentralgenossenschaft ungarischer Ronsumvereine "Hangya". (Die Entwicklung der ihr angeschlossen Bereine von 1900—1906.)

|                                                                                | 1900                 | 1901                 | 1902                 | 1908                 | 1904                 | 1906                 | 1906<br>(ungefāhr)    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Gegründete Genoffenschaften<br>Acklive Genoffenschaften<br>Zahl der Mitglieder | 153<br>122<br>22 533 | 232<br>171<br>30 564 | 284<br>246<br>42 238 | 471<br>888<br>64 293 | 561<br>485<br>87 996 | 669<br>670<br>89 972 | 850<br>676<br>110 420 |
|                                                                                | ĕ                    | Æ                    | Æ                    | č                    | Æ                    | ě                    | æ                     |
|                                                                                | 727 978              | 974 532              | 1 159 656            | 1 491 576            | 138                  | 429                  | 22                    |
|                                                                                | 367 110              | 679 739              | 887 209              | 1 289 467            | 1 759 926            | 2 100 171            | 2 800 000             |
|                                                                                | 31 282               | 63 674               | 151 600              | 270 848              | 499 471              | 893 646              | 1250000               |
|                                                                                | 943 140              | 1229911              | 1 628 865            | 2 384 229            | 3 590 811            | 4 254 931            | 4 850 000             |
|                                                                                | 120 948              | 232 413              | 423 993              | 549 489              | 838 983              | 1 206 801            | 1 500 000             |
|                                                                                | 57 151               | 111 333              | 141 559              | 213 867              | 267 994              | 352 320              | 480 000               |
|                                                                                | ı                    | I                    | ı                    | ı                    | 108 782              | 66 735               | I                     |
| Saften                                                                         | I                    | 16 370               | 14 775               | 21 620               | 23 496               | 23 713               | ı                     |
| *****                                                                          | 2 801 226            | 4 341 179            | 6 040 982            | 9 086 067            | 18 351 963           | 593                  | 21 489 429            |
|                                                                                | 1 225 440            | 2 037 868            | 2 908 077            | 4 708 196            | 6 721 738            | 7 609 755            | 90                    |
|                                                                                | 44 %                 | 47 %                 | 49 %                 | 52 %                 | 201/2 %              | 48 %                 | 44 %                  |
|                                                                                | _                    | _                    |                      |                      |                      |                      |                       |

23 000 auf 110 000, das gezeichnete Grundkapital von 728 000 Kr. auf 2,8 Millionen Aronen, das eingezahlte Grundkapital von 367 000 Ar. auf 2,6 Millionen Kronen, die Reserven von 31 000 Kr. auf 1 250 000 Kr., der Wert der Warenbestände wuchs von 943 000 Kr. auf 4,8 Millionen Kronen, der Betrag, der Warenschulden von 121 000 Kr. auf 1½ Millionen Kronen, der Reinüberschuß von 57000 Kr. auf 420000 Kr., ber Umsatz von 2,8 Millionen Kronen auf 21 Millionen Kronen. Davon wurden von der Großeinkaufs= Gesellschaft bezogen für 1,2 Millionen Kronen bzw. 9,6 Millionen Kronen oder im Durchschnitt 44 p.Zt. Eine Uebersicht über die Geschäftsergebnisse der "Hangya" selbst in der Zeit von 1898 bis 1906 gibt die Tabelle LXXXVIII. Danach betrug im Jahre 1906 bie Zahl der angeschlossenen Genossenschaften 850 mit 110000 Mitgliebern, das Stammkapital der Großeinkaufs-Gesellschaft 910000 Rr.; an Spareinlagen und Darlehen ftanden ihr 500000 Kr., Reserven 148000 Kr. zur Verfügung. Außerdem war noch ein Pensionsfonds von 93 Kr. vorhanden. Der Umsatz betrug im Jahre 1906 9,6 Millionen Kronen, die Betriebsunkoften 380000 Kr. ober 3,95 pRt. Der Reinüberschuß stellt sich auf 75000 Kronen.

Auf dem ersten Kongreß der französischen Konsumgenossenschaften, der im Jahre 1885 stattfand, wurde die Errichtung einer Handelskammer (Großeinkaufs-Zentrale) und

Die Konsumgenossen= schaftsbewegung in Frankreich einer ratgebenden Kammer (Sekretariat) beschlossen. Aus der Handelskammer wurde im Jahre 1889 die Fédération Nationale. Aber diese ersten Versuche zur Schaffung einer Großeinkaufs-Zentrale erwiesen sich als erfolglos.

Durch Beschluß des Genossenschaftskongresses von 1889 wurde die ratgebende Rammer zum heutigen Comité contral des Verbandes französischer Konsumgenossenschaften. Dem Genossenschaftsverbande dürsen nur solche Genossenschaften angehören, welche die Ueberschüsse nicht nach dem Verhältnisse des Kapitals, sondern nach dem Verhältnisse des Umsatzes ausschütten.

Die Dienste einer Großeinkauß-Gesellschaft leistet dem Verbande französischer Konsumgenossenschaften das Office ooopératis (Großeinkaußagentur) des Verbandes französischer Konsumvereine, das im Jahre 1900 errichtet worden ist. Die Konsumgenossenschaften bilden 21 Genossenschaftsverbände für den gemeinschaftlichen Wareneinkauf. Der stärkste Verband, Fédération des coopératives de P. L. M. mit dem Sit in Grenoble umfaßt 98, der kleinste, Fédération des coopératives du Cher, 4 Genossenschaften. Dem Umsatz nach ist der stärkste Verband die Fédération des coopératives du Nord mit dem Sit in Lille, welche sür 3 Millionen Franken umsetzte. Dann folgt das Magasin de Gros (Großeinkauß-Gesellschaft) der französischen sozialistischen in der Bourse coopérative socialiste organisierten Genossenschaften mit 2 Millionen Franken Umsatz. Der Gesamtumsatz der 21 Verbände beträgt rund 10 Willionen Franken.

Labelle LXXXVIII.

|       | Die Gro                                                   | roßeinkaufsgenoffenschaft ungarischer                    | genoffenf                         | chaft ung                            |                                         | Ronfumo            | nfumvereine "L    | "Hangna"              | 1898—1906. | .90                |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------|
| Zahr. | Sahl der<br>an-<br>gefchloffenen<br>Genoffen-<br>fchaften | Mitgliebers<br>gahl ber<br>an=<br>geschlossen<br>Bereine | Stamm=<br>tapital der<br>"Sangya" | Cpar=<br>einlagen<br>und<br>Darlehen | Referven<br>und<br>Spezial-<br>referven | Penflons=<br>fonds | Baren-<br>verfauf | Betriebs-<br>untoften | Infahes    | Rein-<br>überschuß |
|       |                                                           |                                                          | Rt.                               | .1 <b>%</b>                          | Str.                                    | <b>3</b> £.        | Rt.               | Æ.                    |            | Rt.                |
| 1898  | 8                                                         | 1                                                        | 1                                 | 1                                    | 1                                       |                    | 20 000            | 1                     | 1          | 1                  |
| 1899  | 20                                                        | 11 000                                                   | 28 000                            | 1                                    | 1                                       | 1                  | 460 000           | 17 000                | 3,69       | 86                 |
| 1900  | 153                                                       | 22 500                                                   | 71 000                            | 3 000                                |                                         |                    | 1 225 000         | 46 000                | 3,75       | 92                 |
| 1901  | 232                                                       | 30 600                                                   | 000 98                            | 232 000                              | 340                                     | 1                  | 2 040 000         | 97 000                | 4,76       |                    |
| 1902  | <b>78</b> 2                                               | 42 200                                                   | 000 96                            | 225 000                              | 1 340                                   | 1                  | 910               | 124 000               | 4,26       |                    |
| 1903  | 471                                                       | 64 300                                                   | 127 000                           | 280 000                              | 4 000                                   | 5 400              | 4 705 000         | 180 000               | 3,83       | 24 000             |
| 1904  | 561                                                       | 000 88                                                   | 640 000                           | 16 000                               | 20 000                                  | , 27 000           | 722               | 260 000               | 3,87       |                    |
| 1905  | 629                                                       | 100 000                                                  | 672 000                           | 190 000                              | 20 000                                  | 52 000             | 610               | 340 000               | 4,45       |                    |
| 1906  | 820                                                       | 110 000                                                  | 000 016                           | 200 000                              | 148 000                                 | 3                  | 000 909 6         | 380 000               | 3,95       |                    |
|       |                                                           |                                                          |                                   |                                      |                                         |                    |                   |                       |            |                    |

Die französischen Arbeitsgenossenschaften haben zum größten Teil ihre Organisation in der Chambre consultative des Associations ouvriéres de production in Paris. Derselben sind 203 Arbeitssenossenschaften angeschlossen; 97 derselben kommen allein auf Paris. Außer den angeschlossenen existieren noch etwa 150 isolierte Arbeitssenossenschaften.

Auf dem internationalen Genossenschaftskongreß in Cremona wurde den Delegierten ein Büchlein zur Verfügung gestellt, das die Ergebnisse einer von der französischen Regierung aufgenommenen Statistik über den Stand der französischen Genossenschafts bewegung Ende 1906 brachte. Diese Statistik ist das beste und eingehendste, was disher über die französische Genossenschaftsbewegung bekanntgeworden ist. Eine Wiedergabe der wichtigsten Zissen bringt die nachsolgende Tabelle LXXXIX. Aus dieser Tabelle ersehen wir,

| Die französischen Konsumgenossens<br>Ende 1906. |             |     |
|-------------------------------------------------|-------------|-----|
| Tabelle LXXXIX.                                 |             |     |
| Zahl der Konsumgenossenschaften                 | 2 166       |     |
| Angaben über Mitgliederbestand machten          | 2 009       |     |
| Zahl der Mitglieder                             | 641 549     |     |
| Angaben über Umsatz machten                     | 1 841       |     |
| Umsat dieser Konsumgenossenschaften             | 191 012 000 | Ft. |
| Mit Bäckerei befassen sich                      | 836         | •   |
| Davon machten Angaben über Mitgliederbestand    | 772         |     |
| Zahl der Mitglieder                             | 176 166     |     |
| Angaben über Umsatz machten.                    | 696         |     |
| Umsatz dieser Genossenschaften                  | 32 931 800  | Fr. |
| Mit Bierbrauerei befassen sich                  | 81          | 0   |
| Angaben über Mitgliederbeftand machten          | 76          |     |
| Zahl der Mitglieder                             | 30 879      |     |
| Angaben über Umsatz machten                     | 55          |     |
| Umsatz dieser Genossenschaften                  | 10 621 700  | Fr. |

# Von den 2009 über Mitgliederbestand berichtenden Konsumsgenossenschaften hatten

| <b>54</b>  | Genossenschaften | ober     | 2,7  | Prozent | bis 25                 | Mitglieder |
|------------|------------------|----------|------|---------|------------------------|------------|
| 138        | <i>n</i>         | n        | 6,9  | , ,     | 26— 50                 | <i>"</i>   |
| 421        | <br>N            | "        | 21,0 | <br>N   | <b>51</b> — <b>100</b> | <br>**     |
| 813        | <i>"</i>         | "        | 40,4 | "       | 101— 250               | n          |
| 357        | <i>"</i>         |          | 17,8 | -       | 251- 500               | <i>"</i>   |
| 139        |                  | <i>N</i> | 6,9  | ~       | 501—1000               |            |
| 87         | <b>//</b>        | n        | 4,3  | •       | über 1000              | <i>**</i>  |
| <b>J</b> . | W                | H        | 70   | W       | ****                   | H          |

## Von den 1841 über die Höhe des Umsatzes berichtenden Konsumgenossenschaften hatten

| <b>208</b> | Genossenschaften | ober     | 11,3 | Prozent   | bis 10 000            | Fr. | Umfah    |
|------------|------------------|----------|------|-----------|-----------------------|-----|----------|
| 441        | "                | #        | 23,9 |           | 10 001— 25 000        |     | n        |
| 494        | <br>#            |          | 26,8 | <br>M     | <b>25 001— 50 000</b> | ~   | <br>N    |
| 342        | "<br>•           | "        | 18,6 | "         | 50 001— 100 000       | **  | <br>#    |
| 224        | <i>"</i>         | "        | 12,2 | <i>"</i>  | 100 001— 250 000      | **  | <br>*    |
| 77         | <i>"</i>         |          | 4,2  |           | 250 001— 500 000      |     | "        |
| 37         | <b>*</b>         | <i>H</i> | 2,0  | "         | 500 001—1 000 000     | ~   |          |
| 18         | <b>*</b>         | H        | 1,0  | "         | über 1 000 000        | 77  | <b>N</b> |
|            | <i>H</i>         | M        | 4,0  | <b>PP</b> |                       | 77  | M        |

daß die Zahl der Konsumvereine in Frankreich ebensogroß ist als in Deutschland; die Zahl der Mitglieder beträgt aber nur etwa die Hälfte, nämlich 642000; dem entspricht auch der Umsatz mit 191 Millionen Franken. Bäckerei betrieben 836 Genoffenschaften, bavon hatten 772 berichtende Genoffenschaften 176 000 Mitglieder, und 696 berichtende Genossenschaften hatten einen Umsatz von 33 Millionen Franken. Endlich betrieben noch 81 Genoffenschaften Bierbrauereien, deren Umsatz sich über 10 Millionen Franken beläuft. Sehr stark ift in Frankreich die Arbeitsgenossenschaftsbewegung. Insgesamt bestanden Ende 1906 362 Arbeitsgenossenschaften, davon machten 331 Angaben über den Mitgliederstand; die Zahl der Mitglieder dieser Genoffenschaften betrug 15768. Ueber die Zahl der beschäftigten Personen berichten 197 Genossenschaften, die 9726 Mitglieder und 5424 Nichtmitglieder beschäftigen. Ueber den Umsatz berichten 297 Genossenschaften mit 14734 beschäftigten Mitgliedern und 5355 beschäftigten Nichtmitgliedern. Der Wert der Produktion dieser Genossenschaften betrug 50,4 Millionen Franken. Eine Uebersicht über die Entwicklung der französischen Arbeitsgenossenschaften gibt die nebenftehende Tabelle XC.

Die oben erwähnte Einkaufsagentur, die mit den versschiedenen Einkaufsverbänden in Geschäftsverbindung steht, ist wirtschaftlich ohne große Bedeutung. Eine Uebersicht über die Entwicklung dieser Einkaufsagentur gibt die nachfolgende Tabelle XCI.

Die Entwicklung ber Großeinkaufsagentur ber französischen Ronsumgenossenschaften 1901—1906.

| Sahr | Bahl ber<br>ange-<br>schlossenen<br>Bereine | Umfak<br>Fr.   | Be=<br>trieb\$=<br>mittel<br>Fr. | Frembes<br>Rapital und<br>Einlagen<br>Fr. | Re-<br>ferves<br>fonds<br>Fr. | <b>G</b> ins<br>nahmen<br>Fr. | Aus-<br>gaben<br>Fr. | Rein-<br>über-<br>fcus<br>Fr. | Angefteute |
|------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
| 1901 | 64                                          | 70 000         | _                                |                                           | _                             | 1151                          | 1277                 | 125                           | 1          |
| 1902 | 100                                         | 300 000        |                                  | _                                         |                               | 1418                          | 902                  | 516                           | 2          |
| 1903 | 180                                         | <b>457 000</b> | <b>—</b>                         | _ :                                       |                               | 2316                          | 1508                 | 808                           | 2          |
| 1904 | 235                                         | 675 101        |                                  | —                                         | 2482                          | 7537                          | 4938                 | 2598                          | 3          |
| 1905 | 256                                         | 809 097        | 8 855                            | 4000                                      | 4855                          | 8247                          | 5875                 | 2372                          | 4          |
| 1906 | 292                                         | 904 462        | 16 510                           | 9960                                      | 6550                          | 8905                          | 7210                 | 1695                          | 5          |

Die ebenfalls erwähnte Großeinkaufs-Genossenschaft der französischen sozialistischen Konsumvereine hatte vom September 1906 bis Mai 1907 einen Umsat von 1190000 Fr. zu verzeichnen. Angeschlossen waren ihr 141 Vereine mit 56000 Mitzgliedern; das Anteilskapital betrug 4700 Fr., der Reserves und Entwicklungsfonds 13000 Fr., die Betriedskosten 30000 Fr.

Im großen und ganzen bietet die französische Konsumgenossenschaftsbewegung ein Bild heilloser Zersplitterung. Die Zersplitterung ist vor allen Dingen darauf zurückzusühren, daß überall politische Tendenzen in die Genossenschaftsbewegung getragen und dadurch eine einheitliche, von großen Gesichtspunkten getragene,

|                 | rəd löng<br>məiniripidəd<br>rədəlinimidile<br>rələid<br>eməlinmələ         | 1   | 88  | 18            | 00          | 146      | 1108  | 1044  | 514           | 197   | 1439 | 275      | 301   | 16  | 5355   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------------|----------|-------|-------|---------------|-------|------|----------|-------|-----|--------|
| 1906.           | red läng<br>beichältigien<br>Weitglieber<br>biefer Genoffen-<br>metiaalien | 8   | 770 | \$1180<br>\$1 | 16          | 82       | 2 637 | 1 090 | 400           | 2440  | 1311 | 1 078    | 758   | 138 | 14 794 |
| Enbe 1          | redit nedagalle<br>neicham gajmit                                          | 03  | 얼   | 80            | 94          | <u>ಸ</u> | 31    | 6     | #             | 18    | 12   | <b>%</b> | ន     | 2   | 268    |
| _               | Bon den<br>Befchültigten<br>eichte genf<br>reditätigten                    | 1   | 88  | 83            | œ           | 151      | 1108  | 1062  | 514           | 204   | 1439 | 200      | 8     | 33  | 5434   |
| fchaf           | Mon ben<br>Weichälbieter<br>redellgifeber                                  |     | 23  | 25            | 16          | <b>₹</b> | 888   | 787   | 8719          | 1367  | 8    | 603      | 463   | 87  | 9726   |
| genoffenfcaften | redd nedngene<br>red lang eig<br>neiglifahled<br>neigene                   | ١   | ₹   | *             | <b>6</b> 9  | 18       | 8     | Z     | 8             | 22    | 13   | 22       | 22    | ō   | 197    |
| eits            | Bahl ber<br>reftiglieber                                                   | 1.1 | HIA | 465           | 16          | 741      | 2962  | 1 096 | 3 483         | OH SI | 200  | 1281     | , Lea | 151 | 15 768 |
| n Arb           | rədii nədagald<br>*rədəligiləli<br>nətmanı dnasiləd                        | ø5  | 13  | 2             | <b>6</b> 9  | 33       | 25    | 5     | <del>\$</del> | 8     | 12   | 88       | 23    | 10  | 381    |
| fifcen          | Sod lång<br>Ossoffen<br>Instinati                                          | 90  | 18  | 2             | <b>6</b> 01 | 83       | 3     | 118   | 26            | ឆ     | 8    | 53       | ន     | 11  | 362    |
| Die frangofi    |                                                                            |     |     |               |             |          |       |       |               |       |      |          |       |     | Samma  |
| ë               |                                                                            |     |     |               |             |          |       |       |               |       |      |          |       | :   | ซ      |

rein genossenschaftliche Arbeit unmöglich gemacht wird. Allen denjenigen, die Gegner der Neutralität der Genossenschaftsbewegung sind, kann die französische Genossenschaftsbewegung zum warnenden Exempel dienen. Die Verhältnisse scheinen auch heute noch so heillos verfahren, daß die Entwicklung einer machtvollen, aufwärtsstrebenden und wirklich leiftungsfähigen Genossenschaftsbewegung für die nächste Beit nicht zu erwarten ift.

Cbenso unheilvoll und zersplittert wie in Frankreich ist die Konsumgenossenschaftsbewegung in Belgien. Jebe politische Partei, vor allen Dingen die drei Hauptparteien, die Sozialdemokraten, die

schaftsbewegung in Belgien

Katholiken und die Liberalen, hat Die Konsumgenoffen- eigene Konsumgenossenschaftsbewegung. Die stärkste Gruppe ist die sozialdemokratische Genossenschaftsbewegung, die durch den Verband der belgischen Arbeitergenossen-

schaften repräsentiert wird. Diesem Verbande gehörten nach dem Jahrbuche 1906 198 Konsumvereine und 25 Arbeitsgenossenschaften an. Die Zahl der Mitglieder der angeschlossenen Genossenschaften betrug 103 000, doch beschränkten die Genossenschaften den Warenverkauf nicht auf die Mitglieder, sondern verkauften an jedermann. Sie sind ihrem Wesen nach gar keine Genoffenschaften, wie wir den Begriff in Deutschland verstehen, sondern politische Erwerbsgesellschaften. Die Zahl der Warenkäufe betrug 120000 Fr., der Gesamtumsatz der angeschlossenen Vereine 34 Millionen Franken, die Zahl der beschäftigten Personen 1735.

Eine Uebersicht über die Entwicklung der Großeinkaufs-Gesellschaft ber belgischen sozialistischen Konsumvereine in der Zeit von 1901 bis 1906 gibt die Tabelle XCII. Danach betrug die Bahl der an die Großeinkaufs-Gesellschaft angeschlossenen Bereine im Jahre 1906 101, die Summe der eingezahlten Stammanteile 64000 Fr., der Spareinlagen und Darlehen 34000 Fr., der Reserven 19000 Fr. und der Spezialreserven 23000 Fr. Warenumsatz stellt sich auf 2,4 Millionen Franken, die Betriebsunkosten auf 28000 Fr. und der Reinüberschuß auf 27000 Fr.

Man vergleiche die kaum in Betracht fallenden Ziffern mit der Entwicklung der Zentrale des Verbandes schweizerischer Ronsumvereine. Obwohl in der Schweiz viel weniger Industrie also für die Konsumgenossenschaftsbewegung ein uns günstigerer Boben ift als in dem industriellen Belgien, übertrifft doch an wirtschaftlicher Kraft die schweizerische Konsumgenossenschafts= bewegung die belgische um das Fünffache. Die schweizerische Konsumgenossenschaftsbewegung ift neutral, während in Belgien die Verquickung mit der Politik die Konsumgenossenschaftsbewegung zur Ohnmacht Ueber die weitere genossenschaftliche Entwicklung in Belgien liegt ausreichendes statistisches Material nicht vor, es werden nur regelmäßig amtlicherseits Veröffentlichungen über die Zahl

Die Entwicklung der Großeinkaufsgenossenschaft der belgischen sozialistischen Ronsumvereine 1901—1906.

| Labelle XCII. | KCII.                              |                   | <b>5</b> 5        | Ronfumvereine 1901- | eine 1901-      | -1906.              |                 |                 |                      |
|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|               | Bahl ber                           | Stamm             | Stammantetle      | Spareinlagen        |                 | Spezialreserven     | Barenumfak      | Betriebs        |                      |
| Rahr          | angeldloffenen<br>Genoffenschaften | gezetchnet<br>Fr. | etngezahlt<br>Fr. | und Darlehen<br>Fr. | Rejerven<br>Fr. | Spezialfonds<br>Fr. | Br.             | untoften<br>Fr. | veunuberjajuk<br>Fr. |
| 1901          | 99                                 |                   | 7 430             | l                   | 5 677           | İ                   | 769 356         |                 | 9 374                |
| 1902          | <b>8</b>                           | 28 950            | 17 330            | 2 000               | 6 250           | 4 148               | 1 211 439       | 19 210          | 9 422                |
| 1903          | 36                                 |                   | 27 356            | 14 741              | 7 603           | 5 422               | 1 485 572       |                 | 12 223               |
| 1904          | 95                                 |                   | 35 928            | 22 678              | 8 062           | 10 090              | 89              |                 | 24 634               |
| 1906          | 93                                 |                   | 52 310            | 28 417              | 14 220          | 13 864              | 2 2 2 1 7 8 1 2 |                 | 23 960               |
| 1906          | 101                                |                   | 64 001            | 33 873              | 19 000          | 23 822              | 416             |                 | 26 930               |

Genossenschaften überhaupt vorgenommen. Eine Uebersicht über die Zahl ber belgischen Genossenschaften überhaupt gibt die nachfolgende Tabelle XCIII.

Die Entwicklung ber belgischen Genoffenschaften 1873—1906.

|           | Gegrünbet | Aufgelöß | Bestehend<br>Ende 1906 |
|-----------|-----------|----------|------------------------|
|           | 700       | 70       | 630                    |
| •         | 258       | 40       | 209                    |
|           | 74        | 40<br>22 | 52                     |
| n :n      | 1362      | 61       | 1302                   |
| •         | 25        | 4.       | 21                     |
|           | 81        | 28       | 58                     |
|           | 85        | ō        | 60                     |
| 4         | 295       | 45       | 250                    |
| Insgefamt | 2860      | 278      | 2582                   |

Eine sehr starke Entwicklung hat die Genossenschaftsbewegung in dem kleinen Ländchen Luxemburg erfahren. Auch orientiert eine recht gute amtliche Statistik über die Entwicklung der einzelnen

Die Entwicklung bes Genoffenschaftswefens in Luremburg Genossenschaftsarten. Eine Uebersicht über bie Entwicklung bes luxemburgischen Genossens schaftswesens in den Jahren 1904—1906 gibt die Tabelle XCIV. Danach waren im Jahre 1906 vorhanden 20 Genossenschaften

mit 1560 Mitgliebern zur Herftellung von Birtichafts: wegen. 377 landwirtschaftliche Bezugsgenoffenschaften

Die Entwidlung bes Genoffenschaftsmefens in Luzemburg 1904-1906.

1. Genoffenschaften zur Berftellung von Birtichaftsmegen.

| Jahr | Bahl ber<br>Genoffen-<br>schaften | Zahl ber<br>Mitglieber | Areal in<br>Seftaren | Länge<br>ber Wege in<br>Metern | Herstellungs-<br>tosten<br>in Franken | Staats-<br>puidkije in<br>Francen |
|------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1904 | 25                                | 1768.                  | 1462                 | 67 796                         | 129 551                               | 50 284                            |
| 1906 | 99                                | 1983                   | 1318                 | 61 287                         | 101 019                               | 27 573                            |
| 1906 | 90                                | 1560                   | 669                  | №9 OXM                         | 70 689                                | 56 086                            |

#### 2. Landwirticaftliche Bezugsgenoffenschaften.

| Jahr         | Zahl ber<br>Genoffens<br>fhaften | Zahl ber<br>Mitglieber     | Sahl ber<br>Waren-<br>nieberlagen | Wert ber Gebäube unb<br>Raschinen<br>in Franten | Wert der<br>gemeinschaftl.<br>gefauften<br>Düngemittel<br>in Franken | Staats-<br>puschiffe in<br>Franken |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1905<br>1906 | 375<br>375<br>377                | 14 406<br>14 701<br>14 751 | 197<br>215<br>229                 | 1 134 250<br>1 241 684<br>1 815 797             | 727 408<br>692 093<br>693 000                                        | 61 082<br>60 675<br>48 245         |

# 3. Molkereigenossenschaften.

| Jahr | Bahl ber<br>Moltereien | Bahl ber<br>Mitglieber | Gelieferte<br>Milch<br>in Stiern | Hergestellte<br>Butter<br>in Kilogr. | Erlös aus<br>dem Butters<br>verlauf<br>in Franken | Staats=<br>zuschüffe in<br>Franken |
|------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1904 | 87                     | 3978                   | 13 057 368                       | 502 924                              | 1 357 894                                         | 21 000                             |
| 1905 | 88                     | 4009                   | 12 878 812                       | 495 891                              | 1 338 890                                         | 13 337                             |
| 1906 | 90                     | 3827                   | 12 867 443                       | 489 509                              | 1 321 676                                         | 30 000                             |

# 4. Versicherungskassen.

| Jahr | Bahl ber<br>Rassen | Mitglieber=<br>zahl | Ropfzahl bes<br>versicherten<br>Biehes | Berficherungs-<br>wert<br>in Franken | Staats:<br>zuschüsse in<br>Franken |
|------|--------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1904 | 134                | 8772                | 20 777                                 | 7 550 000                            | 30 000                             |
| 1905 | 104                | 4927                | 11 537                                 | 4 171 000                            | 29 000                             |
| 1906 | 86                 | 4159                | 9 236                                  | 3 387 000                            | <b>29 000</b>                      |

# 5. Obstbaugenossenschaften.

| Jahr | Yahl der         | Zahl ber   | Zahl der den Genossenschaften |
|------|------------------|------------|-------------------------------|
|      | Genossenschaften | Mitglieder | gehörigen Obstbäume           |
| 1904 | 27               | 984        | 63 600                        |
| 1905 | 38               | 1351       | 82 948                        |
| 1906 | 42               | 1510       | 88 897                        |

# 6. Bewässerungsgenossenschaften.

| Jahr | Bahl ber<br>Genossens<br>schaften | Zahl ber<br>Witglieber | Areal in<br>Heftaren | Herstellungs:<br>tosten<br>in Franken | Staatszuschüsse<br>in Franken |
|------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1904 |                                   |                        |                      | 1800                                  | 600                           |
| 1905 |                                   | _                      |                      | 2250                                  | 750                           |
| 1906 |                                   | _                      | <del>-</del>         | 4555                                  | 3200                          |

# 7. Entwässerungsgenossenschaften.

| Jahr | Bahl ber<br>Genoffen=<br>schaften | Sahl ber<br>Mitglieber | Areal in<br>Hetiaren | Herstellungs=<br>tosten<br>in Franken | Staatszuschüsse<br>in Franken |
|------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1904 | 1                                 | 18                     | . 5                  | 731                                   | 915                           |
| 1905 | 3                                 | 88                     | 40                   | 3991                                  | 1693                          |
| 1906 | 2                                 | 33                     | 7                    | 3261                                  | 1085                          |

mit 14751 Mitgliedern erzielten einen Ginfanfswert von 693 000 Fr., 90 Moltereigenoffenschaften mit 3827 Mitgliebem erzielten einen Erlös von 1300000 Fr. 86 genoffenschaftliche Bernicherungstaffen mit 4159 Ditgliebern hatten Gegenstände im Berte von 3.4 Millionen Franken versichert, 42 Obstbangenoffenschaften mit 1510 Mitgliedern fuchten den Ertrag von 89000 Dbftbanmen gu verwerten. Außerdem waren noch Be- und Entwässerungsgenossenschaften vorhanden. Alle diese Genoffenschaften empfingen Staatszuschüffe; ihrer Art nach find fie landwirtschaftliche Genoffenschaften. Außerdem bestehen in Luxemburg eine Anzahl von Konsumvereine, über die leider eine Statistif nicht vorliegt.

Recht im argen liegt die Genoffenschaftsstatistik in den Riederlanden. Bas an Ziffernmaterial vorhanden ift, beschränft sich in ber Hauptsache auf die Wiedergabe der Rahl der Genoffen-

fchaften. Auch ber nieberlanbische Genoffenschafts-Die Konsungenossen bund, der einen größeren Teil Genossenschaften, schaftsbewegung namentlich auch der Konsumvereine umfaßt, in den Riederlanden gibt eine ausreichende Statistik nicht heraus. Eine Uebersicht über die Entwicklung

niederländischen Genossenschaften ihrer Zahl nach in der Zeit von 1897 bis 1906 gibt die Tabelle XCV. Die Angaben der Tabelle XCV

Die Entwicklung ber Zabelle XCV. niederländischen Genossenschaften 1897-1906.

|                                                                                 | 1897 | 1900 | 1902 | 1905       | <b>E</b> nde<br>1906 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|----------------------|
| A. Ronsumvereine und ähnliche Genossenschaften.                                 |      |      |      |            |                      |
| Eigentliche Konsumvereine                                                       | 55   | 72   | 78   | 114        | 138                  |
| Fleischereien                                                                   | 3    | 3    | 3    | 3          | 4                    |
| Bäckereien                                                                      | 22   | 34   | 48   | 63         | 73                   |
| Vereine zur Beschaffung von Heizmaterial<br>Landwirtschaftliche Bezugsgenossen- | 12   | 14   | 12   | 14         | 16                   |
| schaften                                                                        | 122  | 166  | 189  | 206        | 246                  |
| Andere Genoffenschaften                                                         | 4    | 10   | 27   | 40         | 53                   |
| B. Arbeits genossenschaften.<br>Landwirtschaftliche Verkaufsgenossens           |      |      |      |            |                      |
| schaften                                                                        | 10   | 16   | 20   | 23         | 30                   |
| Moltereien                                                                      | 266  | 416  | 498  | 564        | 600                  |
| Ronfettionsgenossenschaften                                                     | 2    | 2    | 5    | 6          | 6                    |
| Buchbruckereien                                                                 | 2    | 4    | 5    | 6          | 6                    |
| Verschiedenartige Genoffenschaften                                              | 10   | 19   | 37   | <b>5</b> 9 | 60                   |
| C. Rreditgenoffenschaften und                                                   |      |      |      |            |                      |
| Sparvereine                                                                     | 28   | 87   | 140  | 234        | 300                  |
| D. Baugenossenschaften                                                          | 59   | 81   | 91   | 129        | 147                  |
| Summa                                                                           | 595  | 924  | 1153 | 1461       | 1679                 |

### Der niederländische Genossenschaftsbund 1905-1906.

|                                  | 1005         | 1000         |  |
|----------------------------------|--------------|--------------|--|
|                                  | 1905         | 1906         |  |
| Zahl ber angeschlossenen Vereine | 72<br>30 180 | 95<br>47 000 |  |

# Die Handelskammer des niederländischen Genossenschaftsbundes 1905—1906.

|                                  | 1905              | 1906                          |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Zahl der angeschlossenen Vereine | 46<br>23 910<br>— | 69<br>42 448<br>1 500 000 Fi. |

lassen erkennen, daß auch in den Niederlanden eine starke Genossenschaftsbewegung vorhanden ist, um so bedauerlicher ist es, daß sie in ihren wirtschaftlichen Ergebnissen statistisch nicht erfaßt wird.

Sehr stark ist die Genossenschaftsbewegung in Dänemark entwickelt. In bezug auf ihre Intensität steht die dänische Genossenschaftsbewegung allen anderen Ländern voran.

Die Genossen= schaftsbewegung in Dänemark

Nicht nur die Konsumvereine und die Großeinkaufs= Gesellschaft, sondern auch alle anderen Genossen= schaftsarten zeigen eine sehr starke Entwicklung. Trozdem ist leider eine ausreichende Genossenschafts= statistik nicht vorhanden. Das mag zum Teil daran

liegen, daß die meisten Genossenschaften sehr klein sind, zum Teil daran, daß es an eigentlichen Genossenschaftsverbänden sehlt; die genossenschaftlichen Zentralen sind eben nur die Großeinkaufs-Gesellsschaften und die Zentraleinkaufs- und Verkaufsgenossenschaften, deren Aufgaben wirtschaftlicher Natur sind. Diese wirtschaftlichen Genossenschaftsverbände mit den angegliederten Genossenschaften haben eine organisatorische Spize in dem Genossenschaftsausschusse, der von Zeit zu Zeit nationale Genossenschaftskongresse veranstaltet. Der erste dieser Kongresse sand im Jahre 1903, der zweite im Dezember 1907 statt. Nach den auf diesen Kongressen gemachten Mitteilungen ist solgende Entwicklung des dänischen Genossenschaftswesens in der Zeit von 1903 dis 1907 zu verzeichnen.

Die Zahl der Genossenschaftsmeiereien ist gestiegen von 1046 auf 1076, die Mitgliederzahl von 148000 auf 157500, die Milchquantität von 3960 auf 4581 Millionen Pfund, die Butter von 150 auf 176 Millionen Pfund und der Wert von 142 Millionen Kronen auf 170 Millionen Kronen.

Die Zahl der Genossenschaftsschlächtereien ist gestiegen von 27 auf 30, die Mitgliederzahl von 65 800 auf 86 700, der Umsatz von Speck, Giern und Fleisch von 49 auf 67½ Millionen Kronen.

Die Mitgliederzahl der dänischen Eierexportgenossenschaft stieg von 33000 auf 43000 mit  $4^{1}/_{4}$  Millionen Kronen Umsatz.

Die Zahl der Konsumvereine wurde 1903 auf zirka 900 veranschlagt, jetzt gegen 1200. Die Mitgliederzahl ist gestiegen von 140000 bis 150000 auf 180000 bis 190000, der Umsatz von 30 auf zirka 44 Millionen Kronen.

Der Umsatz ber Großeinkaufs-Gesellschaft stieg von 17 auf 26½ Millionen Kronen.

Der Umsatz der jütländischen Futterstoffgenossenschaft stieg von 5,9 auf 12,5 Millionen Kronen.

Außer diesen genannten existiert eine Reihe von Einkaufs-, Futterstoff- und Butterverkaussvereinigungen, die aufzuzählen zu weit sühren würde; vor drei Jahren rechnete man mit im ganzen 450000 bis 460000 Mitgliedern, jetzt mit 510000 bis 520000. Der Gesamtumsatztieg von 240 Millionen bis 250 Millionen Kronen auf 290 Millionen bis 300 Millionen Kronen.

Vortreffliches Material steht uns über die Entwicklung der bänischen Großeinkaufs-Gesellschaft zur Verfügung, die im Jahre 1906 bereits über 1100 Mitglieder zählte. Zu bemerken ift jedoch, daß die dänischen Konsumvereine durchweg ihren Sitz in Bauerndörfern haben, die Mitglieder also Landwirte und Landarbeiter sind, während in den meisten übrigen Ländern die industrielle Bevölkerung den größeren Teil der Mitgliedschaft der Konsumvereine bildet. Uebersicht über die Entwicklung der dänischen Großeinkaufs-Gesellschaft in der Zeit von 1896—1906 gibt die Tabelle XCVI. Danach stieg die Zahl der angeschlossenen Vereine von 310 auf 1120, die Mitgliederzahl dieser Bereine von 31000 auf 156000, die Stammanteile von 105000 Kr. auf 510000 Kr., die Spareinlagen und Darlehen von 147000 Kr. auf 1,8 Millionen Kronen, die Reserven von 58000 Kr. auf 1,4 Millionen Kronen, der Warenumsatz von 4,1 Millionen Kronen auf 30,7 Millionen Kronen; die Betriebsunkosten betrugen im Jahre 1906 640 000 Kr. ober 2,08 pBt. bes Umsages, der Reinüberschuß 1,4 Millionen Kronen. Die banische Großeinkaufs-Gesellschaft hat in steben verschiedenen Städten eigene Zentrallager und betreibt in Kolding, Viby und Esbjerg eine Anzahl großer Fabriken, so eine Schokoladens, Rakaos und Bonbonfabrik, eine Raffeeröfterei, eine Tabakfabrik, eine Seiferei, eine Taufabrik und eine Fabrik technischemischer Artikel.

Ueber die Entwicklung der dänischen Großeinkaufs-Gesellschaft erscheinen von 1908 an Jahrbücher. Das erste Jahrbuch werde ich erst in meinem nächstjährigen Bericht eingehender berücksichtigen können.

Retnüberschuß 107 766 160 002 229 197 304 799 355 656 482 429 643 132 790 965 1 172 598 1 416 163 Ë In Prosenten des Umfahes Großeinkaufs=Gesellschaft 1896—1906. 114 917 153 946 180 273 218 048 214 046 319 566 365 676 430 175 496 826 539 864 639 918 Betriebse untoften Ë 4 176 072 5 826 506 7 009 442 8 750 161 11 016 974 13 512 871 16 915 092 19 765 557 22 584 473 26 274 030 30 754 008 Barenumfah Ħ 57 938 80 573 130 909 183 547 259 909 349 559 476 607 633 872 839 598 100 001 410 295 Reserven Ë und Darlehen **Eparetniagen** 147 149 180 355 233 898 295 464 360 735 513 912 788 863 943 384 119 037 280 509 bänischen Ë Stammantelle ber 104 919 137 516 176 321 218 346 248 855 280 012 317 178 353 591 399 019 474 035 510 360 Ë twicklung Mtglieberzahl der angeschl. Genossen-schaften 690 026 026 1144 777 777 933 872 872 872 872 680 680 Die En Bahl der angeschloffenen Genossens schaften 310 370 456 523 601 684 791 1029 1180 Labelle XCVI. 1896 1899 1899 1902 1903 1906 1906 1906 1906 Sabr

Die Genossenschaftsbewegung in Norwegen ift sehr schwach entwickelt, doch ist im verflossenen Jahre in Christiania Großeinkaufs-Gesellschaft errichtet worden. Statistisches Material

Die Konsum= bewegung in Schweden und Norwegen

über den Umfang der norwegischen Genossenschafts= bewegung steht mir nicht zur Verfügung. Gine sehr genoffenschafts- starke Genoffenschaftsbewegung weift Schweden auf, wie die Tabelle XCVII des näheren nachweift. Insgesamt bestanden in Schweden 3162 Genoffenschaften, bavon waren 499 Konsumvereine, 133 Arbeits= genossenschaften, 1148 Baugenossenschaften und die

übrigen landwirtschaftlichen Genossenschaften aller Art. Der Verband

#### Tabelle XCVII.

Die Genossenschaftsbewegung in Schweben.

a) Stand der Genossenschaftsbewegung.

| Oauf                                         | 499        |
|----------------------------------------------|------------|
| Ronsumvereine                                |            |
| Arbeitsgenossenschaften                      | 133        |
| Landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaften . | <b>586</b> |
| Moltereien                                   | 385        |
| Zuchtgenossenschaften                        | 41         |
| Stärkefabriken und Brennereien               | 63         |
| Fleischereien                                | 12         |
| Torfftreugenossenschaften                    | 12         |
| Gierverkaufsgenoffenschaften                 | 44         |
| Baugenoffenschaften                          | 1148       |
| Zeitungsgenossenschaften                     | 17         |
| Zeitungsgenossenschaften                     | 222        |
| Insgesamt                                    | 3162       |

b) Der Verband schwedischer Konsumvereine 1906.

| Zahl der angeschlossenen Vereine  | 178       |     |
|-----------------------------------|-----------|-----|
| Zahl der berichtenden Vereine     | 106       |     |
| Anteilstapital                    | 475 094   | Ar. |
| Reserven                          | 198 320   | 99  |
| Immobiliarwerte (nach Schätzung). | 442 184   | "   |
| Warenumsat im Jahre               | 8 042 029 | "   |
| Gewinnüberschuß                   | 403 706   | m   |
| Zahl der Angestellten             | 158       |     |

c) Die Großeinkaufs-Gesellschaftschwedischer Konsumvereine 1904—1906.

|                                      | 1904                | 1905          | 1906          |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Angeschlossene Vereine               | 73<br>8 <b>93</b> 9 | 100<br>18 445 | 178<br>30 105 |
|                                      | Ar.                 | Kr.           | Kr.           |
| Warenumsak                           | 276 381             | 805 650       | 2 010 000     |
| Geschäftsüberschuß<br>Anteilstapital | 4 432               | 15 673        | 33 761        |
| Anteilstapital                       | <del></del>         |               | 13 785        |
| Refervefonds                         |                     |               | 8 723         |

der schwedischen Konsumvereine umfaßte 178 angeschlossene Vereine, bavon berichteten 106 zur Statistik. Das Anteilskapital betrug 475000 Kr., die Summe der Reserven aber nur 198000 Kr., der Umsatz acht Millionen Kronen, der Reingewinn 400000 Kr.; beschäftigt waren 158 Personen. Die schwebische Großeinkaufs-Gesellschaft hat sich in den Jahren 1904—1906 in starker Weise entwickelt. Die Rahl der angeschlossenen Vereine stieg von 73 auf 178, die Rahl der Mitglieder dieser Vereine von 9000 auf 30000, der Warenumsatz von 276000 Kr. auf mehr als zwei Millionen Kronen, der Reinüberschuß von 4000 Kr. auf 34000 Kr.

Sehr stark ift die Entwicklung der Genossenschaftsbewegung in Finnland. Es ift eine eigene Propagandagesellschaft errichtet worden, welche überall für die Entwicklung ber Genossenschaften, und

Die Genoffenschaftsbewegung

zwar sowohl für die der Konsumgenossenschaften, wie der landwirtschaftlichen Genossenschaften tätig ift. Eine Uebersicht über die Entwicklung in Finnland sinnländischen Genoffenschaftsbewegung nach ber nnd Ruftland Zahl der Genossenschaften gibt die Tabelle XCVIII. Anfang 1907 waren 1014 Genossenschaften vors

handen. Die 308 Molkereigenossenschaften zählten 30 000 Mitglieber und hatten einen Verkaufserlöß von 20 Millionen finnischer Mark (1 finnische Mark = 80 Pfennig). Die 310 Konsumvereine hatten 48 000 Mitglieder und einen Umsatz von 20 Millionen finnischer Mark. Die 205 Darlehnskassen hatten 6000 Mitglieder

#### Tabelle XCVIII.

Die Entwicklung des Genossenschaftswesens in Finnland 1901-1907.

| Jahr | Bahl ber <b>Ge</b> s<br>nossenschaften | Molfereien | Konsumvereine | Darlehenstassen | Andere Ge=<br>nossenschaften |
|------|----------------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 1901 | 1                                      |            | 1             |                 |                              |
| 1902 | 49                                     | <b>2</b> 8 | 16            |                 | õ                            |
| 1903 | 194                                    | 75         | 71            | 24              | 24                           |
| 1904 | 288                                    | 110        | 94            | 51              | <b>33</b>                    |
| 1905 | 596                                    | 225        | 170           | 140             | 61                           |
| 1906 | 866                                    | 292        | 262           | 177             | 135                          |
| 1907 | 1014                                   | 308        | 310           | 205             | 191                          |

und einen Gelbverkehr von 1,2 Millionen finnischer Mark. Die 190 anderen Genoffenschaften hatten 6000 Mitglieder und einen Umsatz von 6,8 Millionen finnischer Mark. Insgesamt hatten 1014 Genossenschaften 90 000 Mitglieder und 48 Millionen sinnischer Mark Umsatz. Die Großeinkaufs-Gesellschaft finnischer Konsumvereine, die am 22. März 1904 errichtet worden ift, begann ihr Warengeschäft am 16. Juni 1905. Im erstenvollen Geschäftsjahre 1906

sählte die finnische Großeinkaufs. Gesellschaft 57 angeschlossene Genossenschaften mit 13600 Mitgliedern. Auf Stammanteile waren gezeichnet 54700 f. M., eingezahlt waren 24535 f. M., Spareinlagen und Darlehen betrugen 75000 f. M., die Reserven 65000 f. M. und der Umsatz bereits über vier Millionen finnischer Mark. Die Betriedsunkosten stellen sich auf 84000 f. M., gleich 2,07 p. 8t; der Reinüberschuß betrug 55000 f. M.

Eine Uebersicht über die russische Konsumgenossenschaftsbewegung gibt die Tabelle XCIX. Danach bestanden Ende 1906 1172 Konsumvereine, wovon leider nur 291 zur Statistik berichteten.

Labelle XCIX.

Die russischen Ronsumgenossenschaften 1904.

### Stärke und Geschäft ber Konsumvereine.

| Zahl der bestehenden Konsumvereine Ende 1906                                      | 1 172      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Zahl der an den permanenten Ausschuß für Konsumvereine berichtenden Konsumvereine | 291        |     |
| Gesamte Mitgliederzahl                                                            | 149 482    |     |
| Zahl der Beschäftigten                                                            |            |     |
| Anteilsvermögen                                                                   |            | Fr. |
| Reservesonds                                                                      | 3 656 000  | #   |
| Fremde Gelder                                                                     | 34 127 000 | •   |
| Wert von Grundbesitz, Gebäuden und Maschinen (291 Vereine)                        | 2 535 000  | *   |
| Inventar                                                                          | 980 000    |     |
| Umfak                                                                             | 95 816 000 | *   |
| Reinüberschuß                                                                     | 4 567 000  | •   |

Die Mitgliederzahl der berichtenden Vereine betrug 149000, das Vermögen nahezu elf Millionen Franken, der Umsat 95,8 Millionen Franken, der Reinüberschuß 4,6 Millionen Franken. In St. Petersburg und Moskau sind Großeinkaußgenossenschaften. Die Petersburger Großeinkaußscheschlichaft ist 1905 gegründet worden. Die Zahl der angeschlossenen Genossenschaften betrug 17 mit 2550 Mitgliedern, der Warenumsat ½ Million Franken. Ueber die Stärke der Moskauer Großeinkaußscheschlichaft liegen mir Lissen nicht vor.

Sehr stark ist die Genossenschaftsbewegung in Italien. Leider läßt aber auch hier, wie in vielen Ländern, die Statistik alles zu

Die Genossenschaftsbewegung in Italien wünschen übrig. Eine amtliche Statistik für das Jahr 1906 (siehe Tabelle C) gibt nur eine Ausstunft über die Zahl der Genossenschaften der verschiedenen Art und das Anteilskapital. Danach bestanden 1906 6463 Genossenschaften mit

189 Millionen Lire Anteilskapital. Von diesen waren 1448 Mitsglieder der Konsumgenossenschaftsbewegung mit nahezu 10 Millionen Lire Anteilskapital.

Rabelle C. Die italienische Genossenschaftsbewegung 1906.

| Ronsumgenossenschaften Baugenossenschaften Industrielle Arbeitsgenossenschaften Landwirtschaftliche Arbeitsgenossenschaften Bersicherungsgenossenschaften Städtische Kreditgenossenschaften Ländliche Kreditgenossenschaften | Zahl ber<br>Genossenschaften | Anteil <b>sl</b> apital |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Ronsumgenossenschaften                                                                                                                                                                                                       | 1448                         | 9 847 000 Lire          |  |  |  |
| Baugenoffenschaften                                                                                                                                                                                                          | 818                          | 19 391 000 "            |  |  |  |
| Industrielle Arbeitsgenoffenschaften                                                                                                                                                                                         | 464                          | 12 068 000 "            |  |  |  |
| Landwirtschaftliche Arbeitsgenoffenschaften.                                                                                                                                                                                 | 865                          | 6 381 000 "             |  |  |  |
| Berlicherungsgenoffenschaften                                                                                                                                                                                                | 127                          | 4 046 000 ",            |  |  |  |
| Städtische Kreditgenoffenschaften                                                                                                                                                                                            | 829                          | 132 686 000 "           |  |  |  |
| Ländliche Kreditgenossenschaften                                                                                                                                                                                             | 1461                         | 1 201 000 "             |  |  |  |
| Sonftige Genossenschaften                                                                                                                                                                                                    | 451                          | 3 370 000 "             |  |  |  |
| Insgesamt                                                                                                                                                                                                                    | 6463                         | 188 990 000 Lire        |  |  |  |

Wie aus den vorstehenden Tabellen ersichtlich, läßt die Genossensschaftsbewegung in den meisten Ländern noch fast alles zu wünschen übrig. Aber schon die vorhandenen dürftigen Angaben lassen erkennen, daß wir es mit einer Kulturbewegung zu tun haben, die sich in wenigen Jahrzehnten über die ganze Welt ausgebreitet hat und die überall dieselben staunenswerten Ersolge zeitigt. Eine gute Genossenschaftssstatistik, herausgegeben sür die gesamte Kulturwelt von dem Sekretariat des Internationalen Genossenschaftsbundes, würde den unansechtbaren Beweis eines geradezu staunenswerten Umfanges der Gesnossenschaftsbewegung in allen modernen Kulturländern erbringen.



# VIII. Der Internationale Genossenschaftsbund.

Für den Internationalen Genossenschaftsbund ist das verslossene Jahr von hervorragender Bedeutung gewesen. Die Zahl der Mitzglieder des Bundes hat sich start vermehrt, und es sand ein Internationaler Kongreß statt, der in der Leitung des Bundes wesentliche Beränderungen mit sich brachte. Für die Weiterentwicklung der internationalen Genossenschaftsbewegung wurden bedeutungsvolle Beschlüsse gefaßt.

Nach dem zu Händen des Internationalen Kongresses in Cremona am 22. bis 25. September 1907 erstatteten Bericht des leitenden Ausschusses gehörten dem Internationalen Genossenschaftsbund 650 Mit-

Die Ausbreitung des Juternationalen Genoffenschaftsbundes glieder an; davon waren 18 Einzelmitglieder und 632 Genossenschaften als Mitglieder. Das Statut des Bundes bestimmt, daß im allgemeinen nur Genossenschaften die Mitglieds schaft erwerben können. Von den Ländern jedoch,

in welchen nach Ansicht des leitenden Ausschusses die Genossenschafts= bewegung zurzeit noch berart mangelhaft organisiert ist, daß der Beitritt von genossenschaftlichen Organisationen nicht erwartet werden barf, können Einzelpersonen als Mitglieder des Internationalen Bundes zugelassen werden. Durch Einzelpersonen als Mitglieder bes Internationalen Genossenschaftsbundes waren Auftralien, Bulgarien, Eppern, Griechenland, Ranada und die Rapkolonie mit je einer Person, die Vereinigten Staaten mit 3 Personen und Außland mit Die 632 genossenschaftlichen Mitglieder des 9 Personen vertreten. Bundes verteilen sich wie folgt: Belgien 16, Bulgarien 1, Dänemark 6, Deutschland 88, Frankreich 38, Großbritannien 371, Indien 1, Italien 6, Ranaba 1, bie Rapkolonien 2, Nieberlande 26, Norwegen 1, Defterreich 12, Rumanien 1, Außland 7, Schweben 1, die Schweiz 11, Serbien 1, Spanien 1, Ungarn 33, die Vereinigten Staaten 5 und Westindien 3 Mitglieder. Der Beitrag einer an den Internationalen Bund angeschlossenen Organisation beträgt minbestens 10 M, doch ift es Gebrauch, daß leiftungsfähige genossenschaftliche Organisationen einen größeren Beitrag zeichnen. Insgesamt betrugen die Beiträge für 1906—1907 10 121.66 M, davon entfallen allein auf Großbritannien 6176 M, auf Deutschland 1285.60 M, auf die Schweiz 570 M, Desterreich 371.66 M, Frankreich 314.66 M, Nieberlande 297.32 M,

Ungarn 237.16 M, Rußland und Finnland 181.24 M, Italien 133.66 M, Schweben 129.50 M. Weniger als 100 M betrugen die Beiträge aus Dänemark, Belgien, Serbien, Bulgarien, ben Vereinigten Staaten, Kanada, Rumänien und der Kapkolonie. Mit ihren Beiträgen im Mückstande waren Spanien, Indien, Australien, Westindien, Eppern und Griechenland. Da alle Drucksachen des Internationalen Genossenschaftsbundes breisprachig erscheinen müssen, da der Bund im Jahre 1906 eine sehr umfangreiche internationale Genossenschafts. bibliographie herausgegeben hat, da ferner als Bericht zum Internationalen Genossenschaftstongreß ein 284 Seiten startes Heft erschien, die Verhandlungen stenographisch aufgenommen sind, und ein Verhandlungsprotokoll nachher ausgegeben werden muß, so liegt es auf der Hand, daß die Beiträge kaum ausreichen, um die Kosten der Drucksachen zu bestreiten. Der Bund ift also bauernd auf freiwillige Zuwendungen angewiesen, gewiß ein unhaltbarer und unwürdiger Auftand. Eine Uebersicht über Mitgliederzahl und Einnahmen des Internationalen Bundes gibt die Tabelle LXXIV.

Mitgliederzahl und Einnahmen des Internationalen Zabelle LXXIV. Genossenschaftsbundes.

|                      |                            | 1906          |                            | 1907                |
|----------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
|                      | Ge-<br>nossen-<br>schaften | Beiträge<br>M | Ge=<br>nossen=<br>schaften | Beiträge<br>M       |
| Großbritannien       | 347                        | 5242.20       | 371                        | 6 176.—             |
| Frankreich           | 42                         | 303.60        | 38                         | <sup>5</sup> 314.66 |
| Nieberlande          | 36                         | 343.01        | 26                         | 297.32              |
| Deutschland          | 31                         | 562.81        | 88                         | 1 285.60            |
| Ungarn               | 31                         | 4443.81       | 33                         | 237.16              |
| Belgien              | 15                         | 103.01        | 16                         | 5 96.60             |
| Nordamerita          | <sup>1</sup> 13            | 80.—          | 8                          | 45.24               |
| Rußland und Finnland | °11                        | 4 162.—       | 16                         | 181.24              |
| Schweiz              | 11                         | 4740.22       | 11                         | <b>570.</b> —       |
| Defterreich          | 8                          | 4 223.21      | 12                         | 4 371.66            |
| Dänemart             | 6                          | 83.62         | 6                          | 98.66               |
| Italien              | 5                          | 483.81        | 6                          | 6 133,66            |
| Beftindien           | 4                          |               | 3                          | 8                   |
| Raptolonie           | 3                          | 20.01         | 3                          | 20.50               |
| Bulgarien            | 2                          | 3.81          | 2                          | <sup>7</sup> 49.60  |
| Auftralien           | 81                         |               | 1                          | 8 — .—              |
| Canaba               | 81                         | 1.—           | 2                          | 30.50               |
| Typern               | 81                         | 2.—           | 1                          | 8                   |
| Griechenland         | 81                         |               | 1                          | 8                   |
| Andien               | 1                          | <b>_</b> .    | 1                          | 8                   |
| Rumänien             | 1                          | 20.62         | 1                          | 23.76               |
| Schweben             | Ī                          | 43.81         | 1                          | 4129.50             |
| Serbien              | $\bar{1}$                  | 40.—          | 1                          | 60.—                |
| Spanien              | 1                          |               | 1                          | 8                   |
| Norwegen             |                            | — <u>,</u> —  | 1                          |                     |
| Summa                | 574                        | 8502.55       | 650                        | 10 121.66           |

Darunter brei Einzelmitglieber. Darunter sechs Einzelmitglieber. Darunter ein Einzelmitglieb. Leilweise für zwei Jahre. Mach gemachtem Abzug für Sammlungs- unsoften. Leilweise für vier Jahre. Zeilweise für brei Jahre. Beiträge für 1908/07 im Rücktande.

Die Organe des Internationalen Genossenschaftsbundes sind der Internationale Genossenschaftskongreß und der Zentralausschuß, der aus seiner Mitte wieder den leitenden Ausschuß bildet. Das Recht,

Die Organisation
des Internationalen
Genossenschaftsbundes

ben Internationalen Genossenschaftskongreß zu beschicken, hat jebe genossenschaftliche Organisation und jede Einzelperson, die Mitglied des Internationalen Bundes ist. Stimmrecht haben jedoch nur genossenschaftliche

Organisationen. Es war serner bisher möglich, daß die Vertreter genossenschaftlicher Vereinigungen auch als Nichtmitglieder des Bundes gegen Lösung einer Karte Zutritt zu den Internationalen Genossenschaftstongressen erhielten. Das ist ein auf die Dauer unhaltbarer Zustand, denn es kommt vor, daß diese Nichtmitglieder die ganze Diskussion an sich reißen und Lärmszenen veranstalten, wenn die stimmberechtigten Witglieder Entscheidungen tressen, die der Mehrzahl der nichtsimms berechtigten Mitglieder nicht genehm sind. Ein gutes deutsches Sprichswort sagt: "Wer nicht mit will taten, soll auch nicht mit raten." Wer nicht bereit ist, die Mitgliedschaft des Internationalen Bundes zu erwerben und die Lasten der Beiträge zu tragen, der mag seinen Rat in internationalen genossenschaftlichen Dingen auch sür sich des halten. Will er lernen, so mag er als Zuschauer, als Gast answesend sein, an der Diskussion hat er sich nicht zu beteiligen.

Jeder Delegierte ift berechtigt, bis zu 5 genossenschaftliche auf dem Internationalen Kongreß zu vertreten, Vereinigungen also bis zu 5 Stimmen zu führen. — Der Zentralausschuß besteht aus den Vertretern der an den Bund angeschlossenen genossenschaftlichen Vereinigungen der einzelnen Länder. Dabei ist die Stärke, mit der sich die Genossenschaftsbewegung beteiligt, einigermaßen be-Nur Frankreich hat 6 Delegierte, weil es sonst nicht rücksichtigt. möglich gewesen wäre, den beiden einander feinblichen Richtungen daselbst, von der jede für sich in Anspruch nimmt, das ganze Land zu vertreten, zufriedenzustellen. Diejenigen Mitglieder des Zentralausschusses, die in England ihren Wohnsitz haben, bilden den leitenden Ausschuß, der die Geschäfte des Landes führt. Vorsitzende des Zentralausschusses und des leitenden Ausschusses, zugleich der Präsident des Bundes, ist in erster Linie für die Führung der Geschäfte des Bundes verantwortlich. Ihm zur Seite steht eine Setretärin bzw. ein Setretär.

Auf dem Internationalen Genossenschaftstag in Cremona traten durch Ausscheiden und Neuwahl in dem leitenden und dem Zentralsausschuß nicht unwesentliche Verschiedungen ein. Der bisherige Präsident, Herr Henry W. Wolff, trat zurück, an seine Stelle wurde auf Beschluß der britischen Genossenschafter in den leitenden Ausschuß Herr Williams gewählt. In der darauf solgenden Sitzung des Zentralausschusses wurde das disherige Mitglied des leitenden Ausschusses, der hervorragende Genossenschafter und geniale Präsident der schussenschafts Gesellschaft, Herr W. Marwell, zum Präsident der schussenschafts Gesellschaft, Herr W. Marwell, zum Präsident der Stafident Genossenschafts Gesellschaft, Gerr W. Marwell, zum

Der leitende Ausschuß setzt sich nunmehr wie folgt zusammen: Präsident W. Maxwell, Schatzmeister D. Mc Jnnes, Schriftführer J. C. Gray, Beisitzer Vivian und Williams. — Die Mitglieder des Zentralausschusses sind: für Belgien: L. Bertrand, A. Micha, B. Serwy; für Dänemark: M. P. Blem, Se. Erz. S. Högsbro; für Deutschland nach Ausscheiben ber Herren Dr. Kustelan und Prevel: Dekonomierat Caspers (Raiffeisen), A. v. Elm, Heinrich Kaufmann, H. Lorenz und M. Radestock (Zentralverband); für Frankreich: R. Barrd, E. de Bonve, Prof. Charles Gibe, L. Héliès, E. Labousse, Graf de Rocquogny; für Italien: Se. Erz. L. Luzzatti, Staatsminister, A. Maffi, G. Raineri; für die Niederlande: Dr. A. E. Elias, G. J. D. C. Goedhart; für Desterreich: L. Exner, Dr. Karpeles (Zentralverband), E. Reßler (Kreditgenossenschaften); für Rumänien: J. C. Duca; für Rußland: Oberft Gérébiatiell; für Schweden: G. H. v. Koch; für die Schweiz: Dr. R. Kündig, Dr. Hans Müller; für Serbien: M. Avramovitch; für Spanien: J. Salas Anton; für Ungarn: Graf Joseph Mailath; für die Vereinigten Staaten: N. D. Nelson.

Leider ist Fräulein Halford seit Ende 1907 infolge schwerer Krankheit nicht mehr in der Lage gewesen, ihre Funktionen als Sefretärin wahrzunehmen. Die Leitung des Sefretariats hat daher in Stellvertretung in bankenswerter Weise Herr Dr. Hans Müller-Basel, der nach London übergesiedelt ist, übernommen.

Der Internationale Genossenschaftskongreß in Cremona fand in der Zeit vom 22. bis 25. September 1907 statt. Am 22. September

Der Juternationale

trat der Zentralausschuß zu einer Sitzung zusammen. Die Verhandlungen begannen Kongreß in Cremona | am Morgen bes 23. September. Die Tagesordnung lautete:

- 1. Die nationale Organisation der landwirtschaftlichen Genossenschaft. Referenten: Se. Erz. Svend Högsbro, Minister der öffentlichen Arbeiten Danemarks, vormals Ehrensekretär des dänischen Zentralgenossenschaftsausschusses; und Herr Professor G. Raineri, Parlamentsmitglied, Vorsitzender des Verbandes landwirtschaftlicher Genossenschaften für Italien, mit bem Herrn Dr. M. Casalini als Mitarbeiter.
- 2. Großeinkaufs=Genossenschaft. Referent: Herr William Maxwell, Vorsitzender der schottischen Großeinkaufs-Gesellschaft.
- 3. Die Genossenschaft als Helferin ber arbeitenben und landbauenden Bevölkerung im täglichen Leben. Referenten: Herren Louis Bertrand, Parlamentsmitglied, Gründer der Brüsseler Maison du Peuple, und G. Garibotti, Mitglied des Ausschuffes der italienischen Lega Nazionale, aus Cremona.
- 4. Die Frau in der Genossenschaft. Referentin: Frau Treub=Cornaz, Vorsitzende der holländischen Frauengenossen= schaftsliga.

Zum Gegenstand "Die nationale Organisation ber land = wirtschaftlichen Genossenschaft" wurde solgende Resolution angenommen:

- "a) Im Interesse nicht allein der Landwirtschaft, als einer Art nationaler Produktion, sondern auch des gesamten Gemeinwohles ist es im höchsten Grade wünschenswert, daß die Landwirtschaft auf genossenschaft-licher Grundlage in nationaler Ausdehnung organissert werde, damit auf tiese Beise die Kosten der landwirtschaftlichen Produktion und die Unkosten bei Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse in größtmöglicher Beise gemindert und die bedeutende Wohltat gemeinschaftlichen Handelns in gemeinschaftlicher Sache sowie die möglichste Verbreitung technischer und anderer wertvoller Kenntnisse gesichert werde.
- b) In allen Dingen, welche einen geschäftlichen Charafter tragen, ist bei der landwirtschaftlichen Genossenschaft dem Ausbau von unten nach oben, von der Ortsgenossenschaft zum Verbande der Vorzug zu geben, damit nicht die Wohltat der Vereinigung gesonderter Kräfte durch Preißgabe örtslicher Initiative und Energie verlauft werde.
- c) In allen Dingen, in welchen bei der landwirtschaftlichen Genossenschaft erziehetische Awede der technischen Belehrung und der Beeinflussung der öffentlichen Meinung oder der Gesetzebung verfolgt werden, ist in der Regel das vereinte Vorgehen dem gesonderten vorzuziehen.
- d) Der Entwicklung der landwirtschaftlichen Genossenschaft als einer gesonderten Bewegung mit Zweiten, welche von denen der allgemeinen Bevölkerung verschieden sind oder gar Ihnen widerstreben, ist entgegenzusarbeiten; im Gegenteil sind das Zusammenwirken der landwirtschaftlichen Genossenschaft mit anderen Genossenschaftsarten und die Herstellung von eigenen Bechselbeziehungen zwischen ihnen nach Wöglichkeit zu fördern, vor allen Dingen sind behufs Sicherung eines zwerlässigen Narktes und Bereinheitlichung der Interessen der landwirtschaftlichen Genossenschaft mit denen der Gesamtbevölkerung enge und unmittelbare Beziehungen mit den Konsundereinen nach Aräften anzustreben."

Zum Gegenstand "Großeinkaufs-Genossenschaft" wurde auf Antrag von Herrn H. Lorenz-Hamburg folgende Resolution beschlossen:

- "a) Im Interesse aller Genossenschaftsarten ist es im höchsten Grade wünschenswert, daß in jedem Lande eine Großeinkauss-Genossenschaft bestehe, in welcher das genossenschaftliche Geschäft seinen Wittelpunkt sinde. Ss ist daher die Pflicht der konsungenossenschaftlichen Organisationen eines jeden Landes, auf den Jusammenschluß zu Großeinkauss-Genossenschaften hinzuwirken.
- b) Es ift nicht zu billigen, daß in demselben Lande zwei Greseinkaufs-Genossenschaften nebeneinander bestehen, wodurch die Vereinigung und Entwicklung genossenschaftlicher Kräfte nicht gefördert, sondern behindert werden müßte; anderseits sind bestehende Genossenschaften nach Wöglichkeit zur ausgiebigen Unterstützung ihrer Großeinkaufs-Genossenschaft anzu-halten, damit diese bei bereinter Unterstützung ihre volle Kraft zum Guten entfalten könne.

c) Es empfiehlt sich für Großeinkauss-Genossenschaften verschiedener Länder, gegenseitige Beziehungen miteinander zu pflegen, damit auf diese Weise das gemossenschaftliche Geschäft mit der Zeit in der gesamten Welt geeinigt und damit gekäftigt werde."

Auf Antrag von Dr. Hans Müller und Dr. H. Kündig wurde ferner beschloffen, den Großeinkaufs-Gesellschaften nahezulegen, eine Rommission zu bilden, deren Aufgabe es sein soll, die Frage des internationalen genossenschaftlichen Großeinkaufs zu prüfen und geeignete Schritte zu tun, um ein gemeinsames Vorgehen der bestehenden Großeinkaufsverbände in die Wege zu leiten. Diese Rommission ist mittlerweile gebildet worden. Die erste Sitzung sindet dei Gelegenheit des diesjährigen schrischen Genossenschaftskongresses am 6. Juni in Newport statt.

An der ersten Sitzung der Kommission werden Vertreter aus sämtlichen 15 Ländern, in denen heute Großeinkaußs-Gesellschaften bestehen, teilnehmen, wie das folgende Verzeichnis der Delegierten zeigt:

Belgien: V. Geron, Sefretär der Fédération belge in Bruffel,

Dänemark: S. Jörgensen, Präsident, "Faellesföreningen" in Kopenhagen,

Deutschland: E. Scherling, Geschäftsführer der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine in Hamburg,

England: Th. Tweddel, Vizepräsident der englischen Großeinkaufs-Gesellschaft in Manchester,

Finnland: J. Sahlbom, Geschäftsleiter des "Suomen" in Helsingfors, J. Laitila, Beamter des "Suomen",

Frankreich: A. Daudé-Bancel, für die Office coopératif in Paris, L. Héliés, Direktor des Magasin de Gros in Paris,

Italien: L. Ponti, Präsident des Consorzio Lombardo in Mailand, Niederlande: F. Wibaut, für die Handelskammer des Coöperativen

Bond im Haag,

Ľ.

: t

3:

ĖS

1

**i**:

21

T:

11

改二

CF.

3 5

四

d f

E I

3

سماء

منه

\*

P

Norwegen: D. Dehli, Direktor des "Landsförening" in Christiania,

Defterreich: Dr. B. Karpeles, Direktor der Großeinkaufs-Gefellsschaft öfterreichischer Konfumvereine Wien,

Rußland: Dr. V. Totomianz, für den Bund der ruffischen Konsumvereine in Moskau,

Schottland: W. Maxwell, Präsident der schottischen Großeinkaufs-Gesellschaft in Glasgow,

Schweden: G. W. Dahl, Direktor des "Färdundet" in Stockholm,

Schweizer Konsumvereine in Basel,

Ungarn: Elemer von Balogh, Generaldirektor der "Hangya" in Budapest (im Verhinderungsfall Graf Mailath und Dr. Bernát).

Sowohl die große Zahl der in der Kommission vertretenen genossenschaftlichen Großeinkaufsverbände, als auch die Namen der Delegierten lassen hoffen, daß die Probleme des internationalen Großeinkaufs und des genossenschaftlichen Güteraustausches ihrer Lösung durch die in Newport zu pflegenden Verhandlungen nähersgesührt werden.

Zum Gegenstand "Die Frau in der Genossenschaft" wurde folgende Resolution angenommen:

"Nachdem die Tätigkeit der englischen genossenschaftlichen Frauengilde dargelegt hat, in wie segensreicher Weise Frauengenossenschaften für die Genossenschaften im allgemeinen und zumal zum Nuten der ärmeren Bebölkerung zu wirken vermögen, sind ähnliche Frauengenossenschaften mit denselben Zweden anderwärts herzlich zu bewillsommnen, und es ist zu ihrer Vildung in anderen Ländern nach Kräften anzuregen."

Die Diskussion über den Gegenstand "Die Genossenschaft als Helserin der arbeitenden und landbauenden Bevölkerung im täglichen Leben" wurde vertagt. Es lagen eine ganze Anzahl von Resolutionen vor, und es griffen vor allen Dingen diesenigen Genossenschafter, die nur als Besucher des Internationalen Genossenschaftstages anwesend waren, in leidenschaftlicher Beise in die Debatte ein. Zu einer Abstimmung über die versschiedenen Resolutionen kam es nicht. Die Ansicht der Mehrzahl dersenigen Genossenschafter, die als Mitglied des Bundes an den Verhandlungen teilnahmen, drückte die solgende Resolution v. Elm auß:

"Der Internationale Genossenschaftskongreß in Cremona empsiehlt der arbeitenden Bevölkerung in Stadt und Land die genoffenschaftliche Organisation nicht nur beshalb, weil sie dadurch in materieller Beziehung sich wesentliche Vorteile verschaffen kann, sondern auch als wirksames Mittel, ihren wirtschaftlichen Einfluß innerhalb der Gesellschaft stetig zu mehren. fie immer mehr zur Selbstverwaltung auf demokratischer Grundlage zu befähigen und vor allem durch Eigenproduktion landwirtschaftlicher und industrieller Produkte sie allmählich wieder in den Besitz der Produktionsmittel zu setzen und damit dem genossenschaftlichen Prinzip der Solidarität gegenüber dem heute noch allgemein vorherrschenden Prinzip des Egoismus Anerkennung zu verschaffen, und badurch gleichzeitig die allgemeine kulturelle Hebung der Völker auf der Basis der Humanität und des Fortschritts zu bewirken. Der Genossenschaftstongreß in Cremona empfiehlt der arbeitenden Bevölkerung, in den Industrien aller Länder nicht nur Solidarität unter sich, sondern auch gegenüber den Genossenschaften der arbeitenden Bevölkerung auf dem Lande zu üben, indem sie dieselben, soweit möglich, durch Abnahme ihrer Produkte zu fördern bestrebt sind. Endlich empfiehlt der ben internationalen Güteraustausch Internationale Genoffenschaftstag zwischen konsumgenossenschaftlichen und landwirtschaftlichen Genossenschaften aller Länder, soweit derselbe nicht durch Bollgesetze und Einfuhrerschwerungen gehindert ift."

Der Gegenstand der Tagesordnung "Ein Vergleich der genossenschaftlichen Sesetzgebung der verschiedenen Länder" konnte wegen der vorgeschrittenen Zeit nicht mehr behandelt werden. Bei Gelegenheit des Kongresses und im Anschluß an denselben fanden viele Besichtigungen genossenschaftlicher Anlagen und Einrichtungen statt, so am 23. September die Besichtigung eines Kreditvereins und einer Molkerei in Soresina, am 26. September die Besichtigung der landwirtschaftlichen Genossenschaftsdank und italienischen Volksbank in Piacenza, am 27. September zahlreicher Genossenschaften in Mailand. Der den ausländischen Genossenschaftern seitens der italienischen Genossenschafter dereitete Empfang war ein überaus herzlicher, die gewährte Gastsreundschaft eine glänzende zu nennen. Die Städte Cremona und Mailand gaben dem Kongreß Empfänge, letztere Stadt auch einen Ausflug nach dem Lago Maggiore.

Zu erwähnen ift noch, daß der leitende Ausschuß in seiner Sizung in Cremona die Einsetzung einer Statutenrevisionsetommission beschloß, in die jedes der wichtigsten Länder einen Delegierten zu wählen hat.

Mitglieder der Statutenrevisionskommission sind folgende Herren: Dr. Elias-Haag, J. C. Gray-Manchester, Svend Högsbro-Ropenhagen, H. Raufmann-Hamburg, L. Luzzatti-Rom, W. Maxwell-Glasgow, Dr. Müller-London, Graf Rosquigny-Paris und V. Serwy-Brüssel.

Die Bebeutung des Internationalen Genossenschaftskongresses in Cremona liegt vor allen Dingen darin, daß durch den Wechsel in dem Präsidium die Einsetzung der Statutenrevisionskommission und die Einsetzung des Komitees zur Prüsung der Frage des internationalen Großeinkauß die Bahn für eine Weiterentwicklung des Internationalen Genossenschaftsbundes freigemacht ist. Der Schwerpunkt der Bundesarbeit liegt zunächst in der Schaffung eines neuen, den Ansorderungen einer modernen Genossenschaftsbewegung entsprechenden Statuts und der Schaffung eines leistungsfähigen Sekretariats in London. Die erste Sitzung der Statutenrevisionskommission sindet im August dieses Jahres im Haag statt.

An dem Internationalen Genossenschaftskongreß in Cremona war zum ersten Male der Zentralverband deutscher Konsumvereine

Die Beteiligung des Zentralverbandes dentscher Konsum= vereine an der inter= nationalen genossen= schaftlichen Arbeit der Hentralverband deutscher Konsumvereine durch eine größere Jahl von Delegierten, die zusammen über 80 Stimmen trugen, beteiligt. Die Namen der Delegierten sind: Dejungs Mannheim, v. Elms Hamburg, Grundkötters Barmen, Hebestreits Zeitz, Heins Bremen, Kaufmann Hamburg, Liebmann Mainz, Lorenz-Hamburg, Markus-Remscheid, Neudecks Brandenburg, Postelt Hamburg, Radestocks

Dresden, Riemann-Chemnitz, Schulte-Essen, Schwarze-Teuchern, Simon-Plauen, Frau Steinbach-Hamburg, Vieth-Bremerhaven, Zink-Gera.

Einen eingehenden Bericht über die Berhandlungen des Internationalen Genossenschaftskongresses in Cremona brachte die "Konsum= genoffenschaftliche Rundschau" 1907 Mr. 48, S. 1209, Nr. 46, S. 1290, Mr. 47, G. 1318 umb Mr. 48, S. 1341.

Mitglieder des Internationalen Genossenschaftsbundes sind aus der Gruppe des Zentralverbandes:

- 1. Der Zentralverband beutscher Konsumvereine,
- 2. Die Großeinkaufs Gesellschaft Deutscher Consumvereine,
- 3. Der Verband der Konsumpereing der Proving Branden= burg und der angrenzenden Provinzen und Staaten

und folgende Genossenschaften: 4. Konsumverein "Borwärts", Brandenburg, e. G. m. b. H.,

5. Konfumgenossenschaft Berlin und Umgegend, e. G. m. b. H., 6. Berliner Konsumverein, Berlin,

7. Konsumverein Forst (Lausitz), e. G. m. b. H.,

8. Konsumverein "Borwärts", e. G. m. b. H., zu Luckenwalde, 9. Konsumverein "Selbsthilfe" Langenbielau,

10. Konjum- und Sparverein Stettsn, e. G. m. b. H.,

11. Konsumverein, e. G. m. b. H., Belten,

- 12. Konsumverein, e. G. m. b. H., Wittenberge,
- Berband mitteldeutscher 13. Der Ronfumvereine und folgende Genossenschaften:

14. Konsumverein für Ammendorf und Umgegend, e. G. m. b. H.,

- 15. Allgemeiner Konsumverein zu Braunschweig, e. G. m. b. H., 16. Allgemeiner Konfumverein für Bernburg und Umgegend, e. G. m. b. H.,
- 17. Konsumverein Coswig und Umgegend, e. G. m. b. H., 18. Konsumverein Cothen und Umgegend, e. G. m. d. H.,

19. Konsumverein Deffau, e. G. m. b. H.,

- 20. Konsumverein Eilenburg und Umgegend, e. G. m. b. H.,
- 21. Allg. Konsumverein für Halle und Umgegend, e. G. m. b. H.,

22. Konsumverein Magbeburg-Neustadt, e. G. m. b. H.,

- 23. Konfumverein Roklau, e. G. m. b. H., 24. Konsumverein Zerbst, e. G. m. b. H.,
- 25. Der Berband nordwestdeutscher Ronsumvereine und folgende Genossenschaften:

26. Konsumverein Bremerhaven und Umgegend, e. G. m. b. H.,

- 27. Konsum- und Sparverein für Bant und Umgegenb, e. G. m. b. H.,
- 28. Konjumgenoffenschaft "Borwärts" für Bremen und Umgegend, e. G. m. b. H.,
- 29. Konsumverein für Flensburg und Umgegend, e. G. m. b. H.,

30. Konsumverein für Güstrow und Umgegend, e. G. m. b. H.,

- 31. Tabakarbeiter-Genoffenschaft, e. G. m. b. H., Hamburg,
- 32. Konsum-, Bau- und Sparverein "Probuttion", e. G. m. b. H., Hamburg,

33. Hannoverscher Konsumverein, e. G. m. b. H., Hannover,

- 34. Konsumverein für Harburg, Wilhelmsburg und Umgegend, e. G. m. b. H.,
- 35. Der Berband ber Konsume und Produktivgenossen= schaften von Rheinland und Bestfalen und folgenbe Genossenschaften:

38. Konsumgenossenschaft "Borwärts", e. G. m. b. H., Barmen,

37. Konsumverein Dortmund, e. G. m. b. H.,

38. Allg. Konsumverein Duffeldorf, e. G. m. b. H.,

39. Konsum- und Produktivgenoffenschaft "Befreiung", e. G. m. b. H. Elberfeld.

40. Bürger- und Arbeiter-Konsumverein "Eintracht", Effen, e. G. m. b. H.,

41. Allg. Konsumverein Hagen, e. G. m. b. H.,

```
42. Konsumverein "Fortschritt" Krefeld, e. G. m. b. H.,
43. Konjumverein "Einigkeit" Lubenscheib, e. G. m. b. H.,
44. Konfumverein "Hoffnung" Mülheim, e. G. m. b. H.,
45. Ronfumverein "Ginigkeit" Remscheid, e. G. m. b. H.,
46. Konsumverein "Wohlschrt" für Weitmar, Stiepel und Ungegend,
      e. G. m. b. H.,
47. Der Berband sächsischer Ronfumvereine und folgende
      venossens aften:
48. Ronsumverein Attchemnitz, e. G. m. b. H.,
49. Lonfumverein Aus i. Erzgeb., a. G. n. h. H.,
50. Allg. Konsumverein Chemnitz, e. G. m. b. H.
51. Konsumverein "Bormärts" Dresden, e. G. m. h. H.,
52. Konsumverein Dresden-Löbtau, e. G. m. b. H.,
53. Ronfumverein Gerkdorf, e. G. m. d. H.,
54. Konsum und Produktivgenossenschaft "Vorwärts" Löhnitz, e. G. m. b. H.,
55. Konsumverein "Haushall" Meerane, e. G. m. b. H.,
56. Konfumverein Riedersedlit und Umgegend, e. G. m. b. H.
57. Konsum-, Spar- und Produttiv-Genossenschaft Delsnitz i. Erzgeb.,
      e. G. m. b. H.,
58. Konsumverein sür Pieschen und Umgegend, e. G. m. b. H., Dresden-
      Asiel chen.
59. Konsumverein "Vorwärts" Pirna, e. G. m. b. H.,
60. Konsumverein Plauen i. B., e. G. m. b. H.,
61. Der Berband füddeutscher Ronsumvereine und folgende
      Genossens daften:
68. Allg. Konfumverein Augsburg und Umgegend, e. G. m. b. H.,
63. Spar- und Kansumverein Connstatisseuerbach, a. G. m. b. H.,
64. Ronsum= und Sparverein Erlangen, e. G. m. h. H.,
85. Konfums und Sparverein Eplingen, e. G. m. b. H.,
66. Konsumverein Frankfürt, e. G. m. d. H.,
67. Lebensbedürfnis- und Produktivverein Freiburg i. B., e. G. m. b. H.,
68. Konsumverein Ludwigshafen a. Rh., e. G. m. h. H.,
69. Mainzer Spar-, Konsum- und Produktiv-Genossenschaft, e. G. m. b. H.,
      Wainz,
70. Ronfumverein Mannheim, e. G. m. b. H.,
71. Konsumverein für Nürnberg und Umgegend, e. G. m. b. H.,
72. Konsumverein Sendling-München, e. G. m. b. H.,
73. Konsumverein Schweinfurt, e. G. m. b. H.,
74. Konsumverein für Würzburg und Umgegend, e. S. m. d. H.,
75. Der Berband Thüringer Konsumvereine und folgende
      Genoffenschaftens
76. Konsums und Produktivperein Alltenburg, e. G. m. b. H.,
77. Konsumverein Eisenach, e. G. m. b. H.,
78. Konsumverein Gera-Debschwitz und Umgegend, e. G. m. b. H.,
79. Wareneinkaufsverein Gotha, e. G. m. b. H.,
80. Konsumverein Hohenmölsen, e. G. m. b. H.,
81. Konsumverein für Hermsborf und Umgegend, e. G. m. b. H.,
82. Konsumverein Jena, e. G. m. b. H.,
83. Ilmenauer Konsum- und Produktivverein, e. G. m. b. H., Ilmenau,
84. Konsumverein Schmölln, S.-A., e. G. m. b. H.,
85. Konsumverein Teuchern, e. G. m. b. H.
86. Konfumverein Zeitz, e. G. m. b. H.
```

Vor dem Kongreß in Cremona fand eine Versammlung der deutschen Mitglieder des Internationalen Genossenschafts=bundes bei Gelegenheit des Düsseldorfer Genossenschaftstages am 17. Juni 1907 statt. An dieser Versammlung nahmen zahlreiche auswärtige Gäste teil, darunter von den Nitgliedern des leitenden

Ausschusses außer den deutschen Mitgliedern der damalige Präsident, Herr Henry W. Wolff, Generalsekretär Gray-Manchester, Präsident Maxwell-Glasgow, Sekretär des Verbandes schweizerischer Konsum-vereine, Dr. Müller-Basel, Untersekretär Dr. Elias-Haag.

Herr Lorenz-Hamburg hielt einen einleitenden Vortrag, in dem er die Bedeutung des Internationalen Genossenschaftsbundes schilderte und den Vereinen den Besuch des Internationalen Kongresses in Cremona empfahl, um auch hier an der so segensreichen genossen= schaftlichen Arbeit mitwirken zu können. An den Vortrag knüpfte sich eine längere Debatte, in der sich ein Teil der Anwesenden mit dem damaligen Präsidenten Wolff auseinandersetzte. Die Beteiligten waren sich darüber einig, daß es eine wichtige Aufgabe des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und der angeschlossenen genossen= schaftlichen Vereinigungen ist, an der weiteren Entwicklung des Internationalen Genossenschaftsbundes nach Kräften mitzuarbeiten. Nur dann kann aus bem Internationalen Bunbe eine Organisation geschaffen werden, die allen berechtigten Anforberungen entspricht, wenn bie Genossenschaften ber einzelnen Länder sich an der Bundesarbeit tatkräftig beteiligen. Bedauerlicherweise steht immer noch eine sehr große Anzahl von Vereinen bes Zentralverbandes außerhalb bes Internationalen Bundes und überläßt diesen so wichtigen Teil genossenschaftlicher Arbeit einer kleinen Gruppe. Das entspricht nicht dem Gedanken der genossenschaftlichen Solidarität und der Vereinigung vieler kleiner Kräfte zu einem Großen und Ganzen. Ich rufe daher ben Vereinen des Zentralverbandes noch einmal die Stettiner Resolution ins Gebächtnis, welche lautet:

"Neberzeugt von der Notwendigkeit der internationalen Vereinigung und in Erwägung, daß es, um den weiteren Ausdau und die Ausdreitung der konsumgenossenschaftlichen Organisation zu fördern, notwendig ist, daß die sür die Organisation des Konsums als richtig erachteten Grundsähe in allen Kulturländern verbreitet und auf deren Anwendung hingearbeitet wird, fordert der dritte ordentliche Genossenschaftstag des Zentralberbandes deutscher Konsumbereine, abgehalten am 18., 19. und 20. Juni 1906 in Stettin, die Konsumvereine auf, der Internationalen Genossenschaftsallianz als Mitglied beizutreten und im Sinne dieser Resolution tätig zu sein."

Von wesentlicher Bebeutung für die Reorganisation des Internationalen Genossenschaftsbundes ist die Schaffung eines neuen Statuts, das eine intensivere genossenschaftliche Arbeit als bisher

Die Aufgaben der Juternationalen Genossenschaftsallianz ermöglicht. Der Internationale Genossenschaftsbund muß eine lebhafte, sich in der ganzen Genossenschaftswelt fühlbarmachende Tätigkeit bilden. Er hat ein Mittelpunkt zu sein, durch den sich die internationalen genossen-

schaftlichen Organisationen miteinander verbunden fühlen. Diese Aufsgabe will der Bund erfüllen zunächst durch die Herausgabe einer Internationalen Korrespondenz, die eine Uebersicht über den

Fortschritt und die wichtigsten Vorkommnisse in der Genossenschaftsbewegung der verschiedenen Staaten gibt und auf alle bemerkenswerten literarischen Publikationen hinweist. Es ist schon längst der Wunsch des leitenden Ausschusses gewesen, daß eine solche Korrespondenz herausgegeben würde. Nachdem jett Dr. Hans Müller als stellvertretender Sekretär des Bundes wirkt, ist dieser Wunsch sofort erfüllt worden. Die Korrespondenz erscheint monatlich; der Inhalt ist ein sehr reicher und geeignet, die genossenschaftlichen Publikationsorgane der einzelnen Länder viel mehr als disher auch zu einem Spiegel der Internationalen Genossenschaftsbewegung werden zu lassen.

C:

11.

Ľ.

t

----

مني. م ال

<u>inte</u>

M:

TY.

ki:

مساد

مياه. مريخة

ij÷

III.

720

MI

1

Į.

ei t

ž 1:

E B

2

ははは

水罗

Ein weitergehender Plan ist die Herausgabe eines eigenen Bundessorgans, doch müßte dasselbe dreisprachig erscheinen und würde zurzeit sich viel zu teuer stellen Zweifellos kann eine gute Korrespondenz auch einen großen Teil der Aufgaben lösen, die einem eigenen Organ zuszuweisen sein würden. Sine weitere Aufgabe des Internationalen Bundes ist die Sammlung aller auf das Genossen ein sich aftswesen bezüglichen Publikationen, also aller Schriften, die im Buchhandel über die Genossenschete der Zentralverbände, der Revisionsverbände, der Großeinkaußesesellsichaften und der bedeutenderen einzelnen Genossenschaften, alle genossenschaftlichen Zeitschriften und Fachblätter, die genossenschaftliche Gegensstände regelmäßig behandeln.

In Verbindung mit dieser Sammlung genoffenschaftlicher Publikationen kann die Senossen schaftlichen kan der Bund die Beschaffung wichtiger genoffens
gesetzt werden, auch kann der Bund die Beschaffung wichtiger genoffens
schaftlicher Schriften anderer Länder für jedes Land vermitteln und einen Austausch der Schriften zwischen den einzelnen nationalen Versbänden, soweit solches noch nicht geschieht, organisseren. In bezug auf den Austausch und die Besorgung von Photographien, Zeichnungen, Grundrissen, Klisches und Lichtbildern kann die Bundeszentrale große Dienste leisten.

Endlich bleibt noch als eine ber allerwichtigken Aufgaben eine möglichst einheitliche Gestaltung ber G e n o s e n s f e n s d a f t s st a t i st i t. Nur die Zentralverbände ganz weniger Länder, nämlich England, die Schweiz, Desterreich und Deutschland nehmen zurzeit jährlich eingehende Statistiken über die Geschäftsergebnisse der angeschlossenen Genossensichaften und genossenschaftlichen Vereinigungen auf. Es müßten zunächst die Genossenschaftlichen Vereinigungen auf. Es müßten zunächst die Genossenschaftsverdände aller übrigen Länder veranlaßt werden, wenn auch nicht in dieser eingehenden Weise, so doch den Hauptbedürfnissen entsprechend eine Statistik aufzunehmen, damit wenigstens sestigestellt werden kann, wie stark die Genossenschaftsbewegung dieser Länder ist, und in welchem Maße sie jährlich wächst. Ueber Spezialsfragen, z. B. über die Zahl der in der Genossenschaftsbewegung deschäftigten Personen und die Höhe der Löhne und Gehälter, über die Lohn= und Arbeitsbedingungen im allgemeinen, über den Umfang der Sigenproduktion der Konsumgenossenschaften, über die Ersahrungen in

besonderen genossenschaftlichen Unternehmungen, wie Bäckereien, Schlächtereien, Molkereien usm. usm., könnten dann von Zeit zu Zeit mit Hilfe der Landesargenisationen besondert einternatio= nale Erhehungen burch die Bundeszentrale veranstaltet werden.

Jur Lösung dieser und noch vieler anderer Ausgaben ist die Sinsistung eines großen und leistungssähigen Setretariats des Internationalen Genossenschung eines hervorragend tüchtigen, mit der Genossenschaftsbewegung der ganzen Welt vertrauten Genossenschafters notwendig. Selbstverständlich bedarf es dazu auch ausreichender Mittel. Es würde aber geradezu bestäumend sein, wenn die Genossenschaftsbewegung der ganzen Welt nicht einmal das zu leisten vermöchte, was alle größeren Genossenschaftsverbände schon längst einzeln für sich geleistet haben Ich gebe mich der sicheren Ueberzeugung hin, daß an der Schaffung der notwendigen Sinrichtungen die deutschen Genossenschaften in bewährter Tattraft mitarbeiten und in der Betätigung genossenschaftlicher Golisbarität hinter den Genossenschaften keines anderen Landes zurücksehen werden.

Der Internationale Genossenschaftsbund ist die Arönung des genossenschaftlichen Gebäudes, in das alle Teile zusammenstreben, er ist das Band, das alle genossenschaftlichen Organisationen der Welt verbindet. In dem Internationalen Genossenschaftsbund findet die Sinheit der Genossenschaftsbewegung entsprechenden Ausbruck, alle Völker, alle Genossenschaftsarten sind in ihm vertreten, alle streben durch eine Gemeinschaft dem Siege des Genossenschaftsgedankens zu.

Zwar stehen noch recht viele Genossenschaften braußen, einmal diejenigen, die von der Notwendigkeit und Bedeutung der internationalen genossenschaftlichen Arbeiten noch nicht erfüllt sind oder die — wahrlich geringen — Lasten der Mitgliedschaft scheuen. Ferner alle jenen Pseudosgenossenschaften, die kurzsichtige und egoistische Ziele höher als das Interesse der Allgemeinheit stellen; endlich die landwirtschaftlichen Genossenschaften in Deutschland, in der Schweiz und zum Teil auch in Desterreich und Italien, die einen besonderen internationalen Genossensschaftsbund gedildet haben. Diese Zersplitterungen und Absplitterungen sind genossenschaftliche Kinderkrankheiten, die wir in der Genossenschaftsbewegung der einzelnen Länder nicht weniger häusig sinden. Roch ist der Gedanke der Sinheit und der Solidarität der Genossenschaftsbewegung aller Länder und Bölker nicht Gemeingut aller Genossenschafter geworden.

Wir stehen noch in den er sten Anfängen einer Entwicklung, die das Werk von Jahrhunderten sein wird. Erst 60 und einige Jahre trennen uns von den allerersten Anfängen der heutigen spstematischen Genossenschaftsbewegung, von der kleinen Verkaufsstelle der 28 redlichen Pioniere in der Krötengasse zu Rochdale. Und doch hat die Bewegung schon die ganze Kulturwelt erfast und beginnt, gepslegt von treuen genossenschaftlichen Händen, ihren Siegeslauf

bereits unter den Kolonisten in Südafrika und Sibirien, wie unter den Eingeborenen der holländischen Kolonien in Indien. In Millionen und Abermillionen Herzen brennt das Feuer der Begeisterung, das der kleine Funke aus Rochdale entfacht hat Millionen und Abermillionen von Genossenschaftern aus allen Religionen, Jungen und Völkern fühlen sich als Brüder und Gleichstrebende nach ein em hohen Ziele verbunden.

Ein neues gewaltiges, wirtschaftliches Werben, bas umbildend und neubildend in alle bestehenden Verhältnisse eingreift, hat seinen Anfang genommen, und vollzieht sich vor unseren Augen mit der elementaren Wucht und Unwiderstehlichkeit einer Naturkraft, die keine Nacht der Welt zu verhindern vermag. Durch das Brausen des herannahenden Völkerfrühlings aber ertönt immer lauter, alles bezwingend und immer tieser in alle Herzen dringend, wie Glockengeläute und Orgelton, der Klang des hehren Wortes:

"Die Genossenschaft ift ber Friebe!"



|   |   | • |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

# Anhang I.

# Bericht des Vorstandes

über die Entwicklung der Unterstützunskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907

erstattet im Auftrage des Vorstandes zu händen der Kassenmitglieder, des Verwaltungsrates und des fünsten ordentlichen Genossenschaftstages des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine vom 22. dis 24. Juni 1908 in Eisenach vom Vorsihenden heinrich Kausmann.

Das verstossen zweite Geschäftsjahr der Unterstützungstasse Bentralverbandes deutscher Konsumvereine steht in dem Zeichen der erfreulichsten Entwicklung. Die Mitgliederzahl hat sich nahezu versdoppelt, der Kassenbestand verdreissacht. Die erfreuliche Entwicklung ist auf verschiedene Umstände zurückzusühren. Die Zahl der beschäftigten Personen der an die Kasse angeschlossenen Vereine ist infolge des Wachstums dieser Vereine eine größere geworden. Infolgedessen mußte auch die Zahl der persönlichen Mitglieder der Kasse wachsen, außerdem sind aber auch nicht weniger als 31 neue Vereine zum Teil mit zahlreichen Personen der Kasse beigetreten.

Unter den Mitgliedern der Unterstützungskasse, ist, wie manche Anfragen beweisen, eine größere Anzahl, die mit der Entstehung und der Geschichte der Kasse nicht vertraut ist. Es erscheint daher nicht unangedracht, den Bericht über das verslossene Geschäftsjahr mit einem kurzen Rüchlick auf die Geschichte der Unterstützungskasse zu beginnen.

Die Trennung der Mehrzahl der deutschen Konsumvereine von dem Allgemeinen Verbande in den Tagen von Kreuznach im September

Gefcichte der Unterftützungstaffe 1902 brachte überall neues Leben, neue Bewegung in die Konsumgenossenschaftsbewegung. In der Neujahrsnummer 1903 des damaligen

Fachblattesder deutschen Ronsumgenossenschaftsbewegung, dem Wochens bericht der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine, wurde es als eine wichtige Aufgabe des neuen konfungenossenschaftlichen Zentralverdandes bezeichnet, Sinrichtungen zu treffen, welche den Ausgestellten und Beamten der Asnfumgenossenschaften im Falle der Kranfteit, der Invalidität und des Alters einen Akthalt gewähren, und welche noch über den Tod der Beamten hinaus die Fürsoge für die Bitwen und Waisen übernehmen. So wurde als eine Chrenpflicht der Konsumgenossenschaften bezeichnet, für diesenigen, die ihre ganze Lebenstraft in den Dienst der Bewegung gestellt haben, im Falle des Alters und der Invalidität einzutreten und sie und deren Angehörige davor zu bewahren, die öffentliche Armenpflege in Anspruch nehmen zu müssen.

Diese Anregung wurde auf dem 39. Berbandstage des Verbandes branden ben burgischer Konsumvereine zu richtender Antrag beschlossen, wonach dieser die Errichtung einer Berückerungskasse, welche den Angestellten der Konsumvereine auch nach ihrer im Beruf eintretenden Invalidität sowie bei hohem Alter eine geeignete Lebenslage bieten soll, in die Wege zu leiten.

Der Antrag wurde von dem konstituteren den Genossensschaften ohn fie nestande siderwiesen, damit dieser Erhebungen anstelle und auf dem nächsten Genossenschaftstage Bericht erstatte. Auf Beschluß des Borstandes des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine wurde durch das Sekretariat eine Enquete aufgenommen, an der sich 91 Konsumzgenossenschaften mit 948 Angestellten und Arbeitern beteiligten, die sich bereiterklärten, an der Errichtung einer solchen Versicherungskasse teilzunehmen.

Nunmehr wurde beschlossen, mit einem anerkannten Ber= sicherungstechniker in Verbindung zu treten. Der Präsident des Reichsversicherungsamtes, Herr Dr. Wilhelmi, empfahl dem Sekretär, sich mit Herrn Dr H. Meyer, Mathematiker des Reichsver= sicherungsamtes, in Berbindung zu setzen und erteilte zugleich auch die Erlaubnis, daß Herr Dr. Meyer die Ausarbeitung übernehmen bürfe. Es fand barauf eine mündliche Aussprache mit bem Bersicherungs= techniker statt, in welcher der Plan der zu errichtenden Kasse eniworfen und Herr Dr. Meyer damit betraut wurde, nach versicherungstechnischen Grundfaten die Jahresbeitrage zu ermitteln. Die zur Berechnung ber Prämienfäße erforderliche sehr umfangreiche Arbeit wurde Ende März 1908 eingereicht und wiederum in einer Sitzung eingehend besprochen. Die Grundguge der Unterstützungstaffe wurden in der "Konfumgenoffen= schaftlichen Rundschau", Jahrgang 1904, Nx. 17, Seite 429, veröffentlicht. Damit hatten ber Borstand und ber Setretär bes Zentral= verbandes beutscher Konsumvereine den ihnen von dem Dresdener Genoffenschaftstage gewordenen Auftrag erfüllt.

Es ging nunmehr die Vorlage un den Ausschuß des Zen = tralverbandes beutscher Konsumvereine, der sich in

seiner Sitzung vom 12. Juni 1904 mit ber Materie beschäftigte. Der Ausschuß war in seiner Mehrheit der Ansicht, daß die Errichtung der geplanten Unterstützungskasse an ber Höhe der Beiträge scheitern würde. Es wurde daher beschlossen, dem ersten ordentlichen Ge= nossenschaftstage in Hamburg, am 18. und 14. Juni 1904, den Antrag zu unterbreiten, eine neue Kommission, bestehend aus dem Vorstand, dem Setretär und drei von dem Genossenschaftstage hinzu= zuwählenden Mitgliedern einzusetzen, welche zu prüfen habe, ob sich nicht auf bem Boben ber freien Versicherungskasse ober im Anschluß an eine bestehende Versicherungsgesellschaft ein günstigerer Weg finden lasse. Dieser Antrag wurde von dem Genossenschaftstage nach lebhafter De= batte angenommen. In der Debatte wurde namentlich geltendgemacht, daß die Genoffenschaftsangestellten eine besonders günftige Versicherungs= klasse bilden, und daß das beabsichtigte Kapitaldeckungsverfahren nicht in Frage kommen könne, da dasselbe eine Belastung ber gegenwärtigen Generation zugunsten ber folgenden bedeute. man von diesem Rapitaldeckungsverfahren absehen, so sei es aller= bings notwendig, darauf zu verzichten, die zu errichtende Rasse bem Gesetze über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 zu unterstellen. Bei der Eigenart der Verhältnisse sei es auch unbebenklich, statt ber staatlich konzessionierten eine freie Versicherungstaffe zu errichten.

t

Œ

Ł

**]**[:

N.

k

I

U

Die weiteren Vorarbeiten zur Errichtung der Unterftützungs= kasse bes Zentralverbandes deutscher Konsumvereine lagen jetzt in Händen einer Kommission, bestehend aus den hinzugewählten Mitgliedern A. v. Elm-Hamburg, J. Fräßborf-Dresden und Th. Gauß-Stuttgart, dem Vertreter der Großeinkaufs - Gesekschaft Deutscher Consumvereine m. b. H., Herrn Horenz-Hamburg, dem Vorstand M. Radestock-Dresden, R. Barth-München, C. Schmidtchen-Magdeburg und dem Setretär Heinrich Raufmann. Diese Kommission trat am 17. Januar 1905 in Berlin zu einer Beratung zusammen, in welcher der Sefretär eine Uebersicht über eine Anzahl bestehender Versicherungs= und Unter= ftütungskaffen gab und in großen Zügen zeigte, in welcher Weise die Errichtung der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine denkbar sei. Nach eingehender Diskussion wurde eine engere Rommiffion, bestehend aus den Herren v. Elm, Schmidichen und dem Sekretär des Zentralverbandes gewählt, welche damit betraut wurde, auf der beschlossenen Grundlage den rechnerischen Rachweis für die Griftenzfähigkeit der Kasse aufzustellen und einen Statutenentwurf auszuarbeiten. Dieser Entwurf wurde von dem Setretär in einer Sitzung ber engeren Kommission, am 4. März 1905, an ber auch die Herren Max Rabestod-Dresben und H. Lorenz-Hamburg teilnahmen, unterbreitet und eingehend burchberaten. Zu der darauf am 30. März stattfindenden Sitzung der Gesamtkommission waren auch die Bertreter der vier Gewerkschaften, nämlich der Lagerhalter und Lagerhalterinnen, der Handlungsgehilfen und Handlungsgehilfinnen, der Bäcker und der Transportarbeiter gelaben. Nach eingehender Beratung wurde der

Entwurf endgültig fertiggestellt. Die Vorlage für die Er = richtung ber Unterstützungskasse enthielt:

- a) Geschichte der Unterstützungskasse;
- b) Begründung;
- c) Belastung der Personen und Vereinigungen durch die Kassen= beiträge;
- d) Satungen der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine.

Die Vorlage wurde in zwei Exemplaren jedem Verbandsverein zugestellt und dem zweiten ordentlichen Genossenschaftstage, am 19. bis 21. Juni 1905 in Stuttgart, unterbreitet.

Die sehr umfangreiche Vorlage, beren Inhalt manche Anfragen, die an uns gestellt werden, ohne weiteres beantwortet, ist im Jahrbuch 1905, Seite 137 und folgende wiedergegeben. Auf Grund dieser Vorslage wurde die Errichtung der Unterstützungskasse von dem Stuttsgarter Genossen sich aftstage beschlossen.

Den ersten provisorischen Berwaltungsrat bildeten die Herren M. Radestock=Dresden, R. Barth=München, C. Schmidtchen=Magdeburg, J. Fräßdorf = Dresden, Th. Gauß = Stuttgart, A. v. Elm=Hamburg und E. Kaltosen=Dresden. Zum provisorischen Borenzest and wurden die Herren E. Kreischmer = Hamburg und H. Lorenz=Hamburg gewählt, während nach § 25 des Statuts der Sekretär des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine geschäftsführendes Mitglied sein muß.

Die erste Generalversammlung der Unterstützungskaffe des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine fand bei Gelegenheit des Stettiner Genoffenschaftstages, am 18. Juni 1906, statt. Zum Sit des Verwaltungsrates wurde Dresden gewählt. Mitglieder des Ver= waltungsrates wurden die Herren Fräßdorf, Walter und Bobe als Vertreter der Genossenschaften, die Herren Henker, Syrbe und Roch als Vertreter der Angestellten, Radestock als Vertreter des Zentral= verbandes deutscher Konsumvereine. Stellvertretende Mitglieder des Verwaltungsrates wurden für die Genossenschaften die Herren Fischer und Krüger, für die Angestellten die Herren Betters und Thiele. Der Verwaltungsrat konstituierte sich am 3. Juli 1906, indem er J. Fräß= vorf=Dresden zum Vorsitzenden, A. Syrbe=Dresden zum Schriftführer und M. Rabestock-Dresben als Revisor wählte. Infolge seiner Wahl in den Vorstand einer Genoffenschaft wurde später Herr Bobe, der bisher Aufsichtsratsmitglied war, Angestellter und mußte infolgebessen als Vertreter der Genossenschaften aus dem Verwaltungsrate ausscheiden. An seine Stelle trat als erstes stellvertretendes Verwaltungsrats= mitglied R. Fischer.

Der Vorst and konstituierte sich am 4. Juli 1905, indem er den Sekretär zum Vorsitzenden, zum stellvertretenden Vorsitzenden

Herrn E. Areischmer und zum Schriftsührer Herrn H. Lorenz mählte. Stellvertretende Vorstandsmitglieder wurden die Herren v. Elm und Würfel-Hamburg. Zum ständigen Revisor, der die Vierteljahreserechnungen und Kassenbestände revidieren und darüber dem Verzwaltungsrat schriftlich Bericht zu erstatten hat, wurde von dem Verzwaltungsrat Herr Verbandsdirektor J. Heins-Bremen gewählt.

Ju der Generalversammlung lagen eine ganze Anzahl Anträge auf Abänderem, im g der Statuts, Seite 4 bis 5, die Möglichkeit des Beitrittes von Personen, die das 50. Lebensjahr überschritten und ohne daß ein Gesundheitsattest beigebracht zu werden brauche, statt dis zum Ende des ersten Geschäftsjahres, dis zum Ablauf des 1. April 1907 auszudehnen. Beschlossen wurde ferner unter § 4, daß auf Beschluß des Verwaltungsrates eine Gruppe von Personen auch dann aufzgenommen werden kann, wenn einzelne Personen aus dieser Gruppe den Beitritt verweigern.

Im ersten Geschäftsjahr e ber Unterstützungskasse, also im Jahre 1906, traten insgesamt 84 Vereine mit 1688 Personen bei. Die Einnahmen betrugen 138 799.05 M, die Ausgaben 133 946.03 M, so daß ein Kassenbestand von 4853.02 M verblieb. Der Bericht über das erste Geschäftsjahr wurde im Mai 1907 an die Mitglieder versandt und ist auch im Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine 1907, Band I, Seite 277 und solgende, zum Abdruck gebracht.

In der Zusammensetzung des Vorstandes ist in dem Berichtsstahre 1907 eine Veränderung nicht eingetreten. Geschäftssührendes und erstes Vorstandsmitglied ist der Unterzeichnete, zweiter Vorsisender Die Organe der Hnterstützungstasse Der E. Kretschmer und Schriftsührer Herr Unterstützungstasse Der Vorstand hielt im Berichtsjahre 4 Sitzungen ab, die sich in der Hauptsache mit der Aufnahme von Vereinen und den laufenden Verswaltungsangelegenheiten beschäftigten. In zahlreichen Fällen versständigte sich der Vorstand telephonisch, wodurch eine exakte Erledigung der Kassenarbeit wesentlich erleichtert wurde. Die durch telephonische Verständigung herbeigeführten Beschlüsse wurden steis in der nächsten Vorstandssitzung protokolliert.

Außer mit den laufenden Verwaltungsangelegenheiten beschäftigte sich der Vorstand auch mit einer auf Grund des § 3b des Statuts notzwendig werdenden neuen Einrichtung. Nach § 3b können nach dem 1. April 1907 Personen nur dann die Mitgliedschaft der Kasse erwerben, wenn sie das 50. Lebensjahr nicht überschritten haben und ein S ez und heits att est beibringen. Somit waren vom 1. April 1907 an für den Beitritt zur Unterstützungskasse Sesundheitsatteste ersorderzlich. Um für dieses Sesundheitsattest ein geeignetes Formular auszuarbeiten, setzte sich der Vorstand mit dem praktischen Arzt, Herrn Hirscheld in Hardung, der eine große Krankenkassenpraxis hat und mit den Verhältnissen der Arbeiter auf das beste vertraut ist, in Verbindung. Das ausgearbeitete Formular gebe ich nachstehend wieder.

# Unterstützungskaffe des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine in Hamburg.

### Aerytliches Attest

für den Beitritt zur Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine.

| Attest des Arztes, Herrn                                                                      | in                                                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| über die Gesundheit und Körperverhältnisse d in wohnenden                                     |                                                       |  |  |  |  |  |
| (Beruf, vollständige Bor- und Zunamen, bei Fraue<br>und Geburtsnamen. In größeren Städten aud | n auch Stellung des Mannes<br>Straße und Hausnummer.) |  |  |  |  |  |
| 1. Vorkrankheiten (Tu., Syph., Alkoh.)                                                        |                                                       |  |  |  |  |  |
| 2. Untersuchung: a) Lunge                                                                     |                                                       |  |  |  |  |  |
| b) <b>Herz</b>                                                                                |                                                       |  |  |  |  |  |
| c) Unterleib                                                                                  |                                                       |  |  |  |  |  |
| d) Nervensystem                                                                               |                                                       |  |  |  |  |  |
| e) Sonftige                                                                                   | 10 - 1 - <del>10 - 1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1</del>    |  |  |  |  |  |

- 3. Ift die untersuchte Person völlig erwerbsfähig? Ja! Nein! (Das Zutreffende ist zu unterstreichen.)
- 4. Wenn nicht, um wieviel Prozent ist die untersuchte Person in ihrer Erswerdssähigkeit gemindert?.....
- 5. Sind die unter 1. angegebenen Vorkrankheiten oder die unter 2. angegebenen Krankheitssymptome oder die Verbindung beider geeignet, eine nicht unerheblich frühere 50 prozentige Erwerdsunfähigkeit oder einen nicht unerheblich früheren Tod des Untersuchten eintreten zu lassen, als wenn die Untersuchung die vollständige Gesundheit ergeben hätte? Ja! Rein!

Es zeigte sich nun bald, daß die Gutachten der Aerzte nicht immer so gehalten sind, daß die in dem vorstehenden Formular enthaltenen Fragen vordehaltlos beantwortet werden, sondern es werden Einschränkungen gemacht, so daß die Antwort nicht bestimmt ist. Da in solchen Fällen der Vorstand als Laie in ärztlichen Angelegenheiten nicht entscheiden kann, ob die Aufnahme gerechtsertigt ist oder nicht, so wurde Herr Hirschles auf Beschluß des Vorstandes zum Vertrauens zu arzt ernannt, der zunächst in allen den Fällen, in denen der unterssuchende Arzt die in dem Attest enthaltenen Fragen bedingungsweise bejaht oder verneint, ein Gutachten darüber abzugeben hat, ob er dem Vorstande die Aufnahme empsehlen kann oder nicht.

Ferner beschäftigte sich der Vorstand mit der Frage der Belegung der Kassengelder. Es wurde beschlossen, zunächst das Verwaltungsgebäude der Großeinkauss = Gesellschaft, Hamburg, Besenbinderhof 52, mit einer Hypothek im Betrage von 600 000 & zu beleihen. Ueber diesen Antrag fand bei Gelegenheit des Düsseldorfer Genossenschaftstages, am 18. dis 20. Juni 1907, eine Besprechung mit den anwesenden Mitgliedern des Verwaltungsrates statt, an der unter anderem auch der Vorsisende des Verwaltungsrates, Herr J. Fräsdorf, und der Geschäftssührer der Großeinkaußs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine, Hamburg, Herr Scherling, teilnahmen, und in der der Antrag des Vorstandes mündlich eingehend begründet und die Sichersheit der Kapitalanlage nachgewiesen wurde. Darauf erteilte der Verzwaltungsrat auf Antrag der an der Besprechung beteiligten Verzwaltungsratsmitglieder in seiner nächsten Sitzung seine Zustimmung zu dem Antrage des Vorstandes.

Da nun die Mittel der Unterstützungskasse zu einer Hypothek von 600 000 M nicht reichten, so ist vorläufig eine kleinere Hypothek im Betrage von 370 000 M genommen worden, auf die zum 1. Oktober 1907 253 000 M, nach Ablauf bes 3. Quartals 1907 67 000 M und nach Ablauf bes 4. Quartals der Rest im Betrage von 50 000 M ein= gezahlt worden ist. Sobald die Mittel der Unterstützungskasse eine entsprechende Höhe erreicht haben, wird der anderweitig hypothekarisch aufgenommene Betrag von 230 000 M von der G. E. G. abgestoßen und ber Raffe eine einheitliche Hypothek im Betrage von 600 000 M ein= geräumt. Der Zinsfuß ift, ba es sich um eine voraussichtlich bauernbe Gelbanlage handelt, die eine je nach bem Stande des Geldmarktes vor= zunehmende Erhöhung und Ermäßigung des Zinsfußes nicht wünschens= wert erscheinen ließ, auf 4 p3t. festgesett. Die Hypothek wird von ber Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine von Heinrich Raufmann & Co., Hamburg, zu treuen Händen für die Unterstützungskaffe des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine verwaltet. Die bazu erforberlichen notariellen Dokumente befinden sich in der Hand des 1. Vorsitzenden bes Verwaltungsrates, Abschriften dieser Dokumente in der Hand sämtlicher Vorstandsmitglieder, der Verlagsanstalt und der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine.

Bei der Aufnahme des Betriebes der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine am 1. Januar 1906 waren 60 Vereine mit 1050 Personen Kassenmitglieder. Davon entsielen auf die

Mitgliederbewegung der Unterflützungskasse Gruppe a Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und Abteilungsvorsteher 114, auf die Gruppe b Lagerhalter und Lagerhalterinnen 381, auf die Gruppe o Handlungsgehilsen und Hand-

lungsgehilfinnen 184, auf die Gruppe d Bäcker, Schlächter, Tabaksarbeiter und sonstige gelernte Arbeiter und Arbeiterinnen 116, auf die Gruppe e Handelss, Transports, Speichers, Lagers und ungelernte Arbeiter und Arbeiterinnen 255 Personen.

Mit Schluß des 4. Quartals 1906 bzw. mit dem Beginn des 1. Quartals 1907 gehörten der Kasse 84 Vereine mit 1688 Persionen an, davon entfielen auf die Gruppe a 166, auf die Gruppe b 539,

auf die Gruppe c 230, auf die Gruppe d 237, auf die Gruppe e 516 Personen.

Im 1. Quartal 1907 sind elf Vereine mit 419 Mitgliedern beigetreten, die sich auf die einzelnen Gruppen wie folgt verteilen: Gruppe a 10, Gruppe b 126, Gruppe c 75, Gruppe d 117, Gruppe e 91 Personen Es schieden aus mit Schlusse des 1. Quartals 45 Personen, die sich auf die Gruppen wie folgt verteilen: 4 aus Gruppe a, 5 aus b, 7 aus c, 13 aus d und 16 aus e. Aus den angeschlossenen Vereinen traten bei 168 Personen nämlich 14 bzw. 27 bzw. 11 bzw. 77 bzw. 39 Personen aus den einzelnen Gruppen.

Im 2. Duartal 1907 ist der Beitritt noch erheblich stärker, da eine größere Anzahl von Bereinen am 1. April beitrat, um die Verzgünstigung des § 3b zu genießen. Insgesamt traten bei 18 Vereine mit 439 Personen, wovon auf die Gruppe a 35, auf die Gruppe b 129, auf die Gruppe c 56, auf die Gruppe d 130, auf die Gruppe e 89 Personen entstelen. Es schieden aus 54 Personen, davon aus Gruppe a 0, Gruppe b 13, Gruppe c 12, Gruppe d 18, Gruppe e 11 Personen. Aus den angeschlossenen Vereinen kamen hinzu 320 Personen, nämlich 12 bzw. 17 bzw. 28 bzw. 203 bzw. 60 Personen aus den einzelnen Gruppen.

Im 3. Quartal 1907 sind zwei Vereinigungen mit je einem Beamten der Gruppe a beigetreten. Es schieden mit dem Schlusse des 3. Quartals 64 Personen aus, wovon auf die fünf Gruppen 1 bzw. 16 bzw. 11 bzw. 19 bzw. 17 Personen entsielen. Es traten aus den ansgeschlossenen Vereinen 130 Personen bei, und zwar entsielen auf die einzelnen Gruppen 10 bzw. 21 bzw. 24 bzw. 41 bzw 34 Personen.

Im 4. Duartal 1907 sind Genossenschaften oder genossenschafteliche Vereinigungen nicht beigetreten. Es schieden aus 61 Personen, nämlich: 5 bzw. 15 bzw. 11 bzw. 17 bzw. 13 Personen aus den fünf Gruppen. Es traten bei 171 Personen, wovon auf die Gruppe a 14, auf die Gruppe b 29, auf die Gruppe c 30, auf die Gruppe d 51, auf die Gruppe e 47 Personen entsielen. Insgesamt sind im Seschäftssiahre 1907 31 Vereinigungen beigetreten. Die Zahl der angeschlossenen Personen vermehrte sich um 1426, nämlich: 87 aus Gruppe a, 300 aus Gruppe b, 183 aus Gruppe c, 553 aus Gruppe d und 303 aus Gruppe e.

Ausgeschieden ist im Berichtsjahre ein Konsumverein, nämlich der Konsumverein "Glückauf", Amberg, der aus dem süddeutschen Revisions= verbande und damit auch gleichzeitig aus dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine ausgetreten ist, und bessen Beitragszahlung auch zu wünschen übrig ließ. Von den Angestellten des Vereins war nur noch eine Person Mitglied der Kasse. Die Einkauß=Bäckereigenossenschaft Mutterstadt ist von dem angeschlossenen Konsumverein Ludwigshafen übernommen und scheidet damit aus der Reihe der Mitglieder aus.

Eine Uebersicht über den Mitgliederzuwachs in den vier Quartalen des Jahres 1907 nebst Namen der beigetretenen Vereinigungen und der Verteilung der beigetretenen Personen auf die einzelnen Gruppen gibt die nachfolgende Tabelle.

Mitglieberguwachs ber Unterftünungtaffe bes Bentralberbanbes Tabelle 1. benticher Konfumbereine im Jahre 1907.

ţ

|                                                                                                                                                                                                                                      | <u></u>                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Berfonen ber Gruppen                                                                                                                                                                                                                 | Gefamtzahl<br>d. Personen |
| SEE BOOK                                                                                                                                                                                                                             | 3 4                       |
| 85 R.=B. f. Olbernhau u. Umg., e. G. m. b. H. S. Sä. 1 2 1 — — 86 R.=, B.=u. Sp.=B. "Brobuthon", Hamburg NW. — 40 62 22 25 R.= u. Sp.=B. f. Bant u. Umg., e. G. m. b. H. WW. 2 10 2 13 12 88 Reu-Nienburger Sp.=, R.= u. Brob.=Gen., | 4                         |
| Ren Rienburg Su. 1 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                         |
| 89 Neue Gel. 3. Bert. v. Lebensbed. v. 1856, NVB. — 37 — —                                                                                                                                                                           | 37                        |
| 90 Haushalts-Berein f. Plettenburg u. Umg., R. — 3 — —                                                                                                                                                                               | 8                         |
| 91 R.s, Sp.su. Brod.sGen. z.Niederwürschnitz und Umg. Sc 1                                                                                                                                                                           | 1                         |
| 92 R.B. f. Magdeburg u. Umg., e. S. m. b. H.   5   29   10   82   52                                                                                                                                                                 | 178                       |
| 93 A.B. f. Erfurt u. Umg., e. G. m. b. H                                                                                                                                                                                             | 3                         |
| 95 Milg. R 1 - 1                                                                                                                                                                                                                     | 1                         |
| Es find somit 11 Bereine im I. Quart. 1907 beigetreten.                                                                                                                                                                              | 419                       |
| Mit Schluß des I. Quartals schieden aus: 4 5 7 13 16                                                                                                                                                                                 |                           |
| 6 121 68 104 75                                                                                                                                                                                                                      | 374                       |
| Im I. Duartal find aus den angeschlossenen 14 27 11 77 39                                                                                                                                                                            | 168                       |
| Mitgliederzuwachs Ende des I. Quartals 20 148 79 182 114                                                                                                                                                                             | 548                       |
| Im II. Quartal 1907 find beigetreten:                                                                                                                                                                                                | ŀ                         |
| 96 Arnft. R.: u. Prod.: Gen., e. G. m. b. H., T. 2 3 — 5 1                                                                                                                                                                           | 11                        |
| 97 R.B. f. Frankfurt u. Umg., e. G. m. b.H. Sü. 3 25 2 21 5 98 R.B. "Haushalt" f. Rohwein u. Umg                                                                                                                                     | 56<br>5                   |
| 99 RB. f. Harburg, Wilhelmsburg u. Umg. 9928. 1 7 1 9 6                                                                                                                                                                              | 24                        |
| 100 R.B. f. Eisenach, e. G. m. b. H                                                                                                                                                                                                  | 8<br>10                   |
| 102 R. B. "Arbeiterwohl", e. G. m. b. J., Debt R. 1                                                                                                                                                                                  | 1                         |
| 103 Sp.= u. R.=B. Stuttgart, e. G. m. b. H                                                                                                                                                                                           | 116<br>15                 |
| 105 R.B. f. Begau u. Umg., e. G. m. b. H                                                                                                                                                                                             | ō                         |
| 106 R.B. f. Wiesbaden u. Umg., e. G. m. b. H. St. — 2 — — — — — 107 R.B., e. G. m. b. H. Ludwigshafen R. 3 15 8 4 9                                                                                                                  | 2<br>39                   |
| 108 RB.Gera-Debichwigu.Umg., e.G.m.b.H. Z. 3 11 - 15 10                                                                                                                                                                              | 39                        |
| 109 R.=B. f. Bremerhaven u. Umg., e.G.m.b.H. 120 24 12 17 110 R.=B. Barleben, e.G. m. b.H. 1 1 — 1                                                                                                                                   | 77                        |
| 111 R.: B. u. Brod.: Gen. "Eintracht",                                                                                                                                                                                               |                           |
| Grimmitschau Sc. — 6 — 2 1<br>112 Allg. RB. Dortmund u. Umg., e.G.m.b.H. 2 10 — 4                                                                                                                                                    | 9<br>16                   |
| 113 Mig. R. B. f. Bamberg u. Umg., e. G. m.b 6. Su. 1 2                                                                                                                                                                              | 3                         |
| * Die in dieser Rubrit enthaltenen Abkürgungen bebeuten: B. = Berban                                                                                                                                                                 | •                         |

Die in dieser Rubrik enthaltenen Abkürzungen bebeuten: B. = Berband ber Konsumvereine der Provinz Brandenburg und ber angrenzenden Provinzen und Staaten. M. = Berband mittelbeutscher Konsumvereine. NW. = Berband nordwestbeutscher Konsumvereine. R. = Berband der Konsumvund Produktivgenossenschen in Meinland und Westsalen. Ed. Berband sächsischer Konsumvereine. Ed. = Berband sächeutscher Konsumvereine.

|            |                                                                            | Revifions.<br>Derbandes | <b>Ber</b> | Perfonen der Cruppen |     |     | Gefamtjabl<br>D. Perfonen |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|-----|-----|---------------------------|--------------|
|            |                                                                            | 88 85 55                | 0.         | b                    | 0   | đ   |                           | OA.          |
|            | rt                                                                         |                         | 55         | 277                  | 185 | 812 | 204                       | <b>[982</b>  |
|            | Ge find somit 18 Bereine im II. Quart. 1907 beigetreten.                   |                         |            |                      |     |     |                           |              |
|            | Mit Schluß bes II. Quartals schieben aus:                                  |                         |            | 13                   | 12  | 18  | 11                        | 54           |
|            |                                                                            |                         | 55         | 264                  | 123 | 294 | 192                       | 928          |
|            | Im II Quartal find aus den angeschlosse<br>nen Bereinen hinzugekommen :    |                         | 12         | 17                   | 28  | 203 | 60                        | 320          |
|            | Mitglieberzuwachs in ben beiden ersten<br>Duartalen 1907                   |                         | 67         | 281                  | 151 | 497 | 252                       | 12 <b>48</b> |
|            | Im III. Quartal 1907 find beigetreten:                                     |                         | ı          |                      |     |     |                           |              |
| 114<br>115 |                                                                            |                         | 1<br>1     | <del></del>          | _   | _   | _                         | 1            |
|            |                                                                            |                         | 69         | 281                  | 151 | 497 | 252                       | 1250         |
|            | Es find fomit 2 Bereine im III. Quart. 1907 beigetreten.                   |                         |            |                      |     |     |                           |              |
|            | Mit Schluß bestill.Quartalsfchieben aus:                                   |                         | 1.1        | 16                   | 11  | 19  | 17                        | 64           |
|            |                                                                            |                         | 68         | 265                  | 140 | 478 | 235                       | 1186         |
|            | Im III. Quartal find aus ben angeschloffe-<br>fnen Bereinen hinzugekommen: |                         | 10         | 21                   | 24  | 41  | 34                        | 190          |
|            | Mitglieberzuwachs in ben brei erften Duartalen 1907.                       |                         | 78         | 286                  | 164 | 519 | 269                       | 1316         |
|            | Mit Schluß best V. Quartalsichieben aus:                                   |                         | 5          | 15                   |     |     |                           |              |
|            |                                                                            |                         | 78         |                      |     |     |                           | 1255         |
|            | Im IV. Quartal find aus ben angefchloffe-                                  |                         | 1"         |                      |     |     |                           |              |
|            | nen Bereinen hinzugetommen:                                                |                         | 14         | 29                   | 80  | 51  | 47                        | 171          |
|            | Mitglieberzuwachs in den vier Quartalen<br>1907                            |                         | 87         | 300                  | 183 | 553 | 308                       | 1426         |

Eine Uebersicht über die Mitgliederbewegung seit der Errichtung der Kasse in den beiden Geschäftsjahren 1906 und 1907 gibt nachfolgende Tabelle:

Mitglieberftanb ber Unterftühnugstaffe bes Zentralverbandes Rabelle II. beutfcher Konfumbereine Enbe bes Jahres 1907.

| 870. Str. | Firma des Bereius                                                                                                  | Rante des<br>Bevijlons-<br>verbandes | Berfonen ber Gruppen |             |             |   | pen         | Defanthabl<br>Gerfonen |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------------|
| 1 2 3 4   | R.B. f. Hof u. Umg., e. G. m. b. H                                                                                 | SI.<br>SI.<br>Si.                    | 2 8 1                | 4<br>5<br>8 | 1<br>8<br>- | - | 5<br>8<br>1 | 5<br>15<br>14<br>3     |
| 5<br>6    | Sroßeint. Gef. Deutscher Consumvereine<br>m. b. H., Hamburg<br>L. u. Sp. B. f. Erlangen u. Umg., e. G.<br>m. b. H. | NB.<br>St.                           | 27<br>2              | - 3         | 91          | - | 93          | <b>2</b> 11            |
| 7<br>8    | Calbenfer A.=B., e. G. m. b. S., Calbe a. S.<br>Schedewiger R.=B. Zwickau, e. G. m. b. H.                          | 97₹.<br>Seā.                         | 2 7                  | 10          | 11          | 2 | 23          | 6<br>53                |

1

| 19<br>20<br>21<br>22<br>28<br>24 | m. b. D<br>Allg.R.:B.f. Bernburg u. Umg., e.G.m.b.H.<br>Allg.R.:B.f. Augsburg u. Umg., e.G.m.b.H.<br>R.:B. f. Kirchhain u. Umg., e.G. m. b.H.<br>R.:B. Schmiebeberg, Bez. Dresben u. Umg.<br>R.:B. Senbling:Minchen, e.G. m. b.H.<br>R.:B. Hilbersborf, e.G. m. b.H. | 90.<br>61.<br>61.<br>61.<br>64.                                                             | 2 2 1 6 | 7<br>9<br>1<br>1<br>22 | 1<br>3<br>-<br>5 | 6<br>111<br>-<br>27 | 5<br>11<br>31 | 1<br>21<br>37<br>1<br>2<br>91 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| 25                               | R.=B. Gottingen, e. G. m. b. D                                                                                                                                                                                                                                       | N28.                                                                                        | _       | 22 33 33               | 2                |                     | 2             | 6                             |
| 26                               | R.B. "Bohlfahrt", Beitmar, e. G. m. b. &                                                                                                                                                                                                                             | <b>97.</b>                                                                                  | 2       | 3                      | _                | 1                   | 4             | 6                             |
| 27                               | R.B. Schweinfurt, e. G. m. b. D                                                                                                                                                                                                                                      | <b>64.</b>                                                                                  | ī       | 3                      | 1                | 3                   | 4             | 12                            |
| 28                               | R.B. Stredau u. Umg., e. G. m. b. H.                                                                                                                                                                                                                                 | <b>207.</b>                                                                                 | 1       | 3                      | _                | 3                   | $\dashv$      | 7                             |
| 29                               | R. B. Groipfc u. Umg., e. G. m. b. H                                                                                                                                                                                                                                 | Så.                                                                                         | 1       |                        | _                | -                   | $\dashv$      | 4                             |
| 80                               | Mag. R.=B. f. Greiz u. Amg., e. G. m. b. H.                                                                                                                                                                                                                          | Æ.                                                                                          | 2       | 9                      | L                |                     | $\dashv$      | 12                            |
| 31                               | R.B. f. Billau u. Umg., e. G. m. b. S                                                                                                                                                                                                                                | €ā.                                                                                         | 1       | 7                      | 2                |                     | 1             | 11                            |
| <b>32</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | l       |                        | اہ               |                     |               | 40                            |
| 99                               | Samburg                                                                                                                                                                                                                                                              | NB.                                                                                         | 7       | nicologi               | 8                | 1                   | 2             | 18                            |
| 33<br>34                         | Bielefelber R.B., e. G. m. b. B.                                                                                                                                                                                                                                     | 9093.                                                                                       | 2<br>3  | 1h                     | 1                | 250                 | 11            | 30                            |
| 35                               | Lübecter Gen. Bacterei, e. G. m. b. D                                                                                                                                                                                                                                | 9133.<br>Sü.                                                                                | 2       | 4                      | _4               | 2796                | 10            | 46                            |
| 36                               | R.B. f. Würzburg u. Umg., e. G. m. b. H.<br>R.B. u. ProdGen. f. Botschappel, e. G.                                                                                                                                                                                   | eu.                                                                                         | ا م     | *                      |                  | $\neg$              |               | U                             |
| •••                              | m. b. 8.                                                                                                                                                                                                                                                             | Sá.                                                                                         | 8       | 24                     | 6                | 10                  | 18            | 61                            |
| 37                               | Labatarbeiter Genoffenschaft, Hamburg                                                                                                                                                                                                                                | 91933.                                                                                      | 2       |                        | Š                | 7                   |               | 12                            |
| 38                               | R.B. Aalen, e. G. m. b. H.                                                                                                                                                                                                                                           | 30.                                                                                         | ī       | _                      | _                |                     | -1            | 1                             |
| 39                               | R. Sen. "Gintracht", Lichtentanne                                                                                                                                                                                                                                    | 88                                                                                          |         | 1                      | _                | _                   | $\dashv$      | 2                             |
| 40                               | R.B. f. Löbtau u. Uma., e. G. m. b. B.                                                                                                                                                                                                                               | Ğå.                                                                                         | 1<br>3  | 20                     | 9                | -                   | - 7           | 39                            |
| 41                               | R.: u. Prod.:Gen. "Befreiung", Elberfeld                                                                                                                                                                                                                             | 39.                                                                                         | 8       | 23                     | 2                | -                   | -             | 28                            |
| 42                               | R.: B. "Fortschritt", e. G. m. b. H., Arefeld                                                                                                                                                                                                                        | 88.                                                                                         | 3       | N.                     | <u></u> }        | -                   |               | 9                             |
| 48                               | R.B. f. Biefchen u. Umg., e. G. m. b. S                                                                                                                                                                                                                              | <b>6</b> 4.                                                                                 | 3       | 10                     | 8                | 15                  | 6             | 37                            |
| 44                               | R.:Gen. "Borwärts", Barmen,e.G.m.b.H.                                                                                                                                                                                                                                | <b>₩</b> .                                                                                  | [ 2 ]   | 15                     | 1                | 17                  | ΧĐ            | 54                            |
| 45                               | R.B. f. Deffau u. Umg., e. @. m. b. S                                                                                                                                                                                                                                | 101                                                                                         | 4       | 10                     | - 8              | 5                   | 131           | 35                            |
| 40                               | R. Gen. v. Molershof u. Umg., e. G. m.b.D.                                                                                                                                                                                                                           | <b>8</b> 8.                                                                                 | 1       | 4                      | _                |                     | - 1           | - 6                           |
| 48                               | R.= u. Brob.=Gen. Ginigleit", Libenicheib                                                                                                                                                                                                                            | ₹.                                                                                          | 8       | 5                      | 1                | _                   | 1             | 10                            |
| 40                               | R.B. u. Prob. Gen. "Borwärts", Löß-<br>nig i. E.                                                                                                                                                                                                                     | Sā.                                                                                         | 3       |                        |                  |                     | - 4           | 8                             |
| 49                               | A.B. f. Bochum u. Umg., e. G. m. b. S.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | 2       | 2                      | $\neg$           | $\neg$              | - 11          | ō                             |
| 50                               | Mag. R. B.f. Chemnig u. Umg., e. S.m. 5. D.                                                                                                                                                                                                                          | N.                                                                                          | 🔓       | 28                     | 11               |                     | 20            | 57                            |
| 51                               | R. B. f. Beipenfels u. Umg., e. G. m. b. D.                                                                                                                                                                                                                          | Q.                                                                                          | 3       | 4                      |                  | 3                   |               | 11                            |
| 52                               | R.B. Palberftabt u. Umg., e. G. m. b. D.                                                                                                                                                                                                                             | 902                                                                                         | 2       | - 4                    |                  | 6                   | 2             | 14                            |
| 53                               | R. B. f. Cothen u. Umg., e. S. m. b. D                                                                                                                                                                                                                               | &<br>&<br>&<br>&<br>&<br>&<br>&<br>&<br>&<br>&<br>&<br>&<br>&<br>&<br>&<br>&<br>&<br>&<br>& | 2       | ā                      | 1                | _                   | 1             | 8                             |
| 54                               | R.B. Jena, e. G. m. b. H                                                                                                                                                                                                                                             | X.                                                                                          | 2       | 8                      | 5                | 9                   | 15            | 89                            |
| 55                               | R.B. f. Bochwig u. Umg., e. G. m. b. D                                                                                                                                                                                                                               | 92.<br>1000                                                                                 | I.      | 2                      | _                | _                   | _             | 3                             |
| 56                               | R.: u. ProbB. Altenburg, SA., e. G.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |         |                        |                  |                     |               |                               |
|                                  | m. b. 6                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>X</b> . !                                                                                | 2       | 6                      | 1]               | T/b                 | 4             | 28                            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |         |                        |                  |                     |               |                               |

|     |                                               |                  |            |              |            |                                         |           | ì         |
|-----|-----------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 65  | AB.Leipzig-Plagwih u.Umg.,e.S.m.b.H.          | ۋ.               | 14         | 65           | 33         | 106                                     | 120       | 368       |
| 66  | Bareneintaufsver. 3. Gotha, e. G. m. b. D.    | <b>X</b> .       | 1          | 4            | 3          | -                                       | 4         | 122       |
| 67  | R.B. "Bormarts", e. G. m. b. D., Dresben      | Så.              | 8          | 39           | 14         | 40                                      | 32        | 133       |
| 68  |                                               | 9DQ.             | 2          | 5            | 1          |                                         | - 8       | 10        |
| 69  |                                               | ¥R.              | 1          | 2            | _[         | -1                                      | _         | 3         |
| 70  | R.B. Mofchenborf u. Umg., e. G. m. b. D.      | <b>6</b> û.      |            | - <u>î</u> l |            | _                                       |           | 1         |
| 71  | R Ben. "Coffnung", Mülheim a. Ab              | 9 <del>1</del> . | 8          | Lö           | <u>—</u> i | _                                       | - 1       | 19        |
| 72  | R.s, Brod.s u. Sp. B. Behlenborf u. Umg.      | 19.              |            |              | _          | $\rightarrow$                           | $\exists$ |           |
| 78  | RB Beinrichs, e. G. m. b. B                   | <b>2</b> .       | 1          | I            |            | _                                       |           | 2         |
| 74  |                                               | ی.               | l āl       | ð            | -          |                                         | _1        | 8         |
| 75  | Bürger- u. Arbeiter-R. B. "Gintracht",        | -                |            | Ĭ            | į          | j                                       | ł         | _         |
|     | Effen a. Ruhr                                 | 97.              | 4          | 22           | 2          | 12                                      | 18        | 68        |
| 76  | "Bormarts", Brob. Gen. b. Badereiarb.,        | *"               | -          |              | 7          |                                         | 75        |           |
|     | Hamburg                                       | 91993.           | 3          |              | _          | 55                                      | 16        | 74        |
| 77  | RB. Martt-Redwig u. Umg., e. G.m.b            | Sũ.              | 2          | 4            | <u>—</u> İ | 6                                       | $\Box$    | 12        |
| 78  | R. B. gu Belten, e. G. m. b. D                | <b>8</b> 8.      | 2          | 3            |            | š                                       | ક્રાં     | 11        |
| 79  | R. B. Beulenroba u. Umg., e. G. m. b. D.      | <b>2</b> .       | li         | 3            | i          | _                                       | _         | 4         |
| 80  | Neufchlauer RB., e. G. m. b. S                | 64.              | Ιī         | 3            | 1          | _                                       | _         | ā         |
| 81  | Allg. AB. Halle a. Saale u. Umg., e. S.       |                  | [          | -[           | -1         | l                                       | _         |           |
| -   | m. b. S                                       | <b>90</b> 7.     | 2          | 11           | 4          | 17                                      | 18        | 52        |
| 82  | A.B. Lampertheim u. Umg., e. G. m. b. S.      | Sû.              | 1          |              | _          |                                         |           | 1         |
| 83  |                                               | €ā.              | 1          | 2            | $-1^{i}$   | 1                                       | $\dashv$  | ō         |
| 84  | R.s, Baus u. Sparverein "Produttion",         |                  |            |              |            | 1                                       | - 1       |           |
|     | Hamburg                                       | NB3.             |            | 41           | 80         | 80                                      | 34        | 1990      |
| 85  | R.: u. Sp.: B.f. Bant u. Umg., e. G. m. b. D. | NW.              | 8          | 10           | 8          | 12                                      | 12        | 40        |
| 86  | Reu-Jenburger Sp.s, R.s u. BrodGen.           | Síl.             | 1          | 2            |            |                                         |           | 3         |
| 87  | Reue Bef. g. Bert. v. Lebensbeb. v. 1866,     |                  |            |              |            |                                         | - 1       |           |
|     | Hamburg                                       | NB.              | l — I      | 35           | —i         | -                                       | -         | 35        |
| 88  | haushaltungsverein für Plettenberg und        |                  |            |              | į          | ······································· |           |           |
|     | Umaegend                                      | R.               |            | 3            | -          |                                         | $\dashv$  | 3         |
| 89  | R, Sp u. Prob Sen. f. Mieberwürschnig         |                  |            |              |            |                                         |           |           |
|     | und Umg                                       | ی.               |            | 1            | -          |                                         | $\dashv$  | 1         |
| 90  | R.B. f. Magbeburg u. Umg., e. G. m. b. S.     | M.               | 5          | 29           | 10         | 101                                     | δ7        | 202       |
| 91  | R. B. f. Erfurt u. Umg., e. G. m. b. S        | <b>%</b> .       | 1          | 2            | -          | 1                                       | 2         | ō         |
| 92  | R.B. f. Schmiebeberg u. Umg., Bez. Salle      | 9D7.             | <b> </b> — | 2<br>1       | _          | -                                       | $\dashv$  | 1         |
| 93  | Mllg. K.=B. f. Löbejün u. Umg., e.G.m.b.D.    | 9DP.             | <b> </b> — | 1            | -          | —I                                      | _         | 1         |
| 94  | Arnft. R.s, Sp.s u. Prod. Gen., Arnftadt,     |                  |            |              | ı          | 1                                       |           |           |
|     | e. S. m. b. H                                 | <b>2</b> .       | 2          | - 11         | -1         | 6                                       | - 1       | 100       |
| 9ō  | R.B. f. Frankfurt u. Umg., e. G. m. b. H.     | <b>8û.</b> .     | 3          | 26           | 2          | 21                                      | - 4       | <b>56</b> |
| 96  |                                               | ی.               | 1          | - 8          | 1          |                                         | - 1       | 6         |
| 97  | R.B. f. Harburg, Wilhelmsburg u. Umg.         | 939B.            | 1          | B            | - 1,       | 8                                       | 6         | 22        |
| 98  | R.=B. Gifenach, e. G. m. b. H                 | <b>2</b> . ]     | 3          | - 4          | !          | !                                       | $\dashv$  | 7         |
| 99  | Allg. R.B. f. Riel u. Umg., e. G. m. b. H.    | NW.              | 2          | 5            | -          | _                                       | 2         | 9         |
| 100 | R.:B. "Arbeiterwohl", Debt, e. G. m. b. H.    | <b>91.</b>       | 1          | -            |            | _                                       | _         | 1         |
| 101 | Sp. u. R. B. Stuttgart, e. G. m. b. H         | <b>611.</b>      | 4          | 6            | TD         | 57                                      | 31        | 117       |
| 102 | 🖈 8. f. Striegau u. Umg., e. S. m. b. H       | 183. I           | 1          | 5            |            | X.                                      | 2         | 12        |
|     |                                               |                  |            |              |            |                                         |           |           |

Biss on a second state and I

ţ

|                                        | _                                                           |                                              |             |                               |                                                 |                    |                     |                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                        |                                                             | utflons.<br>rbanbes                          | Beti        | onen                          | ber                                             | Ştup               | pen                 | amtaabl<br>Perfonen                     |
|                                        |                                                             | * 5 5                                        | ٠           | ь                             | 0                                               | đ                  | 0                   | 200                                     |
| 104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>108 | m. b. H.<br>Allg. AB. f. Bamberg u. Umg., e. G.<br>m. b. H. | 64.65.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25 | 22 E 34 I I | 8<br>3<br>15<br>11<br>20<br>6 | 10 12 26 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 5<br>14<br>17<br>— | 18<br>11<br>19<br>1 | 5<br>5<br>44<br>40<br>86<br>2<br>1<br>9 |
|                                        | and the second state of the second second second            | <b></b>                                      | 070         | 000                           | 140                                             | =00                | 240                 | ****                                    |
|                                        |                                                             |                                              | 268         | 839                           | 413                                             | 790                | 819                 | 3114                                    |

In Prozenten entfallen von den angeschlossenen Personen auf die Gruppe a 8 pBt., Gruppe b 27 pBt., Gruppe o 13 pBt., Gruppe d 25 p3t., Gruppe o 26 p3t. Die größte Gruppe ift auch am Schluffe bes Berichtsjahres bie Gruppe b ber Lagerhalter und Lagerhalterinnen, bie zu Beginn bes Jahres 1906 35 p.Zt., Enbe 1906 82 p.Zt. und Enbe 1907 27 pBt. ausmacht. Die nachftgrößte Gruppe bilben bie Sanbels-, Transports, Speichers, Lagers und ungelernten Arbeiter und Arbeites rinnen, die bei Errichtung ber Raffe 23 p.3t., Enbe 1906 90 p.3t. und jest 26 pBt. ausmacht. Darauf folgt bie Gruppe ber Bader, Schlächter, Tabatarbeiter und fonftigen gelernten Arbeiter und Arbeiterinnen, beren Bestand von 11 pBt. auf 14 pBt. Ende 1906 und 25 pBt. Enbe 1907 fich erhöht hat. Gine erheblich fleinere Gruppe bilden bie Handlungsgehilfen und handlungsgehilfinnen, die Anfang 1906 18 pBt., Ende 1906 14 pgt. und jest 13 pgt. ber Mitgliedicaft ftellte. fleinfte Gruppe ift bie Gruppe a ber Borftandsmitglieber, Gefcaftsführer und Abteilungsvorsteher, bie bei Errichtung ber Raffe 11 pBt., Enbe 1906 10 pBt. und jest 8 pBt. ausmacht. Im allgemeinen ift bie Berichiebung im Berhaltnis ber einzelnen Gruppen zueinander nur eine geringe. Dag bie Gruppe c ber Sandlungsgehilfen und Sandlungs= gehilfinnen, bie boch ben größten Zeil ber Angestellten ber angeschloffenen Ronfumvereine ausmacht, fast bie Bleinfte Gruppe bilbet, ift barauf jurudjuführen, bag weibliche Perfonen erft mit vollendetem 25. Lebensjahre bie Ditgliebicaft ber Raffe erwerben tonnen.

In dem Maße, in dem die Konsumpereine und Großeintauss-Gesellschaft zur Eigenproduktion übergehen, werden die Gruppen d und e einen stärkeren Zuwachs erfahren, und da im allgemeinen die Eigenproduktion in stärkerem Maße sich entwickelt als der Umsat, so wird der Prozentsat mit der Zeit ein noch höherer werden. Eine Uebers sicht über den Stand der Mitgliedschaft der Unterstützungskasse Ende des Jahres 1907 gibt die nachfolgende Tabelle.

Zabelle III.

| Ende des Quartals | gahl<br>ber | Gesamtzahi<br>ber |     |     |     |     |          |
|-------------------|-------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
|                   | Bereine     | a                 | ь   | C   | d   | 0   | Personen |
| 1906 I            | 60          | 114               | 381 | 184 | 116 | 255 | 1050     |
| II                | 73          | 142               | 479 | 209 | 152 | 302 | 1284     |
| III               | 80          | 158               | 511 | 215 | 225 | 483 | 1592     |
| IV                | 84          | 166               | 539 | 230 | 237 | 516 | 1688     |
| 1907 I            | 95          | 186               | 687 | 309 | 419 | 630 | 2231     |
| II                | 113         | 233               | 820 | 381 | 734 | 768 | 2936     |
| III               | 115         | 244               | 825 | 394 | 756 | 785 | 3004     |
| IV                | 115         | 253               | 839 | 413 | 790 | 819 | 3114     |

Nach § 51 der Satzungen leitet das Rassen= und Rechnungs= wesen als geschäftsführenbes Vorstandsmitglied der Setretär des Bentralverbandes beutscher Konsumvereine durch die Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. Raffeurechnung Als Entschäbigung für verauslagtes Porto und für Buchführung erhält die Verlagsanstalt 1 p3t. ber jährlichen Raffen= Den Kassenverkehr zwischen ber Kassenleitung und ben einnahmen. persönlichen Mitgliedern vermitteln die der Kasse angeschlossenen Ber= einigungen. Der Rassenverkehr wickelt sich bankmäßig über die Groß= einkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine ab. Alle Zahlungen von Vereinen an die Kassenverwaltung gehen auf das Konto der Kasse bei ber Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine ein. Rückzahlung der Beiträge erfolgt durch die angeschlossenen Bereini= gungen, die diesen Betrag bei der nächsten Abrechnung kurzen. Die Verwaltungskosten werden von der Verlagsanstalt verauslagt und vierteljährlich vom Bankkonto erhoben.

Die Vorschläge über die Buchführung der Kasse sind bereits in der Vorlage im Jahrduch 1905 enthalten. In ihren Grundzügen besteht diese Buchführung auch noch heute, da sie sich als praktisch, exakt, klar und übersichtlich erwiesen hat und allen Anforderungen entspricht. Für die Einziehung der Beiträge von den angeschlossenen Perssonen durch die Verkauf sitellen, wie es seitens einiger Vereinc geschieht, ist auf Antrag des Konsums, Baus und Sparvereins "Prosduktion", e. G. m. d. H., Hamburg, ein neues Formular in Gebrauch genommen worden.

Die Kassenabrechnung erfolgt vierteljährlich. Die Abrechnungen gehen jedem Vorstands- und Verwaltungsratsmitgliede sowie dem Revisor zu. Am Jahresschluß werden die Jahresabrechnungen zu einer Jahresrechnung zusammengefaßt, die ebenfalls den Mitgliedern der Verwaltungskörperschaften und dem Revisor zugehen.

Da nahezu die Hälfte aller Mitglieder erst in diesem Jahre der Kasse beigetreten und somit nicht im Besitze der Kassenabrechnung für das erste Geschäftsjahr gekommen sind, lasse ich zunächst die Uebersicht über die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 1906 hier folgen.

## Rabene IV. Uebersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Unterstützungskasse des Zentralverbandes "deutscher Konsumvereine im Jahre 1906.

| M 137 151.11                                          |
|-------------------------------------------------------|
|                                                       |
|                                                       |
|                                                       |
| "                                                     |
| M 135 883.04                                          |
| , 1 011.19                                            |
| " 1 892.22                                            |
| " 12.60                                               |
| M 138 799.05                                          |
| 200 100100                                            |
|                                                       |
|                                                       |
|                                                       |
|                                                       |
|                                                       |
| M 133 946.03                                          |
| "                                                     |
| M 138 799.05                                          |
| 4N 190 (99.00                                         |
|                                                       |
|                                                       |
| Jahres 1907                                           |
| Jahres 1907 ng der Unter=                             |
| Jahres 1907                                           |
| Jahres 1907 ng der Unter=                             |
| Jahres 1907<br>ng der Unter=<br>ine.                  |
| Jahres 1907 ng der Unter=                             |
| Jahres 1907<br>ng der Unter=<br>ine.                  |
| Jahres 1907<br>ng der Unter=<br>ine.                  |
| Jahres 1907<br>ng der Unter=<br>ine.                  |
| Jahres 1907 ng der Untersine. consumvereine           |
| Jahres 1907<br>ng der Unter=<br>ine.                  |
| Jahres 1907 ng der Untersine. consumvereine           |
| Jahres 1907 ng der Untersine. consumvereine 2 466.88  |
| Jahres 1907 ng der Untersine. consumvereine 2 466.88  |
| Jahres 1907 ng der Untersine. consumvereine 2 466.88  |
| Jahres 1907 ng der Untersine.  consumvereine 2 466.88 |
| Jahres 1907 ng der Untersine. consumvereine 2 466.88  |
| Jahres 1907 ng der Untersine.  consumvereine 2 466.88 |
| Jahres 1907 ng der Untersine.  consumvereine 2 466.88 |
|                                                       |

M 283 830.73

#### Ausgaben.

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Per Bankeinlagen bei der Großeinkaufs-                                     |                    |
| Gesellchaft Deutscher Consumvereine                                        |                    |
| m. b. H., Hamburg:                                                         |                    |
| 1. Quartal                                                                 |                    |
| 2. "                                                                       |                    |
| 4. ", 32 473.95                                                            | _ M 154 473.95     |
| " Berwaltungskosten .                                                      | _                  |
| 1. Quartal                                                                 |                    |
| 2. ,,, 1 196.65                                                            |                    |
| 3. ,, 726.44                                                               |                    |
| 4. " 879.99                                                                | <b>,,</b> 3 360.98 |
| "Rapitalfonto                                                              | _                  |
| zurückgewährte Beiträge:                                                   |                    |
| 1. Quartal                                                                 |                    |
| 2. " 1 814.85                                                              |                    |
| 3. ", 1 650.14                                                             |                    |
| 4. "                                                                       | "                  |
|                                                                            | _                  |
| " Hppothekenkonto bei der Großein=<br>kaufs=Gesellschaft Deutscher Consum= |                    |
|                                                                            |                    |
| vereine m. b. H., Hamburg: 3. Quartal                                      |                    |
|                                                                            | "                  |
| <u> </u>                                                                   | <del>- ''</del>    |
| Saldo-Bankguthaben bei der Großeinkaufs-Gesellschaft                       |                    |
| Deutscher Consumvereine m. b. H., Hamburg.                                 | M 1 494.91         |
|                                                                            | M 283 830.73       |
|                                                                            | 11 14              |

Das Geschäftsjahr 1906 schloß mit einem Kapitalkonto im Betrage von 133 946.03 M Davon entfielen auf Bankeinlagen 131 479.15 M, auf Kontokorrentkonto 2 466.88 M

Die Jahresabrech nung 1907 schließt an das Kontokorrentskonto an, indem die Summe von 2466.88 & vorgetragen ist. Die Beiträge für das Jahr 1907 betrugen insgesamt 271 179.92 & Wie ein Vergleich ergibt, betrug die Summe der Beiträge im letten Quartal 1906 rund 41 000 & und im letten Quartal 1907 nahezu 74 000 &

Die Zinsen sich zusammen aus Zinsen für Bankeinlagen, die mit 5 p.Zt. verzinst werden, und Bankguthaben, die nit 4 p.Zt. verzinst werden. Die Zinsen auf Bankeinlagen werden am Schlusse des Jahres und die Zinsen auf Bankguthaben vierteljährlich berechnet. Insgesamt betrug die Einnahme auf Zinsen 9988.93 &

Die Zuwendungen betrugen insgesamt 195 A Davon entsielen 185 A auf Ablösung der Neujahrsgratulationen, 10 A auf eine durch Herrn Wolf, Kassierer des Konsum=, Bau= und Sparvereins, Produktion", e. G. m. b. H., Hamburg, übergebene Zuwendung.

Von den vereinnahmten Geldern wurden dem Bankein= lagenkonto insgesamt 154 473.95 Müberwiesen. Die Ver= waltungskosten betrugen insgesamt 3360.98 M Die Summe der zurückgewährten Beiträge 7500.89 M Ein Blick auf die Jahresabrechnung zeigt, daß diese Summe von Quartal zu Quartal ganz erheblich wächst. Auf Hypothekenkonto direkt 117 000 M über= wiesen. Somit verbleibt ein Bankguthaben von 1494.91 M Der Bestand an Bankeinlagen betrug am Schlusse des Jahres 1906 131 479.15 M Dem Bankeinlagenkonto wurde von der Jahresabrechnung 1907 154 473.95 M überwiesen. Vom Bankkonto wurden auf Hypothekenkonto angelegt 253 000 M, so daß ein Bankeinslagenbeskand von 32 958.10 M übrigbleibt. Eine Uebersicht über die Bewegung im Bankeinlagenkonto gibt die nachfolgende Tabelle VI.

Bewegung im Bankeinlagenkonto

der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907.

Bankeinlagenkonto:

| Bestand 18. Februar 1907       | M | 131 479.15<br>154 473.95 |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| Ausgaben Hypothet              |   | 285 953.10<br>253 000.—  |
| Banksaldo im Bankeinlagenkonto | M | 32 953.10                |

Die Hyp othek ist somit aus Ueberweisungen vom Bankeinlagen= konto im Betrage von 253 000 K und aus Ueberweisungen vom Banks guthabenkonto oder Kontokorrentkonto im Betrage von 117 000 K,

zusammen 370 000 M, gebilbet.

Wie oben mitgeteilt, haben Vorstand und Verwaltungsrat besichlossen, auf das Verwaltungsgebäude der Großeinkauss-Gesellschaft Deutscher Consumvereine in Hamburg eine Hypothek im Betrage dis zu 600 000 M zu nehmen. Der Brandkassenwert des Verwaltungssgebäudes beträgt 521 180 M, der Kaufwert des Grundstückes 267 190.61 M, zusammen 788 370.61 M Da das Grundstück in äußerst günstiger Lage in der Nähe des Zentralbahnhoses liegt und jederzeit als Kontorhaus verwendet werden kann, ist schon heute der Wert erheblich höher als 800 000 M und dürste rund eine Willion Mark kaum zu hoch gegriffen sein.

Eine Uebersicht über den Kassenbestand gibt die in Tabelle VII

wiedergegebene Bilanz der Unterftützungstaffe.

Zahelle VII.

# Bilanz

der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine Debet. für das Rechnungsjahr 1907. Rrebit.

| An Bankeinlagen M 32 9  " Hypothekenkonto, 370 0  " Kontokorrentkonto, 14 | 953.10<br>900.—<br>194.91 <b>Per Rapitalfonto</b> | 404 448.01 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| M 404 4                                                                   | 148.01 M                                          | 404 448.01 |

| Debet. Otwi          | un unu               | vertujikonto.   | Rredit.                |
|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| An Verwaltungskoften | 3 360.98<br>6 822.95 | Per Zuwendungen | M 195.—<br>,, 9 988.93 |
| M 1                  | 0 183.93             |                 | M 10 183.93            |

Hamburg, ben 7. März 1907.

Der Bilanz ist ein Gewinn= und Verlustonto beigefügt, das auf der einen Seite die Einnahmen der Unterstützungskasse an Zinsen und außerordentlichen Zuwendungen, auf der anderen Seite die Verwaltungs= unkosten zeigt. Man ersieht daraus, daß die Zinsen schon im Vetriebs= jahre das Dreisache der Verwaltungsunkosten betragen. Es dürste wohl keine Kasse von solchem Umfange und solcher Bedeutung sein, die so billig arbeitet wie die Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. Dieser Vorteil konnte nur durch die organisatorische Verbindung der Unterstützungskasse mit der Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine erzielt werden. Sine eigene Verwaltung der Kasse würde ganz erheblich höhere Unkosten erfordern. Bemerkt mag noch werden, daß Vorstand und Verwaltungserat der Kasse ihre Tätigkeit ehrenamtlich ausüben und nur ihre Ausslagen zurückerstattet erhalten.

Der ständige Revisor ber Kasse, Herr Verbandsdirektor J. Heins, hat die Kasse für das 1., 2. und 8. Quartal 1907 revidiert und folgenden

Revisionsbericht erstattet:

#### Revisionsbericht.

Am 2., 3. und 4. Dezember 1907 habe ich die Rechnung der Unterstützungstasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine für das I., II. und III. Quartal 1907 einer eingehenden Revision unterworfen.

Sämtliche Abrechnungslisten sind von mir nachgerechnet worden, und ich kann konstatieren, daß die bei Aufstellung der Listen seitens der Bereine untergelaufenen Fretumer berichtigt und die Fehlbeträge reklamiert sind.

Ferner habe ich die Kassaposten mit dem Bankbuch der G. E. G. und

mit dem Hauptbuch verglichen und in Uebereinstimmung befunden.

Der Vermögensbestand der Unterstützungskasse stellte sich am 1. Oktober 1907 wie folgt:

| Rapitalkonto (aus | gezahlten       | Beiträgen         | usw.)M                                | 327 028.51 |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|------------|
| Zuwendungen       | • • • • • • • • |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10.—       |
| Zinsen            | • • • • • • • • | • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 372.90     |

Summe M 327 411.41

#### Davon gehen ab:

| Verwaltu | ngskosten        |    |    | • • • • • • | • • • • | <b>K</b> | 2 480.99   |
|----------|------------------|----|----|-------------|---------|----------|------------|
| Demnach  | Bermögensbeftanb | am | 1. | Ottober     | 1907    | M        | 324 930.42 |

# Dieselben waren belegt:

| In Hypotheken | 320 000.—<br>4 451.27<br>479.15 |
|---------------|---------------------------------|
| - <u>-</u>    | 204 020 40                      |

Das Hypothekeninstrument sowie die Abrechnungsbücher der G. E. G. sind mit vorgelegt worden, und ich habe mich von der Richtigkeit überzeugt. Bremen, den 27. April 1908. gez. J. Heins.

Leider ist Herr Verbandsdirektor Heins insolge schwerer Krankheit verhindert gewesen, die Rasse für das 4. Quartal 1907 zu revidieren. Eine weitere Revision ist von dem Revisor des Verwaltungsrates, Herrn Verbandsdirektor Max Radestock-Oresden, vorgenommen worden. Herr Radestock prüfte außer der Gesamtabrechnung, da Herr Heinsdurch Krankheit verhindert war, speziell die Abrechnung des 4. Quartals. Der Revisionsbericht des Herrn Radestock lautet:

#### Revisionsbericht.

Nachdem ich in meiner Eigenschaft als Mitglied vom Verwaltungsrat der Unterfützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine am 8. März d. J. in Hamburg eine Prüfung der Bücher und Belege obengenannter Kasse vorgenommen habe, gebe ich über das Ergebnis folgenden Vericht:

Die Einteilung der Bücher habe ich bereits in meinem vorjährigen Revisionsberichte erwähnt, so daß ich nicht nötig habe, dasselbe zu wiederholen.

Ich prüfte teilweise die von den Bereinen eingesandten Beitragslisten und sand, daß die Beiträge in das Kassabuch und ferner auf die persönlichen Konten richtig übertragen waren.

Mehrere Differenzen waren in ein besonderes Beibuch eingetragen und dis auf einige bereits geregelt, so daß ich nichts zu monieren nötig hatte. Die Einnahmen, welche im Jahre 1906 bereits M 133 946.03 betrugen, stiegen im Jahre 1907 um mehr als das Doppelte, denn sie betragen M 281 363.85 und sehen sich aus folgenden Vosten zusammen:

| and legan led and lesbonean balance only                                                                    |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| An Beiträgen der Mitglieder                                                                                 | 271 179.92   |         |
| " Zinsen für angelegte Gelber                                                                               | 9 988.93     |         |
| " Zuwendungen                                                                                               | 195.—        | _       |
|                                                                                                             | 281 363.85   | _       |
| Bon ben Einnahmen waren abzurechnen:                                                                        |              |         |
| 1. Zurückgezahlte Beiträge                                                                                  | 7 500.89     |         |
| 2. Verwaltungstoften                                                                                        | 3 360.98     | _       |
| M                                                                                                           | 10 861.87    | _       |
| somit verbleibt für 1907 eine Gesamtsumme von "                                                             |              |         |
| was mit dem Saldo von 1906 im Betrage von                                                                   | 133 946.04   | _ einen |
| Vermögensbeftand der Unterstützungstasse von                                                                | 404 448.01   | ergab.  |
| Die Bilanz, welche am 31. Dezember 1907 aufgestellt wurde, genau nach. Das Bermögen war wie folgt angelegt: | , weist den! | Betrag  |
| 1. Hypothet auf das Grundstück der G. E. G M                                                                | 370 000.—    |         |
| 2. Bankeinlagenbuch bei ber G. E. G                                                                         |              |         |
| 3. Rontokorrentbuch bei ber G. E. G                                                                         | 1 494.91     | _       |
| J. L.                                                                                                       | 404 448.01   | _       |

Dazu habe ich zu bemerken, daß die Hypothek mit 4 p.zt. verzinst wird und mir der Hypothekbrief vorgelegt wurde. Ferner lagen vor: das Bankeinlagenstontos und das Kontokorrentbuch, welche die angegebenen Summen nachwiesen, und bestätige ich hiermit die Richtigkeit der aufgestellten Bilanz. Der Mitzgliederstand betrug zurzeit 3114. Die Bücher werden sorgfältig geführt, und sand ich alles in bester Ordnung.

Hamburg, ben 9. März 1908.

13

B

B

ø

لا

gez. Mar Rabeftod.

Die vornehmste Aufgabe der Unterstützungskasse ist es, den angeschlossenen Angestellten und Arbeitern im Falle der Erwerbsunsähigkeit, der Invalidität und des Alters und deren Hinterbliebenen im Falle des Todes des Ernährers der Familie der Unterstützungskasse der Gemährung von Invaliden-, Alters-, Witwen- und WaisenUnterstützungskasse nicht vorgesehen sind. Dieser ersten, wichtigsten Aufgabe der Unterstützungskasse muß sich alles übrige unterordnen. Das schließt aber nicht aus, daß eine große und leistungsfähige Kasse nicht versuchen sollte, den Witgliedern noch weitere Vorteile zu bieten, sosern

solches ohne Beeinträchtigung der Hauptaufgabe der Kasse geschehen

kann und im Interesse ber Rasse munschenswert ift.

Voraussichtlich werden die Invalidenunterstützungen einen nicht geringen Teil der späteren Kassenausgaben ausmachen. Es liegt im Interesse der Kasse, den Eintritt der Invalidien dit ät der Mitzglieder nach Möglichkeit hin auszusch ie ben. Das kann dadurch geschehen, daß die Kasse versucht, vor beugend zu wirken, daß sie Ferienz, Erholungszund Senesungsheime entweder selbst betreibt oder es den angeschlossenen genossenschaftlichen Organisationen durch Darzleihung von Geldmitteln ermöglicht, solche Unternehmungen für ihre Arbeiter und Angestellten zu betreiben.

In erster Linie wird in diesem Zusammenhange die Frage der Ferien = und Erholungsheimen gewähren alle an die Untersstützungskasse angeschlossenen Organisationen ihren Angestellten und Arbeitern Ferien. Diese Ferien sollen der Erholung dienen und werden daher auch vielsach in einem Luftkurort, Erholungsheim, an der See oder in einem anderen geeigneten Orte verbracht. Die Preise, die hier gezahlt werden, sind die üblichen, recht hohen. Die Vor = teile einer Organisation des Ferienausenthaltes sließen den

Mitgliedern noch nicht zu.

Nun erscheint es möglich, durch eine geeignete Organisation nicht unerhebliche Vorteile zu erzielen, ohne daß der Unterstützungskasse oder den beteiligten Genossenschen oder den angeschlossenen Personen irgendwelche Lasten aufgebürdet werden. Zunächst müssen natürlich die Voraussetzungen einer genauen Prüsung unterzogen werden. Der Vorstand der Unterstützungskasse hat daher beschlossen, zum Herbst Erheb ung en darüber anzustellen, wo die Mitglieder der Unterstützungskasse ihre Ferien verbracht haben, wie lange, in welcher Weise, zu welchem Preise, ob mit oder ohne Familie und dergleichen mehr. Unsere Mitglieder werden gebeten, sich darüber Aufzeich nung en zu machen, damit sie die Fragebogen genau beantworten können.

Um einige Anhalte zu geben, will ich noch einiges dazu bemerken: Für die Ferien= und Erholungsheime sind drei Systeme möglich. 1. die Errichtung von Hotelbetrieben; 2. die Errichtung von Sommer= häusern mit kleinen, möblierten Wohnungen nebst Küche, zum Selbstzichen; 3. ein gemischtes System von Hotelbetrieb und daneben Sommer=

wohnungen.

Die in den Sommerwohnungen Weilenden werden in den meisten Fällen Frühstück und Abendbrot selbst herstellen, das Mittagessen das gegen aus dem Hotel beziehen. Der Aufenthalt im Ferienhotel kommt namentlich für Einzelperschen. Der Aufenthalt in den Sommerwohnungen für Familien, denen der Hotelaufenthalt zu teuer werden würde. Ein Pensionspreis von 2.50 K bis 4 K pro Tag ist für die meisten Angestellten und Arbeiter der Konsumvereine, falls sie mit ihrer Familie Ferienausenthalt nehmen wollen, un erscholung ebenso bedürftig wie der Ernährer der Familie, und es

gewinnt dadurch der Ferienaufenthalt einen besonderen Reiz, daß sich die Eltern, ohne mit der Tagesarbeit belastet zu sein, une in = geschränkt ihren Kindern widmen können. Das Familienleben gewinnt dadurch an Innigkeit. Der erziehliche Einfluß eines Familien-Ferienaufenthaltes auf die Kinder ist von nicht zu unterschäßender Bedeutung. Die gemeinsam verbrachten Ferien bilden im Gemütsleben der Kinder und auch der Erwachsenen einen Schaß, an dem sie in Erinnerung das ganze Jahr zehren, und eine Hoffnung für das nächste Jahr, auf die sie sich das ganze Jahr freuen. Aus allen diesen Gründen ist für Familien mit beschränkten Mitteln — und solche kommen ja fast ausschließlich bei unserer Kase in Frage — der Aufenthalt in Sommer häusern entschieden zu empfehlen.

Es ist ferner zu berücksichtigen, daß der Betrieb solcher Sommershäuser sehr viel ein fach er, leicht er und mit weniger Ristifo verknüpft ist, als der Betrieb eines Ferienhotels. Die organisatorischen Vorteile werden dadurch gewonnen, daß die Sommerhäuser oder Ferienshotels möglichst während des ganzen Sommers, also vom 1. Mai bis zum 1. Oktober ganz belegt sind.

Da in großen genossenschaftlichen Betrieben, um keine Störung der Arbeit eintreten zu lassen, die Angestellten und Arbeiter der Reihe nach Ferien erhalten, so dehnen sich die Ferien auch tatsächlich auf den ganzen Sommer aus. Mit einigem guten Willen muß es daher möglich sein, auch während des ganzen Sommers Ferienhotels und Sommer= wohnungen für den ganzen Sommer zu belegen.

Es entsteht nun die Frage, wer derartige Unternehmungen leiten joll, die Unterstützungskasse selbst oder die großen Genossenschaften bzw. Bezirksverbande der Genoffenschaften. Was die Errichtung und den Betrieb von Sommerhäusern anbetrifft, so bedarf jede größere Genossen= schaft eines solchen Häuschens mit zwei bis vier Wohnungen. einer mir von einem Architekten gemachten Aufstellung läßt sich ein Sommerhaus inkl. Einrichtung der Wohnungen mit vier Wohnungen, nämlich einer Wohnung, enthaltend: Wohnveranda, drei Zimmer, Rüche und Zubehör; einer Wohnung, enthaltend: Wohnveranda, zwei Zimmer, Küche und Zubehör; zwei Wohnungen, enthaltend: je eine Wohnveranda, ein Zimmer, Küche und Zubehör, jum Preise von 20 000 M herstellen. Bei ausreichender Verzinsung und Amortisation, aber unter der Voraus= setzung, daß das Sommerhaus in der Zeit vom 1. Mai bis zum 1. Oktober bewohnt ist, würde sich der Preis der Wohnungen je nach der Größe, außerhalb der Saison auf 12 M bis 21 M, innerhalb der Saison (Zeit der Sommerferien) auf 18 M bis 32 M stellen. Außer= dem würde an die Einhüterin, die in dem Sommerhause im Sommer ein besonderes Zimmer, im Winter eine Wohnung bewohnt, eine kleine Entschädigung zu zahlen sein.

In besonders günstigen Fällen würde auch in den Wintermonaten das Haus für Erholungsaufenthalt verwendet werden können. Die Benuhung des Hauses seitens Lungenkranker oder anderer mit einer anstedenden Krankheit Behafteten müßte natürlich ausgeschlossen sein,

damit eine Verseuchung nicht eintritt, wohl aber kann das Haus während des ganzen Jahres als Genesungsheim benutt werden.

Ein solches Sommerhaus würde jede große Genossenschaft bzw. Bezirksverein von Genossenschaften für deren Angestellten und Arbeiter betreiben können. Zwischen den einzelnen Genossenschaften könnte auch ein Austausch vorgenommen werden, damit die Mitglieder Gelegenheit haben, auch andere Gegenden kennen zu lernen. Der Austausch würde sich leicht durch Angebot und Nachfrage in der "Konsumgenossenschaftslichen Kundschau" regeln lassen.

Die Errichtung solcher Sommerhäuser scheint mir eine Einrichtung, die ohne größere Schwierigkeiten heute schon aussührbar ist und durch die einer sehr großen Zahl der Angestellten und Arbeiter der Genossenschen die Möglichkeit geboten würde, zusammen mit ihrer Familie die Ferien zu verbringen. Die Errichtung solcher Unternehmungen erachte ich für den er st en Schritt. Mit Hilse der damit gemachten Erfahrungen kann eventuell später weitergegangen und, falls es notwendig wird, zur Errichtung von Hotelbetrieben geschritten werden.

Die Aufgabe der Unterstützungskasse mürde meines Erachtens darin bestehen, daß sie den Genossenschaften, die solche Sommerhäuser errichten, mit ausreichenden Hypotheken, dekente steht. Vor allen Dingen müßte aber auch die Genossenschaft in sich selbst so gut fundiert sein, daß ein Rist der Unterstützungskasse durchaus ausgeschlossen wäre.

Ich bitte, das Vorstehende nicht so aufzufassen, als ob ich in dieser Beziehung schon Vorschläge machen wollte. Ich habe lediglich nur einige Anregung en geben wollen, in welcher Richtung die Frage von Ferienhotels und Sommerhäusern zu behandeln sein würde. Mit Vorschlägen kann die Verwaltung der Unterstützungskasse erst auf Srund der st a i st i st i sch en Erhebung en herantreten. Sodann wird die nächstighrige Generalversammlung Gelegenheit haben, diese Frage in eingehender Weise zu beraten und darüber zu beschließen, ob und in welchem Umfange die Aufgaben der Unterstützungskasse in dieser Richtung zu erweitern sind.

Jum Schlusse möchte ich noch meiner Befriedigung darüber Ausbruck geben, daß auch im verflossenen Jahre die Unterstühungskasse sich, daß durch fräftig weiter entwickelt hat. Je länger, je mehr zeigt es sich, daß durch die Errichtung der Unterstühungskasse der Zentralverdand deutscher Konsumvereine ein Werk geschaffen hat, das geeignet ist, eine Fülle von Segen über die Genossenschaftsbewegung auszugießen. Um so mehr ist es die Pflicht aller Genossenschaften, mit ihren Angestellten und Arbeitern der Kasse be izutreten, hier ist noch vielzutund und übrig! In weiten Kreisen ist man sich noch gar nicht der Verantwortung bewußt, die eine genossenschaftliche Verwaltung trifft, wenn durch den Tod eines genossenschaftlichen Beanten dessenschaftlichen in das tiefste Elend geraten, oder wenn verdiente genossenschaftliche Beamte und Arbeiter erwerbsunsähig werden und nun dem Elend ins

Auge sehen muffen. Mir scheint, daß kein Vorstandsmitglied oder Ver= waltungsmitglied einer Genoffenschaft, daß kein Angestellter Urbeiter einer genoffenschaftlichen Bereinigung die Berantwortung auf sich nehmen kann, daß zu dem vielen Elend und der Not, zu dem vielen Kummer und den Sorgen in der Welt auch noch das Darben der Hinterbliebenen ehemaliger Genossenschaftsangestellter und Arbeiter kommt, menn die Not durch rechtzeitigen Beitritt zur Unterstützungskasse hätte gehoben werden können, wenn ein alter, erwerbsunfähiger Genoffen= schaftsbeamter, der seine ganze Kraft in den Dienst der Genoffenschafts= hewegung gestellt hat, dem bitteren Mangel ins Auge schauen oder der Armenpflege zur Laft fallen muß, während ihm der rechtzeitige Beitritt zur Unterstützungskasse ein bescheibenes Auskommen gesichert hätte. Dian foll auch nicht den Tag des Beitritts zur Unterftützungskaffehinaus= schieben, denn jede Minute ift kostbar. Krankheit und Tod kündigen sich nicht vorher an, sondern sie kommen unerwartet und lassen uns keine Zeit, uns auf ihren Empfang vorzubereiten. Darum ift es bie Pflicht aller Kassenmitglieber, überall für den Beitritt zu der Unterftütungskaffe tätig zu sein und alle Außenstehenden zum Beitritt zu bewegen.

Unser Ziel muß sein: alle Verbandsvereine mit allen beitritts= berechtigten Angestellten und Arbeitern als Mitglieder der Kasse zu gewinnen. Erst wenn dieses Ziel erreicht ist, hat die Kasse in vollem Umfange ihre Aufgabe erfüllt, nämlich allen genossenschaftlichen Ansgestellten und Arbeitern und deren Familien ein sicheres Unterpfand zu sein, daß sie, möge kommen, was da wolle, auch in Zukunft gegen die

ichlimmste Not, gegen das härteste Elend geschützt sind.

r

Ľ

Der Vorstand der Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine gez.: Heinrich Kaufmann, Vorsitzender.

|      | • |   |  |  |
|------|---|---|--|--|
| •    |   |   |  |  |
|      |   | • |  |  |
| · .  |   |   |  |  |
|      |   | · |  |  |
|      |   |   |  |  |
|      |   |   |  |  |
|      | , |   |  |  |
|      |   |   |  |  |
|      |   |   |  |  |
|      | , |   |  |  |
|      | • |   |  |  |
| 1    | • |   |  |  |
| <br> |   |   |  |  |
| !    |   | • |  |  |
|      |   |   |  |  |

# Anhang II.

# Bericht über die Tätigkeit des Tarisamtes des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1907

erstattet zu händen des sünften ordentlichen Genossenschaftstages des Zentralverbandes dentscher Konsumvereine vom 22. bis 24. Juni 1908 in Eisenach und der beteiligten Gewerkschaften von den beiden Vorsihenden R. von Elm und D. Dreher.

Die Zusammensehung bes Tarifamtes war im Jahre 1907 bie gleiche wie im Jahre 1906. Genoffenschaftliche Mitglieber waren A. von Elm und S. Loreng-Hamburg, ftellvertretenbe genoffenschaftliche Mitglieber R. Postelt-Hamburg und J. Brindmanns Harburg. Seitens bes Berbanbes ber Bader, Ronditoren und verwandten Berufsgenoffen Deutschlands mar J. Deeren in bas Tarifamt belegiert, seitens bes Deutschen Transportarbeiter-Berbandes B. Dreber. Als Bertreter bes Zentralverbandes beutscher Konfumvereine nahm ber Setretar Beinrich Raufmann-Bamburg an ben Situngen teil und führte zugleich bie Rorrespondenz für die genoffenschaftlichen Mitglieder bes Tarifamtes. Die Generaltommiffton ber Gewerkschaften machte von ihrem Rechte, einen Delegierten zu ben Sitzungen zu entsenben, keinen Gebrauch. Die ftellvertretenben Mitglieber traten nicht in Tatigfeit. Den Borfit feitens ber genoffenichaftlichen Ditglieber führte A. von Elm, feitens ber gewertichaftlichen Mitglieber &. Dreber, mahrend B. Lorenz und J. Beeren als Schriftführer fungierten.

Das Tarisamt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine wurde auf Beschluß des dritten ordentlichen Genossenschaftstages vom Grundzlige sit die Tätigkeit 19. bis 21. Juni 1906 in Stettin ersches Tarisamtes

19. bis 21. Juni 1906 in Stettin ersches Tarisamtes

19. bis 21. Juni 1906 in Stettin ersches Tarisamtes

19. bis 21. Juni 1906 in Stettin ersches Tarisamtes

19. bis 21. Juni 1906 in Stettin ersches Tarisamtes

Gewerkschaften gefaßt. Für die Tätigkeit des Tarifamtes legte der Stettiner Genossenschaftstag folgende Grundzüge fest:

1. Die Aufgabe des Tarifamtes ift es:

a) die Durchführung der zwischen den Gewerkschaften und dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine vereinbarten Lohn- und Arbeits-

tarife zu überwachen;

b) die Höhe der in den Tarisen vorgesehenen prozentualen Ortszuschläge einer Nachprüfung zu unterziehen, wobei es an die Sätze von 5,  $7^{1/2}$ , 10,  $12^{1/2}$ ... dis zu 25 pBt. gebunden ist; für die Städte Berlin und Hamburg soll das Tarisamt das Recht haben, den Ortszuschlag dis zu 30 pBt. zu erhöhen;

c) Streitigkeiten über die Auslegung von Tarifvorschriften zu ent-

scheiden;

d) bei Abänderung von Tarifen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen:

θ) für die schiedsgerichtliche Regelung örtlicher Differenzen eine Berufungsinftanz zu bilden.

2. Das Tarisamt besteht aus einem Vertreter einer jeden mit dem Zentralverdande deutscher Konsumvereine im Tarisvertrag stehenden Gewerkschaft oder Berussorganisation genossenschaftlicher Angestellter und aus ebenso vielen Genossenschaftern als gewerkschaftliche Vertreter vorhanden sind, somit zu gleichen Teilen aus Vertretern der Gewerkschaften und der Genossenschaften.

Den Vorsitz in den Sitzungen führt abwechselnd ein Vertreter der Genossenschaften und ein Vertreter der Gewerkschaften.

Der Vorstand des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und die Generalkommission der Gewerkschaften haben das Recht, an jeder Sitzung des Tarifamtes durch einen Vertreter mit beratender Stimme teilzunehmen.

- 3. Den Ort, in dem das Tarifamt seinen Sitz hat, bestimmt auf gemeinschaftlichen Vorschlag des Vorstandes und des Ausschusses der Genossenschaftstag, wobei auf die von den Gewerkschaften geäußerten Wünsche tunlichst Rücksicht zu nehmen ist.
- 4. Die genossenschaftlichen Mitglieder des Tarisamtes haben durch ihren Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter dem Genossenschaftstag über ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten. Im Anschluß an die Berichterstattung erfolgt die Wahl der genossenschaftlichen Mitglieder des Tarisamtes auf gemeinschaftlichen Vorschlag des Vorstandes und Ausschusses. Wiederwahl ist zulässig.
- 5. Außer den ordentlichen genossenschaftlichen Mitgliedern des Tarifamtes wählt der Genossenschaftstag, ebenfalls auf gemeinschaftlichen Vorschlag des Vorstandes und Ausschusses, einen ersten und zweiten Stellvertreter. Die Stellvertreter treten in Funktion, wenn ein oder

zwei ordentliche Mitglieder des Tarifamtes dauernd oder zeitweilig nicht in der Lage sind, an den Sitzungen des Tarifamtes teilzunehmen.

Sollten noch weitere Stellvertreter notwendig sein, so sind diese auf Vorschlag des Vorstandes durch den Ausschuß des Zentralverbandes mittels Kundschreibens zu wählen.

Die gewerkschaftlichen Vertreter des Tarifamtes und deren Stells vertreter sind von den beteiligten Gewerkschaften auf mindestens ein Jahr zu wählen.

- 6. Die Tätigkeit des Tarifamtes beschränkt sich auf die Entscheidung von schriftlich begründeten Anträgen im Rahmen der in Ziffer 1 genannten Aufgaben des Tarifamtes.
  - 7. Das Recht, Anträge zu stellen, haben nur

2

I

ĭ

- a) genossenschaftliche Vereinigungen, die dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine angehören,
- b) der Hauptvorstand jeder mit dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine im Tarifvertrag stehenden Gewerkschaft für die derselben als Mitglied angehörenden Angestellten und Arbeiter der Verbandsvereine.
- 8. Anträge von Genossenschaften sind an den genossenschaftlichen Vorsitzenden des Tarisamtes, Anträge von dazu berechtigten Gewerksichaften an den gewerkschaftlichen Vorsitzenden des Tarisamtes einzureichen. Jeder Antrag ist von dem den Antrag empfangenden Vorsitzenden zu vervielfältigen und sämtlichen Mitgliedern des Tarisamtes möglichst 14 Tage vor der Sitzung zuzustellen, damit die Mitglieder des Tarisamtes in der Lage sind, sich vorher informieren zu können.

In gleicher Weise ist eine Abschrift eines jeden Antrages an das Sekretariat des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und an die Generalkommission der Gewerkschaften einzusenden.

9. Ueber jeden an das Tarifamt gestellten Antrag ist bis zur Sitzung des Tarifamtes eine Aeußerung der Gegenseite einzuholen, d. h. über Anträge von genossenschaftlichen Vereinigungen die Gegensäußerung der Angestellten und Arbeiter und umgekehrt über Anträge der Angestellten und Arbeiter die Gegenäußerung des Vorstandes der betreffenden genossenschaftlichen Vereinigung.

Die Einholung der Gegenäußerung geschieht durch den gewerkschaftlichen oder genossenschaftlichen Vorsitzenden des Tarifamtes eines jeden für seine Seite.

Die Gegenäußerung ist innerhalb 14 Tagen einzusenden. Geschieht dieses nicht, so wird der betreffende Antrag ev. auch ohne die Gegenäußerung behandelt werden.

10. Die Sitzungen des Tarisamtes sinden so oft statt, wie sie durch ordnungsmäßig gestellte Anträge notwendig werden. Ueber Ort, Zeit und Verhandlungsgegenstände haben sich die beiden Vorsitzenden des Tarisamtes zu verständigen und jeder für seine Seite die Witzglieder des Tarisamtes acht Tage vorher einzuladen. In gleicher Weise sind die Generalsommisson der Gewerkschaften und das Sekreztariat des Zentralverbandes von dem Stattsinden der Sitzung zu verständigen.

- 11. Ueber alle Sitzungen des Tarifamtes ist ordnungsmäßig Protokoll zu führen. Protokollauszüge sind, soweit es dem Tarifamt notwendig erscheint, in der "Ronsumgenossenschaftlichen Rundschau" sowie in dem in Betracht kommenden Gewerkschaftsorgan zu versöffentlichen. Aenderungen der örtlichen Zuschlagsprozente sind stets zu veröffentlichen.
- 12. Jebe Entscheidung des Tarifamtes ist sofort, nachdem sie gefällt ist, schriftlich festzustellen und nebst Begründung in das Protokoll einzutragen.

Abschriften einer jeden Entscheidung sind einem jeden Mitgliede des Tarisamtes und bessen Stellvertreter, der Generalkommission der Gewerkschaften, dem Sekretariat des Zentralverbandes deutscher Konsumprereine, dem Antragsteller und der anderen Seite, von der die Gegensäußerung eingeholt ist, zuzustellen.

13. Die den genossenschaftlichen Mitgliedern des Tarisamtes durch die Sitzung entstehenden Unkosten trägt der Zentralverband beutscher Konsumvereine. Die Höhe der Sitzungsgelder beschließen Vorstand und Ausschuß des Zentralverbandes auf Antrag der genossenschaftlichen Mitglieder für diese.

Die Sitzungskosten für die gewerkschaftlichen Mitglieder des Tarifamtes tragen die betreffenden Gewerkschaften.

14. Die dem genossenschaftlichen Vorsitzenden des Tarisamtes erwachsenen Auslagen hat dieser vierteljährlich bei dem Sekretariat des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine zu liquidieren.

Ebenso ist der genossenschaftliche Vorsitzende des Tarisamtes berechtigt, für die von ihm vorzunehmenden Vervielfältigungen und Versendung von Anfragen und Entscheidungen die Dienste des Sekretariats des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine in Anspruch zu nehmen.

Die vertretenen Gewerkschaften regeln ihre entsprechenden Ansgelegenheiten selbst.

15. Das Tarifamt gibt sich unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmungen seine Geschäftsordnung selbständig.

Grundsätze für die Entscheidungen des Tarifamtes für s sätze haben folgenden Wortlaut:

In seiner Dezembersitzung des Jahres 1906 stellt das Tarifamt die Grundsätze für seine Entscheidungen auf. Diese Grund=

- 1. Die vom Tarifamt festgesetzten Ortszuschläge gelten gleichmäßig für alle Arbeiterkategorien, die mit dem Zentralverbande deutscher Konsum= vereine in einem Tarifvertrag mit Ortszuschlägen stehen.
- 2. Eine Differenzierung in der Höhe der Ortszuschläge für männliche und weibliche Arbeiter ist nicht zulässig.
- 3. Die Ortszuschläge gelten nicht für den Verein, sondern für den Ort; d. h. ein Verein, welcher an mehreren Orten Verkaufsstellen oder sonstige Niederlassungen hat, hat in jedem Orte diejenigen Zuschläge zu bezahlen, die im Tarif für den Ort festgesetzt sind.

Angestellte, die zur Aushilse in einen Ort mit geringerem Ortszuschlag gesandt werden, erhalten benjenigen Ortszuschlag, der für den Ort gilt, an dem sie regelmäßig beschäftigt sind.

- 4. Anträge auf Veränderungen in der Höhe der Ortszuschläge können nur baburch begründet werden, daß der Nachweis erbracht wird, es seien in den Steuern, Wohnungs-, Feurungs- und Lebensmittelpreisen des betreffenden Ortes von anderen Orten abweichende Veränderungen eingetreten; z. B. ein Antrag auf Erhöhung der Ortszuschläge ift nicht begründet durch die Behauptung: es seien die Steuern, Wohnungs-, Feurungs- und Lebensmittelpreise dieses Ortes um 5 pBt. gestiegen. Der Antrag ist auch nicht begründet, wenn auf Grund statistischen Materials der Nachweiß erbracht wird, es seien an diesem Ortc die Steuern, Wohnungs-, Feurungs- und Lebensmittelpreise um 5 pBt. geftiegen, wenn als feststehend angenommen werden barf, daß eine allgemeine Steigerung der Roften des Lebensunterhaltes eingetreten ift. Unter dieser Voraussetzung kann ein Antrag auf Erhöhung der Ortszuschläge um 5 p.Zt. nur begründet werden durch den einwandfreien Nachweiß, daß in dem betreffenden Orte die Steuern, Wohnungs-, Feurungs- und Lebensmittelpreise, überhaupt die Koften des Lebensunterhaltes, um 5 pBt. mehr gestiegen sind als in anderen Orten. Dasselbe gilt für die Ermäßigung der Ortszuschläge. Anträge auf Ermäßigung der Ortszuschläge können ebenfalls nur dadurch begründet werden, daß der einwandfreie Nachweiß erbracht wird, es seien die Rosten des Lebensunterhaltes in dem betreffenden Orte bei gleicher Lebenshaltung im Verhältnis zu anderen Orten um 5 pgt. zurückgegangen bzw. mehr zurückgegangen.
- 5. Den Nachweis, daß eine Beränderung in den Kosten des Lebensunterhaltes in einem Orte eingetreten ist, wodurch eine Erhöhung dzw. Ermäßigung der Ortszuschläge bedingt wird, sieht das Tarifamt auch dann erbracht, wenn in dem deutschen Buchdruckertarif vom 1. Januar 1907 solche Beränderungen vorgesehen sind, und zwar beschließt das Tarifamt in diesen Fällen, die in dem deutschen Buchdruckertarif vorgesehenen Beränderungen als gültig anzuerkennen.

ţ

- 6. Das Tarifamt beschließt, daß, sobald beide Teile (also sämtliche in Betracht kommenden Genossenschaften und sämtliche in Betracht kommenden Arbeitergruppen eines Ortes) einer Erhöhung oder Ersniedrigung des Ortszuschlages zustimmen, sich eine besondere Beschlußsassung des Tarifamtes erübrigt und der von den Kontrahenten verseinbarte Ortszuschlag in Kraft tritt.
- 7. Endlich beschließt das Tarisamt auf Grund der Darlegungen beim Abschluß des Tarisvertrages mit dem Zentralverbande der Handels:, Transport: und Verkehrsarbeiter und Arbeiterinnen auf dem Genossenschaftstage in Stettin vom 18. dis 20. Juni 1906, den Ortszuschlag für Verlin und Hamburg von 25 auf 30 pZt. zu ershöhen. Der Ansangslohn neu anzustellender Arbeiter und Arbeiterinnen ist, unter Verücksichtigung des 30 prozentigen Ortszuschlags, der tarismäßige, nicht aber der bisher bezahlte höhere Ansangslohn.

Das Tarisamt hielt im Jahre 1907 zwei Sitzungen ab, nämlich am 22. März und 12. November. Da eine Anzahl von Berhand:

Entscheidungen des Tarissungsgegenständen am 12. November verstagt werden mußte und erst in der Sitzung vom 2. April 1908 zur Entscheidung gelangte, so mögen in diesem Berichte auch die Beschlisse der Sitzung vom 2. April mit erwähnt werden.

Nach Punkt 1 b der Grundzüge für die Tätigkeit des Tarisamtes hat dieses die Höhe der in dem Taris vorgesehenen prozentualen Ortszuschläge einer Nachprüfung zu unterziehen. Infolgedessen lausen zahlreiche Anträge auf Erhöhung bzw. Ermäßigung der Ortszuschläge ein. Es wurden diesbezüglich folgende Beschlüsse gesaßt:

- a) Der Konsumverein Dölitz beantragt, den Ortszuschlag von 20 auf 15 pBt. zu ermäßigen. Das Tarisamt beschloß, daß sür die Verkaussstellen des Konsumvereins Dölitz in Marktslederg und Dölitz der Ortszuschlag von 20 pBt. Gültigkeit habe, da diese Orte nur 5 dzw. 7 Kilometer von Leipzig entsem liegen. In den übrigen Niederlassungen des Vereins ist der jenige Ortszuschlag zu bezahlen, der sür die betreffenden Orte in Betracht komme. (Begründung: s. Grundsäße 3.)
- b) Der Antrag des Konsumvereins Potschappel, den Ortszuschap von  $17^{1/2}$  auf  $12^{1/2}$  pzt. sür männliche und  $7^{1/2}$  pzt. sür meibliche Beschäftigte zu ermäßigen, wurde, da Rücksugu notwendig wurden, nicht entschieden. Später haben sich der Konsumverein und die in Frage kommenden Gewerkschaften der hin verständigt, daß für alle Angestellten ein Ortszuschlag von  $12^{1/2}$  pzt. Gültigkeit haben solle. Diese Verständigung sah in der folgenden Sizung des Tarisamtes dessen Zustimmung. (Begründung: s. Grundsäße 6.)
- O) Der Verband der Bäcker, Konditoren und verwandten Berussigen genossen Deutschlands beantragte, für die Stadt Ebingen einen Ortszuschlag von 5 pgt. festzuseten. Der Konsumverein Ebingen erklärte sich mit der Festsetzung einverstanden. Das Tarisamt stimmte, da beiderseitiges Einverständnis vorlag, der Erhöhms des Ortszuschlages auf 5 pgt. zu. (Begründung: s. Grundsäte 6.)
- d) Der Verband der Bäcker, Konditoren und verwandten Benissigenossen Deutschlands beantragte, die Stadt Crimmitschau mit einem Ortszuschlag von 7 p. 8t. zu belegen. Nach dem Bucht druckertarif befindet sich Crimmitschau in der Gruppe mit 2½ p. 8t. Ortszuschlag. Das Tarisamt deschloß, für Crimmitschau den Ortszuschlag auf 2½ p. 8t. sestzusehen. (Begründung: s. Grundssähe 5.)
- erhöhen, wurde, da beiderseitiges Einverständnis vorlag, angenommen und damit der Ortszuschlag für Dessau auf 7½ p3½ sestigesest. (Begründung: s. Grundsätze 6.)

AL

唯:

r Liz

耳:

II ja

運:

在 xì

a :

de:

n Ł

k j

K Ž

2

ين بريد خواجيد

71

ستن

E

Ţį.

I

¢

- f) Der Antrag des Deutschen Transportarbeiter-Verbandes, für Velten einen Ortszuschlag von 10 p.Zt. sestzusetzen, fand die Zustimmung des Tarisamtes, weil der Konsumverein sein Einverständnis erklärt hat. Damit ist der Ortszuschlag für Velten auf 10 p.Zt. sestgesetzt. (Begründung: s. Grundsätze 6.)
- g) Der Deutsche Transportarbeiter=Verband beantragte, für die Stadt Dresden einen Ortszuschlag von 25 p.Zt. festzusezen. Der Antrag wurde mit Stimmengleichheit abgelehnt. (Begründung: s. Grundsäte 4.)
- h) Der Deutsche Transportarbeiter-Berband beantragte, für Mannsheim den Ortszuschlag auf 25 p.zt. festzusetzen. Der Konsumsverein Mannheim und die Großeinkauss-Gesellschaft Deutscher Consumvereine erklärten, daß sie mit einem Ortszuschlag von 20 p.zt. einverstanden sein würden. Der Deutsche Transportsarbeiter-Verband akzeptierte die Erhöhung auf 20 p.zt., das Tarisamt gab sein Einverständnis dazu. Damit ist der Ortszuschlag sür Mannheim auf 20 p.zt., sestuschlag sür Mannheim auf 20 p.zt. sestgesetzt. (Begründung: s. Grundsätze 6.)
- i) Endlich nahm das Tarifamt davon Kenntnis, daß der Konsumverein für Nürnberg und Umgegend beschlossen hat, dis zum Ablauf des geltenden Tarises den Minimallohn mit einem Ortszuschlag von 25 statt 15 pZt. zu bezahlen. Da die in dem Taris vorgesehenen Löhne Minimallöhne sind, so ist es selbstverständlich das Recht einer Genossenschaft, höhere Löhne zu zahlen. Einer Mitteilung an das Tarisamt bedarf es dieserhalb nicht. Eine Verdindlichkeit des Vereins für spätere Zeit entsteht dadurch auch nicht.

Nach § 11 ber Grundzüge für die Tätigkeit des Tarisamtes sind Protokollauszüge über die Sitzungen des Tarisamtes, soweit es notwendig erscheint, Aenderungen der örtlichen Zuschlagsprozente das gegen stets in der "Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" sowie in den in Betracht kommenden Gewerkschaftsorganen zu veröffentlichen. Protokollauszug und Erhöhung der Ortszuschläge der Sitzung vom 22. März wurden in der "Konsumgenossenschaftlichen Kundschau" 1907, Seite 433, die der Sitzung vom 12. November, Seite 1317 veröffentlicht.

Zu den Aufgaben des Tarisamtes gehört es nach § 1 c, Streitigkeiten über die Auslegung von Tarisvorschriften zu entscheiden. Zu solchen Streitigkeiten gaben die Punkte 1 und 4, Arbeitszeit dzw. Arbeit an Sonns und Feiertagen, des Bäckertarises Anlaß. Das Tarisamt beschloß grundsäslich, daß nach Punkt 1 des Bäckertariss wöchentlich nur sechs Arbeitsschichten zu leisten sind. Werden mehr Arbeitsschichten geleistet, so ist dafür zu bezahlen entsprechend der Bestimmung des Punktes 4 des Tarises, wonach alle Arbeiten außer der sechsten Schicht wöchentlich pro Person und Stunde mit dem sestgesetzen Stundenlohn sür Ueberstunden des sonders zu bezahlen sind. Undererseits sind auch nicht weniger als sechs Arbeitsschichten zu leisten. Für die Arbeit an den Wochenseiertagen,

wozu auch die zweiten Festtage, Weihnachten, Ostern und Pfingsten gehören, steht den beschäftigten Bäckern eine besondere Entschädigung für Ueberstunden nicht zu.

Seitens Mitglieder des Verbandes der Bäcker, Konditoren und verwandten Berufsgenossen Deutschlands wurde gegen den Allgemeinen Konsumverein Halle die Beschuldigung erhoben, Taris begangen zu haben. Trot wiederholter Rückfragen konnte der Tatbestand nicht sestgestellt werden, da Behauptung gegen Behauptung
stand und ein Beweis gegen die Beschuldigung nicht erbracht wurde.
Das Tarisamt erklärt aber grundsählich, daß, salls seitens des betressenden Berbandes der Antrag auf Einberusung eines Schiedsgerichts auf Grund der Bestimmungen des § 11 des Tariss gestellt
und salls dieser Antrag seitens des Konsumvereins abgelehnt worden
wäre, Tarisbruch angenommen werden müsse.

Der Deutsche Transportarbeiter-Verband beschwerte sich, daß der Konsumverein Zwenkau die Bestimmungen des Tarises über die Arbeitszeit nicht einhalte. Das Tarisamt entschied, wenn der Konsumverein Zwenkau als taristreu gelten will, hat er die Bestimmungen
des Tarises einzuhalten; wünscht er Ausnahmen von den Bestimmungen über die Arbeitszeit, so hat er sich mit dem Transports
arbeiter-Verbande in Verbindung zu sehen.

Der Deutsche Transportarbeiter-Verband führte Beschwerbe gegen die Konsumgenossenschaft "Besreiung", Elberfeld, und "Vorwärts", Barmen, weil diese durch Zeitungsinserate Transportarbeiter sür ihren Betrieb gesucht hatten. Das Tarisamt nahm an, daß eine irrtümliche Aufsassung seitens des Geschäftssührers vorliege und entschied grundsätzlich, daß es mit der Auslegung des § 9 des Deutschen Transportsarbeiter-Tarises, wie solcher auf dem Stettiner Genossenschaftstage, Jahrbuch 1906, Seite 63, gegeben worden sei, nicht in Einklang zu bringen sei, wenn seitens einer Genossenschaft Arbeitskräfte durch Inserate in der Zeitung gesucht würden, bevor man sich an den zuständigen Arbeitsnachweis des Verbandes gewendet habe.

Der Konsumverein Frankfurt hatte vor Inkrafttreten bes Tarises die Bäcker sieben Schichten arbeiten lassen. Die siebte Schicht wurde als Ueberstunde bezahlt; Bäcker, die durch Krankheit oder andere Umstände abgehalten waren, empfingen für die nichtgeleistete siebte Schicht eine Bezahlung nicht. Nach dem Inkrafttreten des neuen Tarises wurde von dem Konsumverein die siebte Schicht abgeschafft. Dadurch entstand für die Bäcker insosern ein Lohnaussall, als jetzt keine Ueberstunden mehr gemacht und somit auch keine bezahlt wurden. Der Berband der Bäcker, Konditoren und verwandten Berufssegenossen Deutschlands beantragte, das Tarisamt wolle entscheiden, daß der Konsumverein Frankfurt den infolge dieser Ueberstunden der siedten Schicht bezahlten höheren Lohn auch ferner bezahle, weil nach dem § 12 des Tarises die bei Einsührung vorhandenen günstigeren Lohnvereindarungen ihre Gültigkeit beibehalten sollen. Der Antrag wurde abgelehnt, da die Leistung von Ueberstunden, die später in

Wegfall gekommen sind, nicht als günstigere Vereinbarungen ansusehen seien. Würde dagegen der Konsumverein, statt für die siebte Schicht Ueberstundenlöhne zu bezahlen, einen erhöhten Wochenlohn bezahlt und damit den Arbeitern die Verpflichtung zur Leistung einer siebten Schicht auferlegt haben, so würde dieser erhöhte Wochenlohn auch nach der Neuregelung Gültigkeit gehabt haben, es wäre dann für die betreffenden Arbeiter ein durch den neuen Tarif gegebener Vorteil gewesen, statt disher sieben Schichten nur sechs Schichten sür den gleichen Lohn arbeiten zu müssen.

Nach Punkt 1a der Grundzüge ist es die Aufgabe des Tarifsamtes, die Durchführung der zwischen den Gewerkschaften und dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine vereinbarten Lohns und

Maßnahmen zur Durchführung der vereinbarten Tarife Arbeitstarife zu überwachen. Schon in seiner Sitzung vom 22. März wurde dem Tarisamt unterbreitet, daß, wie aus einer Umfrage des Bäckerverbandes sich ergeben habe, eine größere

Anzahl von Vereinen mit eigenem Bäckereibetrieb den Bäckertarif noch nicht anerkannt hätte. Das Tarifamt beschloß, durch eine Bekanntsmachung in der "Rundschau" die Vereine zu ersuchen, unverzüglich mit dem Verbande der Bäcker zwecks Anerkennung des Tarises in Verbindung zu treten. Gleichfalls wurde beschlossen, daß der Sekretär, Herr Kaufmann, an die Verbandsvereine in diesem Sinne schreiben möge. Die Bekanntmachung ist in der "Rundschau" Jahrgang 1907, Nr. 27, zum Abdruck gebracht. Das Kundschreiben des Sekretärs hat solgenden Wortlaut:

"Im Auftrage des Tarisamtes des Zentralverdandes deutscher Konsumvereine teile ich Ihnen ergebenst mit, daß das Tarisamt in seiner Sizung
vom 22. März mit großem Bedauern davon Kenntnis genommen hat, daß
Sie den auf dem Hamburger Genossenschaftstage am 13. und 14. Juni 1904 beschlossen anliegenden Bäckertaris disher nicht anerkannt haben. Das Tarisamt bittet um gest. Mitteilung, aus welchen Gründen disher Ihre Anerkennung des Tarises nicht erfolgt ist. Ferner ersucht das Tarisamt Sie,
nunmehr die Anerkennung des Tarises nachholen oder wenn Sie Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse wünschen, sich mit dem Vorstande der
Bäcker und Berussgenossenschaften, Hamburg, Besenbinderhof 57/58, in Verbindung sehen zu wollen.

Einer geneigten Rückäußerung gern entgegensehend, zeichnet mit genossenschaftlichem Gruß!

Das Setretariat des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine."

Auf dem Düsseldorfer Genossenschaftstage wurde zwischen dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine und dem Verbande der Bäcker, Konditoren und verwandten Berufsgenossen Deutschlands verseinbart, daß von beiden eine Anweisung ausgearbeitet werden soll, welche den Arbeitsnachweis zu regeln habe. Die Vorschriften für den Arbeitsnachweis beschäftigte das Tarisamt in seiner Sitzung vom 12. November; desgleichen wiederum die Anertennung des Bäckerstarises seitens der Verbandsvereine. Auf Grundlage der in dieser

Sitzung gefaßten Beschlüsse erging seitens des Sekretärs im Auftrage des Tarifamtes an die Vereine des Zentralverbandes folgendes Schreiben:

An die "Hamburg 1, 23. November 1907.

Konsumgenoffenschaften des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, die Bäckereien sbetreiben.

#### Berte Genoffenschafter!

Im Auftrage des Tarisamtes des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine überreiche ich Ihnen anliegend die zwischen dem Verbande der Bäcker, Konditoren und verwandten Verufsgenossen Deutschlands und dem Tarisamt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine vereindarten Bestimmungen bezüglich des Arbeitsnachweises.

Nach den Mitteilungen des Bertreters des Bäckerverbandes haben von den Berbandsvereinen, die Bäckereibetrieb haben, dis jetzt 84 mit 1075 beschäfztigten Bäckergehilsen den Tarif anerkannt; zwischen dem Bäckerverbande und ca. 20 Vereinen schweben Verhandlungen; 56 Vereine, meistens kleinere, mit schätzungsweise 100 beschäftigten Bäckergehilsen, haben sich leider immer noch nicht dazu verstanden, den Beschlüssen des Düsseldorfer Genossenschaftstages Rechnung zu tragen und den Tarif anzuerkennen dzw. über die für kleine Vereine möglichen Ausnahmen mit dem Verbande der Bäcker, Konditoren und verwandten Berussgenossen Deutschlands, Hamburg 1, Besendindershof 57 (Gewerkschaftshaus), in Verhandlungen zu treten.

Da in Aussicht genommen ist, die Namen derjenigen Vereine, die sich gegenüber den Beschlüssen des Düsseldorfer Genossenschaftstages strikte ablehnend verhalten, den Revisionsverdänden bekanntzugeben, und da voraussichtlich die Sache auch auf den nächstiährigen Revisionsverdandstagen sowie auf dem nächstjährigen Genossenschaftstage zur Sprache gebracht wird, so sind die betressenden Vereine hierdurch noch einmal recht freundlich gebeten, sich nunmehr mit dem Verbande der Bäcker, Konditoren und verwandten Berussgenossen in Verbindung zu setzen.

Mit genossenschaftlichem Gruß! Im Auftrage des Tarisamtes |des Zentralverbandes beutscher Konsumvereine gez. Heinrich Kausmann."

Die in diesem Schreiben erwähnten vereinbarten Bestimmungen wurden mit einem Anschreiben des Bäckerverbandes beigelegt. Das Anschreiben hat folgenden Wortlaut:

"Hamburg, Datum des Positstempels.

An die löblichen Berwaltungen der Konsumvereine und anderer Genossenschaften mit eigenem Bäckereibetrieb!

Nach der Vorbesprechung zwischen dem Vorstande des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und dem Vorstande des Verbandes der Bäcker, Konditoren und verwandten Verusägenossen Deutschlands, welche in Magdeburg aus Anlaß der Vorbereitungen des Tarises stattsand, und auf Veschluß der Sonderlonserenz der Verwaltungen der Genossenschaften mit eigener Väckerei, die im Anschluß an den Genossenschaftstag in Düsseldorf stattsand, sind die beiden Körperschaften: Tarisamt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und Vorstand des Verbandes der Väcker, Konditoren und verwandten Verusägenossen Deutschlands zusammengetreten und haben die Frage erwogen, wie und auf welche Art die Garantien zu schaffen sind, daß die Arbeitsnachweise des Väckerverbandes zur Zufriedenheit der Verwaltungen der Genossenschaften sunktionieren und allen berechtigten Ansprüchen gerecht werden können.

Es wurden die Bezirksarbeitsnachweise geschaffen, deren Berzeichnis Ihnen andei in mehreren Exemplaren zugeht. Demselben ist vorausgeschickt eine Einleitung, in welcher die Pflichten der Berzwaltungen der Genossenschaften und auch diesenigen der Berzwalter der Arbeitsnachweise des Bäckerverbandes auf Grund der Bestimmungen des abgeschlossenen Taxises genau festgelegt sind.

Ferner gehen Ihnen zwei verschiedene Postkartenformulare zu in entsprechender Anzahl, wie dieselben von Ihrer Genossenschaft gebraucht werden dürften. Das eine davon ift zu gebrauchen bei Bestellung von Bäckergesellen bei dem jeweilig zuständigen Arbeitsnachweis des Bäckerverbandes, und mit dem anderen ist gleichzeitig mit der Aufgabe der Bestellung auch dem Vorstande des Bäckerverbandes Mitteilung davon zu machen, daß solche Bestellung erfolgt ist. Dadurch wird es dem Vorstande des Bäckerverbandes möglich werden, in jedem Falle genau zu prüsen, ob auch den Genossensschaften seitens der Arbeitsnachweise des Verbandes die tüchtigsten und sätigsten sowie zuverlässigsten Arbeiter und Mitglieder des Bäckerverbandes verbandes vermittelt werden.

Bestellung von Backmeistern ober Schichtführern wollen die Genossenschaften nach wie vor direkt an den Borstand des Bäckerverbandes in Hamburg einreichen, weil nur dort die Bormerkungen für solche Posten gemacht werden und die Zentralverwaltung der Organisation es jedenfalls besser wie die Berwaltung des einzelnen Arbeitsnachweises beurteilen kann, wer gerade am besten an die betreffende zu besetzende Backmeisterstelle paßt.

Die Berwaltungen der tariftreuen Genossenschaften, d. h. solcher, welche den Tarif für ihren Betrieb anerkannt haben, sind durch denselben verpflichtet, Neueinstellungen von Bäckereipersonal nur durch die Arbeitsnachweise bes Bäckerverbandes vorzunehmen. Aber auch die Genossenschaften, welche aus irgendwelchen Gründen bisher glaubten, den Tarif für ihre Betriebe noch nicht anerkennen zu können, möchten wir höflich und dringend ersuchen, diese allgemeine und leicht zu erfüllende Bestimmung des Tarifes anzuerkennen und durchzuführen, denn durch den Umstand, daß, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, alle in Genossenschafts- und Konsumbäckereien beschäftigten Backmeister und Bäcker dem Bäckerverbande als Witglieder ans gehören und in gleicher Weise alle jene Bäckergesellen, die in privaten Großbetrieben beschäftigt sind, ift es auch der Leitung jenes Verbandes am ersten möglich, den Genossenschaften für ihre Bäckereien die qualifiziertesten Leute, welche mit den neuesten Backöfen und Maschinen vertraut find und deren rationelle Ausnuzung in den modernen Groß= betrieben zu betreiben verstehen, zur Berfügung zu stellen. Dagegen haben sich bisher nur in den seltensten Fällen frühere Klein-Bäckermeister, die mit ihrer Bäckerei Konkurs gemacht haben, und die sich gern den Genossenschaften als Bäckereiarbeiter für ihre Betriebe aufzudrängen suchen, als wirklich brauchbare und genossenschaftlich denkende und auch arbeitende Bäcker für die genossenschaftlichen Betriebe erwiesen.

Im wohlverstandenen Interesse aller Genossenschaften liegt es deshalb, bei Neueinstellung von Arbeitskräften in ihren Bäckereien stets nur die Arbeitsnachweise des Bäckerverbandes zu berücksichtigen.

Aus diesem Grunde sind auch die umstehend aufgeführten Drucksachen allen Genoffenschaften mit eigener Bäckerei, auch denen, welche den Tarif noch nicht anerkannt haben, zugestellt worden, und ersuchen wir die Ber-waltungen auch dieser Genoffenschaften, hiervon Gebrauch machen zu wollen.

Pochachtungsvoll

Jas Carisamt Per Forstand
des Jentralverbandes deutscher des Ferbandes der Fäcker, Konditoren und Konsumvereine. verwandten Ferussgenossen Peutschlands.

gez. A. v. Elm, Borsigender. gez. Hans Dreher, Borsigender.

ţ

D. Allmann, Vorsitzender, Hamburg, Besenbinderhof 57."

Die Vereinbarungen über den Arbeitsnachweis enthalten folgende Bestimmungen:

### Pflichten für die Verwaltungen der Genossenschaften:

- 1. Bei Bedarf von Aushilfsträften sind diese möglichst zeitig nicht erst die letzte Stunde vor dem Arbeitsbeginn bei dem zuständigen Arbeitsnachweis zu bestellen. Dabei ist, wenn es die Umstände ermöglichen, dem Arbeitsvermittler bekanntzugeben, wie lange voraussichtlich die Aushilfsarbeit dauern dürste. Nur in Fällen von Erkrankung ständiger Arbeiter wird sich das nicht möglich machen lassen und ist in solchen Fällen zu bemerken, daß die Aushilfe für einen erkrankten Arbeiter sein soll.
- 2. Sollen bei Mehrbedarf von Bäckern oder Ersatz für entlassene oder freiwillig ihre Stellung verlassende Bäcker neue Arbeitskräfte zu dauernder Beschäftigung eingestellt werden, so ist dem zuständigen Arbeitsnachweis mindestens eine Woche vorher mittelst des Postkartensormulars Nachricht zu geben.
- 3. Den Verwaltungen der Genossenschaften ist es bei Festanstellung neuer Arbeitsträfte freigestellt, unter den im zuständigen Arbeitsnachweis eingetragenen Bäckern die Auswahl für ihren Betrieb zu treffen.
- 4. Gleichzeitig mit der Bestellung an den zuständigen Arbeitsnachweis wollen die Senossenschaftsverwaltungen auch mittelst des Postartensformulars dem Verbandsvorstande des Verbandes der Bäcker, Konditoren und verwandten Berufsgenossen Mitteilung darüber machen, wann und wieviel Bäcker sie für sest einstellen wollen. (Letzteres geschieht zu dem Zwecke, daß der Vorstand dieser Organisation stets eine Kontrolle darüber hat, daß den Genossenschaften auch nur die tüchtigsten Arbeitskräfte zusgesandt werden.)

# Die Verwaltungen der Arbeitsnachweise haben folgende Pflichten:

- 1. Bei Bestellungen von Aushilsen sind diese stets pünktlich zu beschaffen, auch dann, wenn im Falle von Erkrankungen ober sonstiger Notsälle die Bestellung von Aushilsen nicht rechtzeitig erfolgen konnte.
- 2. Entsprechend den tarislich sestgelegten Lohn- und Arbeitsbedingungen in den Genossenschaften sind denselben dei Bestellung von Arbeitskräften, einerlei ob Aushilsen oder Arbeiter sür dauernde Arbeit, stets nur die tüchstigsten und zuverlässigsten Arbeitskräfte zu vermitteln.
- 3. Bei Bestellung von Arbeitsträften für dauernde Arbeit in den Genossenschaften sind in der Regel nur ältere, d. h. militärfreie und verheiratete Mitglieder des Bäckerverbandes, die mindestens ein Jahr der Organisation angehören, zu berücksichtigen. Sind solche am Orte nicht vorhanden, so hat sich der Arbeitsvermittler sosort dei Einlauf der Bestellung mit dem Vorstand des Verbandes in Verdindung zu setzen. Im Falle, daß Leute vorhanden sind, die bei solcher Einstellung berücksichtigt werden könnten, hat der Arbeitsvermittler Namen und Vuchnummer der betressenden Mitglieder dem Vorstande der Organisation umgehend mitzuteilen.

4. Gelernte Bäcker, die in anderen Berusen arbeiten und anderen Bersbänden der modernen Arbeiterbewegung angehören, sind mit in die Liste des Arbeitsnachweises einzutragen und bei Vergebung von solchen Stellen zu berücksichtigen, sobald sie sich dazu melden und sich verpflichten, in dem Falle, daß sie durch unsere Arbeitsnachweise Stellung erhalten, sie auch zum Versbande der Bäcker, Konditoren und verwandten Berussgenossen übertreten.

1

12

ľ

11

•

į

ľ

,

ı

5. Der Verwalter des Arbeitsnachweises hat das vom Vorstande gelieferte "Arbeitsnachweisbuch" stets sauber zu führen und es auf Wunsch den Bevollmächtigten der Verwaltungen der Konsumvereine zu unterbreiten sowie den Vertretern des Vorstandes der Organisation stets zur Kontrolle vorzulegen.

## Allgemeine Bestimmungen.

Backmeister oder Oberbäcker werden stets nur durch den Vorstand des Verbandes der Bäcker, Konditoren und verwandten Verufsgenossen Deutschslands vermittelt, und zwar nach den Bestimmungen des Taxises.

Beschwerben über die Handhabung der Arbeitsnachweise wollen die Verwaltungen der Genossenschaften an den Vorstand des Verbandes der Bäcker, Konditoren und verwandten Berufsgenossen Deutschlands einreichen.

Für die Mitglieder des Bäckerverbandes ist der Vorstand der Organissation gleichfalls die Beschwerdeinstanz bei Beschwerden gegen die Handhabung der Arbeitsnachweise.

### Die Bezirks=Arbeitsnachweise

wurden deshalb geschaffen und sind einem für ganz Deutschland zuständigen Jentral-Arbeitsnachweis deshalb vorzuziehen, weil dadurch viel leichter und schneller die Bedürsnisse der einzelnen Genossenschaften nach Arbeitsträften zu befriedigen sind. Andererseits ist die Art der Bactware auch in den einzelnen Gegenden des Landes so verschieden, daß es nur in Ausnahmefällen möglich ist, daß ein im Norden des Landes arbeitender Bäcker vielleicht nach dem äußersten Süden oder einer aus dem Westen nach dem Osten gesandt werden könnte.

So sind aber die Bezirke berartig eingeteilt, daß ihre Vororte mit den Arbeitsnachweisen stets im Herzen derselben liegen und von dort aus alle Orte des Bezirks schnell und leicht zu erreichen sind, und ferner halten sich auch am Orte des Bezirks-Arbeitsnachweises stets eine Anzahl momentan arbeitsloser Bäcker auf, so daß alle Bedürfnisse nach Arbeitskräften schnell befriedigt werden können.

Die Verwalter der Arbeitsnachweise sind in den meisten Fällen anzgestellte Bezirksleiter des Verbandes der Bäcker und Konditoren, und wo das in einigen Fällen nicht der Fall ist, sind es zuverlässige langjährige Mitzglieder und Vertrauensleute des Verbandes, die selbst in Genossenschaftsbäckereien in Arbeit stehen und deshab auch die Bedürfnisse der Genossensschaften am besten zu erledigen verstehen.

Eine Uebersicht über die Vereine des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, die den Bäckertarif anerkannt haben bzw. nicht anserkannt haben, nebst der Zahl der beschäftigten Personen und deren Organisationsverhältnis folgt umstehend.

# Tabellarische Uebersicht über die Anerkennung des Bäckertarises seitens der deutschen Konsumvereine.

| Name des Vereins | Name des | Bahl ber    | Bahl der beschäfe | Davon Ber-      | Larif 1904 | Tarif 1907 |
|------------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
|                  | Gaues    | Backmeister | ligten Bäcker     | bandsmitglieder | anerfannt? | anertannt? |

## Verband der Konsumbereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Provinzen und Staaten.

| 1. Berlin, Gen.=Bäckerei         | Berlin | <b>I</b> — | 24 | 19 | ja   |    |
|----------------------------------|--------|------------|----|----|------|----|
| 2. Brandenburg, R.=B. "Borwärts" | "      | 1          | 15 | 16 | ja   | ja |
| 3. Charlottenburg, R.=B          | "      | 1          | 10 | 11 |      | _  |
| 4. Forft i. L., KB.              | n      | <b>]</b> — | 9  | 9  | ja   | įα |
| 5. Luckenwalde, R.=V             | "      | 1          | 8  | 9  |      | įα |
| 6. Striegau, K.&                 | 11     | 1          | 5  | 6  |      | įa |
| 7. Belten, KB.                   | n      | 1          | 6  | 7  | įa į | įα |
| 8. Weißwasser, K.=V              | "      | 1          | 4  | 5  | ja   | ja |
|                                  |        | 6          | 81 | 82 | -    |    |

### Verband mittelbentscher Konsumbereine.

| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13. | Osmünde, R.=B. "Biene"<br>Schönebeck, R.=B. "Biene"<br>Stendal, Allgem. K.=B.<br>Tangermünde, R.=B. | Hamburg Frankfurt a. M. Berlin Leipzig Berlin Leipzig Leipzig Berlin Frankfurt a. M. Leipzig Berlin Berlin Berlin | 1 1 1 1 1 3 - 1 1 1 1 | 7 26 12 10 6 8 23 5 112 3 2 5 7 5 9 | 8<br>27<br>13<br>11<br>7<br>8<br>24<br>6<br>115<br>3<br>2<br>6<br>8 | ja<br>ja<br>ja<br>ja<br>ja |    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
|                                                                          | Wolfenbüttel, Allg. KB.                                                                             | _                                                                                                                 |                       | 2                                   | 2                                                                   | ja                         | ja |
|                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                   | 13                    | 233                                 | 246                                                                 |                            |    |

## Verband nordwestbentscher Konsumvereine.

| 1. Alfeld, R.=B                    | Hamburg | 1 1 | 6   | 7   |    |    |
|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|----|----|
| 2. Bant, A.=B.                     | n       | 1   | 9   | 10  | ja | ja |
| 3. Bremerhaven, K.=B               |         | 1   | 23  | 24  | ja | ja |
| 4. Gaarden-Riel, Ver.=Bäckerei     | n       | 3   | 24  | 27  | ja | ja |
| 5. Hamburg, Gen.=Bäckerei "Vor=    |         |     |     |     | _  |    |
| märts"                             | n       |     | 58  | 58  | jα | ja |
| 6. Hamburg, K.=, B=. u. Sp.=Verein |         |     | ļ   |     |    |    |
| "Produttion"                       | n       | 1   | 34  | 35  | ja | ja |
| Transport                          |         | 7   | 154 | 161 |    |    |

| Jame des Pereius                                                                                                                                                                                                      | Jame des<br>Gaues    | Zahl der<br>Backmeister                   | Zahl der beschäff=<br>tigten Bäcker              | Davon Ber-<br>bandsmitglieder                    | Larif 1904<br>anerfannt? | Larlf 1907<br>anertannt? |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Transport 7. Hamburg, "Fortschritt", Prod.s Sen. f. Kond. u. Zuckerw. 8. Harburg, KB. 9. Hemelingen, KB. 10. Hildesheim, KB. 11. Lübeck, GenBäckerei 12. Oldenburg, KB. 13. Stadthagen, KB. 14. Stettin, K u. Spar-B. | Hamburg " " " Berlin | 7<br>3<br>1<br>-<br>1<br>-<br>2<br>-<br>1 | 154<br>17<br>14<br>6<br>7<br>28<br>11<br>6<br>14 | 161<br>20<br>15<br>6<br>8<br>28<br>13<br>6<br>15 | ia<br>ia<br>ia<br>ia     | ia ja ja                 |
|                                                                                                                                                                                                                       |                      | 15                                        | 257                                              | 272                                              |                          |                          |

# Verband der Konsum: und Produktivgenossenschaften von Rheinland und Westfalen.

| 1. Barmen, R.=V. "Vorwärts" Frankfurt a. M. 2. Dortmund, Gen.=Bäckerei 3. Effen a. R., R.=V. "Eintracht" 4. Elberfeld, R.=V. "Befreiung" 5. Mainz, M. Sp.=, R.= u. Pr.=G 6. Neuß, Niederrh. Bäckerei=Gen. "Volksbrot" Filiale: Köln a. Rh., Bäckerei=Gen. "Volksbrot"  Fen. "Volksbrot" | 1<br>1<br>1<br>1<br>- | 17<br>6<br>16<br>18<br>14<br>12 | 18<br>7<br>17<br>19<br>15<br>12 | ia ja ja ja | ia<br>ia<br>ia<br>ia<br>ia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                     | 89                              | 94                              |             |                            |

# Berband fächfischer Konsumbereine.

|     |                                 | logor occurrence |              | •   |     |          |          |
|-----|---------------------------------|------------------|--------------|-----|-----|----------|----------|
| 1.  | Crimmitschau, R.=V. "Eintracht" | Leipzig          |              | 10  | 10  | ja       | ja       |
|     | Crottenborf, RB                 | ,                | —            | 4   | _   | _        | <u>^</u> |
|     | Dresden, K.=V. "Borwärts"       | ,,               | 3            | 36  | 39  | ja       | ja       |
| 4.  | Dresben-Bieschen, R.B           |                  | 1            | 12  | 13  | ja       | įa       |
| 5.  | Döhlen-Potschappel, KB          | ,,               | 1            | 10  | 11  | ja       | ja       |
| 6.  |                                 | "                |              | 5   | 5   |          |          |
| 7.  | Grünhainichen, KB.              | "                | 1            | 6   | 4   |          | _        |
| 8.  | Leipzig-Plagwit, RB             | n l              | 5            | 112 | 117 | ja       | ja       |
| 9.  | Leipzig-Eutritsch, KB.          | "                | 2            | 16  | 18  | ja       | ja       |
| 10. | Leisnig, K.=V.                  | "                | <b>-</b>     | 7   | 7   | <u>^</u> | _        |
| 11. | Lößnitz, K.=V. "Vorwärts"       | <b>"</b>         | 1            | 8   | 9   | ja       |          |
| 12. | Neugersdorf, K.=V. "Vorwärts"   | <i>"</i>         | <del></del>  | 3   | 3   |          | _        |
| 13. | Niederzwönitz, R.=B.u. Prod.=G. | <i>"</i>         |              | 4   | 4   | ja       |          |
| 14. | Delsnig i. B., K.=B.            | ,,<br>,,         | 1            | 4   | 5   | ja       | _        |
| 15. | Delonit i. E., KB.              | <i>"</i>         | 1            | 4   | 5   | <u>.</u> | ja       |
| 16. | Olbernhau i. E., KB             | "                | 1            | 2   | 3   | _        |          |
|     | Blauen i. B., K.=B              | <i>"</i>         | _            | 18  | 18  | ja       |          |
|     | Thum, R.=V                      | ,,<br>,,         | <b>]</b> —   | 4   | 4   | _        | _        |
| 19. | Wilmsdorf, Bau-B. "Glückauf"    | "                | <b> </b> —   | 2   | 2   | ja       | ja       |
| 20. | Zschorlau, KV.                  | "                | <b>!</b> —   | 3   | 1   | _        | <u>-</u> |
| 21. | Zwenkau, KV.                    | n                | 1            | 5   | 6   | ja       | ja       |
|     | <b>3</b>                        | -                | <del> </del> | 1   |     |          |          |
|     |                                 |                  | 18           | 275 | 284 |          | •        |
|     |                                 |                  | •            | 1   | •   | •        | •        |

| Name des Persins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pame des<br>Ganes                                                                                                                                                           | Zahl der<br>Bacmeister          | Zahl der beschälf-<br>tigten Backer         | Davon Ber-<br>bandsmitglieder                             | Larif 1904<br>anerfannis                     | Larts 1907<br>anersannis                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Verband füdder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | itscher <b>Rousu</b> mb                                                                                                                                                     | erein                           | ie.                                         |                                                           |                                              |                                          |
| 1. Aalen-Untertochen, R.=B. 2. Augsburg, Allg. R.=B. 3. Cannstatt, R.=B. 4. Ebingen, R.= u. Sp.=B. 5. Erlangen, R.= u. Sp.=B. 6. Eslingen, R.= u. Sp.=B. 7. Fahrnau, R.=B. 8. Frankfurt a. M., R.=B. 9. Freiburg i. Br., Lebensbed.=B. 0. Oof, R.=B. 1. Kollnau, Arb.=R.=B. 2. Lorch, R.= u. Sp.=B. 3. Lörrach, Allg. Arb.=R.=B. 4. Ludwigsburg, R.= u. Sp.=B. 5. Ludwigshasen a. Rh., R.=B. 6. Markt=Redwitz, R.=B. 7. Maulburg, Allg. Arb.=R.=B. 8. München=Sendling, R.=B. 9. Reutlingen, R.=B. 1. Schwähzschuft, R.=B. 2. Schweinfurt, R.=B. 3. Schwenningen, Sp.= u. R.=B. 4. Straßburg, R.=B. 5. Stuttgart, R.= u. Sp.=B. 6. Triberg, R.=B. 6. Triberg, R.=B. 6. Tuttlingen, R.=B. 6. Luttlingen, R.=B. 6. Luttlingen, R.=B. | Minchen Frankfurt a. M. München Frankfurt a. M. München Frankfurt a. M.  München Frankfurt a. M.  München Frankfurt a. M.  München Frankfurt a. M.  München Frankfurt a. M. | 2                               | 21754813383143348343224                     | 2 14 8 6 5 9 — 24 14 9 3 1 4 3 3 5 — 46 3 4 — 4 4 3 4 2 4 | ia ia ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja | ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia i |
| mühle<br>9. Villingen, K.=V.<br>0. Waldshut, K.=V.<br>1. Würzburg, K.=V.<br>2. Zell, Allg. K.=V.<br>3. Zuffenhausen, K.=V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                       |                                 | 1<br>3<br>2<br>2<br>1<br>3                  | 3<br>2<br>2<br>1<br>3                                     |                                              | ja                                       |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                           | 14                              | 232                                         | 232                                                       |                                              |                                          |
| Verband Thür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | inger Konsumbe                                                                                                                                                              | rein                            | ٤.                                          |                                                           |                                              |                                          |
| 1. Albrechts, R.=B. 2. Altenburg, R.= u. Prod.=B. 3. Apolda, R.=B. 4. Arnftadt, R.=B. 5. Bettelhecken, R.=B. 6. Coburg, Neuer R.=B. 7. Gera=Debschwiß, R.=B. 8. Effelder, R.=, Rohst.= u. Prod.=B. 9. Eisenach, R.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " " " " " "                                                                                                                                                                 | 1<br>1<br>1<br>-<br>1<br>-<br>1 | 2<br>14<br>8<br>5<br>2<br>5<br>16<br>2<br>7 | 3<br>15<br>9<br>6<br>-<br>5<br>17<br>-<br>8               | ja<br>ja<br>ja<br>ja<br>ja                   | ja<br>ja<br>ja<br>ja<br>ja               |
| 6. Coburg, Neuer A.=B.<br>7. Sera=Debschwiß, A.=B.<br>8. Effelder, A.=, Rohst.= u. Prod.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " .<br>"                                                                                                                                                                    |                                 | 5<br>16<br>2                                | 17<br>—                                                   | ja<br>-                                      |                                          |

|                                                          |                   |              |                             | Li .                          | )                        |                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pame des Pereins                                         | Jame des<br>Ganes | Bactmetfie.  | appg usphi<br>hohlagasgifog | Davon Ber-<br>dandsmitglieber | Lartf 1904<br>anertanni? | Larif 1907<br>anexiannts |
| Transport                                                |                   | 6            | 61                          | 63                            |                          |                          |
| ,                                                        | 0.11              | l "          |                             |                               |                          |                          |
| 10. Ernfithal, R u. ProbV                                | Leipzig           | -            | 2                           |                               | —                        | _                        |
| 11. Erlau, R.B. "Selbsthilfe" 12. Gotha, Bareneintaufs.B | W                 | 1            | 1<br>15                     | 16                            |                          | 1 2                      |
| 13. Goldlauter, R. B                                     | *                 | _ †          | 2                           | 10                            | ja                       | ja                       |
| 14. Golblauter, R.B. "Selbsthilfe"                       | H*                |              | 2                           | _                             |                          |                          |
| 15. Grub a. F., RB                                       | <b>"</b>          | _            | 1 i                         | -                             | <b> </b> _               | _                        |
| 16. Sammern, R.s, Robftoffs und                          | <b>"</b>          |              |                             |                               |                          |                          |
| Prob.=8                                                  |                   | <b> </b>     | 2                           | <b>—</b> i                    |                          | <b> </b> —               |
| 17. Beibersbach, R. B.                                   | <u>"</u>          | <b> </b>     | 2<br>1<br>2                 | _                             |                          | <b> </b> —               |
| 18. Keinrichs. R.B. "Selbstbilfe" .                      | ,                 | _            |                             | 2                             |                          | jα                       |
| 19. Sohenmölfen, R.B                                     | "                 | <b> </b>     | 3                           | 3                             | jα                       | l —                      |
| 20. Buttenfteinach, R.B                                  | #                 | -            | 2                           | 2                             | _                        | ja                       |
| 21. Iena. R.B.                                           | M                 | 1            | 11                          | 12                            | jα                       | ja.                      |
| 22. Judenbach, R.s, Robstoffs und                        |                   |              |                             |                               |                          |                          |
| Brob.=B                                                  | #                 | -            | 2                           | · —                           | _                        | -                        |
| 23. Igelshieb, R., Rohftoff- unb                         | 1                 |              |                             |                               |                          |                          |
| Brob. B.                                                 | rt                | 1            | 7                           | -                             | 1 1 1                    |                          |
| 24. Jimenau, R. u. Prob. 8                               |                   | 1            | g                           | 8                             | ja                       | jα                       |
| 25. Königfee, RB                                         | H                 |              | 2                           | 0                             | jα                       |                          |
| 26. Rayna, KB                                            | "                 |              | 7                           |                               |                          |                          |
| 28 Laufcha, Rohftoffs u. Brod. B.                        | #                 | l = .        | 3                           | 8                             |                          |                          |
| 29. Leheften, RB.                                        | #                 | 1            | 3                           | ĭ                             |                          | _                        |
| 30. Martinroba, KB                                       | #                 | 1 🚅          | ĭ                           | i                             | _                        |                          |
| 31. Meiningen, RB                                        | <i>"</i>          | <b>!</b> —   | 4                           |                               | l —                      | <b> </b>                 |
| 32. Meufelwit, R. 9                                      | ,,<br>,,          | 1            | 16                          | 17                            | jα                       | ja                       |
| 33. Meufelbach, R.B                                      | "                 | _            | 1                           | 1                             |                          | -                        |
| 34. Monchröben, RB                                       | H                 | 1 —          | 1                           | _                             | <b> </b> —               | _                        |
| 35. Neuhaus a. N., AB.                                   |                   | <del>-</del> | 1                           | -                             | <b> </b> —               | <b>—</b>                 |
| 36. Neuhaus b. S., K.: u. Prob.:B.                       | *                 | <b>!</b> —   | 2                           | _                             |                          | <b> </b> —               |
| 37. Neuftadt b. Coburg, R.B                              | **                | 1            | 3                           | 4<br>3                        | †a                       | =                        |
| 38. Oberweißbach, R. u. Prod. B.                         | *                 | <u> </u>     | 3                           | 3                             | —                        |                          |
| 39. Delge, R. W.                                         | <b>#</b>          |              | 2                           |                               | —                        |                          |
| 40. Bonnect, A.B                                         |                   | 1            | 2                           | 3                             | _                        | _                        |
| 41. Mauenftein, R.B.                                     | #                 | I –          | 2                           | -                             |                          |                          |
| 42. Rubolftadt, R.B.                                     | "                 | 1            |                             | 6                             | ja                       | ja                       |
| 43. Schmiebefelb, R-B                                    | *                 | 1            | 1 6                         | 1 7                           | ja                       | jα                       |
| 44. Schmölln, R.B.                                       | "                 | <u> </u>     | ĭ                           |                               | <u> </u>                 | <u> </u>                 |
| 45. Steinbach, R.=B                                      | 27                |              | 4                           | 4                             | ·                        | _                        |
| 47. Stredau, A.B.                                        | n .               | <b>I</b> _   | ā                           | 3                             | -                        | įα                       |
| 48. Stügerbach, R. B.                                    |                   |              | 2                           | 2                             | _                        | ja                       |
| 49. Suhl, R. B. "Selbfthilfe"                            |                   | I _          | 3                           | 2                             |                          | 14                       |
| 50. Tambach, R.B.                                        | "                 | <b>I</b> —   | 4                           | 4                             | jα                       | ja                       |
| 51. Teuchern, R.B.                                       | "                 | <b>I</b> —   | 8                           | 3                             | jα                       | ja                       |
| 52. Theißen, R. 28                                       | " "               | 1            | 2                           | 3                             | <u> </u>                 | 1                        |
| 53. Weißenfels, R. B.                                    |                   | ī            | 4                           | 5                             | ja                       | ja                       |
| 54. Beits, RB                                            |                   | Î            | ō                           | 6                             | jα                       | ja                       |
| 55. Bella St. Blafit, R. 28                              | #                 | <b>I</b> —   | 3                           | 1                             | -                        | <u> </u>                 |
|                                                          | _                 |              |                             |                               | <del>,</del>             |                          |
|                                                          |                   | 18           | 217                         | 191                           |                          |                          |
|                                                          |                   | ı            | l                           | Į.                            | I                        | I                        |

# Konfumbereine, die dem Bentralberbande bentfcher Konfumbereine nicht angehören.

| 1. Ammendorf b. Balle, R.B                                               | Leipzig                                 | <b>—</b>   | 3    | 31     | _  | _            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------|--------|----|--------------|
| 2. Augsburg, RB. Stabtbach                                               | Winden                                  | _          | i al | 4      | -  |              |
| 3. Bab Ems, R. B. Emferhlitte                                            | Strongfort a STO                        |            | 2    | 3 4    | _  | -<br>-<br>-  |
| A Wathout O. W.                                                          | Armiriare a me                          |            | 2    |        |    |              |
| 4. Behdorf, A.B.                                                         | Berlin .                                | I —        |      | 4.4    |    | —            |
| 5. Berlin, Rene Gen. Baderei                                             | Berun                                   | _          | 17   | 14     |    | _            |
| 6. Berlin, Gen. "Bollsbrot"                                              | #.                                      | —          | 6    | 2      | _  | <del>-</del> |
| 7. Bremen, A.B., A.S.                                                    | Hamburg                                 | 1          | 10   | Ш      | -  | ja           |
| 8. Breslau, R.B                                                          | Berlin                                  | 8          | 112  | - 8    | _  | —            |
| 9. Breslau, Gint.: u. Bert.:Gen.                                         | l 1                                     |            |      | i      |    | ı            |
| Breslauer RolonialmDanbl.                                                |                                         | l —        | 24   | 8      | _  | l —          |
| 10. Bündheim, AB                                                         |                                         | l —        | 2    | _      |    | l —          |
| 11. Colmar, Baderei Gen                                                  | Strouthurt a SD                         | l —        | 8    | М      |    | ja           |
| 12. Crimmitschau, R.B.                                                   | Leipzig                                 | <b> </b>   | 3    | 3      | jα | 1 144        |
| 18. Ditren, R. B.                                                        | Comments of Car                         |            | 6    |        |    |              |
| 14 Continue Chan Chestern!                                               | granditt a. 2/1.                        |            | 2    | 2      | _  | _            |
| 14. Elbing, Gen Bacterei                                                 | Berlin                                  | _          | 2    | - 1    | _  | —            |
| 15. Gandersheim, R. B.                                                   | W                                       | _          | 8    |        | _  | <u> </u>     |
| 16. Görlit, Baren-Gint. Berein                                           | "                                       | 1          | 4    |        | _  |              |
| 17. Görlig, RB.                                                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1          | 18   | IN.    |    |              |
| 18. Greifsmald, R.B                                                      |                                         | <b> </b>   | 6    | -      | _  | l —          |
| 19. Hamburg, Bad. ver. Broth                                             | Hamburg                                 | _          | - 8  | - 76   | _  | _            |
| 20. Paunftetten, RB.                                                     | Munchen                                 |            | 8    |        |    |              |
| 21 Barehura & - W                                                        | Damburg                                 | _          | 2    |        | _  | _            |
| 21. Harzburg, K.B                                                        | Summers :                               |            | ž    | _      |    | ! <u></u>    |
| 23. Jerlohn, R.B.                                                        | Compenie a m                            | _          | 4    |        |    | _            |
| 20. Specifications & St.                                                 | Lamiriate ar me                         | <b>—</b>   | 3    | 4      | _  | _            |
| 24. Raiferslautern, RB.                                                  |                                         | 1          | 9    | 4      |    | _            |
| 25. Rarlsruhe, Lebens Bedürfnis-                                         |                                         |            |      |        |    |              |
| und BrodB                                                                | . ".                                    | I —        | 28   | 1      | _  | _            |
| 26. Linden, Bereins-Bacterei                                             | Hamburg                                 | _          | 20   | 20     | ja | jα           |
| 27. Lübenscheid, R.B.                                                    | Frantfurt a. M.                         | <b> </b> — | 3    | 3      |    |              |
| 28. Linehura Nereinschäckerei                                            | Sambura                                 |            | 11   | 11     | jα | jα           |
| 29. Metilach, RB.<br>30. Moofch, RB.<br>31. Mülhaufen i. G., RB. "Union" | Leipzia                                 | _          | I    | _      |    | _            |
| 30. Monich. R. R.                                                        | Stranffert a. SR.                       | -          | ī    |        | _  |              |
| 81 Wilharden i & O . M Inton"                                            | Oamelane m wa                           |            | l il |        | _  |              |
| 82. Mulhaufen i. G., R. B. Guten-                                        | "                                       |            | i *  |        |    |              |
| handle                                                                   |                                         |            | 1    |        |    |              |
| bergite.                                                                 | "                                       | -          |      |        | _  | _            |
| 83. Mülhaufen i. G., Gen. Baderei                                        | "                                       | Ϊ́         | , N  | 5<br>5 | _  | 2 -          |
| 34. Milheim a. M., Sog. Arb. 1118.                                       | "                                       | T          | A.   | Ð      | _  | ja           |
| 35. Mülheim a. Rh. R. B. Belten u.                                       |                                         |            | _    |        |    |              |
| Suillaume                                                                |                                         | _          | 5    | -      | _  |              |
| 86. München, R.: B                                                       | Minchen                                 | _          | 6    | 6      | _  | -            |
| 37. Reuftadt i. D. Schl., R. B                                           | Berlin                                  | <b> </b> — | 8    |        | _  | <del>-</del> |
| 38. Olbestoe, Brotf. "Germania" .                                        |                                         | 1          | 10   | 10     | _  | <b>—</b>     |
| 39. Donabrud, Gen. Baderei                                               | Frantfurt a. M.                         | _          | 5    | _      | _  | i —          |
| 40. Baberborn, Ben. Baderei                                              | Carried and Well                        | _          | ı i  |        | _  |              |
| 41. Bfastadt, R.B.                                                       | <b>"</b> 1                              | I          | ī    |        |    |              |
| 49 Marsheim O.9                                                          | "                                       |            | - ĝ  | 2      |    | _            |
| 42. Pforzheim, R.B.                                                      |                                         | _          |      |        | _  |              |
| 43. Plauen, Wirtsch. 28                                                  | Leipzig                                 |            | 7.7  | 8      |    |              |
| <b>Transport</b>                                                         | 1                                       | 10         | 367  | 140    |    |              |
| »tunspott                                                                | !                                       | 10         | 901  | 146    |    |              |
|                                                                          |                                         |            |      |        |    |              |

| Name des Fereins           | Pante des<br>Ganes | Bahl ber<br>Backnetfte. | Babl ber befchaf-<br>tigten Bader | Davon Ber-<br>banbemitgileber | Lartf 1904<br>anerfaunt? | Lart 1907<br>anerfamit? |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Transport                  |                    | 10                      | 367                               | 146                           |                          | 1                       |
| 44. Potschappel, BB        | Leipzig            | —                       | 2                                 | 2                             |                          |                         |
| 45. St. Amarin, R. B.      | Frankfurt a. M.    | <b> </b>                | 2                                 |                               | <b>-</b>                 | —                       |
| 46. Sennheim, R. B         | ,,,                | -                       | 2                                 | _                             | _                        |                         |
| 47. Liefenfurt, R. B       | "                  | l —                     | 1                                 | 1                             |                          | —                       |
| 48. Ulm, R. B.             |                    | i —                     | 5                                 | 2                             | _                        | —                       |
| 49. Weiben i. B., R.B      | Dlünchen           | <b>I</b> —              | 4                                 | 4                             |                          | —                       |
| 50. Berbohl, R. B          | Frankfurt a. M.    | _                       | 2                                 | _                             | _                        | <del></del>             |
| 51. Beglar, B. Braunf. R.B | <i>H</i>           | 1                       | 3                                 | 3                             | <del>-</del>             | _                       |
| 52. Birges, Baderei-Gen    | "                  | I –                     | 1                                 | 1                             | ja                       | <u> </u>                |
| 53. Bitten. Gen. Baderei   |                    | -                       | 2                                 | 2                             | -                        | ja                      |
| 54. Benterobe, Bad. B      | Leipzig            |                         | 8                                 | _                             | —                        | <u> </u>                |
| _                          |                    | 11                      | 394                               | 161                           |                          |                         |

# Busammenstellung.

| _            |                                                                                        | _                |                     |                                                                 |       |                                                                                                                                             |                                           |                                             |                                      |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| ٦            |                                                                                        | Bahl ber Bereine | tetfter             | rtigten                                                         | ieber | ie, bte<br>erfaunt                                                                                                                          | . Bereine, die<br>1907 anerfannt<br>haben | Bahl ber beidaftigter<br>Bader u. Badmether |                                      |  |
| Laufenbe Dr. | Name des Perbandes                                                                     |                  | Bahl der Badmetfter | Bahl der beschäftigten<br>Backer<br>Davon<br>Berbandenitglieder |       | Sabl der Bereine, die<br>den Larif 1904 anerfanni<br>haden<br>Bahl der Bereine, die<br>den Earif 1907 anerfanni<br>den Earif 1906 anerfanni |                                           | in tariftreuen<br>Bereinen                  | tn ntchttarif.<br>trenen<br>Beretuen |  |
| 1            | Berhand der Konfums<br>vereine der Proving<br>Brandenburg und der<br>angrenzenden Pros |                  |                     |                                                                 |       |                                                                                                                                             |                                           |                                             |                                      |  |
| 2            | vinzen und Staaten<br>Berband mittelbeutscher                                          | 8                | 6                   | 81                                                              | 82    | 5                                                                                                                                           | 6                                         | 52                                          | 85                                   |  |
|              | Konfumvereine                                                                          | 15               | 13                  | 233                                                             | 246   | 11                                                                                                                                          | 14                                        | 244                                         | 2                                    |  |
| 3            | Berband nordwestdents<br>fcher Konsumvereine                                           | 14               | 15                  | 257                                                             | 272   | 9                                                                                                                                           | 11                                        | 253                                         | 19                                   |  |
| 4            | Berband ber Konfum:<br>u. Probuttivgenoffen:<br>schaften von Rhein:                    |                  |                     |                                                                 |       |                                                                                                                                             |                                           |                                             |                                      |  |
| 5            | land und Bestfalen<br>Berband fächflicher Ron-                                         | U                | 5                   | 89                                                              | 94    | 4                                                                                                                                           | 6                                         | 94                                          | -                                    |  |
| 6            | fumvereine<br>Berband , fübbeutscher                                                   | 21               | 18                  | 275                                                             | 284   | 12                                                                                                                                          | 9                                         | 221                                         | 72                                   |  |
|              | Konfumvereine                                                                          | 33               | 14                  | 282                                                             | 232   | 14                                                                                                                                          | 17                                        | 199                                         | 47                                   |  |
| 7            | Berband Thüringer Ron-<br>fumvereine                                                   | 55               | 18                  | 217                                                             | 191   | 19                                                                                                                                          | 21                                        | 156                                         | 79                                   |  |
|              | Sautonomeneine bie bem                                                                 | 152              | 89                  | 1384                                                            | 1401  | 74                                                                                                                                          | 84                                        | 1219                                        | 254                                  |  |
| 8            | Konsumvereine, die dem<br>Zentralverbande deuts<br>fcher Konsumvereine                 |                  |                     |                                                                 |       |                                                                                                                                             |                                           |                                             |                                      |  |
|              | nicht angehören                                                                        | 54               | 11                  | 394                                                             |       |                                                                                                                                             | 6                                         | 51                                          | 854                                  |  |
|              | Summa                                                                                  | 206              | 100                 | 1778                                                            | 1562  | 78                                                                                                                                          | 90                                        | 1270                                        | 608                                  |  |

Von dem Deutschen Transportarbeiter-Verbande ist eine Statistik ausgenommen worden, die sich auf die Genossenschaften und genossenschaftlichen Vereinigungen des Zentralverbandes deutscher Ronsumvereine erstreckt und seststellt, wieviele männliche und weibliche Personen in den einzelnen Genossenschaften beschäftigt sind, wieviele Mitglieder des Deutschen Transportarbeiter-Verbandes sind und wiesviele anderen Verbänden angehören, endlich welche Genossenschaften den Taris anerkannt und welche ihn nicht anerkannt haben.

Nach dieser Statistik beschäftigen in den sieben Revisionsverbänden und in den beiden Zentralgenossenschaften, nämlich der Großeinkauss-Gesellschaft Deutscher Consumvereine und der Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, 128 Genossenschaften und genossenschaftliche Vereinigungen 1108 männliche und 435 weibliche, zusammen 1543 Handels- und Transportarbeiter. Von diesen sind 1160 Verbandsmitglieder und 272 gehören anderen Verbänden an. Somit verbleiben 111 beschäftigte Handels- und Transportarbeiter,

die einer Organisation nicht angehören.

Von den 128 Vereinen haben 79 ausdrücklich den Tarif zwischen dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine und dem Deutschen Transportarbeiter-Verbande abgeschlossenen Tarif anerkannt. Diese 79 Vereine beschäftigen 1015 organisierte Handels- und Transport- arbeiter, während in den 49 Vereinen, die den Tarif nicht anerkannt haben, nur 145 organisierte Handels- und Transportarbeiter tätig sind.

Eine Uebersicht über die Beschäftigung von Handels= und Transportarbeitern gibt die nachfolgende auf Grund der Angaben des Deutschen Transportarbeiter=Verbandes zusammengestellte Tabelle.

## Cabellarische Uebersicht

über die Anerkennung des Carises mit dem Deutschen Crausportarbeiter-Verbande seitens der Genossenschaften des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine nebst Angaben über das Organisationsverhältnis der in den taristreuen und nichttaristreuen Betrieben beschäftigten Personen.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gabl ber<br>Beschäfs<br>tigten |                         | Davon                   |                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Name des Pereins                           | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | (P1)gjaa                       | Berbands-<br>mitglieder | in anderen<br>Berbänden | Larif anerfami  | Bemertungen                                                                        |
| Verband der Konsumbe<br>und der angrenzent |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                         |                         |                 |                                                                                    |
| 1. Berlin, Berliner K.=V                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                              | 2                       |                         | ja              | Wird über Tarif be-                                                                |
| 2. Brandenburg, R.=V.,, Borwärts"          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                              | 3                       | 4                       | ja              | Nußerdem 18 Frauen<br>3. Frühstücktragen,<br>bavon 3 Mitglies<br>ber, 2 anders ors |
| 3. Elbing, R.= u. Sp.=V                    | 3<br>2<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 3<br>1<br>—             |                         | <b>j</b> a<br>— | ganifiert                                                                          |
| Transport                                  | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                              | 9                       | 4                       |                 |                                                                                    |

ţ

5

Ē

3

ŀ

ť

|                                                         |          | Bahl ber<br>Befcaf-<br>tigten |                         | Davon                   |                |                                                                                              |  |  |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Name bes Persins                                        | majortio | metbild)                      | Berbanbs.<br>mitgiteber | tn anberen<br>Berbanben | Larif anerfami | Bemertungen                                                                                  |  |  |
| Transport :                                             | 14       | 4                             | 9                       | 4                       |                |                                                                                              |  |  |
| 6. Forft, R18.                                          | 8        | 2                             | 8                       | 1                       | ja             | Arbeitszeit wird<br>nicht innegehalten                                                       |  |  |
| 7. Königeberg, RB                                       | 4        | -                             | 4                       | _                       | -              | ment innefedances                                                                            |  |  |
| bilfe"                                                  | 1 2      |                               | 1                       | <del>-</del> -          |                |                                                                                              |  |  |
| 9. Lucienwalde, RB.,, Bormaris"<br>10. Mathenow, RB.    | 1        | _                             | 2                       | _                       | ja<br>—        | Berhandlungen an-                                                                            |  |  |
| 11. Sorau, RB                                           | 2        | -                             |                         | _                       | _              | Reserve                                                                                      |  |  |
| 12. Spremberg, R.B                                      | 1        | _                             | 1                       | _                       | _              |                                                                                              |  |  |
| 13. Stettin, Stettiner Ru. Sp.:B. 1  14. Striegau, R.:B | 17       | _                             | 14                      | ı                       | ja<br>_        | Arbeitszeit für Aut-<br>fcer ist 62 Stumben<br>per Woche bis<br>zur Eröffnung ber<br>Bäderei |  |  |
| _                                                       | 52       | 0                             | 41                      | 6                       |                |                                                                                              |  |  |

#### Berband mittelbeutscher Roufumbereine.

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | ,                                  | •                    | ,                                                |                                                   |       |      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10. | Ammendorf, R.B. Bernburg, Allg. R.B. Braunschweig, Allg. R.B. Calbe, Calbenser R.B. Caffel, R. u. Sp.B. Cöthen, R.B. Deffau, R.B. Halberstadt, R.B. Dalle a. S., Allg. R.B. Magdeburg, R.B., Reuftadt" Marburg, R.B. | 10<br>1<br>1<br>5<br>11<br>2<br>26 | 26<br>11<br>14<br>85 | 3<br>5<br>-<br>8<br>4<br>6<br>1<br>32<br>36<br>1 | 1<br>3<br>11<br>20<br>1<br>8<br>1<br>2<br>13<br>1 |       | 10ei |
| 8,<br>9.<br>10.                                     | Halberftabt, R.:B                                                                                                                                                                                                    | 11<br>2<br>26                      | -8                   | 6<br>1<br>32                                     | 1<br>2<br>13                                      | 9 9 9 |      |
| 12,<br>13,<br>14,                                   | Schönebed, R.B. "Biene"<br>Tangermünde, R.B.<br>Trotha, Allg. R.B.<br>Zerbst, R.B.                                                                                                                                   | 4                                  | 1 - 6                | 1 1                                              | 3                                                 |       |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | 138                                | 54                   | 100                                              | 69                                                |       |      |

Betr. ift Invalide

### Berband norbiveftbentfcher Ronfumvereine.

| 1. Alfelb, R.=B                                                               | 2<br>12      | 2        | 14           | _       | jα       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------|----------|
| 3. Bielefelb, Bielefelber R.B 4. Bremen, R.B. "Bormarts" 5. Bremen, R.B., A.G | 9<br>6<br>11 | <u>5</u> | 1M<br>5<br>2 | 1<br>1  | ja<br>ja |
| 6. Bremerhaven, R.s u. Sp. 8.<br>Unterwefer                                   | 17<br>17     | 8<br>2   | 10<br>16     | 10<br>3 | ja<br>ja |
| <u> Transport</u>                                                             | 74           | W        | 59           | 15      |          |

Austerbem ein gimmermann, derfelbe erhält Tariflohn

|                                                                | Babi ber<br>Bejdaf=<br>tigten |          | Фа                      | pon                   | rfannt.         |                |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--|
| Name des Fereius                                               | mannita                       | metbitch | Berbanbe-<br>mitglieber | m anberen<br>erbanben | Larif anertanni | Bemerlungen    |  |
| <b>Transport</b>                                               | 74                            | 12       | 59                      | 15                    |                 |                |  |
| 8. Hamburg, R., B. u. SpA.<br>"Production"                     | 36                            | 15       | 49                      | 2                     | jα              |                |  |
| 9. Hamburg, "Borwärts", Prod.s<br>Gen. d. BådArb               | 21                            | _        | 111                     | —                     | ja              |                |  |
| 10. Hamburg, Reue Gefellschaft &.<br>Bert. v. Lebensm. v. 1856 | 17                            | 5        | 17                      | 5                     | ja              |                |  |
| 11. Hannover, Pannoverscher RB.                                | 2                             | 1        | 1                       | 2                     | _               | Grft gegründet |  |
| 12. Demelingen, R.B.                                           | 3 8                           | _        | _                       | 1<br>5                |                 |                |  |
| 14. Dilbesheim, Dilbesheim. RB.                                | 4                             | <u> </u> | 4                       | _                     | ja              |                |  |
| 15. Ihehoe, R. B                                               | 5                             |          | -                       | 2                     | -               |                |  |
| 16. Riel, Allg. R.B.                                           | 5                             | —        | 5                       |                       | jα              |                |  |
| 17. Linben, Baushaltsverein                                    | 3                             | —        | 3                       |                       | įa              | }              |  |
| 18. Olbenburg, R.B                                             | 12<br>1                       |          | 18                      | _                     | <u>ja</u>       |                |  |
|                                                                | 185                           | 34       | 171                     | 32                    |                 |                |  |

# Berband ber Konfum: und Probuttibgenoffenschaften bon Rheinland und Weftfalen.

| 2.<br>8. | Barmen, RG. "Borwärts"<br>Bochum, RB<br>Düffelborf, Allg. RB<br>Elberfelb, R u. ProbGen. | 21<br>1<br>5 | 6 -2 | 15<br>6 | 9<br>1<br>1 | ja<br>ja |                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
|          | "Befreiung"                                                                              | ğΙ           | 5    | 25      | 1           | _        |                                                                     |
| Đ.       | Effen a. R., Bürger- u. Arb<br>RB. "Eintracht"                                           | 20           | 9    | 28      | -           | ja       | Einer unorganifiert,<br>weilunt.16 Jahren                           |
| 6.       | hagen, Aug. RB                                                                           | 8            | _    | _       | —           |          | Bahlung erfolgt über<br>Larif                                       |
| 7.<br>8. | Lübenscheib, R.B. "Ginigleit"<br>Mülheim a. R., RGen. "Hoff-                             | 2            | _    | _       | 2           | jα       | August 1                                                            |
|          | nung"                                                                                    | 8            | 6    | 7       | 5           | įα       |                                                                     |
| 9.       | Dhligs, RGen. "Solidarität"                                                              | 4            | 1    | _ :     | 8           | jα       |                                                                     |
| 10.      | Remicheid, R.: Gen. "Einigleit"                                                          | 7            | 5    | 12      | _           |          | Det Larif wurde<br>nicht anerkannt,<br>weil die Löhne zu<br>niedrig |
|          |                                                                                          | 92           | 84   | 96      | 22          |          |                                                                     |

#### Berband fächficher Ronfumbereine.

| 1. Aue, RB.<br>2. Chemnis, Allg. RB.                               | 1<br>14 | 12 | 10 | _ | ja       |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----|----|---|----------|
| 3. Crimmitschau, RB. u. Prod<br>Gen. "Eintracht"<br>4. Dölitz, RB. | 3 2     | -  | 3  | _ | ja<br>ja |
| Transport                                                          | 20      | 13 | 26 | _ |          |

7 Jugendliche unter 17 Jahren, wicht organisiert

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | Rahl ber<br>Befchäf: Havon<br>tigten           |                            |                                                                             | anerfaunt               |                      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|
|                                                                              | Jame des Fereius                                                                                                                                                                                            | männilä                                        | wetbild                    | Berbanbs.<br>mügüeber                                                       | tu anberen<br>Berbanben | Latif ane            | Bemertungen                            |
| 6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17. | Leipzig-Plagwiß, RB.<br>Leipzig-Stötteriß, RB.<br>Limbach, AttRGef.<br>Lößniß, RB. u. Prod. Gen.<br>"Borwärts"<br>Meerane, RB. "Hanshalt"<br>Meißen, RB.<br>Modau,RB.Leipzig-Eutrißsch<br>Nieberfebliß, RB. | 9<br>24<br>7<br>4<br>5<br>123<br>5<br>5<br>163 | 8 34 3 2 - 54 3 4 - 1 10 2 | 26<br>56<br>9<br>5<br>5<br>5<br>147<br>8<br>9<br>1<br>3<br>5<br>5<br>5<br>5 | 2 2 1 1 30              |                      | Paben aber 9⅓ Stb.<br>tāgL Arbeitszett |
| <b>2</b> 0.                                                                  | Willau, AB.<br>Zittau, AB.<br>Zwentau, AB.                                                                                                                                                                  | 4<br>9<br>8<br>1<br>2<br>3<br>18               | 8                          | 4<br>3<br>7<br>1<br>1<br>2                                                  | 3   1                   | ia<br>ia<br>ia<br>ia |                                        |
|                                                                              | ĺ                                                                                                                                                                                                           | 277                                            | 144                        | 870                                                                         | 44                      |                      |                                        |

# Berband fübbenifcher Roufumbereine.

| 1.  | Augsburg, Allg. R.=8                           | 5   | В   | 5              | 8        | ja           | Außerbem 7 männl.<br>und 7 weibl, Ber-<br>fonen im Wilch=<br>handel, ohne Tarif |
|-----|------------------------------------------------|-----|-----|----------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Bamberg, Allg. R.B                             | 1   | -   | 1              | —        | _            | Der Arbeiter wurde<br>erft eingestellt                                          |
| 8.  | Bayreuth, K.=B                                 | 2   | _   | 2              | <b> </b> |              | Burgett Unterhands<br>lungen                                                    |
|     | Camftatt, Sp. u. R.B. Cann-<br>ftatt-Feuerbach | 4   |     | a.             | _        |              | Berhältniffe find<br>günftiger als bie im<br>Larif borgefehenen                 |
| Б.  | Darmftabt, D.R.s, Sp.su. Prob.s<br>Sen.        | 2   |     | 2              | _        | _            | Pretti porffeiedettatt                                                          |
| ß   | Erlangen, R.s u. Sp. 28                        | 4   |     | 4              |          | z.           |                                                                                 |
|     | Gallenger B Su. Co.                            |     |     | _ <del>1</del> | _        | ja           |                                                                                 |
| 7.  | Eplingen, R. u. Sp. B                          | 7   | —   | —              | 2        | <del>-</del> |                                                                                 |
| 8.  | Frankfurt a. M., K.B                           | 25  | 122 | 32             | 5        | ja j         |                                                                                 |
| 9.  | Freiburg, Lebensbedürfnis- u.                  |     | 1   |                |          | ^            | Sonberabmadung.                                                                 |
|     | Brob.=B                                        | 9   | 2   | 7              | 1        |              | mit bem Berfonal                                                                |
| 10  | Fürth, R.= u. Sp.=B.                           | ı . | -   | [ ]            | •        |              | Der Mann murbe                                                                  |
| 401 | Arreit, ser. or ohister                        | 1   | _   | 4              | _        | <del>-</del> | erft eingestellt                                                                |
| 11. | Soppingen, RB                                  | 2   | 10  | I              | <b> </b> | _            | sole couffeteur                                                                 |
|     | <b>Eransport</b>                               | 62  | 29  | 59             | 11       |              |                                                                                 |

|                                                                                                                                                                               | Bahl<br>Beid<br>tigt | jäf• i            | Dau                     |                         | anertannt      |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Name bes Persius                                                                                                                                                              | фриция               | meiblich          | Berbanbs.<br>mitglieber | in anderen<br>Berbänben | Lactf ane      | Bemertungen                              |
| Transport .                                                                                                                                                                   | 62                   | 29                | 59                      | 11                      |                | · <del>-</del>                           |
| 12. Hof, R.=B                                                                                                                                                                 | 7.                   | _                 | 5                       | 2.                      | jα             |                                          |
| 13. Raiferslautern, Allg. R.s u.<br>Prod.:Gen.<br>14. Ludwigshafen, R.:B.<br>15. Mainz, R.:, Sp.: u. Prod.:Gen.<br>16. Mannheim, R.:B.<br>17. Rartt-Redwig, R.:, B.:, Sp.: u. | 14                   | 4 6 4             | -<br>6<br>12<br>4       | 1<br>11<br>2<br>14      | ja<br>ja<br>ja |                                          |
| Prod. Gen                                                                                                                                                                     | 3<br>11              | _                 | 8                       | -<br>5                  | ja<br>—        |                                          |
| 19. München:Sendling, R.B. 20. Mürnberg, R.B. 21. Offenbach, R. u. Brod.:Gen. 22. Svener, R.B.                                                                                | 39<br>10<br>4<br>—   | 11<br>2<br>6<br>1 | 36<br>10<br>1           | 9                       | ja<br>_        |                                          |
| 23. Schmab. Smund, R. u. Sp. B. 24. Schweinfurt, R. B                                                                                                                         | 4                    |                   | 3                       | 1 1                     | _              | Die Arbeiter wer-<br>ben über Larif ent- |
| 25. Straßburg, RB                                                                                                                                                             | 1<br>51<br>5         | -<br>14<br>-      | 1<br>48<br>5            | -<br>1<br>-<br>80       | ja<br>ja       | lohnt                                    |
| Berband Thi                                                                                                                                                                   | •                    | ' -               |                         | ,                       | ·<br>eine.     |                                          |
| 1. Altenburg, R.: u. Sp.:B<br>2. Apolba, R.:B<br>3. Arnftadt, R.: u. Prob.:B<br>4. Blankenburg a. H., R.:B<br>5. Debschwit, R.:B. Gera-Debsch                                 | 6<br>5<br>1          | <u></u>           | 6<br>1<br>1             | 1<br> -<br> -           | ja<br>ja       |                                          |
| wih<br>6. Erfurt, RB.<br>7. Gotha, Wareneintaufs-B.<br>8. Jena, RB.                                                                                                           | 2<br>5<br>13         | 3 -               | 11<br>2<br>5<br>13.     | 1<br>-                  | ja<br>ja<br>–  | Schweben Berhands<br>lungen              |
| 9. Königset, R.B.<br>10. Meuselwitz, R.B.<br>11. Rubolstadt, R. u. Prob.B.<br>12. Schmölln, R.B.                                                                              | . 2                  | 2 - 5             | 2 -                     | 2 6                     | ja<br>ja       | <b>Bergarbeiter-Ber</b> -                |
| 14. Beißenfels, R.B.                                                                                                                                                          | 1                    | _                 | 8                       | _                       | ja             | band                                     |
| 15. Zeits, R. B.                                                                                                                                                              | 3                    |                   | 3                       | -                       | ja             | ł                                        |
|                                                                                                                                                                               | 83                   | 11                | 54                      | 10                      | ا .            |                                          |
| Bentralgenoffenschaften bes Be                                                                                                                                                | _                    | verb              | anbe                    | d der                   | # <b>(4)</b> 0 | r Konjumbereine.                         |
| 1. Großeinkaufs-Gesellschaft Deut-<br>scher Consumvereine<br>2. Berlagsanstalt bes Zentralverb                                                                                | .  60                | 78                | 125                     | 8                       | ja             |                                          |
| deutscher Konsumvereine                                                                                                                                                       | · <u>4</u>           | 1-                | 3                       | + -                     | ja             | 1                                        |
| -                                                                                                                                                                             | BIL                  | 73                | 138                     | 9                       | ļ              | I                                        |

#### Busammen fellung,

| Saufenbe 9fr. | Jams des Ferbandes                                                                | Babl ber Bereine | Beig tig | ber haf-<br>ten (pijqiaa | Berbands. | In anderen Ber-<br>banben | gaßt ber Bereine,<br>ble ben Kartf<br>amerfannt haben | treuen<br>treuen<br>Bereinen<br>Bereinen |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| 1             | Berband ber Konsumvereine<br>ber Provinz Brandenburg<br>und der angrenzenden Pro- |                  |          |                          |           |                           |                                                       |                                          |     |
|               | vinzen und Staaten                                                                | 14               | 52       | 0                        | 41        | 6                         | 6                                                     | 52                                       | 9   |
| 2             | Berband mittelbeutscher Kon-<br>fumvereine                                        | 15               | 138      | 54                       | 100       | 69                        | 11                                                    | 99                                       | 1   |
| 8             | Berband nordwestdeutscher<br>Ronfumvereine                                        | 19               | 185      | 34                       | 171       | 82                        | 12                                                    | 168                                      | 8   |
| 4             | Berband der Konsum und<br>Produktivgenossenschaften                               | "                | . 100    | 07Z                      | ***       | 42                        | 12                                                    | 100                                      | 17  |
| . 1           | von Rheinland u. Weftfalen                                                        | 10               | 92       | 34                       | 96        | 22                        | 6                                                     | 59                                       | 37  |
| 5             | Berband fachfischer Konfums                                                       | 26               | 277      | 144                      | 370       | 44                        | 22                                                    | 8897                                     | 3   |
| в             | Berband füddeutscher Ron-<br>fumvereine                                           | 27               | 237      | 79.                      | 200       | 50                        | 10                                                    | 123                                      | 78  |
| 7             | Verband Thüringer Konfum-                                                         |                  |          | '                        |           |                           | [                                                     |                                          |     |
| 8             | vereine                                                                           | 15               | 63       | 11                       | 54        | 10                        | 10                                                    | 40                                       | 14  |
|               | Zentralverbandes beutscher<br>Konfumvereine                                       | 2                | 64       | 778                      | 128       | 9                         | . 8                                                   | 128                                      |     |
|               | Summa                                                                             | 128              | LION     | 435                      | 1160      | 272                       | 79                                                    | 1015                                     | 145 |

In seiner Sitzung vom 2. April 1908 beschäftigte bas Tarisamt sich endlich noch mit dem auf dem Düsseldorfer Genossenschaftstage beschlossenen Provisorium in Sachen des Bäckertarises (s. Jahrbuch 1907,

Raterteilung bei Abänderung von Tarifen Band II, Seite 128, "Sonberversammlung ber Konsumvereine, die Bäckereien betreiben, aus Anslaß bes Düffelborfer Genossenschaftstages am 20. Juni 1907" und Seite 133 "Die schriftliche

Abstimmung in Sachen bes Bäckertarifes"). Das Tarifamt beschloß, nachdem der Berband der Bäcker, Konditoren und verwandten Berufsgenossen Deutschlands sein Einverständnis erklärt hatte, dem Genossenschaftstage zu empsehlen, das beschlossene Provisorium bis zum 1. August 1909 gelten zu lassen.

Nach 1d der Grundzüge ist es die Aufgabe des Larisamtes, bei Abänderung von Larisen mit Rat und Lat zur Seite zu stehen. Insolgedessen verhandelte eine aus dem Borstande des Zentrals verbandes deutscher Ronsumvereine, dem Setretär und den genossensschaftlichen Mitgliedern des Larisamtes gebildete Laristommission am 16. März 1907 in Wagdeburg mit den Bertretern des Verbandes der Bäcker, Konditoren und verwandten Berussgenossen Deutschlands, den Herren Allmann und Wichers-Hamburg und Neumann-Leipzig

über die Erweiterung des zum 1. August 1907 gekündigten Bäckerstarises. Es wurde beschlossen, den revidierten Taris dem Ausschuß und dem Genossenschaftstage in Düsseldorf zur endgültigen Beschlußsfassung zu unterbreiten. Der revidierte Bäckertaris ist abgedruckt im Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, Jahrgang 1907, Band II, Seite 312.

Die für die Verhandlungen mit dem Bäckerverbande bestimmte Taristommission hatte auch ferner den Auftrag, mit dem Berbande der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands und dem Bentralverbande der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands den Abschluß von Tarifen vorzubereiten. Diese Tarif= kommission, an der von den Mitgliedern des Tarisamtes also nur die genoffenschaftlichen Mitglieder beteiligt waren, hielt ihre Sitzungen am 9. Februar und am 15. und 16. März ab. Ueber die Berhandlungen der Tariftommission ist seitens des Vorstandes des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, dessen Vorsitzender, Herr Radestock, die Verhandlungen leitete, eingehend Bericht erstattet worden. der Sitzung vom 9. Februar wurde beschlossen, an den Verband der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands und den Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands eine Anfrage zu richten, ob sie bereit seien, an einer unverbindlichen Aussprache über einen abzuschließenden Lohns und Arbeitstarif teilzunehmen. Ferner wurden die Differenzpunkte einer eingehenden Besprechung unterzogen.

In der Sitzung vom 15. März wurde in die Verhandlungen mit dem Verbande der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands, vertreten durch die Herren Bammes, Döhnel und Reinsdorf, eingetreten. Es wurde das Formular eines Dienstvertrages für Lagerhalter und Lagerhalterinnen beschlossen sowie eine Resolution, die Mankovergütung betreffend.

In der Sitzung vom 16. März fanden Verhandlungen mit dem Bentralverbande der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, den Herren Josephsohn und Köhler statt. wurde beschlossen, die Verhandlungen über die Lohn- und Arbeitsverhältnisse der Verkäufer und Verkäuferinnen und über die Arbeits= verhältnisse der Kontoristen und Kontoristinnen und Hauptlagers verwalter nach bem Düffelborfer Genossenschaftstage fortzuseten, bagegen für die Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse der in den Kontoren und Zentrallagern beschäftigten Handlungsgehilfen vorläufig örtliche Abmachungen zu empfehlen (vergl. auch den Bericht des Vorstandes des Zentralverbandes Seite 4 u. f.). Ferner wurde beschlossen, für die weiteren Verhandlungen mit dem Verbande der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands die Tariffommission bestehen zu lassen, bagegen für die Verhandlungen mit dem Verbande ber Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands eine Kommission, bestehend aus den ordentlichen und stellvertretenden genossenschaftlichen Mitgliedern des Tarifamtes und dem Sekretär des Zentralverbandes Beide Kommissionen sind jedoch nicht in Tätigkeit getreten, einzusetzen.

ba auf dem Genossenschaftstage in Düsseldorf eine Verständigung mit den beiden Verbänden nicht erzielt und es später abgelehnt wurde, in weitere Verhandlungen einzutreten, da der Genossenschaftstag als Voraussetzung der abzuschließenden Tarise die gleiche Bezahlung der Lagerhalter und Lagerhalterinnen und die Festlegung der Umsathöhe pro Verkaufskraft für die Konsumvereine des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine für unannehmbar erklärte (s. auch Bericht des Vorstandes Seite 21 u. f.).

Nach Punkt 4 der Grundzüge haben die genossenschaftlichen Mitglieder des Taxisamtes durch ihren Vorsitzenden dem Genossenschaftsetage über ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten. Die Berichterstattung auf dem Düsseldorfer Genossenschaftstage erfolgte durch den genossenschaftlichen Vorsitzenden von Elm. Sämtliche Mitglieder des Taxisamtes wohnten den Düsseldorfer Verhandlungen bei.

Somit hat das Tarifamt die ihm in den Grundzügen 1a, b, c und d gestellten Aufgaben, soweit dazu Veranlassung gegeben war, zu erfüllen versucht. Die Aufgabe 10, für die schiedsgerichtliche Regelung örtlicher Differenzen eine Berufungsinstanz zu bilden, konnte das Tarifamt nicht erfüllen, weil dazu die Voraussetzungen fehlten. Die mit den Gewerkschaften vereinbarten Lohn- und Arbeitstarise sehen unter 11 "Schlichtung von Differenzen" nur ein örtliches Schiedsgericht vor, deffen Entscheidung endgültig ift. Gine Berufungsinstanz kann natürlich nur dann angerusen werden, wenn in einem Tarif selbst eine solche vorgesehen ift. Selbstverständlich können die Beftimmungen über die Anrufung eines Schiedsgerichts auch nicht so gefaßt sein, daß jede Streitigkeit auch noch der Berufungsinstanz unterbreitet werden kann. Falls überhaupt eine Berufungsinftanz für notwendig gehalten wird, muß deren Tätigkeit auf gewisse, genau präzisierte Fälle von besonderer Wichtigkeit beschränkt werden.

Bum Schluß spricht das Tarifamt die Ueberzeugung aus, daß die zwischen dem Jentralverbande deutscher Konsumvereine und dem Versbande der Bäcker, Konditoren und verwandten Berufsgenossen Deutschschaften Transportarbeiter-Verbande bestehenden Tarise ein Segen für beide Teile sind, und daß in dieser Beziehung die deutsche Konsumsgenossenschaftsbewegung für die Senossenschaften

anderer Art und die Genossenschung anderer Länder etwas Vorbildliches geleistet hat. Erfreulicherweise nimmt auch im privaten Arbeitsverhältnis die tarisliche Regelung der Lohns und Arbeitssverhältnisse einen von Tag zu Tag größerwerdenden Umfang an. Es darf angenommen werden, daß in absehdarer Zeit auch in Deutschsland, wie heute für zahlreiche Industrien in England, allgemein geltende Reichstarise zwischen den Arbeitnehmers und Arbeitgebersorganisationen abgeschlossen werden. Die Tarise zwischen dem Zentralsverbande deutscher Konsumvereine und den beteiligten Gewertschaften bedeuten einen Schritt auf dem Wege zu dieser Entwicklung.

Vor allen Dingen aber sind die Tarise zwischen Genossenschaften und Gewerkschaften eine Voraussetzung für die Entwicklung eines guten genossenschaftlichen Arbeitsverhältnisses, wie es im Interesse aller Beteiligten liegt. Das Tarisamt hat die Aufgabe, die Herbeissührung eines solchen genossenschaftlichen Arbeitsverhältnisses zu fördern, es kann aber diese Aufgabe nur erfüllen, wenn ihm seitens der beteiligten Genossenschaften wie auch seitens der beteiligten Gewerkschaften das Bertrauen entgegengebracht wird, daß es nach bestem Wissen und Gewissen und nach den Grundsäzen der Gerechtigseit und Billigkeit seine Beschlüsse sast, und wenn serner die Beteiligten in freier Entschließung sich diesen Entscheidungen fügen. Vertrauen zu der Gerechtigkeit des Tarisamtes und Anerkennung seiner Beschlüsse seitens der Beteiligten können allein die Grundlage einer fruchtbringenden Tätigkeit sein, wie sie dem Wohle der Gesamtheit entspricht.

A. von Elm, genossenschaftlicher Vorsitzender des Tarifamtes. H. Dreher, gewerkschaftlicher Vorsitzender des Tarisamtes.





## Anhang III.

# Abrechnung und Voranschläge des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine.

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. Einnahmen. Kassenabrechnung 1907. Ausgaben.

|                                          | M       | M                     | ·                                                     | M            | M        |
|------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Saffenbeftand:                           |         | 4846.83               | Genoffenschaftstage u. Sibungs.                       |              |          |
| gerbandsbeiträge :                       |         |                       | koften:                                               |              |          |
| Verband der Konsumvereine                |         |                       | Allgem. Genoffenschaftstag 85                         | 58.75        |          |
| der Provinz Brandenburg                  |         |                       | Besuch der Revisions-                                 | _            |          |
| und der angrenzenden                     |         |                       | verbandstage 73                                       | <b>30.</b> — |          |
| Provinzen und Staaten .                  | 1002.05 |                       | Besuch anderer und aus-                               |              |          |
| Berband mittelbeutscher                  |         |                       | wärtiger Kongresse 153                                |              |          |
| Konsumvereine                            | 2092.13 |                       | Borftandssitzungen 119                                | 93.10        |          |
| Berband nordwestbeutscher                | 000= =0 |                       | Ausschuß= und Revisoren=                              | 04.00        |          |
| Ronsumvereine                            | 3267.50 |                       | sitzungen 258                                         | 54.95        |          |
| Verband sächstscher Konsum-              | 7004 OF |                       | Tariftommissions: u. Tarif:                           | or .         | B004 45  |
| vereine                                  | DZ91.Z5 |                       | amtssitzungen 10                                      | <u>00.—</u>  | 7004.45  |
| Verband südbeutscher                     | 4104 10 |                       | Gefhaftsnukeften:                                     |              |          |
| Ronsumvereine                            | 4104.10 |                       | Drucksachen, Zeitschriften,                           |              |          |
| VerbandThüringerKonsum-                  | 4704 KA |                       | Bücher, Porti 42                                      | 22.40        |          |
| vereine                                  | 4124.50 |                       | Drucktoften für "Der weitere                          | <b>50.40</b> |          |
| Großeinkaufs-Gesellschaft                |         |                       | Ausbau d. Organisation" 47                            |              |          |
| Deutscher Consumvereine<br>m. b. H.      | 2000    | 99541 5A              | "Tarifverhandlungen" 108                              | 51.50        |          |
|                                          | 2000.   | 220 <del>1</del> 1.00 | "Zentralverband deutscher                             |              |          |
| Seitrag der Großeinkaufs-Gefell-         |         |                       | Ronsumvereine in 1906"                                | പ്പോ         |          |
| fhaft Jeutscher Consumvereine            |         |                       | (intl. Porto für Versand) 336                         | 00.00        |          |
| für allgemeine genoffenschaft.           |         |                       | "Grundsätze der konsumge-                             |              |          |
| lige Iweke, verwendet als                |         |                       | nossenschaftlich. Praxis",<br>"Wegbewußt" (intl.Porto |              |          |
| Gutschrift für Ferbands.<br>beiträge für |         |                       | für Versand) 38                                       | 80 <u> </u>  |          |
| Verband der Konsumvereine                |         |                       | Jahrbücher (Freiegemplare)                            | ·            |          |
| b. Provinz Brandenburg                   |         |                       | (intl. Porto für Versand) 557                         | 73.80        |          |
| und der angrenzenden                     |         |                       | "Ronsumgenossenschaftliche                            | .0.00        |          |
| Provinzen und Staaten                    | 1800.—  |                       | Rundschau"(Freiexempl.) 814                           | 49.25        |          |
| Verband mittelbeutscher                  | 20001   |                       | Bureautoften 500                                      |              |          |
| Konsumvereine                            | 700.—   |                       | Rechtshilfe und Agitation 59                          |              | 25042.80 |
| Verband der Konsum- und                  |         |                       |                                                       |              |          |
| Produttivgenoffenschaften                |         |                       | Seitrag an die Internationale                         |              | 105.—    |
| von Rheinl. u. Weftfalen                 | _       |                       | Cooperative Illiance                                  |              | 3236.14  |
| BerbandThüringerKonfum.                  |         |                       | Saldo-Guthaben                                        | • • • •      | 0200.14  |
| vereine                                  | 700.—   | <b>5000.</b> —        |                                                       |              |          |
| Beitrag ber Ferlagsanftalt bes           |         |                       |                                                       |              |          |
| Bentralverbandes benticher               |         |                       | · .                                                   |              |          |
| Ronfumvereine von geinrich               |         |                       |                                                       |              |          |
| Kansmann & Co                            | 3000.—  | 3000.—                |                                                       |              |          |
|                                          | ш.      | 35388.39              |                                                       | .M.          | 35388.39 |
|                                          |         | 50000.00              | 1                                                     |              |          |

# Abrechnung über die Beiträge für den Zentralverband deutscher Konsumvereine.

| Gingegangen sind 1907 laut Kaffenabrechunng                    |                    |      | M            | 27 541.56 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------|-----------|
| Hiervon gelten als Beiträge:                                   |                    |      |              |           |
| fällig für 1906 laut vorjähriger Abrechnung:                   |                    |      |              |           |
| Verband der Konsumvereine der Provinz Branden                  |                    |      |              |           |
| der angrenzenden Provinzen und Staaten                         |                    |      | <b>37.05</b> |           |
| Verband mitteldeutscher Konsumvereine                          |                    | , 10 | 03.63        |           |
| Verband sächsischer Konsumvereine                              |                    | **   | 81.25        |           |
| Verband süddeutscher Konsumvereine                             |                    |      |              |           |
| Verband Thüringer Konsumvereine                                |                    | , 14 | 16.40        | 3 032.46  |
| verbl                                                          | eiben              |      | M            | 24 509.10 |
| wovon fällig find für 1905 vom Verband fächsischer Konsu       | mvereine:          |      |              |           |
| Konsumverein Taubenheim                                        |                    | M    | 10.—         |           |
| fällig für 1906 vom Verband nordwestbeutscher Konsum- vereine: |                    |      |              |           |
| Ronfumverein Neuftrelitz                                       | M 10.—             |      |              |           |
| Konsumverein Duingen                                           |                    | n (  | 20           |           |
| fällig für 1906 vom Berband Thüringer Konsumvereine:           |                    | ••   |              |           |
| Konsumverein Altenfeld                                         | M 10.—             |      |              |           |
| Rohstoff= und Produktiv=Berein Angelroda                       | " 10.—             |      |              |           |
| Konsumverein Breitenbach                                       | _                  |      |              |           |
| Konsumverein Cursdorf                                          | " 10.—             |      |              |           |
| Konsumverein Gera-Debschwitz                                   | "                  |      |              |           |
| Konsumverein Gera b. Elgersburg                                | . 10.—             |      |              |           |
| Konsumverein Gorma                                             | 30.60              |      |              |           |
| Konsumverein Haselbach                                         | " 11.55            |      |              |           |
| Konsum=, Rohstoff= u. Produktiv=Verein Heubisch                | , 10.—             | •    |              |           |
| Konsumverein Hirschbach                                        | , 10.—             |      |              |           |
| Produktiv-Genossenschaft der Schneider, Jena.                  | , 10.—             |      |              |           |
| Konsumverein Lehesten                                          | <b>, 27.90</b>     |      |              |           |
| Konsumverein Marienthal                                        | "                  |      |              |           |
| Konsumverein Martinroda                                        | "                  |      |              |           |
| Konsumverein Meura                                             | " 10.—             |      |              |           |
| Mezels Sauerkrautfabrik                                        | " 10. <del> </del> |      |              |           |
| Konsum=u.Produktiv=Berein "Utilitas", Naumburg                 | <sub>n</sub> 55.65 |      |              |           |
| Konsumverein Reuenbau                                          | " 10. <del> </del> |      |              |           |
| Konfumverein Neufang                                           | " 10.65            |      |              |           |
| Konsumverein Neuhaus                                           | " 10.—             |      |              |           |
| Konsumverein Oberweißbach                                      | "                  |      |              |           |
| Konsumverein Roda                                              | " 10.—             |      |              |           |
| Konsumverein Salzungen                                         | " 10. <del></del>  |      |              |           |
| Konsumverein Schwarzburg                                       | " 10.—             |      |              |           |
| Wareneinkaufsverein Seebergen                                  |                    |      |              |           |
| Konsumverein "Concordia", Suhl                                 | " 13. <u>20</u>    |      |              |           |
| Uebertrag                                                      |                    | M    | 30.— .K      | 24 509.10 |

| Uebertrag                                                  | M   | 30.—            | M  | 24 509.10   |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----|-------------|
| Konsumverein "Selbsthilfe", Schmiedefeld M 10.—            |     |                 |    |             |
| . Konsumverein Schwarzwald-Stuthaus " 12.45                |     |                 |    |             |
| Konsumverein Schkölen " 10.—                               |     |                 |    |             |
| Konsumverein Trebnitz                                      |     |                 |    |             |
| Konsumverein Unterweißbach                                 |     |                 |    |             |
| Konsumverein Unterwirbach                                  |     |                 |    |             |
| Konsumverein Wasungen                                      |     |                 |    |             |
| Konsum-, Rohstoff= u. Prod.=Verein Weidhausen " 30.45      |     |                 |    |             |
| Konsumverein Weimar                                        |     |                 |    |             |
| Konsumverein Weißenfels " 58.05                            |     |                 |    |             |
| Druidenhalle Zeitz                                         | "   | 697.60          |    |             |
| ällig für 1908 vom Verband mitteldeutscher Konsumvereine   | H   | 165.80          | _# | 893.40      |
| verbleiben als 1907 gezahlte, für 1907 fällige Beiträge    |     | • • • • • •     | M  | 23 615.70   |
| Un für 1907 fälligen Beiträgen sind laut Anfstellungen auf |     |                 |    |             |
| den nachfolgenden Seiten zu zahlen von:                    |     |                 |    |             |
| Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und      |     |                 |    |             |
| der angrenzenden Provinzen und Staaten                     |     |                 |    |             |
| Verband mittelbeutscher Konsumvereine                      |     |                 |    |             |
| Verband nordwestdeutscher Konsumvereine                    | "   | 3247.50         |    |             |
| Verband der Konsum= und Produktivgenossenschaften von      |     |                 |    |             |
| Rheinland und Westfalen                                    |     |                 |    |             |
| Verband sächsischer Konsumvereine                          | ••  |                 |    |             |
| Verband süddeutscher Konsumvereine                         |     |                 |    |             |
| Verband Thüringer Konsumvereine                            | - • |                 |    |             |
| Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine m. b. &. | M   | <u>2000.—</u>   | ** | 27 752.03   |
| jo daß 1908 an für 1907 fälligen Beiträgen unter folgender |     |                 |    |             |
| Verteilung zu zahlen sind:                                 |     |                 |    |             |
| Berband der Konsum- und Produktivgenossenschaften von      |     |                 |    |             |
| Rheinland und Westfalen                                    |     |                 |    |             |
| Verband sächsischer Konsumvereine                          |     |                 |    |             |
| Verband süddeutscher Konsumvereine                         |     |                 |    | 4 4 0 0 0 0 |
| Verband Thüringer Konsumvereine                            | "   | 2116.50         | N  | 4 136.33    |
| In 1908 bis 4. Juni sind an Beiträgen eingegangen:         |     |                 |    | _           |
| fällig für 1907 laut vorstehender Abrechnung               | • • | • • • • • •     | M  | 4 136.33    |
| fällig für 1905 vom Verband Thüringer Konsumvereine:       |     |                 |    |             |
| Konsumverein Schmalkalben                                  | K   | 10.—            |    |             |
| fällig für; 1906 vom Verband Thüringer Konsumvereine:      |     |                 |    |             |
| Konsumverein Schmerbach                                    |     | 10.—            |    |             |
| Konsumverein Reichmannsdorf                                | **  | 18.75           | #  | 38.75       |
| fällig für 1908 vom Verband der Konsum= und Produktiv=     |     |                 |    |             |
| genossenschaften in Rheinland und Westfalen                |     | • • • • • •     | m  | 10.—        |
| fällig für 1908 von der Großeinkaufs-Gesellschaft Deut-    |     |                 |    |             |
| scher Consumvereine m. b. H                                | • • | • • • • • • • - | H  | 2 000.—     |
|                                                            |     |                 | M  | 6 185.08    |

### Uebersicht über die Beiträge der einzelnen Vereine für den Zentralverband deutscher Konsumvereine für das beschäftsjahr 1907.

| b.  <br>:. | Name der Genossenschaft          | Betrag<br>A   & | Lip.     | Rame der Genossenschaft                 |
|------------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------|
| n.         | erhand her Kanfumpereine her     |                 | ina 9    | Brandenburg und der angrenzenden        |
| ~          |                                  |                 |          | Staaten.                                |
| 1          | Aplershof, A.=B                  |                 | 44       | Rönigswufterhausen, AB 12               |
| 2          | Altdamm, KB.                     |                 |          | Runzendorf, R.B 12                      |
| 3          | Altenplathow, A.B.               |                 | 46       | Landeshut, K.=B 24                      |
| 1          | Anklam, RV.                      |                 |          | Landsberg a. d. W., AB 12               |
| 5          | Anklam, Möbelfabrik "Greif"      | 15              | 48       | 11 .                                    |
| 6          | Berlin, A. G.                    | 96              |          | Langenöls, KV. 27                       |
|            | Berlin, RBBerlin, Bäckerei-G.    | 87 —<br>15 —    |          | Liegnitz, K.=B. 18<br>Loik, K.=B. 12    |
| 8   <br>9  | Berlin, Schneider: G. "Hoffnung" |                 | 51       |                                         |
|            | Bernau, KB                       | 26              |          | Luckenwalde, KV. 114<br>Mallmiz, KV. 21 |
| - 11       | Brandenburg a. d. H., R.=B.      | 21 —            | 54       |                                         |
|            | Brandenburg a. d. H., RB.        |                 |          | Neu-Ruppin, KB 15                       |
| -          | "Vorwärts"                       | 123 —           |          | Neu-Welzow, KV. 12                      |
| 3          | Bromberg, K.=B.                  | 3               | - 57     | Niesty, K.=V                            |
|            | Buctow i. M., K.=B               |                 | - 58     | Nowawes, R.=V 36                        |
| 5          | Bunzlau, A.=B                    | 15 —            |          | Potsbam, R.=B                           |
| 6          | Charlottenburg, R.=B             | 36              | - 60     | Primtenau, A.=B 12                      |
| 7          | Christianstadt, A.=B             | 12 -            | - 61     | Prihwalf, K.=B                          |
|            | Costebrau, AB.                   | 15 -            |          | Rathenow, RB 42                         |
|            | Cottbus, AB.                     | 4 1             |          | Rauscha, K.=B                           |
|            | Dahme, R.=V                      |                 | •        | Sagan, AV                               |
|            | Danzig, KV.                      |                 |          | Sallgast, K.=B                          |
| - 1        | Elbing, RB.                      |                 |          | Schwiebus, KV. 21                       |
| 3          | Elbing, Bäckerei-G               |                 |          | Sorau, KB 57                            |
| 4   <br>5  | Gulau, R.=B                      |                 |          | Spandau, R.=B                           |
|            | Forst, KB.                       |                 | •        | Spremberg, K.=B                         |
| 7          | Freiwaldau, KB.                  | 18              |          |                                         |
|            | Freystadt, KV.                   |                 |          | Strasburg U.=M., K.=B.                  |
|            | Friedenau, K.=B.                 |                 |          | Strausberg, KB                          |
|            | Friedrichshagen, K.=B.           | 1               | - 74     | Striegau, K.=B.                         |
| 1          | Fürstenberg a. d. D., KB         | 12 -            |          | Tegel, R.=B.                            |
| 2∥         | Fürstenwalde a. d. Sp., R.=B     | 24 -            | - 76     | Trebbin, K.=V 1                         |
| 3          | Glogau, K.=B                     | 15 -            | - 77     | Belten, R.=B                            |
| 4          | Gohra, K.=B                      | 24 -            | •        | Beißwasser, R.B                         |
|            | Gottesberg, KB.                  |                 |          |                                         |
| <b>j</b> ∥ | Groß-Lichterfelde, KV            | 12 -            | 4        |                                         |
| <u> </u>   | Groß-Räschen, KV.                | 12 -            |          |                                         |
|            | Hirschberg, KB.                  |                 |          | Zehbenick, K.=B.                        |
|            |                                  |                 | 83       | Zehlendorf, K.=B                        |
| <b>U</b>   | Rirchhain, K.28                  | 27 -            | 02       | Zinna, KB.                              |
| 9          | Rolberg, R.=B.<br>Koltwiz, R.=B. | 12 —<br>18 —    | 7 00     | Zossen, K.=B.                           |
|            | Königsberg i. Pr., RV.           | 33 -            | <b>-</b> | Summe24                                 |

| Efd.<br>Nr.                            | Rame der Genoffenschaft                  | Betrag       | Lfb.<br>Nr.           | Name der Genossenschaft                                                                 | Betrag        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Verband mittelbeutscher Konsumvereine. |                                          |              |                       |                                                                                         |               |  |  |  |  |  |
| 1                                      | Afen, A.=B                               | 21 90        | 58                    | Heyen, K.=V                                                                             | 10            |  |  |  |  |  |
| $\bar{2}$                              | Althaldensleben, KB.                     |              | 59                    | Begerobe, R.=B                                                                          | 12 —          |  |  |  |  |  |
| 3                                      | Ammendorf, K.=B                          | 58 20        |                       | Holzen, K.=V                                                                            | 10 -          |  |  |  |  |  |
| 4                                      | Annaburg, A.=, Pr.=, Sp.= u. B.=B.       | 12 15        |                       | Hoym, K.=B                                                                              |               |  |  |  |  |  |
| õ                                      | Arneburg, Aug. KB                        | 10 —         |                       | Jegnig, R.= V                                                                           |               |  |  |  |  |  |
| 6                                      | Aschersleben, K.=B.                      |              |                       | Kirchbrak, KB.                                                                          |               |  |  |  |  |  |
| 7                                      | Barby, K.=V.                             | 10 —         |                       | Rissenbrück, R.=B                                                                       |               |  |  |  |  |  |
| 8                                      | =                                        |              |                       | Langula, A.B.                                                                           |               |  |  |  |  |  |
| 9                                      | Barum, K.=B.                             |              | 67                    | Leiferde, K.=V.                                                                         | 10 —<br>28 05 |  |  |  |  |  |
| 10                                     |                                          |              |                       | Lettin, Allg. R.=B<br>Lieskau, R.=B                                                     |               |  |  |  |  |  |
| 11                                     | Bernburg, K.=BBevern, K.=B.              | 1 1          |                       | Lochau, Allg. KB.                                                                       |               |  |  |  |  |  |
| 13                                     |                                          |              |                       | Löbejün, Aug. KB.                                                                       | 11 85         |  |  |  |  |  |
| 14                                     |                                          | I I          | 71                    | Magdeburg, RB.                                                                          |               |  |  |  |  |  |
| 15                                     |                                          |              | 72                    | Marburg, KV.                                                                            | 18 90         |  |  |  |  |  |
|                                        | Braunschweig, Allg. K.=B.                |              |                       | Melsungen, KB.                                                                          | 10 —          |  |  |  |  |  |
| 17                                     |                                          | 39 15        | 74                    | Merseburg, KV                                                                           | 33 60         |  |  |  |  |  |
| 18                                     |                                          |              | 75                    | Moringen, K.=B.                                                                         |               |  |  |  |  |  |
| 19                                     | Clobe, A.=B                              | 10 20        | 76                    | Mühlberg a. d. E., Allg. K.=B                                                           | 10 —          |  |  |  |  |  |
| 1                                      | Cochstedt, R.=B.                         | 10 —         | 77                    | Niederdorla, K.=V                                                                       | 10 —          |  |  |  |  |  |
| 21                                     | Coswig, RB.                              | 40 20        | 78                    | Nordhausen, Gen.=Buchbruckerei                                                          | 10 —          |  |  |  |  |  |
| 22                                     | Coswig, K.=u.Pr.=G.,, Vollshaus"         | 10 —         |                       | Mordhausen, Allg. KV                                                                    |               |  |  |  |  |  |
| 23                                     | , – , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | 12 30        |                       | Nordhausen, Kautabakarb.=Gen.                                                           |               |  |  |  |  |  |
| 24                                     | Cöthen, K.=V                             | 56 10        |                       | Osmunde, KV                                                                             | l I           |  |  |  |  |  |
| 25                                     | Deensen, KV.                             |              | · .                   | Oberdorla, K.=V.                                                                        |               |  |  |  |  |  |
| 26<br>27                               | Delitssch, K.=B<br>Derenburg a. H., K.=B | 12 60<br>7 — |                       | 1 1 U' - U                                                                              | 1 3           |  |  |  |  |  |
| 28                                     | Dessau, ArbDruckerei                     | 10 —         | 95                    | Prettin a. d. E., Allg. K.=B.                                                           |               |  |  |  |  |  |
| 29                                     | Dessau, R.=B.                            | 1 1          | 86                    | Duedlinburg, KB.                                                                        |               |  |  |  |  |  |
| 30                                     | Döllniz, K.=V.                           |              |                       |                                                                                         |               |  |  |  |  |  |
| 31                                     | Dieskau-Zwintschöna, KB                  |              |                       | Raguhn, A.=B.                                                                           | 19 —          |  |  |  |  |  |
| 32                                     |                                          |              | 89                    | Rautheim, A.=B.                                                                         |               |  |  |  |  |  |
| 33                                     |                                          | 71 15        | 90                    | Remlingen, RB                                                                           |               |  |  |  |  |  |
| 34                                     | Elrich, K.=B                             |              | 91                    | Rohrsheim, KB.                                                                          | 10 —          |  |  |  |  |  |
| 35                                     | Espol, R.=V                              |              |                       | Roßlau, K.=V                                                                            | 25 50         |  |  |  |  |  |
| 36                                     | Fürstenberg a. d. W., K.=V               |              |                       | Röglit, A.=V.                                                                           |               |  |  |  |  |  |
| 37                                     |                                          | 15 —         |                       |                                                                                         |               |  |  |  |  |  |
| 38                                     | 1 <b>U</b> _ '                           | 10 -         |                       | 1                                                                                       |               |  |  |  |  |  |
| 39                                     |                                          |              |                       | Sangerhausen, KB                                                                        | 35 25         |  |  |  |  |  |
| 40<br>41                               | Sommern, RB.                             |              |                       |                                                                                         |               |  |  |  |  |  |
| 42                                     | Goslar a. H., K.:B                       | 10           |                       | Schmiedeberg, K.=V                                                                      | l I           |  |  |  |  |  |
| 43                                     | Sroß=Elbe, R.=B.                         | 10           | 100                   | Schönhausen, KB.                                                                        | 1 2           |  |  |  |  |  |
| 44                                     | Groß=Ottersleben, K.=B.                  | 22 95        | 101                   | Schöningen, KB.                                                                         | 1 P           |  |  |  |  |  |
| 45                                     |                                          | 13 65        |                       | Schöppenftedt, Allg. K.=V.                                                              |               |  |  |  |  |  |
| 46                                     |                                          |              |                       | Seesen, R.=B. "Selbsthilfe"                                                             |               |  |  |  |  |  |
| 47                                     | Süntherik, R.=B.                         | 10           | 104                   | Seehausen. R.B.                                                                         | 10 —          |  |  |  |  |  |
| 48                                     | Halberstadt, K.=B.                       | 36 90        | 105                   | Stendal. Alla. K.=B                                                                     | 59 70         |  |  |  |  |  |
| 49                                     | Halle a. d. S., Allg. R.=B               | 100 —        | 106                   | Süpplingen, K.B                                                                         | 13 65         |  |  |  |  |  |
| <b>5</b> 0                             | Palle-Giebichenstein, RB                 | 100          | 107                   | Tangermünde, K.=V                                                                       | 44 40         |  |  |  |  |  |
| <b>51</b>                              | Halle-Trotha, Allg. KB                   | 75 75        | 108                   | Vechelde, K.=V                                                                          | 10            |  |  |  |  |  |
| 92                                     | Parzgerode, Ang. KK                      | 10           | $\lfloor 109 \rfloor$ | Wartjenstedt, KV                                                                        | 10 —          |  |  |  |  |  |
| 23                                     | Dallerleroe, K.B                         | 11 25        | 110                   | wolfenduttel, Ang. KK                                                                   | 17 30         |  |  |  |  |  |
| 04<br>55                               | Ballonthat @ M                           | 10           | 110                   | Wartjenstedt, K.=B.<br>Wolfenbüttel, Allg. K.=B.<br>Wolmirstedt, K.=B.<br>Zerbst, K.=B. | 10            |  |  |  |  |  |
| - 20  <br>  56                         | Gelmanshaufau 6.00                       | 10           | 112                   | Setuli, st. 20                                                                          | 29 70         |  |  |  |  |  |
| 57                                     | Hersfeld, K.=B.                          | 10,—         |                       | Zörbig, Aug. K.=B                                                                       |               |  |  |  |  |  |
| J.                                     | Anaminant answers                        | IU           |                       | Summe                                                                                   | 2522 70       |  |  |  |  |  |

| 8 b.<br>91c. | Rame ber Genoffenschaft                  | Betrag       | Яјь.<br>Ят. | Rame ber Genoffenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betrag<br>A 4  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
|              | Berband nordwestbenticher Konfumbereine. |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |  |  |  |  |  |
| 1            | 94                                       | 10 —         | 55          | Hamburg, R., Baus und Sp. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |  |  |  |  |  |  |
| 3            | 91<br>91 93                              |              |             | "Brobuttion"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100            |  |  |  |  |  |  |
| 3            |                                          | 10-          | 56          | Damburg, "Bormaris", ProbG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |  |  |  |  |  |
| 4<br>5       | 91<br>E                                  | 100          | 57          | ber Baderei-Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 —<br>100 — |  |  |  |  |  |  |
| 6            | 92                                       | المصا        |             | Damburg, "Fortichritt", ProbG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,—          |  |  |  |  |  |  |
| 7            | DaushB.                                  |              | •           | f. Rond. u. Zuckerwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1965           |  |  |  |  |  |  |
| 8            | Beftl Baush. B.                          |              | 59          | Hameln, RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 50          |  |  |  |  |  |  |
| 9            | 92                                       | 15 90        | 60          | Bannover, R.=18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 —           |  |  |  |  |  |  |
| 10           | 25                                       |              |             | Hannover, Bereinsbuchbructerel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 -           |  |  |  |  |  |  |
| 11           | Boizenburg, R.B.                         | 10           | 62          | Harburg, A.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |  |  |  |  |  |  |
| 12           | Boteloh, A.B                             | 10           | 103         | Bausberge, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-            |  |  |  |  |  |  |
| 13<br>14     | Borfiel, RB.                             | 10-          |             | Deipfen, R.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 -           |  |  |  |  |  |  |
| 15           | Bramfche, Arb. Bansh. B.                 | 44 70        | 66          | Demelingen, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 30          |  |  |  |  |  |  |
| 16           |                                          |              |             | Berford, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135)           |  |  |  |  |  |  |
| 17           |                                          |              | 68          | Bilbesheim, R.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 1à          |  |  |  |  |  |  |
| 18           | Bremerhaven, Ruxbab                      | 10 —         | 69          | Hilmartshaufen, A.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 ~           |  |  |  |  |  |  |
| 19           | Brunsbuttelloog, 2B.                     | 10 —         | 70          | Hohnhorft, HaushB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10-            |  |  |  |  |  |  |
| 20           | Bübelsborf, R.B.                         |              | 71          | Sufum, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10-            |  |  |  |  |  |  |
| 21<br>22     | Bünde, A.B                               | 14           | 72          | Raierde, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1650<br>10-    |  |  |  |  |  |  |
| 23           | Celle, R.B.                              | 45 15        | 74          | Riel, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8025           |  |  |  |  |  |  |
| 24           | Daffel, R.B.                             |              |             | Krainhagen, R.18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,-           |  |  |  |  |  |  |
| 25           | Delligfen, R.B.                          | 15 —         | 76          | Laage, R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10:            |  |  |  |  |  |  |
| 26           | Doberan, A.B.                            | 10 —         | 77          | Baagen, RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 —           |  |  |  |  |  |  |
| 27           | Duingen, R.B                             | 10           | 78          | Langreber, Haush18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |  |  |  |  |  |  |
| 28           | Egeftorf, HaushB                         | 10 50        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 -           |  |  |  |  |  |  |
| 29           |                                          | 10           | 80          | Lauenburg, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |  |  |  |  |  |
| 30  <br>31   | Ginbect, R. G.                           | 12 —<br>10 — | 81<br>82    | Leer, A.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10-            |  |  |  |  |  |  |
| 82           | Elmshorn, A.B.                           | 16 05        |             | Levefen, AB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 -           |  |  |  |  |  |  |
| 33           | Emben, A. B.                             |              | 84          | Linden, BaushB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |  |  |  |  |  |
| 34           | Enzen, RB.                               | 10 -         | 85          | Lindhorft, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-            |  |  |  |  |  |  |
| 35           | Gaebe, R.=B                              | 10           | 86          | Lingen, R. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10-            |  |  |  |  |  |  |
| 36           | Geperbe, RB.                             | 10           | 87          | Boccum, R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |  |  |  |  |  |  |
| 37           | Eversen, R.B.                            | 10           | 88          | Lohne, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10-            |  |  |  |  |  |  |
| 38<br>39     | Flensburg, RB.<br>Föhrfte, RB.           | 32 85<br>10  | 89<br>90    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-            |  |  |  |  |  |  |
| 40           | Förfte, RB.                              |              | 0.4         | Libed, GenBäderei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 -          |  |  |  |  |  |  |
| 41           | Gaarben, Bereinsbäderei                  |              | 92          | Laby &-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |  |
| 42           | Gellborf, R.B.                           | 10 -         | 93          | Lubben, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10-            |  |  |  |  |  |  |
| 43           | Gerzen, R.=B                             | 10           | 94          | Lineburg, KB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 —           |  |  |  |  |  |  |
| 44           | Glücktabt, R.B.                          | 10           | 95          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 —           |  |  |  |  |  |  |
| 45           | Göttingen, RB.                           | 100          | 96          | Melborf, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |  |  |  |  |  |
| 46<br>47     | Grabow, R.+B.<br>GrFreden, R.+B.         |              | 97  <br>98  | Merbect, AB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10<br>10       |  |  |  |  |  |  |
| 48           | StPehlen, RB.                            |              | 99          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |  |  |  |  |  |
| 49           | Grohnbe, R.B.                            |              | 100         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |  |  |  |  |  |
| 50           | Großenwieben, RB.                        |              | 101         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |  |  |  |  |  |
| 51           | Güftrow, KB                              | 12 —         | 102         | Riedernwöhren, A.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 65          |  |  |  |  |  |  |
| 52           | G D                                      | 10 —         | 103         | Nienftabt, R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |  |  |  |  |  |
| 58           | Sagen, R.B.                              | 10,-         | 104         | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                |  |  |  |  |  |  |
| Đ\$          | Bamburg, Lab Meb Benoffenfch.            | 100          | 100         | Norben, R.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 -           |  |  |  |  |  |  |

| Lfb.<br>Mr. | Name der Genossenschaft                                            | Betrag<br>M / L | Lfb.<br>Nr. | Name der Genossenschaft                      | Betrag<br>A &  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|----------------|
|             | Nordsehl, KV.                                                      |                 |             |                                              | 10 —           |
| 107         | Ohndorf, HaushV.                                                   | 100             |             |                                              | 47 85<br>10 —  |
| 100         | Oldenburg, RÉ<br>Derlinghausen, RB                                 | 100-            |             |                                              |                |
| 110         | Oftgroßesehn, R.=B.                                                | 10 —            |             | Stockelsborf, R.=B.                          |                |
|             | Peine, R.=V.                                                       | 15 90           | 138         | Südhorsten, AB.                              |                |
| 112         | Polhagen, K.=B.                                                    | 10              | 139         | Sülbeck, R.=V                                | 10             |
| 113         | Preeg, R.=V                                                        | 10              | 140         | Tallensen, K.=B                              | 10 —           |
| 114         | Quatenbrück, K.=V.                                                 |                 | 141         | Tessin, RB.                                  | 10 —           |
| 115         | Rehna, KV.                                                         | 10              | 142         | Teterow, R.=B.                               |                |
|             | Rehren, Haush.=B                                                   | 10 —            | 143         | Tönning, R.=B                                |                |
| 118         | Rinkeln, R.=B                                                      | 15 —            | 145         | Varel, K.=V.                                 | 10;            |
| 119         | Röbel, K.=B.                                                       |                 |             | Behlen, R.=B.                                | 10,—           |
| 120         | Rolfshagen, K.=B.                                                  | 10 —            | 147         | Böhrum, K.=B                                 | 10.—           |
| 121         | Roftoct, R.=B                                                      | 18 30           |             | 1                                            | 10 —           |
| 122         | 1                                                                  |                 |             |                                              |                |
| 123         |                                                                    |                 |             |                                              |                |
| 124<br>125  |                                                                    |                 |             |                                              | 17 85<br>12 30 |
|             | Schleswig, K.=B                                                    |                 |             |                                              |                |
| 127         | Schwerin, RB.                                                      | 10 —            |             |                                              |                |
| 128         | Sehlde, KB.                                                        | 10 -            | 155         | Wunftorf, Haush.=B                           | 10.—           |
| 129         | Septem, R.=V                                                       | 10              | 156         | Wülfel, KV.                                  | 28 65          |
| 130         | Sievershausen, KB                                                  | 10 —            | !           | · Summe                                      | _              |
|             | Soltau, KB.                                                        |                 |             |                                              | p=21/00        |
|             | Spradow, R.=B <br><b>band ber Konjum= und Probu</b> l              |                 | ffen f      | <br>Haften von Rheinland und We              | ftfalen.       |
| 1           | Aachen, Aug. RB                                                    | 25 05           | 25          | Elpe, K.=B                                   | 10;—           |
| 2           | Altenvörde, R.=B.                                                  | 10 —            | 26          | Grteln, R.=B.                                | 10;            |
| 3           | Antfeld, K.=B.                                                     | 10              | 27          | Eschweiler, Aug. RB                          | 10 —           |
|             | Barmen, K.=G. "Vorwärts"                                           | 100             | 28          | Essen a. d. Ruhr, Bürger- u. Arb.=           | 100            |
|             | Barop, R.=B. "Germania"                                            | 36 45           | വ           | R.=B. "Eintracht"                            | 100 —          |
| О           | Bergerhof b. Wildbergerhütte,<br>Gew. K.=V.                        | 10 —            | 29          | Effen a. d. Ruhr, Bäckereiss.<br>"Volkswohl" | 24 60          |
| 7           | Bochum, KV.                                                        |                 | 30          | Eusfirchen, KB.                              | 10 —           |
| 8           | Bontfirchen, R.=B., Gemeinwohl"                                    |                 | 31          | Gevelsberg, R.=B. "Hoffnung" .               |                |
| 9           | Brachbach, K.=B.                                                   | 10              | 32          | Siesenkirchen, R.=B. "Einigkeit"             | 10             |
| 10          | Bruchhausen, K.= u. Prod.=G                                        | 10              | 33          | Güdinaen, K.=B.                              | 17 55          |
| 11          | Caftrop, R.=B.                                                     | 20 85           | 34          | Baaren, Allg. R.=V                           | 10 —           |
| 12          | Crefeld, R.=V. "Fortschritt"<br>Crefeld, Allg. R.=G. "Solidarität" | 36 60<br>  10   | 50<br>20    | Hagen i. W., Aug. KB                         | 58 35<br>10 —  |
|             | Dermbach, Gew.= K.=B                                               | 10              | 30<br>37    | Halver, R.=B.                                |                |
|             | Dortmund, Allg. KB.                                                | 97 80           | 38          | Herborf, K.=B. "Einigkeit"                   | 10 —           |
| 16          | Dortmund, Bäck.=G. "Vorwärts"                                      | 17 40           | 39          | Söngen, Alla. KB.                            | 16 20          |
| 17          | Duisburg, Allg. KV                                                 | 11   85         | 40          | Büls, A.= V. "Einigkeit"                     | 10             |
| 18          | ¹ Dülken, K.=V. "Eintracht"                                        |                 | 41          | Kempen, K.=B. "Einigkeit".                   | 10 —           |
| 19          | Düffeldorf, Aug. RB.                                               | 94 05           | 42          | Lüdenscheid, RV. "Einigkeit".                | 46 95          |
|             | Düffeldorf, KV. "Einigkeit"                                        | 10              |             | Marten, K.=B.                                |                |
| 21<br>22    | Eichlinghofen, K.=B. "Glückauf"<br>Elberfeld, K.= u. Prod.=G.      | 11 25           |             | Meggen, K.=V                                 | ll_—           |
| 22          | "Befreiung"                                                        | 100             | 46          | Mörs, Grafschafter K.B.                      |                |
| 23          | Elberfeld, Prod.=G."Solidarität"                                   | 10 —            | 47          | Mudersbach, KB.                              | 10 —           |
| 24          |                                                                    |                 | 48          | Mülheim a. Rh., K.=G.                        | .              |
|             | Prod.=G                                                            | 10 —            |             | "Hoffnung"                                   | 100;—          |

<sup>1</sup>In Liquidation.

| Lfb.<br>Nr. | Name der Genossenschaft                              | Betrag<br>A   4 | Les<br>Mr.               | Rame der Genossenschaft                         | Beirag                     |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 49          | Neuß, Allg. R.=B.                                    | 10-             | 63                       | Gelsentirchen=Schalte, Allg. R.=B.              |                            |
| <b>5</b> 0  | Neuß, Niederrhein. BackereisG.                       | 32 25           |                          | Scherfede, K.=B. "Familienwohl"                 | 10 —                       |
| 51          | <sup>1</sup> Niederbardenberg, Allg. K.=V.           | <del></del> -   | 65                       | Siegen, Fleisch= u. Waren=18                    | 10-                        |
| 52          | Oberbrügge, A.=B                                     | 10              | 66                       | Solingen, Buchdruckereis                        | <b>2</b> 3 <sub>1</sub> 55 |
|             | Dedt, K.B. "Arbeiterwohl"                            | 10              | 67                       | Spenge i. W., K.B.                              | 12 90                      |
| 54          | Ohligs, R. G. "Solibarität"                          | 57 15           |                          | St. Arnual, KB.                                 | 10'—                       |
| 50          | Olsberg, K.=V. "Arbeiterwohl".                       | 10 —            | 69                       | Stolberg, KB.                                   | 33 60                      |
| <b>9</b> 0  | Plettenberg, HaushaltB                               | 12 45           | 70                       | Stolberg, Allg. K.=B.<br>St. Tönis, Allg. K.=B. | 34·80                      |
| 01          | Radevormwald, KS. "Hoffnung"                         | 10-             | 72                       | Belbert, K.=G. "Haushalt"                       | 88 95                      |
| <b>5</b> 8  | Raurel, AB. "Einigkeit"                              | 12 30           | 73                       | Weitmar, RB. "Wohlfahrt"                        | 47 10                      |
| <b>59</b>   | Remicheib, RG. "Einigkeit"                           |                 |                          | Würfelen, Allg. K.=B                            | 12 75                      |
| 60          | Rheydt, K.= u. Pr.=G. christl. Arb.                  | 26 55           |                          | Summe                                           |                            |
|             | Ronsborf, A.B.                                       |                 |                          | Sanute                                          | 1999 10                    |
| 62          | Ruhrort, A.=B                                        | 18 75           |                          |                                                 |                            |
|             | Verband s                                            | ädflide         | er A                     | onfumbereine.                                   |                            |
| 1           | Annaberg, R, Sp u. ProdG.                            | 52 50           | 36                       | Eibau, Sp.= u. K.=V.                            | 24 —                       |
| 2           | Aue, R.=B                                            | 100             | 37                       | Eibenftock, K.=B. Einsiedel, K.=B.              | 15 —                       |
| 3           | Auerbach i. Erzgeb., R.=, Prod.= u.                  |                 | 38                       | Einsiedel, R.B.                                 | 24 —                       |
|             | Sp.=B.                                               | 15              | 39                       | Elsterberg, K.=B.                               | 27 —                       |
| 4           | Bernsborf, R.=B.<br>Bischofswerda, R.=B. "Einigkeit" | 10 —<br>24 —    | 40                       | Eppendorf, KB. Eppendorf, GenSchuhfabrik        | 10 —<br>10 —               |
| 6           | Böhrigen, KB.                                        | 10              |                          | Falkenstein, Falkensteiner R.=B.                | 33 75                      |
| 7           | Borna, K.=B.                                         | 1 1             | 43                       | Frohburg, KB.                                   | 15 —                       |
| 8           | Borftenborf, R.=B.                                   |                 | 44                       | Saugsch, R.= B.                                 | 37.50                      |
| 9           | Brandis, K.=B                                        | 10 —            | 45                       | Geithain, Aug. R.=B.                            |                            |
| 10          | Brünlos, RB.                                         | 10              | 46                       | 1 - 1                                           |                            |
| 11          |                                                      |                 |                          | 1                                               |                            |
| 12          | Buchholz, Bürgerlicher Waren=                        |                 | 48                       |                                                 |                            |
| 13          | einkaufs=V                                           | 18 —<br>21 —    | <b>4</b> 9<br><b>5</b> 0 |                                                 | <b>66</b> —                |
| 14          |                                                      | , ,             | 00                       | Schröberschen Papierfabrit                      | 21 —                       |
| 15          |                                                      |                 | 51                       |                                                 | 12 —                       |
| 16          |                                                      |                 |                          | Gornsborf, R, Pr, Spu. BG.                      |                            |
| 17          | Chemnig, R.=B. Atchemnig                             | 60 —            | <b>53</b>                | Sroigsch, KB.                                   | 24 —                       |
| 18          | Chemnik-Gablenz, Sp.= u. K.=V.                       | 27              | <b>54</b>                | Großenhain, KB                                  | 37 50                      |
| 19          | Chemnik, AB. "Volkshaus"                             | 24              |                          | Grüna, KB.                                      |                            |
| 20          | Coldity, R.=B.                                       | 18 —<br>99 —    |                          | Grünhainichen, KB.                              |                            |
| 21<br>22    | Crimmitschau, K.=V. u. Prod.=G.<br>Crostau, K.=V.    | 10 —            |                          | Hartha, R.=B. u. Prod.=G                        |                            |
| 23          | Crottendorf, R.=B. u. Prod.=G.                       | 24 —            |                          | Helbersdorf, R.=B                               |                            |
| 24          | Cunewalde, R.=B.                                     | 10 —            |                          | Hilbersdorf, K.=B.                              | 21'—                       |
| 25          | Dittersdorf, K.=B.                                   | 10 —            | 61                       | Hohenkirchen, R.=B. "Eintracht"                 | 27 -                       |
| 26          | Döbeln, KB.                                          | 12              | 62                       | Bohenstein-Ernstthal, R.=B                      | 24 —                       |
| 27          |                                                      | 400             |                          | Hohndorf, KB.                                   |                            |
| 90          | Prod.=G.                                             |                 | 64                       | Jahnsborf, KB.                                  | 18 -                       |
| 20          | Dölitz, K.=B                                         | 63 75           | 00                       | Johanngeorgenftabt, Aug. K.=B.                  | 18 -                       |
| 30          |                                                      |                 | 67                       | Kirschau, RB.<br>Königstein, RB.                | 10 -<br>45 -               |
| 31          | Dresden-Pieschen, RB.                                |                 |                          | Königswalde, K.=B. u. Prod.=G.                  | <b>TU</b>                  |
| 32          |                                                      |                 |                          | "Bolismobl"                                     | 15:                        |
| 33          | Dresben, Rohftoffgenoffensch. b.                     |                 | 69                       | Köhschenbroba, KB.                              | 81 —                       |
|             | Schneider                                            | 15 —            | 70                       | Kreicha, KB.                                    | 15 —                       |
|             | Ebersdorf, K.=B.                                     | 18,—            | 71                       | Lausigk, K.=V.                                  |                            |
| <b>50</b>   | Chrenfriedersdorf, K.= u. Sp.=V.                     | 37 50           | 72                       | Leipzig-Plagwitz, KB.                           | 100 —                      |
|             | <sup>1</sup> In Etquibation.                         |                 |                          |                                                 |                            |

| St.   Stame ber Genoffenischet   Setting   St.   Stame ber Genoffenischet   Setting   St.   Stame   Stame   St.   Stame   St.   Stame   St.   Stame   St.   Stame   Stame   St.   Stame   St   | -           |                                     | 1 .   | 1        | li l                             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------|----------|----------------------------------|--------------|
| Reising, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lfb.<br>Nr. | Name der Genossenschaft             | _     | mr       | Name der Genossenschaft          | Beirag       |
| 28   28   29   29   20   20   20   20   20   20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1                                   |       | <u> </u> |                                  | <u></u>      |
| Rengefeld, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73          | Leisnia, R.=B                       | 48 75 | 117      | Penig, R.=V. "Haushalt"          | 52 50        |
| 76   Seufstorf, RB.   16   119   Stanis, RB. II   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100        |             |                                     | 15 -  | 118      | Pirna, K.=B. "Borwärts"          | 84 —         |
| 77   Bichtenfteine Calinberg, R.B.   27   121   31cts, R.B.   12   27   122   31cts, R.B.   12   27   27   27   27   27   27   27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75          | Leubsborf, R.=B                     | 15 -  | 119      | Planitz, K.=V. zu Oberplanitz    | 21 —         |
| Fightentamne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76          | Leukersdorf, K.=B                   |       |          |                                  |              |
| Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77          | Lichtenstein=Callnberg, K.=B        | 27 —  |          |                                  | 1            |
| Simbad, Spar. u. Bau-B.   10   124   125   100   124   125   100   125   100   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   | <b>7</b> 8  | Lichtentanne, RB. "Eintracht"       | 52 50 | =        |                                  |              |
| Shan,   RB.   24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                     |       |          |                                  |              |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                     | 10    | 124      | Haujcha, RV. Delsnitz i. V       |              |
| Bohnth, R.B. u. BrobG. Normatis*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                     | 24 —  | 125      | Reichenau, RV.                   | t I          |
| martex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Carrie & W                          |       |          |                                  | 1 1          |
| 84 Martersborf, KB.   21   129   Röhrsborf, KB.   24   24   100   130   131   15   132   25   25   25   24   24   25   25   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83          |                                     | 71 95 | 127      | Mantin O.M                       |              |
| 86 Meigen, A.B.   100   130   Nohmenn, R.B., Jaushalt"   337   75   75   75   75   75   75   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QA          |                                     | 91    | 190      | Wahngharf @ - W                  | 94 -         |
| Refigen, R.B.   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                     |       |          |                                  |              |
| 87 Mittmeiba, R.B. 2eipzig-Gutrisfc)  88 Modau, R.B. 2eipzig-Gutrisfc)  90 Milfen-St. Jatob, R.B.  91 Milfen-St. Michael, R.B.  92 Milfen-St. Michael, R.B.  93 Milfen-St. Michael, R.B.  94 Milfen-St. Michael, R.B.  95 Milfen-St. Michael, R.B.  96 Milfen-St. Michael, R.B.  97 Milfen-St. Michael, R.B.  98 Milfen-St. Michael, R.B.  99 Milfen-St. Michael, R.B.  10 142  90 Milfen-St. Michael, R.B.  10 143  91 Milfen-St. Michael, R.B.  10 144  92 Milfen-St. Michael, R.B.  10 145  93 Milfen-St. Michael, R.B.  10 145  94 Medichael, R.B.  10 140  95 Meugersdorf, R.B.  10 140  96 Meugersdorf, R.B.  10 140  97 Meuffrichen, R.B.  10 141  98 Meuffrichen, R.B.  10 142  98 Meuffrichen, R.B.  10 144  100 Meuffabt, R.B.  100 Meuffabt, R.B.  100 Meberfeblis, R.B.  100 146  101 Miederfeblis, R.B.  100 146  103 Miederfeblis, R.B.  100 146  103 Miederfeblis, R.B.  100 146  104 Miederfeblis, R.B.  100 146  105 Miederfeblis, R.B.  100 148  100 Deerlungwis, R.B.  100 148  100 Deerlungwis, R.B.  100 148  100 Deerlungwis, R.B.  100 152  100 Deerlungwis, R.B.  100 153  100 Deerlungwis, R.B.  100 153  100 Deerlungwis, R.B.  100 153  100 Deerlungwis, R.B.  100 153  100 Deerlungwis, R.B.  100 155  100 Deerlungwis, R.B.  100 156  100 Deerlungwis, R.B.  100 157  100 Deerlungwis, R.B.  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158  100 158 | _ )         |                                     |       |          |                                  | 1            |
| Bolden, R.B. Qeipzig-Gutrissch   100   133   Schiebel, R.B.   10   10   10   10   10   10   10   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                     |       |          | Scheibenberg, Alla R. R.         | 18           |
| Britgetn, R.B.   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Modau. R.=B. Leipzia=Entriksch      |       |          | Schiebel. R. B.                  |              |
| Willen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T           | Mügeln. K.=B.                       | 15 —  |          | Schmiedeberg, R.=B               | 24 —         |
| 91   Mülfen-St. Mideln, K.B.   15   136   Schönheibe, K.B. u. Prob. G.   24   24   37   38   Mulau, R.B.   12   137   38   Schimazenberg, K.B. u. Prob. G.   33   75   38   Mulau, R.B.   12   137   38   Schimazenberg, K.B. u. Prob. G.   33   75   38   Mulau, R.B.   10   14   37   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   50   140   37   5 |             | Mülsen=St. Jakob, K.=B              |       |          |                                  | 1 1          |
| 92 Mülfen=St. Riclas, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T.          |                                     | 15 —  | 136      | Schönheibe, K.=B. u. Prob.=G     | 24 —         |
| Neischale, R.B. germania"   15   139   37   50   140   51   62   63   63   64   64   64   64   64   64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92          | Mülsen-St. Niclas, KB               | 12 —  | 137      | Schwarzenberg, A.=B. u. Prob.=G. | 33 75        |
| 95 Neisichau, R.B. 3750 140 St. Egibien, R.B. 10—99 Neugersdorf, R.B. Normatis 30—141 Steinigtwolmsdorf, R.B. 10—99 Neutirchen, R.B. II. 15—142 Stalberg, R.B. Saushalt 10—99 Neutitabt, Produktenverteilgs.B. 12—144 Zaubenheim, R.B. 27—100 Neberlungwiß, R.B. 10—145 Thum, R. u. Sp.B. 24—101 Neberlungwiß, R.B. 10—146 Urfprung, R.B. u. Sprob.B. u. Spribling, R.B. u. Spribli | 93          | Mylau, K.=V                         | 48 75 | 138      | Seifhennersdorf, R.=B            |              |
| Neugersborf, KB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Netzschkau, K.=B. "Germania"        |       |          |                                  | 1            |
| Pentfirchen, R.&.   10   142   Stollberg, R.&.   Janshali*   12   143   244   254   254   27   27   27   27   27   27   27   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Netsschäu, KV.                      | 37 50 | 140      | St. Egidien, RB.                 |              |
| Reukirchen, R.&. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Neugersdorf, R.W. "Vorwarts"        | 30 —  | 141      | Stemigmolmsbory, RV.             | 10 —         |
| Pacifiadit, Broduktenverteilg&.B.   12   144   Thalkeim, R.B.   27   100   Neuktadit, R.B.   Seemeinmohl"   10   145   Thum, R.e. u. Sp.*B.   24   100   146   University of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the p   |             | Meutirgen, KV.                      | 10 —  | 142      | Stouderg, R.W. "Haushait"        | 12           |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                     | 10 —  |          |                                  |              |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ľ           |                                     |       | 145      | Thum Q = 11 Sn = 98              |              |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Micherlunamik A.R                   |       | 146      | Arob. R. u. Brob. B.             |              |
| 103   Nieberfeblitz, N.=B.   100   148   Bechfelburg, N.=B.   Ginigfeit"   10   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1           | Niederrabenstein, R.=B.             | 37 50 | 147      | Waldenburg, R.=B.                | 10 —         |
| Nieberwärschnik, R.=B. u. Brob.=G.   12   150   Behrsborf, R.=B.   30   30   30   30   30   30   30   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                     |       | 148      | Wechfelburg, R.=B. "Einigkeit" . | 10 —         |
| Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro   Pro    | LO4         | Niederwürschnitz, K.=B., Sp.= u.    |       | 149      | Wehrsdorf, KB                    | 15 —         |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                     |       |          |                                  | 1 1          |
| Oberbarenstein, WarenvertV. I.   12   153   Bittgensbort, R.= u. SpV.   30   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105         | Niederzwönitz, K.=B. u. Prod.=G.    | 27 —  |          |                                  | 1            |
| Oserlungwith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106         | Noffen, R.W.                        | 10 -  |          |                                  |              |
| O9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107         | Oberbarenstein, WarenvertV. 1.      | 12 —  |          |                                  | 1 . <u> </u> |
| To   Deberan, R.=V.   10   156   3schopau, R.=V.   48   75   157   3schopau, R.=V.   33   75   158   3schopau, R.=V.   35   157   3schopau, R.=V.   37   50   158   3schopau, R.=V.   30   30   30   30   30   30   30   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LOS         | Oberlungwiz, K. &. "Haushait"       | 21 —  |          |                                  | 1            |
| Oelsnitz, R.=, Sp.= u. Prob.=G.   48 75 157   3fchorlau, R.=B.   33 75   158   3wentau, R.=B.   75   75   75   75   75   75   75   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109         | Detunging, R. 25                    | 10    | 150      | Study, H. S                      |              |
| Olbernhau, R.=B.   37 50   158   3 wenkau, R.=B.   75   100   14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                     | 10 75 | 157      | Sicharian O.R                    | 33 75        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                     | 3750  | 158      | Amentan Ren                      | 75 —         |
| Toler   Paufa, R.=B. "Haushalt"   12   30   30   30   30   30   30   30   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13          | Ortmannshorf R.R.                   | 10-   | 159      | 2midau Schedemiker R. 28. 21. 5. |              |
| Baufa, RB. "Haushalt"   12   30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14          | Ofchatz, R.=B.                      | 27 —  |          | ,,                               |              |
| Berband fübbentscher Konsumbereine.         Berband fübbentscher Konsumbereine.         Broßherzog'tum Baben.!       8 Furiwangen, R.B.       19 30         1       Arlen, Sp.= u. R.B.       19 — 9       Seorgen St., R.B.       23 85         2       Bruchsal, R.B.       10 — 10       Srenzach, Allg. A.B.       10 — 10         3       Denzlingen, Lebensbed.B.       10 — 11       Haagen, Allg. Arb.R.B.       10 — 12         4       Durlach, R.B.       10 — 12       Hausen i. B., R.B.       10 — 13         5       Gbingen, R.B.       10 — 13       Haanbern, R.B.       10 — 10         6       Fahrnau, R.B.       12       Ranbern, R.B.       10 — 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115         | Rausa, K.=B. "Baushalt"             | 12 -  |          | Summe                            | 95 (Z) (9    |
| Berhand fübbentscher Konsumbereine.         1       Großherzogium Baben.!       8       Furtwangen, RB.       19       30         2       Bruchsal, RB.       19       30       9       Georgen St., RB.       23       85         2       Bruchsal, RB.       10       30       Georgen St., RB.       10       30         3       Denzlingen, LebensbebB.       10       30       Grenzach, Allg. RB.       10       30         4       Durlach, RB.       10       12       Haufen.       Haufen.       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10 <t< th=""><th>116</th><th>Begau, R.= V</th><th>30 -</th><th>•</th><th></th><th></th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116         | Begau, R.= V                        | 30 -  | •        |                                  |              |
| Sroßherzogtum Baben.    19   30   30   31   31   32   32   35   32   35   35   35   35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           |                                     |       | ber S    | Ronfumbereine.                   |              |
| 1       Arlen, Sp.= u. R.=B.       19 — 9       Georgen St., R.=B.       23 85         2       Bruchfal, R.=B.       10 — 10       Grenzach, Allg. Arb.=R.=B.       10 — 11         3       Denzlingen, Lebensbed.=B.       10 — 11       Hangen, Allg. Arb.=R.=B.       10 — 12         5       Sornberg, R.=B.       10 — 13       Hangen, R.=B.       10 — 13         6       Fahrnau, R.=B.       12 30 14       Kanbern, R.=B.       10 — 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1           | Großbergogtum Baben.                |       | ا ۾      | Surtmanaon Q - M                 | 19 30        |
| 2 Bruchsal, R.=V. ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | Arlen Sn. 11 A.R                    | 19    | 9        | Georgen St. R.R                  | 23 85        |
| 3       Denzlingen, LebensbedB.       10       —       11       Handen in Exemple 10       —       10       —       11       Handen in Exemple 12       Handen in Exemple 13       Handen in Exemple 13       Handen in Exemple 13       Handen in Exemple 14       Handen in Exemple 15       Handen in Exemple 16       Handen in Exemple 17       Handen in Exemple 18       Handen in Exemple 19       Handen in Exemple 19 <t< th=""><th>2</th><th></th><th></th><th>10</th><th>Grenzach. Alla. R.=B.</th><th>1</th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2           |                                     |       | 10       | Grenzach. Alla. R.=B.            | 1            |
| 4 Durlach, R.=B. 10 — 12 Haufen i. W., R.=B. 10 — 15 Edingen, R.=B. 10 — 13 Handern, R.=B. 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Denglingen, Lebensbed.B.            | 10-   | 111      | Haagen, Alla. Arb.=R.=B          | 10-          |
| 5 Edingen, RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |       |          |                                  |              |
| 6   Fahrnau, K.=B   12   30   14   Kandern, K.=B   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | Cbingen, RB.                        | 10 -  | 13       |                                  | 1 1          |
| 7    Freiburg i.B., Leb.=Bed.= u. Pr.=B.   100 —  15    Kollnau, Arb.=K.=B    21   90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Fahrnau, R.=B.                      | 12 30 | 14       | Randern, R.=B                    | 10 -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7           | Freiburg i.B., Leb.=Bed.= u. Pr.=B. | 100   | 15       | Rollnau, Arb.=R.=B               | 21 90        |

| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lfb.<br>Nr. | Name der Genossenschaft            | Betr. | _          | 86.<br>Nr. | Name der Genossenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betrag       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 17   Reimen, A.B.   980   68   Ströffeenn, R.B.   10-    19   Mannheim, R.B.   100   70   Rolbermoor, R.B.   10-    10   Mannheim, R.B.   100   70   Rolbermoor, R.B.   10-    11   Defingen, Sew.A.B.   10-    22   Theingen, Sew.A.B.   10-    23   Schoma   B.R.B. B.B.   10-    24   Schoma   B.R.B. B.B.   10-    25   Singen a. O. R.B. Stittingsfabr   10-    26   Singen a. O. R.B. Stittingsfabr   10-    27   Liefenbronn, Lebensbeb.B.   10-    28   Zohtman, Ab.B. B.B.   10-    29   Triberg, R.B.   10-    30   Unitergrombach, R.B.   10-    31   Billingen, R.B.   10-    32   Bollerishaufen, R.B.   10-    32   Bollerishaufen, R.B.   10-    33   Bollerishaufen, R.B.   10-    34   Bebr i B.R.B.   11-    35   Beingarten, Lebensbeb.B.   11-    36   Beingarten, Lebensbeb.B.   11-    37   Billingen, R.B.   10-    38   Bollerishaufen, R.B.   10-    39   Milditting, R.B.   10-    39   Milditting, R.B.   10-    30   Milditting, R.B.   10-    31   Milditting, R.B.   10-    32   Milditting, R.B.   10-    33   Milditting, R.B.   10-    34   Mincepage, R.B.   10-    35   Bundenty, R.B.   10-    36   Bundenty, R.B.   10-    37   Minchen   10-    38   Milditting, R.B.   10-    39   Milditting, R.B.   10-    30   Mincepage, R.B.   10-    31   Mincepage, R.B.   10-    32   Mincepage, R.B.   10-    33   Mincepage, R.B.   10-    34   Mincepage, R.B.   10-    35   Mincepage, R.B.   10-    36   Mincepage, R.B.   10-    37   Minchen   10-    38   Mincepage, R.B.   10-    39   Milditting, R.B.   10-    30   Mincepage, R.B.   10-    31   Mincepage, R.B.   10-    32   Mincepage, R.B.   10-    33   Mincepage, R.B.   10-    34   Mincepage, R.B.   10-    35   Mincepage, R.B.   10-    36   Mincepage, R.B.   10-    37   Minchen   10-    38   Mincepage, R.B.   10-    39   Milditting, R.B.   10-    30   Mincepage, R.B.   10-    31   Mincepage, R.B.   10-    32   Mincepage, R.B.   10-    33   Mincepage, R.B.   10-    34   Mincepage, R.B.   10-    35   Mincepage, R.B.   10-    36   Mincepage, R.B.   10-    37   Mincepage, R.B.   10-    38   Mincepage   |             |                                    |       | <b>A</b>   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 4          |
| 17   Ceimen, R.B.   980   68   Ströffeon, R.B.   10-  10-  10-  10-  10-  10-  10-  10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16          | Lauffenmühle, R.=B                 |       |            |            | Rempten, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , 10-        |
| 19   Manuheim, R.B.   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17          | Leimen, R. B.                      | 9     | 80         | 68         | Rirchseeon, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 —         |
| 20 Maulburg, Alg. Arth. A.S. 10—77 Arthuboch, R.S. 10—78 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—98 Almboch, R.S. 10—104 Almboch, R.S. 10—105 Almboch, R.S. 10—106 Almboch, R.S. 10—107 Almboch, R.S. 10—107 Almboch, R.S. 10—107 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10—108 Almboch, R.S. 10 |             | Lörrach, Allg. ArbKV.              | 51    | -          | 69         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _,_          |
| Defingen, Sem.A.B.   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Mannheim, R.W.                     | 100   |            | 70         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 22   Rheinfelden, Alla, A.B.   10   73   Sambrecht, R.B.   16 B   10   74   Saif a. B. A.B.   10   74   Saif a. B. A.B.   10   75   Subvigshafen a. B., R.B.   10   77   Sutvingshafen a. B.B.   10   10   10   10   10   10   10   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Wandurg, Ang. ArvAB.               | 10    |            | 71         | Aronag, R.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10-          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Whainfalkan Olla O.M               |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 24 Schopfhein ( B., RB. bob. Gifens bahnbediensteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Schänge i M G-M                    | 10    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ł .          |
| Singen a. S. R. & S. bab. Giffens bahnbediensteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                    |       | •          |            | 1 - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i            |
| bahnbeblenfteten  Singen a. H. R. B. Hittingsfabr.  27 Teiernbronn, Lebensbeb. B.  28 Tobtnau, Urb. R. B.  29 Triberg, R. B.  20 Untergrombach, R. B.  21 Bullingen, R. B.  22 Boltertshaufen, R. B.  23 Boltertshaufen, R. B.  24 Babshut, R. B.  25 Boltertshaufen, R. B.  26 Beingarten, Lebensbeb. B.  27 Jienhaufen, R. B.  28 Boltertshaufen, R. B.  29 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  21 Boltertshaufen, R. B.  22 Boltertshaufen, R. B.  23 Boltertshaufen, R. B.  24 Beingarten, Lebensbeb. B.  25 Boltertshaufen, R. B.  26 Beingarten, Lebensbeb. B.  27 Jienhaufen, R. B.  28 Boltertshaufen, R. B.  29 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  21 Boltertshaufen, R. B.  22 Boltertshaufen, R. B.  23 Boltertshaufen, R. B.  24 Boltertshaufen, R. B.  25 Boltertshaufen, R. B.  26 Boltertshaufen, R. B.  27 Jienhaufen, R. B.  28 Boltertshaufen, R. B.  29 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  21 Boltender, R. B.  22 Boltertshaufen, R. B.  23 Boltertshaufen, R. B.  24 Boltertshaufen, R. B.  25 Boltertshaufen, R. B.  26 Boltertshaufen, R. B.  27 Boltender, R. B.  28 Boltertshaufen, R. B.  29 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  20 Boltertshaufen, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R. B.  21 Boltender, R |             |                                    |       |            | 76         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 26 Singen a. H. R. B. H. Stiftingsfabr. 1050 78 Maubach, R. B. 107 78 107 22 Tribergo, R. B. 107 28 Tribergo, R. B. 107 29 Tribergo, R. B. 107 29 Tribergo, R. B. 107 29 Tribergo, R. B. 107 29 Tribergo, R. B. 107 29 Tribergo, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergondbach, R. B. 107 20 Ministergo |             | bahnbediensteten                   | 10    |            | 77         | Martt-Redwiß, KB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6</b> 0 — |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26</b>   | Singen a.H., R.=B. d.Fitting&fabr. | 16    | <b>5</b> 0 | 78         | Maubach, KV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 75        |
| Triberg, R.B.   32   35   31   Mihihof, K.B.   10   32   33   32   34   34   34   35   36   36   36   36   36   36   36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                    |       |            | 79         | Mitterteich, KB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10-          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1           |                                    |       | 50         | 80         | Wisignerdorf, R.W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12-          |
| Billingen, R.B.   4740  83   Wilnden, R.B.   500fertshaufen, R.B.   100   103     Bacdoshut, R.B.   1135   84   Mundenheim, R.B.   Joffmung   1435     Beingarten, Lebensbed.B.   1545   86   Weilenroth, R.B.   100   -0     Beingarten, Lebensbed.B.   1545   86   Weilenroth, R.B.   100   -0     Beingarten, Lebensbed.B.   1545   86   Weilenroth, R.B.   100   -0     Beingarten, R.B.   100   88   Weilenroth, R.B.   100   -0     Ronigreich Bapern   100   88   Weilenroth, R.B.   100   -0     Ronigreich Bapern   100   87   Wirnberg, R.B.   100   88   Weilenroth, R.B.   100   90     Willichting, R.B.   100   90   Weifenburg, R.B.   100    |             | 11ntergy M.=25                     |       |            |            | Walgings, M. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Bolfertsbaufen, R.= u. SpB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                    | 10    | 40         | Q2         | Winchen 6-92 Sandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10-          |
| Balböhut, R.B.   11   13   14   14   15   16   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Rolfertahausen Q = 11 Sn = 18      | 10    | <b>Z</b> U | 00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 -        |
| Befn i M. RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33          | Baldsbut R.B.                      | 11    | 35         | 84         | Mundenbeim, R.B. Soffnung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 35        |
| Beingarten, Lebensbeb.B.   1545   86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Wehr i. W., K.=V.                  | 16    | 20         | 85         | Mutterstadt, ABereinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 36   Zell i. B., Milg. R.B.   10   87   Nürnberg, R.Bau. Spu. Spu. 10   10   89   Nürnberg, R.B.   10   90   Nürnberg, R.B.   10   91   Nürnberg, R.B.   10   92   Nürnderg, R.B.   10   92   Nürnderg, R.B.   10   92   Nürnderg, R.B.   10   93   Nürnderg, R.B.   10   94   Nüberg, R.B.   10   93   Nürnderg, R.B.   10   94   Nügdfenburg, R.B.   10   95   Nürnderg, R.B.   10   96   Nürdhendah d. Schweinau, R.B.   10   96   Nüthendah d. Schweinau, R.B.   10   97   Schweinau, R.B.   10   98   Nüthendah d. Schweinau, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.B.   10   103   Schweinauh, R.     | 35          | Weingarten, Lebensbed.= V          | 15    | 45         | 86         | Neutenroth, R.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-</b> -   |
| Rönigreich Bayern.   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36          | ZeU i. <b>W., AUg. K.=B</b>        | 11    |            | 87         | Nürnberg, K.:,Bau:, Sp.: u. Pr.: 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 —        |
| Ronigreich Bayern   10 - 91   3eifeinberg, R.B.   10 - 92   3eifeinberg, R.B.   10 - 93   3eifeinberg, R.B.   10 - 94   3eifeinberg, R.B.   10 - 95   3eifeinderg, R.B.   10 - 10   3eif   | 37          | Zizenhausen, K.=B                  | 10    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Manberg, R.B.   10   91   Beißenberg, R.B.   2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Shriareich Banern                  |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Aunberg, K.B.   10   92   Preffect, K.B.   10   10   10   10   10   10   10   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20          | 1                                  | 10    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 42 Alchaffenburg, R.B. 100—95 Hebru, R.B. 119—44 Bamberg, Allg. R.B. 100—98 Schmeinback, R.B. 119—105 Schmeinback, R.B. 110—98 Schmeinback, R.B. 110—105 Schmeinback, R.B. 110—105 Schmadback, R.B. 110—105 Schwarback, R.B. 100—105 Schwarback, R.B.  | 30          | Mitatting Q = 11 Sn = M            | 10    |            | 91         | Rimalong O.R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 -         |
| 42 Alchaffenburg, R.B. 100—95 Hebru, R.B. 119—44 Bamberg, Allg. R.B. 100—98 Schmeinback, R.B. 119—105 Schmeinback, R.B. 110—98 Schmeinback, R.B. 110—105 Schmeinback, R.B. 110—105 Schmadback, R.B. 110—105 Schwarback, R.B. 100—105 Schwarback, R.B.  |             |                                    | 17    | 10         | 93         | Areffed & R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10-          |
| 42 Alchaffenburg, R.B. 100—95 Hebru, R.B. 119—44 Bamberg, Allg. R.B. 100—98 Schmeinback, R.B. 119—105 Schmeinback, R.B. 110—98 Schmeinback, R.B. 110—105 Schmeinback, R.B. 110—105 Schmadback, R.B. 110—105 Schwarback, R.B. 100—105 Schwarback, R.B.  |             |                                    | 25    | 20         | 94         | Regensburg, K.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 60        |
| Augsburg, Allg. R.B.   100   96   Böthenbach b. Schweinau, R.B.   10-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42          | Aschaffenburg, K.=B                | 10    | <u> </u>   | 95         | Rehau, KB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 90        |
| ## Baurentheim, R.=V. Miffabt   10   98   Schnaittach, R.=V.   10   18   75   10   10   10   10   10   10   10   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43          | Augsburg, Aug. K.=V                | 100   |            | 96         | Röthenbach b. Schweinau, R.=8!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10-          |
| Bayreuth, R.B. Alffiabt   15 90 99   Schney, R.B.   1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                    | 30    | 34         | 97         | Schifferstadt, RBereinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10-          |
| Bayreuth, R.B. Bayreuth=St. Geddonwald, R.B.   1165     Berned, R.B.   100   101     Biffersheim, Haush-B.   100   102     Brundmühl, R.B.   100   103     Brundmühl, R.B.   100   104     Brundenfiedt, R.B.   100   105     Brundenfiedt,    |             |                                    | 10    | _          | 98         | Schnaftach, RV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-          |
| Seorgen   68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                    | 10    | 90         | 100        | Schämmelb G.W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 10        |
| Berned, K.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41          |                                    | 68    |            |            | 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Bissersheim, Haush.=B.   10   103   Schwarzenbach a. S., RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48          |                                    |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Brudmühl, K.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    | 10    |            | 103        | Schwarzenbach a. S., R.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 51 Burgkunbstabt, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50          | Bruckmühl, K.=B                    | 10    |            | 104        | Schweinfurt, KB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 —         |
| Forchheim, K.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51          | Burgtunbstadt, K.B                 | 10    |            | 105        | Schweinfurt, Verkehrs-KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 -         |
| 54 Frankenstein, R.=V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52          | Erlangen, R.= u. Sp.=V             | 63    | 90         | 106        | Setb, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Frankenthal, R.= u. Sp.=V. 31 50 109 Tirschenreuth, R.=V. 115 56 Fuchsmühl, R.=V. 10 — 110 Tröstau, R.=V. 10— 57 Fürth, R.= u. Sp.=V. 18 15 111 Bohenstrauß, R.=V. 10— 58 Füssen, R.=V. "Eintracht" 10— 112 Beiben, Leb.= u. Birtsch.=V.=V. 59 Gefrees, R.=V. 10— 113 Beiben, Leb.= u. Birtsch.=V.=V. 61 Hong Gefrees, R.=V. 10— 114 Beißenburg i. V., R.=V. 10— 62 Füssent St., R.= u. Sp.=V. 115 63 Jugolftabt, Allg. R.=V. 125 64 Füssen, R.=V. 10— 65 Kaiserslautern, Allg. R.=v. Pr.=V. 10 65 Kaiserslautern, Allg. R.=u. Pr.=V. 10 66 Fürsten tum Birtenfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53          | Forchheim, RB.                     | 19    | 35         | 107        | Spener, R.= u. Sp.=V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 56 Fuchsmühl, R.=V.   10   110   Tröftau, R.=V.   10   10   10   10   10   10   10   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55          | Granfonthal Q Sn. M                | 10    | 50         | 100        | Cinformanth G-92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 /2        |
| 57 Fürth, K.= u. SpV. 18 15 111 Bohenftrauß, KV. 10—58 Seifen, KV. 26. 10—112 Beiben, Leb u. WirtschBV. 10—59 Sefrees, KV. 10—113 Beiben, Leb u. WirtschBV. 10—61 H. H. Beißenburg i. B., KV. 10—61 H. Beißenburg i. B., KV. 10—62 Signorer St., K.= u. SpV. d. 47 25 115 Bürzburg, KV. 10—63 Jigau, KV. 14 95 118 H. Bürzburg, KV. 10—65 Kaiserslautern, Allg. KV. 10—65 Kaiserslautern, Allg. Kv. 10—65 Kaiserslautern, Allg. Kv. 10—66 Sürztentum Birtenfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                    | 10    | <b>5</b> 0 | 110        | Tröffen O-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10-          |
| Füssen, K.=B. "Eintracht"   10   112   Weiben, Leb.= u. Wirtsch.=B.=B.   10   10   113   Weiben, Leb.= u. Wirtsch.=B.=B.   10   10   113   Weiben, Leb.= u. Wirtsch.=B.=B.   10   10   113   Weiben, Leb.= u. Wirtsch.=B.=B.   10   113   Weiben, Leb.= u. Wirtsch.=B.=B.   10   113   Weiben, Leb.= u. Wirtsch.=B.=B.   10   113   Weibenhumg i. B., K.=B.   10   115   Wissenburg i. B., K.=B.   10   116   Wissenburg, K.=B.   10   116   Wissenburg, K.=B.   10   116   Wissenburg, K.=B.   10   116   Wissenburg, K.=B.   10   116   118   Wissenburg, K.=B.   10   10   118   Wissenburg, K.=B.   10   118   Wissenburg, K.=B.   10   10   118   Weißenburg, K.=B.   10   10   10   10   10   10   10   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                    | 18    | 15         | 111        | Rohenstrauk & R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10-          |
| Sefrees, K.=V.   10   113   Weiherhammer   10   10   114   Weißenburg i. V., K.=V.   10   10   115   Weißenburg i. V., K.=V.   10   10   116   116   Wiejen, K.=V.   10   10   116   116   Wiejen, K.=V.   10   10   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   116   1   |             |                                    | 10    | _          | 112        | Beiden. Leb.= u. Wirtsch.=B.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-          |
| 60 Hersbruck, R.=V. 10 — 114 Beißenburg i. V., K.=V. 10 — 10 — 115 Biefau, R.=V. 10 — 116 Biefau, R.=V. 10 — 116 Biefau, R.=V. 10 — 116 Biefau, R.=V. 10 — 116 Biefau, R.=V. 10 — 116 Biefau, R.=V. 10 — 116 Biefau, R.=V. 10 — 117 Biefau, R.=V. 10 — 118 Bunftedel, R.=V. 10 — 118 Bunftedel, R.=V. 10 — 118 Bunftedel, R.=V. 10 — 118 Bunftedel, R.=V. 10 — 118 Bunftedel, R.=V. 10 — 118 Bunftedel, R.=V. 10 — 118 Bunftedel, R.=V. 10 — 118 Bunftedel, R.=V. 10 — 118 Bunftedel, R.=V. 10 — 118 Bunftedel, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10 — 118 Biefau, R.=V. 10  | <b>59</b>   | Gefrees, K.=V.                     | 10    |            | 113        | Beiherhammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 -         |
| 61 Hof, K.=V. 93 75 115 Wiefau, K.=V. 10—62 Ingbert St., K.= u. Sp.=V. d. 47 25 116 Würzburg, K.=V. 99—63 Ingolftabt, Allg. K.=V. 14 95 118 Fürstenfelbiz, K.=V. 10—64 Ingolftabt, Allg. K.=V. 10—65 Kaiserslautern, Allg. K.=u. Pr.=G. 16 50 Fürstentum Virtenfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60          | Hersbruck, K.=B                    | 10    |            | 114        | Weißenburg i. B., KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10-          |
| Gisenwerkes "Krämer" 47 25 117 Wüstenselbitz, KB 10—63 Jugolstadt, Aug. KB 10—64 Jssigau, K u. SpB 10—65 Kaiserslautern, Aug. K u. PrG. 16 50 Fürstentum Birkenseld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                    | 93    | 75         | 115        | Wiesau, K.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10-          |
| 64 Issigau, K.= u. Sp.=V 10—<br>65 Raiserslautern, Allg. K.= u. Pr.=G. 16 50 Fürstentum Birkenfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62          |                                    | 4-    | ا ہے ا     | 116        | Würzburg, RV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99-          |
| 64 Issigau, K.= u. Sp.=V 10—<br>65 Raiserslautern, Allg. K.= u. Pr.=G. 16 50 Fürstentum Birkenfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gg          | Sugarficate oracles and            | 47    | 25         | 117        | white sol of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 10-          |
| 65 Raiserslautern, Allg. K.= u. Pr.=G.   16 50    Fürstentum Birkenteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64          | Alliant & . t. &n -W               | 10    | 30         | TIQ        | abuniteoet, K.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10-          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65          | Raiserslautern. Alla R. 11 Rr. (K  | 16    |            |            | Fürstentum Birtenfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66          | Raufbeuren, AUg. RB.               |       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| 20   | Colmar, R.B. Mittlachmühle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11/5/          | iiii           | Crailsheim, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | Colmar, Birtichaftl. Bereinig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11/0           |                | Degerloch, Sp. u. R. 88 1350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | d. Eisenbahnang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 165            | , V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99   | Gebweiler, R. Sp. u. Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10             | 166            | Ebingen, R. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Müthaufen i. G., R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 0           | 167<br>168     | Gislingen, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94   | Straffrage ! A O.W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100            | 1 168          | Eltingen, Sp. u. R. 2 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .24  | Straßburg i. <b>G., A.</b> -B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120            | 169            | Endingen, RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Großherzogtum Beffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 170            | Eplingen, R.s u. Sp. 8 100 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 95   | Maey, R.:B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l l_           | 171<br>172     | Geislingen, R. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .26  | Watellam B.W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199            | 172            | Gerlingen, R. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Countrate & Co. 1 Puch C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 0           | 178            | Gmünd, Sp.: u. R.: 8 100 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .27  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 0           | 174            | Böppingen, R. B 70 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .20  | Dietesbeim a. M., R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190            | 175            | Sall, Sp. u. R18 15 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .27  | THE MENTILLICITY OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE O |                | 11.74.         | I Market Production of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control o |
| .50  | Girling & S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10             | 1177           | Pirringen, R. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 191  | Ottober Office Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 3           | 178            | Rirchenkellinsfurth, R. u. Sp. B. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 152  | Gregen, Eilenbagnst. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 6           | P 179          | Rirchheim u. T., R18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .00  | Consupertificial, M. Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l TT[O         | 4 1M)          | Rornmettnerm, R. 18   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| .34  | Langen, R. u. Brod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 181            | Lauterbach, Sp. u. R. B 10-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| .35  | Lauterbach, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I TO -         | <b>-1</b> 182  | Sentberg   St.    10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| .36  | Mainz, Sp.s, A.s u. Prob. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 -          | 183            | Lordy, Sp.= u. RB 21 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 137  | Reu-Ifenburg, Sp.s, R.s u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.0            | 184            | Lubwigeburg, R.s u. SpB 26 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Brod.=9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 439            | <b>ମ 1</b> ଥ୍ୟ | Mekingen, \$1.5\\ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Ober-Roben, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                | VII   A   B   VII   B      |
|      | Offenbach a. M., R. u. Prob. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                | I STUTE A A BR. STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (40  | Rumpenheim, R.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             | 188<br>189     | Oberndorf a. R., R.B 24 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| l41  | Sprendlingen, R.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 5           | 189            | Detlingen, R. 8 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42   | Unbenheim, Burgert. R.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ IO →         | 190            | Blochingen, R. u. Sp. B 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| լ43  | Wimpfen, RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [ <b>10</b> [- | 191            | Bluderhaufen, Sp. u. R.B 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 8 . T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 192            | Ravensburg, R.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Rgl. Preußtiche Proving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 193            | Reutlingen, R.s u. Sp. B 60 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Heffen: Raffau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 1194           | Mottmeff Sn . u. P. W. Wittight 42 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144  | Biebrich, RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 6           | 5 195          | Ruit a. F., Sp. u. R.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Copftein i. T., R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 -           | 196            | Schornborf, R.B III 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 146  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 197            | Schramberg, 28 41 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 147  | Frankfurt a. M., R.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 100            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 148  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 199            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Nieberrab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10-            | 200            | Troffingen, Sp. u. R.B 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [49] | Stoß-Auheim, RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 150  | Hödaft a. M., RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88 5           | WAN            | Tuttlingen, R. B 100 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| :51  | Cangenfelbold, R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .52  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10:-           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .53  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 -           | 205            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 154  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 206            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Biesbaben, Bau- u. Erwerbs-B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 207            | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|      | ArbGefellichaftsbaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 208            | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| 156  | Biesbaben, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 1           | 209            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 157  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 210            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,_,  | R. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 211            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *              | 212            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Ronigreich Bürttemberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [58] | Malen, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 5              | Summe 4813 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 159  | Aiftaig, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 160  | Backnang, Sp. u. R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 5           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100  | Commence of the Appropriate the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of th | . = 1          | -4             | н ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Lfb.<br>Mr.                  | Name der Genossenschaft            | Betrag<br>M A    | Lfb.<br>Nr. | Rame der Genossenschaft            | Betrag<br>A 4 |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|---------------|
|                              | Verband A                          | Chüring          | er A        | onfumbereine.                      |               |
| 1                            | Albrechts, A.=B. "Selbsthilfe"     | 30               | 53          | Hämmern, S.:M., A.:, Rohft.= u.    |               |
| 2                            | Altenburg, S.=A., A.= u. Prod.=B.  | 126 —            |             | \$rob.=V.                          | <b>3</b> 0 —  |
| 3                            | Altenfeld, R.=B.                   | 27 —             | 54          | Baselbach, KB.                     |               |
| 4                            | Angelroba, KB.                     | 12 —             |             | Hasenthal i. Th., R.=B             |               |
| 5                            | Apolda, K.=B                       |                  | 56          | Heidersbach, K.=B                  | 24 —          |
| 6                            | Arnstadt, K.= u. Prod.=B           |                  |             | Heinrichs b. Suhl, KB              |               |
| 7                            | Barchfeld, K.=V.                   | — <del> </del> — |             | Hermsdorf b. Klosterk, K.=B        |               |
|                              | Berka a. b. Jlm, K.=B              |                  | <b>5</b> 9  | Heubach, R.=B                      | 12 -          |
| 9                            |                                    |                  | <b>6</b> 0  | Beubisch, K, Rohst u. ProbB.       |               |
|                              | Blankenberg a. d. S., K.=B         | 12               | 61          | Hinternah, RB.                     | 21 -          |
| 11                           |                                    | 21 —             | 62          | Pirschbach, KB. "Einigkeit"        | 12-           |
|                              | Blankenhain i. Th., K.=B           |                  | 63          | Hohenmölfen, R.=B                  | <b>9</b> (1 — |
| 13                           | Böhlen i. Th., K.B.                | 18 —             | 64          | Hönbach, K.= u. Prod.=B            |               |
|                              | Breitenbach, K.=B                  |                  | 65          | Hüttensteinach, RB                 | <b>3</b> 0 –  |
|                              | Brotterode i. Th., KV.             |                  | 66          | Jagdshof, K.=, Rohft.=u. Prod.=B.  |               |
| 16                           | Bürgel, S.:W., R.:B.               | 15 —             |             | Ichtershausen, K.B.                | 30-           |
| 17                           | Camburg a. d. S., KB.              | 21               |             | Jena, KB.                          |               |
|                              | Coburg, Neuer A.B.                 |                  |             | Jena, ProbG. d. Schneider          | 12 –          |
|                              | Cramintel i. Th., K.=B             | 15 —             | 70          | Igelshieb i. Th., R, Rohft u.      |               |
| 20                           |                                    | 12 -             |             | %rod.=B                            | 24 -          |
| 21                           | ¹Cursborf, K.=B.                   |                  | 71          | Ilmenau, K.= u. Prod.=B            | 72 —          |
| 22                           | Deesbach i. Th., KV.               | 12 —             | 72          | Judenbach, S.=M., K.= Rohft.= u_   |               |
| 23                           | Diethausen, KB.                    | 12 —             |             | \$rob.=B                           | . 21 —        |
| 24                           | Effelber, SM., K, Rohft u.         |                  | 73          | Kahla, SA., KB.                    | 45 —          |
| 2-                           | % Prob.=B                          | 30 —             | 74          | Rashütte, KB.                      | 30-           |
|                              | Eisenach, KB.                      |                  | 75          | Kanna b. Zeit, KB.                 | 33-           |
|                              | Gisenberg, R.=B                    |                  |             | Königsee i. Th., KB                |               |
| 27                           | Grfurt, KB.                        | 63 —             | 77          | Köppelsborf, K.= u. Prob.=B        | 21 -          |
|                              | Erlau i. Th., R.=B. "Selbsthilfe". | 12 —             | 78          | Kösen (Bab), K.B.                  | 21 –          |
|                              | Ernftthal, K.= u. Prod.=B          | 33 —             |             | Kranichfelb i. Th., KB.            |               |
| 30                           | Forschengereuth, K, Rohst.= u.     | 4 8              |             | Rühndorf, RV.                      |               |
| 94                           | Brod.=B.                           | 15               |             |                                    |               |
| 31                           | Friedrichshaide, Arbeiterfußbekl.  | 24               | 82          | Lauscha, S.M., K.B.                | 81 -          |
| 92                           | Friedrichroda, W.=E.=B.            |                  |             | Laufcha, S.=M., Rohft.=u. Prod.=B. |               |
| <b>၁</b> ၁                   | Frohnlach, K, Rohft u.             | 10               | 84          |                                    |               |
| 24                           | Prod.=B.                           | 12 —             |             | Lengfeld b. Themar, RB.            | 12-           |
| 25                           | Gehlberg, R.=V                     | 12 —<br>12 —     | 86          |                                    |               |
| 26                           | Gera-Debschwiß, KB.                | 117 —            | 87<br>88    | Lucia, S.=A., R.=B.                |               |
| 27                           | Gera b. Elgersburg, R.=B           | 21 —             | 89          | Marienthal, R.=B.                  |               |
| 30                           | Geschwenda, KB                     | 15               | 90          |                                    | 1             |
|                              | Goldisthal, K.=B.                  | 15 —             | 91          | Meiningen, K.=B                    | 4             |
|                              | Goldlauter, R.=B.                  | 42 —             | 92          | Mengersgereuth, R.=, Rohft.= u.    | 21            |
|                              | Goldlauter, R.=B. "Selbsthilfe".   | 39 —             | 32          | Prod.=V.                           |               |
| 42                           | Gorma, KV.                         |                  | 02          | 'Mertendorf, A.=B.                 |               |
|                              | Goffel i. Th., KB.                 | 12 —             |             | Mezels, Sauerfrautfabrit           |               |
| 11                           | Gößniß, SA., KV. "Haushalt"        | 24               |             | Meura, KB.                         |               |
| 45                           | Gotha, WareneinkV.                 | 114              | 96          | ا مصحم محمد ا                      | 27            |
|                              | Gräfenhain-Nauendorf, R.=B.        |                  | 97          | Meuselwiz, KB.                     | 21°           |
|                              | Gräfenroda, Cob., KB.              |                  | QQ.         | Meuselwitz, Beamten-AB.            | 24            |
| 48                           | Gräfenthal i. Th., K.=B.           | 39 —             | 99          | Mihla, R.=B                        | 12            |
|                              | Gräfinau b. Stadtilm, K.=B         | 15 —             |             | Mönchröden, K.= u. Rohft.=B.       | 12            |
| $\tilde{\tilde{\mathbf{o}}}$ | Greiz, A. RV.                      | 75 —             | 101         | Mürschniz, R.= u. Rohst.=B.        | 12            |
| 51                           | Großbreitenbach, K.= u. Sp.=V      | 30 _             | 102         | Naumburg, K.=B. u. Prod.=G.        | 1 15          |
|                              | Grub am Forst, KB.                 |                  | 700         | "Utilitas"                         | , 57          |
| OZ II                        | Atho mi Maria wasay                | ZJ # !           |             |                                    |               |

| 05  | Reuhaus b. Sonneberg, R.s u.     |      | 150 | 'Seebergen, BareneintB                  | - -       |
|-----|----------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|-----------|
|     | Brob2.                           |      | 151 |                                         | 15 —      |
| .06 | Reuftadt, S. Cob., R., Robft.    |      | 152 |                                         | 36 —      |
|     | u. Prod. B                       |      | 153 |                                         | 12        |
| .07 |                                  |      | 154 | ' ' ' ' '                               | 12        |
| .01 | Stenfaut a. o. Deta, st., Op. s. |      | 155 |                                         | 24 —      |
| 00  | Brob. B                          |      |     | Stadtilm, RB.                           |           |
|     | Oberlind, R. u. Robit. B         |      | 156 | Stadtlengsfelb                          | 12 —      |
| 09  | Obermeißbach, R.= u. Brob.=G.    |      | 157 | Stadtfulja, R.B.                        | 18 —      |
|     | Dehrenftod, R. 28                |      | 158 |                                         | 36 —      |
|     | Delze, R.=B                      |      | 159 | Steinbach b. Sonneberg, RB              | 21¦       |
| 12  |                                  |      | 160 |                                         | 45        |
| 13  | Deslau b. Coburg, R.B            | 12 — | 161 | Stützerbach, Breuß.:Ant., R.:B.         | 27 —      |
|     | Ohrbruf, R.B.                    | 24 — | 162 | Suhl, RB. "Selbfthilfe"                 | 75;—      |
| 15  | Obla b. Burzbach, RB             |      | 163 | Suhl, R.B. "Concorbia"                  | 24 —      |
| 16  | Ofterfeld i. Th., R.B.           |      | 164 |                                         | 42 —      |
| 17  | Blaue, RB.                       |      | 165 |                                         | 12 —      |
| 18  | Bölgig, SAL, R u. ProbB.         |      | 166 | Teuchern, R.V.                          | 78        |
| 19  | Brand B.B                        |      |     |                                         | 48.—      |
|     | Bößned, A. B.                    |      | 167 |                                         |           |
| 20  | Brebel, R.B.                     |      | 168 |                                         | 24 —      |
| 21  | Mabenaußig, R.s, Robft.s u.      |      | 169 |                                         | 12 —      |
|     | Brob.=8                          |      | 170 | Tonnborf, R.B.                          | 12        |
| 22  | Rauenstein, R.s u. Brod. B       | 27   | 171 | Trebnit, R.B.                           | 21,—      |
| 23  |                                  |      | 172 |                                         | 15        |
| 24  | Remptendorf, R.B.                | 12 - | 173 | Unterweißbach, R.B                      | 24        |
| 25  | Reurieth, R.B.                   | 12   | 174 |                                         | 12        |
| 26  | ¹Hoda, E.=B., R.=B               |      | 175 |                                         | 12`—      |
| 27  | Roba, SA., RB.                   |      | 176 | Bollftedt, R.B.                         | 15'—      |
| 28  | Robach, RB.                      |      | 177 |                                         | 18.—      |
| 29  | Monneburg, R.B.                  |      | 178 | Basungen, R.B.                          | 15 -      |
| _   | Rötiersborf, RB.                 |      | 179 |                                         | 42,       |
| 31  | Rudolftadt, R.s u. Brob. B       |      | 180 | Beibhaufen, R.s, Rohft. u.              | <b>46</b> |
| 32  |                                  | 27 - |     | Brod.B.                                 | 42 —      |
|     | Ruhla i. Th., A.B.               | 48   | 101 |                                         | 63        |
| 94  | Saalfelb a. b. S., R.B.          | 101  | 100 | Beimar, A.B.                            |           |
| 04  | Salzungen, R. B.                 |      | 182 |                                         | 12 —      |
| 35  |                                  |      | 183 | Beißenfels, R.B.                        | 60 —      |
| 36  | Schichtshöhn, K, Rohft u.        |      | 184 |                                         | 12 —      |
|     | Brob.=B.                         |      | 185 |                                         | 42        |
| 37  |                                  |      | 186 |                                         | 24 —      |
| 38, | Schleiz, A. B                    |      | 187 | Burgbach, Reuß, R. B.                   | 18 —      |
| 39  | Schleufingen, RB.                |      | 188 | Beig, Bohnungsverein Druiben-           |           |
| 40  | 1Schmalfalben, R.B.              |      |     | halle                                   |           |
| 41  | Schmerbach, R. B                 |      | 189 | Beit, R.= u. Brod.=B                    | 87 —      |
|     | Schmiebefelb, RB. "Selbfthilfe"  |      | 190 | Zella St. Blafti, R.B.                  | 51 —      |
|     | Schmölln, R.B.                   |      | 191 | Beulenroba, Reuß, RB.                   | 30 —      |
| 44  |                                  |      |     |                                         | 18 —      |
|     |                                  |      | 100 | 3fchernissch, S28                       |           |
|     | Schwarza, RB.                    |      |     | Summe   5                               | 427       |
| 40  | Schwarzburg, KV.                 |      |     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1         |
| ±() | Schwarzwald-Stuthaus, RB         |      |     |                                         |           |

<sup>1</sup> Steftiert.

### Zentralverband deutscher Konsumvereine.

| Einnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                 | für 1908.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausg                                                                           | jaben. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ferbandsbeitrage für 1908:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M                                                                      | .M.             | Genofenschaftstage und Fitungs-<br>koten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M                                                                              | .K     |
| Verband der Konsumvereine<br>der Provinz Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                 | Allgem. Genoffenschaftstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200                                                                           |        |
| und der angrenzenden Pro-<br>vinzen und Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2200                                                                   |                 | Besuch d. Revisionsverbands-<br>tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800                                                                            |        |
| Verband mitteldeutscher Kon-<br>fumvereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3000                                                                   |                 | Besuch auswärtig. Kongresse<br>Vorstandssitzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1500<br>1500                                                                   |        |
| Verband nordwestbeutscher Konsumvereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                 | Ausschuß= und Revisoren=<br>sitzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4500                                                                           |        |
| Verband d. Konsum= und Pro-<br>duktivgenossenschaften von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                 | Tarifamtssitzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>500</u>                                                                     | 10000  |
| Rheinland und Westfalen<br>Verband sächsischer Konsum=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2000</b>                                                            | Ì               | Geschäftsunksken:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |        |
| vereine<br>Verband süddeutsch. Konsum=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6000                                                                   |                 | Drucksachen, Zeitschriften,<br>Porti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000                                                                           |        |
| vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5000</b>                                                            |                 | Jahrbücher (Freieremplare)<br>"Konsumgenoffenschaftliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |        |
| Verband Thüringer Konsum=<br>vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4000                                                                   |                 | Rundschau" (Freiexempl.)<br>Bureautosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5000                                                                           |        |
| Großeinkaufs = Gesellschaft<br>Deutscher Consumvereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022                                                                   | 27700           | Rechtshilfe und Agitation<br>Seitrag an die Internationale Coops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | 2100   |
| m. b. H. Jerlagsanfalt des Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | utral.                                                                 | 27700           | Miance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | 105    |
| verbandes beutfcher Konfumverein<br>Seinrich Sanfmann & Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e von                                                                  | 3000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |        |
| Fehlbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • •                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                | 3116   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>₽</b> T(                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |        |
| Ginnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bot                                                                    |                 | für 1909.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Augg                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W O1                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |        |
| Perbandsbeiträge für 1909:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | ranschlag       | für 1909.<br>Genofenschaftstage und Fibungs-<br>koken:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Augg                                                                           | aben.  |
| Verbandsbeiträge für 1909:<br>Verband der Konsumvereine<br>der Provinz Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M                                                                      | ranschlag       | Genskenschaftstage und Fitungs-<br>koken:<br>Allgem. Genossenschaftstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Augg                                                                           | aben   |
| Verbandsbeiträge für 1909:<br>Verband der Konsumvereine<br>der Provinz Brandenburg<br>und der angrenzenden Pro-<br>vinzen und Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M<br>2500                                                              | ranschlag       | Senskenschaftstage und Fitungs-<br>koken:<br>Allgem. Genossenschaftstag<br>Besuch d. Revisionsverbands-<br>tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Musg<br>M<br>1200<br>800                                                       | aben.  |
| Verbandsbeiträge für 1909:<br>Berband der Konsumvereine<br>der Provinz Brandenburg<br>und der angrenzenden Pro-<br>vinzen und Staaten<br>Berband mitteldeutscher Kon-<br>sumvereine                                                                                                                                                                                                                                                                       | M<br>2500<br>3400                                                      | ranschlag       | Senskenschaftstage und Fitungs-<br>kotten:<br>Allgem. Genossenschaftstag<br>Besuch d. Revisionsverbands-<br>tage.<br>Besuch auswärtiger Kongresse<br>Vorstandssitzungen                                                                                                                                                                                                                                                            | Musg<br>M<br>1200                                                              | aben.  |
| Verbandsbeiträge für 1909: Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Propinzen und Staaten Verband mittelbeutscher Konsumvereine Verband nordwestdeutscher Konsumvereine                                                                                                                                                                                                                                                     | M<br>2500<br>3400<br>4000                                              | ranschlag       | Senskenschaftstage und Fitungs-<br>koken:<br>Allgem. Genossenschaftstag<br>Besuch d. Revisionsverbands-<br>tage.<br>Besuch auswärtiger Kongresse<br>Vorstandssitzungen<br>Ausschuß- und Revisoren-<br>sitzungen                                                                                                                                                                                                                    | Muse<br>M<br>1200<br>800<br>1500<br>1500<br>4500                               | aben.  |
| Verbandsbeiträge für 1909: Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Propinzen und Staaten Verband mittelbeutscher Konsumvereine Verband nordwestbeutscher Konsumvereine Verband konsumsund Proputitivgenoffenschaften von                                                                                                                                                                                                   | JN<br>2500<br>3400<br>4000                                             | ranschlag       | Senskenschaftstage und Situngs-<br>koken:<br>Allgem. Genossenschaftstag<br>Besuch d. Revisionsverbands-<br>tage.<br>Besuch auswärtiger Kongresse<br>Borstandssitzungen<br>Ausschuß- und Revisoren-<br>sitzungen<br>Tarisantssitzungen                                                                                                                                                                                              | Muse<br>M<br>1200<br>800<br>1500<br>1500<br>4500                               | aben.  |
| Verbandsbeiträge für 1909: Verbandsbeiträge für 1909: Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Pro- vinzen und Staaten Verband mittelbeutscher Kon- sumvereine Verband nordwestdeutscher Konsumvereine. Verband d. Konsum- und Pro- duttivgenossenschaften von Rheinland und Westfalen Verband sächsischer Konsum-                                                                                                          | JN 2500<br>3400<br>4000                                                | ranschlag       | Senskenschaftstage und Situngs-<br>koken:<br>Allgem. Genossenschaftstag<br>Besuch d. Revisionsverbands-<br>tage.<br>Besuch auswärtiger Kongresse<br>Borstandssitzungen<br>Ausschuß- und Revisoren-<br>sitzungen<br>Tarisantssitzungen                                                                                                                                                                                              | Muse<br>M<br>1200<br>800<br>1500<br>1500<br>4500                               | aben.  |
| Verbandsbeiträge für 1909: Verbandsbeiträge für 1909: Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Pro- vinzen und Staaten. Verband mittelbeutscher Kon- sumvereine Verband nordwestdeutscher Konsumvereine. Verband d. Konsum- und Pro- duttivgenossenschaften von Rheinland und Westfalen. Verband sächsischer Konsum- vereine                                                                                                | JN 2500<br>3400<br>4000<br>2800<br>7000                                | ranschlag       | Senskenschaftstage und Situngs-<br>koken:<br>Allgem. Genossenschaftstag<br>Besuch d. Revisionsverbands-<br>tage.<br>Besuch auswärtiger Kongresse<br>Borstandssitzungen<br>Ausschuß- und Revisoren-<br>sitzungen<br>Tarisantssitzungen<br>Geschäftsnuksken:<br>Drucksachen, Zeitschriften,<br>Borti                                                                                                                                 | 9(usg<br>M<br>1200<br>800<br>1500<br>1500<br>4500<br>500                       | aben.  |
| Verbandsbeiträge für 1909: Verbandsbeiträge für 1909: Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Pro- vinzen und Staaten. Verband mitteldeutscher Kon- sumvereine Verband nordwestdeutscher Konsumvereine. Verband d. Konsum- und Pro- duttivgenossenschaften von Rheinland und Westfalen. Verband sächsischer Konsum- vereine Verband süddeutsch. Konsum- vereine                                                            | 2500<br>3400<br>4000<br>2800<br>7000<br>6800                           | ranschlag       | Senskenschaftstage und Kitungs- koken: Allgem. Genossenschaftstag Besuch d. Revisionsverbands- tage. Besuch auswärtiger Kongresse Borstandssitzungen Ausschuß- und Revisoren- sitzungen Tarisantssitzungen Eeskästsnuksken: Drucksachen, Zeitschriften, Porti Jahrbücher (Freieremplare) "Konsumgenossenschaftliche                                                                                                                | 200<br>1200<br>1500<br>1500<br>1500<br>3000<br>6000                            | aben.  |
| Verbandsbeiträge für 1909: Verbandsbeiträge für 1909: Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Pro- vinzen und Staaten Verband mittelbeutscher Kon- sumvereine Verband nordwestdeutscher Konsumvereine. Verband d. Konsum- und Pro- duktivgenossenschaften von Rheinland und Westfalen Verband sächsischer Konsum- vereine Vereine Verband Thüringer Konsum- vereine                                                        | 2500<br>3400<br>4000<br>2800<br>7000<br>6800                           | ranschlag       | Senskenschaftstage und Kitungs- koken: Allgem. Genossenschaftstag Besuch d. Revisionsverbands- tage. Besuch auswärtiger Kongresse Borstandssitzungen Ausschuß- und Revisoren- sitzungen Tarisantssitzungen Eeskästsunksken: Drucksachen, Zeitschriften, Porti Jahrbücher (Freieremplare) "Konsumgenossenschaftliche Rundschau" (Freierempl.) Bureautosten                                                                          | 200<br>1200<br>800<br>1500<br>1500<br>4500<br>500<br>6000<br>10000<br>5000     | aben.  |
| Verbandsbeiträge für 1909: Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Propinzen und Staaten. Verband mitteldeutscher Konssumvereine. Verband nordwestdeutscher Konsumvereine. Verband d. Konsumsund Proputtivgenossenschaften von Rheinland und Westfalen. Verband sächsischer Konsumsvereine. Verband süddeutsch. Konsumsvereine. Verband Thüringer Konsumsvereine. Vereine.                                                 | 2500<br>3400<br>4000<br>2800<br>7000<br>6800<br>4800                   | eanfchlag<br>.M | Senskenschaftstage und Situngs- koken: Allgem. Genossenschaftstag Besuch d. Revisionsverbands- tage. Besuch auswärtiger Kongresse Borstandssitzungen Ausschuß- und Revisoren- situngen Tarisantssitzungen  Selhästsunksken: Drucksachen, Zeitschristen, Porti Jahrbücher (Freieremplare) "Konsumgenossenschaftliche Kundschau" (Freierempl.)                                                                                       | 200<br>300<br>1500<br>1500<br>1500<br>3000<br>6000<br>10000<br>2000            | aben.  |
| Verbandsbeiträge für 1909: Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Propinzen und Staaten. Verband mitteldeutscher Konssumvereine. Verband nordwestdeutscher Konsumvereine. Verband d. Konsums und Propustivgenossenschaften von Rheinland und Westfalen. Verband sächsischer Konsumsvereine. Verband süddeutsch. Konsumsvereine. Vereine Vereine Vereine Vereine Vereine Vereine Vereine Vereine Vereine Vereine Vereine   | 2500<br>3400<br>4000<br>2800<br>7000<br>6800<br>4800<br>utral:         | ranschlag       | Senskenschaftstage und Kitungs- koken: Allgem. Genossenschaftstag Besuch d. Revisionsverbands- tage. Besuch auswärtiger Kongresse Borstandssitzungen Ausschuß- und Revisoren- sitzungen Tarisantssitzungen  Selhäftsnuksken: Drucksachen, Zeitschristen, Porti Jahrbücher (Freieremplare) "Konsumgenossenschaftliche Rundschau" (Freierempl.) Bureautosten Rechtshilse und Agitation.  Seitrag an die Internationale Coope Aliance | 200 300 1500 1500 1500 10000 10000 2000 2000                                   | aben.  |
| Ferbandsbeiträge für 1909:  Berband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Propinzen und Staaten.  Berband mitteldeutscher Konsumvereine.  Berband nordwestdeutscher Konsumvereine.  Berband d. Konsums und Proputingenoffenschaften von Rheinland und Westfalen.  Berband sächsischer Konsumsvereine.  Berband süddeutsch. Konsumsvereine.  Berband Thüringer Konsumsvereine.  Broßeinlauß Sesellschaft Deutscher Consumvereine. | 2500<br>3400<br>4000<br>2800<br>7000<br>6800<br>4800<br>2000<br>niral- | eanfchlag<br>.M | Senssenschaftstage und Kikungs- koken: Allgem. Genossenschaftstag Besuch d. Revisionsverbands- tage. Besuch auswärtiger Kongresse Borstandssitzungen Ausschuß- und Revisoren- sitzungen Tarisantssitzungen  Selhästsunksken: Drucksachen, Zeitschristen, Porti Jahrbücher (Freieremplare) "Konsumgenossenschaftliche Rundschau" (Freierempl.) Bureautosten Rechtshilse und Agitation.  Seitrag an die Internationale Coope         | 200<br>300<br>1500<br>1500<br>1500<br>3000<br>6000<br>10000<br>2000<br>erative | aben.  |

#### fünster ordentlicher benossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine

vom 22. bis 24. Juni in Eisenach.

888

In der Zeit vom 22. dis 24. Juni tagte der fünfte ordentliche Genoffenschaftstag in Eisenach. Am Bahnhose waren mächtige, mit Fahnen und Girlanden geschmückte Kandelaber aufgestellt, zwischen denen sich ein breites Band über die Straße erstreckte, das die Inschrift trug: Willsommen zum fünften ordentlichen Genofsenschaftstage des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. Der herzlichen Begrüßung entsprach die Aufnahme, die den aus allen Gauen Deutschlands zahlreich herbeigeströmten Delegierten zuteil wurde.

Der Genoffenschaftstag hatte folgende Tagesorbnung zu erlebigen:

Montag, ben 22. Juni, abenbs 8 Uhr

1. Eröffnung des Genoffenschaftstages und Begrüßung ber Gafte.

2, Ansprachen ber Gafte.

Dienstag, ben 23. Juni, morgens 9 Uhr

- 3. Bericht bes Borftanbes. (Referenten: Mar Rabeftod. Dresben und Ronrab Barth-Rrailling-Planegg b. München.)
- 4. Bericht bes Gefretars. (Referent: Deinrich Raufmann Damburg.)
- 5. Das Bants und Raffenwesen ber Ronfumvereine. (Referent: Ernft Scherling Damburg.)
- 6. Bericht über die Tätigkeit bes Tarifamtes. (Referent: A. von Elms Samburg.

Mittwoch, den 24. Juni, morgens 9 Uhr

- 7. Die zunehmende Belaftung der Konsumvereine durch Steuern aller Art. (Referent: Dr. Reinhold Riehn-Biesbaden.)
- 8. Bericht über die Entwicklung ber Unterftühungstaffe bes Zentralverbandes beutscher Konsumvereine. (Beferent: Deinrich Raufmann-Handurg.)

9. Bericht bes Ausschuffes.

į

- 10. Genehmigung ber Berbanderechnung und Entlaftung bes Borftanbes.
- 11. Genehmigung der Boranschläge und Festsehung ber Beitrage zu ben Rosten des Berbandes.
- 12. Wahlen: a) ber nach § 14 bes Statuts zu mahlenden Borftandsmitglieder; b) der nach § 19 bes Statuts zu mahlenden brei Ausschußmitglieder

Rongreßlokal war bas Kurhotel "Fürstenhof", in dem prächtig bekorierte, zu den verschiedenen Rongreßzwecken sehr geeignete Räume zur Verfügung standen. Den eigentlichen Verhandlungen gingen die üblichen Vorstandsund Ausschußsitzungen vorauf; außerdem sand am 22. Juni vormittags eine gemeinschaftliche Sitzung des Vorstandes und des Ausschusses des Zentralverbandes, der Vorstände der Revisionsverdände, der Verbandssekretäre und der Verbandsrevisoren statt. Diese Sitzung beschäftigte sich mit internen Angelegenheiten meist organisatorischer Art. Allgemein herrschte dei den Teilnehmern der Eindruck vor, daß derartige Aussprachen recht nützlich sein können, so daß solche Zusammenkunste wohl zu dauernden Einrichtungen anläßlich der Genossenschaftstage werden dürsten.

#### Erfter Berhandlungstag.

Montag, ben 22. Juni, abends 8 Uhr.

Die Eröffnungssitzung, die am Abend des 22. Juni stattfand, vereinigte eine große Zahl von Delegierten und Zuhörern in dem prächtig dekorierten Festsaale des Hotels "Fürstenhof", die den Saal und die Galerien füllten. Auf dem erhöhten Podium hatten an einem bessonderen Tische die zahlreich erschienenen ausländischen Vertreter Platz genommen.

## 1. Eröffnung bes Genossenschaftstages und Begrüßung ber Gäste:

Kurz nach acht Uhr schritt Herr Verbandsvorsitzender Rabestock zum Vorstandstische, um den Genossenschaftstag mit folgender Ansprache zu eröffnen:

Werte Genossenschafter! Im Namen des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine eröffne ich den fünften Genoffenschaftstag, der statutengemäß einberufen ift, und deffen Tagesordnung die vorherige Bustimmung bes Ausschusses gefunden hat. Che wir in die Berhandlungen eintreten, macht es sich nötig, ein Bureau zu mählen. Ausschuß schlägt Ihnen in Gemeinschaft mit dem Vorstande vor, als ersten Vorsitzenden meine Person, als zweiten Vorsitzenden Herrn Ver= bandsdirektor Barth, als dritten Vorsitzenden den Geschäftsführer des Konsumvereins zu Gisenach, Herrn Bod, als ersten Schriftführer Herrn Schmidtchen und als zweiten Schriftführer Herrn Bäftlein. Ich frage, meine Herren, ob Sie diesen Vorschlag genehmigen. (Zustimmung!) Ich konstatiere seine Annahme. bas uns baburch, daß Sie uns die Leitung des Genossenschaftstages übertragen haben, bekundete Vertrauen, sprechen wir Ihnen unseren Dank aus.

Nunmehr, meine Herren, heiße ich Sie alle, die Sie von nah und fern zu unserer gemeinsamen Arbeit nach Eisenach gekommen sind, herzlich willkommen. Der außerordentlich zahlreiche Besuch zeigt das große Interesse, das die Genossenschafter im Lande auch den diesjährigen Beratungen entgegenbringen; er beweist, daß der konsumgenossenschaft= liche Gedanke Fortschritte macht, daß es vorwärtsgeht. Vor allem

begrüße ich unsere Ehrengäste, die hochgeehrten Vertreter der Staats= regierung, der städtischen Behörden, ferner die Vertreter des Auslandes und der sonstigen Korporationen.

Das Großherzogl. Sächsische Staatsministerium zu Weimar schreibt uns unterm 19. Mai:

"Für die gefällige Einladung vom 15. d. M. zu dem vom 22. dis 24. Juni d. J. in Eisenach stattsindenden fünften; ordentlichen Genossenschaftstage dankend, erwidern wir ergebenst, daß wir den Groß=herzoglichen Bezirksdirektor in Eisenach beauftragt haben, den Berhandlungen, soweit dies seine sonstigen Dienstgeschäfte gestatten, in unserem Namen beizuwohnen."

Der Großherzogliche Bezirksbirektor, der auch eingelaben war, hat durch ein besonderes Schreiben seine Teilnahme zugesagt. Der Dberbürgermeist er der Residenzstadt Sisenach schreibt am 22. Mai:

"Für die freundliche Einladung zum fünften ordentlichen Genossens schaftstage vom 22. bis 24. Juni d. J., hier, danke ich mit dem ergebensten Bemerken, daß ich derselben gerne Folge leisten werde, soweit es meine Amtsgeschäfte gestatten."

Ein weiteres Schreiben ist eingegangen von dem Bürgers meister der Residenzstadt Eisenach, Herrn Hartmann, welches wörtlich lautet:

"Eisenach, den 21. Mai 1908. Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich, den verdindlichsten Dank für die mir im Namen der Leitung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine übermittelte liebenswürdige Einladung vom 15. Mai 1908 auszusprechen. Da ich mein Amt in Eisenach erst vor wenigen Tagen angetreten habe und infolge der Einarbeitung dienstlich sehr in Anspruch genommen din, ist es mir nicht möglich, heute schon mit Bestimmtheit meinen Besuch in Aussicht zu stellen. Ich darf wohl bitten, der Leitung von meinem Dankschreiben gefälligst Kenntnis zu geben."

In einem späteren Briefe hat uns der Herr Bürgermeister mitzgeteilt, daß er morgen zu unseren Verhandlungen kommen werde. Ich werde morgen Veranlassung nehmen, die Vertreter der Behörden zu begrüßen.

Es sind mir genannt und zum Teil wohl auch heute bereits answesend: Als Vertreter der niederländischen Großeinkaußse Gesellschaft und der Coöperative Winkelvereeniging Herr Untersstaatssekretär Dr. Elias und dessen Sohn, von der dänischen GroßeinkaußseGesellschaft die Herren Chr. Pedersen, Kopenhagen, und J. Hansen, von der englischen GroßeinkaußseGesellschaft Charles Marshall und Abam Deans, von der Cooperative Union Limited, Manchester, Herr J. C. Gray. Der Verband österreichischen Konsumvereine, Wien, wird vertreten durch Herrn Carl Nevole, der Verband schweizerischerung des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens in Finnland zu Helsingsors, durch die Herren cand. jur. Karhunen und Karl Arola. Als Vertreter der Gewerkschaften sind anwesend: Vom

beutschen Tabakarbeiterverband zu Bremen Herr Hugo Eberle, vom deutschen Transportarbeiterverband in Berlin Herr H. Dreher, vom Verband der Bäcker, Konditoren und Berufsgenossen Deutschlands, Hamburg, Herr Otto Frentag, vom Verband der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands zu Leipzig die Herren Franz Reinsdorf und Abolf Bammers. Ich glaube in Ihrem Namen zu sprechen, wenn ich alle die in unserer Mitte erschienenen Gäste willsommen heiße.

Schließlich habe ich noch bekanntzugeben, daß die General = kommission ber Gewerkschaften Deutschlands uns unter dem Ausdrucke des Bedauerns mitgeteilt hat, daß sie nicht in der Lage sei, auf unserer diesmaligen Tagung sich vertreten zu lassen, da zu gleicher Zeit die Gewerkschaften Deutschlands in Hamburg tagen. Die Generalkommission hat gebeten, diese Entschuldigung hier zur Kenntnis zu bringen.

Werte Genossenschafter! Wir wissen die Ehre und Auszeichnung, die uns durch die Teilnahme dieser hervorragenden Männer und der Behörden und Korporationen, als deren Vertreter Sie sich eingefunden, zu schäften Ich spreche ihnen im Namen unseres Verbandes unseren Dank dasür aus. Wir freuen uns außerordentlich, wenn die Behörden und uns gleichstrebende Korporationen Kenntnis von unserem Streben, von unserer Arbeit nehmen. Ich hoffe, daß alle unsere verehrten Säste die Ueberzeugung mit nach Hause nehmen, daß wir nur wirtschaftliche Interessen verfolgen, aber auch erzieherisch auf unsere Mitglieder wirken. Unsere Tätigkeit ist eine neutrale, wir kennen bei unserer Arbeit keine Parteiunterschiede. Ein jeder, der es ernst mit unserer Sache nimmt, ist uns willkommen. Das bitte ich zu beachten.

Wir sind zu unserer diesmaligen Tagung einer freundlichen Sinslaung des Thüringer Verbandes entsprechend nach dem sagenreichen und historisch hervorragenden, einzig schönen Sisenach gekommen. Hier wollen wir an dem weiteren Ausbau unserer Organisationen arbeiten, vor allem das Banks und Kassenwesen der Vereine eingehend behandeln, und diese Frage halte ich für sehr wichtig. Aber auch die zunehmende Belastung der Konsumvereine durch Steuern zwingt uns, zu dieser Frage Stellung zu nehmen und seierlichen Protest gegen die Steuerspolitik zu erheben. So ist unsere Arbeit auch in diesem Jahre eine reiche und für alle Konsumvereine von hoher Bedeutung. Ich hoffe, daß unsere Verhandlungen — wie immer — von dem Geiste der Einigsteit, dem Geiste der Zusammengehörigkeit getragen sein werden, und daß sie den deutschen Konsumvereinen zum Segen gereichen. (Bravo!)

Lehmann, Vertreter des Konsumvereins Eisenach: Verehrte Anwesende! Namens des Lokalkomitees unterziehe ich mich gern der lieben Pflicht, Sie alle, die Sie hierher gekommen sind, am Fuße der Wartburg auf das herzlichste willkommen zu heißen. Genossen= schafterinnen und Genossenschafter! Es ist nicht das erstemal, daß in Sisenach ein Genossenschaftstag abgehalten wird. Bereits vor 30 Jahren, nämlich 1878, wurde in den Räumen der hiesigen Erholung-Gesellschaft

der Kongreß des allgemeinen Genossenschaftsverbandes abgehalten. Diesem Berbande gehörten seinerzeit zwei hiefige Genoffenschaften an, der damalige Vorschußverein, jetige Kreditbank-Aktiengesellschaft und ber Eisenacher Konsumverein. Der lettere konnte infolge ber Interessenlosigkeit seiner Mitglieder sich nicht halten und mußte endlich, nachdem er mehrere Jahre stagniert hatte, 1881 in Liquidation treten. Auf seinen Trümmern aber ift neues Leben erwacht. In ernften Tagen gegründet, aus kleinen Anfängen hervorgegangen, hat ein neuer allgemeiner Ron= sumverein seine segensreiche Tätigkeit entfaltet. Weil unsere Genoffen= schaft noch jung an Jahren ist, bangte uns zuerst davor, den diesjährigen Genoffenschaftstag zu übernehmen. Weiter gab auch zu Bebenken Anlaß, daß Eisenach nur eine kleine Stadt ift und an Zerstreuung das nicht zu bieten vermag, mas Großstädte in dieser Beziehung aufzuweisen haben. Dafür aber werben Sie — wir hoffen es wenigstens — reichlich entschädigt werden durch unsere Naturschönheiten und daburch, daß Ihnen allen neben ernster Arbeit auch noch Muße genug verbleibt, sich in Thüringer Waldesluft zu erfrischen. Wir wünschen, daß Sie jeder= zeit in freudiger Erinnerung gebenken unserer kleinen Residenzstadt Gisenach. (Beifall!)

#### 2. Ansprachenber Gäfte.

J. Hansen, Bertreter der dänischen Großeinkaufs: Gesellschaft. Ich will Ihnen von den dänischen Konsumvereinen einen Gruß überbringen und von ber banischen Großeinkaufs-Gesellschaft den herzlichen Dank für die freundliche Einladung zu dieser General= versammlung. Ich habe auch von bem dänischen Genoffenschaftsausschuß den Auftrag erhalten, Ihnen seine Gruße zu übermitteln, der es sehr bedauert, daß es ihm diesmal nicht möglich war, einen Vertreter nach hier entsenden zu konnen. Wir freuen uns in Danemark über die großen Fortschritte, welche Ihre Großeinkaufs-Gesellschaft im vorigen Jahre gemacht hat, auf die Sie mit Freude und Stolz zurücklicken konnen Ich erinnere baran, daß, wie gelegentlich Ihrer Generalversammlung in Hamburg 1904 mitgeteilt wurde, der Umsat für bieses Jahr auf die ganze Bevölkerung Deutschlands verteilt pro Kopf 50 Pfennig betrug, und 1907 ift biefer Umfat auf 1.05 & gestiegen. Der Umfat in Ihrer Großeinkaufs-Gesellschaft hat sich also in dieser kurzen Zeit rerdoppelt. Ich bin aber überzeugt, daß Sie auch in Zukunft noch größere Fortschritte machen wollen, und dazu wünschen wir Ihnen alles Beil und Glud. Es ift uns eine Freude, mitteilen zu konnen, baß wir auch in Danemark 1907 ein sehr gunstiges Jahr gehabt haben. Der ganze Umsat unserer Großeinkaufs-Gesellschaft betrug 1907 36 434 754 banische Kronen, mit einem Reingewinn von 1 709 594 Kronen. Der Umsat war bei uns im vorigen Jahre um mehr als 6 Millionen Kronen größer als 1906. Unsere Konsumvereine bekamen 5 % Rückvergütung auf ihre Einkäufe. Auch alle unsere Fabriken haben 1907 sehr gute Fortschritte gemacht, und wir haben ja nicht wenige Fabriken. unsere Lokalitäten in Kopenhagen zu klein geworden waren, haben wir unser bisheriges Gigentum in Ropenhagen verkauft, anderwärts eine große Bobenfläche gekauft und barauf Kontor= und Lagergebäude errichtet. Alles in allem hat uns diese Anlage 11/2 Millionen Kronen Verteilen wir unseren 36<sup>1</sup>/2 Millionen Kronen betragenden Umsat auf die ganze Bevölkerung Danemarks, so kommen auf den Ropf ungefähr 18 Kronen, was 22 beutsche Mark ausmacht. Das ist wohl mehr, als die Konsumvereine aller anderen Länder der Welt aufweisen konnen. Doch muffen Sie nicht glauben, baß wir nun meinen, unser Ziel erreicht zu haben. Nein, bei weitem noch nicht. Wir sind uns sehr gut bewußt, daß das richtige und mahre Verständnis für unsere Sache in vielen Gegenden unseres Landes noch ein sehr mangelhaftes ist. Unsere Konsumvereine bestehen ja hauptsächlich auf dem Lande und nur sehr wenige Vereine gibt es in den Städten liegt ein weites Arbeitsfeld vor uns, und selbstverständlich haben wir auch mit Dummheit, Torheit, Unwissenheit, Trägheit und Eigennut zu tämpfen. Hier in Deutschland haben Sie vermutlich auch benfelben Rampf zu führen, nicht mahr? (Zustimmung!) Wenn wir aus Danemark hierher gekommen sind, so ist unsere Absicht eine zwiefache: Erstens wollen wir so gern von Ihrer Wirksamkeit soviel wie möglich lernen, zweitens wollen wir uns hier neue Aufmunterung und Stärke zu unserer Arbeit holen; ich bin überzeugt, daß wir beide Absichten in reichem Maße erreichen werben, und dafür banken wir Ihnen herzlich. Ich muß schließlich noch fagen: Wir wollen uns einander Handschlag tarauf geben, daß wir fortgesett unermüdlich kampfen wollen, unser großes und schönes Ziel zu erreichen, daß wir unserem auf das allgemeine Volksgluck gerichteten Ziele immer näher kommen. Daß baburch ein immer größeres Verständnis zwischen den Ländern und besonders zwischen dem großen Deutschland und dem kleinen Dänemark herbeigeführt werbe, bazu muniche ich Deutschland und Danemark alles Beil und Glück. (Lebhafter Beifall!)

Abam Deans, Vertreter der englischen Großeinkaufs-Gesellschaft: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe das Vergnügen, unseren deutschen Freunden und Brüdern die herzlichsten Grüße und besten Glückwünsche der englischen Großeinkauss-Gesellschaft zu überbringen und hoffe zuversichtlich, daß sie sich immer mehr einander nähern zu Nut und Frommen aller derjenigen, die die edlen Bestrebungen der Genossenschaftsbewegung sordern helsen.

Es gereicht mir dies zu einer um so größeren Freude, als ich schon bei einer früheren Gelegenheit das Vergnügen hatte, Ihnen die gleichen Wünsche zu überbringen. Gerade drei Jahre sind es, seit die Bewegung in Deutschland die erfreulichsten Fortschritte machte; es wirkte ermutigend auf alle, als Ihr Vertreter auf unserem letten Kongreß in Engsland mit Stolz und Genugtuung verkünden konnte, daß in acht Jahren Ihr Gesantumsat dis zu 60 000 000 M angewachsen ist und Kapital und Reserven 1 900 000 M betragen. Wenn wir Engländer von derartigen Erfolgen hören und den wohltuenden Einfluß wahrsnehmen, den solche Resultate auf die Wohlfahrt des Volkes ausüben, ist es uns immer ein Vergnügen, dei Ihnen zu weilen. Bei solchen

internationalen Zusammenkünften kann man den Samen unserer Bewegung weit ausstreuen, und der Boden ist für das Wachstum der Pflanze der beste, der den Samen am besten verarbeitet. Wir sind
daher stolz beim Anblick des prächtigen Gedeihens der Pflanze in Deutschland und wir blicken mit brüderlichem Vorgefühl voraus nach der Zeit,
wo die kleine Pflanze ein großer und kräftiger Baum geworden ist,
gesund und fruchtbringend, so wie er heute in England dasteht.

Es ift nicht meine Aufgabe, Ihnen ausführlich ben Fortschritt unserer Bewegung in England mitzuteilen; darüber wird Ihnen mein Freund, Herr J. C. Gray, berichten, aber gestatten Sie mir, Ihnen einige Angaben über den Gang und das Vorwartsschreiten der englischen Großeinkaufs-Gesellschaft zu machen. Wir haben heute 1139 Vereini= gungen in der Gesellschaft. Unser Rapital ist auf 94 100 000 M gestiegen. Unser Umsatz betrug im letten Jahre 495 730 000 & Wir (40 Millionen mehr gegen das Vorjahr). besiten 35 Produktionsbetriebe und beschäftigen 17 000 Personen. haben wir noch 35 Molkereien in Irland und arbeiten daselbst mit 51 Landwirten, von denen wir im letten Jahre 4800 Fässer (96 000 Bentner) Butter kauften. Den schönsten Fortschritt haben wir in unseren Produktionsbetrieben zu verzeichnen, welche vergangenes Jahr Waren im Werte von 111 Millionen hervorbrachten, ein Plus von zirka 2 Millionen gegen das Vorjahr. Wir sehen voll freudiger Hoffnung in die Zukunft, wo uns unsere Organisation die Fähigkeit rerliehen hat, alles selbst hervorzubringen, mas mir für unseren eigenen Bedarf nötig haben. Wenn biese glückliche Zeit fern am Horizont ber ungleichen und persönlichen Konkurrenz einmal erschienen ist, bann mögen diejenigen, die lange Zeit in Geduld sich abgehärmt haben, ihren hoffnungsfrohen Blick auf den triumphierenden Fortschritt unserer Sache richten.

Wir Engländer sind zurzeit im Auslande unter Ausländern, aber wir sind keine Fremde, wir sind Brüder. Wir sind nicht zu Ihnen gekommen wie buntgeschmückte Sähne mit hochtragenden Köpfen, mit glänzenden Waffen in den Händen und Schwertern an der Seite, da wir hier nicht die regierende Klasse zu vertreten haben. Wir besitzen weder den Ehrgeiz, anderen zu gefallen, noch haben wir eine auffallende militärische Seschicklichteit zu entfalten. Wir sind einsache Bürger wie Sie und reichen Ihnen unsere genossenschliche Hand in Frieden und Wohlwollen. Die unseligen Erscheinungen des Unfriedens blieben uns nicht verborgen, wir wissen, daß die Kriegesmeute ungeduldig an der Koppel raste und daß manchem gelüstete, sie loszuschneiden. Wir aber glauben, daß der bändigende Einfluß nur in einer aufgeklärten und verständigen Demokratie beruht, die den wohltuenden Einfluß erfahren hat, den ein Verkehr mit ihren Brüdern in anderen Ländern ausübt.

Als friedliebende Leute und Brüder liegt es uns fern, uns zu streiten, und es schaubert uns vor einem unnötigen Blutvergießen. Wir sind gerührt durch die Brüderlichkeit, von der wir überzeugt sind, und die sich ausgebreitet hat über die zivilisierten Völker der ganzen Welt; wir empfinden, daß der Gedanke des Zusammenwirkens zwischen

den Bölkern ein einiges friedliebendes Heer in seiner Entwicklung schaffen wird, begierig, die Grundsätze der brüderlichen Liebe und Gerechtigkeit zu erfahren, und so seinen Triumphzug zu halten durch alle Nationen. (Lebhafter Beifall!)

Generalsekretär J. C. Gray, Manchester: Herr Prasident, meine Damen und Herren! Noch einmal bringe ich zu Ihrem Kongresse Grüße von den britischen Genossenschaften Während vieler Jahre habe ich die Ehre gehabt, der Vertreter der britischen Genoffenschaftsbewegung auf Ihren Kongressen zu sein. Während dieser Jahre habe ich viele Freundschaften geschlossen und die Bande der Brüderschaft und Genoffen= ichaften fester geknüpft, welche nicht mehr zerbrechen konnen. Wir und Sie haben ein Ziel und einen Zweck, wofür wir arbeiten. Wir arbeiten für die Wohlfahrt der menschlichen Rasse. Wir kommen, um Ihnen unsere Glückwünsche zu bem fortwährenben Fortschritte Ihrer großen Bewegung zu bringen. Wir sehen mit Befriedigung, wie rasch und beständig Ihre Bewegung — sowohl die Großeinkaufs-Gesellschaft wie Ihre Konsumvereine — fortfährt zu wachsen an Mitgliedern und an Umfat. Es wird Sie freuen, zu hören, daß wir in unserem Lande auch fortfahren, Fortschritte zu machen. Der Gesamthandel von den Genoffen= schaften in Großbritannien war in 1907 105 Millionen Pfund Sterling, das macht gegenüber dem Jahre 1906 ein Mehr des Zuwachses von beinahe 8 Millionen Pfund Sterling aus. Der Handel ber Konsum= vereine betrug 68 Millionen Pfd. St., was eine Steigerung von 5 Millionen Pfb. St. gegenüber 1906 bebeutet. Der Gewinn war 12 Millionen, also ein Plus von einer Million gegenüber 1908. Unsere Produktion beträgt mehr als 10 Millionen Pfd. St., das ift ein Wachstum von 1<sup>1</sup>/2 Millionen Pfd. St. Die Mitgliederzunahme betrug im letten Jahre mehr als 100 000. Wir kommen zu Ihnen im Namen der britischen Genoffenschaften, um unsere Freundschaft zu beträftigen und Ihnen ein noch größeres Gebeihen und einen noch größeren Erfolg zu munichen. (Stürmischer Beifall!)

Unterstaatssetretar Dr. Elias, Haag: Geehrte Genoffenschaft! In Rochdale in England liegt der erste Vorsitzende der englischen Groß= einkaufs-Gesellschaft, Mitchel, begraben. Auf seinem Grabe sind seine eigenen Worte zu lesen, die ins Deutsche überset lauten: "Es gibt viele Wege zur Verbesserung der Lage der Menschheit, aber der ebelfte von allen ift das Genoffenschaftswesen". Diese Worte Mitchels fielen mir ein, als ich gestern morgen, von Hadg nach hier fahrend, die lette Rummer der "Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" im Rupee las und in dem Artikel des Herrn Dr. Müller einige Zeilen las, worin er die Neutralität der Konsumvereine kräftig befürwortete. Genoffenschaftswesen kann nur bann ber beste Weg zur Verbesserung ber Lage der Menschheit sein, wenn es neutral ist, d. h. frei von Politik und frei von Religion. Das Genoffenschaftswesen ist an und für sich genügenb. Alle Parteien, alle Religionen konnen fich ohne Streitereien unter seine Fahnen ordnen und seiner Wohltaten teilhaftig werden. Es freut mich außerordentlich, dieses wieder einmal in kurzen kräftigen Worten von Herrn Dr. Müller hervorgehoben zu sehen, wie ich es auch neulich befürwortet sah in der bekannten Broschüre seines Ramens= vetters, unseres Freundes Dr. Hans Müller, der jest der Sekretär des Internationalen Genossenschaftsbundes in London ist.

Man wird vielleicht fragen, wie ich bazu komme, diesen Punkt zu berühren, wozu — wie ich aus den vor wenigen Augenblicken mir überreichten Drucksachen ersehe — auch hier eine Resolution beantragt wird. Die Antwort ist einsach. In Holland hat sich nämlich ein Verband von Genossenschaften gebildet, der die Politik mit dem Genossenschaftswesen aufs innigste verknüpft. Sie zersplittern dadurch die Kräfte des niederländischen Genossenschaftsverbandes und geben den Gegnern des Genossenschaftswesens neue und gerechte Gründe zur Anseindung. Sie tun es vielleicht mit guter Absicht, aber sie schädigen dadurch die gute Sache, die uns allen teuer ist, auf bedeutende Weise.

Im übrigen kann ich Ihnen günstige Rachrichten von dem niederländischen Genossenschaftsverbande mitteilen. Dem Verbande sind jett 104 Genossenschaften beigetreten, wovon 69 teilnehmen an den Geschäften der Großeinkaufs-Gesellschaft. Die Mitgliederzahl der beisgetretenen Genossenschaften ist reichlich 52 000. Der Umsat der Großseinkaufs-Gesellschaft vermehrte sich von 1 766 000 holländischen Gulden in 1906 auf reichlich 2 Millionen Gulden in 1907. Wenn die Konsumprereine der Großeinkaufs-Gesellschaft treubleiben, so läßt die Zukunft sich günstig ansehen.

Bis jest, geehrte Genossenschafter Deutschlands, habe ich allen Genossenschaftstagen des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine beigewohnt und mit außerordentlichem Bergnügen erfahren, welche großen Fortschritte sowohl der Berband wie die Großeinkauß-Gesellschaft in Hamburg wie in jedem Jahre so auch wieder im vorigen Jahre gemacht haben. Ich kann nicht genug sagen, wie angenehm es mir ist, wieder in Ihrer Mitte, diesmal hier in Sisenach, zu sein, und ich beehre mich, zum Schlusse Ihnen im Namen des niederländischen Genossenschaftsverbandes und des Haager Konsumvereins die herzlichsten Grüße zu übermitteln und den verdindlichsten Dank auszusprechen für die freundliche Sinladung zu diesem Genossenschaftstage. (Lang anshaltender Beisall!)

Carl Revole, Wien, Vorsitzender des Zentralverbandes österreichischer Konsumelte! Rach der Konsum vereine: Hochverehrte Verssammelte! Nach den Ziffern, die hier vorgebracht wurden und von denen gesprochen wurde ist es nahezu ein beschämendes Zeichen, wenn ich mit den Zahlen, die wir in Oesterreich erzielen, flunkern würde. Es hat bei uns sehr lange Zeit das Genossenschaftswesen im argen gelegen und wir sind heute stolz darauf, daß wir es soweit gebracht haben. Wir haben es soweit gedracht, daß von Monat zu Monat dei jedem einzelnen Vereine die Umsatzissen im Steigen begriffen sind, daß die Umsatzisser der Voseinkaussessellschaft, die im Jahre 1906 noch 4 Millisonen betragen hat, im Jahre 1907 schon auf 10 Millionen gestiegen ist, und daß wir bei der Großeinkaussessesellschaft Oesterreichischer Konsumvereine jett schon einen Umsatz von monatlich über einer Million

Kronen zu verzeichnen haben, gewiß ein erfreuliches Resultat. Die Konsumvereinsbewegung wird bei uns in Desterreich vielleicht noch mehr angefeindet als in allen anderen Ländern und Staaten, denn kein anderes Reich hat mit derartigen politischen Verhältnissen zu tun und mit solchen Feinden, wie wir sie in den Christlich=Sozialen haben. Das gibt es nirgends mehr, daß man so verspottet, so verhöhnt wird; wir danken es den Leuten tropdem, daß sie es tun, denn das ist ein Ansporn für uns, um so fester gegen sie aufzumarschieren. Ein bekanntes Wort fagt ja auch: Schlägst bu meinen Hund, schlage ich beinen Hund! Bei ber politischen Konftellation, wie wir sie in Desterreich haben, ist die Möglichkeit zum Vorwärtsschreiten sehr begrenzt. Es ist bei uns vor= gekommen, daß die Mittelständler in einer Stärke von 300 Mann sich ins Parlament zum Ministerpräsidenten begeben haben, um dort gegen die Konsumvereine Stellung zu nehmen. Wir haben ihnen die gebührende Antwort gegeben und werden sie ihnen auch noch weiter geben.

Ich eile zum Schlusse, benn ich müßte sonst alles das wiederholen, was die anderen Genossenschafter, die vor mir sprachen, schon gesagt haben Ich danke Ihnen für die freundliche Einladung, die den österreichischen Konsumvereinen zugegangen ist und der Großeinkaufs-Gesellsichaft. Ich begrüße Sie insgesamt im Namen der österreichischen Konsumvereine und im Namen der Großeinkaufs-Gesellschaft, und rufe den Delegierten, die Sie zu unserem, am nächsten Sonntag, Montag und Dienstag stattsindenden Genossenschaftstage entsenden werden, ein

herzliches Wiedersehen in Wien zu. (Starker Beifall!)

S. Pluß, Bafel, Bertreter bes Berbandes ich weizerisch er Ronsumvereine: Werte Genossenschafter! Mit besonderem Vergnügen leistet ber Vorstand unseres Verbandes Ihrer freundlichen Einladung Folge, und mit besonderer Freude übernahm ich den Auftrag, Ihnen die Grüße unserer schweizerischen Genoffenschafter zu über= bringen. Ich kann nicht wie unsere Freunde und Genoffenschafter aus England, Ihnen von solchen riesigen Umsätzen berichten, was ja auch naturgemäß ist, da die Grenzen unseres Landes sehr eng gezogen sind. Immerhin kann ich Ihnen mit Genugtuung melben, daß sich die Ge= nossenschaftsbewegung auch bei uns in ber Schweiz mit Riesenschritten Während wir noch vor zwei Jahren einen Umsatz von entwickelt. 101/2 Millionen aufzuweisen hatten, waren es das lette Jahr 141/2 Milli= onen, und nach den ersten vier Monaten dieses Jahres zu schließen, in benen wir in jedem Monat einen Mehrumsatz von zirka 300 000 Franken aufzuweisen hatten, dürfen wir für dieses Jahr auf einen Sat ren rund 18 Millionen Franken kommen, was immerhin, im Ver= hältnis gesprochen, — wie bies auch mein Kollege von Danemark getan hat — auf die Kopfzahl der schweizerischen Bevölkerung prozentual einen größeren Umsat bedeuten wurde, als es die Großeinkaufs-Gesell= schaft Deutscher Consumvereine im letten Jahre noch aufzuweisen hatte. Die Verhältnisse sind ja allerdings auch ganz andere bei uns als bei Ihnen, benn die Klassengegensätze haben sich bei und im Genossenschaftswesen nicht berart geltend gemacht, wie bei Ihnen. Es ist bem größten Teile der Anwesenden wohl bekannt, daß wir vor Jahresfrist in der

I

Lage waren, ein großes Lagerhaus in Basel zu eröffnen, und mit Senugtuung kann ich Ihnen mitteilen, daß dieses Lagerhaus heute schon wieder zu klein ist, so daß die lette Generalversammlung schweizerischer Verbandsvereine, die nunmehr 280 an der Zahl sind, zu beschließen hatte, ein weiteres Gebäude neben dem vor Jahresfrist eröffneten zu errichten. Sie ersehen daraus, daß es tapfer vorwärtsgeht, und wenn sich die Hoffnungen erfüllen, die wir an die kürzlich gegründete internationale Allianz knüpfen, so din ich überzeugt, daß die genossenschaftsliche Idee und die Genossenschaftsbewegung über die ganze Welt immer rascher vorwärtsschreiten wird zum Segen aller, speziell berjenigen, die am bedürftigsten sind. (Lebhafter Beifall!)

Kand. jur. Karhunen, Helfingfors, Vertreter von Finnland: Hochgeehrte Versammlung! Mein Kollege, Herr Karl Arola und ich empfinden das größte Vergnügen, dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine für die freundliche Einladung zu diesem Genossenschaftstage den besten Dank auszusprechen und Ihnen die herzlichsten Grüße aller sinnischen Genossenschafter zu überbringen. Es ist für uns, die kleine Nation im Norden, eine Shre, von einem so großen und mächtigen Staate wie Deutschland eingeladen zu werden Ferner ist es für uns hochwichtig, an Ihren Verhandlungen teilzunehmen und daraus Ginstrücke und Lehren zu gewinnen. In erster Linie hat dieser Umstand uns bewogen, Ihre freundliche Sinladung anzunehmen, um so mehr, als Sie uns dadurch Gelegenheit geben, den schönen Thüringer Wald zu bewundern.

Ich erlaube mir, Ihnen in aller Kürze einiges über den Stand der Konsumgenossenschaftsbewegung bei uns mitzuteilen. Es gibt gegenwärtig in Finnland 1415 Genossenschaften, wovon 460 Konsumsgenossenschaften sind. Im Jahre 1907 hatten die Konsumgenossenschaften eine Mitgliederzahl von 77 500 und erzielten einen Gesamtsumsatz von zirka 40 Millionen Fr. Die Zahl der Konsumgenossenschaften vermehrte sich von 1906 dis 1907 um 145 und der Gesamtsumsatz hat sich mehr als verdoppelt, er stieg nämlich von zirka 18 Millisvnen Fr. auf 40 Millionen Fr. Die Konsumgenossenschaften haben eine eigene Großeinkaußssesesesellschaft, welche seit vier Jahren besteht und im Jahre 1907 einen Umsatz von rund 9 Millionen Fr. erzielt hat. Der Umsatz hat sich im Vergleiche mit den vorhergehenden Jahren mehr als verdoppelt, wird sich wahrscheinlich auch in diesem Jahre verdoppeln.

Sic sehen also, meine Herren, die Konsumgenossenschaftsbewegung in Finnland hat sich, unseren Verhältnissen angemessen, sehr schnell ausgebreitet. Sie ist zwar ganz unbedeutend im Vergleiche zu dem, was wir hier von anderen Ländern gehört haben, aber wir müssen darauf Bezug nehmen, daß es in Finnland nur 2 700 000 Einwohner gibt, und daß die Genossenschaftsbewegung bei uns erst 9 Jahre alt ist.

Noch einmal Ihnen für Ihre Freundlichkeit, die wir hoch schätzen, bankend und diesem Kongresse den besten Erfolg wünschend, übers bringen wir hierdurch den Gruß aus Finnland, vom Lande der tausend Seen. (Lebhafter Beifall!)

Vorsitzender Radestock, Dresden: Es ist noch ein Telegramm von den russischen Genossenschaften eingelaufen, welches lautet: "Im Namen russischer Genossenschaftler begrüße ich die große neutrale Genossenschaftsorganisation Deutschlands und wünsche ihr weitere Erfolge. Dr Totomianz".

Die Begrüßungsansprachen sind beenbet, und ich glaube in Ihrem Sinne zu handeln, wenn ich allen den Freunden aus dem Auslande für die überbrachten Glückwünsche und Grüße unseren Dank ausspreche. Wir wären somit am Schlusse unseres heutigen Verhandlungstages angelangt, und ich glaube, daß das, was wir von den ausländischen Freunden gehört haben, uns außerordentlich anspornen muß, weiterzuarbeiten, damit auch das deutsche Konsumvereinswesen nach und nach dieselbe Größe erlangt, die die englische Bewegung bereits erreicht hat. Wir haben aber nicht nur von England von einem großen Ausschwung berichten hören, sondern auch aus Dänemark und der Schweiz, überall dort, wo die genossenschaftliche Treue dei weitem größer ift, als bei uns. Gerade aus den Reden unserer verehrten Gäste wollen wir lernen und auch unseren Freunden und Genossen daheim davon erzählen, damit immer weiter gearbeitet wird und auch das deutsche Konsumprereinswesen allmählich die im Auslande vorhandene Größe erreicht

Mit diesem Wunsche schließe ich den heutigen Verhandlungstag. (Schluß 9<sup>1</sup>/4 Uhr.)

#### Zweiter Berhandlungstag. (Erfte Hauptversammlung.)

Dienstag, ben 23. Juni, vormittags 9 Uhr.

Zu der ersten Hauptversammlung in dem festlich dekorierten Saale des "Fürstenhof" hatten sich etwa 450 Delegierte eingefunden. Außer den schon am Abend vorher anwesenden Strengästen waren als Vertreter des Großherzoglichen Staatsministeriums an Stelle des plötlich vershinderten Herrn Geheimen Regierungsrats Trautvetter Herr Bezirkstommissar Dr. König, und als Vertreter der Stadt Sisenach Herr Oberbürgermeister Sch mie der erschienen.

Vorsitzender Rabestock eröffnet kurz nach 9 Uhr die Verhandlungen, indem er Herrn Oberbürgermeister Schmieder für sein Ersicheinen und das dadurch bekundete Interesse an den genossenschaftlichen Bestrebungen dankt und ferner Herrn Bezirkskommissar König begrüßt, diesen bittend, der Staatsregierung den Dank des Genossenschaftstages für die Entsendung eines Vertreters übermitteln zu wollen.

Es folgen darauf die nachfolgenden Begrüßungsansprachen der behördlichen Vertreter:

Bezirkskommissar Dr. König: Namens der Großherzoglichen Staatsregierung sage ich Ihnen allen, meine Herren, und insbesondere dem Vorstande Ihres Zentralverbandes Dank für die Einladung und für die freundlichen Worte der Begrüßung. Möge die fernere Entwicklung des deutschen Konsumvereinswesens jeden Zweisel darüber beseitigen, daß die auf Verbesserung der Lebenshaltung gerichteten Bestrebungen der Vereine sich in diesem Zwecke vollständig erschöpfen. In der Erwartung, daß hierzu auch Ihre heutige Tagung beiträgt, wünsche ich Ihren Ver-

handlungen besten Erfolg.

ľ

1

Oberbürgermeifter Schmieder: Meine sehr geehrten Herren! Gestatten Sie mir, daß ich Sie namens der Residenzstadt Eisenach in unseren Mauern herzlich willkommen heiße und Ihnen gleichzeitig ver= sichere, daß ich, wie schon bisher Ihre Bestrebungen, so auch diesmal Ihre Beratungen mit ganz besonderem Interesse verfolge. Sind doch die Bestrebungen, die sich in Ihnen verkörpern, einer der stärksten Ströme, die augenblicklich in unserem wirtschaftlichen Leben und seiner Entwicklung dahinfließen, einer der stärksten und auch wohl aussichtsreichsten Ströme, weil er auf einem durchaus gesunden Gedanken, dem wirtschaftlichen Gebanken begründet ift, ein Gedanke, ber sich allmählich, man kann wohl sagen, die ganze Welt erobert. Selbst in die Kreise, für die er ursprünglich wohl nicht gedacht war, ist er eingedrungen. Ist es benn etwas anderes als der Genossenschaftsgedanke, wenn wir seben, wie die Großindustrie, der Großhandel, das Großkapital sich zu Syndikaten, Truften und bergleichen zusammenschließen? Man hat boch auch ba nur bas Gefühl, baß man burch genoffenschaftliches Zu= sammenwirken mehr erreichen kann, als ber einzelne für sich. foll nicht etwa gesagt sein, daß jede Form der Anwendung des Genossen= schaftsgebankens eine für das Volkswohl gedeihliche und angenehme sein Gerade die Form, die ich eben erwähnte, zielt ja naturgemäß auch auf den Vorteil der Genossen ab, die sich dort zusammengetan haben, und dieser Borteil liegt vielfach darin, daß Produkte unseres Landes auf einem möglichst hohen Preise erhalten werden, was für die Konsumenten wieder recht nachteilig ift. Demgegenüber ift es von besonderem Wert, daß sich in den Konsumvereinen die Konsumenten zusammengeschloffen haben, wiederum mit dem Bestreben, die Preise der Konsumartikel möglichst niedrig zu gestalten.

Sieht man diese großen Organisationen, die ja nicht alles erschöpfen können, so könnte man fast bie Befürchtung hegen, daß zwischen diesen beiden mächtigen Faktoren — der eine mächtig durch die Macht seines Kapitals, der andere mächtig durch die Zahl seiner Mitglieder — das, was in der Mitte liegt, zerrieben und vernichtet werden könnte. meine den Gewerbestand, die Gewerbetreibenden, den kleinen Raufmann, den kleinen Produzenten, dasjenige gerade, was man den Mittel= ft and zu nennen pflegt, also einen Stand, auf beffen Gebeihen auch jede Stadtverwaltung ganz besonderen Wert und Nachdruck legen muß. Ich glaube aber, daß diese Befürchtung keine gerechtfertigte ist, daß nämlich auch der Mittelstand sich z. B. als gleichberechtigter Faktor erhält zwischen dem Großproduzenten und dem Großkonsumenten, je mehr er sich selbst auch ben Genossenschafts= gebanken bienstbarmacht. (Sehr richtig!) Sehen Sie sich in dem Mittelstande um. Wo Sie ein gedeihliches Wirken finden, da gründet sich dieses in den meisten Fällen auf ein Zusammenwirken. Sie finden die Rohftoff=Ronsumgenossenschaften, die den Handwerkervereinen leichteren und billigeren Bezug ihrer Materialien ermöglichen, Sie finden die Verkaufsgenoffenschaften — um einmal an ein alltägliches Beispiel zu erinnern — wo sich die vielen kleinen Bauern zusammentun und eine genossenschaftliche Molkerei ober Genossenschaftsbrennerei und dergleichen gründen, um gemeinsam zu produzieren und auch hier wieder sich den Genossenschaftsgedanken dienstbar zu machen. Wenn der Mittelftand sich in dieser Weise weiter entwickelt, und die Konsum= vereine sich weiter entwickeln, so wird — bas barf man vielleicht hoffen — die genossenschaftliche Organisation der Großindustrie sich mehr und mehr darauf konzentrieren, ihr Unsehen und ihr Gewicht im Welthandel in die Wagschale zu werfen, und man kann bann mit Gewißheit und mit Rube sagen, daß auch dort der Genossenschaftsgedanke unserem Gesamt= wohle, der gesamten Volkswohlfahrt und Volkswirtschaft in unserem Vaterlande dienstbar ift. So glaube ich, daß der Genoffenschaftsgebanke überall, wo er sich zum Durchbruche verhilft, zum Segen berjenigen gereicht, die sich ihm anschließen, und damit schließlich auch zum Segen unseres ganzen Vaterlandes. Dieses liegt uns allen am Herzen und speziell natürlich liegt es ben Stadtverwaltungen, ben Verwaltungen, die die Organisationen des Staates und des Reiches zu leiten haben, ganz besonders am Herzen.

Wenn Sie also weiter auf Ihrem Gebiete fortfahren, ben Genoffenschaftsgedanken zu pflegen, so können Sie gewiß sein, daß Sie gerade in den Städten und bei den Stadtverwaltungen auf weitgehendste Sym= pathien stoßen, wenigstens soweit die Stadtverwaltungen einen Blid haben, ber weit genug ift, um zu erkennen, daß ber Genoffenschafts gebanke und das Konsumvereinswesen nicht darauf abzielen, ben Mittelstanbzuruinieren, sondern daß der Genoffenschaftsgebanke gerade auch den Mittelstand zu heben geeignet ift. Meine Herren, ich glaube, daß Ihre Organisationsbestrebungen und auch Ihre diesjährigen Beratungen bazu führen werden, nicht etwa ben Mittelftand zu vernichten, sondern die Gesamtwohlfahrt und die Boltswirtschaft zu fördern. Ich hoffe aber außerdem noch, meine Herren, daß Sie neben Ihren Beratungen noch genügend Zeit und auch ausreichend gutes Wetter finden werden, um hier unsere Stadt Gisenach und ihre schöne Umgebung gebührend kennen zu lernen. Ich wünsche Ihnen also zu Ihren Beratungen und zu dem, was außerhalb der Beratungen liegt, ben besten Erfolg. (Lebhafter Beifall!)

Nachdem der Vorsitzende den beiden Vertretern der Behörden für ihre Begrüßungsworte den Dank der Versammlung abgestattet hat, wird in die Erledigung der Tagesordnung eingetreten.

#### 3. Bericht bes Borftanbes.

Bei biesem Punkte übernimmt Bod, Gisenach, den Vorsit.

Referent Max Radestock, Dresden: Werte Genossenschafter! Der Bericht des Vorstandes liegt Ihnen allen gedruckt vor, und ich habe die Absicht, mich in meinem Berichte, den ich hier zu erstatten habe, möglichst kurz zu halten. Das lette Jahr — das werden Sie ja selbst aus dem von mir gegebenen Berichte ersehen haben — war für den Borstand ein außerordentlich arbeitsreiches. Es waren hochbedeutsame Arbeiten zu erledigen, galt es doch vor allem, den Aus bauunser er er Drganisanischen gab au unservollständigen. Der Düsseldorfer Genossensichaftstag gab dazu seine Genehmigung. Sie kennen ja die Beschlüsse, die wir in Düsseldorf gesaßt haben, und es ist nun unsere Aufgabe, auf dieser Bahn weiterzuschreiten.

Es bestand ferner die Absicht, mit allen den Gewerkschaften, deren Mitglieder in großer Zahl bei uns beschäftigt sind, Tarifverträge abzuschließen. Leider war dies mit dem Verbande der Lagerhalter und tem Verbande der Handlungsgehilsen nicht möglich. Die Verhand-lungen sind Ihnen allen durch die "Konsumgenossenschaftliche Rundschau" bekannt, so daß ich nicht nötig habe, auf die Gründe hier näher einzugehen.

i

i

ļ

Ein weiterer wichtiger Teil der Arbeiten des Borstandes betraf die Errichtung der Druckere i und den Ausbau unserer Berssich erungsabteilung, alles Arbeiten, die viel Zeit kosteten. Hoffentlich sind nun die Zeiten des Dranges vorüber, und wir finden die Kraft, für die innere Stärkung und Kräftigung des Zentralversbandes mehr zu tun.

Im verflossenen Jahre waren 7 Borstandssitzungen nötig, in denen eine große Anzahl wichtiger Fragen zu behandeln waren. Es galt vor allem in der ersten Sitzung, die Vorbereitungen zum Ge= nossenschaftstage zu treffen, ferner ben weiteren Ausbau der Organi= sation unseres Verbandes und die Regelung der Beiträge für den Zentralverband und die Revisionsverbände gemeinsam vorzunehmen. Von seiten der preußischen Zentralgenoffenschaftskaffe, die, wie einem großen Teile unter Ihnen bekannt sein wird, seit 4 ober 5 Jahren ein Jahr= und Adresbuch sämtlicher Genoffenschaften Deutschlands herausgibt, war an uns die Mitteilung ergangen, daß sie die Heraus= gabe bieses Buches einstellen wurde, wenn nicht die größeren Berbande Deutschlands sich verpflichteten, einen Teil der Auflage dieses Abreßbuches zu übernehmen resp. einen größeren Betrag bafür zu zeichnen. Wir haben durch die "Rundschau" zum Bezuge des Buches aufgefordert, und der Vorstand des Zentralverbandes hat mit Rücksicht auf die Wichtigkeit des Buches die Beschaffung von 300 Exemplaren beschlossen, was eine Ausgabe von 600 M verursachte.

Ju den schwierigsten Arbeiten gehörte die Einricht ung der Druckerei, wobei uns die Leiter der Firma Auer & Co. in Hamsburg in liebenswürdigster Weise unterstütt haben. Die beiden Geschäftsführer, Berard und Schröder, sind uns in der entgegenstommendsten Weise von Anfang bis zu Ende behilflich gewesen und haben uns ihren Rat bei dem Einkause der Maschinen und sonstigen Utensilien usw. zuteil werden lassen. Wir hatten ferner in der ersten Sitzung die Umänderung des Kontraktes mit der Großeinkauss-Gesellsschaft über den Banks und Kassenverkehr und den Anstellungsvertrag mit unserem technischen Leiter der Druckerei zu beraten.

Die zweite Sitzung wurde im März in Magdeburg abgehalten. Sie war vor allem nötig wegen ber Tarifverhanblungen mit den Lagerhaltern, den Handlungsgehilfen und den Bäckern. Ich habe mich bereits eingangs barüber geäußert und brauche an dieser Stelle nicht nochmals darauf zurückzukommen. hatten ferner den Voranschlag für 1908 festzustellen, wobei wir die Mitteilung erhielten, daß die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine für allgemeine Genossenschaftszwecke uns 5000 M über= Ich nehme hiermit Veranlassung, der Großeinkaufs-Gesellschaft und deren Verwaltung den Dank des Zentralverbandes Der Betrag ist für den weiteren Ausbau der Revi= sionsverbände verwendet worden, und zwar erhielten die Revisions= verbände, welche bis 1. Januar 1908 einen Setretär angestellt und die Beiträge in der in Duffeldorf beschlossenen vollen Sobe, nämlich fünf Einheiten erhoben hatten, einen entsprechenden Anteil. Der Revisions= verband Sachsen, ber ja weniger Beiträge erhebt, hat eine Bewilligung aus diesem Fonds nicht erfahren.

3

71

Eine weitere Sitzung des Vorstandes fand in Eilenburg 28. April 1907 statt. Hier war die wichtigste Frage die Umwandlung des "Frauengenossenschaftsblattes" in das "Konsumgenossenschaftliche Volksblatt" und die Anstellung eines leitenden Redakteurs für unsere Presse, da durch die Errichtung der Druckerei und durch den Ausbau des Versicherungswesens unser Herr Kaufmann nicht mehr in der Lage war, die Leitung der Zeitungen noch fernerhin auszuüben. Es wurde Herr Redakteur Dr. Aug. Müller, welcher bamals in Magdeburg sein Domizil hatte, als Chefredakteur engagiert. Es war ferner zu beraten über die Ausgabe eines Handbuches für Konsumvereine mit Kommentar. Die Herausgabe murbe beschlossen und bestimmt, daß die Herren Beins und Raufmann den Handelsteil und die Herren Dr. Riehn und Schmidtchen den juristischen Teil behandeln sollten. Leider ift mit der Arbeit noch nicht begonnen worden wegen der Krankheit des Herrn Heins und vor allen Dingen auch infolge der Unabkömmlichkeit bes Herrn Dr. Riehn. Wir alle aber hoffen, daß es uns bald möglich ist, die Herstellung dieses für uns unumgänglich nötigen Werkes in die Weiter war auch die Neuorganisation der Berlags-Hand zu nehmen. anstalt zu beraten. Die Verlagsanstalt besitzt jest vier Abteilungen, und zwar: 1. die kaufmännische Abteilung, 2. die Buchbruckerei, 3. die Redaktion und den Verlag, 4. das Versicherungswesen, dazu soll noch 5. die juristische Abteilung hinzukommen. Beschlossen wurde ferner im Interesse des genossenschaftlichen Zusammenarbeitens mit der Großeinkaufs-Gesellschaft, einen Sit im Aufsichtsrate dieser Gesellschaft für den Zentralverband zu fordern, und Sie wissen ja, daß im Vorjahre in Duffelborf unfer Herr Kaufmann in ben Aufsichtsrat ber Großeinkaufs= Gesellschaft gewählt worden ist.

Wir hatten des weiteren eine Sitzung am 15. Juni 1907, die vor allem dem Genossensche aftstage galt. Es wurden die Vorarbeiten nochmals durchgesprochen und die Anträge und Resolutionen

verhandelt, die wir Ihnen in den Verhandlungen des Genossenschaftstages zu Düsseldorf unterbreitet haben, und die Ihnen allen ja bekannt sind.

Am 18. August fand eine weitere Sitzung statt, in der die Wahl des Redakteurs erfolgte. In dieser Sitzung waren außerdem noch eine Menge wichtiger Sachen zu erledigen, die die Verlagsanstalt und Druckerei betrafen.

Die lette Vorstandssitzung im Berichtsjahre fand am 20. und 21 November 1907 in Eisenach statt. Auch hier war eine reiche Tagessordnung zu erledigen, worüber auf Seite 29 und folgende des von mir erstatteten Berichtes näheres aufgeführt ist. Als von besonderem Interesse will ich die Anstellung unseres Herrn Krolik als zweiten Redakteur erwähnen. Herr Krolik wird Ihnen allen zum größten Teil durch seine Lichtbildervorträge bekannt geworden sein. Wir hatten ursprünglich mit Herrn Krolik ein Abkommen getrossen, wonach er ein Mindesteinkommen garantiert erhielt, da wir aber sahen, daß die Lichtbildervorträge etwas nachgelassen haben und wir andererseits seine Kraft in der Redaktion benötigten, so hat der Vorstand seine seste Anstellung beschlossen.

Außer den von mir erwähnten Vorstandssitzungen waren noch zwei Ausschußsitzung en nötig, von denen die eine im Märzund die zweite im Juni in Düsseldorf stattfand, wo alle die meinerseits soeben erwähnten wichtigen Fragen die Genehmigung des Ausschusses fanden.

Die Revisionsverbandstage von Mittelbeutschland, Sachsen und Nordwestbeutschland besuchte Kollege Schmidtchen, Rhein: land-Westfalen und Thüringen Rollege Barth und Süddeutschland sowie Brandenburg fielen mir zu. Der Vorstand hält ben Besuch ber Verbandstage für eine seiner wichtigsten Aufgaben. Finden wir doch, daß dort auf den Revisionsverbandstagen oft ganz anders über die Tätigkeit bes Zentralverbandes geurteilt wird, als auf unseren Genossenschafts= tagen, wo nur ein allgemeines Referat gegeben wird, während sich auf den Unterverbandstagen in eingehender Diskuffion Gelegenheit bietet, die Wirksamkeit unseres Zentralverbandes und seiner Funktionen zu Auf diesen Tagungen ist auch am besten ein Bild barüber zu erlangen, welche Fortschritte die einzelnen Revisionsverbande gemacht Von ausländischen Kongressen konnten wir nur drei besuchen. Es waren der Rongreß der englischen Genoffenschaften, ber vom Rollegen Schmidtchen, ber schweizerische Rongreß, ber von Herrn Sekretar Raufmann und ber banische Rongreß, der von mir besucht wurde. Auf dem internationalen Kongreß in Cremona war Herr Kauf= mann als unser Vertreter anwesend. Daß wir alle auf diesen Kon= greffen viel lernen, ist außer allem Zweifel, und ber Austausch gegen= seitiger Erfahrungen macht die Ausgaben reichlich bezahlt. Dabei will ich aber noch bekanntgeben, daß wir außerdem noch Einladungen ber belgischen, französischen, schwedischen, finnischen und russischen Genoffen= schaften erhalten haben, benen wir aber aus Mangel an Zeit nicht Folge leisten konnten, denn weder eines der Borstandsmitglieder noch auch unser Sekretär waren abkömmlich. Ob es uns dauernd möglich sein wird, allen Einladungen nachzukommen, bezweifle ich sehr, denn auch in diesem Jahre haben wir einen großen Teil der Einladungen aus- ländischer Berbände ablehnen müssen. Wir werden uns aber in Zustunft so einrichten müssen, daß wir, wenn auch nicht in jedem Jahre, so doch ab und zu die einzelnen Länder besuchen können.

Die Revision der Kassen nahm Kollege Schmidtchen vor, und seine ausführlichen Berichte besagen, daß alles in bester Ordnung war. Herr Schmidtchen hat regelmäßig alle Vierteljahre die Bücher und Kassen revidiert.

31

.

Wenn ich somit kurz über die Tätigkeit des Vorstandes berichte: habe, so ist es auch meine Pflicht, der Tätigkeit des Herrn Raufmanns ju gebenken. Herrn Raufmann ift durch einstimmigen Beschluß bes Vorstandes, der Bedeutung unseres Zentralverbandes entsprechend, ber Titel Generalsetretär verliehen worden, da auch die englischen Genoffenschaften und die beutschen landwirtschaftlichen Genoffenschaften ihrem ersten Beamten diesen Titel zuerkannt haben. Ich bitte unsere Freunde, davon Kenntnis zu nehmen. Es ist vor allen Dingen der vor= züglichen Unterftützung unseres Generalsefretars Raufmann zu ver= banken, daß der Vorstand alle die umfangreichen Arbeiten erledigen Es wäre dies nicht möglich gewesen, wenn herr Kaufmann nicht alle Vorlagen in so ausgezeichneter Weise vorbereitet hätte. wurde zu weit führen, alle seine einzelnen Verdienste aufzuzählen. Auch seiner Tätigkeit als Leiter ber Berlagsanstalt kann ich nur das größte Lob spenden. Hier finden wir unseren Generalsekretar Raufmann auch als wirklichen "Raufmann" hervorragend tätig. Schaffensfreude und Arbeitskraft, das will ich hier aussprechen, ist bewundernswert. Ich bin stolz barauf, dies von dieser Stelle und in seiner Gegenwart aussprechen zu bürfen.

Aber auch allen anderen in unseren Diensten stehenden Beamten und Angestellten gilt mein Dank für ihre ebenso fleißige als gewissen= hafte Tätigkeit.

Werte Genossen! Vieles könnte ich noch vortragen, was uns im Laufe des Verbandsjahres beschäftigt hat, doch bitte ich Sie nochmals, meinen gedruckten Bericht nachzulesen, der über alle Zweige unserer Tätigkeit erschöpfende Auskunft gibt. Eine reiche Tätigkeit liegt hinter uns. Ob wir immer das Richtige getan haben, das mögen Sie selbst beurteilen. Uns liegt daran, nunmehr Ihr Urteil zu hören. (Beifall!)

Referent Konrab Barth, München: Verehrte Säste, werte Senossen! Mit innerlicher Befriedigung haben wir alle aus dem soeben erstatteten Berichte sowohl den großen Fortschritt unserer Bewegung vernommen, als auch von den geschäftlichen Mitteilungen Kenntnisgenommen, die den großen Aufschwung unserer Bewegung im abgelaufenen Jahre illustrieren. Aber diese Befriedigung wird steis auch wieder durch den Hinweis auf den erbitterten Kampfung in ferer Gegnergenschaftsart seit

ihrem Bestehen so energisch bekämpst, als gerade die Organisation des Volkes zur Regelung seines Konsums. Wenn wir so zurücklicken auf die verschiedenen Stadien des Kampses unserer Gegner, dann muß man oft staunend ausrusen: Ja, ist es denn möglich, daß diese Genossensichaften doch noch existieren? Es würde für heute zu weit führen, einen solchen Rücklick zu entrollen, aber es wäre wahrhaftig ein dankbares Gebiet. Nur als Beispiel sei erwähnt, daß dieser Kamps mit geringschäßigem Spotte über unser "Rausmannsspielen" begann; als sich Anstäte zu guter Entwicklung bemerkbar machten, wurde dieser Spott durch ein wirklich rührendes Mitleid mit dem betörten Volke abgelöst, welches eines so kleinen scheindaren Vorteiles halber, wie ihn die Konsumvereine bieten, sich den Gesahren der unbeschränkten Haftung aussexe.

į

Als es durch Gesetz nun ermöglicht wurde, der unbeschränkten Haftung sich zu entziehen, begann der Vernichtungskampf in organisserter Form und mit verdoppelter Macht. Welche Früchte er gezeitigt hat bis heute, wissen Sie zum größten Teile aus eigener Erfahrung. War doch nichts unseren Gegnern in diesem Rampse zu gering und erbärmlich, alles wurde ersonnen und angewendet, uns zu drangsalieren, und steis wird neues zu diesem Zwecke ersonnen. Seit Jahrzehnten tobt nun dieser Ramps zur Unterdrückung der Genossenschaften des Volkes, ohne daß ein Ende desselben abzusehen wäre. Steis werden neue Scheingründe gesucht und gefunden, um unsere angebliche Gemeinschädlichkeit zu beweisen. Man ist bestrebt, die Staatsgewalt gegen uns mobilzum ach en, indem man uns verbotener Unterstützung ansgeblich staatsgefährlicher politischer Agitation beschuldigt.

Ein willtommener Anlaß war unseren Gegnern die schmähliche Tat des Allgemeinen Verbandes zu Kreuznach, hieß es doch sofort froh= locend: "Die Sozialbemokraten wurden nun ausgeschloffen!" diese Situation änderte sich wieder rascher, als man es nur irgendwie Das Gros der deutschen Konsumvereine stellte sich auf die gedacht. Seite ber Gemaßregelten, und man bezeichnete nun biefe ganze große Schar und ihre Leitung als die sozialbemokratische, mit dem Endziel ber Vernichtung des Mittelstandes. Ich brauche alle die Auswüchse einer kranken Phantasie Ihnen nicht zu schilbern, die auf Grundlage behaupteter parteipolitischer Tätigkeit unserer Vereine ein Ginschreiten des Staates zu veranlassen suchten. Jede konsumvereinsfreundliche Aeußerung eines als sozialbemokratischen Führer bekannten Mannes, irgendwelche harmlose Entgleisung eines Redners in irgendeiner Generalversammlung wurde in raffiniertester Weise ausgeschlachtet, um uns der politischen Parteinahme zu bezichtigen.

In verschiedenen Landtagen traten nun schon diese Behauptungen auf, nachdem sie früher schon in Handelskammerberichten und Gemeindevertretungen sich schücktern geltend gemacht hatten. Aber alle diese Berdächtigungen sind für uns doch noch verständlich, haben sie doch das geschädigte Privatinteresse als Unterlage. Die angeblichen Säulen des staatserhaltenden Mittelstandes können es eben nicht begreisen, daß das Volk die ewige Tributpflicht an einen nun entbehrlich gewordenen

Zwischenhandel abzuschütteln ebenso berechtigt ist wie die Landwirtschaft, bas Handwerk und die Kleinhändler felbst. Das Höchste in diesem Rampfe wurde nun aber auf bem letten Genossenschaftstage des Allgemeinen Verbandes zu Leipzig geleistet, wo sich ein Debatteredner die gleichen Beschuldigungen gegen uns erlaubte, fie auf Zurechtweisung aufrecht erhielt und die Beweise zu erbringen versprach, aber bis zur Stunde noch nicht erbrachte! Die näheren Details dieses für den allgemeinen Verband so blamabeln Vorganges kann ich heute wohl übergehen, find sie doch auf den statigefundenen Verbandstagen unserer Revisionsverbände schon eingehend behandelt Auf allen diesen Verbandstagen wurde ja auch eine Reso= lution als flammenden Protest gegen diese schmählichen Verdächtigungen einstimmig angenommen, obgleich vereinzelt Redner es bezweifelten, daß irgendein praktischer Wert damit zu erreichen ware. Gang richtig wurde aber auch entgegnet, daß stetes Schweigen unsererseits von ben ffrupellosen Gegnern boch nur wieder als ein Schuldbekenntnis gedeutet und mißbraucht würde. Ich bin vom Vorstande und vom Ausschuffe bes Zentralverbandes beauftragt, Sie um einstimmige Annahme dieser Resolution zu ersuchen; wir konnen und durfen solche schmählichen Lügen, welche auf einem "Genossenschaftstage" gegen uns und mit Ueberlegung vorgebracht werden, nicht ohne Abwehr hinnehmen.

7,4

M

1

414

Wenn nun auch bem sogenannten "Allgemeinen Verbande" an dieser Persidie eines angeblichen Genossenschafters keine Schuld beisgemessen werden kann, so ist es aber für uns doch eine große Befriedigung, daß man nun dort unter jenen Vorwürsen selbst leidet, denen man in Kreuznach so reiche Nahrung gab. Der Geister, die man gerusen, kann man sich nicht mehr erwehren! Als eine Jronie des Schicksals bezeichnete ich es auf dem sächsischen und auch auf dem süddeutschen Verbandstage, daß auf dem gleichen Genossenschaftstage, wo diese Bersteumdungen gegen uns vorgebracht wurden, man auch genötigt war, durch einen Punkt der Tagesordnung Stellung zu nehmen gegen die Unterschiedung, daß auch der Allgemeine Verband in freisinniger Politik mache und solche unterstütze. Es kann uns dieses in gewisser Weise als eine schwache Genugtuung gelten, wiewohl Lüge und Versleumdung dadurch nicht ehrenhafter werden.

Auf eine weitere Begründung unserer politischen Ren = tralität kann ich hier wohl verzichten, aber hinweisen will ich doch auf den gedruckt vorliegenden Bericht unseres Herrn Generalsekreiters Kaufmann über die Geschichte des Zentralverbandes deutscher Konsum= vereine im Jahre 1907, Seite 128 f. Viele von Ihnen werden es wohl schon gelesen haben; wer dies noch nicht getan hat, möge es nach= holen. Der Bericht bietet in dieser Beziehung des Lehrreichen genug. Die von uns vorzuschlagende Resolution lautet:

Die Gegner der Konsumgenossenschaften suchen die Konsumgenossenschaftsbewegung dadurch zu schädigen, daß sie behaupten, die Konsumvereine seien sozialbemokratische Organisationen. Ein Beweiß für diese Behauptungen wurde noch von keiner Seite erbracht.

1

1

Auch auf dem Genossenschaftstage des Allgemeinen Verbandes deutscher Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften in Leipzig 1907 bestritt ein Diskussionsredner den Konsumbereinen des Zentralverbandes deutscher Konsumbereine ihre politische Reutralität und behauptete, sie hätten die Sozialdemokratie materiell unterstüßt. Auch für diese Behauptung ist die in Aussicht gestellte Beweissührung bisher noch nicht erbracht.

Der fünfte ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine vom 22. bis 24. Juni 1908 in Eisenach erhebt gegen diese Verdächtigungen in entschiedenster Weise Protest. Er stellt fest, daß seine Ziele nie andere waren, als eine wirtschaftliche Kräftigung und Hebung der materiellen Lage seiner Mitglieder unter Beobachtung seiner Unabhängigkeit und Reutralität gegenüber allen politischen Ueberzeugungen und religiösen Bekenntnissen der einzelnen.

Indem ich nun nochmals um einstimmige Annahme der Resolution eisuche, gestatte ich mir, zur neuerlichen Beweisführung unseres Neutralitätsbestrebens Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Vorstand und Ausschuß in seiner am Sonntag stattgehabten Sitzung in Angelegenheit des Abschlusses von Tarisverträgen die Erklärung festlegte:

"Daß unter der selbstverständlichen Boraussetzung der beiderseitigen Reutralität bei der Aufnahme von Mitgliedern der Zentralverband deutscher Konsumvereine bereit ist, mit Gewerkschaften und Gewerkvereinen aller Richtungen Tarisvereinbarungen über die Lohn- und Arbeits- verhältnisse der in den genossenschaftlichen Betrieden des Zentralverbandes beschäftigten Angestellten und Arbeiter abzuschließen, dzw. zurzeit geltende Lohn- und Arbeitstarise, die mit einer Gewerkschaft vereindart sind, auf die übrigen Gewerkschaften desselben Beruses auszudehnen.

Ablehnen muß es dagegen der Zentralverband deutscher Konsumvereine, in den zwischen den Gewerkschaften der verschiedenen Richtungen etwa bestehenden Differenzen Partei zu ergreifen, da solches mit der grundsäylichen Neutralität des Zentralverbandes unvereindar sein würde."

Nun zum Schlusse bitte ich Sie, im Interesse der gedeihlichsten Entwicklung unserer Vereine um gütige Beachtung des noch Folgenden: Durch unsere großen Fortschritte werden die Scharen unserer Gegner immer noch größer, und der Kampf wird noch leidenschaftlicher ent= brennen! Auch die kleinfte Verfehlung an den genoffenschaftlichen Prinzipien, jede unbedachte Aeußerung, welche nur irgendwie anders gebeutet werben kann, wird mit Schonungslosigkeit gegen uns ausgenutt. Sei man also stets darauf bedacht, daß auch nicht der kleinste Mißgriff unsererseits vorkomme. Seien wir unsererscits unablässig bestrebt, strengste Neutralität zu üben. Ich habe die dringende Bitte, selbe auch dadurch überall zum Ausdrucke zu bringen, daß nach strengster Parität bei Wahlen als auch bei allen anderen Angelegenheiten verfahren wird. Auch für unsere Bewegung gilt der Sat: "Sie ist und wird das sein, was wir aus ihr machen!" Seien wir also bestrebt, das Beste daraus zu machen, trot aller Anfeindung, Lüge und Verleumdung! (Stürmischer, langanhaltenber Beifall!)

Vorsitzender Bock, Eisenach: Ich eröffne hiermit die Diskussion über diesen Punkt der Tagesordnung und bitte diesenigen, die dazu das

Wort wünschen, sich schriftlich zu melben.

1.

+ }

; ;

40

P. 1

h:

M4

17

**;**\$

-1

Woldemar Schmidt, Elberfeld: Werte Freunde! Ueber den Bericht, den der Borstand uns gegeben hat, können wir ohne weiteres alle unsere Befriedigung aussprechen. Aus allen Teilen des Berichtes leuchtete hervor, daß unsere Bewegung auf allen Gebieten nach wie vor rüftig vorwärtsschreitet. Ich habe also nach ber Richtung hin absolut nichts zu bemängeln, sondern stelle ausdrücklich meine volle Zufriedenheit fest. Was mich veranlaßt hat, hier das Wort zu ergreifen, sind einige Momente, die in dem mündlichen Bortrage zum Ausdruck gebracht worden find. Was zunächst die Druckerei unseres Zentralverbandes anbetrifft, so hätte ich hierzu einiges zu bemerken. Bei aller Hoch= achtung, die ich vor unserem Freunde Heinrich Raufmann habe, möchte ich doch die Frage an ihn richten, ob er denn in punkto Produktivität nicht schließlich bes Guten etwas zu viel tut. Wir Genoffenschafter alle, die wir in unseren Berufen mit Arbeiten vollständig überlastet sind, freuen uns, daß wir in unserem Freunde Raufmann einen so tüchtigen, leiftungsfähigen Mann haben, aber wenn es sich darum handelt, die andere Frage zu beantworten, ob wir auch nur im geringsten die nötige Muße haben, um das, mas seiner produktiven Tätigkeit entfließt, auch nur einigermaßen verdauen zu können, so sagen Sie mir, ob das nur annähernd möglich ist. (Heiterkeit!) Ich erkenne ohne weiteres die außerordentliche Tüchtigkeit Raufmanns an, ich meine aber, es konnte nach der Richtung hin schließlich etwas Maß gehalten werden, damit nicht gar zuviel Druckerschwärze vergeubet wird. Ich erinnere beispiels= weise baran, daß wir den Jahresbericht des Zentralverbandes erst einmal in der "Rundschau" abgedruckt bekommen, daß wir ihn dann in Buchform erhalten, bann wieder einzelne Teile des Berichtes in Broschürenform usw., so daß ich glaube, daß wir doch nach der Richtung hin etwas sparen und die geschätte Kraft unseres Freundes Raufmann etwas schonen konnen. (Heiterkeit!)

Was mir in dem mündlichen Vortrage, den Freund Radestock gehalten hat, immer wieder aufgefallen ist, betrifft den besonderen Dant, den er unserer Sroße in taufs=Sesellschaft das fie unserem Zentralverbande 5000 Müberwiesen hat. Ich meine, das ist absolut nicht nötig. Wir betrachten die Großeinkaufs=Sesellschaft als einen Teil des Zentralverbandes. Wir betrachten die Revisionsverbände ebenfalls als zugehörig zum großen Sanzen und uns gegenseitig einen besonderen Dank abzustatten, liegt wirklich keine Ursache vor. Wir halten das für vollständig selbstwerständlich.

Wenn ich nun schon betonte, daß die geschätzte Kraft unseres Freundes Raufmann von allen Seiten als hervorragend betrachtet wird, so meine ich, daß Raufmann vollständig darüber orientiert ist, wie

seine Kraft gewürdigt wird. Wenn wir nun heute hören mussen, daß dieser Hochachtung, die wir seiner Arbeitskraft gegenüber an den Tag legen, nur dadurch die richtige Weihe verliehen werden kann, daß wir

ihn zum Generalsekretär stempeln, so kann ich mich damit nicht einsverstanden erklären. Wenn das die einzige Genugtuung sein würde, die unser Freund Raufmann findet, daß wir ihn zum Generalsekretär stempeln, so meine ich, ist das eine recht schlimme, eine ungenügende Genugtuung. (Zuruse: Bravo!) Wir wollen nicht in das Aristokratenstum verfallen. Wir schäßen unsere Kräfte, wir wissen, was wir an ihnen haben, und unser Kaufmann kann sich dessen versichert halten, auch ohne, daß wir ihn Generalsekretär titulieren. Er ist derjenige Mann, der er bisher war, und er wird unsere Hochachtung auch in Zukunst genießen. (Zustimmung!)

Wenn ich nun noch einen Wunsch auszusprechen habe — und dieser Wunsch ist nicht etwa mein persönlicher, sondern es ist ein Wunsch, den ich im Namen einer ganzen Reihe von hier anwesenden Freunden zum Ausdruck bringe, — so besteht dieser Wunsch darin, ob es nicht möglich ist, für die kommenden Jahre den Sen os sen ist aft stag um min de sten sacht Tage früher einzuberusen. (Vereinzeltes Sehr richtig!) Allgemein besteht das Bedürfnis, da wir am 30. Juni unser Geschäftsjahr abschließen, und die Arbeiten gewöhnlich am Schlusse so angehäuft sind, daß jedes Vorstandsmitglied alle Hände voll zu tun hat und dazu keine Zeit hat, allen Pflichten als Genossenschafter gerecht zu werden. Es ist aus diesem Grunde sehr wünschenswert, daß wir den Genossenschaftstag um mindestens acht Tage früher abhalten. Ich glaube, es ist eine ganze Reihe von Freunden hier, die dem Vorstande dafür ihren Dank aussprechen würde.

Im großen und ganzen beione ich nochmals, daß wir mit den Borsfrandsarbeiten sehr zufrieden sein können, und es ist wohl unser aller Wunsch, daß das auch für die folgenden Jahre bleiben möge. (Bravo!)

Vorsitzender Bock läßt über die vorgeschlagene Neutralitäts= resolution abstimmen, die einstimmig angenommen wird.

Vorsitzender Radestock: Wir kommen zum Punkte

## 4. Bericht des Setretärs.

Dazu erteile ich das Wort dem Referenten, Generalsekretär He in r ich Raufmann, Hamburg: Werte Genossenschafter, meine Damen und Herren! Der erste ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverdandes deutscher Konsumvereine in Hamburg hat beschlossen, daß der Bericht des Sekretärs Ihnen vorher schriftlich unterbreitet werden solle. Solches ist geschehen in dem Werke: "Der Zentralverdand deutscher Konsumvereine im Jahre 1907". Es scheint mir nun aus den Aussührungen meines Vorredners hervorzugehen, daß in manchen Kreisen hier das Gefühl entstanden ist: "Die ich rief, die Geister, werd ich nicht mehr los!" Obgleich es sonst micht meine Absücht gewesen wäre, näher auf den schrift der Wericht einzugehen, werde ich doch durch eine berartige Kritik gezwungen, mich etwas mehr mit ihm zu beschäftigen.

Der Bericht wird versandt zunächst in zwei Exemplaren an alle Das dem Zentralverbande angeschlossenen Genossenschaften. Exemplar ift für den Vorstand, das andere für den Aufsichtsrat bestimmt. Der Bericht wird ferner versandt an allehöheren Behörden, Regierungen, die Reichstagsbibliothek und alle Bibliotheken der Landtage; er wird endlich versandt an die Bibliotheken der Universitäten, an die anderen befreundeten Genossenschaftsverbände und an eine große Anzahl hervor= ragender Männer der Wissenschaft, an deutsche Nationalökonomen, die auf den Universitäten die geiftige Weiterentwicklung unseres Volkes leiten und deren Urteil über die Genossenschaftsbewegung für unsere zukünftige Entwicklung zweifellos von großem Werte ift. Ich will gern zugeben, daß es dem einzelnen von Ihnen manchmal etwas schwerfallen mag, einen so umfangreichen Bericht zu lesen. Ich habe aber schon in früheren Jahren darauf hingewiesen, daß der Bericht in vielen Teilen gar nicht zur Lekture bestimmt ift. Das Buch ist ein Rachschlage = werk. (Sehr richtig!) Sie finden dort eine sehr große Anzahl von Ziffern, die Sie natürlich bei der einfachen Lektüre nicht im Kopfe behalten können, und man tut daher besser, wenn man diese Tabellen gar nicht erft lieft, sondern sie sich dann vornimmt, wenn man die ent= sprechende Materie zu behandeln hat, wenn man die Zahlen gebraucht.

In diesem Berichte haben Sie die Möglichkeit, bequem alles Ziffernmaterial, mas für die ganze Genossenschaftsbewegung von Bebeutung ift, zu finden. Sie glauben nicht, welche Schwierigkeiten es machen würde, solche Ziffern zu bekommen, wenn sie nicht in einem berartigen Werke jährlich gesammelt würden. Als ich früher Schrift= leiter der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine war und versuchte, über die allgemeine Konsumgenoffenschaftsbewegung etwas zu schreiben, hat es mir die allergrößte Mühe gekostet, solches Material zu gewinnen, und es dauerte oft Monate, bevor ich in den Besit bes einschlägigen Materials kam. Ich meine doch, wir sollten es beibehalten, derartige Berichte erscheinen zu lassen. Nun wird vielleicht von anderer Seitz eingewendet werden: Ja, die Statistik lassen wir uns schon gefallen, aber der theoretische Teil und der zweite Teil, der sich gegen die Gegner wendet, will uns nicht behagen. Gerade für die Wiffen= schaft ift der theoretische Teil von besonderer Bedeutung. Ich will nicht die Behauptung aufstellen, als ob nun das, was ich dort geschrieben habe, endgültige Wahrheiten für alle Zeiten sein sollen, aber der theo= retische Teil regt wenigstens die Manner ber Wissenschaft an, sich mehr, als es bisher der Fall war, mit der Theorie der Konsumgenoffenschafts= bewegung zu beschäftigen. Ich könnte Ihnen, wenn es meiner Bescheidenheit nicht widerstrebte, eine Anzahl der schmeichelhaftesten An= schreiben von Professoren beutscher Hochschulen vorlesen, die sich über den theoretischen Teil aussprechen. Aber ein allgemeines Urteil von einem genoffenschaftlichen Fachmann über unseren Sekretariatsbericht glaube ich Ihnen doch nicht vorenthalten zu follen. Es ift einer ber hervor= ragenosten genossenschaftlichen Fachleute, ber frühere Setretär bes Ber= bandes schweizerischer Konsumvereine, Dr. Hans Müller, den Sie, wie ich weiß, alle hochschätzen. Er schreibt mir, "daß ein so umfassender Ueberblick über die gesamte Senossenschaftsbewegung den Genossens schaftern keines anderen Landes als Deutschland gegeben werde. Diese können daher auf eine solche Leistung stolz sein, zu der ich Dir herzlichst gratuliere!" Ich bin für meinen Teil mit einer solchen Anerkennung zufrieden, und ich werde es zu ertragen wissen, wenn meine Tätigkeit

von anderer Seite schärfer kritisiert wird.

Es ift nicht möglich, in ben statistischen Tabellen des Sekretariats= die Ziffern des verflossenen Jahres berichtes über die allgemeine genossenschaftliche Ent= wicklung in Deutschland zu geben, weil das dafür arundlegende Werk, das von der preußischen Zentralgenossen= schaftstasse herausgegebene Jahr= und Adresbuch, erst gegen Pfingsten erscheint. Ich habe es in früheren Jahren so gehalten, daß ich diese Biffern hier wenigstens ganz kurz auf bem Genoffenschaftstage wieder= gegeben und dann die Tabellen dem jest erstatteten mündlichen Setre= tariatsberichte angehängt habe. Es zeigt sich aus der Statistik des genannten Werkes, daß im verflossenen Jahre die allgemeine beutsche genossenschaftliche Entwicklung wieder eine stärkere gewesen ist als in ben Borjahren. Die Zahlber Genossenschaften ftieg in ber Zeit von 1903 bis 1907 von 22 131 auf 26 851. Die Zunahme in ber Zahl ber Genossenschaften ift in jedem Jahre ziemlich gleichmäßig, nämlich etwa 4 %, aber nicht die Zahl der Genossenschaften ift das ent= scheidende, sondern die Zahl der Mitglieder bieser Genossen= ich aften. Die wirtschaftliche Bedeutung würde man am besten an ben erzielten Umfäten bemessen können. Auf diese geht die Statistik ber preußischen Zentralgenossenschaftskasse nicht ein und kann nicht barauf eingehen, weil keine Genoffenschaft verpflichtet ift, irgenbeiner Behörde oder einer juristischen Stelle, einem Gerichte, darüber Mitteilung zu machen. Wir kennen also nur die Zahl der Genossenschaften, und zwar auch nur die Zahl der eingetragenen Genoffenschaften. Es gibt jedoch namentlich in der Konsumgenossenschaftsbewegung eine Anzahl von Vereinen, die noch nicht die Form einer eingetragenen Genoffenschaft Diejenigen Genossenschafter, die eingetragenen Genossenschaften angehören, bilden aber die große Mehrzahl, so daß durch die wenigen berartigen Bereine, die nicht eingetragene Genoffenschaften find, das Bild nicht viel geandert wird. Die Zahl ber Mitglieber der Genoffen= schaften stieg von 1903 bis 1907 von 3 208 324 auf 4 105 594. Die Zunahme betrug 1904: 6,30 %, 1905: 7,30 %, 1906: 5,40 %, während des Jahres 1907 bagegen wieder 6,40 %, so daß also wiederum bas Jahr 1907 ber ganzen Genoffenschaftsbewegung im allgemeinen eine stärkere Entwicklung gebracht hat.

In der ganzen Genossenschaftsbewegung interessiert uns am meisten die Konsumgen genossenschaftsbewegung interessiert uns am meisten Konsumvereine stieg von 1903 bis 1907 von 1741 auf 2110. Es sind hierbei aber wieder nur diejenigen Vereine berücksichtigt, die die Form einer eingetragenen Genossenschaft haben. Es werden nach meiner Schätzung noch 100—200 Konsumvereine vorhanden sein, die diese Form nicht haben. Im allgemeinen darf nicht damit gerechnet werden, daß

bie Zahl ber Konsumvereine noch wesentlich wächst, und das ist an sich auch eine erfreuliche Erscheinung. Es ist nicht wünschenswert, daß die Entwicklung in der Gründung vieler kleiner Konsumvereine zum Ausdruck kommt, sondern daß wir weniger und größere Konsumvereine erhalten, die wirtschaftlich um so leistungsfähiger sind, und die um so mehr in der Lage sind, alle die Aufgaben zu erfüllen, die wir der Konsumzgenossenschaftsbewegung gestellt haben. Wir sehen auch aus der Statistik meines Kollegen, des Generalsekretärs Gray vom englischen Verbande, daß die Zahl der Genossenschaften, die dem englischen Versbande angeschlossen sind, jährlich kleiner wird, obgleich die Umsätze jährlich ganz außerordentlich zunehmen, wie Ihnen ja gestern auch in den Berichten der Herren Deans und Gray zur Kenninis gebracht worden ist.

Die Zahl ber Mitglieder der der Konsumvereine stieg von 818 915 im Jahre 1903 auf 1 131 453 im Jahre 1907. Rechnen wir dazu die Mitglieder der nichteingetragenen Genossenschaften, so werden wir für das Jahr 1907 als Mitglieder von Konsumvereinen mindestens 1 300 000 bis 1 400 000 zu rechnen haben, so daß wir heute schon — die Familie zu 5 Köpfen gerechnet — erklären können: Die deutsche Konsumgenossenschaft den scholle zu das deutsche Konsumvereine der unseres deutsche Roseles, also nahezu den achten Teil desselben. Die Zunahme der Mitgliederzahl der Konsumvereine betrug 1904: 78 171, 1905: 80 623, 1906: 59 898, 1907: 93 840. Verhältnismäßig war das Jahr 1906 in der Entwicklung ungünstiger. Die Zunahme betrug nur 6,10 %. Im Jahre 1907 haben wir eine Zunahme von 9 %, während die allgemeine Genossenschaftsbewegung nur eine Zunahme von 6,40 % hatte. Der Zweig "Konsumgenossenschaftsbewegung" wuchs also schneller als die

Genossenschaftsbewegung in ihrer Gesamtheit.

\*

3.4

. h.,

Aus dem großen Zweige der Konsumgenossenschaftsbewegung interessiert uns wiederum als besonderer Zweig der Zentralver= band deutscher Konsumvereine. Um zu den vorhin genannten Ziffern Vergleiche zu geben, will ich kurz anführen, baß die Zahl der Konsumvereine, die an den Zentralverband deutscher Konsum= vereine angeschlossen waren, im Jahre 1902: 585 betrug — es ist dies die Statistik vor der Gründung — und im Jahre 1907: 959. Zunahme beträgt jährlich 60—80. Im verflossenen Jahre ist trot der größten Entwicklung hinsichtlich der Mitgliederzahl und des Um= sates die Zunahme an Vereinen mit 59 verhältnismäßig am Meinsten. Wir sehen hier schon die beginnenden Konzentrationstendenzen in der berichteten 1902: Ronsumgenoffenschaftsbewegung. Statistif Zur 503 Konsumvereine, 1907: 939 Konsumvereine. Die Zahl der Mit= glieber betrug 1902: 480 916, 1907: 879 221. Im Jahre 1903 betrug die Zunahme der Mitglieder der Konsumvereine des Zentralverbandes 92 169, 1904: 73 090, 1905: 69 745, 1906: 61 070. Sie sehen also eine rückläufige Bewegung bis 1906. Im Jahre 1907 haben bie Konsumvereine des Zentralverbandes wieder eine Zunahme von 102 222 zu verzeichnen, die größte Junahme, die je in einem Jahre erreicht ift.

Prozentual betrug die Zunahme 1906 nur 8,5 %, 1907 dagegen 13,20 %.

Sehr interessant ist es auch, zu untersuchen, welchen Anteil die Konsumgenossenschaftsbewegung an der gesamten deutschen Genossen= schaftsbewegung hinsichtlich der Mitgliederzahl hat, und welchen Anteil der Zentralverband wiederum an diesen beiden hat. Die deutsche Kon= sumgenossenschaftsbewegung umfaßte 1903 — nach ihrer Mitglieber= zahl gerechnet — 25,5 % sämtlicher Genoffenschaftsmitglieder. Es ist eine regelmäßige Zunahme des Anteils zu verzeichnen, der 1907 Der Anteil der Ronsumvereine 27,6 % betrug. gesamten Genossenschaftsbewegung ber an also ein immer ftärterer geworben. ift Verhältnis zwischen der Mitgliederzahl der Konsumvereine Des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und der gesamten deutschen Genossenschaftsbewegung war 1903: 17,9 %, 1907: 21,4 %. hier haben wir eine beständige Verschiebung des Anteiles zugunften des Zentralverbandes zu verzeichnen. Bon der gesamten deutschen Konsum= genossenschaftsbewegung umfaßte der Zentralverband 1903: 70 %, 1904: 72 %, 1905: 73,20 %, 1906: 74,90 % und 1907: 77,70 %. Wir sehen also, daß der Anteil des Zentralverbandes an bergesamten beutschen Ronsumgenossenschafts= bewegung ein immer größerer wird. Wir burfen mit Stolz sagen, daß der Zentralverband ber entwicklungsfräftigste Zweig der Konsumgenossenschaftsbewegung, und diese wiederum einer der ent= wicklungsträftigften Zweige ber gesamten Genossenschaftsbewegung ift\*.

Entwicklung ber beutschen Genossenschaftsbewegung.

| Zahr                                 | Zahl ber<br>Genoffenschaften                   | 8unahme                      | In<br>Proz.              | Zahl<br>ber Mitglieber                                        | Bunahme                                  | In<br>Pros.                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907 | 22 131<br>23 221<br>24 652<br>25 714<br>26 851 | 1090<br>1431<br>1062<br>1137 | 4,9<br>6,2<br>4,3<br>4,4 | 3 208 324<br>3 409 871<br>3 658 437<br>3 860 143<br>4 105 594 | 221 547<br>248 566<br>201 706<br>245 451 | <br>6,3<br>7,3<br>5,5<br>6,4 |

Entwicklung ber deutschen Ronsumgenossenschaftsbewegung.

| Jahr                                 | Bahl<br>ber<br>Genossen=<br>schaften | .Bunahme              | In<br>Proz.              | Zahl<br>ber<br>Mitglieber                               | Sunahme                              | Jn<br>Proz.              | Berhältnis ber Konsumvereins=<br>mitglieder zu den Genossenschafts=<br>mitgliedern<br>in Prozent |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907 | 1741<br>1833<br>1922<br>2006<br>2110 | 92<br>89<br>84<br>104 | 5,3<br>4,9<br>4,4<br>5,2 | 818 915<br>897 092<br>977 715<br>1 037 613<br>1 131 453 | 78 177<br>80 623<br>59 898<br>93 840 | 9,5<br>9,8<br>6,1<br>9,0 | 25,5<br>26,3<br>26,7<br>26,9<br>27,6                                                             |

<sup>\*</sup> Den vorstehenden Ausstührungen des Referenten lagen folgende Tabellen zu Grunde.

## Entwicklung der Konsumgenossenschaften des Zentrals verbandes deutscher Konsumvereine.

| Zahr | Bahl<br>der Genossenschaften | Bunahme    | In Prozent | Zahl d. berlchtenden<br>Genoffenschaften | Zunahme | In Prozent | Zahl<br>ber Mitglieber | Zunahme | In Prozent | Mitglie<br>Konjum<br>bes Ri | nis ber ber ber wereine entrals andes b) zu Konfums vereinss mitgl. in Proz. |
|------|------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|---------|------------|------------------------|---------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1902 | 585                          |            | _          | 503                                      | _       | _          | 480 916                |         | _          |                             |                                                                              |
| 1903 | 666                          | 81         | 13,8       | 627                                      | 124     | 24,7       | 573 085                | 92 169  | 19,2       | 17,9                        | 70,0                                                                         |
| 1904 | 745                          | 79         | 11,9       | 710                                      | 83      | 13,2       | 646 175                | 73 090  | 12,8       | 18,9                        | 72.0                                                                         |
| 1905 | 827                          | 82         | 11,0       | 787                                      | 77      | 10,8       | 715 929                | 69 754  | 10,8       | 19,5                        | 73,2                                                                         |
| 1906 | 900                          | <b>73</b>  | 8,8        | 865                                      | 78      | 9,9        | 776 999                | 61 070  | 8,5        | 20,1                        | 74,9                                                                         |
| 1907 | 959                          | <b>5</b> 9 | 6,6        | 939                                      | 74      | 8,6        | 879 221                | 102 222 | 13,2       | 21,4                        | 77,7                                                                         |

Entwicklung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine

## a) Die Konsumvereine

|                                              | a) Die Konsumvereine                                              |                                        |                                                                |                                                |                                                                                        |                                                                                  |                                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Zahr                                         | Zahl der<br>Berbands=<br>vereine                                  | Zahl ber<br>berichtenben<br>Bereine    | Zahl der<br>Witglieder                                         | Zabl der<br>beschäftigten<br>Personen          | Umfah                                                                                  | Eigenes Rapital                                                                  | Meingewinn                                                                       |
| 1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907 | 585<br>666<br>745<br>827<br>900<br>959                            | 503<br>627<br>710<br>787<br>865<br>939 | 480 916<br>573 085<br>646 175<br>715 929<br>776 999<br>879 221 | <br>6 440<br>7 619<br>8 721<br>9 759<br>11 472 | 126 326 612<br>148 006 577<br>165 692 592<br>188 418 769<br>207 838 036<br>238 208 100 | 14 095 937<br>16 827 888<br>18 497 888<br>20 815 132<br>23 370 960<br>26 061 243 | 12 385 119<br>14 552 563<br>16 413 392<br>17 939 028<br>18 954 638<br>20 337 102 |
|                                              |                                                                   | b) <b>D</b>                            | ie Arbej                                                       | ts= unt                                        | fonstigen C                                                                            | Benossenschafte                                                                  | en                                                                               |
| 1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907         | 18<br>14<br>27<br>28<br>25                                        | 11<br>14<br>20<br>20<br>24             | 2 364<br>3 413<br>3 310<br>4 370<br>5 853                      | 444<br>451<br>648<br>703<br>644                | 2 004 083<br>3 024 192<br>3 457 472<br>4 173 549<br>5 720 132                          | 478 801<br>633 786<br>696 102<br>777 938<br>918 546                              | 91 740<br>154 043<br>91 140<br>117 413<br>153 214                                |
| c) <b>D</b>                                  | c) Die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine m. b. H. |                                        |                                                                |                                                |                                                                                        |                                                                                  |                                                                                  |
| 1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                        | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                  | 247<br>265<br>348<br>386<br>448                                | 131<br>197<br>211<br>226<br>254<br>281         | 21 568 549<br>26 445 849<br>33 929 405<br>38 780 199<br>46 503 237<br>59 866 220       | 350 154<br>459 402<br>629 536<br>886 339<br>1 162 885<br>1 416 784               | 92 233<br>115 815<br>200 343<br>238 605<br>281 070<br>504 910                    |
|                                              |                                                                   |                                        | $\mathbf{d}$                                                   | ) Der                                          | Gesamtverba                                                                            | nb                                                                               |                                                                                  |
| 1902                                         | 586                                                               | 504                                    | 480 916                                                        |                                                | 147 895 161                                                                            | 14 446 091                                                                       | 12 477 352                                                                       |

|      |     |     |         | •      | •           |            |                    |
|------|-----|-----|---------|--------|-------------|------------|--------------------|
| 1902 | 586 | 504 | 480 916 | I — 1  | 147 895 161 | 14 446 091 | 12 477 352         |
| 1903 | 685 | 639 | 575 449 | 7 081  | 176 456 549 | 17 766 091 | 14 760 118         |
| 1904 | 760 | 725 | 649 588 | 7 281  | 202 646 189 | 19 761 210 | 16 767 778         |
| 1905 |     | 808 | 719 239 | 9 595  | 230 656 440 | 22 397 573 | 18 268 773         |
| 1906 |     |     |         |        | 258 514 822 | 25 311 783 | 19 370 <b>2</b> 84 |
| 1907 | 985 | 964 | 885 074 | 12 783 | 303 794 452 | 28 396 573 | 20 995 226         |

Ich könnte Ihnen nun ferner einzelne Ausführungen machen über die Entwicklung der Konsumvereine hinsichtlich des Umsates, soweit sie dem Zentralverbande angeschlossen sind, desgleichen über die Entwicklung der Arbeitsgenossenschaften, der Großeinkaufs = Gesellsschaft und des Gesamtverbandes. Im Interesse unserer reichen Tagessordnung werde ich darauf verzichten und begnüge mich damit, auf die Ziffern und Vergleiche in dem Sekretariatsberichte hinzuweisen.

Wenn wir nun sehen, daß die Konsumgenossenschaftsbewegung äußerlich betrachtet so gewaltige Erfolge zu verzeichnen hat, so dürfen wir uns auch wohl fragen, ob wir in der inneren Entwicklung damit Schritt gehalten haben, ob die innere Arbeit bieser äußeren Entwicklung entspricht. Wäre das nicht der Fall, dann wäre die äußere Entwicklung Schein und würde nicht auf einer festen zukünftigen

gesicherten Grundlage beruhen.

Es ist bei verschiedenen Gelegenheiten auf den Revisionsverbands= tagen angebeutet worden, wir möchten uns nicht in solchen Beschlüffen ergehen, wie sie eben gefaßt sind, wir möchten nicht solche Resolutionen annehmen, sondern wir möchten lieber arbeiten. Auch in einigen Zeitungen ift berartiges zum Ausbruck gekommen. Damit wird uns unterstellt, als ob wir bezüglich der Arbeit unsere Pflicht vernachlässigten. Das hat mich veranlaßt, einen Rückblick zu werfen auf die innere Ent= wicklung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und aller damit in Berbindung stehenden Organisationen. Der Zentralverband ist, wie Sie wiffen, auf dem konstituierenden Genoffenschaftstage im Mai 1903 in Dresden errichtet worden. Schon bamals wurde für eine An= zahl wichtiger Aufgaben uns die Direktive gegeben. Vor allen Dingen handelte es sich um eine vertragsmäßige Regelung der Lohn = Arbeitsverhältnisse genossenschaftlicher Angestellten und Arbeiter durch allgemeine Tarisverträge. Es ist dieses ein sehr großes und schwierig zu bearbeitendes Feld, und icon einige Erfolge auf diesem Felbe würden uns dazu berechtigen, zu erklären, daß wir wohl gearbeitet haben. Ich will kurz die Beschlüsse, die zu diesem Zweige unserer Tätigkeit gefaßt sind, rekapitulieren. Der erste ordentliche Genoffenschaftstag im Jahre 1904 zu Hamburg beschloß einen Schiedsgerichtsvertrag mit den Lagerhaltern und einen Lohn= und Arbeitstarifvertrag mit ben Bäckern. Abgelehnt wurde ber Antrag auf Abschluß eines Tarifes mit bem Handels= und Transportarbeiterver= bande ober — wie er sich jest nennt — mit dem deutschen Transport-Der zweite ordentliche Genoffenschaftstag, vom arbeiterverbande. 19. bis 21. Juni 1905 in Stuttgart, beschloß die Anerkennung der allgemeinen gewerkschaftlichen Forderungen der Handelsangestellten unter angemeffener Berücksichtigung ber örtlichen Berhältnisse. Zugleich wurde mit den Handlungsgehilfen ein Schiedsgerichtsvertrag abgeschlossen. Endlich wurden diejenigen Beschluffe, die einem Lohn= und Arbeitstarife mit den Transportarbeitern entgegenstanden, aufgehoben und beschloffen, in weitere Verhandlungen einzutreten. Der dritte ordentliche Genoffen= schaftstag 1906 in Stettin beschloß den Tarif mit dem beutschen Trans= portarbeiterverbande, und er krönte das Werk dadurch, daß er das

Tarifamt einsette. Der vierte orbentliche Genoffenschaftstag in Duffel= borf 1907 brachte die provisorische Annahme des revidierten und erheblich verbesserten Badertarifs. Gine Beichlußfassung über einen Dienstver= tragsentwurf für Lagerhalter und über die Höhe der Mankovergütung unterbleiben, weil die Generalversammlung mußte der halter es ablehnte, das anzuerkennen, was vorher der Vorstand des Lagerhalterverbandes mit der Leitung des Zentralverbandes vereinbart hatte. Es wurde aber von bem Genoffenschaftstage beschloffen, daß wir durchaus bereit seien, in weitere Tarifverhandlungen einzutreten, nur könnten wir nicht grundsätlich die Forderung anerkennen, daß die weib= lichen und männlichen Angestellten vollständig gleiche Bezahlung haben müßten, und ebensowenig ben Grundsat, daß die Bobe des zu bewälti= genden Jahresumsates tariflich festgelegt würde, weil durch die An= erkennung bes ersten Grundsates in vielen Bezirken die Konkurreng= fähigkeit der Konsumvereine unterbunden und weil durch die An= erkennung bes zweiten Grundsates eine wichtige weitere Entwicklung zum Abfassen uns zur Umwandlung von Wiege= und Meßwaren in Stückwaren unterbunden worden wäre. Der Lagerhalterverband und ber Handlungsgehilfenverband haben es beibe abgelehnt, unter diesen Voraussetzungen, die wir vorher aufstellen mußten, mit uns zu ver= handeln, um einen neuen Tarif abzuschließen. Seitens des Handlungsgehilfenverbandes ift überdies stets betont worden, daß nach seiner Ansicht eine allgemeine tarifliche Regelung der Lohn= und Arbeitsverhältnisse wohl noch nicht durchzuführen sei; dazu seien die Berhältnisse zu ver= schieben. Es ift daher ja auch von diesem Berbande mit vielen einzelnen großen Genoffenschaften jest ein tarifliches Abkommen getroffen worben.

Es will auch mir so scheinen, als ob es besser sein würde, einige Jahre zu warten und ber Entwicklung ihren Gang zu laffen. Es werben sicher die Verhältnisse mehr und mehr einheitlich werben, und bann wird es auch sicher möglich sein, mit biesen beiben Berbanben einen einheitlichen Tarif abzuschließen. Es schweben ferner Ber= hanblungen zwischen ber Leitung des Zentralver= bandes deutscher Konsumvereine und der General= tommission der Gewerkschaften bez. der Anerkennung einer großen Anzahl gewerkschaftlicher allgemeiner Forderungen. Diese Verhandlungen find noch nicht zum Abschlusse gediehen, aber sie find scweit gefördert worden, daß eine Berständigung m. G. unschwer zu erreichen sein wird. Wären die Verhandlungen um ein Jahr früher aufgenommen worden, hatten wir sie ichon jest zum Abschlusse bringen können. Sie wurden zu spät aufgenommen, nicht burch unsere Schuld, und es konnten daher die Beschlüffe nicht, wie es bei uns üblich ift, erft den Revisionsverbandstagen vorgelegt werden. Im nächsten Jahre werden sich zunächst die Revisionsverbandstage und dann ber Genossen= schaftstag mit dem Ergebnisse bieser Verhandlungen zu beschäftigen Wir haben uns aber nicht barauf beschränkt, Tarifverträge, Schiedsgerichtsverträge mit den Berufsorganisationen und Gewerkschaften der Angestellten und Arbeiter in den genossenschaftlichen Be= trieben abzuschließen, sondern wir sind auch überall in den Konsum=

vereinen bestrebt gewesen, die Erfüllung sozialer Berspflicht ung en gegenüber den Angestellten und Arbeitern zu fördern. Ich erinnere daran, daß in sast allen großen Konsumvereinen allen Ansgestellten und Arbeitern jest Ferien gewährt werden, daß in allen leistungsfähigen großen Konsumvereinen auch bei militärischen Uedungen der Lohn dzw. das Gehalt fortgezahlt wird, daß die leistungsfähigen Konsumvereine ferner vielsach die Beiträge für die Krankens und Invaliditätsversicherung übernommen haben. Aber auch damit haben wir uns nicht begnügt. Wir haben uns gesagt, es sei unsere Pflicht, auch für die Angestellten und Arbeiter, die ihre ganze Krast in den Dienst der Genossenschaftsbewegung stellen, weiter zu sorgen, über das Arbeitsverhältnis hinaus, wenn sie invalide oder alt werden, sowie auch für ihre Witwen und Waisen zu sorgen, wenn der Ernährer von ihnen genommen werden sollte.

Um diese sozialen Verpflichtungen zu erfüllen, ist von dem Stutt= garter Genoffenschaftstage die Errichtung der Unterstützungs= tasse bes Zentralverbandes beutscher Ronsum = vereine beschlossen worden. Ich stehe nicht an, zu erklären, daß nach meiner Auffassung unsere Unterftützungskasse eines der schönsten und größten sozialen Werte ift, die je geschaffen wurden. Wir werden noch über die Entwicklung der Unterstützungskasse uns morgen unterhalten. Ich will hier nur turz bemerken, daß seit Errichtung der Unterftützungs= kaffe vom 1. Januar 1906 bis 1. April 1908 die Zahl der beigetretenen Genoffenschaften 115, die Zahl der beigetretenen Mitglieder 3300 betrug, und daß die Rasse schon ein Vermögen von nahezu 1/2 Million Mark angesammelt hat. Es wird auf den Revisionsverbandstagen und von den Genossenschaftern überall dafür eingetreten, daß auch noch die fernstehenden Genoffenschaften sich anschließen möchten, und ich bin über= zeugt, daß in absehbarer Zeit der größere Teil unserer Genossenschaften dieser Kasse beitritt. Jedenfalls sind heute schon fast alle großen Genoffenschaften, welche bie meiften Angestellten und Arbeiter beschäf= tigen, der Kasse beigetreten. Von den etwa 11 000 in den Genossen= schaften und in der Großeinkaufs-Gesellschaft beschäftigten Personen würden der Rasse auf der Grundlage des Statuts etwa die Hälfte bei= treten konnen — genau läßt sich bas im Augenblicke nicht bestimmen — also etwa 5000—5500. Wenn schon in 2<sup>1</sup>/4 Jahren 3300 bei= getreten sind, so ift das zweifellos ein sehr schöner Erfolg.

Wir haben uns aber nicht darauf beschränkt, diese sozialen Verpslichtungen zu erfüllen, dieses Gebiet zu beadern, sondern auch auf den Aus = bau des Zentralverbande zu besund seiner Kevisions = verbände haben wir unsere Ausmerksamkeit gerichtet durch Sinzichtung einer einheitlichen Buchführung, durch Verbesserung des Konztrollspstems, Sinführung der Rückvergütungsmarken, durch Durcharbeitung der Verträge und Dienstanweisungen für Revisoren und Aufsichtsratsmitglieder, durch Herausgeben besonderer Broschüren über die Revisionspslicht und durch die Anstellung von Sekretären in den Revissionsverbänden. Es ist ein diesbezüglicher Beschluß im Jahre 1907

auf dem Düsseldorfer Genossenschaftstage gefaßt worden. Wir hatten gestern Gelegenheit, in einem engeren Kreise einen Bericht über die Tätigkeit der Herren Verbandssekretäre entgegenzunehmen, und wir haben alle den Eindruck gehabt, daß es eine große Förderung der Genossenschaftsbewegung unseres Zentralverbandes bedeuten wird, wenn diese Institution überall geschaffen worden ist.

Ein wichtiger Zweig bes Zentralverbandes ift die Großeinkaufs-Gefellschaft Deutscher Consumvereine. Auch wenn wir unseren Blick auf diese werfen, sehen wir, daß im Innern eine mächtige Entwicklung sich vollzogen hat. Es ift das Lagerspstem und das System der Vertreter ausgebaut worden Die Zahl der Einkaufsvereinigungen hat sich vermehrt. Der Umsatz ber Großeinkaufs-Gesellschaft ift seit 1903 von 26 Millionen auf 60 Millionen gestiegen. Die Zahl ber angeschlossenen Bereine ift von 265 auf 500 Vereine gewachsen. Das Interesse für bie Großein= kaufsbewegung ist jest außerordentlich viel größer als es vor Soweit die Einrichtung eigener Packungen in 4—5 Jahren war. Frage kommt, wird hierin auf bem Zentrallager ber Großeinkaufs= Gesellschaft in Hamburg der beste Fortschritt gemacht. Auch eine Raffeerösterei ist errichtet worden, und wir waren auch längst im Besite eigener Produktivabteilungen der Großeinkaufs-Gesellschaft, wenn ta nicht unüberwindliche hindernisse bisher vorhanden gewesen wären.

Vergleichen wir einmal die Entwicklung unserer Großeinkaufs-Gesellschaft, die ja die Anerkennung bes Großeinkaufsgebankens in Deutschland widerspiegelt, mit der Entwicklung der vorbildlichen Groß= einkaufs-Gesellschaften in England und Schottland: Die beiden britischen Großeinkaufs = Gesellschaften hatten im Jahre 1878 — ich rechne 30 Jahre zurück, weil die Gesellschaften 30 Jahre früher gegründet wurden — einen Umsat von zusammen 78 Millionen Mark. Davon entfielen auf die englische Großeinkaufs=Gesellschaft 58 Millionen Mark und auf die schottische 20 Millionen Mark. Die deutsche hat 60 Milli= rnen Mark, sie hat also mehr als die entwicklungsreichste Großeinkaufs= Gesellschaft in der gleichen Zeit hatte. Der Umsatz der britischen Kon= sumvereine betrug vor 30 Jahren 358 Millionen Mark, derjenige ber deutschen Konsumvereine beträgt etwa 300 Millionen Mark. Auch hier kommen wir unseren britischen Freunden schon recht nabe. Der Anteil ber Großeinkaufs = Gesellschaften in England an dem Umsatze ber britischen Genossenschaften betrug vor 30 Jahren 22 %, der Anteil der deutschen Großeinkaufs=Gesellschaft jett 20 %. Wir sehen also, daß überall eine ziemlich gleichmäßige Entwicklung vorhanden ist.

Eine wichtige Aufgabe der Großeinkaufs-Gesellschaften ist in allen Ländern die Pflege der Geschäftsverbindung mit den Arbeitsgenossen bie Pflege der Geschäftsverbindung mit den Arbeitsgenossenschungs-Gesellschaft ersehen haben, daß auch in dieser Beziehung tüchtig gearbeitet worden ist. Auch die Geschäftsbeziehungen zu den landwirtschaftlichen Genossenschaften bedürfen der Pflege seitens der Großeinkaufs-Gesellschaft und der Konsumvereine, weil eines der Ziele, die uns vorschweben, doch das ist, daß wir direkte Abnehmer der

von den landwirtschaftlichen Produktivgenossenschaften — Verwertungs= genossenschaften — hergestellten oder gesammelten Produkte werden wollen.

Ein besonderer Zweig des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine ist dessen eigenes Geschäft, die Verlags an stalt, mit dem
dazugehörigen Pressewesen und ihren verschiedenen Abteilungen:
Redaktion, Verlag, kaufmännische Abteilung, Druckereiabteilung, Abteilung für Versicherungswesen usw. Es soll nicht meine Aufgabe sein,
auf die Entwicklung der Verlagsanstalt einzugehen. Herr Radestock
hat ja schon das, was im vorigen Jahre getan worden ist, Ihnen
geschildert. Ich habe nur noch Bericht zu erstatten über die Ent=
wicklung der Versicherungswesen Jahre von dem Düsseldorfer Genossenschaftstage mir der Auftrag geworden ist, das Versicherungswesen des
Zentralverbandes zu organisieren. Es wurde in Düsseldorf beschlossen:

"Der 4. ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Ronsumvereine vom 17. bis 19. Juni 1907 in Düsseldorf empsiehlt den Verbandsvereinen aufs dringendste, alle Versicherungen gegen Unfall, Haftpflicht, Feuerschaden, Einbruchsdiebstahl, Glasschaden, Wasserleitungsschaden und dergleichen nur durch das Sekretariat des Zentralverbandes deutscher Ronsumvereine dei den durch dasselbe empsohlenen Versicherungssgesellschaften abzuschließen.

Der Setretär wird ferner beauftragt, an die einzelnen Bereine Anfragen über deren Feuerversicherungsverhältnisse zu richten, um eine einheitliche Ausführung sämtlicher Bersicherungsdokumente herbeizusühren. Insbesondere soll nachgeprüft werden, ob nicht einzelne Bereine zu hohe Prämien zahlen. Ist dieses der Fall, so soll ihnen der Setretär Borschläge zwecks

Ermäßigung der Prämien machen.

Zur Ausführung dieser Arbeiten und Unterstützung des Sekretärs soll, soweit es erforderlich ist, die Bersicherungsabteilung der Berlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine ausgebaut werden. Wit den dazu notwendigen Maßnahmen wird der Borstand des Berbandes in Verbindung mit dem Sekretär betraut."

Es ift nicht möglich, das Versicherungswesen direkt an den Zentralverband deutscher Konsumvereine anzuschließen, weil dadurch eventuell ein Vergünstigungsvertrag herbeigeführt würde, der laut Vertrag der Versicherungsgesellschaften nicht mehr geschlossen werden darf. Dagegen ist es ganz einwandfrei, wenn dieses Gebiet durch ein für sich selbst dastehendes Unternehmen, wie die Verlagsanstalt es ist, bearbeitet wird.

Die Versicherungsabteilung umfaßt verschiedene Gebiete. Die Fe u er v er sich er ung ist eines der wichtigsten Gebiete. Die Gesamtversicherungssumme betrug im Jahre 1907 3 303 600 M, im Jahre 1908 3 808 464 M Beteiligt sind insgesamt daran 112 Vereine. Die Gesamtprämiensumme stellt sich auf 23 951.09 M Wenn Sie bedenken, daß sehr viele Versicherungspolicen auf 5 Jahre lausen, also noch nicht abgelausen sind, und diese Versicherungen uns noch gar nicht übertragen werden konnten, so ist es zweifellos erfreulich, daß schon die große Zahl von 112 Vereinen mit uns in Verbindung getreten ist. Im allgemeinen steht die Versicherungsabteilung auf dem Standpunkte, daß uns stets dann die Versicherung zu übertragen ist, wenn unsere Gesellsschaften nicht teurer sind als andere Gesellschaften. Sollte sie teurer

jein, so ist es selbstverständlich das gute Recht der Konsumvereine — ja sogar ihre Pflicht — bei den anderen Gesellschaften, die dilliger sind, zu bleiben. Wir stehen ferner nicht auf dem Standpunkte, daß alten kewährten Aufsichtsratsmitgliedern, die vielleicht zufällig Versicherungsagenten sind und einen Teil ihres Unterhaltes dadurch bestreiten, daß sie die Versicherungen des Konsumvereins übernehmen, nun uns zu Liebe die Versicherungen abgenommen werden sollen. Wohl aber stehen wir auf dem Standpunkte, daß man nicht auf jedes einzelne Mitglied eine berartige Rücksicht nehmen darf, denn wurde man auf jedes einzelne Mitglied eine solche Kücksicht nehmen, so brauchten nur die Verssicherungsagenten den Konsumvereinen beizutreten und die Organisierung des Versicherungswesens würde dadurch unmöglich gemacht werden. Wir nehmen ja auch nicht darauf Rücksicht, daß vielleicht ein Mitglied des Vereins Bäckermeister ist, wenn wir eine eigene Bäckerei errichten wollen.

Leider hat aber eine größere Anzahl von Konsumvereinen mir doch geschrieben, sie könnten uns die Versicherungen nicht übertragen, weil eines ihrer Mitglieder Versicherungsagent sei, und dieses Mitglied stände dem Verein näher als die Verlagsanstalt und der Zentralverband. Andere Vereine wieder haben sich auf den Standpunkt gestellt, sie seien durchaus nicht abgeneigt, uns die Versicherung zu übertragen, sie wollten aber erst abwarten, was daraus werden würde. (Heiterkeit!) Verehrte Anwesende! Wenn sich alle von Ihnen auf den Standpunkt stellen würden, erst einmal 5 Jahre abzuwarten, was daraus werden wird, so gebe ich Ihnen schon jest die Versicherung, daß nichts daraus werden wird. (Sehr richtig!)

Ein zweiter Zweig des Versicherungswesens ist die Einbruch = biebstahlsversicherung. Es ist dies ein sehr kleiner Zweig. Es sind mit uns in Verbindung getreten 30 Vereine. Die Gesamt=versicherungssumme beträgt 975 370 .M., die Gesamtprämiensumme 5682.08 .M.

Auch ein kleiner Zweig ist die Glasversicherung. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkte, daß für große Vereine die Verssicherung aller Fenster, mit Ausnahme der Schausenster, sich wirklich nicht lohnt. Auch die Verlagsanstalt deutscher Konsumvereine hat mit ihrer Versicherungsabteilung eine Glasversicherung nicht abgeschlossen. Notwendig ist es dagegen, die Schausenster und Ladensenster zu verssichern. Die Gesamtversicherungssumme beträgt 5686 & Die Zahl der Vereine, die mit uns in Verbindung getreten ist, ist 9. Die Gesamtprämiensumme beläuft sich auf 308 &

Abschlüsse in Wasserleitungsschäbenversichtigen rungen haben nur drei Vereine, die wohl zu den besonders vorsichtigen gehören, mit uns gemacht. Die Versicherungssumme beträgt 1 040 200 M und die Prämien 1453.80 M

In der Unfall= und Haftpflichtversicherung arbeiten mit uns 256 Vereine zusammen. Die Gesamteinnahmen, also die Prämiensummen betrugen im Jahre 1907 21 875.04 A, und bis jest sind für 1908 bereits 14 621.53 A eingegangen. Daß hier ein so günstiges Ergebnis erzielt worden ist, ist darauf zurückzuführen, daß das Gebiet der Unfall= und Haftpflichtversicherung schon seit Jahren von der Verlagsanstalt bearbeitet worden ist.

Endlich hat die Abteilung für Versicherungswesen auch die technischen Arbeiten für die Unterstützungskasse des Zentralverbandes auszuführen, wofür ihr eine Entschädigung von 1 % der Einnahmen gewährt wird. Ich gebe Ihnen die Versicherung, daß kein anderes Unternehmen in der ganzen Welt eine so billige Verwaltung hat und haben kann, wie die Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine.

Nun stehen wir aber auf bem Standpunkte, daß wir uns mit bem auf dem Gebiete des Versicherungswesens Erreichten nicht zufrieden geben wollen, daß wir nicht nur versuchen wollen, mehr und mehr alle Vereine durch die Verlagsanstalt gegen Feuer, Unfall, Haftpflicht usw. zu versichern, sondern daß auch die Feuerversicherung der Mit= glieber ber Konfum vereine für uns eine hervorragende und schnende Aufgabe sein würde. Heute liegt die Sache so, daß von den armen Mitgliedern der Konsumvereine eine sehr große Anzahl — es sind gewiß hunderttausende — gar nicht gegen Feuerschaden versichert ist, und diejenigen, die versichert sind, zahlen eine viel zu hohe Prämien= fumme im Verhältnis zu ihrer Versicherung. Der Mindestprämiensat beträgt 2 M bei einer kleinen Versicherung von 1500—2000 M, die ja namentlich für uns in Frage kommen würde. Davon bekommt der Versicherungsagent einen bescheidenen Anteil, etwa 20 oder 25 & die Versicherungsagenten für 20 ober 25 3. nicht diese kleinen Ver= sicherungen aufsuchen mögen, das leuchtet allgemein ein, denn sie laufen schließlich mehr an den Stiefelsohlen ab, als sie dafür bekommen. Daher kommt es auch, daß eine so große Anzahl von Arbeitern über= haupt nicht gegen Feuerschaben versichert ift, weil eben diesen Ber= sicherungen nicht nachgegangen wird, oder aber, wo ihnen nachgegangen wird, werden besonders hohe Gebühren genommen in der Form von Schreibgebühren, Zustellungsgebühren usw., so daß tatsächlich bann dem Arbeiter die Versicherung, die eigentlich nur 2 M oder 2.50 M kosten barf, auf 5, 6 und 7 M zu stehen kommt.

Würde es uns möglich sein, ein System zu schaffen, mittels bessen durch unsere Konsumvereine in den Verkaußstellen ohne weiteres die Versicherungen der Mitglieder aufgenommen werden könnten, und der Prämiensat von 2 M in Abzug gedracht werden würde, so din ich sest davon überzeugt, daß wir sehr viele Tausende, ja Hunderttausende von Mitgliedern, die heute gar keine Versicherung haben, gegen Feuerschaben versichern und sie dadurch vielleicht vor dem Bettelstab schüßen können, wenn ihnen ihr dischen Sigentum abbrennt. Es besteht die Hoffnung, daß es möglich sein wird, vielleicht noch in diesem Jahre ein für die Verlagsanstalt und für die beteiligten Versicherten günstiges Abstemmen zu treffen. Es wird dann zur geeigneten Zeit an die Konsumsvereine herangegangen werden. Notwendig ist es aber, daß eine derartige Entwicklung nicht nur von uns, der Verwaltung des Zentralsverbandes, gewollt wird, sondern daß eine solche Entwicklung, eine solche

Arbeit auch Ihre Unterstützung findet. Wenn wir arbeiten wollen und Sie uns nicht unterstützen, so wäre alle unsere Arbeit null und nichtig. Ohne Ihre Unterstützung können wir nichts schaffen. Es ist daher wünschenswert, daß der diesjährige Genossenschaftstag einen festen Beschluß in dieser Beziehung faßt. Es wird Ihnen daher von dem Borstande und dem Ausschusse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine eine Resolution unterbreitet, die ich Ihnen vorlesen werde. Sie lautet:

Der fünfte orbentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes beutscher Konsumvereine vom 22. bis 24. Juni 1908 in Eisenach nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, daß, entsprechend der Empfehlung des vierten ordentlichen Genossenschaftstages in Düsseldorf, eine größere Anzahl von Berbandsvereinen mit der Bersicherungsabteilung der Berlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine von Heinrich Kaufmann & Coin Geschäftsverbindung getreten ist und durch diese Firma ihre Bersicherungen abgeschlossen hat. Den Berbandsvereinen wird nach wie vor dringend empsohlen, alle Bersicherungen gegen Unfall, Haftpslicht, Feuerschaden, Eindruchsdiedstahl, Glasschaden, Wasserleitungsschaden und dergl. durch die Berlagsanstalt bei den durch dieselbe empsohlenen Bersicherungsgesellschaften abzuschließen. Auch hat die Berlagsanstalt auf eine einheitzliche Ausführung sämtlicher Bersicherungsdosumente hinzuwirken.

In Berücksichtigung des Umstandes, daß ein größerer Teil der minderbemittelten Mitglieder der Konsumvereine überhaupt nicht gegen Feuerschaben versichert ist, einesteils weil die Prämien zusammen mit den auf der Versicherung lastenden Gebühren bei Meineren Versicherungen unverhältnismäßig hoch sind, und andernteils das Aufsuchen dieser Bersicherungen durch Agenten für diese nicht lohnend ist, in weiterer Berücksichtigung, daß eine Versicherung gegen Feuersgefahr für die ärmeren Volksgenossen nicht minder notwendig ist als für die wohlhabenderen, beauftragt der Genossenschaftstag den Borstand und den Setretär, als die Firmeninhaber der Berlagsanstalt, durch die Versicherungsabteilung der Verlagsanstalt eine organi= satorische Behandlung ber Bersicherungen ber Mitglieber ber Ronsumvereine gegen Feuersgefahr in die Bege zu leiten. Den Berbandsvereinen wird bringend empfohlen, die dazu notwendige Beihilfe zu leiften und mit Hilfe der von der Bersicherungsabteilung der Berlagsanstalt zu schaffenden Organisation ihren Mitgliedern die Bersicherung gegen Feuerschaden so bequem und billig wie möglich zu machen.

Werte Senossenschafter! Durch den Ausbau unserer Senossen=
schaftsbewegung in der Richtung der Feuerversicherung der armen und ärmsten Mitglieder gegen eine mäßige Sebühr kann die Werbekraft unserer Konsumvereine erheblich erhöht werden.

Bu den ferneren Aufgaben, die wir uns gestellt haben, gehört auch eine entsprechende Mitarbeit auf dem Gebiete des int ernationalen Gen Genossenschaftsbund habe ich im Sekretariatsbericht eingehend berichtet, und ich kann auf diesen Bericht hinweisen. Ich habe die Ueberzeugung, daß durch den Genossenschaftstag in Cremona alle Vorbedingungen

geschaffen worden sind, um jest einen besseren Ausbau der internationalen Genossenschaftsbewegung herbeizuführen. Allerdings wird dann noch von unserer Seite für das nötige Rapital zu sorgen sein. Sin Sekretariat, das Arbeiten für uns leisten soll, kostet Geld. Wollen wir die Mittel nicht aufbringen, dann werden wir auch ein solches Unternehmen nicht haben können. So wird Ihnen der Antrag vorgelegt werden, provisorisch 1000 M für den Internationalen Genossenschaftsbund zu bewilligen, dis die Beitragserhebung durch den nächsten Internationalen Genossenschaftstag geregelt ist. Von diesen 1000 M sollen 500 M aus den Mitteln der Verlagsanstalt und 500 M aus den Mitteln des Zentralverbandes genommen werden.

Wenn wir diesen Rücklick auf die Entwicklung des Zentralder= bandes deutscher Konsumvereine werfen, so dürfen wir wohl den Schluß ziehen, daß der Vorwurf, bei uns sei nicht gearbeitet worden, als ein unberechtigter zurückgewiesen werben muß. Wir durfen uns auch ferner sagen, daß ber äußeren glänzenben Entwicklung eine gute innere Entwidlung entspricht, daß unsere Erfolge nicht Scheinerfolge find, sonbern daß fie getragen worden find von einem entsprechenden Ausbau und Aufbau in unserer Organisation. Allerdings ist diese Entwicklung nicht ohne Kämpfe und Hindernisse vor sich gegangen. Unser verehrter Herr Barth hat Ihnen ja schon geschildert, wieviel Angriffe wir zu über= winden gehabt haben. Wir können uns als Genoffenschafter nicht darauf beschränken, am Bau unseres Hauses die Kelle zu führen, sondern wir muffen auch lernen — und wir haben es gelernt — bas Schwert zu führen. Zwar ist die Genossenschaft der Friede, aber wir wollen keinen Frieden unter der Bedingung des schmählichen Unterliegens. muffen — wie mir schon vor einigen Jahren einer unserer bekannteren Genoffenschafter, Herr Dr. Riehn, geschrieben hat — barum kampfen, daß wir im Frieden für die Genoffenschaftsbewegung arbeiten dürfen, und barum werben wir fampfen.

Wir wollen aber nicht nur einen Rücklick werfen auf das, was geschehen ift, sondern auch einen kurzen Ausblick auf bas, was notwendigift. Es ist darauf hinzuwirken, daß innerhalb ber Kon= sumvereine noch mehr die Notwendigkeit einer gesunden wirtschaftlichen Grundlage beachtet wird. Es find in der gestrigen Konferenz der Funktionäre Beschlüffe gefaßt worden, durch die erreicht werden soll, daß immer mehr und mehr alle praktischen Genoffenschafter, die bazu geeignet find, durch Erteilung von Gutachten auf die Schäben einer Entwicklung aufmerksam machen, bei ber ber Geschäftsbetrieb über bie Rapitalgrundlage hinaus ausgebehnt wird. Wir wollen gern schnell und freudig vorwärtsschreiten, aber wir dürfen niemals ben zweiten Schritt tun, bevor wir ben ersten getan haben. Erst muffen wir bie Boraussetzung einer weiteren Entwicklung untersuchen, bevor wir unsere Organisation ausbauen. Es ist ferner nicht nur der gemeinsame Wareneinkauf ber Konsumvereine burch die Großeinkaufs-Gesellschaft, sondern auch der gemeinsame Warenbezug zu fördern. Die Großeinkaufs-Gesell= icaft Deutscher Consumvereine wird ausgebaut werden burch Errichtung von Produktivabteilungen und durch Errichtung einer Bankabteilung.

Mit der organisatorischen Behandlung des Geld= und Kassenwesens innerhalb der Konsumvereinsbewegung werden wir uns noch zu beschäftigen haben. Es ist auch außerordentlich notwendig und wertvoll. daß die Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine in ihren verschiedenen Abteilungen einen entsprechenden Ausbau erfährt. Vor allen Dingen ist es notwendig, eine juriftische Abteilung zu errichten, die alle die Aufgaben erfüllen soll, die Ihnen mein Freund Radestock geschilbert hat. Auch die Unterstützungskaffe des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine soll sich nicht bamit begnügen, daß sie nur die Aufgaben löst, die in ihrem Statut vorgesehen sind, sondern sie wird sich auch weitere Aufgaben stellen. Zunächst wird die Frage ber Er= richtung von Sommer= und Ferienhäusern, sowie Erholungsheimen erdriert, und ich hoffe, daß es auch gelingen wird, in diefer Beziehung etwas Gutes für die Mitglieder zu schaffen. Selbstverständlich bedürfen auch die Lohn= und Arbeitstarife mit unseren Angestellten und Arbeitern unserer weiteren Aufmerksamkeit. Es werden ja voraussichtlich am 1. August die beiden bestehenden Tarife zum 1. August n. J. gekündigt. Wir werden uns also im nächsten Jahre über den Abschluß von neuen Tarifen mit den beiden Verbanden der Bäcker und der deutschen Transportarbeiter zu unterhalten haben. Um für die Verhandlungen ein ausreichendes Material auch unsererseits zur Verfügung zu haben, ift beschlossen worden, jest gleich nach dem Genoffenschaftstage eine Statistik über die Lohn= und Arbeitsverhältnisse der Handels= und Transportarbeiter und der Bäcker bei den Konsumvereinen — aber auch bei ber Konkurrenz — aufzunehmen. (Sehr richtig!) Die Frage= begen werden hoffentlich in etwa 14 Tagen an Sie gelangen und sollen bis zum 1. August wieder hereingebracht werden. Es sind darauf zwei Rubriken vermerkt, einmal, welche Lohn= und Arbeitsverhältniffe herrschen in Ihrem Verein? ferner: Was zahlt und welche Arbeits= bedingungen hat man in gleichartigen Betrieben. Leicht wird es nicht sein, die zweite Rubrik ordnungsmäßig auszufüllen, weil selbstver= ständlich bei der Konkurrenz ganz verschiedene Verhältnisse herrschen. Es muß baber von den Genossenschaftern der Durchschnitt an= gegeben werden. Es sollen nicht die Ziffern angegeben werden von Unternehmern, die besonders schlecht bezahlen, es brauchen aber auch nicht die Ziffern angegeben zu werden von einigen wenigen, die unter besonderen Ausnahmen arbeiten und besonders günstige Lohn= und Arbeitsbedingungen gewähren konnen; wir wollen den Durchschnitt kennen lernen. Dort, wo ichon Tarife mit Privatunternehmern bestehen, sind die in diesen Tarifen genannten, zwischen den betreffenden Ber= bänden und den Privatunternehmern vereinbarten Ziffern wieder= zugeben. Ich hoffe, daß eine ordnungsmäßige Ausfüllung dieser Fragebegen für unsere Verhandlungen von hohem Werte sein wird. Wenn Sie ein übriges tun wollen, so können Sie auch die Minimal= und Maximallohne in der Privatindustrie mit anführen. Ich bin überzeugt, daß Sie alle in gewissenhaftester Weise diese Fragebogen ausfüllen werden, so daß wir uns bei unseren Verhandlungen darauf verlaffen können und nicht weitere Rückfragen notwendig sind. Wo das Material,

das uns zu Gebote steht, angezweifelt wird, werden wir natürlich weitere Rückfragen stellen. Ich bitte schon jetzt darum, auch diese Rückfragen so schnell wie möglich zu beantworten.

Dieser kurze Ausblick zeigt uns, daß wir uns nicht darauf beschränken wollen, das Erreichte festzuhalten, sondern daß wir weiter= arbeiten wollen, und diese weitere Arbeit wird uns daburch erleichtert, daß die Aufmerksamkeit der Deffentlichkeit immer mehr auf die Kon= sumgenossenschaftsbewegung gerichtet wird. Das haben wir vor allen Dingen einmal unseren eigenen umfangreichen Publikationen zu ver= Wenn gesagt worden ift, daß der Setretariatsbericht dreifach ben Leuten zur Verfügung gestellt würde, so ift das nicht ganz zutreffend. Er wird benjenigen zugestellt, die Abonnenten der "Rundschau" sind, diese bekommen ihn in ihrer Eigenschaft als Abonnent. die das Freiexemplar der "Rundschau" bekommen, erhalten diesen Bericht nicht, sondern fie bekommen ihn erst als Mitglieder in einem gebundenen Exemplar. Daß dieser Bericht schließlich auch in das Jahrbuch auf= genommen wird, ist wohl ganz selbstverständlich, um so mehr, als die Herstellung von 2000 weiteren Exemplaren keine großen Rosten mehr verursacht. Aber nicht nur unseren eigenen Publikationen haben wir diese zunehmende Aufmerksamkeit der Deffentlichkeit zu verdanken, wir haben auch schon eine ganze Anzahl von Schriftstellern, die fich mit der Genossenschaftsbewegung befassen. Als eines der jüngsten Werke unserer Genoffenschaftsbewegung kann ich Ihnen zu meiner Freude ein Buch von unserem hochverehrten Herrn Professor Staubinger nennen: "Die Ronsumgenossenschaftsbewegung", das zum 63. Geburtstage ber Konsumgenoffenschaften geschrieben worden ist. Es ist erschienen in der Sammlung: "Aus Natur= und Geisteswelt", Druck und Verlag von Teubner, Leipzig. Herr Professor Staubinger ist so liebenswürdig gewesen, mir das Buch hier auf dem Genossenschafts= tage zu übergeben. Ich bin zu meinem Bedauern nicht in der Lage gewesen, es schon durchzulesen und mir ein endgültiges Urteil darüber zu bilben. Nach bem, mas ich aber beim Durchblättern gesehen habe, glaube ich, daß dieses Buch ein sehr wertvolles Werk für uns sein wird, daß es namentlich geeignet ift, die Kreise der noch draußenstehenden Volksgenossen, die von der Konjumgenossenschaftsbewegung nichts wissen, in bester Weise über die Konsumgenossenschaftsbewegung aufzuklären.

Unser Rücklick hat uns gezeigt, daß nirgends ein Stillstand zu verzeichnen ist, sondern daß wir überall eine lebhafte Entwicklung zu unserer Freude konstatieren können. Wir müssen allerdings stets gerüstet sein, die Angriffe, die gegen uns gerichtet sind, abzuwehren. Wir müssen alles tun, was möglich ist, um einer weiteren Zersplitterung der Konsumgenossenschaftsbewegung entgegenzuwirken. Wir müssen bestrebt sein, immer mehr und mehr die Millionen unserer Volkszenossen, die von der Senossenschaftsbewegung noch nicht berührt sind, für uns zu gewinnen, oder sie doch, wenn sie unseren Senossenschaften nicht direkt beitreten, zu neutralisieren, d. h., die von unseren Segnern verbreiteten Angriffe, Lügen und Verleumdungen stets und überall zu

miderlegen und den braußenstehenden Bolksgenoffen eine richtige Meinung über bie Genoffenschaftsbewegung beizubringen. Unser Riel foll natürlich sein: Alle Boltsgenos sen als organisierte Konsumenten und alle Konsumvereine als Mitglieber bes Zentralverbanbes beutscher Ronfum = Wir wissen, verehrte Freunde, daß die ET: vereine! liegt. Zieles Wit noch weiter Ferne reichung dieses in wollen uns badurch aber nicht verhindern laffen, vertrauensvoll weiterzuarbeiten. Ein Sprichwort unserer englischen Genoffenschaftsfreunde heißt: "Arbeite und warte!" Das gilt nicht nur für unsere Arbeit in ber Gesamtorganisation, bas gilt auch für jeden einzelnen Konsumverein. Leiber haben wir vielfach bamit zu rechnen, baß man ben enbgültigen Erfolg nicht abwarten kann, daß man glaubt: Wenn heute eine Sache geschaffen ift, so muß fie morgen schon Früchte bringen. So entwickelt sich unsere Konsumgenoffenschaftsbewegung nicht. Unsere Konsumvereine sind organische Gebilde, fie find mit Pflanzen zu vergleichen, die gepflegt werden wollen, benen man Zeit laffen muß, bamit fie groß werben; bann werben fie auch ihre Frucht bringen zu ihrer Zeit.

Wir muffen ferner, wenn wir einer weiteren Entwicklung unserer Konsumgenoffenschaftsbewegung die Wege bahnen wollen, auch darauf hinwirken, bag jeber inneren Zersplitterung ber Konsumgenoffen= schaftsbewegung entgegengetreten wird, und biefer inneren Zersplitterung können wir, soweit es in unseren Kräften steht, am besten baburch vor= beugen, daß wir uns auf ben Standpunkt der unbedingten Reutralität stellen gegenüber allen politischen, allen religiösen und allen gewerkschaftlichen Streitigkeiten, wie es ja auch Ihrer aller Absicht ist und wie es am besten ben Interessen unserer Organisation Wir werben nicht umhin können, diesen Standpunkt ber entspricht. Reutralität wieder und wieder scharf zu betonen. Die Voraus= setzung aber dieses grundsätlichen Standpunktes ift die unbedingte Achtung vor der Ueberzeugung des Rächften. Innerhalb unserer Kreise bürfen wir niemand barum Topeel ansehen, weil seine Ueberzeugung eine andere ift. Ob die Ansicht, die jeder einzelne von uns hat, die richtige ist, das wissen wir nicht. hält seine Ansicht für die beste, weil er sie für die richtige hält, aber vielleicht geht es mit allen biesen Ueberzeugungen wie mit ben Ringen bes weisen Nathan. Vielleicht liegt das Richtige in der Mitte. Am wert= rollsten für uns ist die Ueberzeugung, daß wir selbst an uns zu arbeiten haben, um immer einsichtsvoller und kenntnisreicher zu werben. Wenn wir dieses Bestreben haben, so werden wir auch zu bem Standpunkte kommen, daß die unbedingte Achtung vor der Ueberzeugung anderer eine Voraussetzung unserer weiteren konsumgenoffenschaftlichen Arbeit ift.

Die Achtung vor der Ueberzeugung des Rächsten und die unverstroffene, geduldige, des endlichen Erfolges gewisse Arbeit sind ents scheidende Voraussehungen eines weiteren genossenschaftlichen Fortschrittes. Ungeduld und Unduldsamkeit führen zum sicheren Nißerfolge. Ehre und achte die Ueberzeugung deines Nächsten und arbeite mit vollen

Aräften, unbedingt, soviel du kannst, aber werde nicht ungeduldig, sondern warte vertrauensvoll, der Erfolg wird nicht ausbleiben. Arbeiteund warte! (Minutenlanger Beifall!)

lieise

Leizer

iget:

k, ij

风瓜

ı (ni

in i

**I** 

坤

ık.

Die Debatte eröffnet H. Ab am, Kiel: Werte Genossenschafter! Herr Kaufmann ist am Schlusse seiner Aussührungen noch einmal auf die Reutralitätsfrage zu sprechen gekommen, nachdem wir die Resolution bereits angenommen haben. Es ist auch geäußert worden, daß wir immer und immer wieder die Reutralität betonen müssen. Ich erkläre für einen ganzen Teil meiner norddeutschen Freunde, daß wir der Meinung sind, mit dieser Betonung, die eben geschehen ist, sei nun endlich genug getan. (Zuruse!) Wir tun unsere Pflicht, halten uns genau in den gesetslichen Formen, und über das hinaus kann es uns nichts mehr scheren, was die Denunzianten über uns sagen. Es ist das Wort gefallen, daß von gewisser Seite alles das, was irgend jemandem nicht gefällt, als sozialdemokratisch verschrien wird. Wir werden niemals als Genossenschafter so arbeiten können, daß das, was wir tun, nun allen Leuten gefallen wird, und dann wird man uns doch wieder dasselbe sagen, was man uns schon tausendmal gesagt hat.

Run zu einem anderen Punkte: Herr Kaufmann sagte, es ift die Befürchtung erhoben worden, es würde nicht genug gearbeitet. Wir alle erkennen die große Arbeitskraft des Herrn Raufmann an, und ich kann nur erklären, daß gerade bei diesem Punkte uns eines unsympathisch berührt hat: daß man soviel Wert auf das Aeußerliche, das Dekorative legt. Wir hätten es viel lieber gesehen, wenn es der Erhebung des Setretars Raufmann in den Stand der Generalsetretare nicht bedurft hätte. Wenn erklärt worden mare, daß ber Sefretar Raufmann gum Generalsekretär erhoben werben müßte, weil vielleicht eine Anzahl Unterverbandssetretäre angestellt worden sind, dann hätten wir das alles noch verstanden, aber wenn die Titeländerung nur eine An= erkennung für seine Leistungen sein soll, so kann ich nur ben Wunsch äußern, daß man das Deforative, das auch in unserem Berbande immer mehr zur Geltung kommt, etwas weglassen möchte. Wir, die wir an die Arbeit gewöhnt find, wollen uns mehr an die Arbeit halten. Er hat selbst gesagt: "Arbeite und warte!" Das können wir auch hier beherzigen. Wir würden uns vielleicht inniger mit ihm verbunden fühlen, wenn nach dieser Richtung hingearbeitet wird.

Bu der Flut der Drucksachen, mit der wir überschwemmt werden, will ich bemerken: Herr Kaufmann hat als Zeuge den Dr. Hans Müller zitiert und gesagt, er werbe sich darüber hinwegsetzen, wenn andere nicht derselben Meinung sein sollten. Da muß ich doch erklären, daß nicht Dr. Hans Müller die Autorität ist, die barüber zu befinden hat, wie geftaltet werden sollen, welchen Umfang sie die Drucksachen daß annehmen sollen, sondern ber Zentralverband beutscher darüber sein Urteil abgibt, barüber bestimmt Konsumvereine und seine Wünsche äußert. Es kommt gar nicht barauf an, ob die Kosten groß sind. Wenn aber ein solcher Bericht wie ber gegebene erst auf zirka Seite 350 auf die Tätigkeit des Zentralverbandes deutscher

Konsumvereine eingeht, so sind wir Durchschnittsmenschen, die wir eben arbeiten müffen, die wir mehr zu tun haben als nur zu lesen, nicht in der Lage, uns genügend darüber zu informieren. Die Dinge sollen einen Umfang haben, daß wir neben unserer Berufstätigkeit, die uns, wenn wir in ben Genossenschaften angestellt sind, wirklich reichlich in Anspruch nimmt, uns auch aus den Berichten unterrichten können. Das .können wir aber nicht, wenn die Vorberichte, die gegeben werden, einen solchen Umfang annehmen, wenn eine theoretische Schilberung gegeben wird über die Entwicklung des Menschengeschlechtes von den Tagen des Paradieses an. Wenn diese Schilderung gegeben werden muß, dann kann sie eben als Separaidruck gegeben werden, und wer dann noch Lust hat, sie zu lesen und sich zu informieren, der mag das tun. Rahmen bes Berichtes unseres Zentralvorstandes halte ich die theo= retischen Ausführungen in dieser Form aber für überflüssig. muffen munichen, daß die Berichte uns so gegeben werden, daß wir in ber Lage sind, sie auch vorher lesen zu können. Das soll ber Zweck sein, und wenn man dann diese theoretischen Abhandlungen absolut gedruckt sehen will, wogegen ich durchaus nichts habe — ich bin durchaus der Meinung, daß sie gut sind — dann mögen sie dem Jahrbuche einverleibt werden; dort können sie ganz gut untergebracht werden. Verwahren muß ich mich aber noch einmal gegen das Zitieren eines einzelnen Genoffenschafters, deffen Urteil nach biefer Richtung maßgebend sein soll. Könnte das der Fall sein, so können wir uns jede Diskussion über irgendeine Frage sparen.

Bu der Frage der Versicherungsabteilung möchte ich nur bemerken, daß m. E. selbstverständlich die Feuerversicherung eine Aufgabe der Genossenschafter ift. Die Prämien sind wesentlich niedriger, und wer trot allem die Versicherung noch anderweitig nimmt, der wahrt nach meiner Ansicht bas Interesse seiner Genossenschaft nicht. Bei der Haft= pflichtversicherung möchte ich aber boch den Wunsch äußern, wenn man von dem Ausbau der Versicherungsabteilung spricht, daß dann die Abteilung auch so ausgebaut wird, daß wirklich eine Abteilung entsteht. Die Verlagsanstalt von Heinrich Raufmann & Co. soll sich nicht lediglich barauf beschränken, ben Generalagenten ber Versicherungsgesellschaften zu spielen, sondern wirklich das Ding so gestalten, daß die Genossen= schaften leicht und bequem mit ihr arbeiten konnen. Bei ber Haft= pflichtversicherung erhalten wir soviel Fragen, daß wir schon einen Rursus als Versicherungsagenten durchmachen müßten, um alle die Fragen so ausfüllen zu können, daß die Beantwortung einwandfrei ift. Warum konnen uns nicht Fragebogen zugestellt werben zur Erklärung ber Antrage, wie sie bei ber Feuerversicherung auch gegeben worden sind? Dann bin ich auch der Meinung, daß sowohl die Feuer= wie die Haftpflichtversicherung, wie sie jett gemacht wird, nicht den Anforde= rungen der Konsumvereine entspricht. Wenn ein Verein größer wird, so muß er sich fortwährend durch Nachversicherungen arbeiten und kriegt vielleicht immer neue Policen darüber. Es hat der Korrespondenz eines Vierteljahres bedurft, ebe ich endlich burchgebrückt habe, daß uns eine Police zugestellt murde, die weiter nichts enthält, als die Erklärung,

1

das Personal hat sich um so und soviel vermehrt, und die und die Verstaufsstelle ist hinzugekommen. Ich halte aber auch das noch für übersstüssige. Es muß genügen, wenn wir zu einem bestimmten Zeitpunkte erklären: Jest ist unser Personal so und so groß, und davon sind noch unversichert so und so viele Personen. Hoffentlich wird das Versicherungswesen in dieser Beziehung in Zukunft noch ausgebaut.

Das sind nur einige Anregungen, die ich geben wollte. Zu den Ausblicken in die Zukunft möchte ich nur sagen, wenn heute die Frage angeregt worden ist, daß wir einmal Genossenschaftserholungshäuser errichten werden, so ist doch darauf hinzuweisen, daß wir uns im Rahmen des Möglichen zu halten haben. Ich din der Meinung, daß wir noch ein großes Stück Arbeit zu tun haben, um zunächst die Arbeits= und Lohn=verhältnisse der Vorstandsmitglieder anders zu gestalten, wenn sie über=haupt derartige Sinrichtungen sollen in Anspruch nehmen können. Im übrigen haben wir auch die Arbeitsverhältnisse unserer Angestellten zu verbessern. Diese sind bei ihrem heutigen Sinkommen noch sehr weit davon entsernt, derartige Sinrichtungen in Anspruch nehmen zu können. Bevor das nicht geschehen ist, können solche Sinrichtungen nur einer ganz kleinen bevorzugten Rinderheit zugute kommen. (Vereinzeltes Bravo!)

Da weitere Redner nicht vorgemerkt sind, erhält das Schlußwort Generalsetretar Beinrich Raufmann: Werte Genossenschafter! Ich banke Herrn Abam für die hier mündlich gegebene Anregung, die er auch schriftlich gegeben hat, daß die Fragebogen und Policen für die Unfall= und Haftpflichtversicherung vereinfacht werben möchten. mein Bestreben geht in berselben Richtung. Ich habe aber nicht allein barüber zu entscheiben, sondern daneben auch die Versicherungsgesell= mit benen ich zu arbeiten Wenn habe. schaften, möglich ift, durchzuseten, daß noch eine Vereinfachung erzielt wird, so werde ich es selbstverständlich tun, daran brauchen Sie nicht zu zweifeln. Herr Abam hat dann ferner behauptet, daß der Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine bestimme, in welchem Umfange die Drucksachen erscheinen sollen. Meine Herren, das ist selbstverständlich, und das hat Ihnen niemand bestritten! Aber wessen Urteil ich höher stelle, das des Herrn Dr. Hans Müller ober bas bes Freundes Abam aus Riel, ift ganz und gar meine eigene Angelegenheit, darüber hat der Genoffenschaftstag nicht zu beschließen. Anderes habe ich nicht sagen wollen. Wenn man mich mißverstanden hat, so sollte es mir leid tun.

Die Resolution über das Versicherungswesen wird ein stimmig angenommen.

## 5. Das Bant=und Rassenwesender Konsumvereine.

Referent: Geschäftsführer Ernst Scherling = Hamburg: Meine Herren! Zusammenschluß, Organisation, Konzentration ist das Losungswort für das wirtschaftliche Leben unserer Tage. Auf welchen Punkt des wirtschaftlichen Lebens wir unser prüsendes Auge richten mögen, überall gewahren wir diese Kennzeichen. Der einzelne ist in unserer Zeit der gewaltigen Kämpse, von denen Sie ja auch, meine Herren, täglich hören und lesen, zu schwach zur Erzielung wirtschaftlicher Erfolge. Der einzelne, mag er auch wirtschaftlich noch so kräftig sein, zu schwach, den Berdänden und Organisationen die Stirne zu bieten. Richten Sie, meine Herren, Ihren prüsenden Blick nur auf das praktische Leben unserer Tage, so gewahren Sie den Zu= sam men schluß wirtschaftliche Reben und tlich er Unternehmung en nicht nur auf dem Gediete der Warenproduktion im großen und kleinen, auch auf dem Gediete des Warenaustausches und des Warenhandels, des Warentransportes zu Lande und zu Wasser, und endlich, was das wichtigke ist, auch das Riesengebiet des wirtschaftlichen Geldlebens weißt das gleiche Bestreben nach Zusammenschluß der Kräfte, nach Organissation und Konzentration auf.

Um Ihnen, meine Herren, nun Beispiele zu nennen, erinnere ich Sie nur auf dem Gebiete der Warenproduktion an die gewaltigen Verbände der Produzenten von Kohlen, Eisen, Stahl, Petroleum usw. Ich erinnere Sie an die Gesellschaften zur Rusbarmachung der Elektrizität, zur Produktion der chemischen Fabrikate, an die Syndizierung der Kaliindustrie. Das sind aus der Masse der Beispiele natürlich nur einzelne herausgegriffene, spezielle Einzelerscheinungen. Auf dem Gebiete des Transportwesens kennen Sie die großen Organisationen im Sisenbahnswesen, die wir im Inlande durch unsere zumeist staatlichen Eisenbahnen und im Auslande durch riesige Eisenbahnsyndikate besitzen. Sie kennen aber auch, speziell die Hamburger und Bremer Herren, die Organistationen auf dem Gebiete des Schiffahrtwesens. Hier haben die sührenden Männer durch den Zusammenschluß der wirtschaftlichen Faktoren geradezu Ruskergültiges in wenigen Jahrzehnten geleistet.

Besonders lehrreich ist endlich der Gebanke der Konzentration der wirtschaftlichen Kräfte auf bem Gebiete bes Gelbwesens. zeigt sich der Gedanke der Organisation geradezu in großartiger Weise. Unsere Großbanken haben sich aus verhältnismäßig weniger bebeutenden Anfängen zu den Rieseninstituten entwickelt, die sie jest in unserer modernen Zeit repräsentieren. Die Deutsche Bank, die Diskonto-Gesell= schaft, die Dresdner Bank und der mit ihr verbundete A. Schaaff= hausensche Bankverein, die Darmstädter Bank, die Berliner Handels= Gesellschaft, die Nationalbank für Deutschland und endlich die Rommerg= und Distonto = Bant, das find die Großbanken, die jede für sich ein Grundkapital von 100—200 Millionen Mark repräsentieren und die Umsatziffern von vielen Milliarden aufweisen. Dieser Riesenerfolg ist infolge der wirtschaftlichen Notwendigkeit der Organisation in wenigen Jahrzehnten erreicht worden. Täglich noch set fich biefer wirtschaftliche Prozeß, ben ich eben geschildert habe, weiter fort; täglich berichten uns die Zeitungen von Angliederungen, die kleinere Ginzel= geschäfte um ihre Existenz und ihrer wirtschaftlichen Blute wegen bei großen Organisationen suchen und finden. Gebieterisch erheischt baber

bie gegenwärtige Zeit den Zusammenschluß wirtschaftlich gleicher Interessen, das hat die Geschichte der letzten Jahr= zehnte reichlich bewiesen.

Z

I:

ı

ļį

Soweit, meine Herren, habe ich Ihnen die mächtige wirtschaftliche Grundibee vor Augen führen wollen. Bliden wir nun, um auf unser eigentliches Gebiet zu kommen, auf bie Geschichte unseres Genoffen= schaftswesens zurück, so zeigt sich auch hier deutlich der Gedanke der Organisation. Erst ganz allmählich gelang es ben Genossenschaftern in den Jahrzehnten schwieriger Arbeit durch Zusammenschluß und Organisation und durch die Begeisterung für das klarerkannte wirt= schaftliche Ziel, die unsere Genossenschafter immer beseelt hat, ben großen Erfolg zu erzielen, auf den wir heute schon mit Befriedigung zurücklicken können. Aus kleinen Anfängen heraus ift biefer Erfolg ge= boren. In England steht heute noch in Rochdale das kleine Häuschen, aus dem die moderne Genossenschaftsbewegung ihren Ausgang genommen hat, in bem wenige Weber ben ersten Konsumverein gründeten. lächelte damals über die kleine Gründung; heute jedoch wird, wie Sie wissen, dieses Haus von der millionenreichen englischen Genossenschaft als Reliquie behandelt und gezeigt. Der genoffenschaftliche Geift hat in England gewaltigen Erfolg gezeitigt. Es gab schon um die verflossene Jahrhundertwende annähernd 2500 Genoffenschaften in England mit über 1 600 000 Mitgliebern, mit einem Jahresumsat von 11/2 Milli= arben Mark und einem Jahresreingewinn von über 150 000 000 M Die im Jahre 1900 etwa in der Hand der englischen Konsumvereine hefindlichen Kapitalien betrugen bereits mehr wie eine 1/2 Milliarde Mark. Heute bestehen in England 3184 Genoffenschaften mit 2 332 754 Mitgliedern, die einen Jahresumsat von nahezu zwei Milliarden Mark und einen Jahresgewinn von über 220 000 000 M aufweisen; bavon entfallen auf die beiden Großeinkaufs-Gesellschaften in England und Schottland an Jahresumsat 594 000 000 M und an 15 500 000 M

Gewaltig speziell ist auch der Erfolg der englischen Groß = einkauf = Gesellschaft begann ihre Geschäftstätigkeit im Jahre 1863. Sie unterhält heute außer ihren Kontoren in Europa auch in New-Pork, in Sidney, Montreal und in Colombo-Ceylon ihre eigenen Bureaus resp. Plantagen. Mit einem gewissen Stolz konnte die englische Großeinkaufs-Gesellschaft in ihrem Berichte vom Jahre 1900 feststellen, daß in ihrem Reiche die Sonne niemals untergeht! Was wir in harter Arbeit erst erringen wollen, das besaß damals bereits die englische Großeinkaufs-Gesellschaft.

Die englische Großeinkaufs-Gesellschaft hat auch, wie Sie wohl alle wissen, eine eigen & ankabteilung, die eingehend zu studieren ich vor wenigen Wochen, dank dem liebenswürdigen Entgegenskommen der Direktion unserer Schwestergesellschaft, reichlich Gelegenheit fand. Die Bankabteilung wurde seitens der C. W. S. im Jahre 1873, also 10 Jahre nach Gründung der Gesellschaft selbst, ins Leben gerufen

und hat sich während ihres 35 jährigen Bestehens glänzend entwickelt. Als sie ihre Tätigkeit begann, arbeitete sie mit 20 Konsumvereinen. Ihre Entwicklung zeigen folgende Zahlen:

| Jahr | Umfaz<br>M                    | Mettogewinn<br>M | Refervefonds<br>M |
|------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 1873 | 21 053 200.—                  | 22 160.—         | 540.—             |
| 1877 | 222 638 460.—                 | 61 820.—         | 60 900            |
| 1882 | 275 <b>450</b> 9 <b>40.</b> — | 22 520.—         | 24 980.—          |
| 1887 | 373 744 440.—                 | 84 420.—         | 128 740.—         |
| 1892 | 613 598 240.—                 | 146 160.—        | 260 180.—         |
| 1897 | 886 337 820.—                 | 200 640.—        | 468 250.—         |
| 1902 | 1 692 898 780.—               | 374 160.—        | 1 092 100.—       |
| 1907 | 2 390 063 020.—               | 463 560.—        | 1 511 160.—       |

Diese Umsätze wurden erzielt von 804 Vereinen, die sich der C. W. S. als Bank bedienten, und von 1131 der Gesellschaft anzgeschlossenen Vereinen. Der Nettogewinn der Bank ist im Verhältnis zum Umsatz ja nicht sehr bedeutend, da die Gesellschaft sich es aber zur Aufgabe gemacht hat, den Vereinen, soweit diese bei der C. W. S. darum ersuchten, mit einem billigen Zinssuß zu dienen, so ist die ganze Sinrichtung als äußerst segensreich für die Genossenschaftsbewegung zu bezeichnen.

Interessant ist die Arbeitsmethode ber Bank, eine Methode, die bei uns in Deutschland zunächft nicht in allen Teilen durch= führbar, mit ber Zeit allerdings Nachahmung finden könnte. Die Bankabteilung arbeitet außer mit den Reservesonds von 1511 160 M mit einem eigenen Kapital nicht, sonbern ausschließlich mit den in Kontokorrent Akt. bei ber Bank seitens ber Vereine eingelegten Gelbern, die Ende Dezember 1907 die stattliche Höhe von 1961 768 Pfd. St. = 39 359 960 M betrugen, und die mehr ober weniger die überschüsfigen Barmittel der Vereine repräsentieren. Außer diesen täglich abhebbaren Gelbern nimmt die Bank Depositen entgegen, die Ende Dezember 1907 337 921 Pfd. St. = 7 758 240 M betrugen. Für die täglich im Rontokorrentverkehr abhebbaren Gelber vergütet die Bankabteilung je nach den bei den Banken in England allgemein üblichen Usancen einen Zins, der trop des hohen offiziellen Banksates im vergangenen Jahre durchschnittlich nicht höher zu stehen kam als 27/2 %. Die Depositen werben unterschieben in eingezahlte Gelber auf 14tägige Kundigung unter 5000 Pfd. St. = 100 000 M und solche auf vierwöchentliche Kündigung von 5000 Pfd. St. = 100 000 K und darüber. Dafür zahlt die Bank 31/4 % resp. 31/2 %. Die Bank selbst erzielt nun ihren Nuten dadurch, daß sie zunächst Bereinen, die Geld benötigen, Darleben gegen volle 100 % Sicherheit in Grund und Boden, Gebäuden usw. gewährt, und zwar in der Form, daß die Vereine bis zu 65 % auf die Bant im Kontokorrentverkehr entnehmen können. Hierfür haben die Vereine, sofern es die Geldverhältnisse resp. der Stand der Bant= abteilung zulassen, 41/2 % zu zahlen. Dieser Prozentsat brauchte im

verflossenen Jahre nicht überschritten zu werden; ein Erfolg der Bank von eminenter Bedeutung, meine Herren, wenn wir uns den hohen Diskontsat von 6 % in England und  $7^1/_2$  % in Deutschland vor Augen führen, unter dem wir die letten Monate des vergangenen Jahres zu seuszeliehenen Gelder deief sich im Vorjahre auf 720 000 Pfd. St. = 14 400 000 M Aus diesen Anlagen investierte die Bank bei der Munizipalität der Stadt Manchester und anderen staatlichen Instituten rund 610 000 Pfd. St. = 12 200 000 M, wofür die Bank  $3^3/_4$  % Zinsen erzielte.

Mit zirka 20 Banken steht die C. W. S. in geschäftlichen Beziehungen, mit denen sie Kontrakte in der Weise abgeschlossen, daß die Schecks der Vereine auf die Bankabteilung eingelöst und die betreffenden Vereine Einzahlungen an die betreffenden Banken für die C. W. S. wiederum machen können. Für diese als Agentur zu leistenden Dienste zahlt die C. W. S. ½, Promille auf den mit den Banken erzielten Umzsahlt die C. W. S. ½, Promille auf den mit den Banken erzielten Umzsahl. Sie nimmt von den Vereinen für die Bemühungen für Führung der Konten je nach Größe und Umfang der Konten ¼—1 Promille vom jeweiligen Jahresumsat des Vereins. Unter Jahresumsat versteht man in Bankgeschäften die Einzahlungen und Abhebungen zusammengerechnet.

Der sich ergebende Nettogewinn wird dergestalt verteilt, daß die angeschlossenen Vereine 1%, die nichtangeschlossenen Vereine ½% Dividende auf den durchschnittlichen täglichen Debet= und Kreditsaldo erhalten. 3. B. ein Verein hat

Das sind durchschnittlich 4200.— M zu 1 p.Zt., also 42.— M Dividende.

Der verbleibende Saldo geht in den Reservesonds. Allerdings versolgt die C. W. S. das Prinzip, für den Fall, daß der Gewinn für Verteilung von 1 % resp. ½ % nicht ausreichen sollte, den Saldo aus dem Reservesonds zu nehmen, ein Prinzip, welches sich mit unseren Ansichauungen nicht deckt, und das wir als in jeder Beziehung durchaus verwerslich bezeichnen müssen. Im übrigen sehen Sie, meine Herren, aus meinen Schilderungen, daß die Wholesale-Bank es sich zur Aufgabe gemacht hat, außer Investierung bei staatlichen Instituten die Gelder der Genossenschafter wiederum für die Genossenschaften dienstdar zu machen.

Wie es nun in England möglich war, meine Herren, so sollte es sich auch bei uns ermöglichen lassen, die Gelder der Genossenschafter den Genossenschaften wiederum dienstbar zu machen, und es ist meines Ersachtens der Mühe wert, den Anfang hierzu zu machen und, wenn auch

1 3

in bescheibenen Grenzen, der G. E. G. eine Bankabteilung anzugliedern. Die Gesamtverwaltung der G. E. G. hat dieser meiner Ansicht bereits Rechnung getragen und wird der übermorgen stattsindenden Generalversammlung einen Antrag dahin unterbreiten, dem Paragraphen 2 des Gesellschaftsvertrages, den Gegenstand des Unternehmens betreffend, den Jusak "sowie Bankgeschen Gegenstand des Unternehmens betreffend, den Jusak "sowie Bankgeschen. Dieser Art gewerbsmäßig ersorderlich, um als Bankier auftreten und tätig sein zu können, und speziell auch deshalb, da nach Paragraph 2 des Scheckgesetes Schecks nur dann der Stempelpslicht enthoben sind, wenn die Bezogenen gewerbsmäßig Bankgeschäfte betreiben.

Zunächst käme m. E. bei einer Bankabteilung der G. E. G. genau wie in England Annahme von Depositen sowie Rontokorrents und Scheckverkehr in Frage, was durchzusühren keine Schwierigkeiten bieten dürfte. Die dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine ansgeschlossenen Konsumvereine verfügten Anfang 1908 über:

| 1.        | Raffenbankbeftande, zinsbar angelegte |                |
|-----------|---------------------------------------|----------------|
|           | Rapitalien, Wertpapiere usw           | 15 684 538.— M |
| 2.        | Hinterlegte Kautionen                 | 865 640.—      |
|           | Reservesonds                          |                |
|           | Haus-, Produktions-, Dispositions-    |                |
|           | und andere Fonds                      | 3 216 264.—    |
| <b>5.</b> | Spareinlagen                          |                |
|           | Total                                 | 39 866 166.— M |

babei ist abgesehen von dem Geschäftsguthaben der Mitglieder und der Hausanteile in runder Summe von 18 700 000.— M.

Von diesen Mitteln sind bereits bei der G. E. G. Ende des Jahres 1907 angelegt 2 445 600.— M, und zwar

zu  $4^{1/2}$  p.Zt. bei sechswöchentlicher Kündigung "  $4^{1/4}$  " " dreimonatlicher " " 5 " " sechsmonatlicher "

Diese Einlagen könnten bei Ausbehnung dieses Betriebszweiges der S. E. G. nutbringend für beide Teile Verwendung finden, da durch diese Anlagen bei der S. E. S. die Ansätze zu einer Bankabteilung eigentlich schon von selbst gegeben sind.

Schon im Jahre 1902 hatten wir bei der Gesellschaft an Bankeinlagen 333 934 M zu verzeichnen, welche Summe dis Ende 1907, wie verhin bereits erwähnt, auf 2 445 600 M gestiegen, so daß sich diese Anlagen bei der G. E. G. innerhalb dieser 5 Jahre versiebensachten. Sin immerhin erfreulicher Erfolg, der sich aber, meine Herren, ganz gewaltig steigern könnte. Die Kassen= und Bankbestände, zinsbar angelegte Kapitalien, Wertpapiere und Kautionen der Konsumvereine betragen in Summa rund 16,5 Millionen dark, wovon mindestens die Hälfte nicht nur vorübergehend angelegt sein dürste. Davon entfallen auf die G. E. G. 2 445 600 M, so daß heute rund 6 Millionen Mark zweisellos bei Sparkassen angelegt sein werden und

somit dem großen Geldmarkte zugeführt werden, von woher eine Bestruchtung für die verschiedensten Geschäftszweige ausgeht. Es ist also sicher, daß auf diese Weise die Spargroschen der Arbeiter die Produktionsfähigkeit der Arbeitgeber vermehren helsen. Jedenfalls hat es etwas Unnatürliches an sich, daß die kleinen Kapitalien der kapitalbedürftigen Kreise dahinströmen, wo der geringste Zinsertrag erzielt wird. Darum ist es von dem Wesen und dem Lebensprinzip der Konsumvereinsbewegung unzertrennbar, daß der Kapitalbesis der Mitglieder

dieser Bewegung soweit wie möglich zugute kommt.

Die natürliche Grenze für eine berartige Verwendung, für die Anlage der Mittel der Mitglieder eines Konsumvereins in seinem Betrieb ist darin gegeben, daß diese Mittel dis zu einem bestimmten Grade "Rotgroschen" bilden, also in kürzester Frist wieder versügbar sein müssen. Jeder Verein sollte sich daher hüten, die ihm von seinen Mitgliedern anvertrauten Spargelder voll und ganz in seinem eigenen Betriede zu verwenden, vielmehr darauf bedacht sein, mindestens 50 % liquide zu erhalten. Von den mehr als 14 Millionen Mark Spareinslagen sollten also mindestens 7 Millionen möglichst liquide angelegt sein. Diese Summe, die angelegt sein sollte, entspricht nahezu der vorgenannten tatsächlich angelegten Summe. Hier ist also ein großer Teil der Mittel vorhanden, mit denen eine Bankabteilung der G. E. S. die Ronsumgenossenschaftsbewegung befruchten könnte.

Nicht zu vergessen sind ferner die Kautionen der Angestellten bei den Bereinen, die laut der letten Aufstellung des Zentralverbandes 1873 586 M betrugen, von denen zinsdar angelegt sind 865 640 M, so daß 1 007 946 M in den Geschäftsbetrieben der Konsumvereine Bermendung sinden. Derartige Gelder nutbringend für die Konsumsgenossenschaftsbewegung fördernd zu verwerten, würde Aufgabe der Bankabteilung der G. E. G. sein. Sie würde diesenige Zentralstelle bilden, die das Vertrauen nicht nur der Konsumvereine bereits besitzt, sondern auch das der Geschäfts- und Bankwelt im allgemeinen, infolge

ihrer Entwicklung und soliden inneren Organisation.

Ich komme nun zum Kontokorrentverkehr.

Der Umsatz ber gesamten bem Zentralverbande an-

gehörenden Bereine betrug im Jahre 1907.. 216 679 122.— M Davon gehen ab:

1. an Geschäftslasten . . . . 22 569 543.— M 2. an Reingewinn . . . . . 20 337 102.— "

42 906 645.— M

po daß ein Saldo von... 173 772 477.— M verbleibt. Rehmen wir nun an, daß hiervon 30 % oder 52 Millionen Mark auf den Geschäftsverkehr mit örtlichen Lieferanten entfallen, so verbleiben noch 121 Millionen Mark, die ohne weiteres für den Kontokorrentverkehr mit der G. E. G. in Frage kommen. Von diesen 121 Millionen Mark hatte die G. E. G. bereits im Vorjahre 60 Millivnen Mark im eigenen Geschäft als Umsak mit den Vereinen zu verzeichnen, so daß für weitere rund 60 Millionen Mark die Bankabteilung ber G. E. G. anderen Lieferanten, die nicht durch die Gesellschaft liefern, als Ausgleichstelle mittels Scheckverkehrs dienen könnte resp. sollte, wie dies auch bei der englischen Schwestergesellschaft der Fall ist. Obsgleich durch Erfahrungen gewitzigt und infolge dieser Erfahrungen zum Pessimismus mehr neigend als zum Optimismus, gebe ich mich dennoch der Hoffnung hin, daß unsere modernen Genossenschaften innerhalb des Jentralverbandes deutscher Konsumvereine sich mit der Zeit des Kontostorent= und Scheckverkehrs der nun ins Leben tretenden Bankabteilung der G. E. G. bedienen werden.

Ich barf wohl erwähnen, daß die Berlagsanstalt bes Zentralverbandes deutscher Ronsumvereine seit ihrem Bestehen ihre samtlichen Banktransaktionen durch die G. E. G. vermitteln ließ und sich badurch einen Ausgleichverkehr mit den In= ferenten und Lieferanten geschaffen hat, wie er angenehmer für die Ber= lagsanstalt, was mir ohne weiteres Herr Sekretär Kaufmann bestätigen wirb, nicht gedacht werden kann. Der Berlagsanstalt ift bei uns ein Ronto eröffnet worden, auf welchem ihr alle Fakturenbeträge, Pramien= jahlungen usw. freditiert werben, und sie verfügt mittels Briefanweisung an uns über an Lieferanten usw. zu zahlende Beträge sowie gegen Duittung über Barbedürfnisse, ba wir heute noch nicht berechtigt find, mittels Scheck steuerfrei als Erhebungsstelle zu dienen. Bei Aenderung unseres Statuts dahin, daß wir auch Bankgeschäfte gewerbsmäßig betreiben, würde selbstverständlich ber Briefanweisungsverkehr in Fort= fall kommen und lediglich der reine Scheckverkehr zur Anwendung gelangen. Auf bem täglichen Kredit= ober Debetfaldo werden bie ver= einbarten Zinsen, die vierteljährlich vermittels Zinsnoten in Betracht fommen, verrechnet.

ب**ے** ہے

"

Ss ware nun zunächst Aufgabe der Bereine, ein berartiges Ronto= korrent ober besser gesagt Girokonto bei ber G. E. G. zu eröffnen. Dazu bedient man sich am besten der Postüberweisung und des Scheckverkehrs. Postüberweisungs= und Scheckverkehr bekanntlich mit dem 1. Januar 1909 in Kraft. Es werden neun Scheckämter ober Ausgleichstellen geschaffen, nämlich in Berlin, Breslau, Roln, Danzig, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Karlsruhe und Leipzig. Jede Genoffenschaft kann sich bei dem Posischeckamt, in deffen Bezirk ihr Sit ist, ein Scheckkonto eröffnen lassen. Die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine wird voraussichtlich bei allen Postscheckamtern sich ein Konto eröffnen lassen muffen. Auf das Konto ist eine Stamm= einlage von 100 M. einzuzahlen. Bon ben Kontoinhabern, beren Ber= kehr jährlich mehr als 500 Buchungen erreicht, kann durch Berord= nungen des Reichskanzlers eine Erhöhung der Stammeinlage von 100 M gefordert werben. Einzahlungen und Abhebungen find durch jebe Bostanstalt zulässig. Die Konsumgenossenschaften würden sich in ber Weise einrichten, daß sie von einer Anzahl Berkaufsstellen die Raffen= eingänge bar an die Zentrale abliefern lassen würden, von der größeren Anzahl bagegen bei ber nächsten Postanstalt auf ihr Scheckonto ein= zahlen laffen. Die bareingezahlten Gelber bienen zur Auszahlung ber Löhne, Gehälter und sonstigen baren Ausgänge sowie gur Befriebigung der örtlichen Lieferanten, die ein Postschecktonto nicht haben. Die auf Postschecktonto bes Vereins von bem Lagerhalter eingezahlten Beträge bienen zunächft mittels Schechverkehrs zur Befriedigung derjenigen örtlichen Lieferanten, die selbst ein Postschecktonto haben. Alle über= schießenden auf Postscheckkonto vorhandenen Beträge werden mittels Postschecks dem Postschecksonto der Großeinkaufs-Gesellschaft über= miesen und dem betreffenden Konsumverein auf sein Kontokorrentkonto der Bankabteilung der Großeinkaufs-Gesellschaft gutgebracht. dieses Kontokorrentkonto verfügt bann der Berein in der Weise, daß er zunächft seine Zahlungen an die Warenabteilung der Großeinkaufs= Gesellschaft mittels Schecks begleicht, daß er ferner aber auch mittels Schecks Zahlungen an seine übrigen, nicht örtlichen Licferanten leiftet. Auf diesem Wege wird es möglich sein, bas ganze Geld= und Kaffenwesen der Konsumvereine in der allereinfachsten Weise zu regeln und die jest überall vorhandenen sehr erheblichen Beträge in Barbeständen über= flüssig, vielmehr diese Summen durch die Bankabteilung der Groß= einkaufs-Gesellschaft ber Konsumgenoffenschaftsbewegung in ihrer Gesamtheit nugbar zu machen.

Wenn die Konsumvereine die neugeplante Einrichtung in genossenschaftlicher Weise ausbauen helsen, ihren Geldverkehr über die Bankabteilung der G. E. G. leiten und ihre freien Kapitalien dieser anverstrauen, so wird sich unsere Bankabteilung zu einer wirklichen Konsumsgenossenschaftsbank entwickeln, d. h., sie wird den deutschen Konsumsnereinen alle diesenigen Dienste leisten, die eine Privatbank dem Privatsmann leistet. Dazu gehört natürlich auch die Einräum ung von Bankkredit vorgegangen werden. Ob Bankkredit einzuräumen ist und über die Höhe desselben wird in jedem einzelnen Falle die Geschäftssührung der G. E. G. in Berbindung mit der Finanzkommission des Aussichtsstates entscheiden. Sin derartiger Bankkredit würde in allen Fällen den Konsumvereinen große Borteile bieten.

Auf den täglichen abhebbaren Saldi würden m. E. den Girokontos inhabern 2% Zinsen unter Reichsbankdiskont, jedoch nicht weniger als 3% p. a. zu gewähren sein, dagegen müßten für Kredite, die in dieser oder jener Form in Anspruch genommen werden, 1% über Reichsbankdiskont, mindestens indessen 5% berechnet werden. Die Vereine hätten durch die Sewährung von 3% p. a. auf den täglichen Saldo nicht unbedeutenden Vorteil gegenüber den anderen Privatbanken, die, wie die Reichsbank, entweder überhaupt keine Zinsvergütung auf täglich abhebbares Geld oder nur 1%, im Höchstalle 2% p. a. gewähren. Für Führung des Kontos würde eine Kommission von etwa 1 Promille auf den jährlichen Umsat in Anwendung kommen.

Nun einige Beifpiele, die zeigen, was ein eingeräumter Aredit den Vereinen kostet und welchen Vorteil derselbe bietet: Vorausgeschickt sei, daß gewöhnlich im Warenhandel, von Spezialfällen abgesehen, für Barzahlung innerhalb vier Wochen 1 % Skonto gerechnet wird, wenn das Ziel zwei Monate beträgt,  $1^{1}/_{2}$  bis 2 % bei einem Ziel von drei

| Monaten. Rehmen wir nun an, daß der Reichsbankdiskont 5 % p. a. beträgt, mit welchem Prozentsat man im allgemeinen im Durchschnitt zu rechnen haben wird, so würden bei Areditinanspruchnahme 6 % zu rechnen sein. Als Schulbeispiel zunächst: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 1000 M zu 1 pBt. Diskont ober 2 Monate Ziel                                                                                                                                                                                                 |
| Distont 10.— M                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zinsen 1 Monat 5.— M<br>Rommission 1 Promille 1.— "                                                                                                                                                                                            |
| Gewinn 4.— M monatlich<br>48.— " jährlich — 4,8 pJt. p. a. Gewinn                                                                                                                                                                              |
| 1000 M zu 1½ pBt. Diskont ober 3 Monate Ziel                                                                                                                                                                                                   |
| Distont 15.— M                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zinsen 2 Monate 10.— M<br>Rommission 1 Promille 1.— "                                                                                                                                                                                          |
| Gewinn 4.— M in 2 Monaten<br>24.— " jährlich = 2,4 p.Zt. p. a. Gewinn                                                                                                                                                                          |
| 1000.— M 2 pBt. Distont ober 3 Monate Ziel                                                                                                                                                                                                     |
| Distont                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zinsen 10.— M<br>Kommission 1 Promille 1.— "                                                                                                                                                                                                   |
| Gewinn 9.— M in 2 Monaten  54.— " jährlich = 5,4 p.Zt. p. a. Gewinn                                                                                                                                                                            |
| 2. Ein Verein kauft an Waren:                                                                                                                                                                                                                  |
| 6000.— M = 1 p.Zt. Diskont ober 2 Monate Ziel                                                                                                                                                                                                  |
| $6000$ , $= 1^{1/2}$ , , $3$ , .                                                                                                                                                                                                               |
| $\frac{6000 \   = 2}{1100000000000000000000000000000000000$                                                                                                                                                                                    |
| total 18000.— $M = 270$ .— $M$ Distont.                                                                                                                                                                                                        |
| Um den Diskont abziehen zu können, muß der Berein einen Bankkredit in gleicher Höhe aufnehmen. Hiervon hätte er zu zahlen:                                                                                                                     |
| 6000.— M 1 Monat Ziel zu 6 pZt. = 30.— M<br>12000.— " 2 Monate " " 6 " = 120.— "                                                                                                                                                               |
| 150.— M                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 Promille Kommission 18.— ,                                                                                                                                                                                                                   |
| 168.— M                                                                                                                                                                                                                                        |
| so daß ihm noch ein Nutzen von 102.— M verblieb.                                                                                                                                                                                               |
| Der gleiche Verein kauft an Waren:                                                                                                                                                                                                             |
| 9000.— M zu 1 pBt. Distont ober 2 Monate Ziel 3000.— " " 1½ " " " 3 " "                                                                                                                                                                        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                           |

15 000.— M = 195.— M Distont.

Hierfür braucht ber Berein einen Krebit von

9000.— M auf 1 Monat 6000. - " " 2 bie 6 pgt. Zinsen . . . . . . 105.— M 

120.— M koften murben,

**6** 

dem Verein also noch 75 M. Gewinn ließen, ganz abgesehen von dem Vorteil der fortlaufenden Regulierungsweise anftatt der steten Not= wendigkeit, aufzumerken, daß fällige Fakturenbeträge rechtzeitig zur

Zahlung gelangen.

Sie sehen also, meine Herren, an diesen wenigen Beispielen, daß eine Bankabteilung ber G. E. G., wenn biefelbe von allen Seiten die nötige Unterstützung finden würde, außerordentlich segensreich für die Ronsum= vereine wirken könnte. Für spätere Zeiten, b. h. also, wenn der Ausbau dieser Abteilung genügend fortgeschritten, ware bann noch in Erwägung zu ziehen, genau so wie bei unferer englischen Schwestergesellschaft,

überschüssige Gelber gegen Hypothekensicherheit herzugeben.

Die Berteilungeineseventuellen Reingewinns würde nach meinem Crachten in ber Weise vorzunehmen sein, baß minbestens 50 % besselben, wenn man für die ersten Jahre nicht über= haupt von einer Verteilung absehen will, dem Bantreservefonds als Rapital zu überweisen sind, während der verbleibende Saldo entweder mie bei unserer Schwestergesellschaft in England pro rata der durch= schnittlich täglichen Kredit= und Debetsalbi, ober aber nach Maßgabe der zu empfangenden und zu zahlenden Zinsen verteilt wird. Letteres System würde ich für das richtigere und einfachere empfehlen.

Ich bin am Schlusse meiner Ausführungen und ich kann nur die Bitte aussprechen, meine Herren, daß Sie alle mithelfen mögen, den banktechnischen Ausbau unserer Zentralftelle zu fördern. Wie sich im einzelnen die Organisation ber Bankabteilung einrichten laffen wird, das müssen wir natürlich in Anlehnung an die Ratschläge bewährter Fachleute, in Anlehnung an erfolgreiche Borbilder im Auslande und endlich auf Grund unserer eigenen bisher gemachten Erfahrungen mit ruhiger Ueberlegung verfolgen. Wenn wir alles dieses nach forgfältigster Vorbereitung ins Werk seben werden, dann werden wir auf bem bis=

herigen erfolgreichen Wege auch weiter Fortschritte machen.

Die Geschichte unserer ganzen genoffenschaftlichen Bewegung zeigt seit nahezu 60 Jahren, daß wir es an zähem Festhalten des einmal als richtig Erkannten nie haben fehlen lassen. Maßvoll und fest ist unsere Parole bisher gewesen und soll es auch bleiben. Ich glaube, am besten meine Betrachtungen mit den Worten schließen zu sollen, die der hervor= ragende Genoffenschafter, der Präfident der schottischen Großeinkaufs= Gesellschaft, William Maxwell, in einer Neujahrsansprache an die Genoffenschafter richtete:

"Inmitten all dieses rapiden Wachstums und der großen Erfolge, bie wir gegenwärtig erzielen, bin ich mehr benn je geneigt, aus= nehmenb vorsichtig zu sein.

Ich hoffe, kein Uebereiser wird unseren Vorteil trüben ober aussschalten. Laßt uns jeden Schritt mit Ruhe und Ueberlegung tun. Wir wollen uns behutsam auf dem neuen Grund bewegen, so daß wir immer wissen, was wir tun, und wenn wir dann in Zukunft auch nicht so schnelle Fortschritte erzielen mögen, wie sie von einigen gewünscht werden, so wird es doch in jener Gesundheit und mit jener Sicherheit vorwärtsgehen, die wir alle zu schäßen wissen.

So laßt uns arbeiten, wie Longfellow fagt: Heute stark und sicher, auf breiter, fester Grundlage bauend, um morgen mit Gewißheit auf= zusteigen." (Lebhafter Beifall!)

Vorsitzender Radest och bringt, da eine Diskussion über den Vortrag nicht beliebt wird, nachstehende Resolution zur Abstimmung, die einstimmig akzeptiert wird:

Der fünfte orbentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine am 22. dis 24. Juni 1908 in Eisenach stimmt den Ausslührungen des Herrn Scherling über die Organisation des Band und Kassenwesens der Konsumvereine zu und nimmt mit Freuden davon Kenntnis, daß die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumpereine sich eine Bankabteilung anzugliedern beabsichtigt, um eine organisatorische Behandlung des konsumgenossenschaftlichen Geldwesens herbeizusühren.

Der Genossenschaftstag empsiehlt den Verbandsvereinen dringend, von dieser Einrichtung den ausgiedigsten Gebrauch zu machen, mit der Bankabteilung der Großeinkaufs-Gesellschaft in Kontokorrentverkehr zu treten und überschüssige oder zeitweilig müßige Kassenbeskände bei der Bankabteilung der G. G. zu hinterlegen. Das Ziel der Organisation des Bank und Kassenwesens der Konsumvereine muß die unbedingte Barzahlung gegenüber den Liesevanten und die sichere und zugleich auch liquide Anlegung eines entsprechenden Teiles der von den Mitgliedern anvertrauten Spareinlagen sein.

Zur Verhandlung kommt alsdann Punkt

## 6. Bericht über die Tätigkeit des Tarifamtes.

Referent A. v. Elm = Hamburg: Werte Genossenschafter! Der Bericht über die Tätigkeit des Tarisamtes ist Ihnen in dem gedruckten Berichte mitgeteilt worden. Ich kann mich deshald wohl bezüglich der Entsche mitgeteilt worden. Ich kann mich deshald wohl bezüglich der Entsche id ungen des Tarisamtes auf einige allgemeine Aussführungen beschräften, die eine grund sätliche Bedeut ung haben. Wir haben im Vorjahre Ihnen eine Reihe Beschlüsse bekanntzgegeben, welche wir als grundlegend für unsere weiteren Veschlüsse betrachten. Nach dem § 6 der vom Tarisamt am 21. Dezember 1906 gesaßten grundsätlichen Beschlüsse ist es gestattet, wenn sich die Gewerfschaften und Genossenschaften an einem Ort verständigen, den Ortszuschlag, welcher bisher nach dem Buchdruckertaris gezahlt wurde, zu erhöhen resp. zu ermäßigen. Sine Ermäßigung des Ortszuschlages hat nur in einem einzigen Falle stattgesunden, und zwar bei dem Konsumperein Potschappel. Dagegen haben wir Erhöhungen in einer Reihe

von Orten zu verzeichnen. Ich nenne Ebingen, Dessau, Belten, Mann= heim, Kürnberg und vom vorhergehenden Jahre noch Barmen und Frankfurt a. M.

In einem Falle, wo die beiden Berbande der Handels= und Trans= portarbeiter und der Bader eine Erhöhung des Ortszu= schlages beantragt hatten, kam es zu einer Berständigung nicht. Das war in Dresben, wo beantragt wurde, den Ortszuschlag auf 25 % zu erhöhen. Es wurde von beiben Seiten ber Berjuch gemacht, eine Begründung für den bejahenden und den ablehnenden Standpunkt herbeizuführen. Nun kann man sich ja vielleicht persönlich für irgend= einen der geäußerten Gründe oder für irgendeinen Standpunkt ent= scheiben, aber biese persönliche Anschauung ist unserer Meinung nach nicht ohne weiteres als geltend zu betrachten. Wir haben seinerzeit den Grundsat aufgestellt, daß einwandfreies Material zur Begründung gegeben werden muß und haben beshalb seitens ber genossenschaftlichen Vertreter des Tarifamtes, weil uns dieses Material nicht als völlig einwandfrei erschien, bagegen gestimmt, baß ber Ortszuschlag für Dresden auf 25 % erhöht wurde. Die beiden gewerkschaftlichen Ver= treter im Tarifamte stimmten bafür. Der Antrag war also mit Stimmengleichheit abgelehnt. Eine ganze Reihe von Anträgen haben wir auf Grund des Buchdruckertarifes entschieden, wie Ihnen bekannt= gegeben worben ift.

Dann lagen einige Streitfälle zur Entscheidung vor, die ohne Zweifel von großer Bebeutung find, die uns mahrscheinlich auch noch später beschäftigen werden. Bunächst die Frage über ben Arbeits= nachweis, der zu Differenzen sehr leicht Veranlassung gibt. wurden an einem Orte durch Inserieren Leute gesucht und erst nachher bem Verbande Mitteilung von der Einstellung der Arbeitskräfte gemacht. Diese Methode, durch vorheriges Inserieren Arbeiter zu suchen und erft nachträglich dem Verbande Mitteilung zu machen, ist ohne Zweifel eine irrige. Wenn Sie zunächst einmal die Bestimmung nehmen, wie fie beim Handels= und Transportarbeitertarif festgelegt ift, so heißt es dort unter 9: Bei Neueinstellung von Arbeitskräften wird ber Arbeitsnach= weis des Zentralverbandes der Handels= und Transport= und Verkehrd= arbeiter und sarbeiterinnen am Orte resp. beffen Zentralarbeitsnachs weis benutt. Es steht ben Genoffenschaften jedoch frei, auch anderen Gewerkschaften angehörende Mitglieder der Genoffenschaft als Handels: und Transportarbeiter einzustellen, doch ist dem Arbeitsnachweis der Handels-, Transport- und Berkehrsarbeiter hiervon Mitteilung zu machen. Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung in dem Tarife wäre es allerdings möglich, daß man ichließen könnte, es genügt auch, wenn bem Handels= und Transportarbeiterverbande später erft Mitteilung gemacht wird, nachdem die Einstellung von Arbeitsträften ichon erfolgt ift. Aber diese Deutung ist falich, ist falich vor allen Dingen beshalb, weil damals, als vom Stettiner Genoffenschaftstage ber Tarif an= genommen wurde, ausbrücklich auf Wunsch ber Leitung bes Handels: und Transportarbeiterverbandes von bem Referenten, dem Genoffen

Schmidtchen, über den abzuschließenden Vertrag erklärt wurde: "Hier besteht nun die-Differenz, daß von der Gewerkschaft dringend gefordert wird, hier eine Erklärung abzugeben, daß die im letten Absate geforderte Mitteilung an den Arbeitsnachweis der Handels=, Transport= und Ver=kehrsarbeiter selb sit ver ständ lich vor der Einstellung eines Beschäft angehört, zu erfolgen hat."

Diese Erklärung ist ohne Zweisel beutlich, und nach dieser Erstlärung haben wir uns zu richten. Es bestehen ja unter den Gewerksichaften selbst über die Einstellung von Arbeitskräften bei Konsumsvereinen häusig Differenzen. Diese Differenzen kann selbstverständlich das Tarisamt niemals erledigen. Es ist schon das richtigste, daß versucht wird, am Orte durch die eiwa vorhandenen Gewerkschaftskartelle eine Verständigung herbeizusühren. Wenn die Sache aber an das Tarisamt kommt, dann werden wir uns nach den Bestimmungen des Tarises und nach den dazu gegebenen Erklärungen ohne weiteres richten müssen.

Run sind weiter Auseinandersetzungen erfolgt über die von den Bäckern in Bäckereien zu leistende sechste Schicht in Wochen, in die ein bürgerlicher Feiertag fällt. In verschiedenen Orten waren die Bäcker der Meinung, daß wenn eine sechste Schicht in diesen Wochen geleistet mürde, sie dann berechtigt wären, dieselbe als Ueberstunden zu dem Ueber stund en sa bezahlt zu erhalten. Diese Auffassung ist eine falsche. Es heißt in dem § 1 des Bäckertarises:

"Es sind wöchentlich nur sechs Arbeitsschichten zu leisten." und weiter im § 4:

"Alle Arbeiten außerhalb der sechs Schichten wöchentlich sind pro Person und Stunde mit dem festgesetzten Stundenlohne für Ueberschichten besonders zu bezahlen."

Hierzu ist meinerseits, als im vorigen Jahre der Bäckertarif an= genommen murbe, ausbrücklich erklärt worden: "Es murbe uns nun seitens der Vertreter der Bäcker noch eine Frage vorgelegt, und zwar die, ob in Wochen mit bürgerlichen Feiertagen die sechste Schicht extra bezahlt werden könne. Wir haben diese Forderung abgelehnt und die Bäcker ersucht, sie zurückzuziehen. Das ift geschehen, und so sind benn auch sechs Schichten in benjenigen Wochen ohne weiteres zu leiften, in welche ein bürgerlicher Feiertag fällt." Sie sehen also, daß eine Un= klarheit barüber nicht bestehen kann. Es hat eine Berständigung mit der Leitung des Bäckerverbandes stattgefunden. Bei den Verhandlungen über den Tarif war ausdrücklich von den Bäckern die Bezahlung der sechsten Schicht in Wochen mit bürgerlichem Feiertage verlangt worden, sie wurde unsererseits abgelehnt. Es hat dann auch die Leitung des Bäckerverbandes biese Forberung zurückgezogen, so daß fie in ben Bäckertarif gar nicht erft aufgenommen worben ift, ber bem Genoffen= schaftstage unterbreitet wurbe.

Nun ist es selbstverständlich, wenn eine sie bente Schicht in einer Woche geleistet wird, daß diese siebente Schicht unter allen Um= ständen bezahlt werden muß. Auch über die siebente Schicht sind eine

Reihe von Auseinandersetungen vorgekommen, und zwar hat man nun auch dort, wo früher eine siebente Schicht geleistet und wo sie dann später abgeschafft wurde, geglaubt, es müßten nach den Bestimmungen des Tarises günstigere Lohn= und Arbeitsbedingungen aufrechterhalten werden, und es müßte auch für die sechs Schichten derselbe Lohn bezahlt werden, der disher für sieden Schichten bezahlt worden ist. Diese Aufsassung ist selbstverständlich falsch, denn die Bezahlung von Ueberstunden oder die Leistung von Ueberstunden kann man unmöglich als günstigere Lohn= und Arbeitsbedingungen aufsassen, da doch die Gewertschaften das Bestreben haben, die Ueberstunden zu beseitigen. (Sehr richtig!) Wir haben den Antrag des Verbandes, diese Ueberstunden, die geleistet worden sind, nun in Wochenlohn umzurechnen, einsach abgelehnt.

Gine Angelegenheit, worüber bas Tarifamt zu entscheiden hatte, die ebenfalls von grundsätlicher Bedeutung ift, war die, über die Voraussetung zur Bilbung eines Schiedsgerichts und über die Machtbefugnisse desselben. Diese Frage kam zur Erörterung anläßlich eines Antrages des Bäckerverbandes, den Konsum= rerein Leipzig=Eutritssch wegen Tarifbruchs zu verurteilen. In Leipzig= Gutripsch war ein Bäckermeister entlassen worben. Die tarifliche Kündigungsfrist nach dem § 10 des Bäckertarifs — sechs Wochen vor Quartalsschluß — war eingehalten. Die Verwaltung verzichtete aber nach erfolgter Ründigung auf die fernere Tätigkeit des Backermeisters im Betriebe bis jum Ablauf seiner Kündigungsfrift und zahlte ihm sein Gehalt für sechs Wochen von vornherein aus. Nun beantragte die Organisation die Bildung eines Schiedsgerichts. Die Verwaltung des Konsumvereins lehnte dieses ab. Der Bäckerverband stellte sich nun auf den Standpunkt, der Berein durfe nach dem Tarife das Schieds= gericht nicht ablehnen, sondern muffe sich dem Spruche desselben fügen, und beantragte deshalb die Berurteilung des Konsumvereins Leipzig= Eutritssch wegen Tarifbruchs. Das Tarifamt hat den Antrag des Bäckerverbandes einstimmig abgelehnt, und zwar in seiner Sitzung rom 2. April d. J. Nach dem § 11 des Bäckertarifs ist u. a. auch bei Entlaffung von Arbeitsträften ein Schiedsgericht zu bilben, welches die Differenzen zu schlichten, ev. einen Schiebsspruch zu fällen hat. Paragraph ift in seiner Fassung in bezug auf diesen uns vorliegenden Fall nicht ganz klar, wenn er aber so ausgelegt werben sollte, wie bas der Bäckerverband wünscht, so würde das Recht der Verwaltung, Entlaffungen aus eigener Entschließung vorzunehmen, fast vollständig auf= gehoben werben. Ein Schiebsgericht würde in ber Regel angerufen werden, da die meisten der Entlassenen sich immer als zu Unrecht ent= laffen betrachten. Die Verwaltung hätte also in den meisten Fällen bem Schiedsgericht erft klarzumachen, weshalb benn eigentlich die Ent= laffung erfolgt ift; ev. könnte bann auch das Schiedsgericht beschließen, baß nach seiner Auffaffung die Gründe nicht flichhaltig find, und baß die Wiedereinstellung des Betreffenden zu erfolgen hätte. Damit würde die freie Entschließung ber Berwaltung völlig aufgehoben sein. diesen Standpunkt stellte sich auch der Konsumverein Leipzig-Eutritsch.

und er erklärte, "daß ein Schiedsgericht nach seiner Auffassung die Berwaltung nicht zwingen könne, die Kündigung eines Beamten, der seinem Posten nicht gewachsen sei und der das Bertrauen der Berwaltung verloren habe, wieder zurückzunehmen", und "daß ein Schiedsgericht lediglich dann angerusen werden kann, wenn ein Arbeiter oder Reister plötlich ohne Weiterzahlung des Lohnes entlassen würde".

Rach dem Genossenschaftsgesetze sind der Borstand und der Aufsichtsrat für die Leitung der Geschäfte der Genoffenschaft verantwortlich. Wenn nun in solchen Fällen ein Schiedsgericht entscheiben sollte, bann wurde tatsächlich die Gesamtverwaltung die Verantwortung einer britten Körperschaft übertragen. Dazu hat sie gesetlich kein Recht. Ge kann also bei diesem Paragraphen unmöglich ber Gebanke obgewaltet haben, ber Paragraph kann unmöglich so ausgelegt werden, daß Entlassungen, ordnungsmäßige Entlaffungen bei richtiger Ründigung nicht ohne weiteres von der Berwaltung vorzunehmen sind, sondern es ist dabei nur an solche Entlassungen gedacht worben, welche plötlich erfolgen, und wo bie Berwaltung auch glaubt, es nicht nötig zu haben, wegen vor= gekommener Handlungen dem Betreffenden ben Lohn auszuzahlen. Die Entscheidung, die unsererseits gefällt ift, besagt nun noch nicht, baß bas Tarifamt sich grundsätlich festgelegt hat, benn im Protokoll über die Situng bes Tarifamtes vom 2. April fieht nur, daß ber Antrag ein= stimmig abgelehnt wurde, daß also auch die Gewerkschaftsvertreter gegen den Antrag geftimmt haben, den Konsumverein Leipzig-Gutritsch wegen Tarifbruchs zu verurteilen. Damit ist aber eine grundsätliche Festlegung des Tarifamtes noch nicht erfolgt. Ich glaube jedoch, daß ich hier ohne weiteres erklären kann, daß in der Sitzung sich auch die gewerkschaftlichen Vertreter unserer Auffassung, die mit der Auffassung des Konsumvereins Leipzig = Eutritsch übereinstimmte, angeschloffen haben, und daß deshalb die Entscheidung an fich für die Konsumvereine, soweit die abgeschloffenen Tarife für sie in Frage tommen, von Bebeutung ift.

Mit diesen Ausführungen bente ich, die Entscheidungen des Tarif= amtes, soweit sie eine allgemeine Bebeutung besitzen, erledigt zu haben. Ich will aber, bevor ich mich dem Gegenstande der vorliegenden Resolution zuwende, noch erklären, daß nach der letten, am 2. April statt= gefundenen Sitzung bes Tarifamtes eine ganze Reihe von Antragen und Beschwerben eingegangen ift. Darüber habe ich hier nicht zu berichten, und ich möchte beshalb bie Bertreter ber betreffenden Bereine und selbstverständlich auch die Vertreter ber beteiligten Gewerkschaften ersuchen, diese Fälle unter allen Umständen von der Distussion auszuschalten. Genoffen! Wenn wir alles bas, was noch nachträglich vorgekommen ist, was dem Tarifamte in einer Sipung noch nicht unter= breitet wurde, worüber sich also bas Tarifamt noch nicht schlüssig gemacht hat, heute verhandeln wollten, fo würde jedenfalls die Zeit zu knapp werben. Beschränken wir uns baber auf bas, was bas Tarifamt entschieben hat.

Ich wende mich jest zu der Resolution, die Ihnen vorgelegt ift, und die fich auf den Düsselborfer Genossenschafts= tag bezieht. Es ift Ihnen allen bekannt, daß wohl selten eine Resolution so viel erörtert worden ist und wohl selten eine so hipige Polemik darüber stattgefunden hat wie über diese, unsere Düffeldorfer Resolution. Die personlichen Angriffe, die anläßlich einer Begründung derselben gegen mich gerichtet worden sind, will ich vollständig unberührt lassen, sie waren zum Teil so niedriger Art, daß ich es unter meiner Würbe halte, barauf auch nur mit einem Worte einzugehen. gut und Bravo!) Sie haben auch die beabsichtigte Wirkung, mir das Vertrauen der organisierten Arbeiterschaft zu entziehen, vollständig verfehlt. (Bravo!) Im Gegenteil, die boswilligen personlichen Angriffe haben überall nur helle Entrüftung hervorgerufen und haben bewirkt, daß man mich in allen Kreisen der Arbeiter, welche mich in politischer, gewerkschaftlicher ober genoffenschaftlicher Beziehung mit einem Vertrauensamte beehrt hatten, des unerschütterlichen Vertrauens auf die Chrlichkeit und Redlichkeit meiner Absichten, auf die Festigkeit meiner Grundsätze und auf mein in einer Periode von 30 Jahren in harter Arbeit bekundetes Bestreben, an der Hebung der Lage der Arbeiter= schaft in materieller, geistiger und sittlicher hinficht zu arbeiten, wieder= holt versicherte. Darüber also kein Wort mehr.

Was nun aber die sachliche Polemik selbst anbelangt, so sind in derselben eine Reihe von Misverständ non is sen hervorgetreten, die auch von Personen geäußert wurden, die zweifellos nicht die Absicht hatten, die Senossenschaftsbewegung irgendwie zu beeinträchtigen, irgendwie zu schädigen. Man hat geglaubt, in dem grundsätlichen Teile unserer Resolution trete das Bestreben hervor, einen Wall gegen weitere Forderungen der Angestellten und Arbeiter in den Genossenschaften zu errichten. Die Auffassung, daß dieses Bestreben, diese Abssicht vorhanden sei, geht auch hervor aus einem Beschlusse, welcher gefaßi wurde von der Generalversammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen. Die Resolution wurde uns übersandt mit einem Begleitschreiben von dem Vorstande des Verbandes, welches lautet:

"Für die gefällige Mitteilung vom 5. d. M. bestens dankend, gestatten wir uns, Sie zu benachrichtigen, daß wir nicht beabsichtigen, den diesjährigen

Genoffenschaftstag zu beschiden.

Gleichzeitig erlauben wir uns, Ihnen den Abdruck einer Resolution zu überreichen, die die sechste Generalversammlung unseres Verbandes, abgehalten zu Pfingsten dieses Jahres zu Wünchen, nach Anhörung eines Referats über "Unsere Tarisverhandlungen mit dem Zentralverbande

deutscher Konsumbereine" beschloffen hat. Die Resolution lautet:

Die sechste Generalversammlung des Zentralverdandes für Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands erblickt in dem gegen unsere Tarifforderungen gerichteten Beschlusse des Düsseldorfer Genossenschaftstages das Bestreben, für die Mehrzahl der kauf männischen Genossenschaftsangestellten eine weitere Verbesserung ihrer Lohn- und Arbeitsbedingungen hintanzuhalten.

Die dort vertretenen Grundsätze sind durchaus ungeeignet, den Wunsch der Genossenschaften auf Schaffung eines Reichstarifes für die kauf-

männischen Angeftellten zu fördern.

Die Generalversammlung hält vielmehr, solange solche Grundsätze aufrechterhalten werden, weitere Verhandlungen nach dieser Richtung hin für zwecklos und billigt die vom Verbandsvorstande dem Zentralverbande

deutscher Konsumbereine gegenüber abgegebene Erklärung.

Die auf dem Düsselborfer Genossenschaftstage gepflogenen Berhandlungen beweisen aber auch weiter, daß der bisher vom Zentralverbande der Handlungsgehilfen eingenommene Standpunkt, wonach es zur Erreichung eines Reichstarifs noch an der nötigen Einheitlichkeit der zu regelnden Lohn- und Arbeitsbedingungen der kaufmännischen Genossenschaftsangestellten fehlt, richtig ist.

Diese Einheitlichkeit zu schaffen, ist Aufgabe unseres Berbandes. Deshalb wird der Verbandsvorstand beauftragt, im Einvernehmen mit den Angestellten der in Betracht kommenden Genossenschaften den Abschluß örtlicher Tarisverträge mit den einzelnen Genossenschaften zu erstreben, wobei die Stuttgarter Vereindarung zur Durchführung zu bringen ist.

Werte Genossenschafter! In dieser Resolution heißt es einleitend, daß die Generalversammlung des Handlungsgehilsenverbandes in der Düsseldorfer Resolution das Bestreben erblickt, für die Mehrzahl der kaufmännischen Genossenschaftsangestellten eine weitere Verbesserung ihrer Lohn= und Arbeitsbedingungen hintanzuhalten. Diese Auffassung muß ich als eine sehr irrtümliche bezeichnen. Ich kann wohl erklären, daß diese Auffassung keineswegs übereinstimmt mit dem Wortzlaut der von uns beschlossenen Resolution. Ich glaube, es wird richtig sein, wenn ich Ihnen die Düsseldorfer Resolution nochmals vorlese. Sie lautet:

"Genossenschaftliche Lohn- und Arbeitstarife können nicht auf solchen Prinzipien aufgebaut werden, deren Durchführung bei den konkurrierenden Privatbetrieben noch in weiter Ferne liegt."

Wenn wir den Ausdruck "noch in weiter Ferne liegt" gewählt haben, so geschah es gerade deshalb, um jede Mißdeutung darüber auszuschließen, daß wir Forderungen, die schon in nächster Zeit verwirklicht werden können, selbstverständlich nicht ablehnen wollen. Der zweite Satz lautet dann:

"Im eigenen Interesse müssen die Genossenschaften das Streben ihrer Angestellten und Arbeiter zwecks Erreichung solcher sozial-wirtschaftlichen Ziele nach Kräften unterstützen und bemüht sein, aus eigener freier Entschließung die aufgestellten prinzipiellen Forderungen in den genossenschaftslichen Betrieben mehr und mehr zu verwirklichen."

Auch dieser Ausdruck bestätigt nur das, was in dem ersten Sate gesagt worden ist, und es kann doch unmöglich aus diesem Sate der Gedanke hergeleitet werden, als wenn es unsere Absicht sei, wo wir selbst sagen, wir wollen die Forderung mehr und mehr verwirklichen, daß wir sie überhaupt zurückstellen wollen. Dann heißt es aber schließlich:

"Der Genossenschaftstag muß es jedoch ablehnen, schon heute solche Forderungen zu realisieren, welche weit über das hinausgehen, was die Gewerkschaften bei den privaten Unternehmern verlangen und durchzusehen vermögen, und durch welche unter den gegebenen Verhältnissen eine große Anzahl genossenschaftlicher Vetriebe konkurrenzunfähig gemacht und damit ihnen sowie zugleich auch den von ihnen beschäftigten Versonen die Existenz-möglichkeit geraubt würde."

Je öfter ich die Resolution lese, desto mehr komme ich zu der Ueberzeugung, daß sie nach jeder Richtung hin unantastbar ist. Ich kann heute noch nicht verstehen, wie es möglich war, aus dieser Resolution

alles das herzuleiten, was man daraus gefolgert hat. Aber auch aus den Ausführungen, die ich zu der Resolution gemacht habe, ist ebenso wenig hervorgegangen, daß wir derartige Absichten hätten. Man hat nun gesagt, die Resolution an sich ist einwandsrei, aber durch alles das, was von Elm dazu gesagt hat, durch das, was von ihm speziell untersstrichen worden ist, besommt die Resolution ein ganz anderes Aussehen und eine ganz andere Bedeutung. Man hat besonders einen Ausdruck, den ich gebraucht habe, hervorgeholt und hat gesagt: Da seht ihr 28, v. Elm steht schon vollständig auf dem kapitalistischen Herrenstandpunkt, und die Genossenschafter haben diesem Herrenskandpunkte zugestimmt.

Werte Genossenschafter! Ich will diese Stelle doch einmal wieder verlesen, ich will sie auch deshalb verlesen, weil, als die Hiebe so hageldicht auf mich niedersausten, ich so manchen gesehen habe, der sich still beiseite schlich und sagte: "Rundafür sind wir doch nicht verantwortlich, was der Elm gesagt hat". Deshald ist es wohl nötig, daß Sie noch einmal Kenntnis von diesem Ausspruche nehmen, um zu wissen, was denn eigentlich gesagt worden ist. Ich habe damals ausgeführt:

"Es ift gar keine Frage, daß bei der großen Mehrzahl unserer Konsumbereine weit bessere Lohn- und Arbeitsverhältnisse vorhanden sind, sowohl für Lagerhalter wie für die Handelsangestellten, als bei der Konkurrenz, und wir wollen auch ein weiteres hier aussprechen, daß wir bereit sind, stets und ständig weiter an der Berbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen unserer Angestellten zu arbeiten, aber wenn wir schwarzeit sieder das hinaus bezahlen, was die Konkurrenz zahlt, müssen wir doch wirklich bitten, daß man es uns überläßt, das Lempo zu bestimmen, in welchem wir die Bewilligung aussprechen können.

Bei der größten Zahl von Konsumvereinen ist allerdings die Emspfindung vorhanden, daß das Tempo, welches wir seit Begründung unseres Verbandes eingeschlagen haben, ein etwas zu rasches gewesen ist! Das ist

die Auffassung, welche bei der Mehrheit besteht!

Aun wollen wir keineswegs damit sagen, daß wir jest plöskich in diesem Tempo einhalten wollen, sondern wenn wir imstande sind, nach unseren Kräften vorhandenen Bünschen nachkommen zu können, dann soll das geschehen, aber ich möchte doch die Vertreter der Angestellten bitten, auch einmal den Bericht über den britischen Genossenschaftstongreß durchzulesen. Auch dort sehen wir, wie man sich mit denselben Problemen beschäftigt wie hier. Auch dort sind die Zukunstsprogramme, welche die Arbeiter und Angestellten aufgestellt haben, noch längst nicht verwirklicht worden, und unsere Angestellten sollten denn doch nicht vergessen, daß man es dort mit Vereinen zu tun hat, welche weit älter, weit leistungsfähiger sind als unsere Vereine; wir sind in unserer Entwicklung gegenüber den britischen Vereinen um zirka 80 Jahre zurück. Dieses Beispiel Englandsist gewiß ein Beweis dafür, daß man nicht einfach Tarise in die Luft hineindauen kann, sondern daß man bei dem Abschlusse von Tarisen genötigt ist, mit den wirklich bestehenden Verhältnissen in der Hauptsache zu rechnen."

Wenn man aus diesem ganzen Passus nur herausholt — was zudem noch nicht einmal wörtlich richtig ist —: "Das Tempo bestimmen wir!" dann klingt das allerdings recht scharf, und weiter ist ja in den Zeitungen anfänglich nichts berichtet worden, als v. Elm hat gesagt: Das Tempo bestimmen wir, damit hat er sich auf den Standpunkt der Scharfmacher gestellt. Meine Herren, das ist doch gar nicht wahr.

Wenn man aus irgendeiner längeren Aeußerung einige Worte herauszerrt, dann kann man mit ein paar Worten jeden Menschen an den Galgen bringen. (Sehr richtig!) Das ist keine Kunst. Man soll die Worte nehmen, wie sie gesprochen sind, man soll auch das Drum und Dran mit ansühren, und aus diesem allem geht hervor, daß wir absolut nicht die Absicht haben, uns auf den krassen Herrenstandpunkt zu stellen. Wir haben in derselben Resolution und in unseren Ausführungen stets und ständig beiont: Wir sind sederzeit bereit, mit den Gewerkschaften weiterzuverhandeln, und das tut doch wohl nicht jemand, der sich auf den krassen Herrenstandpunkt stellt, der Scharfmacher ist.

Run möchte ich auch noch auf die Schlußausführungen aufmerksam machen, durch welche ohne alle Mißbeutung hervorgeht, was wir wollen, und daß alles das, was nachträglich behauptet worden ist, falsch, durchaus falsch ist, daß das nichts weiter sind als Unterstellungen, die man uns gemacht hat. Ich habe zum Schlusse gesagt:

"Nun zu dem allgemeinen Teile der Resolution noch einige Bemerkungen. Wir Genossenschafter haben ein Interesse baran, den Forderungen unserer Angestellten soweit wie möglich entgegenzukommen. Wir haben ein Interesse daran, ihre Forderungen nach und nach zu verwirklichen, denn wir wissen, daß unsere Entwicklung von der Arbeitsfreudigkeit unseres Personals wesentlich mit abhängt. Diese wollen wir nach Wöglichkeit zu fördern bestrebt sein dadurch, daß wir diese Forderungen verwirklichen, soweit es in unseren Kräften liegt, soweit vor allem unsere finanziellen Kräfte es ermöglichen, soweit die Konkurrenz es zuläßt.

Vor allen Dingen anerkennen wir grundsäklich die Forderung einer Verkürzung der Arbeitszeit. Wir stehen mit unseren Angestellten auf dem Standpunkte, daß die Intensivität der Arbeit mit der Verkültzung der Arbeitszeit wächst, wir sind deshalb auch dereit, mit ihnen gemeinschaftlich dahinzuwirken, die Arbeitszeit nach und nach zu verlürzen, aber wir müssen denn doch bitten, daß man bei der Regelung dieser Frage die allgemeinen Verhältnisse, wie sie nun einmal in dem betreffenden Gewerde vorhanden sind, berücksichtigt, wir können unwöglich plöhlich etwas schaffen, was andere in Jahrzehnten noch nicht schaffen werden.

Wir anerkennen auch, daß höhere Löhne für unsere Angestellten in manchen Betrieben notwendig find, wir wollen auch mit unseren Angestellten gemeinsam in denjenigen Genossenschaften, in denen vielleicht die Divibenbenseuche daran Schuld ift, daß berechtigte Forderungen der Angestellten nicht bewilligt werben, dahinwirken, bessere Zustände zu schaffen, aber unsere Angestellten sollen nicht vergessen, daß wir Konsumentenorganisationen sind, daß die Konsumenten bei uns benn boch auch einen Borteil von unseren Organisationen haben wollen, und daß, wenn wir alle diese Zukunftsprogramme verwirklichen wollen, die uns ja nicht allein von den Handlungsgehilfen, sondern, wenn wir zur Eigenproduktion übergehen, dann auch von den Arbeitern aller möglichen Kategorien vorgelegt werden, für die Konsumenten ganz verwünscht wenig noch übrigbleiben wird, und daß die Konsumenten sich dann sagen werden: da kaufen wir doch lieber unsere Waren dort, wo wir sie am billigsten bekommen und nicht mehr bei dem Konsumberein. Unsere Angestellten und Arbeiter würden mit einer solchen Politik den Aft absägen, auf dem sie sitzen."

Das habe ich gesagt! Wer dies gehört hat und wer dies liest, kann unmöglich nachher hingehen und sagen: Es besteht bei den Genossen= schaften das Bestreben, gegenüber den Forderungen der Angestellten

einen Wall, eine unüberfteigbare Mauer aufzurichten, die Ronfum= vereine haben nicht mehr die Absicht, mitzuwirken an der Erhöhung der Lebenshaltung der Arbeiter, die Grundsätze, die sie aufgestellt haben, find rückschrittlicher Natur, — und was alles man noch weiter gesagt hat. Genoffen! Ich will auf die vielen theoretischen Ausführungen über die Düsselborfer Resolution nicht eingehen, benn wenn man barauf eingehen wollte, so wurden wir auch mit biesen Erörterungen beute nicht zum Schluffe kommen. Für uns handelt es sich als Genoffen= schafter in erster Linie boch immer um die Praxis, um die praktische Arbeit selbst, und es ist eigentlich sonderbar, daß häufig in Resolutionen etwas ausgesprochen wird, was mit der Praxis gar nicht übereinstimmt. Das haben wir bisher nicht getan. Aber wohl muß ich dem Hand = lungsgehilfenverbanbe, ber auf feiner Generalversamm= lung die von mir vorhin verlesene Resolution gegen uns beschloffen hat, den Vorwurf machen, daß dieselbe mit den von ihm selbst, von seinem Vorstande in seinem Geschäftsberichte zur Generalversammlung mit= geteilten Tatsachen burchaus nicht übereinstimmt, sondern merkwürdigerweise wird in dem Geschäftsberichte des Handlungsgehilfenverbandes bas Gegenteil von dem gesagt, was in der Resolution steht. Ich will Ihnen ben ganzen Passus vorlesen, bamit Sie selbst urteilen können, wer Recht hat:

"Lohnbewegungen in Konsunvereinen" — vorher ging ein Kassus über Lohnbewegungen in Privatbetrieben, wo gesagt wurde: Biel Freude an der Lohnbewegung in Privatbetrieben haben mir Handlungsgehilsen nicht erlebt; ich will aber das selbsiverständlich hier nicht berühren, sondern mich nur auf die Lohnbewegung in den Konsunwereinen beschränken und in der Verlesung fortsahren — "waren in großer Anzahl zu verzeichnen, da hier die Angestellten sast durchgängig dei uns organisiert sind. Im Jahre 1906 wurden Lohnbewegungen für das Versaufs- dzw. Kontorpersonal eingeleitet in Bremerhaben, Eilenburg, Elberfeld, Magdeburg, Münchensendling, Nürnberg. Im Jahre 1907 in Altenburg, Bant, Vrandenburg, Vremerhaben, Cassel, Crimmitschau, Dessau, Oresden (Vorwärts), Kössschenbroda, Limbach, Löbtau, Löhnis i. Erzgebirge, Riedersedlis, Offenbach a. M., Vieschen, Potschappel, Schmölln, Zeis, ferner bei der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine in Hamburg, mit den Filialen in Verlin, Chemnis, Diisseldorf, Erfurt, Wannheim.

Soweit die Bewegungen beenbet sind, wurden mit einer Ausnahme, wenn auch nicht überall in gewünschtem Umfange, Berbesserungen für unsere Mitglieder erzielt. In dem erwähnten einen Falle zogen wir infolge einer Krisis, in die der betrefsende Berein geraten war, unsere Forderungen zurück. Im allgemeinen ist zu sagen, daß wir bei den Berwaltungen für unsere pflichtgemäßen Bestrebungen auf möglichste Berbesserung der Lohnund Arbeitsverhältnisse unserer Mitglieder, Berkändnis und Entgegenzommen gefunden haben, und daß die notwendigen Berhandlungen sich in angemessen, freundschaftlichen Formen bewegten. Bereinzelt wurde allerdings doch noch "der Herr im Hause" herausgesehrt, ohne daß deswegen eine gütliche Berständigung vereitelt worden wäre, dis auf einen Fall, in dem wir die Bermittlung des Gewerkschaftstartells am Orte anrusen mußten. Diese wurde uns bereitwilligst und mit Erfolg gewährt.

In vier Fällen kam es zum Abschlusse eines Tarisvertrages. Es wird für die Zukunft unser Bestreben sein, möglichst überall berartige Berträge abzuschließen, was im Interesse beider Teile gelegen ist. Bir lassen

den Bortlaut der abgeschlossenen Verträge nachstehend folgen und bemerken dazu, daß der mit der Großeinkauß-Gesellschaft abgeschlossene Verträge einen Ninimaltarif darstellt, über dessen Sähe dei Anstellung qualifizierter Kräfte regelmäßig hinaußgegangen wird. Die Verträge mit den Konsums vereinen haben die bestehenden örtlichen Verhältnisse zur Grundlage. Benn wir auch versuchen, soweit angängig, eine gewisse Gleichmäßigkeit in dem Lohns und Arbeitsverhältnissen der Konsumvereinsangestellten herbeisussühren, so kann dies doch nur nach und nach geschehen, und die allgemeinem Lohns und Arbeitsverhältnisse in den verschiedenen Gegenden dürsen dabei nicht unberücksichtigt bleiben. Es ist deshalb auch nicht angängig, etwa den Bortlaut der Verträge und die Lohnsähe anderwärts ohne weiteres zu kopieren, sondern es muß in jedem Falle geprüft werden, wieweit die Anwendung der einzelnen Bestimmungen auf andere Vereine nach Lage der Verhältnisse angebracht ist, sei es nach oben ober nach unten."

Genoffen! Hier sehen Sie zunächst einmal, wie konstatiert wird, daß im letten Jahre, nachdem wir unseren Beschluß gefaßt hatten, durch welchen eine Mauer aufgerichtet worden sein sollte gegen die Bestrebungen der Arbeiter auf Besserung ihrer Lebenshaltung, durch welchen wir speziell für die Handlungsgehilfen diese Mauer aufgerichtet haben sollten, daß in diesem Jahre nach dem Duffeldorfer Beschluffe in 24 Orten die Handlungsgehilfen beffere Lohn= und Arbeitsbedingungen erreicht haben, und daß sie selbst genotigt sind, zu erklären, daß dabei ihnen "Berständnis und Entgegenkommen" gezeigt ift, und daß die Berhandlungen in der "freundschaftlichsten Form" stattgefunden haben. Dann aber kommt die Generalversammlung und dort muß trot dieser Tatsachen uns wieder ein hieb versett werden, muß wieder beschloffen werden, wir haben das Bestreben, wir haben die bose Absicht, die Lage der Handlungsgehilfen nicht zu verbeffern, wenn es auch möglich ift. Da sehen Sie den klaffenden Widerspruch, ber noch kraffer zutage tritt, wenn Sie nun einmal sich bie Tarife selbst vornehmen, speziell den Tarif, der doch die größte Bedeutung für die Handlungsgehilfen hat, den Tarif der Großeinkaufs=Gesellschaft. Da wird bei den mannlichen Angestellten mit einem Gehalte von 1200 M begonnen. eine jährliche Zulage von 120 M bis 1800 M und dann eine Zulage von 100 M bis 2100 M Die weiblichen Angestellten beginnen mit 900 M, sie erhalten eine jährliche Zulage von 120 M bis 1380 M und dann bekommen sie jedes Jahr 60 M Zulage, bis nach achtjähriger Tätigkeit ihr Gehalt 1620 M beträgt. Die Festangestellten bekommen ferner nach dem Tarif Ferien von einer Woche und nach fünf Jahren Ferien von zwei Wochen. Die Beiträge für die staatliche Kranken= und Invalidenversicherung werden vom Gehalt nicht gekürzt. Es wird also in jeder Beziehung den Ansprüchen der Handlungsgehilfen Rechnung getragen. Wenn Sie biesen Tarif betrachten, ber ja auch ausgebehnt ift auf die Filialen der Großeinkaufs-Gesellschaft, so glaube ich doch wirklich, daß man nicht sagen kann, was stets und ständig betont worden ift, daß bei den leitenden Personen das behauptete rückschrittliche Be= streben vorhanden sei, denn eine ber leitenden Personen der Großein= kaufs-Gesellschaft sitt ja auch mit im Tarifamte. Deshalb hätte man sich doch etwas mäßigen und nicht in einer Resolution Vorwürfe erheben sollen, die absolut nicht berechtigt sind.

Man hat im letten Jahre nach Düffelborf in einer ganzen Reihe von Arbeiterblättern geschrieben: Ach, die Tarife, die die Genoffenschaften abschließen, sind schon gut, aber fie stehen nur auf dem Papiere, durch= geführt werden sie nicht. Dann hat man angeführt, soundso viele Vereine haben den Tarif bewilligt, so viele Vereine aber noch nicht. Aber man hob dabei nicht hervor, daß diese vielen Vereine, die den Tarif noch nicht bewilligt hatten, nur eine ganz verhältnismäßig kleine Zahl von Leuten beschäftigen, und daß gerade deshalb, weil sie noch solche Rleinbetriebesind, die Tarife bei ihnen noch nicht durchgeführt werden konnten. Von 152 Vereinen haben im letten Jahre 84 den beschlossenen Bäckertarif anerkannt, die zusammen 1219 Bäcker beschäftigen. In den 68 Vereinen, die den Tarif nicht anerkannt haben, arbeiten aber nur 254 Bäcker. Sie sehen also, daß im Durchschnitt auf die einzelnen Vereine eine ganz geringe Zahl von Bäckern entfällt. spreche von den Vereinen, die dem Zentralverbande angehören. Bei dem Zentralverbande ist der Tarif für 83 % der Bäcker, die wir be= schäftigen, burchgeführt. Wenn man aber die Bereine einmal betrachtet, die nicht dem Zentralverbande angehören, so finden wir, daß es dort nicht nur die kleinen Bereine sind, die den Tarif nicht anerkannt haben, sondern auch recht große Vereine. Dort haben von 54 Vereinen nur sechs ben Tarif anerkannt mit 51 Backern. In ben 48 nicht tariftreuen Vereinen arbeiten 854 Bäcker. Es besteht bort mithin das umgekehrte Verhältnis wie beim Zentralverbande. Es hat u. a. ber große Breslauer Konsumverein mit 112 Bäckern ben Tarif noch nicht anerkannt. Es ist das derselbe Verein, der ben bei ihm beschäftigten Arbeitern nicht einmal das Roalitionsrecht gewährt. (Hört! Hört!) tommt die Gin= und Verkaufsgenoffenschaft Breslauer Rolonialwaren= händler mit 24 Bäckern, die ebenfalls ben Tarif nicht anerkannt hat. Auch der große Konsumverein in Görlit erkennt den Tarif nicht an. Werte Genossenschafter! Das sind alles Großbetriebe. Der Breslauer Berein ift der größte Betrieb auf dem Gebiete der Genoffenschafts= backereien; Sie sehen, biese Großbetriebe haben ben Tarif nicht an= Es ist das jedenfalls doch ein Zeichen dafür, daß, wo ber erkannt. Zentralverband wirkt, überall ba, wo bie Möglichkeit bazu vorhanden ist, auch der Tarif durchgeführt wird, während wo der Zentralverband seinen Ginfluß nicht geltend machen kann, das Gegenteil der Fall ift. (Sehr richtig!)

Die Handels= und Transportarbeiter können sich jedenfalls auch nicht darüber beschweren, daß die Leitung der Genossenschaften, daß der Vorstand des Zentralverbandes und daß das Tarisamt nicht bestrebt gewesen sind, überall dahinzuwirken, den Taris durchzusühren. Wir haben zunächst bezüglich des Väckertarises wiederholt ein Rundsicht ein Kundsicht anerkannt haben. Wir haben sie er eine erlassen, die den Taris noch nicht anerkannt haben. Wir haben sie aufgefordert, den Taris anzuerkennen, wir haben ihnen erklärt, daß, wenn das nicht geschehe, uns eben nichts anderes übrigbleibe, als in unserem Berichte die Namen der betreffenden Vereine zu veröffentlichen. Was wir seitens der Leitung tun konnten,

ist getan worden, um den Tarif durchzuführen, und Sie sehen auch, daß unsere Bemühungen zur Durchsährung des Tarises von dem größten Erfolge begleitet gewesen sind. Dasselbe ist auch der Fall dei dem Handels= und Transportarbeiterverbande. In 128 Genossenschaften des Bentralverbandes wurden an Handels= und Transportarbeitern 1108 männliche und 435 weibliche, zusammen 1543 Personen beschäftigt. Bon diesen waren Verbandsmitglieder 1160. Der Taris wurde anserkannt in 79 Vereinen, in denen 1015 organisierte Handels= und Transportarbeiter beschäftigt waren. Sie sehen also, daß in den 49 versbleibenden Vereinen nur 145 Handels= und Transportarbeiter beschäftigt waren, daß also auch für 80 % der in unseren Betrieben beschäftigten Handels= und Transportarbeiter der Taris schon durchgeführt ist.

Es sei ferner noch darauf hingewiesen, daß, trosdem der Ortszuschlag nach reislicher Erwägung im Buchdruckertarif festgesest ist, wir unsererseits erklärt haben: Wenn die Genossenschaft am Orte damit einverstanden ist, davon überzeugt ist, daß dieser Ortszuschlag den Verhältnissen nicht mehr entspricht, so kann er abgeändert werden, und die Abänderung nach oben hin ist eine recht beträchtliche gewesen. Diese Erhöhung nach oben hin ist eine recht beträchtliche gewesen. Diese Erhöhung en, die seit Abschluß unserer Tarise in einer Reihe von Orten erfolgt sind, beweisen denn doch auch wohl ohne weiteres, daß das uns unterstellte Bestreben, die Verbesserung der Lohn= und Arbeits= verhältnisse der Angestellten hintanzuhalten, nicht vorhanden ist.

Da besonders auf mich die Hiebe so hageldicht herniedergesauft find, so möchte ich boch noch über biejenigen Genossenschaften etwas sagen, bei benen ich persönlich beteiligt bin. Die "Produktion" in Samburg, bei ber ich Borfitender bes Aufsichtsrates bin, beschäftigt jest 517 Personen. Was die Lohn= und Arbeitsbedingungen derselben anlangt, so habe ich mir speziell die Lohnliste vom 12. Juni d. J. abschreiben lassen und habe sie auch der Leitung des Gewerkschafts= kongresses übermittelt, der jett in Hamburg tagt, damit sich die Genossen einmal davon überzeugen können, ob denn die "Produktion" in bezug auf die Lohn= und Arbeitsbedingungen der Angestellten und Arbeiter nicht in Wirklichkeit vorbildlich ift. Was die Tabakarbeiter= genoffenschaft betrifft, bei ber ich Geschäftsführer bin, so kann ich auch nur fagen, daß ich trot meiner "bofen Absichten", die ich in Düffelborf bekundet haben soll, doch meine Zustimmung bazu gegeben habe, daß im letten Jahre 25 000 M. an Lohnerhöhungen bezahlt worden sind. Auch über das, was bei uns verdient wird, will ich hier einige Worte sagen. Wir haben dies kurzlich für den Tabakarbeiter= verband festgestellt. Die männlichen Arbeiter verdienen in Hamburg 4.45 M pro Tag, in Frankenberg 3.23 M, in Hockenheim 3.25 M Diese Verdienste will ich nun nicht als solche bezeichnen, die als ausreichend für alle Zeiten zu gelten hätten, aber mindestens find unsere Löhne um 331/2 % höher als in anderen Betrieben, ich betone nament= lich, in unseren Fabrikfilialen im Inland ift bas Einkommen unserer Arbeiter minbestens um ein Drittel höher als bei der Privatkonkurrenz. (Sehr richtig!) Auch bei ben weiblichen Arbeitern liegen die Verhält= nisse genau so. Der Verdienst der Tabakarbeiterinnen beträgt bei uns

1.91 M bis 2.31 M pro Tag. Das alles find doch Beweise, daß wir — die leitenden Personen — das Bestreben niemals gehabt haben, die Lohn= und Arbeitsverhältnisse ber Angestellten und Arbeiter nicht zu verbessern, sondern es ift das gerade Gegenteil bisher geschehen. ich hier von den genannten Genossenschaften gesagt habe, konnte man weiter ausbehnen auf eine ganz große Anzahl von Genoffenschafts= Werte Genossenschafter! Wir wissen doch alle, daß jedes Jahr nachgebohrt wird, und wenn wir das zusammenstellen wollten, was an Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung bewilligt worden ift, bann würden wir alljährlich mit einer ganz kolossalen Summe seitens der Genoffenschaften aufwarten können. Nun ich glaube, angesichts all dieser Tatsachen wohl in Ihrer aller Namen zu sprechen, wenn ich erkläre, daß wir auf das entschiedenste dagegen protestieren müffen, daß man nus unterftellt, wir hatten die Absicht, die Berbefferung der Lohn- und Arbeitsbedingungen unserer Angestellten und Arbeiter hintanzuhalten.

Selbstverständlich find wir aber ohne weiteres gern bereit, zur Beseitigung von Mißverständnissen beizutragen, zumal wenn dieselben bei Personen vorhanden sind, die die ehrliche Absicht haben, durch Be= seitigung dieser Mißverständnisse die Genossenschaftsbewegung förbern. Das ift der Grund, weshalb wir Ihnen die Resolution vor= legen. In dieser Resolution kommt nur zum Ausbruck, was wir schon in Düffeldorf gesagt haben, und man könnte deshalb mit vollem Rechte erklären: die Resolution ift eigentlich vollständig überflüssig. richtig!) Genossen! Dasselbe habe ich auch gesagt, ich habe auch erklärt, die Düffeldorfer Resolution bedarf eines Rommentars nicht. Aber die Generalkommission ber Gewerk= schaften Deutschlands hat sich mit uns in Verbindung gesetzt. Generalkommission hat uns ersucht, zur Beseitigung der Mißverständ= nisse eine Resolution anzunehmen. Es haben Verhandlungen barüber stattgefunden. Die Generalkommission legte uns eine von ihr ent= worfene Resolution vor, und wir haben bann unsererseits auch ben Text zu einer solchen ausgearbeitet. Daraushin haben wir uns in einer gemeinschaftlichen Besprechung auf eine Resolution geeinigt, die ber Ausschuß des Zentralverbandes mit einem belanglosen Zusatz gleichfalls akzeptiert hat. Genoffen! Die Generalkommission hat bei den Be= ratungen geltendgemacht: Mißverständnisse über die Düsseldorfer Ver= handlungen find nun einmal vorhanden, und deshalb ift es munschens= wert, daß ber Genoffenschaftstag in Eisenach burch eine zu veröffent= lichende Erklärung dieselben ein für allemal zu beseitigen sucht. kann Ihnen die Annahme der Resolution aus praktischen Gründen nur empfehlen. Ein Widerspruch mit ber Düffelborfer Resolution ist barin nicht vorhanden. Wenn wir die Resolution hier in Gisenach annehmen, dann wird die Annahme an den Gewerkschaftskongreß in Hamburg telegraphiert werden, und dann wird der Gewerkschaftskongreß mahr= scheinlich auf Vorschlag ber Generalkommission auch seinerseits eine Resolution annehmen, in welcher es den Mitgliedern der Gewerkschaften

mehr als bisher zur Pflicht gemacht wird, für die Genossenschaften nach jeder Richtung hin einzutreten.

Werte Genossenschafter! Die Gewerkschaften und Genossen= schaften verfolgen ein und denselben gemeinsamen Zweck, nämlich den, in erster Linie für die Erhöhung der Lebenshaltung ber minderbegüterten Kreise zu wirken. Ich habe stets in meinen Vorträgen betont, daß es unser Streben ift, zunächst den Ron= fum zu organisieren und bann auf Grundlage bes organisierten Konsums zur Eigenproduktion überzugehen. Daburch wird die gewerkschaftliche Bewegung eine wesentliche Rückenstärkung erhalten. Für die genoffen= schaftliche Bewegung trifft umgekehrt aber auch zu, daß das gewerkschaftliche Streben, die Löhne der Arbeiter zu erhöhen, für die Konsu= mentenorganisationen von gleich großer Bedeutung ist, denn je höher das Einkommen der Arbeiter im allgemeinen ift, desto größer ift der Absat in den Konsumvereinen und besto eher ist für uns die Möglichkeit gegeben, nun auch unsere Genossenschaften in jeder Beziehung weiter auszubauen. Werte Genossen! Wenn zwei Bewegungen, die einen so großen Teil des Bolkes umfassen, die in einem hauptsächlichsten Punkte in ihren Bestrebungen übereinstimmen, in haber miteinander leben, fo trifft ohne weiteres der lette Teil des Wortes zu: "Friede ernährt, Unfriede verzehrt". Es liegt im Interesse sowohl ber Ge= werkschaften als ber Genossenschaften, baßzwischen beiben Teilen ein freundschaftliches Berhältnis obwaltet. Ich betone nochmals hier an dieser Stelle, was ich in Düsselborf gesagt habe, ben Frieden um jeden Preis wollen wir nicht, aber zu einem ehrlichen Frieden, zu einem vollständig freundschaftlichen Verhältnisse sind wir jederzeit bereit, die Hand zu bieten. Ich kenne meinerseits die verantwortlichen Personen in der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, und ich weiß, daß jeder einzelne von ihnen personlich das ehrliche Bestreben hat, die Genoffenschaftsbewegung zu Ich weiß, daß einige Mitglieder der Generalkommission begeisterte Anhänger der Genossenschaftsbewegung find, und gerade deshalb, weil ich mir sage, wir haben mit diesen Personen für die Folge zusammenzuwirken, namentlich bann zusammenzuwirken, wenn ber Ab= schluß von Tarifen in Frage kommt, sollten wir dem entsprechen, wenn unsere gewerkschaftlichen Freunde im Interesse beider Bewegungen, sowohl der genoffenschaftlichen wie der gewerkschaftlichen, wünschen, daß wir einer solchen Resolution unsere Zustimmung geben, um die ein= getretenen Mißverständnisse zu beseitigen. Ich glaube, wir dürfen biesen Wunsch nicht ablehnen. Die Generalkommission ift der Meinung, daß durch die Annahme unserer Resolution die Möglichkeit geschaffen wird, mit größerer Energie für die Ausdehnung und die Entwicklung ber Genoffenschaften zu wirken.

Genossenschafter! Mit der Annahme unserer Resolution sprechen wir nur aus, was ist: Die Genossenschafter sind stets und ständig nach wie vor bereit, soweit es in ihren Kräften steht, nicht nur den Konsu=menten zu helfen, sondern auch die berecht igten Wünsche der

Angestellten und Arbeiter der Genossenschaften zu erfüllen. Ich bitte Sie deshalb, nehmen Sie die Resolution im Interesse der Gewerkschaften und der Genossenschaften einstimmig an. (Langanhaltender Beifall!)

Die vorgelegte Resolution hat folgenden Wortlaut:

Der fünste ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine am 22. dis 24. Juni 1908 in Eisenach erklärt, daß der Beschluß des Düsseldorfer Genossenschaftstages, wonach genossens schaftliche Lohn= und Arbeitstarise nicht auf solchen Prinzipien ausgebaut werden können, deren Durchführung dei den konkurrierenden Privatzbetrieben noch in weiter Ferne liegt, nicht dahin auszusassen ist, daß nunsmehr den Forderungen der Gewerkschaften die Anerkennung seitens der Genossenschaften versagt werden soll, solange sie nicht in dem größten Teil der Privatbetriebe zur Durchsührung gelangt sind.

Der Zentralverband deutscher Konsumvereine steht nach wie vor auf dem Standpunkte, daß es die Pflicht der Genossenschaften ist, soweit es in ihren Kräften steht, in bezug auf die Ausgestaltung der Lohns und Arbeitssverhältnisse ihrer Angestellten und Arbeiter vor bildlich zu sein.

Der Genossenschaftstag ist bereit, bezüglich des Abschlusses allgemeiner Lohn= und Arbeitstarise mit den Gewerkschaften und Berussorganisationen der beteiligten Angestellten und Arbeiter n Berhandlungen zu treten.

Erweist sich der Abschluß eines Gesamttarises für eine Branche der genossenschaftlichen Angestellten oder Arbeiter als verfrüht oder unmöglich, so steht dem Abschlusse solcher Berträge an einzelnen Orten oder in einzelnen Bezirken nichts im Wege, wenn die bezüglichen örtzlichen Tarissorderungen an die Genossenschaften nicht wesentlich über das hinausgehen, was an den betressenden Orten in der Gesamtbranche seitens der Gewerkschaften durchgesührt werden kann. Aus der etwaigen Abslehnung weitergehender Forderungen kann den Konsuwereinsverwaltungen kein Vorwurf gemacht werden.

Es wird nun in die Debatte eingetreten. Als erster Redner erhält das Wort:

Eberle (Vertreter bes Tabakarbeiterverbanbes): Verehrte Versammlung! Es können ja bei biesem Punkte durch die Vertreter der Gewerkschaften Wünsche und Bessich werden. Bunächk muß ich im Segensatzu unserem Freund v. Elm bemerken, daß wir noch heute auf dem Standpunkte stehen, daß die Resolution in Düsseldorf nicht notwendig gewesen ist, daß sie versehlt war und daß das, was notwendig war, eigentlich gar nicht in der Resolution ausgesprochen zu werden brauchte, weil ja nunmehr durch die neue Resolution zugegeben wird, daß die Grundlagen andere gewesen sind und daß sich die Absichten in der Praxis gar nicht durchsühren lassen. Nicht allein die Gewerkschafter stehen auf diesem Standpunkte, sondern es gibt auch eine Reihe von Genossenschaftern, die noch heute das Empsinden haben, daß die Resolution nicht notwendig gewesen ist. Nun,

verehrte Anwesende, gestatten Sie mir in bezug auf unseren Beruf und die Genossenschaften einiges auszuführen.

Wir können mit Freude konstatieren, daß schon eine Reihe von Fällen vorliegt, in benen es die Mithilfe der Genoffenschaften ermöglicht hat, unsere Berufsangehörigen besser im Leben vorwärtszubringen, Die wirtschaftliche Lage unserer organisierten Nitglieder zu heben. wissen auch, daß die Genossenschaften, wie Sie es ja in den verschiedenen Ausführungen gehört haben, in wirtschaftlicher Beziehung immer mehr und mehr große Faktoren werden und werden muffen, und so fühlen wir uns veranlaßt, an Sie mit dem Ersuchen heranzu= treten, in brüderlichen Vereinen bazu beizutragen, daß unsere Lage allgemein verbessert wird. Sie wissen — ich brauche das nicht länger auszuführen — daß gerade in unserem Berufe die schlechtesten Verhältnisse aller Berufstreise herrschen. Es ift Ihnen bekannt, daß der Durchschnittslohn des Tabakarbeiters auf dem niedrigsten Niveau steht. Deshalb bitten wir um Ihre Mithilfe. gibt Privatbetriebe, Privatunternehmer, die unter dem Deckmantel einer Genoffenschaft in die Genoffenschaftsbewegung hineindringen, während sie in Wirklichkeit ben Geift der Genossenschaft nicht in sich Deshalb ist es notwendig — und wir möchten Sie darum bitten — über diese Betriebe eine gewisse Kontrolle auszuüben. will nur einen Fall nennen, den wir vielleicht später mit ber Groß= einkaufs-Gesellschaft und ben Vertretern der Genoffenschaften noch näher behandeln werden. Es handelt sich um den Unternehmer Ephraim Schulz, der, wie uns berichtet wird, zu den Lieferanten der Großein= kaufs-Gesellschaft gehört. Nun steht aber fest, daß diese Firma nur Hausarbeiter beschäftigt. Denken Sie an das entsetliche Elend ber Heimarbeiter, das ich nicht zu schildern brauche. Wir alle streben nach einer höheren Kultur, wir fturmen und brangen, um biese entsetlichen Verhältnisse zu beseitigen, und beshalb bitten wir Sie um eine Ron= trolle über diese Betriebe. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Art der Herstellung zu prüfen, so wenden Sie sich nur an unseren Freund Wenn wir in dieser Beziehung zusammenarbeiten, so konnen wir sehr häufig Mißstände beseitigen. Ein Zusammenarbeiten zwischen uns und den Genossenschaften ist sehr wohl möglich, da wir doch alle ein großes Interesse daran haben, die Organisation zu stärken und ihre Ziele zu fördern.

Im allgemeinen sind die Gewerkschaften, soweit ich orientiert bin, mit den Genossenschaften vollständig einig und tun voll und ganz ihre Schuldigkeit, um die Genossenschaftsbewegung zu fördern. Wir sehen, daß die Produktivgenossenschaften eine immer größere Bedeutung geminnen. Wir können daher verlangen, daß die Unternehmer die Arbeitsverhältnisse der Genossenschaften bei sich einführen. Anderersseits sehen wir auch, daß es notwendig ist, die Produzentengenossenschaften noch mehr zu entwickeln und zu fördern, und daß wir hier den Hebel ansehen, damit noch mehr getan wird, als es bisher geschehen ist. Wir sehen, daß Sie in den genossenschaftlichen Vereinen viel tun können

I

in bezug auf die Aufklärung über die Gerstellung der Waren, und wenn Sie nun wissen, daß in unserem Beruse gerade die traurigsten Vershältnisse perschen, daß das Durchschnittseinkommen sich auf nur 573 & beläuft pro Jahr, so ditten wir Sie, keine Waren zu beziehen, die durch Heimarbeiter hergestellt sind, sondern nur solche, die unter besseren Verhältnissen sabriziert werden. Ich will noch darauf hinweisen, daß uns jeht eine große Gesahr droht, von der allerdings auch die Unternehmer betroffen werden, daß ein großer Konsumartikel steuerlich belastet werden soll. Dagegen müssen wir ganz energisch protestieren, und wir ditten Sie, mit uns den Kampf auszunehmen, an dem auch Sie im höchsten Waße interessiert sind. Treten Sie mit uns an die Deffentlichkeit, damit ein großer Protest erhoben wird gegen die drohende allgemeine Gesahr. Ich ditte Sie zum Schlusse, die Tabakarbeiter in Zukunft in jeder Weise zu unterstützen, soweit es notwendig und Ihnen möglich ist.

Vorsitzender Rabestock: Ich habe dem Redner einen breiten Spielraum gelassen, möchte aber doch konstatieren, daß wir über das Tarisamt diskutieren, und bitte die folgenden Redner, mehr zur Sache zu sprechen.

Reinsdorf = Leipzig (Vertreter des Lagerhalterver = bandes): Ich freue mich, daß der Ausschuß des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine dazu gekommen ist, seine Düsseldorfer Reso-lution durch die vorgelegte Entschließung zu motivieren. Dadurch ist ermöglicht, daß wir nun in freundschaftlicher Weise verhandeln können. Ich hätte auch jett noch einen Wunsch. In Düsseldorf haben Sie neben dieser Resolution noch beschlossen: "Der Genossenschaftstag beauftragt die zu diesem Zwecke gebildeten Instanzen des Zentralversbandes deutscher Konsumvereine, in eventuell gewünschte Verhandelungen mit den Vertretern jener Organisationen einzutreten."

Auf Grund dieses Beschlusses wurde seitens des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine an unseren Verband herangetreten. Wir stehen auf demselben Standpunkte, den wir früher eingenommen hatten und haben infolgedessen dem Zentralverbande folgendes Schreiben zusgestellt. Ich bitte Sie, mir zu gestatten, das Schreiben zu verlesen, damit Sie ein klares Bild bekommen und meinen Wunsch verstehen, daß Sie den einen Passus Ihrer Resolution zurückziehen, damit uns Gelegenheit geboten wird, fernerhin mit dem Zentralverbande zu vershandeln. Der Redner verliest folgendes Schreiben:

"Leipzig, ben 14. August 1907.

An den Zentralberband deutscher Konsumbereine, Hamburg.

Nachdem der unterzeichnete Vorstand in Gemeinschaft mit dem Ausschuß des Verbandes der Lagerhalter und Lagerhalterinnen getagt hat, teilen wir Ihnen mit, daß wir auf Grund unserer Generalversammlungsbeschlüsse und ferner, um die Prinzipien der modernen Gewerkschaften zu wahren, verpflichtet sind, auf beiden Forderungen, die für die Konsumvereine des Zentralverbandes für unannehmbar erklärt wurden, zu beharren.

Sehr gern würden wir bereit sein, auf die Festlegung der Umsathöhe pro Verlaufskraft zu verzichten, wenn der Zentralverband deutscher Konsumbereine uns ein Wittel in die Hand geben würde, womit wir auf andere Weise der statistisch nachgewiesenen Ausbeutung des Verlaufspersonals wirksam entgegentreten könnten. Solange hierzu der Zentralverband deutscher Konsumbereine nicht in der Lage ist, müssen wir nicht allein im Interesse unserer Witglieder, sondern auch im Interesse einer gesunden Weiterentwicklung der Konsumbereine auf der Festlegung der Umsathähe pro Verlaufskraft beharren. Denn wie die Praxis zeigt, ist der in neuerer Zeit zutage getretene Kückgang so vieler Vereine nicht nur eine Folgeerscheinung der Kampfesweise der Konsumbereinsgegner, sondern auch ein allerdings ungewollter Ersolg der Ausbeutung des Verlaufspersonals. Durch diese ist das Verlaufspersonal nicht in der Lage, die Witglieder so zu bedienen, wie sie wünschen, und wie sie oft beim kleinsten Kaufmann bedient werden.

Wenn wir an der gleichen Bezahlung der männlichen und weiblichen Arbeitstraft festhalten, so geschieht dies in der Hauptsache aus dem Grunde, um den der Gerechtigkeit entsprechenden Satz: Für gleiche Leistung gleichen Bohn, in den Konsumbereinen mehr zur Anerkennung zu bringen, als dies heute noch dei den Privatunternehmern im allgemeinen geschieht. Wird uns in speziellen Fällen nachgewiesen, daß die Leistung einer weiblichen Person geringer ist als die einer männlichen Person, so sind wir selbstwerständlich gern dereit, in diesen einzelnen Fällen unsere Forderungen zu reduzieren, wie dies bereits unser Vorstsender auf dem Disseldorfer Genossenschaftstage erklärt hat. Einer grundsählichen ungleichen Bezahlung können wir aber auf keinen Fall zustimmen. Da Sie aber auf Grund der in Düsseldorf gefaßten Beschlüsse daran gedunden sind, müssen wir weitere Verhandlungen als unnüse Zeitverschwendung betrachten, da auch uns "alsdann der Abschluß von annehmbaren Tarisverträgen aussichtslos erscheint".

Hochachtungsboll!
(Unterschrift.)

Genossenschafter! Von diesem Schreiben kann ich kein Wort zurücknehmen. Ich bitte Sie, den betreffenden Teil der Resolution zurückzuziehen, wie Sie es ja auch der Düsseldorfer Resolution gegenüber getan haben.

Was die anderen Ausführungen v. Elms bezüglich der Kritik an seinen Düsselborfer Ausführungen anlangt, so brauche ich nichts weiter zu sagen. Der Lagerhalterverband hat sich in sehr guter Gesellschaft befunden, benn fast ausnahmslos haben sich sämtliche Gewerkschaften auf unseren Standpunkt gestellt. (Widerspruch!) Es stand nur ein einziger Verband auf einem anderen Standpunkte, und bas war ber Verband der Metallarbeiter. (Zuruf: Das ist aber der größte!) Das spielt keine Rolle! (Große Heiterkeit!) Es gibt auch sonst noch große Gewerkschaften. Außerbem haben fast sämtliche Zeitungen, auch die Presse der sozialbemokratischen Partei unsere Meinung geteilt, mit Ausnahme von zwei Zeitungen: es waren dies der "Steitiner Bolisbote" und das "Anhalter Volksblatt". v. Elm führt die Kritik seiner Ausführungen auf Difverständnisse zurück, und es ift ja nun die Reso-Intion gekommen, wodurch die Mißverständnisse, die seinerzeit geherrscht haben, aus ber Welt geschafft werben follen. Ich hoffe, daß, wenn Sie meinem Wunsche nachkommen und auch diesen in Düffeldorf gefaßten Beschluß rektifizieren bzw. zurücknehmen, daß wir dann jedensfalls zu annehmbaren Vereinbarungen, zu Tarifverträgen kommen werden.

23

13

-21

E Z

Z:

K:E

际

y e

χŢ

Π:

i i

1

Dito Freytag (Vertreter bes Verbandes ber Bäcker): Wenn ich als Vertreter bes Bäckerverbandes nach bem Referat bes Herrn v. Elm das Wort nehme, so geschieht es nur deshalb, weil ich vermißt habe, daß von seiten des Referenten gesagt worden ift, daß seitens unserer Organisation bem Zentralverbande deutscher Konsumvereine die Mitteilung zugegangen ift, wir seien bereit, bas in Duffel= dorf im Vorjahre bis zum 1. August 1908 abgeschlossene Provisorium auf ein weiteres Jahr zu verlängern. Im übrigen möchte ich einzelne Ausführungen des Referenten noch ergänzen. Es ist hier statistisch nachgewiesen worden, daß zumeift größere Genoffenschaften, die nicht dem Zentralverbande angehören, den Tarif nicht verlängert haben. Aber, meine Herren, ich möchte boch auch an die heute hier versammelten Genossenschafter ben Appell richten, boch bafür Sorge zu tragen, daß in allen Bäckereibetrieben bes Zentralverbanbes der Tarif Anerkennung findet und man nicht immer auf die Konkurrenz pocht. Was die kleineren Vereine anlangt, so steht ja fest, daß sie hauptsächlich hier in Thüringen unter schwierigen Verhält= nissen zu arbeiten haben, aber ich habe mich mit Ginkaufsvereinigungen in Verbindung gesetzt, die den einzelnen Genoffenschaften Fragebogen zugesandt haben, wir haben dann die bekanntgegebenen Wünsche berücksichtigt und ganz gute Erfolge erzielt. Wir werben nun versuchen, unseren Leuten, die dort neu organisiert find, die genossenschaftliche und gewerkschaftliche Idee beizubringen. Bedauerlicherweise haben in einer anderen Ginkaufsvereinigung, die 13 Genoffenschaften umfaßt, benen ich Fragebogen zugesandt habe, nur brei Bereine fich bewogen gefühlt, uns eine Antwort zukommen zu lassen. Ich richte an den Zentralverband beutscher Konsumvereine die Bitte, doch auf diese Bereine einen Aleinen Druck auszuüben. Es bürfte zu weit führen, wenn ich im einzelnen ausführen wollte, unter welchen Verhältnissen zum Gaudium unserer Gegner viele Neinen Betriebe noch produzieren und arbeiten.

In bezug auf die Auslegungen des Tarifamtes möchte ich noch einige Worte sagen. Es heißt in unserem Bäckerei= tarife unter 11:

## "Schlichtung von Differenzen."

"Entstehen über Arbeitszeit, Lohnhöhe, Ferien, Einstellung und Entlassung von Arbeitskräften Differenzen zwischen der Genossenschaft und dem Verbande der Bäder und Konditoren, welche nicht durch Verhandlungen der Beteiligten beizulegen sind, so soll ein Schiedsgericht aus je zwei von der Genossenschaft und von den Arbeitern ernannten Vertretern und einem im Einvernehmen mit den Parteien ernannten Vertreter des örtlichen gewerkschaftlichen Kartells als unparteiischen Vorsitzenden gebildet werden, welches die Streitfragen zu schlichten, eventuell einen Schiedsspruch zu fällen hat."

Nun hat v. Elm ausgeführt, daß in dem Falle Eutritssch die Ver= waltung gar nicht verpflichtet war, wenn sie bei dem Backmeister die Kündigungspflicht ordnungsmäßig einhiclt, noch ein Schiedsgericht anzurufen. Meine Herren! Damit schalten Sie auf alle Fälle ben § 11 vollständig aus dem Tarife aus. Wir muffen vorher als Organisation alle Fälle eingehend prüfen und danach entschließt unser Vorstand über die Erteilung der Genehmigung zur Anrufung des Schiedsgerichts. Wir stehen nicht auf dem Standpunkte, daß unter allen Umständen Leute wieder einzustellen sind, sondern, wo Entlassungen von Bäckern vorgekommen find und wir die von der Verwaltung angegebenen Gründe ber Entlassung als berechtigt erkannt haben, ist die Genehmigung zur Anrufung des Schiedsgerichtes versagt worden. Ich wünsche nicht, baß die Entscheidung recht behält, daß das Schiedsgericht nicht einzu= treten hat, wenn die gesetliche Kündigungsfrift gewahrt ift, benn bann verzichtet man überhaupt auf das Schiedsgericht. Es kann ja über den Fall des Backmeisters Harting nicht in der breiten Deffentlickeit ver= handelt werden, aber ich muß doch sagen, wenn die Verwaltung den Tarif anerkennt, also auch das Schiedsgericht anerkannt hat, und nachher der Anrufung des Schiedsgerichtes widerspricht, jo ift fie nach meiner Ueberzeugung und nach der Ansicht des Gesamtvorstandes als tarisbrüchig zu erklären. Ich wünsche, daß in Zukunft bei allen berartigen Fällen mit uns verhandelt wird.

Was die Resolution anlangt, die zu fassen ist, so ist die Fassung in dem zweiten Absate: "soweit es in ihren Kräften steht", derartig kautschukartig, daß ich den Satz auf alle Fälle nicht hinein haben möchte. Ich weiß nicht, wie die Genossenschafter darüber denken, aber ich meine, wenn der Satz nicht darin steht, so ist es genau so. Wenn einzelne Genossenschaften nicht in der Lage sind, den Tarif anzuerkennen, so müssen wir uns dem fügen. Wir müssen unsere Leute zu guten Genossenschaftern erziehen und sie werden dann mit dafür sorgen, daß die Genossenschaften finanziell so gekräftigt werden, daß sie auch den Tarif abschließen können. Ich habe zwar kein Recht, Anträge zu stellen, aber ich kann doch meine Meinung zu der zur Abstimmung gelangenden Resolution äußern.

Hilpert = Leipzig=Eutritssch: Meine Herren! Tropbem Vertreter der Bäcker, Herr Freytag, den Fall, der sich in unserem Verein abgespielt hat und zur Entlassung des Backmeisters führte, besprochen hat, und trotbem der Genosse v. Elm ausführlich in seiner Begründung barauf eingegangen ist, will ich auf ben Fall boch nicht näher eingehen, vielmehr darauf verzichten, und zwar aus dem Grunde, weil das Tarif= amt einstimmig unserer Ansicht beigetreten ist, also ebenfalls der Ber= treter der Bäckerorganisation. (Sehr richtig!) Nun ist an und für sich ber Gang ber Dinge so, baß, wenn Differenzen entstehen, die Organi= sation an die betreffende Verwaltung herantritt und eine gemeinsame Aussprache erfolgt. Diese hat auch in unserem Falle stattgefunden. Es ist zum Ausbruck gekommen, daß wir tarifbrüchig wären. flütt sich dabei aber nicht auf diesen Fall, sondern auf eine ganz andere Sache, und zwar auf Forberungen, die der Vertreter der Backerorgani= sation in Leipzig an die Konsumvereine extra gestellt hat. Der Bertrag war ja tatsächlich lange in Kraft getreten und die Bäckerorganisation hat an die verschiedenen Vereine in Leipzig und Umgebung, die Bäckerei= betriebe haben, besondere Forderungen gestellt. Wir waren aber darüber nicht orientiert, da wir die Forderungen nicht erhalten hatten, und obwohl wir davon nichts wußten, hat man uns als tarifbrüchig be= zeichnet. Wir sind im übrigen auch ber Ansicht, wenn man einmal einen Tarif abschließt, ber für ganz Deutschland gilt, mit besonderen Zuschlägen für die einzelnen Orte, so kann meines Erachtens nicht mehr bavon die Rede sein, daß man außerdem noch besondere Forberungen stellt. (Zustimmung!) Wo sollte das hinführen, meine Herren? — Die meisten Verwaltungen in Sachsen, die ich näher kenne, sind zum größten Teile aus Arbeitern zusammengesett, die auch einigermaßen einen Einblick darin haben, wieweit eigentlich die gewerk= schaftlichen Forderungen gehen können, da sie selbst tagtäglich im eigenen Kampfe mit den Unternehmern stehen. Es kommt aber bei berartigen Verhandlungen nicht selten vor, daß man erklärt: Die Verwaltungs= mitglieder haben kein soziales Verständnis für die Verbesserung der Lage der betreffenden Arbeiter, die in den Genoffenschaften beschäftigt Unsere Verwaltungsmitglieder haben doch sicher ein größeres Verständnis für diese Sachen, wie die in Genoffenschaftsbetrieben Beschäftigten, denn sie befinden sich selbst bei Unternehmern in Brot und Lohn und find einer ganz anderen Behandlung ausgesett. Wenn bei uns mal irgendein Wort fällt, so wird es auf alle mögliche Art und Weise ausgenütt, obwohl es schließlich gar nicht so gemeint war. Rurz vor Weihnachten hat die Bäckerorganisation in Leipzig einen Beschluß herbeigeführt, der dahingeht, daß die Genossenschaften verpflichtet sind, für die Aushilfe pro Schicht 5 M zu zahlen. Wir haben uns dem Es fällt aber auf, wenn Herr Freytag hier zum Ausbrucke bringt, man solle fich nicht immer auf die Privatbetriebe ftüten. haben aber doch mit den Privatbetrieben zu rechnen, meine Herren! (Sehr richtig.) Ich meine, auch die Gewerkschaften müßten diese Gin= sicht haben. Wir sagen ja selbst, wir wollen vorangehen, aber tatsächlich haben wir leider einen großen Teil von Bäckereien, die Konkurrenten der Genossenschaften find, und da ist es nicht möglich — es war uns auch in Leipzig nicht möglich — höhere Forberungen zu bewilligen, ba eben ber Einfluß der Organisation dort fehlt. Mit allen diesen Ber= hältnissen muß gerechnet werben.

Sberle=Barmen: Ich könnte meine Ausführungen auf eine bestimmte Frage an den Referenten, den Genossen v. Elm, beschränken, und zwar geht diese Frage dahin, wie das Tarisamt sich eigentlich die Sache denkt, in welcher Weise diesenigen Gewerkschaften, deren Mitzglieder in den konsumgenossenschaftlichen Betrieden zur Anstellung gelangen, davon in Renntnis gesetzt werden sollen, bzw. die Mitglieder von diesen Organisationen, daß in irgendeiner Genossenschaft Stellen frei sind. Ich stelle deshalb diese Frage, weil das Tarisamt in einer Angelegenheit, die den Konsumverein "Borwärts" in Barmen betrifft, dahin entschieden hat, daß das Bekannt geben einer freien Stelle in der Genossenschaft durch Inserieren

in irgendeiner Zeitung von vornherein und grundsätlich ausgeschlossen sei. Wir sind bisher von der Meinung ausgegangen, daß die Genossenschaften auf Grund des Tarifs — ich glaube, des § 9 — berechtigt find, auch solche Genoffen in die Betriebe einzustellen, die als Arbeiter nicht dem Handels= und Transportarbeiterverbande angehören, und wir haben deshalb, um diese Genoffen, die gewerkschaftlich organisiert find, davon in Kenntnis zu setzen, daß bei uns eine Stelle zu besetzen ift, den Weg des Inserats gewählt. Und nun kommt das Tarifamt her und sagt: Das dürft ihr nicht, ihr müßt nach den Entscheidungen oder nach den Ausführungen, die auch früher bei der Begründung des Tarifs erfolgt find, euch des Inserierens enthalten. Ich meine, dieser Standpunkt ist wohl praktisch nicht durchführbar, und ich kann Ihnen weiter versichern, daß wir neuerdings entschieden haben, daß wir uns an diese Entscheidung des Tarifamtes, so leid es uns tut, nicht gebunden halten können. Dieser Beschluß ist einstimmig gefaßt worden, und zwar von Leuten, die bis auf den letten Mann gewerkschaftlich organisiert find. Da haben Sie nun die Differenzen, die sich über die Auslegung des Tarifes selbst innerhalb der gewerkschaftlichen Organisation gebildet haben. Nun meine ich, daß vielleicht das Tarifamt einen Weg ausfindig machte, daß die Streitfrage burch eine gewerkschaftliche Instanz einmal klipp und klar entschieden werbe. Ich sage nochmals: Es ift sehr unangenehm, wenn eine Genoffenschaft, in beren Verwaltung nur gewerkschaftlich organisierte Leute siten, sowohl im Vorstande als auch in der Geschäftsführung, vom Tarifamte Unrecht Es scheint aber so, als wenn Barmen allein das Ungluck befommt. haben sollte, (Zuruf: auch die "Befreiung" Elberfeld!) — dafür habe ich nicht das Wort zu führen — benn auch im Vorjahre sind wir in Düsseldorf gelinde gerüffelt worden, daß wir, ohne von unseren Angestellten irgendwie bazu veranlaßt worden zu sein, den Ortszuschlag für die Handels= und Transportarbeiter sofort auf 25 % festgesett haben, obwohl nach dem Tarif nur 15 % hätten festgesetzt werden müssen. Auch in diesem Jahre hat uns das Tarifamt Unrecht geben muffen. Die Sache ist noch in der Schwebe. Wir werden auch im nächsten Jahre wieder das Unglud haben, von dem Tarifamte Unrecht zu bekommen, und zwar lediglich beshalb, weil die gewerkschaftlichen Organisationen sich nicht darüber verständigen können, wie es bei der Anstellung von gewerkschaftlich organisierten Arbeitern gehandhabt werden soll, wenn es sich um Lagerarbeiter, d. h. um ungelernte Arbeiter handelt. Da treten die gewerkschaftlichen Gegensätze auf, und ich meine, wir sollten nicht den Prügeljungen dafür abgeben, wenn die Differenzen der Gewerkschaften an sich noch nicht ausgeglichen sind. Ich möchte ben Ge nossen v. Elm bitten, auf biese Frage näher einzugeben und uns zu sagen, wie wir uns in Zukunft zu verhalten haben.

Die Debatte ist damit erschöpft. Es erhält das Schlußwort

Referent v. Elm: Werte Genossen! Segenüber dem Vertreter des Verbandes der Lagerhalter bemerke ich, daß ich nicht den Auftrag vom Vorstande, Ausschusse und Tarisamte erhalten habe, hier irgendwie Ļł

Ë

I

t:

zu beantragen, daß von der Düffeldorfer Resolution in irgendeiner Weise abgegangen wird, und daß ich deshalb auch dem Wunsche des Genoffen Reinsborf nicht Rechnung tragen tann, daß nun hier eventuell beantragt und beschlossen werden soll, von der Düsseldorfer Resolution, soweit sie sich auf die Lagerhalter und Handlungsgehilfen bezieht, in irgendeinem Punkte abzugehen. Wenn der Lagerhalterverband seiner= seits erklärt: wir können kein Wort zurücknehmen, wir bleiben fest auf unserem Standpunkte fteben, so ift es recht sonderbar, wenn nun ber Vertreter des Verbandes hierhertritt und sagt: Bitte, weil wir so konsequent sind, deshalb seid Ihr mal gefälligst hübsch inkonsequent und stoßt das wieder um, was Ihr das lette Mal beschlossen habt! Genoffe Reinsborf verlieft uns bas lange Schreiben, in dem sich der Lagerhalterverband auf Grund des Beschlusses seiner Organe auf den starren Standpunkt stellt: An dem, was wir beschloffen haben, halten wir für alle Zeiten fest. Die Gründe, die wir unserer= seits dagegen vorgebracht haben, scheinen bort sehr wenig geprüft worden zu sein; ich kann dem Vertreter des Lagerhalterverbandes nur empfehlen, noch einmal reiflich bie Gründe, die wir für uns geltendgemacht haben, zu erwägen, und seinerseits sich schlüssig zu werben, ob es für ben Lagerhalterverband im Interesse seiner Berufsorganisation benn nicht boch besser ift, wenn er den bisher eingenommenen Standpunkt aufgibt; er würde dann in weitere Verhandlungen mit uns treten können und badurch die Interessen seiner Mitglieder fördern. Nun scheint mir, bevor wir noch hier eine Resolution beschlossen haben, dasselbe Spiel, welches nach Düffeldorf betrieben worden ist, von neuem loszugehen (Sehr richtig!), denn der Genosse Reinsdorf sagt: Sie wollen ja jest Ihre Düsseldorfer Resolution zurückziehen. Hat denn der Genosse Reinsdorf meine Ausführungen gar nicht gehört? Er muß doch wohl verstanden haben, daß ich hier erklärt habe, daß wir gar n ich t dar an benken, ben in Düffelborf eingenommenen Stanb= punkt aufzugeben, daß uns das nicht im Traume einfällt, und daß die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands ihrerseits von uns auch absolut nicht verlangt, daß wir die Düsselborfer Resolution zurückziehen sollen. Wir beschließen diese Resolution, um hervor= getretene Mißverständnisse zu beseitigen. Aber auch nur deshalb, und nicht barum, weil wir heute nun in irgendeinem Punkte eine andere Stellung einnehmen, als dieses in Düsselborf geschehen ift. Ich möchte das hier mit aller Schärfe betonen und möchte den Genoffen Reinsdorf ersuchen, bahinzuwirken, daß in seinem Lagerhalterblatt nicht wieder erneute "Mißverständnisse" über diese unsere Resolution entstehen. (Große Beiterkeit und stürmisches "Sehr richtig!")

Der Vertreter des Bäckerverbandes hat heute gerügt, ich hätte nicht davon gesprochen, daß beschlossen worden ist, das Provisorium, welches wir im letten Jahre bezüglich des Tarises der Bäcker beschlossen haben, auf ein Jahr zu verlängern. Es gehört das eigentlich nicht mit zu meiner Aufgabe. Der Genosse Radestock hatte die Sache übernommen, weil der Vorstand diese Beratungen mit dem Bäckerverbande gepflogen

hatte, er wollte sie hier erklären, hat es aber vergessen und ich habe auch nicht darauf geachtet, daß Radestock nichts davon gesagt hat. Ich will beshalb nochmals ausbrücklich erwähnen, was im übrigen auch schon in der Presse und in unserem Berichte bekanntgegeben ift, baß das Provisorium bezüglich bes Tarifes mit bem Bader= verbandeaufein Jahrverlängert worden ift. Dann hat ja mit vollem Rechte der Vertreter des Bäckerverbandes gewünscht, daß dahingewirkt werden möge, daß auch die kleinen Bereine den Tarif anerkennen. Wir unsererseits, seitens bes Tarifamtes — bas habe ich schon betont — haben getan, was wir in dieser Beziehung tun konnten, und ich möchte hier an dieser Stelle nochmals den Wunsch aussprechen, daß auch diese kleinen Vereine sich mit der Leitung des Bäckerverbandes in Berbindung setzen, daß sie eine diesbezügliche Aufforderung nicht einfach ablehnen, sondern den Versuch machen, mit dem Vorstande des Bäckerverbandes zu einer Verständigung zu gelangen. Soweit ich den= selben kenne, glaube ich hier ohne weiteres aussprechen zu können, baß das verständige Leute sind, und daß, wenn die örtlichen Verhältnisse es für einen Verein unmöglich machen, nun in allen Punkten sofort strikte nach dem Wortlaute des Tarifes zu verfahren, dann auch gegenüber solchen kleinen Bereinen die Leitung des Bäckerverbandes selbstver= ständlich geneigt ist, weitgehendes Entgegenkommen zu zeigen. Genossenschafter! Für uns als diejenigen, denen Sie speziell ben Auf= trag erteilt haben, dafür zu sorgen, daß die Tarife durchgeführt werden, ist es immer peinlich, wenn von einer berart großen Zahl von Vereinen - und wenn es auch nur kleine sind - berichtet werden muß, daß sie den Tarif noch nicht anerkannt haben, und wir werden ohne weiteres bei Abschluß eines neuen Tarifs uns über diese Frage ernftlich unter= halten muffen, denn Sie sehen, in welch unbedenklicher Weise bas gegen uns ausgespielt wird, wie das benutt wird, um gegen die gesamte Genoffenschaftsbewegung Front zu machen. Sie alle kennen die Basch= zettel, die von den Genoffenschaftsgegnern über die Löhne und Arbeits= verhältnisse in den Konsumvereinen veröffentlicht find, und Sie alle wissen, wie damit geschwindelt worden ift, um uns ein Bein zu stellen, wie man in bemagogischer Weise einzelnes hervorhob, anderes wegfallen ließ, wodurch ein Zerrbild entstand, welches ben wirklichen Tatsachen in keiner Weise entsprach. Deshalb haben wir alle ein Interesse baran, daß für die Annahme des Tarifes überall gewirkt wird. Speziell an die Verwaltungen ber kleinen Vereine hier in Thüringen möchte ich die Bitte richten, sich mit dem Bäckerverband in Verbindung zu seten, damit es uns möglich ift, bei dem Abschlusse des neuen Tarifes ihre Verhält= nisse berücksichtigen zu können, damit wir im nächsten Jahre sagen können: Auch das Land Thüringen, in dem im vorigen Jahre in Gisenach der Genossenschaftstag stattgefunden hat, ist jett als tariftreu anzu= erfennen.

Nun hat dann der Genosse Eberle aus Barmen an uns, an das Tarisamt die Frage gerichtet, wie denn bezüglich des Arbeitsnachweises versahren werden solle. Wenn dem Arbeitsnachweis unter allen Um= ständen vorher Mitteilung gemacht werden müsse, wie sollen denn ohne

1

Inserieren anderen Gewerkschaften angehörende Mitglieder erfahren, daß im Konsumverein eine Stelle frei ift? Nun, ich muß sagen, daß biese Anfrage eine sehr merkwürdige Anschauung dokumentiert. richtig!) Rach dem Tarife soll das Einstellen von anderen, nicht dem betreffenden Verbande (mit dem man den Tarif abgeschlossen hat) ans gehörenden Arbeitskräften doch nur die Ausnahme von der Regel sein. Aber hier macht die Leitung die Ausnahme zur Regel. Sie annonciert, fordert direkt die Leute auf, sich zu melben. Damit ist die Bestimmung über den Arbeitsnachweis in dem Tarife vollständig aufgehoben. (Zuruf: Die anderen!) Die anderen sollt Ihr ausnahmsweise einstellen und ich muß aus meiner eigenen Erfahrung bei unserer "Produktion" in Ham= burg sagen: Wir haben es gar nicht nötig, zu annoncieren, die Leute melben sich hundertweise, um eventuell einmal, wenn es auch nur eine Ausnahme ift, eine Stelle zu bekommen. Aber wir haben auch in Ham= burg mit den Gewerkschaften eine Verständigung darüber herbeigeführt. Es ift boch nun einmal selbstverständlich, daß immer nur in Ausnahme= fällen jemand anders, ber nicht ber betreffenden Gewerkschaft angehört, eingestellt werden darf. Das wolle man boch berücksichtigen; welchen Wert hat es sonft für die betreffenden Gewerkschaften, mit uns einen Tarif abzuschließen, wenn ihre Gewerkschaftsmitglieder eventuell nur ausnahmsweise einmal berücksichtigt werden. Das ift doch eine sonder= bare Geschichte, wenn man Tarife abschließt und bann nicht auch bereit ift, diejenigen einzuftellen, die die eigentlichen Kontrabenten find. Wir haben es in dem Bäckertarife ausdrücklich ausgesprochen, daß wir es für selbstverständlich erachten, daß, wenn wir mit dem Berbande einen Tarif abschließen, baß wir bann auch die Berbandsmitglieber als die Tarifichließenden beschäftigen müffen.

Nun hat Genosse Eberle gesagt: wir sind mit dem Spruche des Tarifamtes nicht zufrieden, wir anerkennen den Spruch des Tarif= amtes nicht. Ja, Genossen, bis jest ist das Tarifamt bie boch ft c In ft an z, bie in dieser Beziehung geschaffen worden ist, und ich möchte die Genoffenschafter bringend bitten, dieselbe nicht baburch ihrer Autorität zu entkleiben, daß Sie einfach hier erklären, wir anerkennen bessen Entscheidungen nicht. Was dem einen recht ift, ist dem anderen billig, und wenn Sie in der Weise vorgehen wollen, dann bitte, geben Sie die Institution des Tarifamtes auf, dann lassen Sie eben alles gehen, wie es will, dann gestatten Sie gefälligst auch den Gewerkschaften, zu sagen: Wir anerkennen die Beschlüsse des Tarifamtes nicht. (Sehr richtig!) Die Beschlüsse bes Tarifamtes müssen anerkannt werden, im Interesse der gesamten Bewegung. Genossen! Ich wünsche dies etwa nicht deshalb, weil ich zurzeit Mitglied des Tarifamtes bin, ich würde mich auch dann, wenn ich durch den Spruch des Tarifamtes Unrecht befäme, demselben fügen aus dem Grunde, weil ich mir sage, im Interesse der Gesamtheit muß das geschehen. Ich bitte Sie, das sehr wohl zu beachten. Sie würden bem Tarifamte ben Boben entziehen, sobald Sie das gutheißen, daß einfach ein Verein erklärt, das tun wir nicht und sich barauf stütt, wir sind doch auch alle gewerkschaftlich

\*

ø

6

33

verganisierte Arbeiter. Sewiß, ich anerkenne den besten Willen der Betreffenden, die dort in der Leitung der Genossenschaft sind. Ich mache ihnen persönlich nicht den allergeringsten Vorwurf. Aber es darf nicht gesagt werden: Wir sind doch auch gewerkschaftlich organisierte Arbeiter, wir müssen das ebenso gut wissen, wie das Tarisamt, damit kann ich mich nicht zufrieden geben! (Zuruse!) Auch in der Gewerkschaft und in der Genossenschaft muß Disziplin geübt werden, es muß eine Stelle geben, die endgültig zu entschen hat.

Es ist auch nicht ganz richtig, was Genosse Eberle-Barmen von der "Rüffelung" im vorigen Jahre gesagt hat. Das Tarisamt hat ja selbst beschlossen: Der Ortszuschlag kann erhöht werden, wenn beide Teile zustimmen. Ich habe nur darauf ausmerksam gemacht, daß eine derartige Bestimmung unter Umständen Schwierigkeiten machen kann, wenn ein Ort zustimmt, dagegen ein anderer, der vielleicht nur 5 km weiter entsernt liegt, nicht zustimmt.

Was nun die Ausführungen des Genossen Freytag über das Schiebsgericht anbelangt, so kann ich mich auch mit diesen Ausführungen nicht einverstanden erklären. Er meinte, wir schalteten vollständig den § 11 des Tarifvertrages aus. Rein, das ist nicht der Fall. Wenn der Genoffe Freytag fich auf den Standpunkt stellt, daß überhaupt bei jeder Entlaffung ein Schiedsgericht zu verlangen berechtigt fei, und dasselbe beschließen konnte, die Genoffenschaft solle den ordnungs= gemäß Entlaffenen wieber einftellen, bann müßte umgekehrt — weil gleiches Recht boch für alle gilt — eigentlich auch die Genoffenschaft das Recht haben, ein Schiedsgericht zu beantragen, wenn ein Arbeiter ordnungsmäßig aufhört, und bann auch bas Schiedsgericht bestimmen tonnen: Lieber Freund, der Grund beines Aufhörens in der Genoffenschaft ist unberechtigt, du mußt dort weiterarbeiten! (Sehr richtig!) Wir haben noch niemals irgendwie etwas dagegen unternommen, wenn jemand uns ordnungsmäßig seine Stellung kündigt. Deshalb muß auch uns das Recht zugestanden werden, daß wir ohne Schiedsgericht jemanben ordnungsmäßig kundigen können. Gewiß, einen Punkt gibt es, wo auch ich sage, daß ein Schiedsgericht in Anspruch genommen werden könnte, nämlich bann, wenn eine offenbare Maßregelung vor= liegen sollte. Bei Abschluß des Bäckertarifes im nächsten Jahr werden wir uns mit bem Wortlaut noch naher beschäftigen muffen. Die Fassung, wie sie jest im Tarif steht, gibt formell dem Vorstande des Bäckerverbandes recht. Wir haben uns jedoch gesagt, so kann es nicht gedacht sein, denn das wäre ja Unfug, das wäre Unsinn, das würden wir als Genossenschafter überhaupt nicht verantworten können. haben die Verantwortung zu tragen nach dem Genossenschaftsgesetze und können diese auch in Tarifverträgen nicht einfach aufgeben.

Zum Schluß noch eine Berichtigung: In dem gedruckten Berichte sind auch die Vereine bekanntgemacht worden, die die Tarise nicht anerkannt haben, dort ist bei Mainz angeführt, daß es den Taris des Handels= und Transportarbeiterverbandes nicht anerkannt hätte.

Die Geschäftsleitung des Konsumvereins Mainz ersucht mich, hier ausdrücklich zu erklären, daß sie nicht nur den Bäckertarif, sondern auch den
Tarif mit dem Handels= und Transportarbeiterverbande anerkannt
hat. Ich will nur bemerken, daß wir das Material auf Grund des
Berichtes des Handels= und Transportarbeiterverbandes selbst veröffent=
licht haben. Ob in dem Material ein Fehler enthalten ist oder ob
nachher ein Setzehler eingetreten ist, das können wir zurzeit nicht feststellen. Ich nehme aber selbstverständlich gern Veranlassung, diesen
Irrium, der sich in dem gedruckten Verichte befindet, hier ausdrücklich
richtigzustellen.

Vorsitzender Radest och bringt die zu diesem Gegenstande vorsgelegte Resolution zur Abstimmung und schließt, nachdem sie einsstimmung angenommen worden ist, um 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Uhr nachmittags die erste Hauptverhandlung.

## Dritter Berhandlungstag.

(3 weite Hauptverhandlung.)

Eifenach, 24. Juni.

Vorsitzender Radest och = Dresden: Ich eröffne hiermit unsere heutige Verhandlung. Ehe wir in die heutige Tagesordnung eintreten, will ich ein Telegramm bekannigeben, das uns die schwedischen en Genossenschafter übermittelt haben und welches lautet:

"Die schwedischen Genossen senden ihren deutschen Kollegen die besten Glückwünsche zu dem fünften Genossenschaftstage. Rooperativa Foerbundet sundell, Stockholm."

Wir werden dieses Telegramm zu den Akten nehmen. Wir kommen nunmehr zum Punkte

7. Die zunehmende Belastung der Konsumvereine durch Steuern aller Art.

Hierzu ist vom Vorstande und Ausschusse folgender gemeinschaft= licher Antrag gestellt:

Die zum fünften ordentlichen Genossenschaftstage des Zentralverbandes beutscher Konsumbereine am 22. dis 24. Juni 1908 in Eisenach versammelten Vertreter von 900 000 Genossenschaftern erheben einmütigen lauten Protest gegen die steuerliche Ausnahmebehandlung der Konsumbereine in fast allen beutschen Einzelstaaten.

Die Gegner der Konsumbereine pflegen auf deren "Steuerfreiheit" hinzuweisen, wenn sie Steuerlasten für dieselben begehren. Demgegenüber sei hier sestgestellt, daß die 900 Konsumgenossenschaften des Zentralverbandes im Jahre 1907 insgesamt 1,8 Millionen Wark Steuern zu zahlen hatten. Um solch hohe Summen werden alljährlich die Ersparnisse gemindert, die den sast durchweg unbemittelten Konsumbereinsmitgliedern aus der genossenschaftlichen Selbstbesorgung ihres Bedarss erwachsen.

Bedeutet schon die reguläre Besteurung dieser Ersparnisse nach der Art des Geschäftsgewinnes der Erwerdsgesellschaften eine Ausnahmebehandlung, so muß vollends ihre Konsistation durch Sondersteuern wie diejenigen nach dem Warenumsaße als ein unerhörtes Unrecht gebrandmarkt werden. Vom Rechtsstandpunkte aus beurteilt, den der Staat auch gegenüber seinen armen Bürgern einnehmen muß, find bie konfumvereinsfeindlichen Sondersteuern unvereindar mit der bestehenden Sie sollen gewerblichen Rechtsordnung. steuerlichen und dem die Vorteile genossenschaftlicher Gelbfthilfe Ronsumenten schmälern und ihn dadurch veranlassen, sich wieder mehr der Hilse entbehrlich gewordener Kleinhändler zu bedienen. Also eine gewerbepolizeiliche Raßregel vieler Hunderttausender im Interesse einer kleinen Erwerbsgruppe, eine Bestrafung für sparsame Hauswirtschaft und friedliche Gegenwartsarbeit und eine Mißachtung des natürlichen Menschenrechtes, der freien Konsumtion, das den Konsumenten selbst die Art und Weise seiner Bedarfsbedung bestimmen läßt; doppelt verwerflich, weil gegen die genossenschaftlichen Anstrengungen gerade der wirtschaftlich Schwächsten gerichtet zu einer Zeit, in der die auf Ausschaltung verteuernder Zwischenhände abzielenden Genossenschaften der Landwirte, Handwerker und Aleinhändler vom Staate sogar mit Geldmitteln unterstützt werben.

Bon so rückschisloser konsumbereinsseinblicher Macht- und Klassenpolitik appelliert der Genossenschaftstag an das Rechtsbewußtsein aller Bolksgenossen. Sie mögen bedenken, daß beispielsweise notorisch armen Eulengedirgswebern in Preußen und jämmerlich entlohnten Heimarbeitern des sächsischen Erzgedirges durch Warenumsatskeuern der vierte und fünste Teil ihrer sauerersparten Rotgroschen fortgenommen worden ist, damit dem gewerbetreibenden Mittelstande davon Fachschulen errichtet, zinslose Darlehen gegeben oder, wie in Preußen, die Gewerbesteuern erlassen werden.

Den Opfern dieser Politik maßlosen Unrechts spricht der Genossenschaftstag seine tiese Sympathie aus. Er bittet sie, die mit der teilweisen Enteignung genossenschaftlicher Ersparnisse verbundene niedrige Spekulation auf Untreue und Fahnenflucht durch gesteigerte Genossenschaftlichteit und ausschließliche Inanspruchnahme des eigenen Unternehmens zuschanden zu machen.

Angesichts der fortwährenden Bedrohung des Konsumbereinswesens durch die von seinen Gegnern stark beeinflußte Steuergesetzgebung der Einzelstaaten, hält der Genossenschaftstag die Konsumbereine im ganzen Reiche für verpflichtet, den aufgezwungenen Kampf um das selbstverständliche, aber ernstlich gefährdete Recht auf Existenz und Entwicklung mit aller Energie zu führen. Als geeignete Mittel dazu werden empfohlen, die weiteste Berbreitung aufklärender Broschüren und Flugblätter, die Abhaltung öffentlicher Protestbersammlungen, die Einreichung von Rassenpetitionen an die Regierungen und Landtage sowie die Uebersendungen orientierenden Materials an alle Landtagsabgeordneten, staatlichen und städtischen Behörden. Nur durch solidarischen, opferwilligen, rastlosen Abwehrkampf kann das Genossenschaftsrecht der wirtschaftlich Schwachen gegen die strupellosen Umtriebe derer geschützt werden, die vom Staate zwar alle Freiheit für sich, aber Bedrückung für den Konsumenten heischen und sich nicht schämen, mit den konfiszierten Spargroschen meist armer Mitbürger "Gozialpolitit" für den gewerblichen Mittelstand zu treiben.

## Referent Dr. Reinholb Riehn = Wiesbaben:

In keinem anderen Lande haben die Konsumvereine dem Kleinhändlertum soviel Konkurrenz bereitet wie in Großbritannien. niemals hat sich die britische Gesetzgebung baburch bestimmen lassen, bei der Regelung der Konsumvereinsbesteurung nach anderen als in ber Steuerrechtsordnung selbst liegenden Gesichtspunkten zu verfahren. Rleinhändler und Konsumvereinsmitglieber find Staatsbürger gleichen Rechts. Gerade deshalb bleiben die Erübrigungen der Konfumvereine in Großbritannien nach wie vor steuerfrei, während die Geschäftsgewinne ber Händler als Einkommen versteuert werben. Daran hat auch beren Geschrei über die "Privilegierung der Konsumvereine" nichts ändern können. Eine Interpellation, die im Jahre 1887 beshalb im Unterhause erfolgte, veranlaßte ben damaligen Finanzminister Goschen lediglich zu einer staatsrechtlichen Lektion. Von einer "Brivilegierung", so führte er aus, könne keine Rede sein. Denn die "Ronsumvereinsbividende" bebeute nichts anderes als "eine Sparanlage von schon gemachtem Einkommen", beren nochmalige Besteurung mit dem bestehenden Einkommensteuerrecht unvereinbar sei.

Von ähnlichen Erwägungen ging auch die Gesetzgebung der deutschen Einzelstaaten aus, als sie den Konsumverein in das bestehende Steuerspstem einzuordnen hatte. Damals, in den 60er und 70er Jahren, stellte man fest:

- 1. Konsumvereine, die ihre Zwecktätigkeit auf den Kreis der Mitglieder beschränken, können weder als Gesamtheit Gewinn im erwerbsgeschäftlichen Sinne erzielen, noch ihren Mitgliedern irgendswelchen Einkommenszuwachs verschaffen.
- 2. Da die Gewerbesteuergesetze nur den erwerbsmäßigen Gewinn und die Einkommensteuergesetze das Einkommen nur einmal tressen, läßt ihre konsequente Anwendung eine Besteurung der konsumgenossenschaftlichen Ueberschüsse als Gewinn oder Einkommen weder beim Verein noch beim einzelnen Mitglied zu.

Infolgebessen ließ man nicht allein die aus dem Warenumsatze mit den Mitgliedern stammenden Erübrigungen, sondern die Konsumvereine schlechthin steuerfrei. Wo das nicht schon absolut deutlich im Gesetze selbst bestimmt war, da gaben Ministerialrestripte den Steuerbehörden entsprechende Belehrungen. So sührte noch im Jahre 1881
der sächsische Finanzminister in einer Spezialerläuterung zum Einkommensteuergesetze von 1878 aus:

"Konsumbereine, die nur an Mitglieder verkaufen, und Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit sind nur wegen derjenigen unter die Mitglieder verteilten oder zur Vildung von Reservesonds oder zur Schuldentilgung verwendeten Uederschüsse steuerpflichtig, welche aus dem in Grundbesitz oder sonst werdend angelegten Vermögen, nicht aber aus dem Gewerdebetriede herrühren, da das Ergebnis des letzteren niemals als Gewinn im
eigentlichen Sinne sich darstellt."

Bei allebem befand man sich im Einklang mit den Ergebnissen der nationalökonomischen und juristischen Wissenschaft. Es gab und gibt auch heute noch kein angesehenes Lehrbuch der praktischen Volks-wirtschaft, in dem nicht die Konsumvereine als auf Ersparniserzielung gerichtete Wirtschaftsorganisationen den auf Gewinnerzielung an anderen bedachten Gewerbebetrieben entgegengestellt werden. Beispiels-weise sagt der bekannte Nationalökonom Prof. Dr. Conrad in seinem "Leitsaden zum Studium der Volkswirtschaftspolitik" von den Konsum-vereinen:

"Sie sind nicht als Erwerbsgesellschaften anzusehen, solange sie ihre Tätigkeit auf den Mitgliederkreis beschränken und die Dividende nach der Größe des Einkaufes der Beteiligten verteilt wird. Die Dividende ist dann nicht als Erwerb, sondern als Ersparnis anzusehen und entsprechend, z. B. bei der Besteurung, zu behandeln."

Sämtliche Rommentare zur Gewerbeordnung betonen bis in die neueste Zeit, daß die Konsumvereine ihrer ganzen Natur nach nicht zu den eigentlichen Gewerbebetrieben gehören. Der gleichen Ansicht sind aber auch von jeher die höchsten deutschen Gerichtshöse gewesen. Zu einer Zeit, in der wohl noch die allermeisten Konsumvereinsverwaltungen über das Wesen ihrer prositausschaltenden Arbeit im Unklaren waren, hat besonders das Reichsgericht das neue soziale Prinzip konsumgenossenschaftlicher Wirtschaftsweise klar erkannt und dargestellt. In einem Urteil dieses obersten Gerichtshoses vom 4. Oktober 1881 heißt es:

"Begriffsmäßig ist jeder Handel auf Erwerd gerichtet, dieser ist der Zwed des Handels. Den Konsundereinen als solchen liegt dieser Zwed fern. Ihre Tätigseit bezweckt lediglich eine Berminderung der wirtschaftlichen Ausgaden ihrer Mitglieder, indem die Waren im großen eingekauft und im einzelnen wieder mit einem Preisaufschlag an die Vereinsmitglieder berkauft werden, welcher zur Deckung der Verwaltungskosten und zufälligen Verluste bestimmt ist, und soweit er hiersür nicht verwendet zu werden braucht, wieder als Dividende an die Mitglieder zurückfällt. Auch diese Dividende ist rechtlich nicht als ein aus dem Handel sließender Erwerd zu betrachten, vielmehr nur als eine Zurückzahlung des von den einzelnen Mitgliedern in Gestalt des Preisaufschlages zudiel bezahlten Beitrages zu den Geschäftsunkosten."

Und noch am 17. Dezember 1900 hat das preußische Kammergericht entschieden: "Ein Konsumverein betreibt kein Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung, denn unter den Begriff des Gewerdes fällt eine Tätigkeit nur dann, wenn sie auf Erwerd gerichtet ist, nicht, wenn sie lediglich eine Ersparung bezweckt, wie die Konsumvereine, welche ausschließlich nur an Mitglieder liesern." Selbst das preuß. Oberverwaltungsgericht, dem wahrhaftig keine Sympathie sür die Konsumvereine nachgesagt werden kann, hat diesen die Eigenschaft von Gewerdebetrieden überhaupt und speziell im steuerlichen Sinne wiederholt abgesprochen.

Während nun aber die Ergebnisse der Wissenschaft und der Rechtsprechung insbesondere des Reichs- und des preuß. Rammersgerichts dis auf den heutigen Tag dieselben geblieben sind, hat in

ber steuerlichen Behandlung ber Konsumvereine sortgesetzer Wandel stattgefunden. Es war nicht etwa bessere Erkenntnis konsumgenossenschaftlicher Wirtschaftsweise, auch keine Aenderung der Grundlagen des Steuerrechts, was diesen Wandel veranlaßte. Sondern es war einzig und allein die sog. "Realpolitik", die unter dem mächtigen Einslusse konsumvereinsseindlicher Parteipolitik in volkslosen Parlamenten die Konsumvereinsbesteurung immer mehr zu einer wirtschaftspolitischen Angelegenheit werden ließ. Während der britische Gesetzgeber in konservativen und liberalen Zeiten darüber wachte, daß keinerlei Interessenwirtschaft das Steuerrecht der Konsumvereine bestimme, sank dieses in Deutschland Stuse um Stuse hinab dis zum vollendeten Ausnahmes und Klassengest gegen die in den Konsumvereinen organisierten Volksmassen.

Auf vier Hauptstufen läßt sich diese Entwicklung beobachten und verstehen.

Auf der obersten Stufe wirklichen Steuerrechts bewegte sich die Steuergesetzgebung ber beutschen Staaten mit ber einzigen Ausnahme von Reuß j. L., als in ihnen die konsumgenossenschaftlichen Betriebserübrigungen höchstens im Falle ber Warenabgabe auch an Nichtmitalieder besteuert werden konnten. Es ist kein Zufall, daß diese Periode zusammenfällt mit der sehr bescheibenen und schließlich sogar stagnierenden Konsumvereinsentwicklung von der Mitte der 60er bis gegen Ende der 80er Jahre. Es war die Zeit, in der sehr einflußreiche Politiker von einer regeren Beteiligung der Arbeiter und kleinen Leute an den Konsumvereinen eine besänftigende, ablenkende Wirkung gegenüber der ftark einsetzenden sozialdemokratischen Bewegung erhofften. Gine Mittelftandspotitit, die im Konsumverein den Prügel= tnaben für die wirtschaftlichen Schmerzen des Kleingewerbes gesucht hätte, gab es noch nicht. Dazu war sowohl bas Konsumvereinswesen wie auch der Großbetrieb in Handel und Produktion noch zu wenig entwickelt. Wohl regten sich kleinhandlerische Kreise über die "Steuerprivilegien" der Konsumvereine auf. Aber die Regierungen fühlten sich politisch ja noch mehr an der Förberung als an der Bekämpfung der Konsumvereine interessiert.

Als bieser Glaube sich bann aber im Lause ber 80er Jahre änderte, änderte sich auch in fast allen Staaten, dis auf Hessen und Lippe-Detmold, das konsumgenossenschaftliche Steuerrecht. Die auf die Konsumvereine gesetzten politischen Hosstnungen hatten sich nicht erfüllt. Die Arbeiter fanden zwar immer mehr Geschmack an genossenschaftlicher Betätigung, wurden aber darüber natürlich weder konservative noch liberale Wähler. Die Konsumvereine selbst blieden strikt neutral, wuchsen aber zusehends in die Länge und Breite. Darüber zeterten immer mehr ihre wirtschaftlichen Gegner. Die gesetztiche Bedrückung unbequemer Konkurrenz dünkte ihnen leichter erreichbar als ein sieghafter ehrlicher Wettbewerd auf dem wirtschaftlichen Boden der Arbeit. Sie traten deshalb als der "Mittelstand" auf,

der Thron und Altar stütze und zum Lohn dasür wieder selbst gestützt werden müsse. In solcher Zeit konnten deutsche Regierungen, srüher so wenig wie heute imstande, das Genossenschaftswesen aus rein volkswirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten heraus zu werten, ihre Rechtsauffassung korrigieren. Sie fanden jetzt mit einemmal, daß die Konsumvereine gerechterweise wenigstens die selben Steuerssum musten müßten wie ihre Konkurrenten.

Eine Reihe von Staaten suchte noch eine Zeit lang wenigstens den Schein des früher vertretenen Rechts zu wahren. Ein geeigenetes Mittel dazu bot der "offene Laden". Seine Einführung in die Steuergesetzgebung drückte das konsumgenossenschaftliche Steuerrecht von der ersten zur zweiten Stufe hinab, auf der lediglich der äußere Schein und nicht mehr das tatsächliche Wesen eines Konsumvereins den Ausschlag gibt.

Vom offenen Laden war allerdings schon im bayerischen Gewerbesteuergesetz von 1856 und später auch in Ministerialrestripten für Württemberg und Bayern die Rebe gewesen. Seine Existenz sollte ben Verbacht begründen, daß in ihm auch an Nichtmitglieder verkauft werbe. Im übrigen aber mußte den Vereinen, bevor ihre Ueberschüsse als Erwerbsgewinn besteuert werden konnten, die tatsächliche Ausbehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder nachgewiesen werden. Immer durften fie selbst den Gegenbeweis bafür antreten, bağ trop offenen Labens Waren nur an Mitglieber abgegeben würden. Eine ganz andere Bebeutung erlangte aber der "offene Laden" seit Mitte ber 80er Jahre in Preußen, Baben, Heffen (bezüglich der Gemeindegewerbesteuer), Braunschweig und mehreren mittelbeutschen Kleinstaaten. Dort sollte seine bloße Existenz als unwiberlegbarer Beweis bes Warenverkaufs an Nichtmitglieber gelten und beshalb unter allen Umständen die Besteurung des Ronsumvereins als eines Gewerbebetriebes zur Folge haben. Als Grund dafür gab man an, daß in einem offenen Laben die Warenabgabe sich kaum auf die Mitglieder beschränken lasse, andererseits aber der Verkauf an Nichtmitglieder nur sehr schwer nachgewiesen werben Am nächsten würde es natürlich gelegen haben, von der Besteurung der verhältnismäßig ganz minimalen Ueberschüsse aus dem Verkaufe an Nichtmitglieber ganz abzusehen, so wie das anfänglich in Hessen und Preußen geschah und noch heute in Großbritannien der Fall ist. Aber besonders in Preußen war ja der Wunsch, die Kon= sumvereine unter bem Schein bes Rechts gehörig besteuern zu können, ber Vater bes Gebankens vom "offenen Laben" gewesen. die Definition zustande, wonach jeder Laden als offener gilt, der nicht physisch verschlossen ift. Nur ganz wenige Vereine vermochten aber das "physische Hindernis" zu beschaffen, das den freien Eintritt in den Laden verhinderte. Infolgedessen war die Aufrechterhaltung der generellen Freilassung aller Genossenschaftsarten von der Besteurung bei Beschränkung bes Geschäftsverkehrs auf den Mitgliederkreis für die Konsumvereine fast wertlos geworden. Fast alle mußten

Steuern zahlen, weil ihre Mitglieder keine Tür aufschließen, keinen Barrierensprung machen ober keinen Klingelknopf drücken mußten, bevor sie ihre Waren erhielten.

İ

ï

Wäre es den Regierungen bei diesen Manipulationen um mehr als ein Scheinrecht für die Konsumvereine zu tun gewesen, so hätten sie die gesetzlichen Konsequenzen bes offenen Labens beseitigen und das theoretisch aufrechterhaltene wirkliche Steuerrecht wieder ungehemmt wirken lassen müssen, als infolge der Konsumvereinsnovelle vom 13. August 1896 das schon seit 1889 bestehende Berbot bes Verkaufs an Nichtmitglieber mit Strafvorschriften umkleibet Obgleich aber baburch für Nichtmitglieder eine Art worden war. juristischen Stachelbrahtzaunes um den offenen Konsumvereinsladen gezogen ift, bessen Uebersteigung womöglich noch schwieriger sein dürfte, als die eines physischen, ziert der "offene Laben" mit allen seinen Konsequenzen auch heute noch die Steuergesetze ber vorhin genannten Staaten. Infolgebessen werben, trotsdem der Verkauf an Nichtmitglieder zum strafrechtlichen Delikt geworden ift, die Konsumvereine fast ausnahmslos besteuert, weil die gesetzliche Bermutung besteht, daß im offenen Laben ber Verkauf an Nichtmitglieber, also bie Ver= letung eines Strafgesetes, nicht nur nebensächlich ober zufällig, sonbern mit gewisser Regelmäßigkeit unb dauernder Gewinnabsicht erfolgt. Mit der gleichen Logik könnte die Steuerbehörde dem Besitzer von Dietrichen ein Einkommen aus Diebstahl versteuern, weil sich mit den Dietrichen ein Diebstahl ausführen lasse, dieser selbst aber wegen seiner schwierigen Nachweisbarkeit vermutet werden müsse.

Regierungen, die aus dem "offenen Laden" ein so unglaubliches juriftisches Monstrum haben werben lassen, müssen wohl von der Absicht geleitet sein, die Konsumvereine unbeschränkt besteuern zu tonnen, ohne ein formliches Ausnahmegesetz gegen sie ausarbeiten zu brauchen. So hätte die preußische Regierung gern noch in der Einkommensteuernovelle vom 19. Juni 1906 den offenen Laden als äußeres Merkmal einer über den Mitgliederkreis hinausgehenden Warenabgabe beibehalten. Der Generalsteuerdirektor Wallach trat im Abgeordnetenhause mit Eifer dafür ein, wobei er die ftraf. rechtlichen Bestimmungen gegen den Verkauf an Nichtmitglieder auffälligerweise unerwähnt ließ. Er versuchte sogar, allerdings vergeblich, den "offenen Laden" dem mittelstandspolitischen Sinne der Mehrheit liebenswerter zu machen mit den Worten: "In der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle werden gerade diejenigen Ronfumvereine, die einen Laben besitzen, einen offenen Laben, in den jeder gehen kann und der zu Einkäufen einladet, anderen Gewerbe-treibenden eine unbequeme Konkurrenz machen. Die übrigen Fälle find als Ausnahmen zu betrachten, und ich halte es nicht gerade für zweckmäßig, wenn man die Gesetzgebung auf Ausnahmen einrichtet."

Deutlicher konnte wohl nicht verraten werden, daß auch unter der Flagge des offenen Ladens ein Ausnahmegesetz segele. Denn man bedenke: Die "unbequeme Konkurrenz" der Konsumvereine als eigentlicher Maßstab ihrer steuerlichen Behandlung. Und wegen dieser "unbequemen Konkurrenz" ein Gesetz, das — aus Abneigung gegen Ausnahmen! — nur die regelmäßige, nicht auch die ausnahmssweise "unbequeme Konkurrenz" treffen soll!

Es sind also auch diejenigen Staaten, in denen die Konsumvereine mit offenen Läden wie Erwerbsgeschäfte besteuert werden, bereits bei der dritten Entwicklungsstufe der Konsumvereinsbesteurung, dem Ausnahmegesetz im allgemeinen Steuergesetz, angelangt.

Hier sind zwei Gruppen scharf zu scheiben. In der einen untersliegen sämtliche Genossenschaftsarten der Ausnahmebehandlung. In der anderen hat dieselbe noch eine besondere klassenkandlen der rische Schärfe dadurch erhalten, daß für die Genossenschaften der Landwirte, Handwerker und Rleinhändler die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder als Voraussezung der Besteurung aufrechterhalten und nur den Konsumvereinen gegensüber sortgefallen ist. Letzteres ist zunächst der Fall in allen Staaten, die noch heute an die Existenz des offenen Ladens die Besteurung anknüpsen. Sie sind bereits genannt worden. Außerdem in Bayern, Elsaß-Lothringen, Sachsen-Weimar, Schaumburg-Lippe und neuerdings auch hinsichtlich der Vermögenssteuer in Baden und bezüglich der Einkommensteuer in Preußen.

In diesen letzteren Staaten ist das konsumvereinsseindliche Ausnahme- und Klassengesetz natürlich schon im Gesetztett mit Händen zu greisen. Zwei Proben davon! Im Art. 21 des baperischen Gewerbesteuergesetzt beißt es:

"Der Gewerbesteuer sind nicht zu unterziehen die wechselseitigen Bersicherungsanstalten, dann jene Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften, welche auf dem Grundsatze der Selbsthilse beruhen, die ihrem Zwecke entsprechende Tätigkeit nur auf einen Kreis ihrer Witglieder beschende Tätigkeit nur auf einen Kreis ihrer Witglieder beschieden Gewinness anstreben. . . . . . .

In die durch gegenwärtigen Artikel bestimmte Steuerbefreiung sind nicht eingeschlossen a) Konsumbereine, welche ohne Haltung eines offenen Landwirtschaftlichen Konsumbereine, welche ohne Haltung eines offenen Ladens die Vermittlung des Bezuges von ihrer Natur nach ausschließlich sür den Landwirtschaftlichen Betrieb bestimmten Waren versorgen.

Und im § 1 des veränderten preußischen Einkommensteuergesetzes steht zu lesen:

Einkommensteuerpflichtig sind:

- 4. Altiengesellschaften . . . . sowie diejenigen eingetragenen Genossenschaften, deren Geschäftsbetrieb über den Kreis ihrer Witglieder hinausgeht;
- 5. Vereine, einschließlich eingetragener Genossenschaften, zum gemeinssamen Einkaufe von Lebens- oder hauswirtschaftlichen Bedürfnissen im großen und Ablaß im kleinen, auch wenn ihr Geschäftsbetrieb nicht über den Kreis ihrer Witglieder hinausgeht.

Den Geift, aus dem heraus dieses unverblümte Ausnahmegesetz gegen die Genossenschaft der Konsumenten geboren ift, haben die Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses gründlich gelehrt. Der Zentrumsabgeordnete Juftizrat Kirsch begrüßte mit Freuden "im Interesse des Mittelstandes" die gegen die Konsumvereine gerichteten Steuervorschläge. Sein Kollege Dr. Hager feierte sie als "ein Postulat ber ausgleichenden Gerechtigkeit". Vom klaren, nackten Machtstand= punkte aus begründete aber am besten der Nationalliberale Lusensky bie doppelte Ausnahmebehandlung der Konsumvereine. "Der Gesichts= punkt ist überhaupt irrig — so sagte er wörtlich —, daß man den Berein nur bann zur Steuer heranziehen kann, wenn er seine Tätigkeit über ben Kreis seiner Mitglieber ausdehnt. Auch diejenigen Vereine, die sich auf den Kreis ihrer Mitglieder beschränken, haben ben einzelnen Gewerbetreibenden gegenüber die wirtschaftliche Stellung eines Konkurrenten, und es ift deshalb berechtigt, daß man einen Konsumverein ohne Rücksicht barauf, daß er seine Tätigkeit über den Rreis seiner Mitglieder hinaus ausdehnt ober sich auf seine Mitglieder beschränkt, zur Einkommensteuer heranzieht."

Aber nur die Genossenschaften der Konsumenten sollen aus Konkurrenzrücksichten besteuert werden. Denn "man muß doch", so ruft derselbe Abgeordnete aus, "zwischen diesen Vereinen unterscheiden, je nachdem sie Produktions» oder Konsumtionsmittel veräußern. (Sehr richtig! rechts und im Zentrum.) Diejenigen Vereine, die Produktions= mittel veräußern, dienen der Erleichterung der handwerksmäßigen oder der landwirtschaftlichen Produktion, und es ist deshalb vom Standpunkt einer gesunden Mittelstandspolitik wohl zu rechtsertigen, daß man für diese Vereine eine Sonderstellung schafft."

Und nun etwas ganz Charafteristisches, das die Situation grell beleuchtet. Dieselben Herren, die die doppelte Besteurung kleinster Einkommensteilchen armer und ärmster Konsumvereinsmitglieder — als Einkommen bei den Individuen und als Ersparung deim Konsumverein — der Regierung als "Postulat der Gerechtigkeit" ausdrängten, sanden die regierungsseitig vorgeschlagene Besteurung der Gesellschaften mit beschränkter Haftung, also die doppelte Besteurung der Prositeinkommen großer und größter Kapitalisten, brutal, unvereindar mit dem Geiste des Steuerrechts und voll underechendarer Tragweite. Von den Parteien, die sür das Doppelsteuers und Aussnahmegeset gegen die Konsumvereine geschlossen eintraten, verwarsen denn auch die Nationallideralen geschlossen und die Konservativen und Zentrumsabgeordneten etwa zur Hälfte die von der Regierung selbst dringend verlangte Gesellschaftsbesteurung.

Der Herr Lusensky wünschte sogar die Beseitigung der Besteurung der Aktiengesellschaften wegen ihrer offenbaren Ungerechtigkeit. Und der freikonservative Abgeordnete Rewoldt, der soeben noch gegen die "übergroßen" Konsumvereine gesprochen hatte, polemisierte spöttisch gegen den Finanzminister, der auf die steuerkräftige Kapitalmacht

hingewiesen hatte, die von den 5500 Gesellschaften m. d. H. mit ihrem Gesamtkapital von 1,4 Milliarden Mark repräsentiert werde. Lächerlich geringe Summe; da habe doch der Pariser Rothschild allein 940 Millianen Francs hinterlassen: "Eine Zahl von 1,4 Milliarden Mark sür eine ganze Kategorie von Gesellschaften will also im Wirtschaftsleben wenig besagen."

Und so kam schließlich mit Ach und Krach ein Kompromiß zwischen Regierung und Abgeordnetenhaus zustande, wonach die Gewinne der Gesellschafter zwar als Ganzes bei der Gesellschaft versteuert werden, die einzelnen Gesellschafter aber den Teil der auf sie veranlagten Einkommensteuer nicht zu entrichten brauchen, der auf ihre Gewinnanteile entfällt. Die Doppelbesteurung ist also zu gleicher Zeit den mittellosen Konsumvereinsmitgliedern auserlegt und von begüterten Gesellschaftern m. b. H. serngehalten worden.

Nicht überall ist die Unsähigkeit, den Konsumvereinen gegenüber die bestehende Rechtsordnung gelten zu lassen, so kraß zum Ausdruck gekommen wie im preußischen Abgeordnetenhause. Aber tatsächlich ist in allen deutschen Staaten gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Rechtsstandpunkt durch die offene Parteinahme für das Rleinhändlertum ersett worden. Den Regierungen waren genau so wie dem Rleinhandel und seinen parteipolitischen Interessenten die Konsumvereine zu groß und zahlreich geworden. Wären sie schön klein, sein und selten geblieden wie vor Jahrzehnten, als sie dem wohlstwierten Bürger und dem Beamten eine gute Flasche Wein und eine wohlschmeckende Lederwurst für wenig Geld besorgen halsen, so hätten sie ihr Steuerrecht ganz sicher auch heute noch. Aber sie zählen zum Teil viel tausend Mitglieder, machen Millionenumsähe, haben mit den Massen der Industriearbeiter Fühlung genommen, werden zur Volks genossenschaft!

In Großbritannien fanden die Politiker und Staatsmänner dies erfreulich. Rühmend bezeichnete Lord Rosebery als konservativer Premierminister die britische Konsumvereinsbewegung als einen Staat im Staate. In Deutschland dagegen hatte man den Arbeitern die genoffenschaftliche Betätigung wohl empfohlen, aber dabei immer mehr die Theorie als die Praxis vor Augen gehabt. Man erschraf nun ordentlich vor den genossenschaftlichen Erfolgen. Noch heute berichten ja gewisse Blätter über die einfache Tatsache, daß die deutschen Konsumvereine soundso viel Millionen Mark Erübrigung erzielt haben, entrüfteter als über einen Diebstahl. Leute, die im vertrusteten Milliardenkapital eine "naturgemäße Entwicklung" preisen, lenken salbungsvoll die Aufmerksamkeit der Regierung auf die "bebenkliche Erscheinung", daß es Konsumvereine mit Millionenumsätzen gibt. Natürlich wären solche Leute in Deutschland ebenso unmöglich wie die Regierungen, die auf sie hören, wenn eben nicht — ganz im Gegensate zu Großbritannien — bei ben herrschenden Areisen immer noch die Borstellung von der Lohnarbeit als wirtschaftlicher

Hörigkeit bestände trot aller verfassungsmäßigen Gleichheit vor dem Gesetze. Und wenn nicht die unbändige Furcht vor dem Sozialismus bie politische Sozialbemokratie sogar in der Konsumentenorganisation, die als rein wirtschaftliche Unternehmung gar nichts mit ihr zu tun hat, zu schädigen hoffte. So aber fand bas Kleinhändlertum alle Voraussehungen für die von ihm begehrte gesetzgeberische Bekampfung seines konsumgenossenschaftlichen Konkurrenten vor. Das Konsum= vereinswesen wurde als eine boshafte Spielerei hingeftellt, dazu ersonnen, unter sozialbemokratischer Führung den "Mittelstand" zu proletarisieren und so für den Umsturz zu gewinnen. Soll der Staat in ihm nicht ein Bollwerk gegen ben Umfturz verlieren, so muß etwas Besonderes zu seiner Rettung geschehen. Vor allem eine "energische Besteurung" zum Ausgleich ber "ungleichartigen Ronturrena= bedingungen", nämlich der ökonomischen Ueberlegenheit des Konsumvereins auf ber einen und ber kleinhändlerischen Rückftändigkeit auf der anderen Seite.

Das sind die politischen Triebkräfte, die seit den 90er Jahren das Steuerrecht der Konsumvereine in die Bahn der Ausnahmes und Klassengesetzgebung gedrängt haben. Und die vor allem hinterrücks durch das Mittel der Besteurung heute mehr denn je zu erstreben suchen, was im offenen Kampse von vorn nicht gewagt werden kann: nämlich die Beschräntung des wirtschaftlichen Organisationsrechts der Bevölkerung in ihrer Eigenschaft als Konsument.

Nachdem man einmal vom Konkurrenzskandpunkte des Händlers aus dem Konsumverein die gleichen Steuersummen wie diesem auferlegt hatte, war es nur mehr ein kleiner Schritt zu einer Gesetzgebung, die durch Auferlegung anormaler, weit über das Steuersoll des Händlers hinausgehender Abgaben, die Konsumvereinsentwicklung mindestens zu hemmen trachtet. Es war nur noch nötig, den Schein aufzugeben, als ob man lediglich die "steuerliche Gleichstellung" im Sinne der Zahlung gleicher Steuersummen erstrebe. In mehreren deutschen Staaten hat man sich zu diesem letzten Schritte entschlossen und nunmehr die vierte und tiesste Stuse der Konsumvereinsbesteurung erreicht, auf der spezielle steuerliche Ausnahmegesteurung erreicht, auf der spezielle steuerliche Ausnahmeges wit der Sonderbesteurung der Warens häuser oder noch anderer, von der Mittelstandspolitik versolgter Großbetriebe im Kleinhandel.

Die säch sische Regierung ging im Jahre 1896 voran, indem sie die Gemeinden für berechtigt erklärte, von größeren Kleinhandelss betrieben eine nach dem Umsatz berechnete Abgabe dis zu drei Prozent desselben zu erheben. Es war immer nur eine kleine Minderheit von Gemeinden, die der staatlichen Anregung folgte. In ihnen war dann allerdings die Warenumsatsteuer sast ausschließlich gegen die Konsumvereine gemünzt. In Preußen kam im Jahre 1900 das sog. Warenhaussteuergeset. Es unterwirft diesenigen Handelsbetriebe, die

mehr als eine ber vier im Gesetz umschriebenen Warengruppen führen und gleichzeitig mehr als 400 000 M Umsat im Jahre haben, einer Umsatsteuer, die mit einem Prozent beginnt und in progressiver Steigerung bei einer Million Mark Umsatz die volle Höhe von zwei Prozent des Umsatzes erreicht. Die Warengruppen zerfallen im großen und ganzen in die Nahrungsmittel-, die Bekleidungs-, die Hausratsbranche und bas, was dann noch übrigbleibt. Die Steuer wird vom Staate veranlagt, aber von ben Gemeinden, die nicht auf sie verzichten bürfen, erhoben. In Braunschweig find seit 1904 die Gemeinden landesgesetzlich befugt, neben den Warenhäusern und ben sog. Ramschgeschäften auch die Konsumvereine bis zu zwei Prozent des Umsates zu besteuern, sofern sie: 1. "von den Grundsäten und Formen, unter benen sonst der Geschäftsbetrieb steuerpflichtiger Gewerbe ausgeübt wird, wesentlich abweichen", und 2. "die in ber Gemeinde anfässigen Betriebe des Kleinhandels oder des Kleingewerbes erheblich benachteiligen". In ber Begründung bieses famosen Gesetzes war mit ganz besonderem Nachdruck der Ronkurrenz gedacht, die dem alten Kleinhandel durch die "ungewöhnliche Erscheinung" der Konsumvereine erwachse. Daß biese nicht, wie der Händler, Gewinn am Konsumenten, sondern Ersparnisse für ihn erzielen, scheint die Regierung als besteurungswürdige Abweichung vom althergebrachten Profitwesen aufgefaßt zu haben. Auch in Anhalt sind bie Ge= meinben, und zwar seit 1905, landesgesetzlich ermächtigt, von Konsumvereinen eine Umsatsteuer zu erheben, die schon bei 20000 M Umsat mit 1 vom Tausend beginnt und von 400000 M Umsatz ab 5 pro Tausend, also 1/2 Prozent vom Umsatz beträgt. In Württem= berg und Bayern bestehen zum mindesten Ansätze zu einer Sonder= besteurung auch der Konsumvereine. Die württembergischen Gemeinden find landesgesetzlich berechtigt, den nach dem Gewerbekataster sich ergebenden Umlageteil gewisser Großbetriebe des Kleinhandels mit verschiedenen Warengattungen nach Maßgabe ihrer Bruttoeinnahmen zu erhöhen und entsprechende Zuschläge zur Gewerbesteuer aufzuerlegen. Meines Wissens hat man trot eifriger Agitation ber Aleinhändler diese Bestimmung bisher nirgends gegen die Konsumvereine angewandt. Der Minister v. Pischeck hat im Gegenteil vor einiger Zeit den hierauf gerichteten Bestrebungen eine deutliche Absage erteilt, als er in der Kammer ausführte, daß Konsumvereine und Warenhäuser sehr verschiedene Dinge seien. In Bayern endlich werden nach Art. 23 des Gewerbesteuergesetzes von 1899 gewerbliche Unternehmungen, welche behufs der gewinnbringenden Verwertung größerer Betriebsmittel ihrem Geschäftsbetriebe eine außergewöhnliche Ausbehnung geben und durch die Art ihres Geschäftsverfahrens von ben Grundsätzen und Formen, unter welchen die im Tarife enthaltenen Gewerbe ausgeübt zu werben pflegen, wesentlich abweichen, mit einer nach dem Geschäftsumfange steigenden Normalanlage belegt, die unter Hinzurechnung der Betriebsanlage mindestens 1/2 bis höchstens drei Prozent des Umsatzes ausmachen kann. Nach dem Gesetze sollen "insbesondere" in Betracht kommen: Warenhäuser, Großmagazine und

basare, Abzahlungs-, Versteigerungs- und Versandgeschäfte. nun auch die Konsumvereine hierbei nicht genannt sind, muffen sie doch immer mit der Möglichkeit ihrer Heranziehung rechnen und auf ber Hut sein. Schließlich ift noch zu erwähnen, daß die preußischen Gemeinden nach oberverwaltungsgerichtlicher Entscheidung neben ber staatlich veranlagten Warenhaussteuer noch eine Gemeindewarenumsatsteuer erheben dürfen, auf die dann aber die erstere zu verrechnen ift. Zeit ist in dieser Weise gegen ben bortigen Ronsumverein vorgegangen. Er soll brei Prozent vom Umsatz als "Steuer" hergeben. Endlich ift noch ber brohenden Umsatsteuern in Sachsen und Hessen zu gedenken. In Sachsen ist ber Antrag Spieß auf Einführung einer landesgesetzlichen Sondergewerbe-, insbesondere Warenumsatsteuer auch gegen die Konsumvereine in der Rammer des sächsischen Landtages bereits angenommen Und in Hessen hat der Minister Braun kürzlich eine worden. Warenumsatsteuer für Warenhäuser und Konsumvereine als möglich Sollte bort der Konsumverein tatsächlich als großhingestellt. kapitalistisches Warenhaus behandelt werden, so würde man von ber oberften Stufe des wirklichen Steuerrechts mit einem Sprunge zu der tiefften bes Ausnahme- und Rlaffengesetzes gesunken sein.

Es hat nicht an Stimmen gefehlt, die diese Besteurung der äußeren Merkmalen, Ronfumvereine nach insbesondere nach rechtlich technisch begründen Umsake und zu suchten. Dem Einige ehrliche, gerade kenntnisreiche Leute aber nicht haben darauf hingewiesen, daß die Konsumvereine durch Herabsetzung Warenpreise womöglich bis Selbsttoften zu ben "Gewinn" verschwinden lassen könnten. Deshalb musse ber Umsatz als äußeres Merkmal steuerlicher Leiftungsfähigkeit zum Steuermaßstab erhoben werden. Wenn die Leute, die so argumentieren, es bislang nicht gewußt haben sollten, daß die Konsumvereine überhaupt keine auf Gewinnerzielung gerichtete Betriebe sind, so müßten sie es eigent= lich nunmehr durch ihre Argumentation selbst erfahren haben. Denn wer so ohne weiteres seinen "Gewinn" burch niedrigere Preisnormierung verschwinden macht, will biesen Gewinn eben gar nicht. Des= halb ihn nun erst recht besteuern, heißt boch, für ihn eine gesetzliche Pflicht zur Gewinnerzielung konstruieren. Und wo ist der Normalpreis, unter dem keine Ware ohne Gefahr einer Extrabesteurung für den Berzicht auf Gewinn soll abgegeben werden dürfen? Ist das Argument also schon einem wirklichen Gewerbebetriebe gegenüber unfinnig, so erst recht gegenüber dem Konsumverein, dessen Mitglieder nun mal an sich selbst keinen Gewinn machen können, auch wenn ste es wollten.

Aber in den Konsumvereinen soll, auch wenn sie nur Ersparnisse für die Mitglieder erzielen, eine steuerliche Leistungsfähigkeit stecken, die auf alle Fälle für Staat und Gemeinde genutzt werden müsse. Sehr geschickt, aber auch sehr verschlagen, knüpfen hieran einige mit dem Schein wissenschaftlicher Objektivität arbeitende Konsumvereinsgegner,

besonders Herr Dr. A. Engel, Versasser der "Detaillistenfragen" und früherer Vorsteher der sozialen Abteilung des Volksvereins für das katholische Deutschland, den Plan einer grundsätlichen Umsassesserung der Konsumvereine. Sie gestehen höchst wissenschaftlich zu, daß der Konsumverein kein Erwerdsbetried sei. Insolgedessen sei eine Besteurung von in Wahrheit gar nicht vorhandenem Gewinn und Einkommen tatsächlich versehlt. Aber — und nun kommt der mittelsstandspolitische Pferdesuß: weil die Konsumvereine ihren Mitgliedern in Form von Ersparnissen den Gewinn zusührten, den vordem der Händler "berechtigterweise" an ihnen erzielt habe, deshalb seien die Konsumvereine aus Gründen der Gerechtigkeit nach dem Umsate zu besteuern, zumal sie äußerlich ganz nach Art gewöhnlicher Gewerdesbetriebe aufträten und der Gesamtheit einen Ersas für die geminderte Steuerkraft der Kleinhändler schuldeten. Diese Argumentation entshält drei grobe Unrichtigkeiten:

- 1. Die Konsumvereine sollen besonders steuerkräftig sein. In Wahrsheit sehlt ihnen aber eine steuerliche Leistungsfähigkeit überhaupt. Eben weil sie weder Gewinn noch Einkommen erzielen. Zwar erhöhen sie die Kaustraft der Einkommen ihrer Mitglieder. Aber das Einkommen wird nach seinem Gelds und nicht nach seinem wirtschaftlichen Werte besteuert. Ersparnisse bei seiner Verausgadung bilden nach heutigem Steuerrecht keine Steuerquelle. Aber davon abgesehen, bleibt es auch erstaunlich, daß besondere Besteurungsvorschläge gerade nur für das in den kleinen, auf 25—30 M sich belausenden Ersparnissen meist armer Leute liegende Quäntchen wirtschaftlicher Leistungssähigskeit gemacht werden können.
- 2. Die Konsumvereine sollen für die Steuersummen austommen, die infolge ihrer Konkurrenz der Kleinhandel angeblich nicht mehr entrichten kann. Dabei übersieht man ganz, daß der Ausfall an Steuern hier nimmermehr einen Rechtsgrund abgeben kann für die Erhebung von Steuern dort. Niemandem fällt es ein, von dieser oder jener Ersindung, von einer Fabrik, einer besseren Fabrikationsmethode usw. eine Steuer zu verlangen mit dem Hinweis auf irgendwelche "Schädigungen" weniger leistungsfähiger Konkurrenten und den dadurch bedingten Steuerausfall. Andernsalls wäre ja die Willskür im Steuerwesen geradezu proklamiert! Davon abgesehen, ist es aber auch nicht einmal wahr, daß der Staat oder die Gemeinde inssolge der Konsumvereinswirkungen steuerliche Eindußen erlitten. Man muß schon die vom Kolonialwarenhandel gezahlte Gewerbesteuer in den Mittelpunkt des öffentlichen Budgets stellen, um derartige Beschauptungen überhaupt ernst nehmen zu können.
- 3. Die bestehende Steuerrechtsordnung kennt aber auch keine Besteurung, die sich lediglich an die äußere Erscheinung des Betriebes, an die tote Sache hielte. Darum läßt sich die Besteurung der konsumgenossenschaftlichen Erübrigungen nicht damit rechtsertigen, daß die Vereine ganz nach Art der Kleinhändler

Läden usw. unterhielten. Erst recht nicht läßt sich aber mit diesem Argument eine Sonder besteurung der Konsumvereine nach rein äußeren Merkmalen, wie bem Umsate, begründen. Gine Warenumsatsteuer ließe sich im Rahmen einer Durchschnittssteuerleiftung allenfalls verteidigen, wenn unser Gewerbesteuersystem vom Vorhandensein einer Gewinnerzielung überhaupt absähe und allein ober doch in erfter Linie vom Interesse bes einzelnen Betriebes an gewissen Einrichtungen ber Gesamtheit ausginge, indem es als eine Art privater Begenleiftung eine gebührenartige Gewerbesteuer verlangte. solches Gewerbesteuersystem besteht eben nicht. Das bestehende gestattet nur ergänzend neben ber grundsätlich geforberten Berücksichtigung ber Gewinnerzielung eine Abstufung ber Steuer nach bem Prinzip von Leistung unb Gegenleiftung. Letteres ausschließlich für die Konsumvereine zum Rechtsgrund ber Besteurung machen, heißt also, sie ausnahmegesetzlich behandeln. Um so mehr, als die Konsumvereinsläden derartig einfach und bescheiben sich prasentieren, daß von besonderem Gemeindeaufwand für sie gar keine Rede sein kann.

Ich würde diese scheinbar wissenschaftliche Begründung der Warenumsaksteuer für Konsumvereine nicht so eingehend hier widerslegt haben, wenn sie nicht in letzter Zeit in so gefährlicher Weise aufgetreten wäre. Da ist es wichtig, daß jeder Genossenschafter sie zu schlagen versteht.

Was ist nun aber von dem Rechtsstandpunkte aus, den der Staat auch seinen armen und ärmsten Bürgern schuldet, über die Besteurung des konsumgenossenschaftlichen Warenumsatzes zu sagen?

Sie will eine "Steuer" sein, ift aber in Wahrheit der reine Hohn auf alles, was man im Rechts- und Kulturstaate unter einer Steuer zu verstehen hat. Insbesondere verstößt sie gegen die Grundfätze der Allgemeinheit, Gleichmäßigkeit und Leistungsfähigkeit, mit benen das moderne Steuerrecht steht und fällt. Die Sondersteuergesetze erfassen außer den Konsumvereinen nur noch ganz wenige hassenswerte Kleinhanbelsbetriebe. Es bedeutet schon viel, daß der von der Zweiten Kammer des sächfischen Landtages kürzlich angenommene Antrag Spieß u. Gen. auf Einführung einer landesgesetzlichen Sondergewerbesteuer auch die Großbetriebe im Handel besonders besteuert haben will. Freilich nicht einmal alle Groß-Denn der Einzelkaufmann, die offene Handelsgesellschaft betriebe. sowie sämtliche Produzentenbezugsgenoffenschaften sollen steuerfrei sein, auch wenn sie mit ihrem Großbetriebe noch so viele Kleinbetriebe und sog. "selbständige Existenzen" an die Wand brücken. Das alles ift boch eine unglaubliche Verhöhnung bes Grundsatzes ber Allgemeinheit der Besteurung und eine eklatante Bestätigung dafür, daß nicht sachliche, sondern machtpolitische Erwägungen den Kreis der Steuerpflichtigen bestimmen.

Und wie steht es nun gar mit der Leistungsfähigkeit? Selbst wenn die Konsumvereine eigentliche Gewerbebetriebe wären und als solche steuerliche Leistungsfähigkeit besäßen, könnten die heutigen Warenumsaksteuern niemals als Folge der angemessenen Berückschtigung einer aus äußeren Anzeichen zu vermutenden höheren Leistungsfähigkeit erscheinen. Eine Umsaksteuer von 2 Prozent z. B. besagt, daß ein Gewinn von 5 Prozent des Umsaks mit 40 Prozent, ein solcher von 10 Prozent mit 20 Prozent "Gewerbesteuer" getrossen, ein solcher von 10 Prozent mit 20 Prozent "Gewerbesteuer" getrossen die Haatlich veranlagten Gewerbesteuern in Deutschland zwischen 1 bis 2 Prozent des Betrages schwankt und eine Progression der Einstommensteuer über 5 Prozent des Einkommens hinaus von den beutschen Regierungen als Bermögenskonsiskation bezeichnet zu werden psiegt.

Deshalb haben auch die preußischen Minister der Finanzen und bes Innern fürzlich angeordnet, daß die bei ber sog. Filialbesteurung in ben Gemeinden gestattete Berücksichtigung äußerer Betriebsmerkmale den Steuersatz nicht über zwei Prozent des Ertrages hinaufschrauben bürfe. Da gehört boch fürwahr ein trauriger Mut bazu, die sondersteuerliche tatsächliche Konfiskation von 20-40 Prozent der konsumgenossenschaftlichen Ersparnisse als einen "Akt ausgleichender Gerechtigkeit" hinzustellen. Und doch ift dies vielen Mittelftandspolitikern noch viel zu wenig "Gerechtigkeit". Aus der Mitte des Zentrums im preußischen Abgeordnetenhause verlangte der Antrag des Raufmanns Fuchs u. Gen. im Jahre 1905 eine Erhöhung der Warenumsatsteuer, natürlich auch für die Ronsumvereine, bis zu fünf Prozent des Umsages. Womit, wenn nicht das preußische Herrenhaus diese Ungeheuerlichkeit verhindert hätte, zahlreichen Konsumvereinsmitgliedern der ganze Erfolg ihrer genossenschaftlichen Bemühungen konfisziert gewesen wäre.

Die Freunde der Umsathbesteurung wollen eben gar nicht irgendwelche steuerliche, sondern lediglich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit treffen, und zwar so, daß auch der rückständigste Krämer sich nicht mehr vor ihr zu fürchten braucht. Weil die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Konsumvereine höher ist als die kleinhändlerische, foll sie bieser gleichgemacht werben. Durch Polizeigewalt lassen sich nun aber weder höhere Unkosten noch höhere Preise erzwingen, wohl aber, so ist die Berechnung, durch "unverschämte" Steuern. Hat ein Verein z. B. zwei Prozent vom Umsatz als "Steuer" herzugeben, so muß seinen Mitgliebern, wenn sie unter Berucksichtigung der Ruckvergütung bisher um 6—10 Prozent billigere Ware erhielten als beim Händler, der Preis um 1/3—1/5 verteuert werden. Warum also nicht einen solchen Zoll auf die konsumgenossenschaftlich vertriebene Ware legen, so gut wie man durch Zölle auf die ausländischen Waren den Preis der einheimischen schützt? Diese Absicht ift mit verblüffender Deutlichkeit von einem beutschen Staatsminister ausbrücklich zugegeben morben.

Bei einer Kritik meiner Ausführungen über die Begründung des braunschweigischen Umsatsteuergesetzes zitierte der braunschw. Minister Geheimrat Hartwieg in der Landtagssitzung vom 12. März 1904 die folgende Stelle:

"Im letten Grunde läuft also die Umsatsteuer auf die Beeinflussung der Verteilung des Volkseinkommens und Volksbermögens zugunsten der Kleinhändler, insbesondere der Kolonialwarenhändler hinaus. Durch das in der rigorosen Bestrafung von Preisunterdietungen liegende Zwangspreismoment soll der alte Kleinhandel wieder in die Lage gesetzt werden, aus einem ausreichenden Kundenkreise mittels ausreichender Preise ein ausreichendes Einkommen zu gewinnen."

Man hätte nun meinen sollen, der Minister werde sich mit aller Schärfe gegen diese schwere Anklage, den Grundgebanken meiner Aussührungen, wenden. Das geschah aber nicht. Im Gegenteil versicherte der Minister, wie aus dem stenographischen Bericht der Verhandlungen ersichtlich, die Richtigkeit dieser Charakterisierung mit den Worten:

"Meine Herren, das ift allerdings unser Grundsatz, wenn wir das erreichen können, so sind wir zufrieden. Das wollen wir auch. Wer aber das nicht will, der muß freilich unsere Steuer verwerfen."

liegt auf der Hand, daß eine von solchen Tendenzen getragene Konsumvereinsbesteurung unvereinbar mit der noch immer geltenden Gewerbefreiheit ift. Die Uebertragung des Schutzollprinzips auf bas Gebiet bes inneren wirtschaftlichen Wettbewerbes bebeutet, daß ganzen Bevölkerungsgruppen die Beteiligung an ihm erschwert ober unmöglich gemacht werben soll. Wer, wie die Zentrumsleute Ruchs, Nacken, Marx und wie fie alle heißen, unter Umftänden fünf Prozent Warenumsatsteuer von den Konsumvereinen erhoben haben will, verlangt gegen die deutsche Arbeit von mehr als einer Million Bürger einen echten Prohibitivzoll; die konsumgenoffenschaftliche Arbeit soll so unrentabel gemacht werden, daß sie sich selbst aufgibt. Das wahrhaft Standalöse an diesem Kleinhandelsschutze aber ist, daß er sich zunächst und ganz besonders gegen diejenigen Volkskreise richtet, die einerseits sehr bedürftig und auf rationellste Selbsthilfe angewiesen, anderseits aber in den einzelftaatlichen "Bolksvertretungen" höchst unvollkommen oder gar nicht vertreten sind. Konsequent wäre es boch, wenn die Gesetzgebung nun auch den Schuh-, Möbel-, Ronfektions= ober Textilfabriken eine Umsatsteuer auferlegte, damit der Schuhmacher, Tischler, Schneider oder Handwerker mit deren fünstlich verteuerten Fabrikaten wieder konkurrieren könnte. das bedeuten würde, hat in dankenswerter Beise die kleine Gemeinde Debekoven bei Bonn a. Rh. kürzlich gelehrt. Eine bort beschlossene Gewerbesteuerordnung belegte die "fabritmäßigen Gewerbebetriebe" mit einer von 1½ bis 3 Prozent vom Umsat abgestuften besonderen Gewerbesteuer. Die "Kölnische Zeitung" rief Zeter und Mordio über diese "Erdrosselung der Industrie". Sie führte aus, wie die Aktiengesellschaften ruiniert werben würden, wenn sie in Debekoven ansässig wären. In wenigen Jahren würde ihnen, so wies sie an

Beispielen nach, das ganze Aktienkapital wegbesteuert sein. Offenbar habe man sich beim Kreisausschuß und der Regierung, von denen die Steuer genehmigt worden war, nicht klargemacht, was drei Prozent vom Umsatz in einem Fabrikbetriebe bedeuteten. Das nationals liberale Organ hat Recht und auch wieder Unrecht. Es vergißt, daß bie handwerksmäßigen Betriebe für bie "fabritmäßigen" mit bemselben Rechte Produktionsumsatskeuer fordern können wie die Krämer von den Konsumvereinen. Sogar mit noch größerem Rechte. Dreimal soviel Steuern zahlen, als Dividende erzielt worden ift, mag Aber die meist armen Konsumvereinsmitglieder in sein. Zeit z. B. müssen brei Prozent des Umsates hingeben, ohne daß sie auch nur einen Pfennig Profit an anderen erzielt hätten. Der ganze enorme Steuerbetrag muß von ihnen aus schon gemachtem, meist färglichem Einkommen bestritten werden. Und so ist es überall, wo Konsumvereine Warenumsatsteuern zahlen müssen. Es wäre nun sehr schön gewesen, wenn man in Debekoven analog ber Förberung des Kleingewerbes mit den Erträgnissen der Warenumsatsteuer die Einnahmen aus der Großproduktionsumsatzkeuer unter die Handwerker und Arbeiter verteilt hätte, damit der alte Handbetrieb wieder zur Aber leider haben die Steuerkünstler von Debekoven Blüte komme. im Gegensatze zu ihren Kollegen in einigen Landtagen ihr Berk schon wieder aufgegeben. "Mit Rücksicht auf die von der lediglich landwirtschaftlichen Kreisen angehörenden Gemeindevertretung nicht vorausgesehenen steuerlichen Wirkungen" soll die Steuerordnung den Schluß dieses Jahres nicht überleben. Die "Kölnische Zeitung" freut sich nun, daß der Umsatz, ein rein äußerliches Merkmal, zur Bemessung ber Steuer keine Verwendung finden dürfe. Preußen sei mit Recht stolz auf den großen Fortschritt, den es mit seiner Ertrags= besteurung erzielt habe und der nicht durch Rückfälle in veraltete Methoben aus dem Jahre 1820 geschmälert werden dürfe. So das Blatt, das bisher so wenig wie die mit ihm gehenden nationalliberalen Abgeordneten Bedenken getragen hat, die veraltete fortschrittsfeindliche Methode aus dem Jahre 1820 gegen die Konsumvereine zur Anwendung zu empfehlen. Noch am 6. April 1908 ift im preußischen Abgeordnetenhause unter Zustimmung der Nationals-liberalen und der "Kölnischen Zeitung" ein Antrag Hammer ans genommen worden, wonach die preußische Warenumsatsteuer auch für die Konsumvereine bei einem Anlage- und Betriebskapital von mehr als einer Million Mark bis zu vier Prozent bes Umsatzes gesteigert werden soll.

t ::

ZI

K -

¥ ~

**;5 •**1,

1

rt '1

Es bedeutet also die drohende landesgesetzliche Sonderbesteurung der Konsumvereine einen glatten Bruch mit der bestehenden steuerslichen und gewerblichen Rechtsordnung. Und noch viel Schlimmeres! Die Konsumenten sollen nach Möglichkeit daran verhindert werden, sich ihren Haushaltsbedarf selbst und überhaupt so zu beschaffen, wie es ihnen gefällt, insbesondere mittels genossenschaftlicher Einrichtungen. Das bedeutet den Angriff auf eines der allerwichtigsten und natürzlichsten Menschenrechte: auf das Recht der freien Konsumtion. Wit

vortrefflichem Ernste hat daraus Prosessor Dertmann, der angesehene Vertreter des bürgerlichen Rechts an der Universität Erlangen, in einem Gutachten aufmerksam gemacht, das er im Jahre 1905 auf Veranlassung der vier Dresdener Konsumvereine über den Dresdener Umsaksteuerentwurf erstattet hat. Ich kann nichts besseres tun, als seine Aussührungen wörtlich wiederzugeben. Er sagt:

"Benn es aber je ein angeborenes Menschenrecht gegeben hat, so ist es das der freiesten Betätigung im Konsum. "Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein." Es ist eine ungeheure Ueberhebung, sowohl vom ethischen wie dom volkswirtschaftlichen Standpunkte, wenn eine bestimmte Klasse don Gewerbetreibenden dom Gesetzgeber verlangt, den Konsum zu Rutz und Frommen ihres Unternehmerprosits in bestimmte Bahnen zu leiten. Dies zumal, soweit das Ausnahmegesetz verlangt wird zugunsten einer volkswirtschaftlich so bescheidenen Funktion, wie sie nun einmal, sozial betrachtet, der Zwischenhandel allein in Anspruch nehmen dars."

Nichts ist natürlicher, als daß sich die seindliche Atmosphäre aus den oberen gesetzebenden Schichten in der Administration und ganz besonders auch dei den Steuerbehörden niederschlägt. Und schließlich macht sie sich auch dei der steuerlichen Verwaltungsrechtsprechung demerkbar. Nicht als ob dort gegen die Ueberzeugung gehandelt würde; es fragt sich nur, ob nicht die Tendenzen der antikonsumgenossenschaftlichen Sesetzebung die Vildung dieser Ueberzeugung, ihren Trägern selbst undewußt, beeinflußt haben und so einer Rechtsprechung hinderlich geworden sind, die vor dem Forum der Wissenschaft so bestehen könnte wie etwa jene schon erwähnte Entscheidung des Reichsgerichts.

Es läßt sich gar nicht übersehen, daß mit der gesetzlichen Ver= schlechterung der Konfumvereinsbesteurung bei den Steuerbehörden und der Rechtsprechung immer schärfer hervortrat die Beurteilung konsumgenossenschaftlicher Einrichtungen nach bem äußeren Schein und nicht nach bem tatsächlichen inneren Wesen auch ba, wo kein Gesetzeinhalt es befahl. Auffallend ist, mit welcher Zähigkeit die Praxis an der ursprünglichen Definition vom nicht offenen Laben als einem physisch verschlossenen Raum selbst dann noch fest= gehalten hat, als diese Definition infolge der strafgesetzlichen Verbote des Warenverkaufs an Nichtmitglieder und des damit verbundenen Fortfalles ihrer Voraussetzungen völlig unsinnig geworden war. Das preußische Oberverwaltungsgericht z. B. hat sich seinerzeit selbst dis= freditiert, als es in einer Entscheidung vom 24. April 1899 ausführte: Durch die Konsumvereinsnovelle von 1896 sei "die Deffent= lichkeit des Ladens gegenüber den Nichtmitgliedern, also dem Publikum, allerdings berart beschränkt, daß ein offener Laben nur mehr dem äußeren Scheine nach vorhanden ift, in Wirklichkeit aber nicht mehr War die Oeffentlichkeit des Ladens tatsächlich nicht mehr vorhanden, so hätte der Laden folgerichtig doch wohl auch als ein nichtoffener angesehen werben muffen, wozu sich das Gericht jedoch nicht entschließen konnte.

Bebenklicher aber noch als diese Stellungnahme zum offenen Laben erscheint die Behandlung der konsumgenossenschaftlichen Rückvergütung. Rein einziges deutsches Steuergesetz hat sie speziell für steuerpflichtig erklärt, Ueberall waren Behörde und Rechtsprechung in der Lage, selbständig zu entscheiden, ob die Preisructvergütungen, ähnlich den Aktienzinsen oder Dividenden der Erwerbsgesellschaften, als steuerpflichtiges Einkommen und als gewerbesteuerpflichtiger Ertrag anzusehen seien. Letteres ist von ihnen für selbstverständlich gehalten worden. Und auch die Oberverwaltungsgerichte in Preußen und Sachsen haben die Steuerpflichtigkeit bejaht, und zwar deshalb, weil die Mitglieder nicht von vornherein einen festumgrenzten, objektiv bestimmbaren Rechtsanspruch auf Rückvergütung besäßen, wie z. B. der Kunde eines Privatkaufmannes auf den ihm gewährten Rabatt. Ignoriert wird also die wirtschaftliche Tatsache, daß die Konsumvereine seit jeher das Prinzip der Warenbesorgung zum Selbstkostenpreise durch nachträgliche Erstattung nur vorschußweise zu hoch entrichteter Warenaufschläge verwirklichen. Daß bieser Tatsache nur bei Erfüllung gewisser juriftischer, technisch schwer durchzuführender Formalien Rechnung getragen werden soll, erscheint um so verwunderlicher, als oberste ordentliche Gerichte, voran das Reichsgericht, eine solche formalistische Methode niemals angewandt haben. fehlt es nicht an Beispielen für die steuerliche Freistellung von Erübrigungen, ähnlich denen der Konsumvereinsmitglieder bei Beschaffung ihres Haushaltsbedarfs. So sind, um das wichtigste Beispiel zu nennen, die Prämienructvergütungen ober Dividenden der Versicherungsgesellschaften mit und ohne Gegenseitigkeit steuerfrei. Wo ist aber bei dieser Dividende die vorherige objektive Begrenzung, wie sie von der Preisrückvergütung des Konsumvereins verlangt wird? ganz allgemeiner, grundsakartiger Rechtsanspruch besteht. Im übrigen ist diese Prämiendividende materiell nicht entfernt so wie die Warenpreisrückvergütung eine Erstattung individuell zu hoch entrichteter Bahlungen nach Maßgabe ber Inanspruchnahme des Betriebes. Denn die Prämiendividende pflegt das Ergebnis einer Durcheinandermengung der Resultatsziffern mehrerer Geschäftsjahre zu sein und steht ohne jeden tatsächlichen Zusammenhang mit den durch die Inauspruchnahme ber einzelnen Dividendenberechtigten erwachsenen Rosten oder Ueber-Wenn aber die Versicherungspreisructvergütungen keine Gewinnanteile sein, sondern sowohl bei der Gesellschaft wie auch bei den einzelnen Versicherten als Ausgabenersparnisse steuerfrei bleiben sollen, wie in aller Welt können bann bie Waren preisrückvergütungen des Konsumvereins es sein?

Die Krone wird dieser differentiellen Behandlung aber aufgesett durch die neuerlichen Versuche, die Rückvergütung auch noch bei den einzelnen Mitgliedern zu besteuern. Es mag ja konsequent sein, zu sagen: Weil die Gesamtersparnis als "Erwerdsgewinn" der Genossenschaft besteuert worden ist, muß auch die an das einzelne Mitglied gelangende Quote als steuerpslichtiger Gewinnanteil gelten. Kann denn aber die Besteurung der Gesamtersparnis im Ernste noch

Z.

-

7

ıŁ

E

L:

ĸ

3:

eŁ

12

**1**:

重

Ø

E

ı

ķ

'n;

**K**·

£

بين

verteibigt werden, wenn sie die Ungeheuerlichkeit der dreisachen Besteurung ein und desselben Sinkommensbetrages als logisch erscheinen läßt? Und doch hat das sächsische Oberverwaltungsgericht diese dreissache Besteurung durch Urteil vom 27. Mai 1907 jüngst gedilligt. Und auch eine preußische Sinkommensteuerberusungskommission hat kürzlich das Gleiche getan. Dazu gesellt sich dann noch als dritte Undegreislichkeit im Bunde die Besteurung des sog. Lieferantens rabatts als eines Bereinsgewinnes und womöglich auch noch als Sinkommens des Sinzelmitgliedes. Was dei den Händlern steuersrei bleibt und auch bleiben muß, das soll der nur die Hingade und Auszahlung vermittelnde Konsumverein als seinen Geschäftsgewinn voll und ganz versteuern! Wiederum aus dem sormaljuristischen, namentlich von der daprischen Oberderusungskommission in Steuerssachen hervorgehobenen Grunde, weil die Vereinsmitglieder keinen sörmlichen Rechtsanspruch auf den Kabatt besäßen.

Besonders zu klagen ist endlich auch über die Rigorosität, mit der einzelne Veranlagungsbehörden in Preußen das ohnehin schon rigorose Warenhaussteuergesetz gegen die Konsumvereine anwenden. Kraffe Fälle haben sich in Harburg und Bremerhaven ereignet. Harburger Verein sollte 7500 M Warenhaussteuer bezahlen, weil der Abgesandte der Behörde etwas Christbaumschmuck, einige Pfeisen, ein Paket Siegellack und drei Tannenbaumfüße, Waren, die nicht zu der Rolonial= und Materialwarengruppe gehören, entdeckt hatte! alte Plunder befand sich, vergessen und verstaubt, schon seit Jahren in verschlossenem Schranke, begründete aber für die Veranlagungsstelle die Annahme des Warenhausbetriebes! Die Reklamation war natür= Der Bremerhavener Verein aber soll als "Warenlich erfolgreich. haus" besteuert werden, weil er neben den Lebens- und Genugmitteln noch ein wenig sog. Kleinkram, wie Besen, Pantoffel, Bascheleinen, Zwirn, Nadeln, Wollgarn führt. Obwohl im Unterwesergebiet dieser Kleinkram fast allgemein in den Kolonial- und Materialwarengeschäften geführt wird, will die Veranlagungsbehörde die Bestimmung bes § 6 bes Warenhaussteuergesetzes, wonach nur Handel mit einer Gruppe angenommen wird, wenn nach Herkommen und Gebrauch auch Waren anderer Gruppen mitgeführt werden, nicht anwenden. Wenn ber angerufene Handelsminister nicht anders entscheibet, müßte der Verein eine Steuersumme zahlen, die doppelt so hoch wäre, als der ganze, kaum ein Prozent des Gesamtumsatzes betragende Bestand des die Besteurung verursachenden Kleinkrams! Endlich bleiben inoberverwaltungsgerichtlicher Entscheidung die Ronsum: anstalten der Fabrikunternehmer von der preußischen Warenhaussteuer befreit, weil sie keine auf Gewinnerzielung Gewerbebetriebe seien. Die Konsumvereine aber sollen es sein, obwohl bei ihnen noch viel weniger davon die Rede sein kann, bei diesen Konsumanstalten, bei benen es ganz im Belieben fremden Betriebsinhabers fteht, in welcher Weise er den unverbindlichen Grundsatz der Warenabgabe zu ben Selbsttosten durchführen wird.

Parallel der geschilderten Abwärtsentwicklung des konsumgenossen= schaftlichen Steuerrechts unter bem Einflusse von Gesetzgebung, Berwaltung und Rechtsprechung verläuft natürlich eine entsprechende Aufwärtsentwicklung der steuerlichen Lasten. Steuerzahlen aus dem Königreich Sachsen reben eine beutliche Sprache. Dort erzielten im Jahre 1899 175 Vereine einen eigenen Warenumsatz von fast 44 Millionen Mark und einen Ueberschuß von insgesamt 5,3 Millionen 167 dieser Vereine hatten — abgerechnet die Umsatzteuer von 17 Bereinen — 341 530 M Steuern zu zahlen. Im Jahre 1907 betrug der Umsatz bei den 156 berichtenden Vereinen des Verbandes sächsischer Konsumvereine 65½ Millionen Mark, der Reinüberschuß 7,4 Millionen Mark, die Summe aller Steuern — einschließlich der hier nicht ins Gewicht fallenden Umsatsteuer 693407 M, Den Unterschied zwischen damals und jetzt macht ein Vergleich ber Verhältnismäßigkeitsziffern beutlich. Im Jahre 1899 entsielen an Steuern auf 100 M Umsatz (im eigenen Geschäft) burchschnittlich 0.78 M, auf 100 M Reinüberschuß 6.50 M und auf je ein Konsumvereinsmitglieb 1.90 M. Im Jahre 1907 aber hatten je 100 M Umsat 1.05 M, je 100 M Üeberschuß 9.30 M und je ein Mitglied 2.95 M Steuern zu tragen. Es ist während dieses Zeitraumes die Steuerlaft also gewachsen im Verhältnis zum Reinüberschuß um 40,3 Prozent und für das einzelne Mitglied um 55,2 Prozent.

Und als weiteres Beispiel noch die Steigerung der Einkommenssteuerlast der Konsumvereine in Preußen. Im Jahre 1905 zahlten 293 Vereine bei 5,6 Millionen Mark Einkommen 192000 M. Steuer. Für 1907 waren aber 804 Vereine mit 364000 M. Steuer veranslagt. Das waren gegen das Vorjahr 86,2 Prozent mehr! Eine Folge des Ausnahmegeses vom 19. Juni 1906! Dagegen hatten von den übrigen nach dem Abresbuch der Zentralgenossenschaften von den übrigen nach dem Abresbuch der Zentralgenossenschaftskasse am 1. Januar 1907 vorhandenen 13537 Genossenschaften nur 819 nur 237000 M zu zahlen. Die Konsumvereine, die nur 7,1 Prozent der preußischen Genossenschaften darstellen, hatten also  $60^{1}/_{2}$  Prozent der bei sämtlichen Genossenschaften überhaupt veranslagten Einkommensteuersumme aufzubringen. Eine Folge des Klassengeses vom 19. Juni 1906!

Insgesamt hatten die 939 zur Statistik des Zentralverbandes berichtenden Konsumvereine im Jahre 1907 die ungeheure Summe von 1 801 000 M Steuern aller Art zu entrichten. Durchschnittlich war das einzelne Mitglied bei einem Umsahe von 246 M und einer Erübrigung von 22.24 M mit 2.05 M steuerlich belastet, also mit 0,8 Prozent vom Umsah oder mit 9,2 Prozent der Erübrigung. Im Königreiche Sachsen entsielen 2.96 M auf den Kopf und in Württemberg sogar 4.82 M. Hier waren dei einem Umsahe von zirka 16 Willionen Mark im eigenen Geschäft 288 000 M Steuern zu zahlen, nicht weniger als 1,8 Prozent vom Umsah oder  $18^{1/2}$  Prozent von der Erübrigung. Ganz enorm sind die Steuersleistungen einzelner Vereine. Der Spar- und Konsumverein

Stuttgart hatte im Jahre 1907 bei einem Umsatze von zirka 8,1 Millionen Mark 161651 M Steuern aller Art zu zahlen, das waren sast 2 Prozent vom Umsatz ober 23½ Prozent von der Reinserübrigung, In dem Jahrfünst 1903—1907 zahlte der Verein inszgesamt 651854 M Steuern! Der Allgemeine Konsumverein in Halle zahlte bei einem Umsatz von 2067000 M 35204 M Steuern! Und um auch die Steuerlage eines ganz kleinen Vereins zu zeigen: die Konsums und Produktivgenossensschaft in Bruchhausen soll in diesem Jahre 185 M Einkommens und kommunale Gewerbesteuer bei 1738 M Erübrigung entrichten.

Wo noch Akzisegelder hinzutreten, wächst die Steuerlast ins Ungemessene. So hatten die vier Dresdener Konsumvereine im Geschäftsjahr 1904/05 an Akzise 104000 M zu zahlen, wozu noch 91000 M Staats= und Gemeindesteuern kommen. Die Akzise wird 1910 fortfallen. Dasür aber bedrohen die berüchtigten Sondersteuer= entwürse die Vereinsmitglieder mit einer Extrasteuerlast von etwa 160000 M.

Wahrhaft empörend ist die Belastung einzelner Vereine durch die Warenums atsteuer. Der Konsumverein in Zeit, mit drei Prozent kommunaler Umsatsteuer verfolgt, ist sür das Steuersjahr 1907 mit 12760 M Umsatsteuer veranlagt. Sein Reinsidersschuß betrug im letzten Jahre 37600 M und das zur Einkommenssteuer veranlagte Einkommen 36000 M. Hierauf sind nun insgesamt 15617 M, also nahezu die Hälfte, an Steuern zu zahlen. Die Eulengebirgsweber in und um Langendielau herum sind notorisch ärmste Leute dei einem durchschnittlichen Einkommen von 500 M im Jahre. Als Konsumvereinsmitgliedern wird ihnen durch die Umsatssteuer der vierte Teil des Erfolges rationellen Einkaufs expropriiert. Und weiter einige Kulturbilder aus Sachsen:

Der Löbtauer Verein mußte innerhalb 4½ Jahren 92000 M Umsatsteuer zahlen, für die Gemeinde Löbtau allein in einem einzigen Jahre bei 61 000 M Erübrigung 19 000 M. Das war eine Konfiskation von über 31 Prozent des Ersparten und eine direkte Konsumabgabe von mehr als 3 & bei 1 M Warenverkauf. Großenhain verdienen die Männer in der Textilindustrie so wenig, nämlich nur 8—15 M, daß ihre Frauen sie mit einem wöchentlichen Verdienst von 4—13 M unterstützen müssen. Aber auch ihnen nimmt man den vierten Teil ihrer Konsumvereinsspargroschen fort. Dem Crim= mitschauer Verein "Eintracht", ber jett "nur" noch 18/4 Prozent vom Umsatz zu entrichten und im letten Jahr bei 680 000 M Umsatz insgesamt 17000 M Steuern gezahlt hat, sind bis jett 90000 M ohne Entschädigung enteignet worden. In Rochlitz müssen die armen Konsumvereinsmitglieber eine Ersparniskopfsteuer von je 7 M zahlen. Die niedrigen Löhne der Bürstenfabrikarbeiter in Schönheibe sind fast sprichwörtlich geworden. Natürlich haben die Bedürftigen ihren Konsumverein, um ihr kärgliches Einkommen für das Allernotwendigste

besser "langen" zu machen. Infolge einer eben einsetzenden Krise ift ihre Lage noch gebrückter geworden. Macht aber alles nichts. sind schuldig, Inhaber eines "großkapitalistischen" Kleinhandelsbetriebes zu sein, wozu nicht viel gehört, da nach dem bortigen Umsaksteuerregulativ ber Großbetrieb bei 50000 M, also einem anständigen Raufladen, beginnt. Da sie jett 100000 M umsetzen, müssen sie zwei Prozent davon der Gemeindekasse überlassen. Die durchschnittliche Ersparnis des einzelnen ist dadurch von 21 M auf 18 M herabgebrückt worden. In Kirchberg verdienen in der Spinnerei und Weberei die Männer bei normalen Verhältnissen 15 M pro Woche, die Frauen 8—10 M. Gegenwärtig leiden sie unter einer starken Krise. Umsatsteuer aber müssen sie bennoch zahlen. Für seine Warenabgabestelle zu Villau hat der Verein für Wilken und Umgegend bei einem Umsatz von 101 000 M nahezu 2000 M Umsaksteuer und 1343 M sonstige Geemeindesteuer zu zahlen. je 38 M Ersparnis der dortigen Mitglieder entfallen 6.13 M Extrasteuer, d. h. 90 Prozent der von ihnen durchschnittlich mit höchstens 7 M gezahlten Staatseinkommensteuer. Für Schneeberg muß derselbe Verein bei nur 65 000 M Umsatz 1132 M Extrasteuer zahlen. Erwerbsverhältnisse in der Stickerei sind dort gegenwärtig so miserabel, daß man sich eines ähnlichen Notstandes nicht zu erinnern weiß. Staat und Gemeinde aber, die eigentlich helfen sollten, haben die Not noch gesteigert, benn bank bem Umsatsteuerregulativ erhielten die 355 Konsumvereinsmitglieder statt 25.60 M nur je 22 M Konsumersparnis zurück.

Man sollte meinen, solche Zustände müßten jedem einigermaßen anständigen Menschen die Zornesröte ins Gesicht treiben. Aber es sind die Folgen mittelstandspolitischer "Sozialpolitik", deren sich nicht wenige konservative, nationalliberale und Zentrumsparteipolitiker sogar noch zu rühmen wagen.

Das "Sozialpolitische" erblicken sie und einige Regierungen besonders in der Art der Umsatsteuerverwendung. Aber diese macht das Unrecht noch verletzender. In Preußen wird mit den konfiszierten Spargroschen der Aermsten den Gewerbetreibenden in der vierten und sogar in der dritten Klasse, wo die Gewinnerträge von 4000 bis 20000 M veranlagt sind, die Gewerbesteuer bezahlt. In Sachsen sollen die Erträgnisse sür "sozialpolitische Zwecke" reserviert werden. Welcher Art die sind, lehrt z. B. das Schneeberger Regulativ. Es lautet:

Der Ertrag dieser Gewerbesteuer ist nur zur Förderung des Kleinhandels und des Handwerks in Schneeberg zu verwenden und soll zur Gewährung der städtischen Leistung an die Gewerbezeichenschule und die Waschinenstickersachschule, zur Unterhaltung der Koch- und Haushaltungsschule und Kleinkinderbewahranstalt als städtischer Kostenbeitrag verwendet werden.

Es haben also die bitterarmen Sticker und Stickerinnen die Mittel zur Förderung des gewerblichen Mittelstandes in Schneeberg aufzubringen. In Schebewitz läßt man an dem Haushaltungs- und E

E

ľ

ľ

Rochunterricht, bessen Kosten aus der einen Hälfte der Umsatsteuer bestritten werden, doch wenigstens solche Personen, "die dem arbeitens den Teile angehören", unentgeltlich teilnehmen. Im übrigen aber sließt die andere Hälfte der Steuer in einen Fonds, aus dem strebssame und mittellose Handwerker und Kleinhändler in Schedewitz zinslose Darlehen gegen Sicherheitsleistung "zur Förderung ihres Gewerbes erhalten können". In Crimmitschau wollte man durch Freistellung der Ginkommen dis zu 700 M von der Gemeindesteuer auch den armen Konsumvereinsmitgliedern von dem ihnen abgenomsmenen Gelde etwas zugute kommen lassen. Die Mittelständler waren aber auch damit nicht einverstanden, und es wurde schließlich u. a. beschlossen, aus dem Umsatsteuererträgnis die Betten verstorbener Schwindsüchtiger aufzukausen und zu vernichten.

Das sind also die sozialpolitischen Wirkungen des Steuerkrieges gegen die Konsumvereine! Braunschweigische und anhaltische Gemeinden haben dis auf ein oder zwei Ausnahmen es verschmäht, von der landesgesetlichen Erlaubnis zu solcher "Sozialpolitik" Gesbrauch zu machen.

Wie aber steht es nun mit den Wirkungen dieses Steuerkrieges für die Konsumvereinsentwicklung selbst? Hier und da mag die Härte der Besteurung allerdings Schwierigkeiten bereitet haben. Aber das Ganze rückt unaufhaltsam vor. Und wo die Vereinsmitglieder über Wesen und Zweck der steuerlichen Konsumvereinsbekämpfung zu rechter Zeit aufgeklärt worden sind, da hat diese, wie z. B. erst jüngst in Bremerhaven, ungeahnte Förderung gebracht.

Es besteht also kein Grund zu pessimistischen Anwandlungen, aber auch nicht zu optimistischer Stimmung. Vielmehr muß, wenn der Steuerkrieg gegen das Konsumvereinswesen diesem auch in Zukunft zum Guten ausschlagen soll, zur energischen und ans dauern den Gegenwehr geschritten werden.

Ich persönlich habe den Eindruck, als seien sich noch viel zu viele Konsumgenossenschafter des Ernstes der Situation und der Forderungen, die sie an sie stellt, nicht recht bewußt. Das mag daher kommen, daß nicht mal die Konsumvereinsverwaltungen durchweg über Art und Bedeutung der konsumvereinsseindlichen Steuerpolitik orienstiert sind. Wieder andere scheinen sich einem dumpsen Fatalismus ergeben zu haben. Es nüht ja doch nichts, meinen sie; die Gegner haben alle Macht und kein Rechtsgefühl und werden deshalb tun, was ihnen in den Sinn kommt. Hilfe kann nur von der großen Politik her kommen. Die so denken, haben den letzten Grund der schmählichen Konsumvereinsbekämpfung in Deutschland noch nicht erkannt. Er liegt nicht so sehr in der üblen Zusammensehung einzelsstaatlicher Parlamente, als in dem Mangel einer allgemeinen staatsbürgerlichen Moral in Deutschland. In Großebritannien benkt kein Mensch daran, um irgendwelcher parteipolitischer

ober privatwirtschaftlicher Interessen willen dem Bürger, insbesondere dem Arbeiter, das Recht auf wirtschaftliche Selbstbestimmung und Kraftentfaltung zu schmälern. Darum die Fähigkeit, den Konfumvereinen gegenüber das Recht gelten zu lassen, von dem man selber lebt. In Deutschland aber gibt es in allen Ständen und Parteien noch viel zu viele Menschen, die vom Staate Förderung für sich und Hemmung für den Nächsten verlangen. Die Rapitulation der Gesetzgebung vor dieser Unmoral im Kampfe gegen die konsumgenossen= schaftliche Wirtschaftsform sollte uns alle veranlassen, unermüblich an der Herausbildung eines staatsbürgerlichen Gewissens im deutschen Volke zu arbeiten. Und wie könnte das besser geschehen, als durch Abwehr konsumvereinsfeindlicher Uebergriffe auf dem Wege der Aufklärung und Belehrung? Und noch einer dritten Gruppe zaubernder Elemente ift zu gedenken. Es sind die Leichtsinnigen oder die Eigennützigen, die immer nur ihren Verein für sich allein betrachten und barüber gar nicht merken, daß es einen Steuerkrieg nicht gegen biesen ober jenen Berein, sonbern gegen bas Ronsumvereinsprinzip Gewiß haben z. B. in Preußen gegenwärtig nur drei Bereine bes Zentralverbandes Warenumsatssteuer zu zahlen. Und boch vermag gerade sie im Gegensatze zu den Sondersteuern in anderen Staaten die Ronfumvereinsentwicklung einzuengen. Warum gibt es keinen einzigen größeren Verein in Preußen, der über die Rolonialund Materialwarenbranche hinausgewachsen wäre? Weil er in diesem Falle mit einem Male ganz unverhältnismäßig hohe steuerliche Opfer hätte bringen muffen. Und broht benn nicht etwa jedem Berein Gefahr von dem Geifte her, der das preußische Warenhaussteuergesetz auch gegen die Konsumvereine ersonnen hat? Die "wissenschaftliche" Begründung einer allgemeinen Warenumsatteuer für Konfumvereine sollte doch auch der Verwaltung des kleinsten Vereins die Augen öffnen für die Notwendigkeit solidarischen Vorgehens. Einer vierten und letzten Gruppe Säumiger ift nicht zu helfen. Es sind die Krämer, die nichts ausgeben wollen für etwas, was nicht ziffernmäßig auf der Gewinnseite der Jahresrechnung wiederkehrt. Man kann sie nur bedauern und muß abwarten, bis sie durch Schaden klug geworben sinb.

Ueber die Pflicht zum Kampfe gegen die steuerliche Konsumvereinsbekämpfung kann also kein Zweifel sein. Die Frage ist nur noch, wie er geführt werden soll.

Wir sahen, wie sehr im letzten Grunde politische Triebkräfte die Entwicklung der Konsumvereinsbesteurung bestimmten. Soll ihnen deshalb nun auch vom politischen Standpunkte entgegengetreten, die politische Methode des Kampses gebraucht werden? Als Politiker mag der einzelne es damit halten, wie er will. Als Genossen schafter aber in der Genossenschaft muß er die Wassen gebrauchen, die von den Anhängern der verschiedensten politischen Programme gleichmäßig gehandhabt werden können gegen die

Drangsalierung einer Einrichtung, die von jedermann ohne Unterschied der religiösen oder politischen Parteizugehörigkeit soll benutzt werden können.

E

ľ.

Absichtlich spreche ich hier nicht von den Versuchen, die vorschanden en e steuerliche Belastung herabzumindern. Sie sinden statt und mit Recht. Aber es würde Stunden erfordern, wollte ich Sie über die dabei in Betracht kommenden juristischen Gesichtspunkte orientieren. Und dann müßte ich immer noch befürchten, vielen unverständlich geblieben zu sein. Diese Dinge eignen sich nur zur Behandlung im engen Kreise, wo jeder fragen und jedem geantwortet werden kann. Dazu kommt, daß die Versuche noch nicht abgeschlossen sind und eine besinitive Stellungnahme also noch nicht erfolgen kann.

Ob die Versuche, der Rückvergütung und dem Lieferantenrabatt diejenige Behandlung zu sichern, die ihnen als Ersparnissen von bereits gemachtem Einkommen gebührt, so gelingen werden, daß sie für alle Vereine nugbar gemacht werden können, muß abgewartet werden. Darauf aber möchte ich heute schon mit allem Nachdruck hinweisen: Die angeftellten Versuche werden von den Gegnern höchftwahrscheinlich als Umgehungen des Gesetzes benunziert werden, die nun mit noch schärferen Maßregeln — natürlich ausnahmegesetzlicher Natur — zu beantworten seien. Das ist natürlich so falsch wie nur möglich, denn es handelt sich bei biesen Versuchen um das Bestreben gerade nach richtiger, von der Steuerrechtsordnung felbst gewollter Anwendung der Gesetze. Solange eine Ersparnis nicht als Einkommenszuwachs und die Rauftraft des Einkommens nicht als Steuerquelle gilt, entspricht derjenige geradezu dem Gesetz, der für die Nichtbesteurung dieser Ersparnis arbeitet. Aber die fanatischen Konsumvereinsfeinde werden trothem, wie bisher, sich des edlen Handwerks der Verleumdung bedienen. Und beshalb wird von vornherein dafür zu forgen sein, daß neben den Bersuchen nach Berabminderung fteuerlicher Ueberlaftung einherläuft die vorbeugende Abwehr drohender Erhöhung.

Und hier bedeutet nun alles die aufklärende und beleherende Tätigkeit nach innen wie nach außen.

Nach innen! Die Konsumvereinsmitglieber sind heute fast gar nicht unterrichtet über die Tatsachen und Ziele der konsumvereinssfeindlichen Steuerpolitik. Das ist ein gefährlicher Zustand. Denn die Indolenz der Mitglieder nährt die Spekulation der Konsumvereinsseinde, durch Fortbesteurung genossenschaftlicher Ersparnisse die Mitglieder zur Untreue gegen ihr eigenes Werk zu verleiten. Sobald aber die Mitglieder diese Spekulation in ihrer ganzen Niedertracht durchschaut haben, werden sie dieselbe als ehrenrührige Kränkung empfinden und mit vermehrter Inanspruchnahme ihrer Einrichtungen beantworten. Auch ist anzunehmen, daß sich orientierte Mitglieder den Händlern, die sich nicht schämen, zu ihrer mittelbaren und unmittelbaren Förderung die Konsiskation von Spargroschen meist

armer Bolksgenossen zu fordern, nun erst recht nicht als Gewinnobjekt zur Verfügung stellen werden. Die Ausklärung der Mitglieder wird also schließlich das Steuerunrecht zu einer Quelle des Fortschrittes werden lassen.

Nicht minder wichtig ift es, über ben Mitgliederkreis hinaus aufklärend zu wirken. Die Konsumvereinsbesteurung würde wohl keine so traurige Entwicklung genommen haben, wenn das Publikum schon früher besser ober überhaupt unterrichtet worden wäre. Erst in neuerer Zeit beschäftigt sich die sozialbemokratische Presse mit den Vorgängen auf dem Gebiete der Konsumvereins-Die gesamte übrige Presse aber bringt höchstens kurze Notizen über ein neues Faktum. Ja, es läßt sich beutlich wahrnehmen, wie ängstlich bemüht man in gewissen Kreisen ift, das Publikum in der Unwissenheit zu erhalten. Warum vermag 3. B. im Zentrum das Kleinhändlertum in so kecker Weise eine Mittelftandspolitik durchzuseten, die sich gegen die genossenschaftliche Selbsthilfe der ärmsten Parteigenossen richtet? Weil man im Zentrum zwar die Kleinhändler schreien und schreien läßt, dagegen nach Kräften dafür sorgt, daß über Konsumvereine möglichst gar nicht gesprochen ober geschrieben wirb.

Die Gegner selbst kennen die Gefahr sehr wohl, die ihren dunklen Plänen von einem orientierten Publikum her droht. Es ist immer so gewesen und auch jett noch so: es wird nur von den "Warenhäusern usw." gesprochen und die Konsumvereine meint man ganz besonders, obwohl sie in allem das ideale Gegenteil bieten von dem, was der Geschäftsgebarung der Warenhäuser dei Begründung von Sonderbesteurungen vorgeworsen zu werden pslegt. Aber gerade weil selbst die grimmigsten Konsumvereinssseinde genau wissen, die Konsumvereine nicht mit eitlem Prunk oder Lockartikeln arbeiten, keine 35= oder 95-Psennig-Wochen haben, keine Scheinausverkäuse veranstalten, keine marktschreierische Reklame entsalten, sondern ein einfachsstilles und überaus solides Dasein sühren, deshalb empsehlen sie dieselben klüglich nicht als Konsumvereine, sondern als "Warenshäuser, Filialgeschäfte usw." oder gar als "großkapitalistische Kleinshandelsbetriebe" der Gesetzgebung zur besonderen Besteurung.

Es ift beshalb besonders wichtig, das Steuerunrecht gegen die Konsumvereine von den Hüllen zu befreien, in die es in den Parlasmenten geborgen zu werden pflegt. Die Wirkung wird gewiß so sein, wie sie kürzlich in der Zweiten Kammer des sächsischen Landstages der konservative Abg. Behrens den Umsatsteuerfreunden warnend vorhersagte: Man werde, so meinte er, den Massen mühesloß klarmachen können, daß ihnen mit den Umsatsteuern schweres Unrecht geschehe; sie würden dann erst recht den Konsumvereinen zusströmen.

Darum Aufklärung burch Wort und Schrift! Deffentsliche Versammlungen müssen abgehalten werden, eigens zu dem Zweck, gegen drohendes Steuerunrecht Stellung zu nehmen. Dabei möge

stets des bereits bestehenden gedacht werden. Wo, wie in Preußen, Aenderungsanträge zu bestehenden Sondersteuergesetzen das Parlament beschäftigen, muß die günftige Gelegenheit zur öffentlichen Kritik am alten Gesetz und zur Forderung seiner Beseitigung genutzt werden. Es muß hinzutreten die weiteste Verbreitung einschlägiger Broschüren und Flugblätter. Damit bei allebem planvoll und zu rechter Zeit vorgegangen werde, ist eine Zentralstelle erforderlich, von der aus Anregungen und Direktiven gegeben werden, vor allem Flugblätter und eventuell auch Referenten zu beforgen wären. Mannigfaltigkeit ber Steuergesetze und parlamentarischen Verhältnisse in den verschiedenen Staaten kann das Sekretariat des Zentralverbandes alle diese Arbeiten unmöglich leisten. Als Landessache wie keine andere, muffen sie möglichst von Leuten verrichtet werden, die in dem betreffenden Staate und seinen Verhältnissen zu Hause Aweckmäßig erscheint deshalb die Einsetzung besonderer Lanbesausschüffe, Verteidigung ausschuß die man sonftwie nennen möge, und benen neben der Abwehr steuerlicher Feindseligkeiten im Notfalle auch noch sonstige Defensivaufgaben zufallen könnten. Die Praxis hat nach dieser Richtung bereits vorgearbeitet. Die Landesorganisation der württem= bergischen Konsumvereine ist ohne weiteres auch schon eine Zentralverteibigungsstelle. In den übrigen subbeutschen Staaten tann der entsprechende Ausbau vorhandener Agitationsausschüsse In den mittel- und norddeutschen Staaten sind derartige Ansätze noch nicht vorhanden. Für die mitteldeutschen Kleinstaaten ihren meift verwandten Steuerspftemen ließe fich gemeinsame Zentralstelle ganz gut beschaffen. Im Staate Sachsen würde sich der Ausschuß natürlich an die Verbandszentrale der sächsischen Konsumvereine anzugliedern haben. Vor allem aber muß in Preußen etwas geschehen, und zwar im Interesse aller beutschen Denn ganz zweifellos bedeutet bei ber notorischen Einwirkung spezifisch preußischer Reaktion auf das übrige Deutschland jede Verschlechterung der Konsumvereinsbesteurung in Preußen eine gewisse Gefahr für bas Ronsumvereinsganze.

Eine Hauptaufgabe der Verteidigungsausschüsse würde endlich sein, auf die gesetzt gebenden Faktoren selbst einzuwirken durch Ueberreichung einschlägiger Drucksachen, gesaßter Resolutionen und eventuell auch von Petitionen. Ich denke nicht daran, Ihnen einen Wettlauf mit dem Kleinhändler um die Gunst der Gesetzgebung zu empsehlen. Keine Bettelei, kein Kriechen und keine Schmeichelei; selbstverständlich nicht. Sondern würdig-ernste Darlegung der Dinge durch Genossenschafter, die nichts anderes wollen als den ungehinderten Gebrauch ihres Rechts. Bisher hat es an dem allen sehr gesehlt; insbesondere ist es zu einer Massenpetition von Konsumvereinsmitgliedern noch niemals gekommen. Es kann aber nur nützlich sein, wenn den Gesetzgebern so eindrucksvoll wie nur möglich durch Resolutionen und Petitionen gelehrt wird, daß Hunderttausende deutscher Staatsbürger ihr Genossenschaftsrecht zu schützen und zu verteidigen missen.

Natürlich kostet das alles Gelb; wenn gut ausgeführt, sogar viel Scld. Aber doch immer nur eine wahre Bagatelle im Bergleich mit den Summen, um die es sich bei bestehendem und noch drohendem Steuerunrecht handelt. Die Mittel müßten im Wege besonderer Umslagen und auch durch freiwillige Ueberweisung ausgebracht werden. Wobei ich besonders an die großen Bereine denke, die doch eigentslich daran schuld sind, daß es zu einem Steuerkrieg gegen das Konsumvereinswesen gekommen ist. Beispielsweise halte ich es süx eine Chrensache aller preußischen Vereine mit mehr als 400 000 M. Umsah, den Landesverteidigungsausschuß freiwillig zu dotieren. Willionen würden die englischen Vereine freiwillig zusammentragen, um eine so schmähliche Behandlung, wie sie jeht die deutschen Konssumvereine erfahren, bekämpsen zu können. Sollten da die deutschen Vereine nicht wenigstens ein paar Tausend Mark dasür übrighaben?

Ich komme zum Schluß. Es ist nicht meine Schuld, daß friegerische Stimmung dieses Reserat durchzieht. Schuld daran ist eine Mittelstandspolitik, die jeden Staatsbürger, der sich selbst achtet und die Gerechtigkeit liedt, zur Verteidigung so selbstverständlicher Rechte zwingt, wie es die freie Selbstbestimmung dei der Bedarfsversorgung und deren genossenschaftliche Regelung sind. Reinen Augenblick zweisle ich an dem Siege über die Torheit und Unsgerechtigkeit steuerlicher Konsumvereinsbekämpfung. Denn was, wie die deutsche Konsumvereinsbewegung, nur durch Verleumdung und Ausnahmegesetze erfolgreich soll bekämpst werden können, das muß Kraft haben und immer mehr erhalten.

Die Besprechung eröffnet Lipinskischen Kiel: Ich hätte den Wunsch auszusprechen, daß das Material über die Sonderbesteurung den Delegierten zugänglich gemacht wird, damit sie es im Interesse der ganzen Entwicklung verwerten können. Herr Dr. Riehn sagte auch, daß die einzelnen Verbandsmitglieder die Sache nicht so beurteilen können, da sie nicht mit dem ganzen Material vertraut sind. Ich bitte den Vorsstand, eine Sonderbroschüre herauszugeben.

4

Vorsitzender Radestock: Ich kann mitteilen, daß der Vortrag des Herrn Dr. Riehn in dem in der "Rundschau" erscheinenden Proto-koll über den Genossenschaftstag wörtlich veröffentlicht werden wird.

Lipinski=Riel: Herr Dr. Riehn hat aber eine ganze Menge Material heute nicht vorgetragen.

Vorsitzender Rabestock: Auch das, was Herr Dr. Riehn ausgelassen hat, soll mit abgedruckt werden.

Haterial als Broschüre gedruckt und verkauft wird. Es handelt sich nicht bloß darum, daß die Verwaltungsmitglieder das Material besitzen, sondern es müssen auch die Konsumvereinsmitglieder in die Lage versetzt werden, es verwenden zu können. Unser Sinfluß geht heute in weite Kreise, und es kann in Stadtverordnetenversammlungen und

überall dort, wo etwas gegen die Konsunvereine unternommen wird, von dieser Broschüre Gebrauch gemacht werden. Die "Rundschau" und auch das Jahrbuch lassen sich für diesen Zweck schlecht verwenden.

Generalsekretär He inrich Kaufmann: Es liegt ein Jrrtum ror. Herr Dr. Riehn hat gewisses Material, das uns den Weg weisen soll, wie wir einen rechtlichen Zustand herbeisühren, um uns von der Umsatsteuer und der Einkommensteuer auf Rückvergütung zu besreien. Derartige Sachen bringt man nicht in die Deffentlichkeit. Dagegen wird eine Agitationsbroschüre über die Frage geschrieben werden, die zur Massenverteilung geeignet ist. Außerdem wird eine Verteidigungsstommission — wenn ich sie so nennen darf — für Preußen eingesett werden. Wir werden auch darauf Gewicht legen, daß in der "Kundschau" und besonders in der Konsumgenossenschaftskorrespondenz alles, mas zur Abwehr der Umsatsteuer und anderer Steuern geeignet ist, zur Veröffentlichung gelangt und damit auch der allgemeinen Presse zusgänglich gemacht wird.

Hartmann = Saalfeld, ist auf Grund dieser Erklärung zufriedengestellt und zieht seinen Antrag zurück.

Es wird darauf die vorgelegte Resolution einstimmig ans genommen und zur Behandlung des Punttes

8. Berichtüber die Entwicklung der Unterstützungstasse des Zentralverbandes deutscher Konsum = vereine

übergegangen.

Referent Generalsekretär Heinrich Raufmann= Hamburg: Werte Genoffenschafter! Die Unterstützungskaffe des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine ift auf Beschluß des Stuttgarter Genossen= schaftstages errichtet worden und begann am 1. Januar 1906 ihren Betrieb. Es wurde zugleich beschlossen, daß über die Entwicklung der Kasse jährlich auf dem Genossenschaftstage Bericht zu erstatten sei. Ich habe auch als Vorsitzender der Unterstützungskaffe einen Bericht dem schriftlichen Setretariatsberichte angehängt, ber in Ihrer aller Hände sein wird. Es wird daher nicht notwendig sein, die in diesem Berichte gegebenen Daten hier zu wiederholen. Ich werde nur noch die neueren Ziffern hinzufügen, die sich aus dem Abschlusse des ersten Quartals 1908 ergeben. Am Anfang des ersten Quartals 1908 betrug der Mit= gliederbestand der Kasse 3139 Personen. Der Abgang betrug am Schlusse bes ersten Quartals 74 Personen, der Beitritt 227, so daß am Schlusse des ersten Quartals 3292 Personen Mitglieder der Kasse waren. Die Zahl der angeschloffenen Bereine beträgt 116. Davon sind im ersten Quartale d. J. drei beigetreten, nämlich der Verband sächfischer Konsumvereine für seinen Sekretär, der Konsumverein für Tegel und Umgegend und der allgemeine Konsumverein für Düsseldorf und Um= gegend.

Die Kassen einnahmen betrugen im ersten Duartale an Beiträgen 82 581.59 M, an Zinsen 158.23 M Ich bemerke dazu, daß die Zinsen auf Hypotheken halbjährlich verrechnet werden, daß die also

hier nicht hinzukommen. Das Bankguthaben bei der Großeinkaufs=
Gesellschaft betrug 1494.91 M Die Kasse überwies an Bankeinlagen
75 000 M, sie mußte an Beiträgen zurückgewähren 3107.31 M Die Verwaltungsunkosten betrugen 962.70 M Das Saldo — Bankguthaben bei der Großeinkaufs-Gesellschaft — belief sich auf 5164.65 M Die Verwaltungsunkosten setzen sich zusammen aus: 95.30 M für Revissionen, 40 M für oberärztliche Gutachten und 827.40 M, gleich 1 H ber Einnahmen, Entschädigung an die Verlagsanstalt für die Verwaltung der Kasse. Die gesamte Kassenverwaltung hat im ersten Quartal nur 962.70 M gekostet.

Die Rapitalanlage stellt sich folgendermaßen: Auf Hypo= thekenkonto bei ber Großeinkaufs-Gesellschaft ftanden 370 000 A. auf Bankeinlagenkonto bei ber G. E. G. 107 953.10 M, auf Bankguthaben oder Kontokorrentkonto bei der Großeinkaufs-Gesellschaft 5164.75 A, zusammen ein Bestand von 483 117.85 M. Der Verwaltungsrat in Verbindung mit dem Vorstande hat beschlossen, daß bis zu 600 000 A als einheitliche erste Hypothek auf das Verwaltungsgebäude ber Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine in Hamburg gegeben Davon ist zunächst eine Teilhppothek im Betrage 370 000 M erworben. Sobald das fehlende Geld im Betrage von 230 000 M vorhanden ist und die Großeinkaufs-Gesellschaft die jest an dieser Stelle aufgenommenen anderen Hypotheken abstoßen kaun, wird eine weitere Teilhypothek aufgenommen, so daß wir eine einheit= liche erfte Hypothek von 600 000 A haben. Bis dahin überweisen wir das Geld, das wir nicht brauchen, der Großeinkaufs-Gesellschaft auf Bankeinlagekonto. Für den laufenden Berkehr — als kleine Handkaffe sozusagen — haben wir uns ein Kontokorrentkonto bei ber Großein= taufs-Gesellschaft eingerichtet. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben ber Rasse geben durch die Großeinkaufs-Gesellschaft mittels bes Scheckverkehrs. Die Großeinkaufs-Gesellschaft ift also bie Bank ber Raffe, sie hat für sie schon ihre zukunftige Aufgabe einer Bankabteilung übernommen.

Die Aufgabe ber Unterstützungskasse ist ja, wie sie wissen, für die Angestellten und Arbeiter der Genossenschaften im Falle der Invalidität und des Alters Fürsorge zu treffen, sowie auch deren Witwen und Waisen im Falle des Todes ihres Ernährers vor der äußersten Rot, dem schlimmsten Elende, vor Hunger und Frost und Obdachlosigkeit zu schützen. Es ist dies eine hohe soziale Aufgabe, die sich die Kasse gestellt hat. Allerdings mußten wir die Leistungen nach der Höhe der Beiträge abstusen, weil wohl sonst gerade die leistungsfähigeren Personen nicht Mitglieder der Kasse geworden wären. Unsere Kasse hat sozusagen eine doppelte Aufgabe. Sin großer Teil unserer Mitglieder, ja, bei weitem der größte Teil, ist bereits staatlich gegen Alter, Invalidität und Unfall versichert. Sie wissen, daß die Versicherungsgrenze 3000 Abeträgt. Für alle diesenigen, die weniger als 3000 A Einkommen haben und das ist die große Mehrzahl der Mitglieder der Kasse, ich kann es nicht genau aus dem Kopse sagen, wieviel es sind, ich schäße sie auf

mindestens 90 % — ist die Unterstützungskasse eine Zusch ußt asse. Die von der staatlichen Alters= und Invaliditätsversicherung gezahlten Pensionen sind außerordentlich gering, und darum ist eine solche Zuschußkasse eine Notwendigkeit. Beide zusammen, die staatliche Rente und der Zuschuß von der Unterstützungskasse werden in den meisten Fällen ausreichen, um einem alten und invaliden Arbeiter einen vor Hunger und Slend gesicherten Lebensabend zu bereiten. Groß sind ja die Leistungen der Unterstützungskasse nicht. Rentner mit schönen Villen an der See können unsere Pensionäre nicht werden. (Heiterkeit!)

ì:

\*

I

ł:

ľ

Ø

1

4

E

¥

Für die Angestellten, die über 3000 & Einkommen haben und die noch nicht staatlich versicherungspflichtig sind, muß die Kasse alles sein. Es ist ja möglich, daß später auch eine staatliche Versicherungspflicht der Angestellten mit einem höheren Sehalte durchgeführt werden wird, dann wird auch für diese die Unterstützungskasse die Funktionen einer Zuschußkasse ausüben.

Um Ihnen ein Beispiel zu geben, würden die Leistungen betragen: Bei einem Einkommen von 1200 M nach fünf Jahren 240 M, nach zehn Jahren 360 M, nach 20 Jahren 480 M, nach 30 Jahren 600 M, nach 40 Jahren 720 M Bei einem Einkommen von 3000 M, also das Mindesteinkommen berjenigen, die nicht staatlich versichert sind, würden die Leistungen betragen: Rach fünf Jahren 20 % = 600 M, nach zehn Jahren 30 % = 900 M, nach 20 Jahren 40 % = 1200 M, nach 30 Jahren 50 % = 1500 M, nach 40 Jahren würde die Pension 60 % = 1800 M betragen. Die höchste Summe an Gehalt, die verssichert werden kann, ist 6000 M Wenn jemand mehr verdient, kann er sich doch nur auf 6000 M Gehalt versichern lassen. Die höchstmögliche Bension eines Beamten nach 40 jähriger Dienstzeit würde 3600 M betragen.

Wenn wir in dieser Weise durch unsere Unterstützungskaffe eine Fürsorge für unsere Angestellten und Arbeiter treffen, so tun wir damit eigentlich nur dasjenige, was Staat und Gemeinden schon lange für ihre Beamten tun, leiber vielfach noch nicht für die Staatsarbeiter. Wir tun nur dasselbe, was in manchen Privatbetrieben bereits durch= geführt worden ist, wenn dies auch dort nicht immer aus den lauteren Gründen geschieht, die bei uns maßgebend gewesen sind. Wir tun nur dasselbe, was andere große Genossenschaftsverbande, wie der Allgemeine Verband, der Reichsverband vor uns getan haben, wenn auch wiederum nicht in der großzügigen Weise, wie wir es getan haben. Gine Genoffen= schaftskaffe, die so großzügig angelegt ift wie die unsrige, ist zurzeit in der Welt noch nicht vorhanden. Wir dürfen erklären, daß wir in dieser Rasse auch für andere Länder etwas Vorbildliches geschaffen haben. Im allgemeinen ift es unsere Aufgabe, als jungere Genossenschaftsbewegung von den Ländern mit älterer Genossenschaftsbewegung zu lernen. wollen wir unseren Freunden aus dem Auslande einen Gegendienst leiften. Hier konnen fie von uns lernen und nach unserem Beispiele arbeiten.

Wenn wir nun das Gefühl haben, in dieser Weise nach besten Kräften unseren sozialen Verpslichtungen gerecht geworden zu sein, so berührt es uns nicht gerade angenehm, wenn diese unsere Leistungen in einer Weise verkannt werden, die unsererseits den schärfsten Widerspruch herausfordern muß. Vor mir liegt ein Flugblatt, das verantwortlich gezeichnet ist von einem Herrn Dr. A. Wind hausen aus Hausen aus haus außerordentlich, daß die Konsumvereine "danach trachten, aus ihren Arbeitskräften soviel wie möglich herauszuholen". Er erklärt, daß sie ihre Arbeitskräfte so schlecht bezahlen, daß sie sie ausbeuten, und wie all dieses uns längst bekannte Gesammer lautet. Also den Angestellten und Arbeitern der Konsumvereine soll es nach der Ansicht des Herrn Dr. Windhausen außerordentlich schlechtgehen; und dann fährt er sort:

"Benn es sich um bürgerliche Unternehmungen handelt, nennt man es unerhörte Ausbeutung! Die Sozialbemokratie jammert fortwährend über in dir ekt e Steuern, aber von den Mitgliedern sozialdemokratischer Konsumbereine müssen die indirekten Abgaden in des Wortes reinster Bedeutung aufgebracht werden. Nach den Satzungen der "Unterstützungskasse" der Konsumbereine zahlt jeder Verein 6 % vom Jahresgehalt der Angestellten daw. dauernd Beschäftigten. Die Hälfte des Betrages zahlt die angeschlossene Person, die andere die Vereinigung. Für einen mittleren Konsumberein mit etwa zehn Angestellten beliefe sich diese Belastung auf rund 500 M im Jahre. Dieser Ausfall an Reingewinn muß an den Div den den der Mitglieder Ausfall an Reingewinn muß an den Div den den der Mitglieder sozialdemokratischer Konsumbereine und Genossenschaften bezahlen also gezwungenermaßen die Beiträge sür die Unterstützungskasse aus ihrer Tasche, damit die Herren Umstützer sich der ein steines ruhigen Lebensaben den der freuen können! (Zuruse: Schredlich!)

Welche Gegenleistungen erhalten aber die Mitglieder, nachdem sie vielleicht ein Lebensalter lang für den Unterhalt anderer bei-

gesteuert haben?"

Diese Frage hat sich Dr. Windhausen nicht beantworten konnen, ebensowenig wie er es empfunden zu haben scheint, welcher Widerspruch zwischen seinen ersten und seinen zweiten Ausführungen besteht. (Sehr richtig!) Erst klagt er darüber, daß die Konsumvereine ihre Angestellten jo ausbeuten, und wenn wir etwas für die Angestellten tun, follen wir die Mitglieder ausbeuten! Wenn Herr Dr. Windhausen fragt, "welche Gegenleiftung erhalten aber die Mitglieder, nachdem sie vielleicht ein Lebensalter lang für den Unterhalt anderer beigestewert haben?" so könnte er ja auch fragen: "Welche Bezahlung erhält man dafür, daß man ein anständiger Kerl ist?" (Heiterkeit!) Unsere Mitglieber find als Mitglieber ber Konsumvereine Arbeitgeber. Wenn wir als Arbeitgeber unsere sozialen Pflichten erfüllen, so verlangen wir teine Bezahlung bafür. Wenn andere bafür eine besondere Bezahlung fordern, so mögen sie es tun, uns widerstrebt es, uns für die Erfüllung unserer sozialen Pflichten bezahlen zu lassen. Das mag fich Herr Dr. Windhausen merten! Im übrigen wollen wir uns selbstverständlich durch berartige Angriffe nicht im geringsten in dem weiteren Ausbau und in der Beiterentwicklung unferer Unterftatungstaffe beirren lassen

i

3

È

ł,

l

Ich habe schon in dem schriftlichen Berichte barauf hingewiesen, daß die Aufgaben der Unterstützungskasse mit dem, was im Statut steht, an sich noch nicht erschöpft sind. Es liegt direkt im Interesse der Kasse, daß sie auch für ihre Angestellten und Arbeiter, soweit es möglich ist, im Falle der Arankheit eintritt, indem sie den Angestellten und Arbeitern, die einen Erholungsurlaub brauchen, diesen erleichtert. bezüglich der Ferien gilt dasselbe für die Kasse. Es ist jett allgemein in unseren Konsumvereinen eingeführt, daß den Angestellten Ferien gewährt werden. Was nüten aber die Ferien, wenn sie nicht ausgenutt werden können? Und wie können wir von unseren armeren Mitgliedern der Raffe erwarten, daß fie in ihren Ferien ein Hotel im Gebirge ober an der See aufsuchen, wo der mäßigste Pensionspreis pro Tag 3 A, 3.50 M, ja oft 4 M beträgt. Wie können wir endlich erwarten, daß sie mit ihrer Familie sich dahin begeben, obwohl boch die Frau des Hauses und gewiß auch die Rinder des Hauses einer Erholung ebenso bedürftig find, wie ber Gatte und Bater. Wie schon wurde es sein, wenn wir die Möglichkeit schaffen konnten, daß die ganze Familie um ein Billiges einen Aufenthalt in frischer Luft, an der See, in den Bergen ober auf dem Lande haben konnte. Hier ist eine schöne Aufgabe ber Unterftützungstaffe, bie Errichtung von Sommerhäusern, Erholungsheimen.

Nun sind wir nicht die Leute, die gleich mit stürmender Hand alles machen wollen, sondern wir wollen stets den ersten Schritt vor dem zweiten tun und die Sache dort zu organisieren anfangen, wo es am leichteften ift. Ich glaube, wenn wir im nächsten Jahre seitens der Generalversammlung der Unterstützungskaffe den Beschluß fassen wollten, ein Hotel für solche Zwecke zu bauen, so würde das sehr ver= früht sein. Wir würden bamit nicht einen ausreichenden Erfolg haben. Aber etwas anderes kann geschehen. Die größeren Konsumvereine, die leiftungsfähigen und kapitalkräftigen zunächft, und nach deren Vorbild später auch Gruppen von Konsumvereinen, ferner die Großeinkaufs= Gesellschaft und die Verlagsanstalt konnen in guter Lage leichtgebaute Häuser bauen und einrichten, so daß fie den Mitgliedern der Unter= ftütungstaffe auf 8—14 Tage Wohnungen zur Verfügung stellen Ich kenne nicht überall die Verhältnisse in Deutschland, aber in einigen Bezirken kenne ich sie, nämlich vor allen Dingen in der Lübecker Bucht. Ich habe mich neulich dort umgesehen und habe festgestellt, daß dort die Mietpreise Neiner und größerer Wohnungen pro Woche 40, 50, 60, ja 125 A betragen. Das ift im Verhältnis auch gar nicht zuviel. Denn die Leute können diese Häuser nur etwa fünf Wochen im Jahre vermieten, und die Mieteinahme dieser fünf Wochen muß so hoch sein, daß sie die Untosten beden. Die Besitzer muffen außer= bem noch in Betracht ziehen, daß auch einmal ein schlechter Sommer tommen kann, so daß sie nicht einmal auf fünf Wochen berartige freistehende Wohnungen vermieten konnen.

Wenn hier organisatorisch gearbeitet wird, wenn von den größeren Konsumvereinen die Ferien der Angestellten so gelegt werden, daß man

ein derartiges Haus nicht fünf Wochen, sondern vielleicht 20 bis 25 Wochen benuten kann, so liegt es doch ganz klar auf der Hand, daß dann der Mietpreis dieser eingerichteten Wohnungen entsprechend

niedriger sein würde.

Ich habe mir von einem Architekten einen Voranschlag machen laffen, mas ein Haus koften würde, das zu enthalten hatte: Gine Wohnung mit drei Zimmern und Wohnveranda, Kuche und Zubehör, eine Wohnung mit zwei Zimmern, Wohnveranda, Küche und Zubehor, zwei Wohnungen mit einem Zimmer, Wohnveranda, Rüche und Zubehör. Ein solches Haus würde ungefähr 20 000 M toften. Bei einer Berzinsung, zuzüglich Amortisation und Betriebsunkoften von 71/2 %, würde die Jahresausgabe 1500 M betragen. Die Mietpreise würden entsprechend festzuseten sein, für die große Dreizimmerwohnung auf 21 M in der Woche, in der Saison auf 33 M, für die Zweizimmer= wohnung mit Veranda, Ruche und Zubehör 15 M pro Woche in der Saison 22.50 M pro Woche, für die kleinen Wohnungen 12 M pro Woche, in der Saison 18 M Natürlich muß in der Saison, d. h. in der Ferienzeit, ein höherer Preis erhoben werden, weil sonft alle An= gestellten wieder in diesen Wochen ihre Ferien haben wollteu, und in der übrigen Zeit das ganze Haus leer ftunde. Wie gesagt, die heutigen Preise stehen in diesem Bezirke so, daß sie doppelt, dreifach, ja vierfach so hoch find, wie die von mir genannten. Sie seben also, es ift gar keine Utopie, sondern ein ganz klares, kühl rechnerisches Projekt, das ich Ihnen hier vortrage.

Natürlich müssen wir zunächst einmal feststellen, ob auch bas Be dürf nis dafür vorhanden ist, und das soll geschehen, indem im Herbst dieses Jahres bei den Mitgliedern der Unterstützungskasse eine Enquete aufgenommen wird. Auch möchten wir gern erfahren, wie in den einzelnen Bezirken die Preise stehen. Auf Grund seiner Erhebungen wird dann der Vorstand und Verwaltungsrat sich mit dieser Frage beschäftigen und im nächsten Jahre mit entsprechenden Anträgen an die

Generalversammlung ber Unterstützungskasse herantreten.

Vorläufig bestehen bestimmte Beschlüsse gar nicht, alles unterliegt nur noch der Erwägung und der Prüfung. Was dabei endgültig

herauskommen wird, kann ich heute noch nicht fagen.

Run habe ich sa schon barauf hingewiesen, daß es die Pflicht der großen und leistungsfähigen Konsumvereine sein würde, berartige Anslagen zu schaffen. Die Unterstützungskasse kann es nicht machen, denn sie hat ja auf die Gestaltung der Ferien, namentlich auf die Reihenfolge, in der die einzelnen Angestellten in Urlaub gehen, nicht den geringsten Sinsluß. Die Unterstützungskasse würde ebenso vor einem Saisonzunternehmen stehen wie der Privatunternehmer. Nur die Organissationen selbst, die großen Bereine, die Großeinkaussschessessellschaft usw. können ein solches Unternehmen durchführen. Ich darf mich auch wohl der Hospanschen, daß die großen Vereine, wenn die Sache spruchzeis sist und beschlossen, daß die großen Vereine, daß auch für die Anzgestellten der kleineren Vereine gegen eine entsprechende Entschädigung ein Unterkommen zu haben sein wird.

Man kann denn auch ferner, wenn erst eine Anzahl solcher Häuser besteht, einen gewissen Austausch herbeisühren. Es werden vielleicht die Leute von der Wasserkante gern einmal im Sebirge weilen wollen, und die Leute aus dem Binnenlande gern einmal an der Wasserkante. Es braucht nur in der "Rundschau" bekanntgegeben zu werden, daß noch so und so viele Wohnungen zu dem und dem Preise frei seien. Es ist dann ganz sicher, daß die Wohnungen sehr bald und sehr gut besetzt werden.

3

2.2

Run wird man mir vielleicht vorhalten: Wenn die Konsumvereine solche Unternehmungen ausführen sollen, was hat dann die Unter= stützungskasse bamit zu tun? Doch, meine Herren, und zwar etwas Bebeutenbes! Die Konsumvereine sollen es machen, aber die Konsum= vereine haben heute für solche Aufgaben kein Geld. Die Unterstützungs= kaffe müßte eben in der Form von Hypotheken das Geld zur Verfügung stellen, und barüber wird vor allem die Generalversammlung ber Unterftützungskaffe zu beschließen haben. Haben wir dann durch diese Kerienhäuser und Sommerhäuser eigene Ginrichtungen geschaffen, so werden wir auch bazu übergehen, hier Vorrichtungen zu treffen, um erkrankten Mitgliedern einen Aufenthalt für die Zeit der Genesung gewähren zu können, und wenn bann noch weitere Fortschritte gemacht werden — vielleicht in 6—10 Jahren — so werden wir möglicherweise im Anschlusse an derartige Heime auch Einrichtungen schaffen können, um unseren Mitgliebern volle Pension zu einem niedrigen Preise zu Das sind Entwicklungsmöglichkeiten, wie überhaupt die Konsumgenoffenschaftsbewegung die Bewegung der unbegrenzten Ent= wicklungsmöglichkeiten ist. Wir wollen gern solche Ausblicke in die Zu= kunft tun, weil sie uns zur Ginsetzung unserer ganzen Kraft begeistern. Das soll uns aber nicht darin beirren, ganz vorsichtig und langsam vorwärtszuschreiten, und niemals ben zweiten Schritt vor bem erften zu tun.

Zum Schlusse möchte ich noch barauf hinweisen, daß zwar die Entwicklung unserer Rasse eine sehr erfreuliche ist, indem eiwa die Hälfte berjenigen, die beitritisberechtigt sind, der Rasse angehören, daß aber doch noch recht viele Ver eine — ja die große Mehrzahle Bereine, namentlich die kleineren — noch draußenstehen. Diese Vereine sind noch nicht davon durchdrungen, daß sie ihren Angestellten gegenüber solche sozialen Pflichten zu erfüllen haben. Aber auch die Angestellten selbst sind vielsach nicht davon durchdrungen, welche Pflichten sie gegensüber ihrer Familie davon durchdrungen, welche Pflichten sie gegensüber ihrer Familie davon durchdrungen, welche Pflichten sie gegensüber ihrer Familie davon durchdrungen, denen sie ebenfalls eine Unterstützung gewähren soll. Es ist eine Pflicht der Männer, die verheiratet sind, der Kasse beizutreten und auch eine Pflicht derzenigen, die zwar noch nicht verheiratet sind, sich aber doch später auch einmal verheiraten werden, weil sie dadurch, daß sie schon früher der Kasse beigetreten sind, ihren Angehörigen eine höhere Unterstützung sichern können.

Wir müssen noch mehr dahinstreben, daß auch die kleineren Vereine beitreten. Es muß eine Pflicht aller derjenigen Genossen sein, die von

ber Bebeutung und dem Wert dieser Sinrichtung durchdrungen sind, daß sie durch mündlich als it at ion und Aufklärung die kleinen Bereine heranzuziehen suchen. Wenn Sie von uns Materialdagu haben wollen, wenn wir zu Ihrer Unterstützung etwas beitragen konnen, so wollen Sie sich vertrauensvoll an die Leitung der Unterstützungskasse bzw. an die Verlagsanstalt wenden. Wir werden mit großer Bereitzwilligkeit gern und jederzeit helsend eingreisen. Aber ohne Ihre Unterstützung ist es uns nicht möglich, die vielen noch draußenstehenden Vereine heranzuziehen. Sie alle, werte Genossenschafter, bitte ich daher um Ihre wirkungsvolle und bereitwillige Unterstützung. Mit Ihrer Unterstützung wird es uns gelingen, mehr und mehr alle Konsumvereine an die Unterstützungskasse anzuschließen, allen Angestellten und Arbeitern der Konsumvereine gegenüber unsere soziale Pflicht zu erfüllen. Mit Ihrer Hilfe wird es uns gelingen, un ser Werkzu vollenden.

Vorsisender Radestock: Ich glaube, wir können mit Befriedisgung von dem gehörten Berichte über unsere Unterstützungskasse Kenntnis nehmen, und ich kann nur den Wunsch aussprechen, daß das uns entsrollte Zukunstsprogramm sich recht bald verwirklichen möge, wenigstens hinsichtlich der Genesungs- und Erholungsheime, damit allen unseren Mitgliedern sich in Wirklichkeit recht bald Gelegenheit biete, in diesen Heimen Erholung zu finden.

Es wird sodann zusammenfassend verhandelt über die Punkte

9. Bericht bes Ausschusses

unb

10. Genehmigung der Berbandsrechnung und Entlastung des Borstandes.

Berichterstatter v. Elm = Hamburg: Werte Genossen! In meinem Berichte über die Tätigkeit des Ausschusses kann ich mich sehr kurz sassen. Wenn ich eingehend über die Tätigkeit des Ausschusses berichten wollte, müßte ich alles das wiederholen, was Sie schon beschlossen haben, denn alle Punkte, die auf dem Düsseldorfer Genossenschaftstage und auf unserem jetigen Sisenacher Genossenschaftstage dis jetzt verhandelt worden sind, sind in gemeinschaftlichen Situngen von Vorstand und Ausschuß vorderaten worden. Situngen hat der Ausschuß im Jahre 1907 eine am 17. März in Magdeburg und die zweite am 16. Juni in Düsseldorf abgehalten. Im Jahre 1908 haben dis jetzt schon zwei Situngen stattgefunden, die erste am 21. Januar in Magdeburg und die zweite am 21. Juni hier in Sisenach. Dort ist, wie gesagt, alles das erörtert worden, was Sie beschlossen haben.

Ich möchte nun aber anschließend an die Debatte, die über den Bericht des Vorstandes stattgefunden hat, noch etwas betonen. Es ist hier von einem Redner bei dem Vorstandsberichte zunächst die Errichtung der Druckerei bemängelt und gemeint worden, es könnte auch zu viel Produkt ion betrieben werden. Werte Genossenschafter! Ich bin

ja auch der Meinung, daß man unter Umständen mit der Eigenproduktion etwas zu schnell vorwärtsgehen kann, wenn die Borbedingungen
dafür nicht gegeben sind. Ob die Vorbedingungen gegeben waren,
darüber wird aber immer der Erfolg entscheiden, und der Erfolg der
Druckerei in diesem ersten Jahre ist ein solcher, daß wir mit dem Erzgebnis zufrieden sein können. Es ist selbstwerständlich, daß in dem ersten
Jahre eine Druckerei nicht enorme Ueberschüsse abwersen kann. Man
kann in der ersten Zeit sich nur ein Bild darüber machen, ob die Renztabilität des Betriedes gesichert ist, und dessen dürsen Sie versichert
sein: Die Rentabilität ist gesichert! Wir werden sogar sehr bald dazu
kommen, einen weiteren Ausbau der Druckerei vornehmen zu müssen,
indem wir einen Andau errichten, da schon setzt die Arbeiten derart umz
fangreich sind, daß die vorhandenen Käume kaum noch genügen. Wir
haben also auch auf diesem Gebiete mit der Eigenproduktion durchaus
Erfolg gehabt.

Dann ist hier auch noch etwas bemängelt worden, worauf ich eben= falls mit einigen Worten eingehen möchte. Es betrifft den Titel, der dem Genoffen Raufmann verliehen worden ift. Das ist hier so auf= gefaßt worden, als wenn nun in unserem Verbande eine Titelsucht ein= reißen solle, daß der Titelsucht gefrönt werden solle. Ich will nur erklären, daß der Titel Generalsekretär namentlich beshalb gewählt worden ist, um eine Unterscheidung gegenüber ben anderen Sekretären, die wir jest ernannt und erwählt haben, zu ermöglichen. Unser Rauf= mann hat ja schon barauf aufmerksam gemacht, daß in England ber Setretar ber Genoffenschaften nicht einfach Setretar beißt, sonbern Generalsetretär, das bedeutet: allgemeiner Setretär, zur Unterscheidung von den übrigen Sekretären, die in den verschiedenen Landesteilen vor= handen find. Bei uns in Deutschland hat der Titel "General" hier und dort einen mißliebigen Klang. (Heiterkeit!) Man hat geglaubt, Herr Raufmann wolle Generalsekretar werden und eine besondere Uniform mit Orden, Tressen usw. tragen. (Große Heiterkeit!) Das alles ist nicht der Fall, der Ausschuß hat eine Unterscheidung treffen muffen, weil auf den Unterverbandstagen immer von unserem Setretär die Rede ist, und man bann niemals weiß, welcher Sekretar nun eigentlich gemeint ist, unser allgemeiner Setretär für ben Gesamtverband ober ber Setretär für den betreffenden Unterverband. Sie sehen also, daß Ihre Befürchtung, wir legten auf Aeußerlichkeiten großen Wert, durchaus unbegründet ift. Wir betonen das nur deshalb, damit nicht in die Welt hinausgeht: Nun wird auch in dem Zentralverbande der Titelsucht, dem Dekorum in großem Maße Rechnung getragen. Der Titel Generalsekretär sür Herrn Raufmann soll bebeuten: allgemeiner Setretar für ben Besamtverband - meiter nichts!

Der Ausschuß hat auch Gelegenheit genommen, die Rechnungen des Verbandes, die Rechnungen der Verlagsanstalt zu prüfen. Im Jahre 1906 ist die Prüfung zunächst einmal erfolgt durch das dazu bestellte Vorstandsmitglied Schmidt den Außerdem aber hat der Vorsizende des Ausschusses, Herr He in s, eine Prüfung vorgenommen.

In diesem Jahre ist die Prüfung der gesamten Jahresabrechnung nur durch Herrn Schmidtchen erfolgt. Herr Heins war leider infolge schwerer Krankheit verhindert, diese Prüfung auch für das vierte Quartal vorzunehmen. Wir haben noch im letten Augenblicke gehofft, daß Herr Heins imstande sein würde, unserer Ausschußstung, die wir hier in Sisenach am Sonntag abgehalten haben, beiwohnen zu können. Er war aber leider nicht dazu imstande, seine Krankheit verhinderte ihn daran. Wir hoffen, daß unser bisheriger Vorsitzender des Ausschusses, der sich ja unermüdlich für die Interessen der Genossenschaften betätigt hat, recht bald wieder genesen werde, und daß er uns noch recht lange erhalten bleibt.

Ueber die Vorschläge, die wir Ihnen zu machen haben bezüglich der Vorstandsposten und des Tarifamtes, werde ich ja noch zu berichten haben, weil das nicht direkt zu diesem Gegenstande der Tagesordnung gehört.

Zu diesem Gegenstande der Tagesordnung gehört nur, daß wir unsererseits Ihnen den Antrag unterbreiten, die Jahres rechnung zu genehmigen und die Entlastung des Borstandes auszusprechen. Das ist hiermit geschehen. Ich kann nur konstatieren, daß wir stets und ständig in inniger Harmonie mit dem Borstande gearbeitet haben, daß Differenzen zwischen Borstand und Ausschuß nicht eingetreten sind. Die Jahresrechnung selbst und auch die Abrechnung der Verlagsanstalt ist Ihnen in dem gedruckten Berichte gegeben worden. Ich bitte Sie zum Schlusse, die Jahresrechnung zu genehmigen und dem Vorstande einstimmig die Entlastung auszusprechen.

Vorsitzender Radest och stellt sest, daß das Wort nicht gewünscht wird und daß einstimmig die Richtigsprechung der Abrechnung, die auf Seite 593 veröffentlicht ist, sowie die Entlastung des Vorstandes ausgesprochen wird.

Es wird weiter verhandelt über Punkt

11. Genehmigung ber Boranschläge und Festseng ber Beiträge zu ben Rosten bes Berbandes.

Vorsitzender Rabesst ab est och : Wir haben Ihnen zu dem Voranschlage folgende Anträge vorzulegen:

"1. Der fünfte ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumbereine vom 22. dis 24. Juni 1908 in Eisenach beschließt, zur Fortführung der Geschäfte des internationalen Genossenschaftsbundes dis zum nächsten internationalen Genossenschaftskongreß einen außersordentlichen jährlichen Beitrag von 1000 M zu gewähren, wodon 500 M der Kasse des Zentralverbandes zu entnehmen, 500 M von der Verlagsansialt beizusteuern sind.

Der Genossenschaftstag spricht die Erwartung aus, daß der nächste internationale Genossenschaftskongreß die Beiträge zum internationalen Genossenschaftstage statutarisch in solcher Höhe festsen wird, daß die

ordnungsmäßigen Einnahmen des Bundes zur Deckung der aus der Bundestätigkeit erwachsenen Rosten ausreichen, und daß der Einsluß auf die Entwicklung und Leitung des Bundes in ein angemessenes Berhältnis zu der Beitragsleiftung gebracht wird.

2. Der Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumbereine am 22. dis 24. Juni 1908 in Eisenach beschließt, daß die von der Großeinkaufs-Gesellschaft in Hamburg in dankenswerter Weise für allgemeine genossenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellte Summe von 5000 M ebenso wie in dem Jahre 1907 an die Revisionsverbände zu verteilen ist. Somit erhalten:

| Der Berband der Konsumbereine der Provinz Bran   | ben  | burg |      |   |
|--------------------------------------------------|------|------|------|---|
| und der angrenzenden Provinzen und Staaten .     | •    | • •  | 1800 | M |
| Der Verband mittelbeutscher Konsumbereine        | •    | • •  | 700  | m |
| Der Verband der Konsum- und Produktivgenossensch | afte | n in |      |   |
| Rheinland-Westfalen                              | •    | • •  | 1800 | * |
| Der Verband Thüringer Konsumbereine              | • -  | • •  | 700  | ~ |
|                                                  | 6    | umme | 5000 | M |

Die für Abonnement auf das "Konsungenossenschaftliche Volksblatt" gevährte Rückbergütung im Betrage von 4.3 pro Exemplar und Jahr verteilt sich laut Beschluß des Düsselborser Genossenschaftstages 1907 in der Weise, daß 2.3 pro Exemplar und Jahr den einzelnen Revisionsverbänden nach Maßgabe des Abonnements der Verdandsvereine zusließen. Die verbleibenden 2.3 auf eine Auflage von rund 200 000 Exemplaren ergeben einen Betrag von rund 4000 N. Davon sollen erhalten seder der sieben Revisionsverdände 500 N. Der mit Schluß des Jahres endgültig sestzustellende Rest soll als Zuschuß des Zentralverdandes sür die Absaltung des Genossenschaftstages 1909 reserviert werden.

Insgesamt erhalten somit:

| Der Verband der Konsumbereine der Provinz Brander   | ıburg |            |   |
|-----------------------------------------------------|-------|------------|---|
| und der angrenzenden Provinzen und Staaten          |       | 2300       | K |
| Der Verband mitteldeutscher Konsumbereine           | • •   | 1200       | # |
| Der Verband nordwestbeutscher Konsumbereine         | • •   | <b>500</b> | * |
| Der Berband der Konsum- und Produktibgenossenschaft | en in |            |   |
| Rheinland-Weftfalen                                 | • •   | 2300       | ~ |
| Der Verband sächfischer Konsumbereine               | • •   | 500        | * |
| Der Verband füdbeutscher Konsumbereine              |       | 500        | * |
| Der Berband Thüringer Konsumbereine                 | • •   | 1200       | * |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | umme  | 8500       | M |

Diese beiben Anträge finden die Zust im mung der Versammslung. Der Vor an schlag für das Jahr 1909 wird in der auf Seite 605 wiedergegebenen Fassung einstimmig genehmigt mit der durch die Annahme vorerwähnten Antrages notwendigen Aenderung, daß unter den Einnahmen noch 500 & Zuschuß von der Verlagsanstalt und unter den Ausgaben 1000 & außerordentliche Beiträge an die Internationale Alliance gebucht werden.

Vorsitzender Rabest och : Bevor wir in den Verhandlungen sorts sahren, gede ich bekannt, daß der Konsumverein München-Sendling sich bereit erklärt hat, die Vertretung der Genossenschaften in der am 2. Juli zu München stattsindenden Generalversammlung der Rahrungsmittels-Berussgenossenschaft zu übernehmen und um Uebersendung der untersichriedenen Vollmacht bittet. Wie ich höre, wird außerdem der Konsumsverein Plagwitz bereit sein, die Vertretung anderer Genossenschaften zu übernehmen.

Wir tommen nunmehr zu Puntt

## 12. Bahlen.

- a) ber nach § 14 bes Statuts zu wählenden Vorstandsmitglieber;
- b) ber nach § 19 bes Statuts zu wählenden brei Ausschuß= mitglieder;
- c) der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Tarifamtes.
- v. Elm = Hamburg berichtet namens des Ausschusses, daß turnus= mäßig der bisherige erste Vorsitzende, Herr Rabest och = Dresden, aus dem Vorstande ausscheide, bessen Wiederwahl der Ausschuß in Vor= schlag bringe. Außerbem sei für das zweite Vorstandsmitglied, Herrn Schmidtchen, Ersat zu mählen, da dieser zum Setretär des Verbandes von Rheinland und Westfalen ernannt sei und als solcher nicht Mitglied bes Vorstandes sein könne. Redner glaubt im Namen aller zu sprechen, wenn er Herrn Schmidtchen, der von Anfang an als Borftandsmitglied des Zentralverbandes fungiert habe, für die in uneigennützigster Weise bisher geleisteten Dienste und die korrekte Erledigung der ihm über= wiesenen schwierigen, umfangreichen und zeitraubenden Arbeiten ben Dank des Zentralverbandes ausspreche. An Stelle des Herrn Schmidichen bringe der Ausschuß nach eingehender Erörterung den Geschäftsführer ber Großeinkaufs-Gesellschaft, Herrn Heinrich Loren z = Hamburg, in Vorschlag, ba es angebracht erscheine, auch ber Großeinkaufs-Gesellschaft einen Sit im Borstande bes Zentralverbandes einzuräumen, nachdem dem Zentralverbande ebenfalls im Auffichtsrate der Großeinkaufs-Gesellschaft eine Bertretung zugebilligt sei. Für die Wahl des Herrn Lorenz, der in der Genoffenschaftsbewegung groß geworden sei, spreche auch seine personliche Tüchtigkeit und sein gereiftes Urteil in allen Genoffenschaftsfragen.

Für das Tarifamt liege ihm, einem Auftrage des Ausschusses zusfolge, ob, sich als Vorsitzenden wieder in Vorschlag zu bringen (Heitersteit!) und ferner das bisherige Mitglied, Herrn Loren zor en z = Hamburg, da keinerlei Bestimmung bestehe, daß ein Mitglied des Vorstandes nicht gleichzeitig auch dem Tarifamte angehören könne. Die Wiederwahl des Herrn Lorenz empfehle sich zudem deswegen, weil er durch seine eingehende Kenntnis der Arbeiterverhältnisse dem Tarifamte bisher wesentliche Dienste geleistet hat.

Johannes : Leipzig erklärt namens einer Anzahl Freunde, daß sie gegen die Person des Herrn Lorenz keinerlei Ginwendungen zu machen hätten, seiner Wahl in den Vorstand aber widersprechen müßten, ba es nicht ratsam sei, wenn die ganze Leitung mehr und mehr in Ham= burg zentralisiert würde, es müsse auch das übrige Deutschland im Vorstande Berücksichtigung finden.

Es wird aus der Mitte der Versammlung beantragt, daß der Ausschuß für den vakanten Vorstandsposten noch eine zweite Person in Vorschlag bringen möchte. Dem widerspricht Herr v. Elm mit dem Hinweis darauf, daß es der Versammlung freistehe, ob sie den Vorschlag des Ausschusses annehmen oder ablehnen wolle. Erst dei einer Ablehnung seines Vorschlages sei der Ausschuß verpflichtet, nochmals zusammenzutreten, um einen anderweitigen Vorschlag zu machen.

Es wird darauf nach einer Geschäftsordnungsdebatte über die Art der Einzelabstimmung durch Erheben der Stimmkarte Herr Max Radest och Dresden als erster Vorsitzender des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine wieder gewählt und an Stelle des ausscheidenden Vorstandsmitgliedes, Carl Schmidtchen Magdeburg, Herr Heinrich Lorenz schmidt neugewählt.

Herr Rabest od bankt für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und erklärt die Annahme der Wahl mit dem Versprechen, auch in Zuskunft nach besten Kräften bestrebt zu sein, die Pflichten seines Amtes zu erfüllen. Redner richtet gleichzeitig den Wunsch an die anwesenden Vertreter seiner Verwaltung, ihm auch in Zukunft die für die Aussübung seines Amtes erforderliche freie Zeit gewähren zu wollen. (Heiterkeit!)

Herr Lorenz bankt ebenfalls für die Wahl und verspricht, nach bestem Wissen und Sewissen sein Amt auszufüllen. Er empfinde perssönlich kein Bedürfnis, zu seinen sonstigen mannigsachen Seschäften noch ein neues Amt zu bekleiden, wenn aber die Organisation, bei der er angestellt sei, Anspruch darauf erhebe, einen Sitz im Vorstande zu erhalten, und wenn der Genossenschaftstag ihn mit diesem Amte betraue, so glaube er, diesem Ruse Folge leisten zu müssen. (Beifall!)

Herr Schmidt den bringt seinen Dank für die an den Tag gelegte Anerkennung seiner bisherigen Tätigkeit zum Ausbruck und hofft, daß es ihm in seiner neuen Wirksamkeit beschieden sein möge, der Genossenschaftsbewegung weitere nütliche Dienste zu leisten. (Bravo!)

Die drei ausscheidenden Mitglieder des Ausschusses, A. v. Elm, Professor Staudinger und Pobbig werden unter Ablehnung des aus der Mitte der Versammlung gestellten Antrages, Herrn Woldemar Schmidt-Elberfeld in den Ausschuß zu berufen, wiedersgewählt.

Ebenso werden die bisherigen genossenschaftlichen Mitglieder des Tarifamtes, A. v. Elm, und Heinrich Lorenz sowie als stellvertretende genossenschaftliche Mitglieder R. Postelt=Hamburg und J. Brinkmann=Harburg wiedergewählt.

Die gewählten Herren erklaren auf Befragen bes Vorsitzenden, die Wahl annehmen zu wollen.

Damit sind alle Gegenstände der Tagesordnung erledigt, und Borssitzender Rade st och schließt gegen 1 Uhr mittags den Genossenschaftstag mit folgenden Worten:

Werte Genossen! Ich banke Ihnen für den zahlreichen Besuch und für die gespannte Aufmerksamkeit, mit der Sie unseren Berhandlungen gefolgt find. Mein Dank gilt auch den Referenten für die uns gehaltenen belehrenden Borträge und ferner ben Thüringer Freunden, insbesondere bem Eisenacher Konsumvereine, für die zu unserer Tagung gemachten Arbeiten und Aufwendungen. Wir kehren in unsere Heimat zurück mit bem Bewußtsein, daß auch der diesjährige Genoffenschaftstag zum weiteren Ausbau unseres Zentralverbandes und seiner Glieder beitragen wird. An uns aber ist es, den gefaßten Resolutionen mit aller Kraft Geltung zu verschaffen und sie auch selbst zu befolgen. Ich schließe ben diesjährigen Genoffenschaftstag mit dem Wunsche, daß wir uns im nächsten Jahre in Maing — bas kann ich heute schon mitteilen gesund wiedersehen und daß unsere nächstjährige Tagung genau so zahlreich beschickt werden möge wie die heutige. Ich fordere Sie auf, mit mir einzustimmen in ben Ruf: Der Zentralverband deutscher Rousumpereine und seine Mitglieder sie leben hoch, hoch, boch!

Die Versammlung stimmt begeistert in diesen Ruf ein, der Genossenschaftstag ist geschlossen.



# Anhang.

¥.:

西社

1

D3

Ė

M.C

Œ

à:

CÇ

..

E

中国

j!

# Liste der Teilnehmer am sünsten ordentlichen Genossenschaftstage des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine

### vom 22. bis 24. Juni 1908 iu Eisenach.

(Die Teilnehmer, deren Namen in der Lifte gesperrt gedruckt sind, übten das Stimmrecht für ihre Bereinigung aus.)

#### 

#### I. Bertreter von Behörben.

Großherzogl. Sächs. Staatsministerium Weimar und Großherzogl. Bezirksdirektion Eisenach, vertreten durch Bezirkskommissar Dr. König. Oberbürgermeister Schneiber, Gisenach.

#### II. Auswärtige Gafte.

Dänemark. Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Ropenspagen, Rialsgade 15: Chr. Pedersen, J. Hansen.

England. Co-operative Union Limited, Manchester, Long Millgate: J. C. Gray.

Co-operative Wholesale Society Manchester, 1. Ballonstreet: Charles Marshall, Abam Deans.

Finnland. Tellerow, Gesellschaft für Beförderung des landwirtschaftlichen Genoffenschaftswesens, Helfingford: cand. juris Onni Karhunen, Karl Arola.

Holland. Nederlandsche Coöperatieve Bond, K'Gravenhage, Jan van Naffaustraat 93: Dr A. E. Elias. Coöperative Wintelvereeniging, K'Gravenhage, Nobelstraat 8: Dr. A. E. Elias.

Desterreich. Zentralverband österreichischer Konsumvereine, Wienstraße 59: Karl Nevole.

Schweiz. Berband schweizerischer Konsumvereine, Basel, Thiersteinerallee: S. Plüß.

#### III. Bertreter von Gewerkschaften.

Deutscher Tabakarbeiterverband, Bremen: Hugo Eberle. Deutscher Transportarbeiterverband, Berlin: H. Dreher.

Berband ber Bäcker, Konditoren und Berufsgenoffenschaften Deutschlands, Hamburg: Otto Freytag.

Berband der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands, Leipzig, Zeitzersftraße 32: Franz Reinsdorf, Abolf Bammers.

# IV. Borstands: und Ansschusställieber, Beamte und Mitarbeiter bes Zentralverbandes deutscher Konsumbereine.

#### a) Borftandsmitglieder:

Erster Borsthenber: Max Radestod-Dresden, Zweiter Vorsitzender: Konrad Barth-Planegg,

Schriftführer: Carl Schmidtchen-Magdeburg.

### b) Ausschußmitglieder:

Erster Borsitzender: J. Heins-Bremen, Zweiter Borsitzender: A. von Elm-Hamburg, Erster Schriftsührer: E. Martus-Remscheid, Zweiter Schriftsührer: A. Hebestreit-Zeitz.

Beisitzer: B. Barthel-Löbtau,
Th. Gauß-Stuttgart,
D. Lorenz-Hamburg,
B. Miller-Berlin,

M. Pobbig-Schedewitz, Prof. Dr. Staudinger-Darmstadt,

R. Bünsche-Calbe.

### c) Beamte und Mitarbeiter.

Generalsetretär: Heinrich Raufmann-Hamburg, Chefrebakteur: Dr. August Müller-Hamburg, Juristischer Beirat: Dr. Reinhold Riehn-Wiesbaben.

Stenograph: D. Saat-Effen.

### V. Revisionsverbände.

Berband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Provinzen und Staaten. Borsitzender: P. Müller, Revisor: Otto Sens, Setretär: H. Neudeck.

Berband mittelbeutscher Konsumvereine. Borsitzender: R. Bünsche, Setretär: R. Pflug.

Verband nordwestbeutscher Konsumvereine. Stellvertr. Vorsitzender: Harste-Linden, Revisor: Jul. Brinkmann.

Berband der Konsum- und Produktivgenoffenschaften von Rheinland und Westfalen. Borsitzender: E. Markus, Revisor: Wilhelm Banse.

Berband sächsicher Konsumvereine. Stellvertr. Borsitzender: W. Barthel, Setretär: M. Hirschnitz.

Berband füddeutscher Konfumvereine. Stellvertr. Borsitzender: Th. Gauß, Setretär: G. Jährig.

Berband Thüringer Konsumvereine. Borsitzender: A. Hebestreit, Revisor: H. Hebestreit, Revisor: H. Hebestreit, Revisor:

### VI. Oropeinkaufs:Gesellschaft Dentscher Consumbereine.

### a) Weichaftsführer:

Ernst Scherling-Hamburg, Abolf Seifert-Hamburg, Heinrich Lorenz-Hamburg.

### b) Aufsichtsratsmitglieber. 1

Erster Borsigender: Emil Raltosen-Dresden,
Iweiter Vorsigender: Reinhold Postelt-Hamburg,
Schriftsührer: R. Asmann-Braunschweig,
Belster: H. Asmann-Braunschweig,
B. Grundtötter-Barmen,
M. Hebestreit-Zeith,
Emil Hübner-Gersdorf,
Heinrich Rausmann-Hamburg,
Franz Roch-Leipzig-Plagwith,
Balentin Liebenaun-Audwigshafen,
M. Menzel-Berlin,
M. Menzel-Berlin,
Garl Riemann-Chemnith,

3. Bieth-Bremerhaven,

1 Außer den vorstehend Genannten gehört auch R. Fischer-Rünchen dem Aufschtsrate
an, nahm jedoch an den Berhandungen des Genossenschaftstages nicht teil.

### c) Bertreter:

B. Graßhold-Berlin, Bertreter für den brandenburgischen Bezirk, B. Klug-Halle, Bertreter für den mittelbeutschen Bezirk, B. Georgi-Hamburg, Bertreter für den nordwestbeutschen Bezirk, R. Dehmichen-Düffelborf, Bertreter für Rheinland-Beftfalen, A. Brüß-Chemnit, Vertreter für das Königreich Sachsen, Hand Bauer-München, Bertreter für Süddeutschland, H. Bimberg-Erfurt, Lagerverwalter des Erfurter Lagers.

### VII. Delegierte ber Berbandsgenoffenschaften.

Men, R.=B.: Louis Göring. Abrechts, R.=B. "Selbsthilfe": August Menz. Altenburg (S.-A.): Hermann Harbt, Morik Spengler. Altenfeld, R.=B.: Otto Möller. Altona, "Fortschritt", Prod.-G. für K. u. Z.-W., C. Boelt, Albert Taeger. Ammendorf, A.B.: Richard Poesche. Apolda, R.-B.: Reinhold Sauer, Louis Ulmann. Arnstadt, K.= u. Prod.=B.: Josef Heer, Wilh. Fris. Aue, R.=B.: B. Gerlach, Otto Scheibner. Augsburg, Allg. R.=B.: Hans Schmidt. Bant, R.= u. Sp.=V.: H. Carstensen, Max Medrow, Karl Becker. Barchfeld, R.-B.: Balentin Fey, Morit Klinzing, Balentin Fleib. Barmen, R.-G. "Borwärts": B. Grundkötter, Gustav Schneider, Emil Kötter, Aug. Wiggershaus, Karl Eberle. Barmen, Schreiner-Prod.-G.: Guft. Arumbach. Berlin, B. K.-B.: Guftav Flade, Rudolf Junger. Berlin, R.-G.: H. Holzhütter, Karl Mücke, Albert Beyer. Berlin, "Hoffnung", Schneiber-G.: A. Beyer. Bernburg, Allg. K.-B.: Bernhard Horn, Hermann Klare. Biebrich, K.=B.: Josef Bauer. Bielefeld, B. R.=B.: G. Rentschla, H. Brinkmann, H. Herkftröter. Blankenburg, R.=B.: Guftav Passarbt. Brandenburg, R.-B.: Guftav Schulz. Brandenburg, R.=B. "Bormarts": Wilhelm Jordan, C. Köhler, Guftav Schulze, Franz Nölte, Reinhold Schulze. Brandis, R.B.: Rarl Frante. Braunschweig, Allg. R.B.: Rob. Ahmann, Herm. Baller, Herm. Mack, Wilh. Huth, Ferd. Stille, Albert Reynig, Karl Bunderlich. Bremen, R.-G. "Bormarts": 28. Herdfen, Emil Jung. Bremerhaven, R.- u. Sp.-B. "Unterweser": Ed. Dreper, Hermann Müller, Anton Beiger. Bürgel, R.-B.: Hulbreich Begner. Burghausen, Brauerei: Ernft Hammer, Mority Herrmann, Otto Müller. Calbe, C. A.=B.: Georg Bünsche, Herm. Richter. Cannstatt-Feuerbach, Sp.= u. R.=B.: Frang Bosch. Caffel, R.- u. Sp.-B.: Georg Martus, Carl Schäfer. Charlottenburg, R.=B.: August Winter.

Chemnit, Allg. R.-B.: Bruno Mauersberger, Carl Riemann, Carl Reftler, Franz Schmidt, Anton Reichl.

Chemniz-Gablenz, Sp.= u. R.=B.: Wilhelm Leopold. Chemnis, R.-B.: Ernft Reinhard Bogel. Chemnis, Berein "Boltshaus": Carl Riemann.

Coburg, Reuer A.=B.: Carl Bohner, Wilhelm Hauer.

Coldis, R.B.: Franz Beber.

į

Ì

Ļ

Coswig, R.-B.: Friedrich Bafrosty.

Cothen, R.=B.: Richard Friedrich, Otto Pfeil, Paul Gens. Crimmitschau, R.B. u. Prob. G.: Richard Tausch, Otto Bantwis.

```
Darmstadt, R.=, Sp.= u. Prod.=G.: Josef Raindl.
Deffau, R.= B.: Hermann Hoppe, Franz Rürth.
Dietesheim, R.B.: Rarl Geißel.
Diezenbach, R.=B.: Seb. Sippel.
Döbeln, R.B.: Emil Raltofen.
Döhlen-Potschappel, K.=B. u. Prod.=G.: Rob. Tehner, Paul Baumgarten.
Dölit, R.B.: Franz Krug, Carl Gehrmann.
Dortmund, D. G.=B. "Bormärts": Heinrich Gärtner.
Dortmund-Hamm, R.= u. Sp.=B.: Carl König, Abert Seckler.
Dresden, R.-B. "Bormarts": Abolf Betters, Gottlob Pepold, Louis Knofel,
      Ernft Leimer, Joh. Schirmer, Emil Zimmermann.
Düffelborf, Allg. K.-B.: Louis Gropp, Ph. Jammer, Franz Böttcher.
Duffeldorf, R.=B. "Ginigkeit": Emil Fleischmann.
Ebingen, R.-B.: Bernhard Scheurer.
Effelder, R.-, R.- u. Prod.-B.: Christian Müller.
Eibau, R.-B.: Gustav Heurich.
Eilenburg, A.B.: Hermann Schmidt.
Eimbechausen, Haush.=B.: Friedr. Giesete.
Gisenach, R.-B.: Wilh. Bod, Ernft Winter, Hugo Klinghammer, Reinhold
      Lehmann, Louis Hill, Ludwig Schuchhardt, Chr. Karn, Emil Rubald,
Ronrad Hartung, Joh. Runknagel, Heinr. Dörries, Robert Recknagel.
Elberfeld, K.s u. Prod. G. "Befreiung": Wold. Schmidt, Ernst Krings,
      Ferd. Preil, Friz Morig.
Erfurt, R.B.: Berm. Dünker, Joh. Röber.
Erlangen, R.= u. Sp.=B.: A. Hammerbacher.
Effen, B.= u. Arb.-R.-B. "Gintracht": Bermann Begold, Beter Sohner,
      Martin Plum, Johannes Kullmann, Heinrich Schievink.
Eklingen, R.= u. Sp.=B.: Albert Hartmann.
Fallenstein, R.B.: Richard Zöbisch.
Flensburg, R.-B.: Wald. Sörensen.
Forschengereuth, A.= A.= u. Prod.=B.: Jakob Sperschneiber.
Forft, R.28.: Otto Sens, Philipp Liebing.
Frankfurt a. M., R.=B.: Martin Bernhard, F. J. Siegel, Rarl Geißel,
      Seb. Sippel.
Freiburg i. B., Lebensmittel- u. Prod.-B.: Jul. Eberspacher, Karl Haffner.
Friedrichroda, Wareneink.B.: Franz Seebach.
Gaarden, Bereinsbäckerei: Fr. Christophersen, H. Seegen.
Gaugsch, R.B.: Anton Bauer.
Geithain, R.=B.: Carl Reftler.
Gelenau, R.-B.; Louis Anörfel.
Georgenthal, R.-B.: Christian Beisheit.
Gera-Debschwitz, K.-B.: Franz Zink, Otto Hahn.
Gersborf-Lugau, R.-B.: G. Mahler.
Geschwenda, A.B.: Emil Frankenberger.
Gevelsberg, R.-B.: Robert Benne.
Beper, A.-B.: Balduin Schreiber.
Gießen, Gisenb.-R.-B.: Ludwig Rullmann, Hans Althaus.
Glauchau, R.=B.: B. Geffarth.
Glessen, R.=B.: Alfred Runath.
Gmünd. Sp.s u. A.B.: Eugen Braun.
Goldlauter, R.=B.: Christian Beiß.
Sommern, R.-B.: Friedrich Enberling.
Gotha, Wareneink.B.: B. Meurer, Arth. Seydel, H. Tillig, A. Leube,
      Hugo Zentgraf, &. Riedel.
Göttingen, K.B.: C. Grühmacher, Wagner, Buffe.
Gräfenroba, R.-B.: Hermann Schmidt.
Gräfenthal, R.B.: 28. Rensch.
Greiz, Aug. A.=B.: O. Torfert.
Gröbzig, K.=B.; Hermann Drefe.
```

```
Groissch, R.=V.: R. Breißner.
Großbreitenbach, R.= u. Sp.=B.: Bilh. Drohm.
Groß-Crostit, R.-B.: Carl Hilpert.
Groß-Otterkleben, R.-B.: Höpke.
Grüna, A.=B.: Hermann Türk.
Güftrow, R.-V.: Wilhelm Lamberg.
Balle a. d. S., Allg. A.B.: Robert Schulze, Emil Reitenftein, Karl Martin,
      Ostar Löffler, Albert Abler, Frig Hoffmann.
Halle-Trotha, Allg. A.-B.: Otto Lindenhahn, Louis Schmidt.
Hamburg, A.s, B.s u. Sp. B. "Produktion": R. Postelt, A. v. Elm,
M. Mendel, Th. Petereit, H. Steinbach, G. Lehne, H. Everling.
Hamburg, Neue Ges. von 1856: Wilh. Buch, Paul Benrich.
Hamburg, Tabakarb.-G.: Heinrich Betersen, August Junge.
Hamburg, "Borwarts", Prod.-G. b. B.-A.: E. Aretschmer, A. Piehl.
Hämmern, R.s., R.s u. Prod. B.: Nicol. Heublein.
Bannover, H. R.-B.: Ernft Rolte.
Harburg-Bilhelmsburg, A.-B.: Jul. Brinkmann, Aug. Brocks.
Hartha, A.-B. u. Prod.-G.: Franz Thate.
Baffelfelde, R.-B.: Bilhelm Münchhoff.
Beibersbach, R.=B.: Albert Hornschuch.
Heinrichs, R.-B.: Hugo Bafilein.
Berford, R.=B.: Rubolf Geift.
Hermsdorf, R.B.: Paul Junghans.
Henerode, R.B.: Wilh. Krumbein.
Hilbersdorf, R.B.: Carl Zimmermann.
Hildesheim, R.-B.: Hermann Hübner.
Höchst, R.=B.: Josef Stezenbach, Andreas Rudolf, Ferd. Hosmann.
Hohenkirchen, A.-B. "Eintracht": Reinhard Lohmann.
Hohenmölsen, R.=B.: Albin Heinold.
Hohenstein: Ostar Bettermann.
Hohndorf, A.=B.: Willibald Wagner.
Hönbach, A.s u. Prod.-B.: Max Borecter.
Büttensteinach, R.-B.: August Frigsche.
Jena, A.=B.: H. Blend, Paul Lehmann.
Jena, Prod.-G. d. Schneider: Friedrich Warnke.
Ilmenau, R.= u. Prod.=B.: Heinrich Zang, Emil Hildebrandt.
Johanngeorgenstadt, R.=B.: Anton Reichl.
Rahla, R.=B.: Karl Heublein.
Rayna, R.=B.: Franz Heilmann.
Riel, Allg. R.-B.: H. Abam, Max Lipinsti.
Rleinschmaltalden, A.B.: Bernhard Benter.
Arginhagen, A.B.: 28. Strudmeier.
Arefeld, R.-B.: "Fortschritt": Hermann Eigerobt.
Rreischa, R.B.: Robert Schäfer.
Rönigsberg, R.=B.: Albert Borowsti.
Königsee, K.= u. Prod.=B.: Ernst Benter.
Ronigstein, R.B.: Ernft Rigsche.
Königswalde, A.= u. Prod.=B.: Otto Scheibner.
Röppelsborf, R.= u. Prod.=B.: Karl Frey.
Rösen, R.=B.: Rarl Lendewig, Robert Dill.
Langen, A.s u. Prod. G.: F. J. Siegel.
Langensalza, A.= u. Prod.=B.: F. Anton.
Lauscha, K.=B.: A. Eichhorn, Glias Greiner.
Leipzig-Eutritsch, R.-B.: Paul Bintler, Carl Hilpert, Carl Leich.
Leipzig-Plagwit, R.-B.: Georg Johannes, A. Preißner, Paul Fischer,
      Fr. Beibrich, G. Röhler, Alfred Kunath, E. Heffel, F. Beise, R. Franke,
      F. Koch.
Leisnig, A.-B.: Paul Schneeweiß.
Lengefeld, R.B.: Gotth. Behold.
```

```
Leubsdorf, A.=B.: Emil Wolf.
Lichtenftein-Callnberg, R.-B.: Bans Schmidt.
Limbach, Att.-R.-G.: Robert Beinhold, Ostar Bettermann, Beinrich
      Ralthorft.
Limbach, Sp.= u. Bau=B.: Heinrich Kalthorft.
Linden, Haush. B.: H. Harfte.
Löbejun, Aug. R.-B.: Wilhelm Bieler, Bilbelm Meifner.
Löbtau, R.=B.: Albin Hirt, Richard Borth, Wilhelm Boyack.
Lögnig, R.=B. u. Prod.=G. "Borwärts": Ottomar Gottschald.
Lübeck, Gen. Backerei: P. Pape, C. Hammann.
Lübeck, R.=B.: Albert Henze.
Lucienwalde, K.B. "Borwärts": Otto Ruhle, H. Jahn, Th. Brackmüller.
Lübenscheid, R.= u. Prod.=G. "Einigkeit": Beinrich Fischer.
Ludwigsburg, R.= u. Sp.=B.: Friedrich Herrmann.
Ludwigshafen a. Rh., R.-B.: Balentin Liebmann.
Magdeburg, R.=B.: Fr. Seltmann, Albert Schilling, Gustav Stollberg,
      Herm. Beims.
Mainz, Sp.=, K.= u. Prod.=G.: Hoh. Huber, Jos. Bauer, Jos. Boller.
Mannheim, R.=B.: J. Trautwein, B. Parplies.
Marburg, A.-B.: Frang Fischer.
Markt-Redwiz, R.-, B.- u. Prod.-G.: Rob. Kühnert.
Martinroda, R.=B.: Richard Elle.
Meerane, R.-B. "Haushalt": Ostar Palmer, Abam Döbereiner.
Meiningen, R.B.: Hugo Striebe, J. B. Chemnetius.
Meißen, K.=B.: Ernft Kirmeß, Friedrich Neumann.
Melsungen, R.=B.: Balentin Rübiger.
Merseburg, A.B.: Carl Röber.
Meufelbach, R.B.: Ernst Jahn.
Meufelwitz, R.=B.: Robert Heilmann, Gugen Balther.
Mihla, R.-B.: Chriftoph Schreiber.
Mittweida, R.-B.: Alban Straube.
Mihlberg, Allg. R.=B.: Karl Wendt.
Mülheim a. Rh., R.-G. "Hoffnung": Bilh. Banfe, Guftav Lindenberg,
      Louis Jahn, Peter Bremmer.
Mülsen St. Micheln, R.-B.: Richard Pfeifer.
München, R.-B. Sendling-München: Carl Gottschalg, Anton Bauer,
      Georg Gallenmüller.
Naunhof, A.-B.: Carl Franke.
Netschlau, N. K.-B.: Friedrich Pfaff.
Neu-Jenburg, Sp.-, A.- u. Prob.-G.: Louis Bentert.
Neumunfter, Allg. A.= Prod.= u. Sp.=B.: Joh. Hanemann.
Neuftabt a. d. D., K.-, Sp.- u. Prod.-B.: Franz Feiler.
Neuftabt (Cbg.) R.-, R.- u. Prob.-B.: W. Köhler.
Niederrabenstein, R.=B.: Hugo Seim.
Niedersedlitz, A.=B.: Bruno Albani, Ernft Kornmacher.
Niederwürschniß, R.= Sp.= u. Prod.=G.: Oktar Winkler.
Nordhausen, Kautabakarb.-G.: Emil Prophet, August Kämpfner, Theoder
      Rimmermann.
Nowawes-Neuendorf, A.-B.: Richard Frenzel.
Nürnberg, A.s., B.s., Sp.= u. Prod.=G.: Carl Klöhel, Alexander Josef.
Dehrenftod, R.=B.: Chr. Dietrich.
Delsnip i. E., R.-, Sp.- u. Prod.-G.: Theodor Dibler.
Depit, R.-B.: Bernhard Rabbe.
Derlinghaufen, R.-B.: Bilb. Rronsbage.
Offenbach, D. R. u. Brob. G.: Carl Schubert.
Ohligs, R.B.: Deinelch Großbehrnb, Frit Schaaf.
Ohrbruf, R. 28.: Carl Fischer, Guftan Helter, Gottlob Helben, Paul Amling.
Olbenburg, R.B.: Frerich Roch.
Osmunde, R.-B.: Guftan Rellen.
```

Barchim, R.≥B.; Otto Turban. Penig, R.-B. "Haushalt": Emil Lienemann. Pieschen, R.B.: Hermann Bobe, R. Rasch, P. Locke, Otto Richter, R. Leuthold. Pirna, A.-B. "Borwärts": Emil Riedel. Plauen i. B.: Max Reinhold, Karl Barthels. Podau, A.= B.: Johannes Schreiner. Böhned, R.-B.: Robert Iffner. Pulsnig, R.=B.: Emil Alogsche. Quedlinburg, R.B.: Rarl Schweinfuß. Rathenow, R.= 18: Wilhelm Weber, Heinrich Edermanns. Rehren, Haush.=B.: Konrab Tatge. Reichenbach, Allg. K.B.: Carl Reu. Bab Rheinfelden, Allg. R.=B.: Fr. Arnbt. Remscheid, R.=G. "Einigkeit": Otto Degen, Emil Otto, Albert Krumenbl. Riefa, R.=B.: Richard Richter. Robach, A.=B.: Mar Hohnbaum. Röhrsdorf, R.=B.: Albin Richard Seidel. Ronneburg, R.-B.: Dstar Schwerbiner. Ronneburg-Friedrichsheide, Arb.-Fußbell.: Max Ludwig. Roslau, R.= Balentin Ralbfleifc. Robwein, R.-B. "Haushalt": Hermann Behter. Roftod, R.=B.: C. Burgbahn, Guftav Segnig. Rudolftadt, K.= u. Prod.=B.: Albert Lindner. Ruhla R.= V.: August Siebergeld, August Sanfarth. Saalfeld, R.=B.: Emil Hartmann. Sagan, R.= B. "Haushalt": Theodor Flassig. Salzungen, R.=B.: Rich. Wehner. Salzwedel, Allg. R.=B.: Albert Heinsch, Karl Bohnert. Sangerhaufen, R.= B.: Bermann Rinfcher. Schebewitz, R.-B.: Aug. Militer, Guft. Hamich. Scheibenberg, Allg. R.-B.: Abolf Röbert. Schmerbach, R.=B.: Ernst Neuland II, Theobald Köllner. Schmiebefelb, R.=B. "Selbsthilfe": Gustav Wagner. Schmölln (S.-A.), R.-B.: Morit Menzel. Schney, R.=B.: Wilhelm Hirsch. Schönheibe, R.= u. Prob.=G.: Alfred Mayer. Schwarza, R.=B.: Heinrich Henrich. Schweina, R.=B.: A. Saft. Schwiebus, R.=B.: Richard Dehnst. Seebach, A.=B.: Rarl Schambach. Seebergen, R.=B.: Emil Spittel. Soltan, R.-B.: Friedrich Riebesell. Sonneberg, R.-B.: P. Eb. Wehber. Spremberg, R.-B.: Julius Herbst. Sprendlingen, A.B.: Christian Stroh I. Stendal, Aug. R.-B.: Friedrich Arnold. Stettin, St. A.s u. Sp. B.: Otto Passehl. Stollberg, R.-B. "Baushalt": Carl Benbler. Stredau, R.-B.: Albin Gabler. Striesen, R.=B.: Carl Riener, Paul Starte, Ernst Wegesser. Stuttgart, Sp.= u. R.=B.: Fr. Arnbis, Buck, Feuerstein, Zendler. Suhl, A.-B. "Selbsthilfe": Jul. Lautenbach. Lambach, R.-B.: Carl Rausch. Tangermunde, R.B.: Friedrich Schröber. Tegel, R.-B.: Mar Lichtenberg.

Unterwirbach, R.-B.: M. Jünger.

Belbert, A.-G. "Haushalt": Carl Melcher, Paul Schloffer. Belten, R.=B.: Guftav Rielit. Waltershausen, A.-B.: Simon. Bangen, Sp.= u. R.=B.: Wilhelm Laiple. Wasungen, R.-B.: Carl Schröder. Weida, K.-B.: Rudolf Zander. Weimar, K.-B.: Max Zanter, Mucke. Beißenfels, R.=B.: Emil Heinig, Carl Normann. Willau, R.-B.: Rarl Preß, Ernft Heyder. Wilmsdorf, Bad.=B. "Glückauf": Paul Baumgarten. Bittenberge, R.B.: Lubwig Rindermann, August Steinberg. Wolfenbüttel, Aug. A.-B.: H. Peggendorf. Bolfis, A.=B.: Emil Brand. Bülfel, A.-B.: Frit Hunold, Wilh. Gueft. Bunftorf, Haush.-B.: Lubwig Rammeyer. Bürselen, Allg. R.-B.: Emil Otto. Bürzburg, R.B.: Georg Büchlein. Zella St. Blasii, R.-B.: Ernft Ressel. Zeig, R.= u. Prod.=B.: Ernft Klix. Zerbst, R.=B.: Carl Giesler. Zittau, A.-B.: Otto Schembor. Zeulenroda, A.-B.: Herm. Schüler. Zschorlau, A.-B.: Ernst Beumer. Zwenkau, R.-B.: Friedr. Weise.

# Bericht über das 14. Geschäftsjahr der Großeinkauss-Gesellschaft Deutscher Consumvereine mit beschränkter bastung, hamburg vom 1. Januar bis 31. Dezember 1907.

Das Birtichaftsjahr 1907, bas für ben Borfenbanbel in feiner letten Balfte recht fritisch gewesen ift, zeigte für ben fleineren Warenhandel noch ein relativ freundliches Gepräge. Die allgemeine industrielle Beschäftigung in Deutschland war noch recht gunftig, so baß bie Rauffraft ber Konsumenten nicht geschwächt murbe. eine Beläftigung wurde allerbings die schlechte Lage bes Gelbmarttes und die baburch bervorgerufene allgemeine außergewöhnliche Steigerung ber Binsfate für geliebenes Gelb empfunden. Ein weiteres Erschweren bes allgemeinen Geschäftslebens lag in der Preisaufwärtsbewegung filt viele Lebensmittel; namentlich bie Getreibepreise ftiegen in der erften Jahreshälfte, infolge ber ungunftigen Ernteaussichten, enorm. In ben lekten Monaten verlor allerdings die Breisansvannung am Getreibemarkte etwas. Die Fleischpreise waren nicht so angespannt wie im Jahre 1906, aber immerhin noch boch genug. Die Aussichten für bas Jahr 1908 laffen fich nicht gunftig beurteilen. Die in Amerika ausgebrochene Wirtschaftstriffs, deren Wirkungen auch in der europäischen Industrie ftart gefühlt werben, laffen Befürchtungen für eine Ueberfüllung bes Arbeitsmarttes und für eine Bunahme ber Arbeitslofigkeit aufkommen. Auch die durch den Geldmarkt besonders schwierig gewordene Lage der Baubranche in Deutschland, ebenfo bie unbefriedigenden Berhaltniffe in der Textilbranche, in der Werftinduftrie usw. geben vom wirticaftlichen Gesichtspuntte aus zu Bedenten Anlag, ba fich naturgemäß in ungunftigen Beiten ber Ronfum für alle Gebrauchsgegenftanbe verringert.

Die Entwicklung unserer Gesellschaft ift unter ben gegebenen Berhältniffen eine burchaus gute zu nennen.

Die Zahl der Gesellschafter stieg von 448 im Jahre 1906 auf 499, und die Zahl der von uns kaufenden Vereine stieg auf 1419.

Der Warennmsatz unserer Gesellschaft erreichte die Höhe von M 59868220.04

gegen M 46 503 237.02 im Vorjahre, also mehr M 13 362 983.02, b. i. 28.7 p.zt.

Hern ist der Petroleumumsatzunsere Freunde direkt mit den Gesellschaften, mit denen wir ein entsprechendes Abkommen haben: Deutsch-Amerikanische Petroleum. Gesellschaft, Hamburg; Mannheim und Bremer Petroleum. Aktien. Gesellschaft, Mannheim und Bremen, letztere für das rechtscheinische Gebiet; Königsberger Handels. Kompagnie, Königsberg; Pure Dil Company, Hamburg, u. a. m. — den Bezug besonders aus Straßentanks betressend — mit enthalten, wie der Petroleumumsatz dieser Art dem Umsatz der einzelnen Bereine bei uns hinzugerechnet ist zu dem Zwecke, den Vereinen auf den angesührten Petroleumbezug die Umsatzichende zu gewähren genau wie auf alle anderen von ober durch uns bezogenen Waren.

| Die       | zahlenmäßiger     | n Umsätze    | der letzten       | fünf Jahre          | betragen:      |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|
|           | 1903              | 1904         | 1905              | 1906                | 1907           |
|           | M                 | M            | K                 | M                   | JK.            |
| Januar    | 1730315.69        | 2218690.26   | <b>2625378.8</b>  | 8 3204914.4         | 2 4 154 431.27 |
| Februar . | 1730126.07        | 2308078.73   | 2578477.2         | 3 3269134.1         | 9 4195561.79   |
| März      | 2074928.91        | 2806879.05   | 2976938.4         | 5 3552892.9         | 7 4757940.67   |
| April     | 1915099.76        | 2 225 407.54 | 2665209.2         | 3 3 1 3 3 3 8 2 . 5 | 1 4130104.84   |
| Mai       | <b>1766779.45</b> | 2289103.77   | 2849701.7         | 9 3249547.5         | 2 4276011.31   |
| Juni      | 1584182.10        | 2191910.34   | 2304680.2         | 1 2795 568.8        | 6 3901297.83   |
| Juli      | 1987664.53        | 2428872.22   | 2727109.6         | 3 3379210.6         | 5 4916289.80   |
| August    | <b>1899736.64</b> | 2612810.10   | 2831889.6         | 1 3440232.3         | 4 4 546 326.06 |
| September | <b>2590402.96</b> | 2902213.97   | 3 3 5 9 9 9 3 . 1 | 0 3774476.7         | 8 5026302.23   |
| Ottober   | <b>2916606.91</b> | 3817971.13   | 4067711.5         | 4 5021144.4         | 7 6049553.55   |
| November  | <b>2827951.46</b> | 3732994.92   | 4655604.6         | 7 4654012.8         | 3 6569001.23   |
| Dezember  | 3422944.06        | 4 394 473.63 | 5137504.8         | 3 7028719.4         | 8 7343399.46   |

26 445 888 54 33 929 405 66 38 780 199 17 46 503 237 02 59 866 220 04

Unsere Lager haben sich weiter in zufriedenstellender Weise entwickelt, und es sind folgende Aenderungen zu nennen: In Düsseldorf übernahm mit Beginn des Berichtsjahres Herr Paul Meusel aus Markt-Redwitz die Berwaltung unseres Lagers an Stelle des zurückgetretenen Herrn Joh. Müller. Das daselbst erbaute Lagerhaus, worsber wir bereits im Vorjahre aussührlich berichteten, wurde im Lause des Monats April bezogen. — Unser Berliner Lager mußten wir im Dezember nach der Heidestraße 52 verlegen, da die Lagerräume in der Spenerstraße sich als zu klein und unübersichtlich erwiesen hatten. — In Chemnitz übernahm mit Ende des Jahres unser bisheriger reisender Vertreter, Herr Ed. Zeissig, von Herrn Emil Berg er die Verwaltung unseres Lagers, da Herr Berger mit Beginn des Jahres 1908 als Disponent neben Herrn Eduard Würfel bei uns in Hamburg eintrat.

Die **Raffeeröstere**i hatte auch im Jahre 1907 einen steigenden Absatz zu verzeichnen. Es gelangten zum Versand:

Ű

1

So erfreulich die Steigerung des Umsatzes ist, so schwierig hat sich das Röstkaffeegeschäft selbst gestaltet.

Infolge bes Balorisationsgesetzes kauft die brasilianische Regierung große Mengen Kassee auf, um den Preis hierfür hochzuhalten. Bis jetzt sind ca. 8 000 000 Sack, alles gute Konsumware, sestgelegt und sehlen im Markte. Es kommt noch hinzu, daß infolge kleiner Ernten und schlechter Ernteaussichten gewaschene Kassees ganz bedeutend im Preise gestiegen sind, so daß die Herstellung von Köstkassees in der billigeren und auch in der mittleren Preislage mit recht vielen Schwierigkeiten verbunden ist.

Einkanfsvereinigungen, eine Einrichtung von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Konsumvereine, blieben gegen das Vorjahr in der gleichen Zahl. Zwar erstanden in Süddeutschland zwei neue, dagegen haben in unseren geographischen Abteilungen I und III je zwei kleinere in eine größere sich verschmolzen. Sine Vermehrung der Einkaufsvereinigungen ist, solange nicht die Zahl der Konsumvereine in solchen Bezirken, in denen eine Einkaufsvereinigung noch nicht besteht, sich entsprechend vergrößert, nicht möglich. Es handelt sich aber auch weniger um Vermehrung der Einkaufsvereinigungen überhaupt, als um Stärkung der bereits vorhandenen.

# Es existieren in unseren geographischen Abteilungen

I II III IV V VI

Einkaufsvereinigungen: 6 10 8 4 1 13, Summa 42, und diese hielten Einkaufstage ab: 25 79 85 25 8 26 " 248.

Diesen 42 Einkaufsvereinigungen gehören insgesamt 935 Konsumsvereine und Produktivgenossenschaften an, solche, die sich selten beteiligten, un gerechnet. Wir stehen mit diesen Einkaufsvereinigungen in engster Fühlung.

Durch die bestehenden Einkaufsvereinigungen ist den meisten Konsumvereinen ermöglicht, einer derartigen Organisation anzugehören und aus derselben Ruhen zu ziehen. Der Zweck der Einkaussvereinigungen: "Wahrnehmung aller Vorteile im Einkauf von Waren durch Zusammenschluß dzw. durch Zusammenlegung mehrerer kleiner Aufträge zu einer großen Order und Zusammenstellung von Ladungen, serner Pflege des Austausches über alle Ersahrungen im geschäftlichen und genossenschaftlichen Leben" wurde in steigendem Maße versolgt und erreicht. Es kann und muß jedoch noch manches getan werden. Vereinigungen, in denen Vereine bistang noch nicht glaubten, voll und ganz auf ihre Rechnung zu kommen und den erwünschten Ruhen zu sinden, mögen sich diesenigen zum Vorbilde nehmen, die schon Großes erreicht haben. Die vorbildlichen Einkaufsvereinigungen haben

um beswillen besondere Vorteile für jeden Verein, die großen und größten nicht etwa ausgeschlossen, erzielt, weil die Vereine sich zum Ganzen hielten und ihre zu vergebenden Orders, soweit es die Marktverhältnisse einigermaßen gestatteten, zum Einkaufstage erteilten, ferner, weil sie sich in verschiedenen Artikeln auf ein erstklassiges Fabrikat einigten. Es sind auf diese Weise sast ausnahmslos ganz beträchtliche Vorteile erreicht worden, und dies ist selbst auch bei mittleren und kleineren Artikeln möglich, wie die Erfahrung gelehrt hat.

Unser Waren-Bericht wurde den mit uns im Verkehr stehenden Konsumvereinen wöchentlich einmal gratis zugesandt. Durch denselben bemühten wir uns, unsere Freunde über die Marktlage der hauptsächlichen Artikel, über Preise verschiedener Waren, Veränderungen usw. zu unterrichten. Diese für die Konsumvereine nützliche Einrichtung fand wachsende Benutzung und Würdigung.

Der Waren-Bericht stellt nur vertrauliche Mitteilungen für die Herren Geschäftsführer der Vereine dar, auch bezüglich der Ankündigungen von Einkaufstagen der Einkaufsvereinigungen.

Mißbräuchliche Benutzung hat die Entziehung des Waren-Berichtes zur Folge.

Seit Anfang dieses Jahres erscheint unser Waren-Bericht wöchentlich zweimal.

Im Herbst und Frühjahr geben wir für jedes unserer Lager ein Waren-, Preis- und Lieferantenverzeichnis heraus zur Orientierung der Vereine, welche Waren und zu welchem Preise diese von dem nächstgelegenen Lager bezogen werden können, auch darüber, mit welchen Fabriken usw. in der betr. geographischen Abteilung oder für dieselbe wir in Verbindung stehen. Die letztere Bekanntgabe soll indessen absolut nicht dazu verleiten, von dem immer mehr durchzusührenden Grundsate, Orders nur an uns zu erteilen, abzuweichen.

Das Warengeschäft war auch im Berichtsjahre mit großen Schwierigkeiten verbunden.

Die Binnenschiffahrt wirkte infolge der niedrigen Wassersstände der Elbe und des Rheins mehr oder weniger lähmend auf das Geschäft und wurde im Herbst, um welche Zeit speziell die für den Weihnachtsbedarf benötigten Produkte dem Inlande auf dem Wasserwege zugeführt werden sollten, die Schiffahrt sogar teilweise ganz geschlossen, so daß man sich des Eisenbahntransportes bedienen mußte, wodurch nicht unwesentliche Mehrkosten an Frachten und Umladespesen entstanden und die an und für sich schon hohen Preise verschiedener wichtiger Importartikel weiter erhöht wurden.

Das Geschäft in getrockneten Früchten hat sich besonders schwierig gestaltet, speziell in Aepfeln, Mandeln und Rüssen. Letztere konnten infolge der seuchten Witterung in der Hauptsache nicht in trockenem Zustande von den Produktionsländern verladen werden und trasen daher durchweg in dumpfem Zustande an den Stapelplätzen ein, was zu vielen Unzuträglichkeiten führte.

In Aepfeln und Manbeln veranlaßten günftige Berichte über die zu erwartende Ernte eine Reihe hiesiger und auch an insländischen Stapelplägen domizilierter Importeure zu blanko Abgaben und Offerten, die zeitweilig die Produktionsländer mit ihren Angeboten gänzlich ausschalteten. In dieser ungesunden Periode, die je nach spekulativen Eingriffen der Haussiers oder Baissiers die Artikel tried oder warf, verloren die interessierten Kreise die objektive Beurteilung des bedeutenden Umfanges der eingegangenen Berpslichtungen. Als dann zur Deckung geschritten werden mußte, zeigte sich das Zerrbild, und Berluste waren die Folge des Optimismus, der guten Nutzen auf dem Papier gesehen hatte. Derartigem ungesunden Geschäftszgebaren vermögen wir nicht zu folgen, wenngleich wir dadurch auch häusiger auf Geschäfte verzichten müssen, die wir, auf solider Basis ausgebaut, gern gemacht haben würden.

Rosinen und Korinthen bewegten sich dagegen in ruhigen Bahnen bei geringen Preisschwankungen. In Reis alter und neuer Ernte waren wir in der Lage, durch günstige Abschlüsse unsere Freunde besonders billig zu bedienen.

Getreide und Mehl waren fortgesett haussierend und erreichten um Mitte des Jahres durch sprungweise Steigerungen bis zum Herbst einen Preisstand, wie wir solchen seit langen Jahren nicht gesehen hatten. Gegen Schluß des Jahres sanken indessen die Mehlepreise um ca. 2 bis 3 M pro 100 kg, und es ist zu hoffen, daß bei einer entsprechenden Zurückaltung der Abnehmer ein weiterer Rückgang der Preise zu erwarten ist.

Das Zuckergeschäft brachte uns anfangs des Jahres infolge der mäßigen Preise ein lebhaftes Geschäft, das anhielt, trothem die Preise dis a. Mitte Mai sutzessive stiegen; als dann blied der Markt stadil, dis am Ende der Kampagne infolge der Knappheit an Ware erneuert eine Ausbesserung eintrat. Mit Beginn der neuen Kampagne schwächte dagegen der Markt wiederum ab, und die Preise gingen langsam vom höchsten Stand um 1.75 M zurück, um dann auf dieser Basis zu verharren, dis in den letzten Tagen des Dezember wiederum eine Auswärtsbewegung einsetze.

In Schmalz schränkte sich der Konsum während des größten Teiles des Jahres infolge des hohen Preisstandes sehr ein und blieb hinter dem des Vorjahres wesentlich zurück. Die im Monat Dezember eingetretene erhebliche Abschwächung des Marktes ließ jedoch Hoffnung auf ein lebhafteres Geschäft auskommen.

Auch im Butterhandel war das Geschäft zeitweilig recht schleppend. Erst im Hochsommer entwickelte sich ein lebhafterer Handel bei sutzesswe steigenden Preisen, die jedoch im November abflauten, sich indessen während des Weihnachtsgeschäftes wiederum erholten und dis Schluß des Jahres ziemlich stadil blieben. Unser Umsatz betrug 2898 000 M.

Der Konstift des Berbandes der Fabrikanten von Markenartikeln, E. B., Berlin, mit uns ist ein Vorgang, der noch zu erwähnen ist und das Interesse der Konsumgenossenschaften samt ihrer Mitglieder und darüber hinaus in Anspruch nahm.

Dieser Verband stellt die Bedingungen, daß im Detailhandel die von den ihm angehörenden Fabrikanten sestgesetzen Mindestdetailpreise eingehalten werden und im Falle der Zuwiderhandlung dem betressenden Abnehmer die Lieserung gesperrt wird, und zwar von sämtlich en dem Markenschutzverbande zugehörigen Fabrikanten sür so lange, dis er sich zur Sinhaltung des vorgeschriebenen Verkaufspreises versteht.

Nachdem wir Ende 1906 mehreren Fabriken die Bedingungen des Markenartikelverbandes, als bei neuen Schlüssen sie das erste Mal mit uns ordnungsmäßig zu vereinbaren versucht wurden, verweigert hatten, kam Anfang 1907 der Verband an uns und forderte von uns die Anerkennung eines Grossktenreverses, nach dem wir bei Konventionalstrase verpslichtet sein sollten, unsern Kunden die vorzgedachten Bedingungen des Markenschutzverbandes auszuerlegen.

Wir lehnten ab, und es wurden uns schließlich vom Markensartikelverbande Zugeständnisse gemacht und wurde uns für unsere besinitive Erklärung Zeit eingeräumt bis etwa Ende Juni 1907.

In der Zwischenzeit hat der Fabrikantenverband die Zugeständnisse an uns größtenteils ignoriert.

Wir hielten eine Konferenz mit den Herren Leitern der Einkaufsvereinigungen einen Tag vor unserer Generalversammlung in Düsseldorf in dieser Angelegenheit ab, stießen aber bei dieser start besuchten
Besprechung nur auf Widerstand gegen die Bedingungen des Markenartikelverbandes. Es wurde beschlossen, der Generalversammlung eine Resolution vorzulegen des Inhaltes, daß der Geschäftsleitung empsohlen werde, die Bedingungen des Markenartikelverbandes nicht anzuerkennen, dagegen den Konsumvereinen auszugeden, im Falle eines Ausdruches von Differenzen mit den Berbandssabriken uns allenthalben zu unterstützen, ev. durch Einführung von Ersatzabrikaten und Bezug derselben nur durch uns. In der Generalversammlung wurde die Resolution einstimmig angenommen, und die Geschäftsleitung entsprach derselben.

Auf unsere entsprechende Mitteilung an den Markenschutzverband hin verweigerten uns die meisten Verbandsfabriken die Lieferungen "infolge der ausgebrochenen Differenzen" trotz laufender Abschlüsse und versandte der Verband ein Zirkular an die Grossisten, worin er diese auf das über uns verhängte Verkaufsverbot aufmerksam machte und mitteilte, daß Lieferungen an die Konsumvereine ohne die verbandsseitigen Bedingungen zulässig seien.

Wir wehrten uns unserer Haut, und die Vereine sprangen uns bei, indem sie gleichgute Ersatsfabrikate einführten und ihre Mitzglieder in Wort und Schrift aufklärten und damit nicht nur ihre genossenschaftliche Treue uns bewiesen, sondern auch solidarisch mit uns sich zeigten.

Von den dem Markenartikelverbande angehörenden Firmen lieferten uns weiter:

Fa. Jurgens & Prinzen, G. m. b. H., Goch;

- " van den Bergh's Margarine, G. m. b. H., Cleve;
- " A. L. Mohr, A.-G., Altona-Bahrenfeld;
- " Sana, G. m. b. H., Cleve;
- " Sohenlohe'iche Rährmittelfabrit, A.-G., Raffel;
- " Raffeler Safertataofabrit, Hansen & Co., A.-G., Raffel;
- " Emil Seelig, A.-G., Seilbronn;
- " Werner Brener, Köln-Robenfirchen;
- " Fabriken von Dr. Thompsons Seifenpulver, G. m. b. H., Düsseldorf;
- " Stratmann & Meyer, Bielefeld.

Anfang September 1907 kam der Markenartikelverband an uns, um eine Verständigung herbeizuführen. Die uns unterbreiteten Vorsschläge waren für uns ganz unakzeptabel; denn es sollte nur der Revers wegfallen, die Bedingungen aber sollten Geltung behalten oder wir sollten uns zu einer "Agentur" für Markenartikel "emporsichwingen"; auf unsere Forderung bedingungsloser Lieserung erklärte man, nicht eingehen zu können. Die Versuche einer Einigung waren also gescheitert, und so beschlossen die Mitglieder des Markenartikels verbandes in einer Versammlung am 14. September 1907, die Beziehungen zu uns abzubrechen.

Am 17. Januar a. c. beschloß der Vorstand des Fabrikantensverbandes, das Verkaufsverbot über uns aufzuheben.

Es kamen nun die übrigen Verbandskabriken, welche früher mit uns in Verbindung gestanden hatten, dis auf die nachstehenden drei an uns heran, und wir nahmen die Verdindungen in der großen Hauptsache wieder auf, nachdem man uns Lieserung ohne die Beschingungen des Markenartikelverbandes zugesagt hatte. Eine Ausnahme hiervon bildet die Firma Aug. Luhn & Co., G. m. b. H., Barmen, und zwar insofern, als wir bei ihr lediglich in Abnahme der früher getätigten Schlüsse, auf welche die Fabrik bestand, schließlich einswilligten aus dem Grunde, einen langwierigen Prozes zu vermeiden.

— Weiteren zwei Firmen lehnten wir die Wiederaufnahme der Verschindung ab; diesen, weil das Geschäft mit ihnen ein sehr kleines war. — Wit einer Firma, ebenfalls eine frühere Lieserantin ohne Bedeutung für uns, schweben zurzeit noch Verhandlungen.

Beim Druck dieses Berichtes stehen nur noch folgende Firmen aus, d. h. haben sich uns noch nicht wieder angeboten:

R. Kufeke, Bergeborf; Nestle's Kindermehl, G. m. b. H., Berlin; Gebrüder Stollwerck, Köln a. Rh. Mit biesen Firmen stehen wir also zunächst nicht wieder in Konnex, und es wollen unsere Freunde für die Fabrikate dieser Fabriken nach wie vor Ersatssabrikate sühren, solange wir die Fabrikate nicht andieten. Unsere Bezüge von diesen Fabriken waren übrigens nur gering, und wir konnten daher am 6. März a. c. in unserem Barensbericht Nr. 19 den Kampf als beendet, und zwar als siegreich ausgesochten erklären.

Allen denen, die uns zu diesem Erfolge verhalfen, an dieser Stelle unsern Dank! Wer uns seine Unterstützung in dem Konflikt angebeihen ließ, hat seine eigene Sache dadurch mit vertreten und sieht den Lohn sicherlich u. a. in dem mit dem Erfolg erzielten Gewinn an Ansehen der Konsumgenossenschaftssache.

Weiter haben wir eine Neuerung zu berichten:

Den großgewordenen Artikel Malzkassee in <sup>1</sup>/<sub>2</sub>- und <sup>1</sup>/<sub>4</sub>-kg-Packungen haben wir in unserer eigenen Packung mit unserer

Schutzmarke eingeführt. Die Ware, ein erstklassiges Fabrikat,

hat bei ihrem regelmäßig guten Ausfall, dem niedrigft bemessenen Preise und der gefälligen Packung bereits in vielen Vereinen Eingang gefunden. Wir rechnen auf weitere und zunehmende Bevorzugung dieser



Der Umsatz in Kohlen, Kokes und Briketts beträgt: 897 478.70 M gegen 666 918.25 M im Jahre vorher.

Die Spezialabteilung für Manufakturs und Schuhs waren erzielte einen Umsatz von 4430 000 M gegen 3329 237 M, also mehr 1100 767 M ober 33 pgt. Durch eine Anzahl von selbstzgehandelten Artikeln — von den leistungsfähigsten Fabriken in großen Bosten geschlossene und von uns selbst verkaufte Stapelwaren — konnten wir den Vereinen, dis einschließlich den größten, Borteile dieten, den Umsatz heben und von dem sogenannten Kommissionszgeschäft, das in diesen beiden Nebendranchen am meisten zu sinden ist, allerdings auch nie gänzlich sich wird beseitigen lassen, einen Teil ausmerzen. Wir suchen das Geschäft auf diese Weise noch weiter auszubauen, auf die Unterstützung unserer Freunde rechnend, dadurch, daß sie bei Bedarf in den kurantesten Artikeln unsere Offerten einssordern und Aufträge nicht bloß für unsere Rechnung, sondern mehr und mehr und soweit es möglich ist uns selbst erteilen.

Diese Gelegenheit glauben wir nicht vorübergehen lassen zu sollen, ohne kapitalschwache und kleine, ganz besonders neue Vereine vor Aufnahme dieser beiden Branchen zu warnen und ihnen zu empfehlen, sich an geeigneter Stelle erst Rat einzuholen, bevor sie an Einführung von Manusaktur- ober Schuhwaren herangehen.

Unser Warenbezug von genossenschaftlichen Organisationen des Inund Auslandes bezissert sich auf 1842 200 M gegen 1249 844 M im Vorjahre. Wir bezogen:

| von de     | Tabakarbeiter-Genossenschaft Hamburg.                                                                          | für      | 617 750        | M  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----|
| <i>n n</i> | Tabakarbeiter-Genossenschaft Burgstein-<br>furt                                                                |          | 17 050         |    |
| M N        | Nordhäuser Rautabakarbeiter-Genossen-                                                                          | ,,       |                | ,, |
|            | schaft                                                                                                         | "        | 130 470        | "  |
| ,          | Plagwit                                                                                                        | M        | 26 500         | "  |
| # H        | Schlächterei des Konsumvereins Leipzig=                                                                        |          | 00 000         |    |
| <b>.</b>   | PlagwitProduktivgenossenschaft der Schneider,                                                                  | *        | 90 300         | #  |
| ,,         | Seifhennersborf                                                                                                | ,,       | 57 450         |    |
| <i>n</i> n | Genossenschaftsweberei Cunewalde                                                                               | "        | 68 890         | ,, |
| von de     | n Genossenschafts-Schuhfabriken in Eppen-                                                                      |          |                |    |
|            | dorf, Ronneburg, Altona und Hartha                                                                             | m        | 131 400        | M  |
| von        | "Fortschritt", Produktiv-Genossenschaft                                                                        |          |                |    |
|            | für Konditorei und Zuckerwaren,                                                                                |          | 00.000         |    |
|            | Altona                                                                                                         | Ħ        | 93 080         | W  |
| von        | biversen Mollereien und Käsereien mit<br>ber Rechtsform ber e. G. m. b. H.<br>und Konsumvereinen an Butter und |          |                |    |
|            | Rafe                                                                                                           | <b>#</b> | 353 030        | *  |
| nom        | Konsumverein Schney an Korbwaren                                                                               | m        | 11 660         | M  |
| von de     | n Ronfum- und Probuktiv-Genossenschaften<br>in Offenbach und Schönheide an                                     |          |                |    |
|            | Bürstenwaren                                                                                                   | n        | 51 810         | M  |
| mou        | Hilbesheimer Konsumverein an Zwieback                                                                          | m        | 4 580          | *  |
| von        | landwirtschaftlichen Genoffenschaften und<br>Ronsumvereinen an Kartoffeln,                                     |          |                |    |
|            | Sauerkohl, Gurken, Maisschrot                                                                                  | "        | 76 410         | "  |
| von        | Konservenfabriken mit der Rechtsform                                                                           |          |                |    |
|            | der e. G. m. b. H. an Konserven                                                                                | "        | 37 750         | "  |
| vom        | Verband schweizerischer Konsumvereine,                                                                         |          | <i>6</i> 0 900 |    |
| non ha     | Basel                                                                                                          | . 17     | 60 390         | *  |
| JUIL DE    | London                                                                                                         | *        | 13 680         | W  |
|            |                                                                                                                |          | 1842200        |    |

Seit Beginn dieses Jahres haben wir auch nach Fertigstellung der bedeutenden Schlächterei des Konsum-, Bau- und Sparvereins "Produktion" zu Hamburg den Vertrieb der Wurst- und Fleischwaren dieser Genossenschaft an unsere Freunde übernommen und schon recht gute Erfolge erzielt, so daß wir den Bezug dieser Waren nur auß wärmste den Genossenschaften empsehlen können.

Die Tabakarbeiter : Genossenschaft schreibt in ihrem Geschäftsbericht für 1907:

"Unser 17. Geschäftsjahr brachte uns einen bebeutenden Fortschritt. Zum ersten Male seit der Begründung unserer Genossenschaft hat der Fakturenwert der verkauften Waren eine Million Mark überschritten; derselbe betrug 1051455 M gegenüber 729805 M im Borjahre, eine Steigerung von 44 p.zt. Nach der verkauften Anzahl von Zigarren betrug der Absah: 1907 16964 Mille, 1906 24110 Mille; Nehrabsah 42 p.zt.

An dem Gesamtabsatz sind die Konsumgenossenschaften beteiligt: 1901 43 p.zt., 1902 49 p.zt., 1903 53 p.zt., 1904 56,4 p.zt., 1905 58,4 p.zt., 1906 60,6 p.zt., 1907 65,9 p.zt.

Das ist ein durchaus erfreuliches Resultat sowohl im Hindlick auf den gestiegenen Absatz im allgemeinen, als auch auf die Steigerung des Absatzs an die Konsumvereine.

Es muß auch weiter darauf hingewirkt werden, daß die Fabrikate der Tabakarbeiter-Genossenschaft in den Konsumvereinen immer mehr Eingang sinden, damit recht dald die gesamte Produktion dei den Konsumvereinen untergebracht wird.

Ueber das Geschäftsergebnis ist leider nicht so Erfreuliches zu melden; der Bericht läßt sich hierüber wie folgt aus:

"1901 haben wir eine Rückvergütung von 3 pzt. auf die Warenpreise gezahlt, wir hätten also bei sonst gleichbleibenden Verhältnissen für 1906 mindestens 6 pzt. zahlen können. Leider haben sich seit jener Zeit die Preisverhältnisse für das Rohmaterial völlig zuungunsten der Zigarrensfabrikation verändert.

Die Preise für Rohtabak sind enorm gestiegen; im letzten Jahre kam noch hinzu, daß die Sumatratabake eine weit geringere Decktraft hatten wie früher, teilweise mürbe und an den Rippen zerfallen waren. Auch Umblatt- und Einlagetabake stiegen im letzten Jahre wiederum im Preise.

Unser Bruttogewinn ist beshalb nicht nur keineswegs im Berhältnis zu unserem gesteigerten Absatz gewachsen, hat vielmehr 1905 eine prozentuell erhebliche Berminderung ersahren."

Die Genossenschaft betreibt jest in drei Fabriken die Herstellung von Zigarren, und zwar in Hamburg in ihrer für sie neuerbauten Fabrik, Hamburg, Paulinenallee Nr. 16, in Frankenberg in Sa. und in Hockenheim bei Mannheim in Baden. In letzterem Orte wird die Fabrik durch Andau eines erheblich größeren Fabrikgebäudes demenächst erweitert werden.

Die Zahl der beschäftigten Arbeiter betrug Ende 1906 397, Ende 1907 514.

Infolge der bedeutenden Erweiterung der Betriebseinrichtungen wird die Genossenschaft in Zukunft in der Lage sein, allen Anforderungen in prompter Weise gerecht zu werden.

Die Erbauung des Berwaltungsgedändes in Hamburg darf als ein wichtiges Ereignis des abgelaufenen Geschäftsjahres angesehen werden.

Der Beschluß, ein eigenes Verwaltungsgebäude zu errichten, wurde in der eksten ordentlichen Generalversammlung am 23. Juni 1905 in Stuttgart gesaßt. Die Erwerbung des Grundstückes und die Bewilligung der Bausumme erfolgte in der zwölften ordentsichen

Generalversammlung am 21. Juni 1906 in Stettin. In Aussührung dieser Beschlüsse wurden die Grundstücke Besenbinderhof 51/54 mit einem gesamten Flächeninhalt von 3328,5 qm erworben. Hiervon sind 785 qm an das Gewerkschaftshaus zu Hamburg verkauft worden. Die gesamte bedaute Grundsläche beträgt 897 qm, so daß zur weiteren Vergrößerung noch ausreichend Areal vorhanden ist.

Das Grundstück ist jetzt mit einem Vordergebäude mit Mittel-

flügel und kleinem erweiterungsfähigen Anbau bebaut.

Das Gebäude ist vollständig massiv und, den neuesten Errungenschaften nachgehend, als zweckentsprechend und solide ausgeführt zu betrachten. Die Straßenansicht ist in ruhigen Linien in romanischem Stil gehalten und in weißem Cottaer Sandstein ausgeführt. Das Dach ist teilweise in Schiefer und Kupfer gedeckt. Der Eingang, das Treppenhaus, die sämtlichen Inncnräume haben eine solide, würdige Ausstattung erhalten. Die sämtlichen Ansichtsslächen der Hoffronten sind mit weißen glasierten Plättchen abgesetz.

Die Beleuchtung der großen Bureaus und Arbeitsräume geschieht durch Preßgas mit indirekter Beleuchtung. Alle anderen Räume

werden durch elektrisches Licht erleuchtet.

Bei Auswahl der Materialien sowie der aussührenden Firmen wurde stets mit der größten Sorgfalt vorgegangen und ist zu bemerken, daß die beteiligten Firmen hierbei auch ihr Bestes geleistet haben.

Das Gebäude ist staffelförmig gebaut, und zwar enthält das Vorderhaus Keller, Erdgeschoß, drei ausgebaute Obergeschosse sowie ein hinteres ausgebautes viertes Obergeschoß. Der Mittelbau enthält Keller, Erdgeschoß und zwei Obergeschosse. Der hintere Andau enthält nur ein Kellergeschoß.

Die zwei unteren Geschosse sind, außer den Wirtschaftskellern zu den Wohnungen und dem Heizraum nebst Kohlenkeller, an die Verslagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine von Heinrich Kaufmann & Co. vermietet. Die vermieteten Käume haben einen Flächeninhalt von 1357 qm. Es besinden sich hier die Geschäftsräume und Buchbruckerei der Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine von Heinrich Kaufmann & Co.

Das ganze erste und zweite Obergeschoß mit einem Flächeninhalt von 1560 am dient unseren eigenen geschäftlichen Zwecken. Das erste Obergeschoß enthält die drei Geschäftssührerzimmer, ein Ronserenzzimmer, einen Sitzungssaal, eine Garderobe, zwei Musterzimmer, einen großen Kontorraum, anschließend daran einen abgetrennten Schreidmaschinenraum, Toiletten und die große Telephonzentrale. Im zweiten Obergeschoß, welches durch eine Verbindungstreppe mit dem ersten verbunden ist, besinden sich die Buchhalterei, Rasse, Abschlußzund Rechnungswesen; serner ein vollständig seuersester Archivraum, ein Schreidmaschinensaal sür Maschinenschreiberinnen, Toiletten und eine große Garderobe sur männliche Angestellte. In beiden Kontorräumen besinden sich 16 eingemauerte seuerseste Geld- und Bücherschränke. Sämtliche Kontorräume sind mit Linoleum auf Korkunterlage ausgelegt.

Im dritten Obergeschoß befinden sich zwei größere Wohnungen, im vierten Obergeschoß sind die Wohnungen für den Hausmeister und den Heizer untergebracht. Außerdem besinden sich hier noch Wirtschaftsböden und große Aktenböden.

Die gesamten Kosten des Baues einschließlich der Grundstückstösten belaufen sich auf 697 853.99 M. Außerdem wurden sür Heizungs, Beleuchtungs und Telephonanlage sowie für Neuanschaffung des Inventars 90 493.71 M verausgabt.

Mit dem Bau wurde am 5. November 1906 begonnen. 11. Februar 1907 erfolgte in Anwesenheit der Geschäftsführer, des Aufsichtsrates unserer Gesellschaft und des Vorstandes und Setretärs des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine die Grundsteinlegung. Das Gebäude war, wie geplant, am 15. September 1907 bezugs= fertig, und es erfolgte am 20. September 1907 der Einzug seitens unserer Gesellschaft in dasselbe. Die Ausführung erfolgte nach den Plänen und unter ber Leitung des Architekten Herrn Beinrich Krug, Hamburg. Die Bautommission, bestehend aus ben Herren Raltofen, Aßmann und Postelt von unserem Aufsichtsrat, Herrn Setretär Raufmann vom Zentralverband beutscher Konsumvereine und Herrn Geschäftsführer Lorenz, erledigte in 17 Sitzungen die erforderlichen Außer dem Einsturz des Baugerüftes, den ein orkanartiger Sturm bewirkte und ber, abgesehen von materieller Schädigung, keinen weiteren Schaben verursachte, sind Unfälle irgendwelcher Art während bes Baues nicht zu verzeichnen, so daß auch nach dieser Richtung hin alles in burchaus befriedigender Weise verlaufen ift.

Der erfreulichen Entwicklung unserer Gesellschaft ist es zu danken, daß wir schon nach so verhältnismäßig kurzer Zeit ihres Bestehens an die Errichtung eines eigenen Heims gehen konnten.

Wir hoffen, daß es uns vergönnt sein möge, von einer weiteren fortschreitenden Entwicklung und einem ferneren Wachstum unserer Gesellschaft auch in dem neuen und eigenen Heime berichten zu können.

Zur Errichtung unserer Seifenfabrik ist zu melden, daß unsere Berufung gegen das Urteil des Kreisverwaltungsgerichtes in Zerbst, wonach die Genehmigung versagt wurde, vom Landesverwaltungszericht in Dessau verworfen wurde.

Die Angelegenheit wird weiter verfolgt und hoffen wir, doch noch zu einem befriedigenden Resultat zu kommen.

Die dreizehnte ordentl. Generalversammlung fand am 20. Juni 1907 in der "Städtischen Tonhalle" in Düsselborf statt. An derselben nahmen 197 Vereine, die Mitglieder der Gesellschaft sind, durch stimmsberechtigte Delegierte teil.

Der vierte ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes dentscher Konsumvereine fand gleichfalls, und zwar vom 17. bis 19. Juni, in Düsseldorf statt.

Die Geschäftsführer sowie die Mitglieder unseres Aussichtsrates nahmen an den Verhandlungen teil.

Dem Zentralverbande dentscher Konsumvereine überwiesen wir auch für das Jahr 1907 5000 M für allgemeine genossenschaftliche Zwecke. Unsere Beziehungen zueinander sind die alten freundschaftlichen geblieben, und erfahren dadurch unsere beiderseitigen Interessen die beste Förderung.

Die genossenschaftlichen Berbände des Auslandes hatten auch diesmal wieder zahlreiche Vertreter zu unserer Generalversammlung gesandt. Unsererseits sandten wir Vertreter nach England, der Schweiz, Dänemark sowie zum Besuche des internationalen Genossenschafts-kongresses nach Cremona.

Der Aufsichtsrat wurde in der Generalversammlung in Düsselborf um sechs Mitglieder vermehrt und besteht nunmehr aus 15 Personen.

Neu- resp. wiedergewählt wurden die Herren Ahmann, Fischer, Kaufmann, Postelt, Bästlein, Liebmann, Riemann, Grundkötter, Vieth, Menzel, Hebestreit.

Der Aufsichtsrat konstituierte sich wie folgt: 1. Vorsitzender Herr Kaltofen, 2. Vorsitzender Herr Postelt, Schriftführer Herr Afmann.

Gemeinschaftliche Sitzungen fanden statt: am 11. und 12. Februar, 15. und 16. April in Hamburg, 16. Juni in Düsseldorf, 26. und 27. August, 1. und 2. November, 2. Dezember in Hamburg, außerdem hielt der Aussichtsrat noch zwei besondere Sitzungen ab.

Mit dem steigenden Wachstum unserer Gesellschaft werden die Beratungsgegenstände nicht nur zahlreicher, sondern auch wichtiger, so daß gründlichste Vor- und Durchberatung derselben erforderlich ist. Zu dem Zwecke, dies zu erleichtern, sind drei ständige Kommissionen gebildet worden.

## Es gehören

F

C

Į

zur Verwaltungskommission: die Herren Kaltofen, Aßmann, Markus, Grundkötter, Menzel und Geschäftsführer Lorenz;

zur Finanzkommission: die Herren Postelt, Riemann, Roch, Kausmann, Bästlein und Geschäftsführer Scherling; zur Handelskommission: die Herren Vieth, Liebmann, Hübner, Fischer, Hebestreit und Geschäftsführer Seisert.

Die Obliegenheiten der Kommissionen, die sich schon aus den Namen der letzteren erkennen lassen, und die Grundsätze für die Tätigkeit derselben sind durch besondere Beschlüsse und Bestimmungen geregelt.

Bisher schieben die Aufsichtsratsmitglieder nach zweisähriger Tätigkeit aus ihrem Amte aus, dies hat sich als unzweckmäßig erwiesen. Es ist notwendig, daß in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates stadilere Verhältnisse Platz greisen, und es dürfte eine dreijährige Amtsperiode zweckentsprechender sein. Der Generalpersammlung werden diesbezügliche Vorschläge unterbreitet werden. In der Erwägung, daß unsere Gesellschaft es dei ihrem steigenden Wachstum als eine soziale Pflicht erachtet, ihren Angestellten und sonstigen Genossenschaftern in Fällen der Not, soweit es in ihren Kräften liegt, helsend zur Seite zu stehen, ist in gemeinschaftlicher Sitzung der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates beschlossen worden, einen Unterstützungssonds zu begründen. Die Verwaltung desselben erfolgt nach den Bestimmungen, die wir im Anhange beifügen.

Personal. Beschäftigt wurden 281 Personen (1906: 254) zu den mitbemerkten Gehältern und Löhnen:

- 3 Geschäftsführer: 1 à 11500 M, 1 à 10500 M, 1 à 10000 M p. a.
- 1 Disponent 4800 M p. a.
- 1 Proturift und Rassierer 4500 M p. a.
- 1 Revisor 3900 M p. a.
- 1 erster Buchhalter 3000 M p. a.
- 2 Beamte à 3600 M p. a.
- 6 Lagerverwalter: 1 à \$\frac{1}{2}50 M, 1 à \$3750 M, 1 à \$3300 M, 1 à \$3000 M, 2 à \$2600 M p. a.
- 6 Bertreter: 2 à 3150 M, 1 à 3000 M, 1 à 2800 M, 2 à 2600 M p. a.
- 128 Rontoriften: 1 à 3000 M, 1 à 2800 M, 6 à 2700 M, 1 à 2600 M, 1 à 2550 M, 8 à 2400 M, 2 à 2200 M, 1 à 2040 M, 5 à 2000 M, 5 à 1920 M, 2 à 1860 M, 14 à 1800 M, 4 à 1740 M, 1 à 1720 M, 6 à 1680 M, 12 à 1620 M, 8 à 1560 M, 12 à 1500 M, 9 à 1440 M, 1 à 1400 M, 2 à 1380 M, 8 à 1320 M, 2 à 1260 M, 10 à 1200 M, 4 à 1080 M, 2 à 1020 M p. a.
- 17 Boten: 2à34 M, 2à31.20 M, 3à29.90 M, 3à27.30 M, 1à 26 M, 4à24.70 M, 1à22.50 M, 1à10 M per Woche.
  - 5 Lehrlinge: 2 à 30 M, 1 à 20 M, 2 à 15 M per Monat und Weihnachtsgratifikation.
- 15 Maschinenschreiberinnen: 1 à 1500 M, 2 à 1380 M, 1 à 1320 M, 4 à 1200 M, 1 à 1140 M, 2 à 1080 M, 2 à 1020 M, 2 à 960 M p. a.
  - 1 Speichervize 38 M per Woche.
  - 1 Röstmeister 38 M per Woche.
  - 3 Röster: 2 à 29.90 M, 1 à 27.30 M per Woche.
- 37 Arbeiter: 2 à 32 M, 4 à 31.20 M, 1 á 30 M, 7 à 29.90 M, 1 à 28.60 M, 4 à 28 M, 3 à 27.30 M, 1 à 27 M, 2 à 26 M, 5 à 25 M, 2 à 24.70 M, 2 à 24 M, 1 à 22 M, 1 à 21.40 M per Boohe.
- 53 Verlescrinnen und Packerinnen: 15 à 18.20 M, 12 à 16.90 M, 4 à 15.60 M, 9 à 14.30 M, 4 à 14 M, 9 à 13 M per Woche.

Summa 281 Personen.

Es wird in der Generalversammlung beantragt werden, die Herren Sbuard Würfel und Emil Berger zu Prokuristen zu ernennen.

Die Gehaltse und Arbeitsverhältnisse ber kaufmännischen Angestellten sind durch einen mit dem Zentralverbande der Handlungse gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands vereinbarten Tarif geregelt.

Die Beiträge des Personals für die Unterstützungskasse werden in Krankheitsfällen auf Grund besonderer Bestimmungen von der

Gesellschaft getragen.

Die rapide Entwicklung unserer Gesellschaft macht es uns zur Pflicht, auf die Kapitalstärkung berselben Bedacht zu nehmen, und da auch Neuanmeldungen fortgesetzt einlaufen, sehen wir uns genötigt, der Generalversammlung einen diesbezüglichen Antrag zu unterbreiten. Wir hoffen auf einstimmige Annahme besselben.

Der Reingewinn darf als ein recht befriedigender bezeichnet werden, namentlich wenn man den hohen Zinsfuß der letzten Monate des vergangenen Jahres in Berücksichtigung zieht, der auf dem ganzen Handel lastete und lähmend auf das allgemeine Geschäft einwirkte.

Derfelbe beträgt trot reichlicher Abschreibungen

I. 5 p.Zt. Zinsen auf eingezahltes Kapital .... 39 211.10 "
verbleiben ... 465 698.87 &

Hiervon entfallen auf den dividendenberechtigten Umsatz der angeschlossenen Vereine:

 $2^{0}/_{00}$  auf 51679800.—  $\mathcal{M}$  ... 103359.60  $\mathcal{M}$  der nichtangeschlossenen Vereine:

1 % auf 6045 500.— M ... 6045.50 " 109 405.10 M Ferner schlagen wir vor, von dem verbleibenden Saldo von 162014.17 M

5 pgt. Zinsen dem Spezialreserve

fonds ...... 3650.75 "

5 pgt. Zinsen dem Dispositions.

fonds II ..... 4000.— "

und dem Dispositionsfonds II.. 16000.— "und einem Unterstützungsfonds.. 20000.— "

und einem Amortisationsfonds... 20000.— "und einem Amortisationsfonds... 50000.— "

und dem Produktionsfonds . . . 48790.39 " 162014.17 M zu überweisen. Die unter Unkostenkonto erscheinenden 304 154.39 M Handlungsunkosten seigen sich zusammen aus folgenden Posten:

| Revisionen                                                                            | 1 566.20         | K |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| Heizung, Reinigung, Licht und Miete für                                               |                  |   |
| Rontor und Lager, und Feuerversicherung                                               | 76 051 67        |   |
| für Kontorinventar                                                                    | 76 951.67        |   |
| Reisespesen des Aufsichtsrats bei Sitzungen.                                          | 7 161.25         | - |
| Reisespesen der Geschäftsführer                                                       | 4 478.05         | • |
| Reiscspesen beim Besuch ausländischer Kongresse und des internationalen Kongresses in |                  |   |
| Cremona                                                                               | 6 746.05         | • |
| Reisespesen an diverse für im Interesse und im                                        |                  |   |
| Auftrage der Gesellschaft gemachte Reisen                                             | 4 149.76         | • |
| Reisespesen der Vertreter                                                             | 41 979.84        | • |
| Porti und Depeschen, Telegrammadressen,                                               |                  |   |
| Inserate und diverse Bücher, Auskünfte,                                               |                  |   |
| Abonnements auf diverse Zeitungen und                                                 | <b>74 774 04</b> |   |
| Zeitschriften, Telephon u. Ferngespräche usw.                                         | 71 774.01        | • |
| Diverse Reparaturen                                                                   | 12667.74         | # |
| Rosten der Generalversammlung in Düsseldorf                                           | 4 400 40         |   |
| und Kosten der Verbandstage                                                           | 4 488.40         | - |
| Steuern                                                                               | 16 542.78        | • |
| Geschäftsberichte                                                                     | 1 045            | • |
| Unfalls, Invaliditätss, Alterss und Krankens                                          | 45 000 5 4       |   |
| versicherung                                                                          | 17 063.54        | • |
| Beiträge zur Unterftützungskasse des Zentral-                                         | 40 405 00        |   |
| verbandes deutscher Konsumvereine                                                     | 10 497.20        | • |
| Gebühren an Firmenbureau, Stempelgebühren                                             | 4 000 50         |   |
| und Anwaltskosten                                                                     | 1 977.59         |   |
| Marktberichte und Lagerpreislifte                                                     | 13 738.35        | • |
| Umzugskosten an diverse im Dienst der Ge-                                             | 100.00           |   |
| sellschaft befindliche Herren                                                         | 199.20           | • |
| Rosten der Umzüge: Kontor Hamburg, Lager                                              | 9 505 69         |   |
| Berlin und Lager Düsselborf                                                           | 3 507.62         |   |
| Rosten Seifenfabrik betreffend                                                        | 5 415.49         | • |
| Beitrag an den Internationalen Genossen-                                              | 004.05           |   |
| schaftsbund                                                                           | 204.65           | • |
| Beitrag an den Zentralverband deutscher                                               | 0.000            |   |
| Ronsumvereine                                                                         | 2000.—           | - |
|                                                                                       | 304 154.39       | M |

Zum Gewinns und Verlustkonto und zur Bilanz bemerken wir soweit erforberlich:

Gewinn- und Berluftsonto: Grundstücksunkostenkonto Hamburg, Lager Engelstraße 21 963.33 M repräsentieren belastete Zinsen und Ausgaben für Hypothekenzinsen, Steuern, Bersicherungsgebühren und Reparaturen. Gebäudeunkostenkonto Düsseldorf 6321.10 M sind Zinsen und Pachtzins an die Stadt Düsseldorf auf die Dauer von 9 Monaten nach Uebernahme des Gebäudes unsererseits.

1

Ŋ,

Gebäubeunkoftenkonto Mannheim 1865.07 M sind gleichfalls Zinsen und Pachtzins an die badische Staatseisenbahnverwaltung sowie Reparaturen, und die auf

Verwaltungsgebäudeunkostenkonto Hamburg verbuchten 12771.79 M repräsentieren Zinsen und Unkosten in den letzten drei Monaten des Berichtsjahres nach Abnahme des Baues.

Ueberweisung an die Verlagsanstalt 5000 M entspricht bem s. Z. in Stuttgart beschlossenen Antrage; die Entschäbigung an den Aufsichtsrat von 4000 M dem Generalversammlungs-beschlusse in Düsseldorf.

Bilanz. Aftiva: Auf Inventarkonto schreiben wir den Saldovortrag des gesamten alten Inventark in Höhe von 10000 M ganz und von den Neuanschaffungen für das Düsseldorfer Lager und Hamburger Verwaltungsgebäude usw. in Höhe von 48532.92 M ab.

Konto belegter Gelder sind unsere Anteile bei der Tabakarbeiter-Genossenschaft Hamburg, ein Anteil des Schedewizer Konsumvereins, Zwickau, sowie bei der Stadtkasse zu Düsseldorf hinterlegte Barkautionen für rechtzeitige Bezahlung des Pachtzinses sowie Hasengebührenstundung.

Die unter Hypothekenkonto gebuchten Posten repräsentieren zeitweilig belegte Gelber.

Passiva: Die Bankeinlagen erhöhten sich gegen das Vorjahr um rund 286 000 M.

Gebäudeschulbenkonto Mannheim reduzierte sich auf 3000 M, welche am 1. Juli 1908 zur Auszahlung gelangen, womit bann das Konto geschlossen wird.

Als neu erscheint das Hypothekenkonto Verwaltungsegebäude Hamburg mit 600 000 M, die wir trot des augensblicklich hohen Zinsfußes zu 4 pgt. p. a. aufnehmen konnten.

# Unsere Reserven stellen sich im Jahre 1907 nach Zuweisung von 162 078.25 M wie folgt:

| I. | Reservesonds          | $62\ 264.53$ | M  |
|----|-----------------------|--------------|----|
| П. | Dispositions fonds    | 304 453.86   | ,, |
|    | Dispositions fonds II |              |    |
|    | Spezialreservefonds   | 24 742.83    | W  |
|    | Produttions fonds     | 73 015.—     | "  |
|    | zusammen              | 544 476.22   | M  |

Wenn die Generalversammlung unseren vorstehenden Antrag genehmigt, so wird sich dieser Betrag um 356 293.77 M erhöhen, und werden somit die Gesamtreserven per 1908 sich auf 900 769.99 M belaufen = 90,07 p.zt. des Stammkapitals von 1 000 000 M.

Die gewaltige Zunahme des Umsatzes um nahezu 14 Millionen Mart, die in keinem der Borjahre in der Entwicklung unserer Gesellschaft ihresgleichen hat, ebenso das erfreuliche Geschäftsresultat verdanken wir vor allen Dingen der Unterstützung unserer Freunde, die uns in genoffenschaftlicher Treue zur Seite standen und die Gesellschaft nicht als ein fremdes Handelsgeschäft, sondern als ihr eigenes Unternehmen, als das Unternehmen der beutschen Ronsumvereine betrachteten. Dieser genoffenschaftliche Geift ist es, ber ein Band ber . Einigkeit und Interessensolibarität um alle genossenschaftlichen Unternehmungen schlingt und ihnen Stärke und Kraft gibt, allen Gefahren standhaft zu begegnen. Die genossenschaftliche Treue, gepaart mit genoffenschaftlichem Weitblick, sind es, die bie Träger unserer weiteren Entwicklung auch weiter sein werben. Das ift bas Reichen, in bem wir fortschreiten zum Boble unferer Gefellschaft und zum Rugen ber beutschen Konsumgenossenschaftsbewegung.

Hamburg, im März 1908.

# Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consummereine mit beschränkter Saftung.

Die Geschäftsführer:

E. Scherling. Abolf Seifert. D. Lorenz.

| 1790200 |
|---------|
| 804408  |
| 4000    |
|         |
| 115068  |
| 2       |
| 10007   |
| 1883    |
| 25024   |
| 904184  |
| 108804  |
| 887787  |
| 1062    |
| 6160    |
| 2950    |
| 13771   |
|         |
| 1000    |
| 9831    |
| \$1963  |
|         |
| 988     |
| 3480    |
| 7857    |
|         |
| 17519   |
|         |
| 000196  |
|         |
| ,       |

# Gewinn= und Verlustkonto.

Borftebenbe Bilans haben wir geprüft und mit ben ordnungsmäßig und forgfältig geführten Wächern in Uebereinstimmung gefunden.

Damburg, Die Fenifisusksmmiffisu des Juffichtsrates
ben 19./30. Wärz 1906.

3. Postelt. S. Fältlein. Franz fich. Carl Plemann. Beinrich Saufmann. hen 19./30. Wärg 1906.

Umsahe derjenigen Vereine, welche Mitglied der Großeinkaufsbeseilschaft find.

|                                                                                         |             |                    |              |                | -                | 4.                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                                         |             |                    |              |                |                  | Coentuelle<br>Dividende für<br>1907 |
|                                                                                         |             |                    |              |                |                  |                                     |
|                                                                                         |             |                    |              |                |                  | 245                                 |
|                                                                                         |             |                    |              |                |                  | 552                                 |
|                                                                                         |             |                    |              |                |                  | 五名                                  |
|                                                                                         |             |                    |              |                |                  | <b>9</b> #                          |
|                                                                                         |             |                    |              |                |                  |                                     |
|                                                                                         |             |                    |              |                |                  | # 4                                 |
|                                                                                         |             |                    |              |                | . =              | <del></del>                         |
| Machen, Mag. 2.: 8., e. G. m. b. S                                                      | 984         | 194127             | 1000         | 42800          | 59400            | 118 80                              |
| Malen, RB., e. G. m. b. &                                                               | 712         | 190384             | 1000         | 64000          | 69700            | 187 40                              |
| Molerebof, 2.=@., e. G. m. b. &                                                         | 1058        | 286720             | 1000         | 4.995.4        | 70500            | 141 -                               |
| Mfen a. d. G., RB., e. G. m. b. S                                                       | 704         | 178589             | 500          | 61500          | 56100            | 172 20                              |
| Mibrechts b. Subl, R. B., c. G. m. b. 6.                                                | 324         | 148452             | 800          | 28000          | 89100            | 78 90                               |
| Mifelb a. b. &., R. B., e. G. m. b. b                                                   | 488         | 242281             | 1000         | 16000          | 28400            | 46 80                               |
| Altchemnts, R. B., e. G. m. b                                                           | 1170        | 858576             | 2000         | 48800          | 66100            | 182 20                              |
| Allena i. Weft, R. B., e. G. m. b. g                                                    | 1067        | 852080             | 500          | 12600          | 22700            | 45 40                               |
| Altenburg (SAL.), R. u. Brob. B.,                                                       | 9650        | 1004190            | B000         | 147000         | dheenn           | 419 40                              |
| e. G. m. b. S                                                                           | 3570<br>196 | 1094180<br>45362   | 8000         | 163900         | 206300<br>11100  | 412 60<br>22 20                     |
| Altenplathow, AB., e. G. m. b. S<br>Altona, "Fortschritt", ProbG. für Kon-              | 190         | 90904              | 1 200        | I Allenda      | 11100            | 22 20                               |
| bitorei u. Budermaren, e. G. m. b. S.                                                   | 68          | 196531             | 1000         | 84900          | 67400            | 184 80                              |
| Mmmenborf, #. B., e. G. m. b. 6                                                         | 1132        | 425360             | 1000         | 10200          | 25500            | 51 —                                |
| Entlam, R. B., e. G. m. b. S                                                            | 280         | 44917              | ш            | 16400          | 19700            | 89 40                               |
| Annaberg i. Grag., R.s u. Sp.sB. und                                                    |             | ]                  |              |                |                  |                                     |
| Brob. G., e. G. m. b. 6                                                                 | 1779        | 343671             | 1500         | 58100          | 69800            | 189                                 |
| Unnaburg (Beg. Balle), R.s. Brob.s.                                                     |             | j l                |              |                |                  |                                     |
| Sp.s u. Bau-B., e. G. m. b. B                                                           | 800         | 74967              | 500          | 24100          | 84500            | 69                                  |
| Arneburg, Allg. R. B., e. G. m. b. S                                                    | 180         | 83578              | 800          | 1100           | \$100            | 10 90                               |
| Menftadt, Menftabter R.s u. BrobB.,                                                     |             | i l                |              |                |                  |                                     |
| e. G. m. b. S.                                                                          | 1257        | 847889             | 2000         | 88100          | 108200           | 216 40                              |
| Argberg, R. B., e. G. m. b. S                                                           | 645         | 159915             | 500          | 40700          | 59100            | 118 20                              |
| Afchersleben, R18., e. G. m. b. d                                                       | 418<br>283  | 112476<br>50885    | 500<br>500   | \$4800<br>4100 | 87000<br>8600    | 74 —<br>17 20                       |
| Mue t. Grag., R. &., e. G. m. b. 6                                                      | 2791        | 654990             | 3000         | 188500         | 189800           | 879 60                              |
| Muerbach t. Erig., R.+, Prob.+ u. Sp.+B.,                                               | 1           | 000000             | 3000         | 100000         | 100000           | 0.0                                 |
| e. G. m. b. D.                                                                          | 416         | 80505              | 500          | 22600          | 28300            | 56 60                               |
| Muersmalbe, Brob. Bert. 8                                                               | 218         | 44855              | 500          | 10500          | 13800            | 27 60                               |
| Mugsburg, Milg. R. B., e. G. m. b. &                                                    | 4000        | 1000480            | 4000         | 209000         | 254000           | 508                                 |
| Bab Rofen, R. B., e. G. m. b. S                                                         | 307         | 78752              | 500          | 10000          | 10600            | 21 20                               |
| Bad Rheinfelben, Mug. R. B., e. G.m.b. &.                                               | 262         | 50840 <sup>4</sup> | 500          | 1              | 27400            | 54 80                               |
| Bamberg, Mag. R. B., e. G. m. b. S                                                      | 1188        | 199782             | MAX          | 45900          | 80000            | 172                                 |
| Bant, R . u. Sp.: B., e. G. m. b. D                                                     | 4815        | 1887780            | 6000         | 234800         | 297100           | 594 20                              |
| Barby, 2.=18., e. 4. m. b. S                                                            | 313         | 63672              | 500          | 11200          | 17400            | 84 80                               |
| Barleben, R. B., e. G. m. 5. S                                                          | 458         | 164461             | 500          | 29100          | 245000           | 88 60                               |
| Barmen, RG., Bormarts", e.G.m.b.S.                                                      | 9487        | 3067178            | 6500         | 91900          | 1455200          | 2910 40<br>148 20                   |
| Barop, RB. "Germanta", e. G. m. b. d.<br>Bayreuth-St. Georgen, RB., t. G. m. b. d.      | 728<br>1694 | 245241<br>488971   | 2000<br>1000 | 48000          | 78100<br>49700   | 99 40                               |
| Beete (Beg. Raffel), R.=B., e. G. m. b. b.                                              | 888         | 108475             | 500          | 34400          | 47000            | 94 —                                |
| Beigern, Mig. R. B., e. G. m. b. 6                                                      | 334         | 126440             | 1500         | 14600          | 80800            | 61 —                                |
| Berlin, R.=G., e. G. m. b. 6                                                            | 5790        | 696590             | 8000         | 158000         | BM100            | 448 20                              |
| Berlin, Berliner R.=8                                                                   | 5800        | 778665             | 6600         | 152000         | 220600           | 441 00                              |
| Berlin-Rigborf, Baderei-G.,e.G.m.b.6.,                                                  |             |                    |              |                |                  |                                     |
| Glogauerfiraße                                                                          | 27          | 355842             | 500          | 25100          | 61900            | 123 80                              |
| Bernau, R. B. "Gortfdritt", e. G. m. b. 6.                                              | 782         | 172690             | 1000         | 1700           | 4100             | 8 20                                |
| Bernburg, Mig. R. B., e. G. m. b. 6                                                     | 1671        | 549584             | 2500         | 179000         | 286400           | 472 60                              |
| Bettelbeden, R. u. Brob. B., c. G.m.b. S.                                               | 886         | 117054             | 500          | 11800          | 10600            | 21 20                               |
| Behingen, R.= u. Sp. B., e. G. m. b. B.                                                 | 204         | 58548              | 500          | 7700           | 7400             | 14 80                               |
| Btebrich a. Rh., R. B., e. G. m. b. S                                                   | 433         | 113642             | 1000         | 82000          | \$1900<br>988900 | 511 90                              |
| Bielefeld, Bielefelder RB., e.G.m.b.S.                                                  | 7205        | 2814840<br>15448   | 9000         | 209000<br>6300 | 255800<br>6000   | 11 -                                |
| Birlach a. b. Filb., R.+B., e. G. ss. b. d.<br>Blantenburg a. S., R.+B., e. G. m. b. d. | 81<br>1476  | 418568             | 1800         | 96800          | 148600           | 287 20                              |
| Blantenburg-Schwarzathal, 28., e. 6.                                                    |             | #40000             | 1000         | 30000          | 1                | 20, 24                              |
| m. b. S.                                                                                |             | 70841              | 500          | 9800           | 12000            | 25 20                               |
| 1 on Ottownia                                                                           | , 1         |                    | 1            |                |                  |                                     |

<sup>1 10</sup> Monate.

| - Вофия, Я.+Д., е. Ф. т. b. ф                                          | 1677  | 188870L             |                        | 68500         | 78800            | 150'40          |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Bodwis, RB., e. G. m. b. B                                             | 065   | 28007L              | 1800                   | 70100         | 80790            | 179,40          |
| Botgenburg, RB., e. G. m. b. S                                         | 375   | 57872               | 1000                   | 20400         | 88800            | 05 00           |
| Bomits t. Bann., R. B., e. G. m. S. S.                                 | 194   | 88134               | 1000                   | 4300          | 6100             | 16,30           |
| Bothnang, R. B., e. G. m. b. 6                                         | 881   | 30881               | 1000                   | 4000          | 8100             | 10/20           |
| Bramide, Arb. Baush. B                                                 | 1486  | 320500              | 1000                   | 13500         | 1,6000           | <b>300</b>   −- |
| Branbenburg a. b. O., R Bormarts",                                     |       | 1                   | l!                     |               |                  | 4               |
| t. G. m. b. S                                                          | 3866  | 1312218             | 10000                  | 211800        | 213000           |                 |
| Brandis, RB., e. G. m. b. h<br>Braumschweig, Allg. RB., e. G. m. b. g. | 380   | 54990               | 500                    | 1.M600        | 18800            |                 |
| Braunfdweig, Allg. RB., e. G. m. b. S.                                 | 7005  | 2250672             | 13000                  | 1190800       | 1300000          | 2786 —          |
| Bremen, R. G. "Bormaris", e.G.m.b.B.                                   | 8006  | 290000°             | 5000                   | <u> </u>      | # <b>###</b> 000 | 679 60          |
| Bremen, Bremer RB., MG                                                 | 10498 | 2280223             | 1000                   | 61100         | 100000           | 206 40          |
| Premerhapen, R. u. Sp. B. "Unter-                                      | i     | 1                   | II I                   |               | l '              | ! !             |
| wefer", e. G. m. b. 6                                                  | 19205 | 2000290             | 19000                  | 576000        | 1011000          | 2005,20         |
| Buchholy t. Sa., Grob. u. Barenvert                                    | l '   |                     | l! !                   |               |                  | lll             |
| e. G. m. b. d.                                                         | 178   | 317906              | 1000                   | 22600         | 43300            |                 |
| Bibelsborf, R. B., c. G. m. b. 6                                       | 875   | 181386              | 500                    | 80700         | 37500            | 75              |
| Bunbe t. Weft., RG., e. G. u. b. &                                     | 919   | 98000               | 10000                  | ##00          | 14100            |                 |
| Burnslau, R. B., e. G. m. b. 5                                         | 431   | 52000               | 000                    | <b>\$1500</b> | 36700            | 71 00           |
| Burtharbisborf i. Grag., R. G., e. G.                                  |       |                     |                        |               | 90000            | 120 -           |
| m. b. b.                                                               | 973   | 161149              | 1500                   | #0900<br>4300 | 3300             | 6.80            |
| Sainsborf, R. B., c. G. m. b. D                                        | 340   | 36000               |                        |               | 3000             | -               |
| Calbe a. b. G., Calbenfer R. G., e. G.                                 | 1986  | 254487              | 1800                   | 20000         | 20300            | ll              |
| Callenberg b. Walbend, t. Ca., R. B.,                                  | 1900  | *******             | است                    | 30000         |                  |                 |
| Contenoring of Education of Arrivaria                                  | 780   | 120400              | 1000                   | 41400         | 44700            | B 88 48         |
| e. C. m. d. d                                                          | 100   | 80650               | 500                    | 12700         | 18000            | 20-             |
| Cannftait - Feuerbach, Co. u. R. B.,                                   |       | 1                   | ~~                     | 12140         |                  |                 |
| e. G. m. b. S.                                                         | 3548  | 000005              | 2000                   | 50400         | 180800           | 200 46          |
| Saffel, R u. Cp10., e. G. m. b. 6                                      | 4140  | 650478              | 2500                   | 100000        | 306380           | 612 40          |
| Celle, R. u. Sp. B., e. G. m. b. 6                                     | 1200  | 198885              | 1000                   | 98900         | 116400           | 222 20          |
| Charlottenburg, R. B., e. G. m. b. S                                   | 1604  | 193978              | 1000                   | 104200        | 142700           | 357 40          |
| Chemnis, Mug. RB., e. G. m. b. S                                       | 12518 | 3654947             | 80000                  | 1104800       | 1063000          | 2107 30         |
| Coburg, Reuer RB., e. G. m. b. 6                                       | 1587  | 821264              | 1000                   | 44800         | 60600            | 121 30          |
| Colbin, R.ed., e. G. mt. b. S                                          | 489   | 52652               | 500                    | 15100         | 20000            | 41 #            |
| Connern, R. B., c. G. m. b. S                                          | 250   | 81115               | 800                    | 9000          | 7400             | 14 80           |
| Cothen t. Anh., RB., e. G. m. b. d                                     | 1190  | 842180              | NAME OF TAXABLE PARTY. | 179800        | 962200           | 206 do          |
| Cosmig t. Mith., R. B., e. G. m. b. D                                  | 700   | 244213              | 1500                   | 108500        | 113900           | 225 40          |
| Cramintel, R. B., e. G. m. b. f                                        | 814   | 50000               | 500                    | 7700          | 7800             | 14 60           |
| Crefelb, RB. "Bortidritt", e.G.m.b.D.                                  | 1944  | 380127              | 1000                   | 61400         | 89400            | 105 00          |
| Crimmifchau, R. B., u. Prob. C. "Gin-                                  |       |                     | l!l                    |               |                  | ll              |
| tracht", e. G. m. b. 6.                                                | 8907  | 004888              | 8000                   | 102200        | 247000           |                 |
| Crottenborf, RB. 11. ProbB., e. S.                                     | e20   | 144785              | 1000                   | #7000         | 26800            | 30 00           |
| Darmftabt, R, Sp.= u. Prob G., c. G.                                   | 480   | 189/89              | 3000                   | *****         | =====            |                 |
|                                                                        | 1795  | 175188              | 800                    | <b>\$3100</b> | 51900            | 108 46          |
| m. b. f                                                                | 4300  | 999613              | 7000                   | 861800        | 616100           | 1202 30         |
| Deersbeim, RB., e. G. m. b. D                                          | 181   | \$0881              | 500                    | 2300          | 1000             | 3               |
| Degerlod, Sp. n. R. B., e. G. m. b. S.                                 | 847   | 65110               | 500                    | 13000         | 16700            | 22140           |
| Delligfen, R. B., e. G. m. b. 6                                        | 994   | 100679              | 800                    | 12500         | 11400            | 22 30           |
| Deffau, RB. Deffau u. Umg., e. G.m.b.b.                                | 8235  | VALUE OF THE PARTY. | 0000                   | 414800        | 001800           | 1258 39         |
| Diegenbach, RB., e. G. m. b. 5                                         | 178   | 38708               | 1000                   | 18800         | 14500            | 20              |
| Dittersborf t. Stag., R. &., e. G. m. b. S.                            | 205   | 89494               | 500                    | 17400         | 99100            | 46.30           |
| Dobeln b. Betpaig, R. B., e. G. m. b. D.                               | 442   | 50000               | 1000                   | 30000         | 30000            | 79 30           |
| Doberan, RB., e. G. m. b. 6                                            | 194   | 25347               | 500                    | 8400          | 9000             | 19 30           |
| Dalia, RB., e. G. m. b. d                                              | 1971  | 404418              | 2500                   | _             | 69800            | 195 00          |
| Dortmund, Mag. R. B., e. G. m. b. 6                                    | 2556  | 701588              | 2500                   | 179400        | 342900           | 485 00          |
| Dortmund, R. B., Botomottne", e. G.                                    |       | }                   |                        |               |                  | B 1             |
| ж. Б. ф                                                                | 501   | 114000              | 500                    | 18800         | 21800            | 45              |
| Pottmund, BottmunderGenoffenicheits-                                   |       |                     | <u> </u>               |               |                  |                 |
| baderet "Bormarte", e. G. m. b. 6.                                     | 26    | 181002              | 800                    | 19900         | 88400            | 110 00          |
| Dresben, R. B., Bormarts", e. G.m.b                                    | 25474 | 7400871             | 90000                  | 1906000       | 2271400          | 4542 00         |
| Duren, R. u. Co. B., e. G. m. b. O                                     | 3016  | 613381              | 2500                   | 88500         | 73800            | 147             |
| Daffelbort, Mag. R. D., e. G. m. b. O.                                 | 8485  | 898787              | 8500                   | 308000        | 884900           | 700 40          |
| Chersbach i. Ga., Mag.R. B., c. G.m.b.b.                               | 486   | 101698              | 500                    | 96500         | 27400            | 84 80           |
| Ebingen i. Wittbg., R. G., e. G. m. b. o.                              | 1002  | 206826              | 800                    | 79700         | 61000            | 120 20          |
| Sprenfriebersborf, R. u. BpB., e. G.                                   | 255   | 57200               | 500                    | 17600         | 19400            | 30 00           |
| m. b. 6                                                                | 986   | 201108              | 1880                   | 68880         | 20000            | 180             |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                  | 1     | -                   | 4000                   |               | i aminint        | li telepine     |
|                                                                        |       |                     |                        |               |                  |                 |

<sup>1</sup> a Monete. 2 a Monete

| mentionality loads are as a mentional to a mentional                                |             |                    |             |                  |                     |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------|
| m. b. B                                                                             | 287         | 88545              | 500         | 4300             | 7900                | 15          | 80         |
| Glienburg, R18., e. G. m. b. S                                                      | 1684        | 508806             | 2500        | 97000            | V0000               |             |            |
| Ginbed, RG., e. G. m. b. 6                                                          | 898         | 115482             | 800         | 8100             | 15100               | 80          |            |
| Ginflebel, R. B.                                                                    | 581         | 188274             | 500         | 25100            | 85500               | 71          |            |
| Gifenach, R. B., e. G. m. b. S                                                      | 1697        | 456421             | 1500        | 0 - 11           | 118700              | 237         | 40         |
| Gtfenberg (6.=1.), R.= u. \$200.=8., e. 4.                                          |             |                    | 4000        |                  | - mateur            |             |            |
| m. b. b Elberfelb, R u. Prob. G. "Befreiung",                                       | 1340        | 226789             | 1000        | 55000            | 62700               | 125         | 40         |
| Broerlere' ur broo "Getrerrud."                                                     |             | 1004100            | امستدا      | 563000           | 1084700             | 2049        | 40         |
| e. G. m. b. S                                                                       | 7544<br>656 | 1984138<br>108000  | 19000       | 25200            | 57900               | 114         |            |
| Cimsborn, RB., c. C. m. b. S                                                        | 823         | 177985             | 1500        | 31000            | 78800               | 147         |            |
| Cifterberg, RB., e. G. m. b. B                                                      | 1876        | 179080             | 2000        | 74800            | 78500               | 153         |            |
| Citingen, Sp.= u. RB., e. G. m. b. S                                                | 125         | 22964              | 800         | 8900             | 4600                |             | 90         |
| Emben, MIg. R.=B., e. G. m. b                                                       | 186         | D6156              | 500         | 10,000           | 1,000               | 26          |            |
| Eppenborf I. Sa., R. B., e. G. m. b. B.                                             | 417         | 58000              | 500         | 10700            | 18000               | 26          |            |
| Copftein, RB., e. G. M. D. D                                                        | 182         | 29844              | 800         | 19100            | 84900               | 48          | 40         |
| Erfurt, Allg. R.=B., e. G. m. b                                                     | 1559        | 200058             | 1000        | 75000            | 128900              | 347         |            |
| Griangen, R. u. Sp. 18., e. G. m. b. g.                                             | 1449        | 381347             | 2000        | 104700           | 196700              | 391         | 40         |
| Erlbach-Richberg, Prob. Bert. B.                                                    | ļ           |                    | ll          |                  |                     |             |            |
| Bausbalt"                                                                           | 176         | 42757              | 500         | 8100             | 7400                |             | 80         |
| Ernftibal, R. u. Brob. B., c. G. m. b. O.                                           | 206         | 159687             | 500         | 4400             | 6100                | 12          | 20         |
| Offen, Burger- u. MrbRB., Gintracht",                                               |             |                    |             |                  | 1040000             | 0445        |            |
| e. G. M. b. S                                                                       | 9130        | 2202223            | 7000        | 592790<br>185100 | 1058900 -<br>145000 | 2117<br>290 |            |
| Ghlingen, R. u. Sp. B., e. G. m. b. S.                                              | 4021<br>364 | 1099648  <br>71600 | 8000        | \$8500           | 45400               | 100         |            |
| Busfirchen, R.48., e. G. m. b. 6                                                    | 186         | 80008              | 500         | 11800            | 12000               |             | 60         |
| Ballenfiein i. B., R. B., e. G. m. b. D.                                            | 1995        | 222578             | 1000        | 22100            | 80700               | 121         |            |
| Biensburg, R. B., e. G. m. b. 6                                                     | 1000        | 205504             | 1000        | 80100            | 102700              | 205         |            |
| Borchhelm, R. B., e. G. m. b. D.                                                    | 871         | 94500              | 500         | 2600             | 13800               | 27          |            |
| Borft t. 8., RB., e. G. m. b. B                                                     | 1966        | 1018900            | 8500        | 594400           | 866000              | 1316        |            |
| Frantenthal, R.+ u. Sp.+B., e. G. m. b. 6.                                          | 677         | 107064             | 1000        | 88000            | 44700               | 91          | 40         |
| Granffurt a. St., R. B., e. G. m. b. S                                              | 9448        | 1778612            | 5500        | 220800           | 550000              | 1110        | <u> </u>   |
| Fraurenth, Brob.=Bert.=B., e. @. m. b. 6.                                           | 422         | 62501              | 500         | 10500            | 10500               | 31          | <b>!</b> — |
| Freiburg 1. Br., Bebensbebürfnis- unb                                               |             |                    | [           |                  |                     |             |            |
| Втоб.=Ю., е. Ф. m. b. ф                                                             | 9643        | B44486             | 8600        | 82800            | 121300              | 342         |            |
| Bretmalbau i. Solef., R. B., e. G.m.b.b.                                            | 887         | 90546              | 900         | 80100            | \$8400              |             | 80         |
| Briebrichebagen, R. G., e. G. m. b. S                                               | 587         | 114257             | 1000        | 47600            | 58900               | 106         | I — —      |
| Buchemubl, R.=B., e. G. m. b. 6                                                     | 134         | 41454              | 1000        | 8100             | 18200               |             | 40         |
| Fürftenberg a. b. O., R.=B., e.G.m.b.d.<br>Fürftenwalbe a. b. Spree, R.= u. Sp.=B., | 267         | 61400              | 1000        | 24800            | <b>\$50</b> 00      | 1 11        | 80         |
| Barlieumarne a. n. opree, m. a. op. o.,                                             | 497         | 96000              | 500         | 90000            | 19100               | 20          | 90         |
| e. G. m. b. S                                                                       | 893         | 64834              | 500         | 19300            | 43600               |             | 20         |
| Gaarben b. Riel, Bereinsbaderel, e. G.                                              |             | 01001              | ~~          |                  |                     | "           |            |
| at. b. 6                                                                            | 562         | 865888             | 500         | 62800            | 91100               | 188         | 90         |
| Cableng b. Chemnin, Cp.s u. R.st.,                                                  | 111         | 444                |             |                  |                     | ]:          |            |
| e. G. m. b. S.                                                                      | 509         | 168708             | 1000        | 11500            | (Amile)             | 29          | 60         |
| Cantico, A. C., e. G. m. b. S                                                       | 586         | \$05435            | 1000        | 84200            | 86000               |             | -          |
| Getthatn, Allg. R. S., e. G. m. b. D                                                | 267         | 43449              | 500         | 7800             | 12300               |             | #0         |
| Gelenau, RB., e. G. m. b. S                                                         | 819         | 148122             | 1000        | 14700            | 86900               | 178         |            |
| Gersborf, R. W., e. G. m. b. S                                                      | 1358        | 414557             | 5500        | 158900           | 178900              | 947         |            |
| Gefcmenba, R. B., e. G. m. b. 6                                                     | 205         | 50490              | 1000        | 8700             | 10000               | 20          | -          |
| Gevelsberg, RB. "Boffnung", e. G.                                                   | 40+         | 65008              | #An         | 22800            | 88100               | 70          | 20-        |
| m. b. g                                                                             | 401<br>1104 | 224389             | 500<br>1000 | 20000            | 88100<br>85400      |             | 90         |
| Glejentirchen, 2. B. "Ginigfeit", e. G.                                             | 1104        | 122504             | 1000        |                  | 20400               |             | 50         |
| m. b. b.                                                                            | 120         | 40000              | 500         | 6900             | 9800                | 18          | 80-        |
| GteBen, RB., e. G. m. b. f                                                          | 720         | 109110             | 500         | 42000            | 62100               | ARA         |            |
| Glauchau, R. B., e. G. m. b. D.                                                     | 2292        | 418360             | 2500        | 187800           | 182600              | 325         |            |
| Glogau, R. B., e. G. m. b. S.                                                       | 322         | 89593              | 600         | 15400            | 18500               | 87          | -          |
| #laditabt, R.#B., t. @. m. 5. 6                                                     | 194         | 46072              | 1000        | 15800            | 26800               |             | 60         |
| Göbnis, RB. "Saushalt", e.G.m.b.S.                                                  | 410         | 833711             | 500         | 40600            | 54700               | 109         |            |
| Cobra, R. B., e. G. M. b. B                                                         | 262         | 114741             | 800         | 87200            | 41000               | 82          |            |
| Cottingen, 2.=8                                                                     | 3459        | 749134             | 8500        | 88000            | 128300              | 256         | 40         |
| Solblauter, RB. "Gelbfititfe", e. G.                                                |             | 800/00             | 4000        | F4600            | 40.400              | 400         | 90         |
| m. b. 6.                                                                            | 496         | 200409             | 1000        | 51000            | 80400               | 120         |            |
| Golblanter, R. B., e. G. m. b. S                                                    | 884         | 218500             | 1000        | 46700            | 86100               | 108         | 30         |
| Colern, R.B. ber Arb, ber Schröder-                                                 | 427         | 188000             | ttos        | 22500            | 86100               | 79          | 20         |
|                                                                                     | 1 484       | 1 200000           | 1           | 1 22000          | 1 -002000           |             | 1-3        |
| 1 10 Monaie.                                                                        |             |                    |             |                  |                     |             |            |

<sup>10</sup> Monoie.

| 1                                                            |       | -                         | 4) 4               |                 |                |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|
|                                                              |       | İ                         | 호프                 |                 |                | <u>_</u> #          |
|                                                              |       |                           |                    | Hmište          | bet ber        | 유민                  |
|                                                              |       |                           | <b>5</b> .         |                 |                | 1 256               |
|                                                              |       |                           | ∥ ਦੂ• {            | <b>⊕</b> ⊷ ¶    | L 🖚            | 報告                  |
|                                                              |       |                           | ∥ जुका।            | 1               |                | を参う                 |
|                                                              |       |                           | 55                 | 1906            | 1907           | 1                   |
|                                                              |       |                           | Deteifigt<br>6. 0. |                 | 1              | . 🙃                 |
|                                                              |       |                           | # T# 1             | 18              |                | . A IA              |
|                                                              |       | =                         | 1 -                |                 | 1              | 1                   |
| Corma, RW., e. G. m. b. S                                    | 480   | 200685                    | 400                | 17800           | 18600          | 87 99               |
| Cornau, RB., e. G. m. b. D                                   | 380   | 45000                     | 300                | 2900            | 5000           | 11 00               |
| Cornidorf, R.s. Prob.s. Sp.s u. Bau-G.,                      |       |                           |                    |                 | 1              |                     |
| e. G. m. b. B.                                               | 984   | 90466                     | 800                | 28800           | 20400          | 44.000              |
| Coslar, R. B. ber Berge und Gutlen-                          | [ ]   |                           |                    |                 |                | n :                 |
| leute, e. G. m. b. &                                         | 1618  | 380416                    | 400                | 8000            | 19500          | <b>**</b>  -        |
| Gotha, Bareneint.: B., e. G. m. b. b                         | 9336  | 887619                    | 8000               | 201000          | 292700         | 885 46              |
| Gottesberg i. Schlef., R. B., e.G. u.b.b.                    | 989   | 108791                    | 1000               | 46700           | 91000          | 153 00              |
| Grafenhafu Raundorf, R. B., c. G.m.b.O.                      | 202   | 68985                     | 500                | 14400           | 19090          | 32                  |
| Greig, Mag. R. B., e. G. m. b. S                             | 2003  | 104470<br>475 <b>30</b> 6 | 8000<br>8000       | 15000<br>205400 | 175800         | 361.60              |
| Grobatg, R. B., e. G. m. b. 6                                | 852   | 855261                    | 800                | 84900           | 80600          | 119 36              |
| Groisid, R. B., e. G. m. b. D                                | 587   | 151800                    | 500                | 20000           | \$4000         | 49 00               |
| Grofbreitenbach, R u. GpB., e. G.                            | 1     |                           | [                  |                 |                |                     |
| m. b. 6                                                      | 400   | 129000                    | 500                | 19000           | 29000          | <b>86</b> —         |
| Groß-Rroftin, RB., e. G. m. b. D                             | 167   | 54141                     | 500                | 9400            | 10000          | <b>\$0</b> —        |
| Großenhain, RB. "Bum Baum", MG.                              | 400   | \$41306                   | 1000               | 16100           | 15700          | #L 40               |
| Großenhain, RB., e. G. m. b. 6                               | 853   | 178608                    | 500                | 17900           | \$4400         | 48 89               |
| Grob-Ottereleben, R. B., e. G. m. b. 6.                      | 651   | 195587                    | 500                | 26400           | 96100 i        | 72.49               |
| Groß-Rafchen, R. B., c. G. m. b. 6                           | 181   | 99297<br>96938            | 1000<br>500        | 13100<br>21300  | 17800<br>18000 | 35,60               |
| Große Ereben, RB., e. G. m. b. f                             | 758   | \$17605                   | 1500               | 51100           | 57700          | 115,00              |
| Grünhainichen, RB., e. G. m. b. 6                            | 472   | 189896                    | 500                | 84000           | 48300          | 86 40               |
| Guftrom, R.+8., e. G. m. b. 5                                | 394   | 70748                     | 1000               | 45700           | 00900          | 123 80              |
| Dagen i. 28., Mag. RB., e. G. m. b. 6.                       | 9941  | 489888                    | 2000               | 127700          | 170700         | 541 40              |
| Balberftabt, R.ed., e. G. m. b. b                            | 1884  | 357000                    | 1500               | 88400           | 150500         | 8339-               |
| Dammern, R., Robit. u. Brob. B.,                             | }     |                           |                    | i i             |                |                     |
| e. G. in. b. &                                               | 266   | 194764                    | 500                | \$400           | 3400           | 4 90                |
| Dalle, Mig. RB., e. G. m. b. D                               | 7006  | 1980088                   | 8000               | 350000          | 864000         | 7=-                 |
| hamburg, R., Baus u. Sp. B. "Pros<br>buftion", e. G m. b. S. |       | 5740345                   | 38000              | 1025600         | 1200000        | 2767.20             |
| Sumburg, Reue Gefellichaft jur Ber-                          | 28100 | 2166260                   | 30000              | TOSSECO         | 220000         | 1                   |
| tellung von Bebensbeburfn. v. 1854                           | 80000 | 6806000                   | 4400               | 119000          | 118000         | 230 —               |
| Damburg, Berlagsanft. b. Bentralberb.                        | ***** |                           |                    |                 | 1              | l                   |
| beuticher Roniumpereine D. Beinrich                          | !     |                           | <u>"</u>           |                 |                | 1                   |
| Raufmann & Co                                                | 1 — 1 | _                         | 100000             | -               | 1200           | 2 40                |
| hamburg, "Bormaris", ProdG. ber                              | !     |                           | H                  |                 |                | H I                 |
| Baderelarbeiter, e. G. m. b. O                               | 74    | 1884500                   | 5000               | 268400          | 900000         | 1184 —              |
| hameln, R. B. für Gamein u. Umg.,                            | 1091  | 219040                    | 800                | 40000           | 60000          | 187 40              |
| Bannover, Bann. R.=B., e. G. m. b. D.                        | 1110  | 515000                    | 2000               | 30000           | 40000          | 93 30               |
| Darburg, RB. für Darburg, Bilbeimi-                          | [     | ,                         |                    |                 |                |                     |
| burg u. Umg., e. G. m. b. S                                  | 3458  | 802942                    | 7500               | 190000          | 268880         | 387 00              |
| bartha, R. B. u. Prob. G., e. G. m. b. b.                    | 9074  | 801478                    | 8800               | 63000           | 20000          | 179,00              |
| Darigerobe, Mag. R. B., e. G. m. b. O.                       | 268   | 55826                     | 800                | 22600           | 29500          | ] <b>50</b> ]—      |
| balenthal, R. B., e. G. m. b. D                              | 148   | 92090                     | 500                | 1800            | 85             |                     |
| bausberge, RB., e. G. m. b. 8                                | 188   | 70888<br>96149            | 1000<br>800        | 20800<br>18400  | 21400<br>22000 | 45 80               |
| Beibersbach, R. B., e. G. m. b. 6                            | 450   | 191508                    | 1000               | 47400           | 71900          | 145,80              |
| beibersbort b. Chemn., 218., e. G.                           |       |                           |                    | 4-500           |                | 1                   |
| m b. B                                                       | 180   | 86755                     | 500                | 6600            | 19100          | 34 39               |
| Deimitebt, R15., e. W. m. b. D                               | 496   | 71765                     | 1000               | \$400           | 8980           | 6 40                |
| Derford, R. B., e. G. m. b. B                                | 796   | 141944                    | 800                | 7700            | 18900          | 36 00               |
| bermeborf, 28., e. G. m. b. g                                | 1088  | 278134                    | 1000               | 06400           | 30000          | 177                 |
| berebrud, RB., e. G. m. b. d                                 | 174   | 17400                     | 500                | 4600            | 9600           | 1.                  |
| m. b. 6.                                                     | 9200  | 75011                     | 800                | 10100           | 10000          | 21,20               |
| Dispersoors b. Chemm., R.s., c. G.                           | i i   |                           |                    | 3               | <del></del>    |                     |
| m. b. 6                                                      | 207   | 138044                    | 500                | 16400           | 22700          | 47,40               |
| Dirbenderin, Dirbend. M. in. C M. Mr. O.D.                   | 1891  | 200070                    | 1000               | 158700          | 188900         | 394 60              |
| birichberg i. Schlef., R. B., e. G.m.b.b.                    | 475   | 78218                     | 800                | 20100           | 30700          | 79 40               |
| 60f 1. Ban., R.B., e. G. M. b. 6                             | 3695  | 084041                    | 8500               | 119000          | 87000          | 175 80              |
| Dobentirchen b. Bung., 2 B. "Giniracht",                     |       | 149000                    | 9000               | 45400           | 00000          | 121 00              |
| e. G. m. b. S                                                | 1842  | 100000                    | 2000               | 144400          | 171000         | 842                 |
| Dobenflein-Gruftthal, RB., e.G.m.b.O.                        | 1047  | 188981                    | 500                | 36500           | 30100          | 78 20               |
| Cobnbort, R B., e. G. m. b. 6                                | 889   | 170254                    | 1000               | 54600           | 60000          | 188 —               |
| Bolgen, M. B., e. G. m. b. D                                 | 114   | 48161                     | 1000               | 11400           | 11111/6        | 82,20               |
| Dolgweißig, R. B., e. G. m. b. 6                             | 471   | 190725                    | 1000               |                 | 18700          | \$1 <sup>1</sup> 49 |
| 1 A Manata                                                   |       |                           |                    |                 |                |                     |

| Bongen, Milg. R.: 6., e. G. m. b. S       | 572  | 1122671  | 500   | 43000        | 40000   | BO -        |
|-------------------------------------------|------|----------|-------|--------------|---------|-------------|
| Donm, R. B., e. G. m. b S                 | 86   | 14318    | 800   | 3200         | 3300    | 5 60        |
| Duttenftelnach, R. B., e. G. m. b. b      | 326  | 129524   | 500   | 7000         | 5700    | 11 40       |
| Jahnsbad, Baremvert. 3                    | 272  | 67787    | 500   | 8900         | 12800   | 25 60       |
| Jahnsborf, R. B., e. G. m. b. 6           | 454  | 100488   | 500   | 30000        | 86300   | 78 60       |
| 3chtershaufen, RB., e. G. m. b. S         | 441  | 196951   | 500   | 10300        | 11700   | 23 40       |
| Jena, R. B., e. B. m. b. S                | 4178 | 1009178  | 2000  | 165700       | Links   | 891 30      |
| Buttrd-Grafenftaben, R. G., e.G.m.b.b.    | 451  | 283770   | 500   | 1000         | 6700    | 13.40       |
| Jimenau, R. u. Brob. &., e. S. m. b. b.   |      |          | N 41  |              |         | 287         |
| Martine, A. a. prop. o., t. w. m. p. p.   | 1499 | 525961   | 1600  | 70700        | 118500  |             |
| Sifenburg, R.=B., e. G. m. b. 6           | 960  | 149268   | 600   | 0100         | 8000    | 16          |
| Johann-Georgenftabt, Milg. RB., e. G.     |      |          | IIi   |              |         |             |
| m. b. 8                                   | 671  | 117791   | 1000  | 54500        | 80200   | 138 40      |
| Beebor, R.B. für Beebor u. Umg.,          |      | i        |       |              |         |             |
| e. 6. m. b. 6.                            | 1068 | 255453   | 1000  | 58700        | 111100  | 222 20      |
| Rabla, RB., e. G. m. b. S                 | 795  | 200298   | 800   | 56900        | 65600   | 181 20      |
| Rafferstautern, Milg. R. u. Prob          |      |          | 1 1   | l            |         | ∥ <u></u> } |
| c. G. m. b. b                             | 785  | 00101    | 2500  | B1000        | 85400   | 70 80       |
| Rantens, Barenvert. 28. "Gelbfthilfe"     | 650  | 152879*  | 1800  | 38700        | 44900   | 89 80       |
| Rauffung, R, Bau- n. SpB. "Solibl-        |      |          | i I   |              |         |             |
| tat", e. G. m. b. S                       | 161  | 29446    | 1000  | 5100         | 12500   | 27)         |
| Ranna, RB., e. G. m. b. S                 | 365  | 1/4      | 500   | 25400        | 25000   | 47 20       |
| Rempten 1. Magdu, R. B., e. G. m. b. B.   | 343  | 20065    | 1000  | 9400         | 7800    | 15 90       |
| Riel, Milg. RB., e. G. m. b. S            | 9862 | 800987   | 4000  | 170600       | 808100  | 616 20      |
| Mirchhain (R.+8.), R.+8., e. G. m. b. 6.  | 367  | 111292   | 1500  | 57900        | 60000   | 190 -       |
| Rirchheim (11Led), RB., e. G. m. b. 5.    | 575  | 96460    | 500   | 12400        | 24300   | 48 80       |
| Routgeberg t. Pr., R.B., e. G. m. b. B.   | 1898 | 214584   | 500   | 56700        | 108900  | 213 80      |
| Ronigfee, R. u. Brob. B., e. G. m. b. D.  | 847  | 183068   | 500   | 28000        | 45800   | 91 60       |
| Ronigsfutter, 28., e. G. m. b. S          | 470  | 180679   | 1500  | 5300         | 8500    | 17 -        |
| Ronigftein a. b. G., RB., c. G. m. b. O.  | 1002 | 281500   | 1000  | 26400        | 88000   | 77 90       |
| Ronigsmalbe, R. B. u. ProbG. "Bolts-      | 200- |          |       |              |         |             |
| 100hl", e. G. m. b. 6                     | 579  | 96176    | 800   | 94000        | 22000   | 64          |
| Rornweftheim, RB., e. G. m. b. S          | 341  | 52936    | 500   | 6100         | 9700    | 19 40       |
| Roslin, R.=B., e. G. m. b. 6.             | -    | 47000    | 500   | 18300        | 18800   | 36 m        |
|                                           |      |          | III   | 82800        | 60000   | 138         |
| #35fchenbroba, #. B., e. G. m. b. b       | 1651 | 591067   | 3500  |              |         | 27 40       |
| Rranichfelb, 26., c. G. m. b. b           | 208  | 34707    | 500   | 18800        | 13700   | 26 (0)      |
| Breticha, R. B., e. B. m. b. D            | 200  | 78865    | 800   | 15000        | 18800   | 20 20       |
| Baage, R. B., e. G. m. b. 6               | 81   | 14808    | 500   | 8000         |         |             |
| Saaten, R. B., e. G. m. b. 6.             | 161  | 20000    | - 4   | 3900         | \$800   | 11 00       |
| Sanbeshut i. Solef., R. B. "Colibaritat", |      |          |       |              | W75000  | 400 40      |
| e                                         | 874  | 180788   | 500   | 45000        | SM000   | 105 40      |
| Sangenblelau, RB. "Gelbftbille"           | 3350 | 712261   | 5000  | 346000       | 278900  | 587 80      |
| Bangendis, R. B., e. G. m. b. 6           | 476  | 115990   | 500   | 32000        | 27900   | 55 80       |
| Langenfalja, R u. Brob B., e. B.m.b.b.    | 450  | 68672    | 1000  | 28700        | 48600   | 97 20       |
| Banenburg a. b. G., R. B., e. G. m. b. 6. |      |          | 500   | 34800        | 48500   | 87          |
| Laufcha, R. B., e. G. m. b. D.            | #10  | 588560   | 1500  | 40000        | 68000   | 136 —       |
| Bantenthal, R. W., e. G. m. b. 6          | 727  | 125128   | 1000  | 2000         | 8000    | 6 -         |
| Bebeften, RB., e. G. m. b. 6,             | 756  | 180916   | 800   | 4900         | 10800   | 21 60       |
| Beipsig-Blagmin, R. B., e. G. m. b. 6     |      | 15270224 | 80000 | 2141800      | 2884600 | 4649 20     |
| Betanig, R. B., e. G. m. b. S             | 1461 | 821043   | 1500  | 44900        | 53400   | 106 80      |
| Bemgo, Sippeicher R. B., e. G. m. b. 6.   | 365  | 88897    | 500   | 17800        | 90600   | 41 30       |
| Lichtenftein-Callaberg, R B., e. B.m.b    | 713  | 100002   | 1000  | <b>89200</b> | 2.M/m   | 87 30       |
| Stotentanne, R. B. "Gintradt", e. G.      |      |          |       | [            |         |             |
| m. b. 6                                   | 945  | 894963   | 1000  | 29800        | 201     | 64 90       |
| Stegnit, RB., e. G. m. b. 6               | 989  | 85642    | 500   | 20800        | 48600   | 97 00       |
| Stundach, Stund. ARGef                    | 3498 | 977822   | 8000  | 380800       | 455400  | 910 80      |
| Sinden, Baush .B., e. G. m. b. d          | 4149 | 1013261  | 5000  | 100600       | 134600  | 349 30      |
| 20bau, R. B. "Bormarts", e. G. m. b. 6.   | 768  | 150778   | 500   | 15400        | 25200   | 56 40       |
| 800e an, Aug. R. B., e. G. m. D. S        | 306  | 78404    | 800   | 25500        | IIII    | 45 40       |
| 20btau, R e m. b                          | 6579 | 9047205  | 9000  | B25500       | 404800  | 809         |
| Bobne, R. 10., e. G. m. b. 6              | 347  | 60000    | 1000  | 10900        | 10800   | 20 00       |
| Both, R.: B., e. G. m. b. f.              | 141  | \$1068   | 500   | 9800         | 14300   | 25 00       |
| Borch, Sp. u. R. B., e. G. m. b. 6        | 352  | 85408    | 800   | 18000        | \$2000  | 46 —        |
| Borsbach, R B., e. G. m. b. 6             | 104  | \$1210   | 500   | 15900        | 15100   | 86 90       |
| Löhnin i. Grag., R. B. u. Grob G.         |      |          |       |              |         |             |
| "Bormarts", e. G. m. b. 8                 | 1777 | 472217   | 8500  | 387100       | 254600  | 1177 20     |
| Sögnit i. Grag., R. B., c. G. m. b. D.    | 717  | 129002   | 500   | 10000        | 21500   | 48 -        |
| Sudenmalbe, RB. "Bormarts", e. G.         | "*"  | 1        | ~~~   |              |         | <u> </u>    |
| m. b. 8.                                  | 8000 | 892918   | 4000  | 198000       | 225000  | 451 60      |
| Bubmigshafen, R18., e. G. m. b. 6         |      |          | 1500  |              | 305500  | 611         |
| La Cometa Las Cometa                      |      | . 4844.4 |       |              |         |             |
|                                           |      |          |       |              |         |             |

<sup>1 9</sup> Monate. 1 11 Monate

|                                                                                                         |                                       | Ī.,                      |              |                       |                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                                                         | ber<br>refas                          | 16                       |              |                       |                         |                        |
| Ort und Rame bes Bereins                                                                                | Bahl der<br>Mitglieber<br>des Bereins | el<br>•                  |              |                       |                         |                        |
| Bübben, R.:18., e. G. m. b. h                                                                           | 424<br>1095                           | 189061                   | 500<br>1000  | 500<br>22500          | 800                     | 1 00                   |
| Bubed, Genoffenschaftsbaderei, e. G.                                                                    | 1222                                  | 827512                   | 1800         | 51900                 | 45800                   | 91 40                  |
| tibg, RB., e. G. m. b. H.<br>Ribenscheid, R u. ProdG. "Einigfett",<br>e. G. m. b. H.                    | 1778                                  | 474100                   | 1000         | 148800                | 171300                  | 41,80                  |
| üneburg, R.+B., e. G. m. b. d                                                                           | 794<br>461                            | 168609<br>145414         | 1800         | 21600                 | #7000<br>17000          | 75 20<br>84            |
| Ragbeburg, RB. für Magbeburg und<br>limg., c. G. m. b. S.                                               | 14067                                 | 5877406                  | 19000        | 1800100               | 1589600                 | \$1.77;\$0             |
| Raing, Mainzer Sp.s, R.s u. Prob.s,<br>e. G. m. b. D                                                    | 6292                                  | 891079                   | 4500         | 178860                | 205800                  | 611 20                 |
| tallmit, R.: 18., e. G. m. b. h                                                                         | 369<br>5681                           | 78661<br>1041789         | 500<br>8000  | \$4900<br>441100      | 46500<br>472300         | 944 40                 |
| Rarburg, A.+B., e. G. m. b. 8                                                                           | 605                                   | 147710                   | 1000         | 20200                 | 26700                   | 53 40                  |
| e. G. m. b. H. Rarien, A. B., e. G. m. b. H.                                                            | 1804<br>607                           | 401688<br>171995         | 1000<br>500  | 158500<br>54800       | 211700<br>42500         | 125                    |
| tartinroba, KB., e. G. m. b. H                                                                          | 175<br>198                            | 76890<br>71855           | 500          | 8600<br>17800         | 17800<br>21800          | 35 co                  |
| teerane, R. B. "Baushalt", e.G.m.b.S.                                                                   | 2327                                  | 1101748                  | 3500         | 79800                 | 99000                   | 180                    |
| deiningen, R.=18., e. G. m. b. h                                                                        | 2228<br>8351                          | 477676<br>986008         | 500<br>8000  | 10100<br>107900       | 18100<br>115700         | 231 46                 |
| telfungen, R. B., e. G. m. b. S                                                                         | 1262                                  | 44250<br>296512          | 1000<br>1000 | 15600<br>41600        | 18200                   | 35 40<br>128 60        |
| lerfeburg, R.=18., e. G. m. d. H.<br>leufelwig, R.=18., e. G. m. d. H.                                  | 2927                                  | 1891188                  | 2000         | 809700                | 81600<br><b>33460</b> 0 | 000 20                 |
| kinben, AB., e. G. m. b. S.<br>kitterteich, AB., e. G. m. b. S.                                         | 801<br>174                            | 48299<br>42000           | 1000<br>500  | 17400<br>7600         | #0500<br>12000          | 80 49<br>34,           |
| odau, RB. Leipzig-Eutripfchu. Umg.,<br>e. G. m. b. H.<br>ofchendorf, RB., e. G. m. b. H.                | 4455<br>280                           | 1484593<br>74178         | 5000<br>500  | 278500<br>6000        | 818000<br>1900          | 436 —<br>3.30          |
| ügeln b. Beips., AB., e. G. m. b. d.<br>ühlberg a. b. G., Allg. RB., e. G.                              | 325                                   | 65296                    | 2221         | 21800                 | 20100                   | 84 20                  |
| m. b. sp.<br>üblbof, R. B., e. G. m. b. &                                                               | 291<br>159                            | 586001<br>\$6500         |              | \$1700<br>11100       | 18400<br>18000          | 36.30                  |
| ühlhausen i. Els., R. B. für Mühl-<br>hausen u. Umg., e. G. m. b. H.<br>ülheim a. Rh., R G. "Boffnung", | 1900                                  | 312946                   |              | 58800                 | 100000                  | 204 46                 |
| e. G. m. b. g.<br>Bulfen St. Jacob, RB., e. G. m. b. g.                                                 | 9613                                  | 2010881                  |              | 380900                | 000000                  | 1919                   |
| ülfen St. Micheln, RB., e.G.m.b.d. ülfen St. Riclas, RB., e.G. m.b. b.                                  | 480<br>484                            | 110815<br>89040<br>66187 |              | 19000<br>4500<br>2400 | 8100<br>5700<br>8600    | 18 30<br>11 40<br>7 29 |
| unden, R.= 6. Sendling : München,<br>e. G. m. b. f.<br>unbenbeim, R.= 8. "Hoffnung", e. G.              | 11587                                 | 2842986                  |              | 626600                | 969900                  | 1925 60                |
| m. b. d                                                                                                 | 880                                   | 115600                   | 1            | 29900                 | 34600                   | <b>600</b> 200         |
| "Millitas", e. G. m. b. H                                                                               | 965                                   | 288276                   |              | 48100                 | 48000                   | 97 60                  |
| m. b. D<br>eugersborf, RB. "Bormaris", e. G.                                                            | 993                                   | 248190                   |              | 44400                 | 47500                   | 96                     |
| m. b. 8.<br>eu-Ifenburg, New-Ifenburger Sp.s.A.s<br>u. Prob. G., c. G. m. b. 8.                         | 947<br>700                            | 195922                   | 1            | 48200                 | 45000                   | 130                    |
| mfrchen, R.+B. II, e. G. m. b. g<br>umunfter, Allg. R, Prob u. CoB                                      | 386                                   | 99274                    | }            | 11900                 | 18090                   | 118 —<br>32 —          |
| e. G. m. b. H                                                                                           | 944                                   | 175465                   |              | 72000                 | 131800                  | 202 65                 |
| e. G. m. b. d.<br>euftabt a. b. Oria, RB., e. G. m. b. d.                                               | 1083                                  | 882546<br>115443         |              | 20200<br>22700        | 80880                   | 61 80                  |
| eusStrelth, RB., e. G. m. b. S                                                                          | 900<br>127                            | 28189                    |              | 14400                 | 20800                   | 41 00<br>13 00         |
| teberfeblis, RB.<br>tebermurichnis, R, Sp u. ProbG.,                                                    | 9425                                  | 968150                   |              | 5900<br>194900        | 179400                  | 350                    |
| e. G. m. b. S.<br>tebergrodnis, R. u. Prob. G., e. G.                                                   | 179                                   | 88962                    |              | 17900                 | 19000                   | **                     |
| m. b. 8                                                                                                 | 902<br>856                            | 186825<br>187900         |              | 21100<br>6480         | 24100<br>8000           | 23 30<br>17 86         |

|                                                                                                                       | ber<br>teber<br>rrefns                | Umsat<br>bes<br>Bereins   | t bei der<br>G. mit         | Umfähe bei ber<br>G. E. G. |                        | Eventuelle Dividende für | 200       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| Ort und Name des Bereins                                                                                              | Bahl ber<br>Mitglieber<br>bes Bereins | tm<br>eigenen<br>Geschäft | etelligt be<br>E. E. G.     | 1906                       | 1907                   | Goen                     | <b>31</b> |
|                                                                                                                       |                                       | M                         | 82<br>M                     | .K                         |                        | ]]                       | 1         |
| Niesty, R.=B., e. G. m. b. H. Nietleben, Aug. R.=B., e. G. m. b. H. Nordhausen, Nordhäuser Kautabat-                  | 841<br>274                            | 66159<br>139086           | 500<br>500                  | 21200<br>1500              | 21600<br>2100          | 4                        | 20<br>20  |
| arbeiter=G., e. G. m. b. H<br>Nowawes=Neuendorf, R.=B., e.G.m.b.H.<br>Nürnberg, R.=, Bau=, Sp.= u. Prod.=G.,          | 695                                   | 177584                    | 500<br>1000                 | 40800<br>75800             | 48800<br>78700         | 87<br>147                | 60<br>40  |
| e. G. m. b. H. Dbertogau, R.=B., e. G. m. b. H. Dberlind i. Thür., R.= u. Rohst.=B., e. G.                            | 5922<br>261                           | 760464<br>62652           | <b>200</b> 0<br><b>50</b> 0 | 287100<br>4200             | 450100<br>6800         |                          | 60        |
| m. b. H                                                                                                               | 217<br>486                            | 88481<br>112609           | 500<br>2000                 | 4100<br>27800              | 4900<br>80400          | 60                       | 80<br>80  |
| m. b. 6                                                                                                               | 469                                   | 124351                    | 500                         | 25800                      | 25900                  |                          | 80        |
| Oberndorf, R.=B., e. G. m. b. H<br>Oberstein, R.=B., e. G. m. b. H<br>Oberweißbach, R.= u. Prod.=B., e. G.            | 857<br>487                            | 90364<br>64057            | 500<br>500                  | 20300<br>12000             | 13100<br>13600         |                          | 20<br>20  |
| m. b. H                                                                                                               | 268                                   | 108742                    | 500                         | 51200                      | 70 <b>2</b> 00         | 140                      | 40        |
| e. G. m. b. H                                                                                                         | 1088                                  | 811169                    | 2500                        | 188100                     | 127900                 | 255                      | 1         |
| Delsnit i. Bogtl., R.=B., e. G. m. b. H.                                                                              | 8887<br>186                           | 768208<br>51045           | <b>4000</b><br><b>500</b>   | 197100<br>5800             | <b>244800</b><br>9100  | 489                      | 20        |
| Derlinghausen, A.=B., e. G. m. b. H<br>Deslau b. Coburg, A.=B., e. G. m. b. H.<br>Offenbach a. M., Offenbacher A.= u. | 118                                   | 24616                     | 500                         | 5800                       | 7400                   |                          | 80        |
| Brod.=G., e. G. m. b. S                                                                                               | 2168                                  | 425384                    | 5500                        | 183900                     | 96600                  | 193                      | 20        |
| Ohligs, R.=G. "Solidarität", e.G.m.b.H.<br>Ohrbruf, R.=B. zu Ohrbruf, e.G. m. b.H.                                    | 2870<br>518                           | 518878<br>91800           | 1500<br>500                 | 164400<br>25700            | 289700<br>33600        | 579                      | 20        |
| Oter, R.=18., e. G. m. b. S.                                                                                          | 860                                   | 174922                    | 500                         | 4000                       | 9100                   |                          | 20        |
| Olbernhau, A.=B., e. G. m. b. H Olbenburg i. Gr., Olbenburger R.=B.,                                                  |                                       | 222546                    | 500                         | 88700                      | 64600                  | 129                      |           |
| e. G. m. b. H                                                                                                         | 4600<br>76                            | 1472311<br>27882          | <b>2000</b><br><b>500</b>   | 162100<br>18800            | 187800<br>18000        | 875<br>36                | 1         |
| Ofchaz, R.=18., e. G. m. b. H.                                                                                        | 669                                   | 116958                    | 2000                        | 24800                      | 24800                  |                          | 60        |
| Ofterburg, Aug. R.=B                                                                                                  | 825                                   | 92433                     | 1000                        | 4700                       | 8400                   |                          | 80        |
| Ofterfeld (Bez. Halle), R.=B., e.G.m.b.H.<br>Ofterholz=Scharmbed, R.=B., e.G.m.b.H.                                   | 647<br>258                            | 145799<br>98108           | 1500<br>500                 | 10200<br>6000              | 12200<br>2900          |                          | 40<br>80  |
| Parchim, R.=B., e. G. m. b. H.                                                                                        | 271                                   | 48200                     | 500                         | 6400                       | 23100                  |                          | 20        |
| Pegau, R.=B., e. G. m. b. H                                                                                           | 715                                   | <b>16092</b> 8            | 2500                        | 23300                      | 26800                  | 53                       | 60        |
| Begnit, RB., e. G. m. b. H.                                                                                           | 255                                   | 55528                     | 500                         | 20800                      | 22900                  | 1)                       | 80<br>20  |
| Beine, Allg. R.=B., e. G. m. b. H                                                                                     | 899<br>1845                           | 96883<br>325000           | 500<br>2000                 | 15400<br>114900            | 11600<br>115800        | 280                      |           |
| Bieschen, R.=B., e. G. m. b. H                                                                                        | 5785                                  | 1718310                   | 10000                       | 472500                     | 579600                 | 1159                     | 20        |
| Pilgerzell, RB                                                                                                        | 92                                    | 86858<br>554649           | 500                         | 6000<br>117800             | 1900<br>184500         | 269                      | 80        |
| Birna, R.=B. "Borwärts", e. G. m. b. H.<br>Plaue i. Thur., R.=B., e. G. m. b. H                                       | 2380<br>249                           | 48887                     | <b>8500</b><br><b>500</b>   | 6800                       | 8800                   |                          | 60        |
| Blauen i. Bogil., R.=B., e. G. m. b. H.                                                                               | 6818                                  | 1418778                   | 7000                        | 217400                     | 275200                 | 550                      | 40        |
| Bölzig, R.= u. Prod.=B., e. G. m. b. H<br>Böhnect, R.=B., e. G. m. b. H                                               | 279<br>1198                           | 89425<br>825868           | 500<br>1000                 | 18700<br>45000             | 8800<br>58 <b>2</b> 00 | 17<br>116                | 60<br>40  |
| Botschappel, R.=B. u. Prod.=G., e. G. m. b. H.                                                                        | 5162                                  | 1613342                   | 9000                        | 886000                     | 851500                 | 708                      | _         |
| Potsbam, R.=G. "Hoffnung", e.G.m.b.H.<br>Botsbam, R.=B. für Potsbam u. Umg.,                                          | 382                                   | 60200                     | 500                         | 19300                      | 88100                  | 76                       | 20        |
| e. G. m. b. S                                                                                                         | 280                                   | 85087                     | 500                         | 15000                      | 15000                  | 80                       | 20        |
| Preet, A.=B., e. G. m. b. H                                                                                           | 157<br>292                            | 41574<br>72029            | 500<br>500                  | 7100<br><b>22</b> 700      | 12100<br>40800         |                          | 60        |
| Bulsnis, R.=B., e. G. m. b. H                                                                                         | 1842                                  | 297720                    | 2000                        | 86600                      | 91700                  | 183                      |           |
| Quatenbrück, A.=B., e. G. m. b. H<br>Queblinburg, R.=B., e. G. m. b. H<br>Rabenstein, R.=B. Nieberrabenstein, e.G.    | 157<br>577                            | 875 <b>29</b><br>105818   | 500<br>500                  | 14700<br><b>82</b> 700     | 12600<br>40200         |                          | 20<br>40  |
| m. b. S                                                                                                               | 551                                   | 280140                    | 1500                        | 79800                      | 77500                  | 155                      | -         |
| Raguhn i. Anh., R.=B., e. G. m. b. H.                                                                                 | 418                                   | 107000                    | 500                         | 86000                      | 29900                  | 59                       | 80        |
| Raihenow, R.=B., e. G. m. b. H                                                                                        | 1018                                  | 267228                    | 2000                        | 65000                      | 95400<br>87100         | 190                      | 80<br>20  |
| Regensburg, RB., e. G. m. b. H                                                                                        | 889<br>537                            | 104898<br>78742           | 500<br>1000                 | 8200<br>84700              | <b>424</b> 00          |                          | 80        |
| Reichenbach i.B., Aug. R. B., e.G.m.b.B.                                                                              | 6584                                  | 1274488                   | 8500                        | 220200                     | 187400                 | 874                      | 80        |
| Reinsdorf, AB.                                                                                                        | 191                                   | 59987                     | 1000                        | 18400                      | 16800                  |                          | 60        |
| Remscheid, R.=G. "Ginigleit", e.G.m.b.H.<br>Reutlingen, R.= u. Sp.=B., e.G.m.b.H.                                     | 8004<br>1498                          | 911478<br>87 <b>2</b> 006 | <b>2500</b><br><b>1000</b>  | 246000<br>60200            | 431400<br>64800        | 862<br>129               |           |
| Riesa, R.=B., e. G. m. b. H.                                                                                          |                                       | 249082                    | 1000                        |                            | 58300                  | 110                      |           |

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                             |                                   |                            |                          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | ,                           | Beteitigt bet ber<br>G. G. G. mit | Amfähr bei ber<br>G. G. G. |                          | Gormtuelle<br>Holbende für<br>1907 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                             | ige.                              | 1906                       | 1907                     | 章                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                             | P <sub>A</sub>                    |                            |                          | A 14                               |
| Minteln, N. 18., e. G. m. b. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210<br>877          | 108851<br>215000            | 500<br>1000                       | 29400<br>27300             | \$7900<br>\$1900         | 75-89<br>68-86                     |
| m b. h.<br>Konneburg, RB., e. G. m. b. h.<br>Konsborf, RB., e. G. m. b. h.<br>Kohlau, RB. für Kohlau u. Umg., e. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 463<br>661<br>821   | 187087<br>191181<br>78871   | 1000<br>500<br>2000               | 48600<br>22300<br>28100    | 45500<br>13400<br>33000  | 91<br>30 96<br>67 30               |
| m, b. 6.<br>Roswein, R. B. "Saushalt", e.G.m.b.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 645<br>912          | 151845<br>171668            | 1800<br>1800                      | 78900<br>34860             | 91300<br>89800           | 182 00<br>105-00                   |
| Roftod i. R., R. B., e. G. m. b. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1980                | 188450<br>484870<br>119844  | 9000                              | 74000                      | 108400<br>68900          | 134 —<br>100:30                    |
| Kuhla, AB., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. b. H., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. b. H., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m. h., e. G. m., e. G. m. h., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. m., e. G. | 508<br>558<br>199   | 157907                      |                                   | 71500<br>16100             | 50100<br>88300<br>14800  | 176 80                             |
| Saalfelb a. b. G., RB., e. G. m. b. 6<br>Sagan, RB. "Baushalt". e. S. m. b. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 798<br>1091         | 197819<br>\$41169           |                                   | 14900<br>80600             | 29100<br>76400           | 58 30<br>152 00                    |
| Salwebel, Allg. R. B., e. G. m. b. b<br>Sangerhaufen, R. B., e. G. w. b. b<br>Seefen, R. B., "Selbftbilfe", e. G. m. b. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 754<br>200          | 186942<br>181776            | H                                 | 19500<br>98708             | 15400<br>48300           | 31 30<br>90 60                     |
| Seefen, RB. "Selbfthtife", e. G. m. b. S.<br>Seifbennersborf, Sp u. RB.<br>Stiberhütte, RB. Reuborf-Gilberhütte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 874<br>842          | 94481<br>79000              |                                   | 18800                      | 7900<br>19000            | 25 80                              |
| e. &. m. b. S.<br>Sigenborf, R. B., e. G. m. b. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 943<br>166          | 88146<br>45841              |                                   | 9090                       | 9400<br>4800             | 15:00                              |
| Soltau, RB., e. G. m. b. d.<br>Sonneberg, R u. Brob. G. I, e. G. m.b. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 574                 | 67891<br>79157 <sup>1</sup> |                                   | 30000<br>36190             | 41900<br>87800           | 75 40<br>163 30                    |
| Borau, RL., RB., e. C. m. b. h<br>Spanbau, RB. "Mertur", e. G. m. b. h.<br>Spener, R u. SpB., e. C. m. b. h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1961<br>365         | 401108<br>49474             | - ščol                            | 92500<br>13000<br>17900    | 81000<br>10000<br>26000  | 25 —<br>70 —                       |
| Spremberg, RB., e. G. m. b. f<br>Spremblingen, RB., e. G. m. b. f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 547<br>1048<br>493  | 51418<br>277882<br>114851   | 800<br>800<br>800                 | 69100<br>42900             | 88600<br>48800           | 167 90                             |
| Springe, Saushaltsverein, e. G. m. b. d.<br>Gubi, RB. "Gelbfibilfe", e. G. m. b. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110<br>1441         | 84928<br>500600             | 500<br>1500                       | 4700<br>80900              | 6700<br>104600           | 13 40                              |
| Schalle-Gelfentirchen, Mig. R. S., e. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2129                | 867656<br>107921            | 500                               | 54800<br>28500             | 80000<br>40000           | 177,00                             |
| Scheibenberg, Alg. RB., e. G. m. b. f<br>Schiepzig, Alg. RB., e. G. m. b. f<br>Schleubig, RB. "Borwarts", e. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173                 | 86575                       | 800                               | 1200                       | 1100                     | 3                                  |
| m. b. d.<br>Coleta, R. B., e. G. m. b. d.<br>Coleswig, R. B., e. G. m. b. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404<br>404<br>485   | 199548<br>71906*<br>199657  | 1000<br>500<br>2000               | 20000<br>6200<br>54700     | 30190<br>3100<br>50000   | 10 30                              |
| Schmiebeberg (Beg. Dresben), RM., e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 508                 | 198066                      | 500                               | 22000                      | 44200                    | 20 40                              |
| Schniebefelb (Areis Schleufingen), R. B. "Belbftballe", e. G. m. b. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 941                 | 29794                       | 600                               | 5000                       | 10000                    | 30 40                              |
| Schnölln (SM.), RB., e. G. m. b. g.<br>Schnep, RB., e. G. m. b. g.<br>Schönebed, RB. "Biene", e. G. m. b. g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1619<br>211<br>2210 | 491604<br>198148<br>501389  | \$500<br>500<br>1000              | 197400<br>10400<br>44700   | 200800<br>14000<br>72400 | 401 00<br>38 —<br>145 —            |
| Schoned, Mug. R. B., e. S. m. b. b<br>Schonheibe, R. B. u. Brob. S., e. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1487                | 903701                      | 1000                              | 48000                      | 46100                    | ***                                |
| m. b. 6 8., e. G. m. b. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 719<br>811          | 108771<br>86890             | 1000<br>500                       | \$1500<br>7100             | 48500<br>12000           | 97                                 |
| Schönnenftebt, Allg. RB., e. G. m. b. f.<br>Schornborf, RB., e. G. m. 3. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181<br>885          | 119000<br>14000             | 1000                              | 18000<br>8000              | 19000<br>17000           | 30 —<br>34 —<br>30 %               |
| Schwaan, RB., e. G. m. b. h<br>Schwab Swiinb, Sp u. RB., e. G.<br>m. b. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199<br>8848         | 18090                       | 1000                              | 4000<br>10000              | 10100                    | 161 60                             |
| ComdbHall, Sp u. RB., e.C.m.b.S.<br>Cowarzenberg, RB. u. ProbB., e. C.<br>m. b. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 583<br>915          | 100277                      | 800                               | 18300                      | 14300<br>84100           | 100 00                             |
| Schwarzwald-Singhaus, RB., s. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 804                 | 80155                       | 800                               | 18700                      | 19000                    | 20 00                              |
| Schweinfurt, R. B., e. G. m. b. f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 446<br>1187         | 77727<br>252249             | 800<br>1500                       | 95900<br>40000             | 22000<br>52100           | 101 90                             |
| Comenningen, Sp. u. A. B., e. G. m. b. b. Comiebus, R. B., e. G. m. b. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 905<br>300          | 961905<br>98400             | 1000<br>1000                      | 61400<br>98000             | 55100<br>26300           | 110 90                             |
| Clabifagen, R. B., e. G. m. b. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1905<br>987         | 874884<br>40686             | 500<br>800                        | 35600<br>8000              | \$0000<br>0000           | 79 86<br>19 80                     |
| Simbal, Mug. RB., e. G. m. b. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1798                | 863822<br>1568687           | 2540<br>30000                     | 96500<br>957300            | 98800<br>348109          | 196 40                             |

<sup>1 6</sup> Monate. \* 9 Monate.

| ж. б. ф                                                            | 654          | 338085           | 800          | \$5000                 | 16800          | 88 40            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Strasburg 1. Clf., R. B., e. G. m. b. S.                           | 975          | 129411           | 1000         | 34000                  | 22200          | ## 40            |
| Strausberg, R. B., e. G. m. b. D                                   | 486          | 188586           | 1800         | 80000                  | 74800          | 149 80           |
| Stredau, R. B., e. G. m. b. g                                      | 556          | 282720           | 500          | 34900                  | \$2000         | 46 —             |
| Striegau, R. B., c. G. m. b                                        | 1814         | 328400           | 500          | 109400                 | 143900         | 184 60           |
| Striefen, R.= 8.                                                   | 5063         | 1314356          | 8000         | 170800                 | 168900         | B27 50           |
| St. Tonis, Allg. R. D., e. G. m. S. O                              | 414          | 141980           | 500          | 16400                  | 27400          | 54 80            |
| Stuttgart, Sp. u. R. B., e. G. m. b. S.                            | 26965        | 8157982          | 24000        | 117000                 | 341800         | 488 60           |
| Stüserbach, RB., e. G. m. b. S<br>Langermänbe, RB., t. G. m. S. H. | 1830         | 106338<br>355934 | 1500         | 12500<br>59000         | 77100          | 61 90<br>184 90  |
| Taura, R6., e. G. m. b. 5                                          | 342          | 60657            | 500          | 11100                  | 11300          | 22 60            |
| Tegel, R.+B., e. G. m. 5. 6.                                       | 1000         | 243382           | 500          | 94000                  | 124800         | 1111 60          |
| Teuchern, R. B., e. G. m. b. d                                     | 1178         | 493005           | 2000         | 61800                  | 81000          | 102 —            |
| Thalbeim i. Grageb., R. B., e. G. m. b. S.                         | 896          | 166341           | LOGO         | 57800                  | 72000          | 145 80           |
| Thethen, R. B., e. G. m. b. 6                                      | 468          | 229686           | 2500         | 17800                  | 15000          | \$1.80           |
| Themar, R. B., e. B. m. b. D                                       | 478          | 90051            | 500          | 15200                  | 16100          | 82 20            |
| Thum, R.s u. Sp. B., e. G. m. b. 6                                 | 518          | 149640           | 1000         | 49000                  | 00000          | 138 60           |
| Strichenreuth, R. B., e. G. m. b. D                                | 387          | V 10000          | 500          | 25700                  | 95200          | 52 90            |
| Tonning, R. B., e. G. m. b. S., in Biqui-                          |              |                  |              |                        | 1 1            |                  |
| bation                                                             | 255          | 22885            | 800          | 14900                  | 7000           | 14 —             |
| Trebbin, #.48., e. G. m. b. S                                      | 256          | 61156            | 500          | 34900                  | MILLOON        | 60 —             |
| Eriberg, R. 10., e. G. m. b. d.                                    | 508          | 100908           | 500          | 22700                  | 32900          | 65 80            |
| Erotha b. Salle, Mag. R. B., e. G.m.b. b.                          | 1900         | 540098           | 1000         | \$7100                 | 56600          | 117 90           |
| Tuttlingen, R. B., e. G. m. b. 6.                                  | 2541         | 507762           | 3000         | \$5100                 | 89300          | 54 00            |
| Unterweißbach, R. B., e. G. m. b. 6                                | 258          | 9600°            | 500<br>500   | 9700                   | 500<br>XM000   | 82 -             |
| Barel, R. B., e. G. m. b. 6.                                       | 366          | 49881            | 500          | 8700                   | 4700           | 9 40             |
| Beibert i. Sthib., RG. "Caushalt", e.G.                            |              | 20001            | •••          | 4.00                   | 1 4100         | " "              |
| m. b. 6                                                            | 1988         | 609180           | \$000        | 211500                 | 218700         | 487 40           |
| Belten, R. B., c. G. m. b. 6                                       | 1251         | 478062           | 1000         | 85800                  | 118900         | 226 40           |
| Berben a. b. Maer, R u. Sp.:B., e. @.                              |              |                  |              |                        | !              | }                |
| tm. b. 8                                                           | <del>,</del> | ا فــا           | 500          | _                      | 9800           | 18 40            |
| Bangen b. Untertürth., Sp.s n. R. 18.,                             | }            |                  |              |                        | [              | 1 1              |
| e. G. m. b. b                                                      | 1100         | 205000           | 800          | 22900                  | 29200          | 58 40            |
| Bafferalfingen, R.:B., e. G. m. b. &                               | 596          | 175554           | 500          | -00                    | 58700          | 107 40           |
| Belba, R. B., e. G. m. b. b.                                       | 891          | 199892           | 1000         | 93800                  | 88000          | 186 —            |
| Beiben i. Dopf., Bebens- u. Birtidafts-                            | احمدا        |                  |              | 0000                   | 1              | 40/40            |
| beb. B., e. G. m. b. 6.                                            | 196<br>508   | 129702           | 800 I        | 2909<br>1 <b>00</b> 00 | 85500          | 12 40            |
| Beinbohla, RB., e. G. m. b. h                                      | UMI          | 822980           | 1000         | 190900                 | 120700         | 341 40           |
| Weigmaffer, RB., e. G. m. b. 6                                     | 1058         | 305301           | 1000         | 48100                  | 48400          | 98 20            |
| Beltmar,R. 18. "Wohlfahri", e m.b.b.                               | 9083         | 588728           | 800          | 142000                 | 191900         | 888 80           |
| Bilefau I. Pfala, R.=B., e. G. m. b. S                             | 1.52         | 87421            | 500          | 2800                   |                | 16 60            |
| Biesbaben, R. B. für Biesbaben u.                                  | 1            |                  |              |                        |                | !                |
| Umg., e. G. m. b. S                                                | 762          | 94068            | 1000         | 24800                  | 58700          | 118 40           |
| Willau, R. 18., e. G. m. b. S                                      | 2201         | 456549           | 8000         | 61700                  | 67000          | 125 30           |
| Biniersborf, RB., e. G. m. b. 6                                    | 300          | 177625           | 800          | 19800                  | 25000          | 58 90            |
| Bittenberg(Beg. Dalle),RB.,e. G.m.b.b.                             | 789          | 121000           | 1000         | 31100                  | ##000          | 68 —             |
| Bittgensborf, R. u. Cp. B., e.G. m.b.b.                            | 018          | 188198           | 1000         | 20000                  | 36600          | 77 30            |
| Bitthiod, R. B., e. G. m. b. S.                                    | 180<br>409   | 40690<br>116881  | 1500         | 12700<br>48000         | 19900<br>49000 | 30 80<br>85 30   |
| Bolfenbittel, Mug. RB., e. G. m. b. b.                             | 808          | 84109            | 500          | 18800                  | 18000          | 26 —             |
| Borms, RB., e. G. m. b. 6.                                         | 396          | 26500            | 500          | 6800                   | 8000           | 12               |
| Bulfel, RB., e. G. m. b. 6                                         | 687          | 186951           | 1000         | 24400                  | 48400          | 96 60            |
| Bunftebel, RB., c. G. m. b. 6                                      | 806          | 46790            | 1000         | 4700                   | 7200           | 14 40            |
| Bargburg, RB., e. G. m. b. h                                       | 1750         | 808000           | 1000         | 158900                 | 150400         | \$18 80          |
| Achlenborf, R.s., Brob.s u. Co. B., e. C.                          |              |                  | li I         | 1                      |                |                  |
| т. б. б.                                                           | 180          | \$1000           | 500          | 10790                  | 17600          | 35 —             |
| gets, R. u. Grob. B., e. G. u. b. S                                | 1080         | 568615           | 1500         | 75400                  | 101700         | 208 40           |
| Belle St. Blafti, R. B., e. G. m. b. 6                             | 471          | 294870           | 500          | 46700                  | 67000          | 184              |
| Serbft, RB., e. G. m. b. d                                         | 787          | 207514           | 1000         | 71900                  | 88500          | 177              |
| Beuleitroba, R. B., e. G. M. b. 6                                  | 894          | 117480           | 1000         | 47800                  | 67800          | 185 00<br>185 90 |
| Rittau, A.B., e. G. m. d. d.<br>Richopau, A.B., e. G. m. d. d.     | 1986<br>1080 | 185496           | 1500<br>1000 | 84000<br>89800         | 87800<br>89800 | 78 40            |
| 8[corlau, R. B., e. G. m. b. D.                                    | 782          | 906706<br>906998 | 1500         | 14000                  | 18800          | 27 40            |
| Buffenbaufen, Ep u. RB., e.B.m.b.B.                                | 1000         | 250400           | 500          | \$1400                 | 47800          | 94 60            |
| Brentan, RB., t. G. m. b. 6                                        | 1986         | 489085           | 3500         | 104800                 | 123000         | 348 30           |
| Amidau i. Ba., Schebemiger R. B., M. G.                            |              |                  | 85000        |                        | 863300         | 786 40           |
|                                                                    |              | ,                |              |                        | 1              |                  |

<sup>1 5</sup> Monate. 1 Ren gegränbet.

### Umsähle derjenigen Vereine, welche nicht Mitglied der Großeinkaussbestilschaft find.

|                                 |                                          |            |                 | 1000         |               |             |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| Abnfen b. Buckeburg, R. B.      | ••••••                                   | 127        | 59147           | 1900<br>6200 | 2000          | 9 00        |
| Elftaig, 2./B.                  |                                          | 60         | 26000           | 3300         | 3000          |             |
| Mil a. b. M., Waren- u. Sp.=8   |                                          |            | 60000           | 500          | 700           | 79          |
| Mifelb a. b. 8., Saush. 18      |                                          | 340        | 66000           | 5400         | 6000          | 6           |
| Maersberg, R. 6                 |                                          | 94         | 14222           | 8700         | 5000          | <b>B</b>  - |
|                                 |                                          | 219        | 82028           | 11000        | 18000         |             |
|                                 |                                          | 162        | 84000           | 4500         | 6800          |             |
|                                 |                                          | 186        | 60160           | 1400         | 1900          |             |
| •                               | **********                               | 368        | 28545           | 1700         | 8300          |             |
|                                 |                                          | 101        | 29496           | 4900         | 6900          | ĺ           |
| •                               | ***********                              | 502        | 100905          | 11500        | 19000         | l           |
| •                               |                                          |            | 14000           | 4000         | 1700          |             |
| ••                              |                                          | 116        | 16000           | 4600         | 3500          | ļ           |
| •                               |                                          | 262        | 45711           | 5900         | 2400<br>5000  |             |
| _                               | awf"                                     |            | ] _ 1           | 4800         | 2700          |             |
| •                               |                                          | 88         | <b>#1000</b>    | 2700         | 2000          | Į           |
| •                               |                                          |            |                 | 3100         | 606           | ĺ           |
| •                               |                                          | _          | 1 - 1           | 11000        | 9000          |             |
| r                               | b. Annawert                              | 800        | 77841           | 1400         | 1500          |             |
| -                               |                                          |            | 9480780         | 14000        | <b>\$9400</b> |             |
| •                               | **********                               | 8094       | 568161°         | 84100        | 57500         |             |
| •                               |                                          | 854        | 68000           | 81800        | 27300         | Į           |
| •                               |                                          | 229        | 121844          | 13700        | 16700         | 1           |
|                                 |                                          | 219        | \$1510          | 4100         | 10000 [       |             |
| •                               |                                          | 883        | 31898           | 6200         | 19200         |             |
| •                               | * * * - * * * * * * * * *                | 75         | 12085           | 8500         | 8000          |             |
| •                               | *********                                | 74         | 21826           | 1000         | 1800          |             |
| •                               | ***********                              | 90         | 80000           | 4900         | 2900          |             |
|                                 | *******                                  | 389        | 74000           | 14700<br>500 | 27100<br>1200 |             |
| ii ii                           | •                                        |            |                 | 500          | 2200          | Į.          |
|                                 | D* 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 344        | 68950           | 4400         | 6140          |             |
| •                               |                                          | 874        | 134862          | 1100         | 1900          |             |
|                                 |                                          | 92         | 21062           | 2000         | 8900          |             |
| •                               |                                          | 86         | 15800           | 1200         | 1800          |             |
| •                               |                                          | 26586      | 18135698        | 11900        | 18700         |             |
| Ri Pi                           | fambereine                               | -          | i — I           | 4100         | 6700          |             |
| •                               | ***********                              | 1228       | 185861          | 500          | 500           |             |
|                                 |                                          | 397        | 114010          | 10700        | 18000         |             |
|                                 | itrocht"                                 | 109        | 88500           | 4200         | 4800          |             |
| •                               | ************                             | 252        | 1444            | 5800         | <b>6900</b>   |             |
| E                               | da#                                      |            | 84491<br>148186 | 14400        | 3300<br>10800 |             |
|                                 | la"                                      | 410<br>115 | 29449           | 5000         | 7000          |             |
| •                               |                                          | 119        | 19471           |              | 1700          | J           |
| _                               |                                          | 800        | 60688           | 2000         | 1700          |             |
|                                 |                                          | 164        | 37984           | 10000        | 8880          |             |
| -                               |                                          | 185        | 29257           | 7800         | 11460         |             |
|                                 |                                          | -          |                 | _            | 600           |             |
| •                               |                                          | 490        | 92865           | 2000         | 8890          |             |
| Stichofemerba, R. B. Ginigleti" | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | 296        | 145786          | 2000         | 3000          |             |
| wildeligette                    | • • • • • • • • • • • • • • •            | 689        | 149990          | 14700        | 37100         |             |
| Biffersheim, Saush. 18          | **********                               | 50         | 4855            | _            | 1400          | į.          |

<sup>2</sup> Men gegründet. 2 9 Monate. 11 Monate.

| Ort und Name des Bereins                                    | Bahl der<br>Mitglieber<br>des Bereins | Umfas<br>bes<br>Bereins<br>im<br>eigenen<br>Geschäft | 1906             | E. G.<br>1907       | Divibende für        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                                                             |                                       | A                                                    |                  | A                   | # A                  |
| Bitterfeld, R.=B.                                           | 889                                   | 95000                                                | 700              | 1600                | 1 60                 |
| Blantenhain i. Th., RB.                                     |                                       | 81747                                                | 8200             | 18100               | 18 10                |
| Bleicherobe, Bareneint.=B                                   | _                                     |                                                      | _                | 4400                | 4 40                 |
| Bobenfelde, HaushB.                                         | 200                                   | 55220                                                | 1600             | 8100                | 8 10                 |
| Böhlen, R.=B. Böhrigen, R.=B.                               | 205<br>175                            | 66000<br>81260                                       | 1100<br>8500     | 2400<br>4800        | 2 40<br>4 30         |
| Borna b. Chemnis, Prob.=Bert.=B                             | 240                                   | 86370                                                | 1800             | 1200                | 1 20                 |
| Borna b. Leipzig, R.=B.<br>Borstel b. Rinteln, R.=B.        | 288                                   | 60112                                                | 8500             | 7400                | 7 40                 |
| Borftel b. Rinteln, RB.                                     | 78                                    | 85674                                                | 1800             | 2600                | 2 60                 |
| Borstendorf, A.=BBrachbacher A.=B                           | 116                                   | 18272<br>65745                                       | 5700             | 800<br><b>62</b> 00 | - 80<br>6 20         |
| Brand. Alla. R. B. Gintract                                 | 226                                   | 54858                                                | 4100             | 7800                | 7 80                 |
| Brand, Allg. R.=B. , Gintracht" Brandenburg a. d. H., R.=B. | 1861                                  | 94001                                                | 1600             | 8500                | 8 50                 |
| Braunlage, M.=B                                             | 204                                   | 60504                                                | 6000             | 5800                | 5 80                 |
| Brehna, A.=B                                                | 158<br>165                            | 63635<br>52942                                       | 1900<br>700      | 1700<br>2000        | 1 70                 |
| Bris b. Rirborf, Käufer-B.                                  | <b>880</b>                            | 56000                                                | 4800             | 82200               | 82 20                |
| Brodau, R.sB                                                | 158                                   | 48016                                                | _                | 1100                | 1 10                 |
| Brombach. R.=B                                              | 167                                   | 74821                                                |                  | 900                 | <b>— 90</b>          |
| Bromberg, Bromberger Wirtschafts=18<br>Brotterobe, R.=18.   | 348<br>249                            | 60288<br>48885                                       | 4900<br>10200    | 5800<br>17800       | 5 <b>30</b><br>17 30 |
| Bruchfal, K.=B.                                             | 259                                   | 29729                                                | 8800             | 19900               | 19 90                |
| Bruchmühlen, AB                                             | 96                                    | 15000                                                | 800              | 900                 | - 90                 |
| Brudmühl, AB.                                               | 144                                   | 82000                                                | 7500             | 7500                | 7 50                 |
| Brünlos, R.=B.<br>Brunkensen, R.=B.                         | 188<br>74                             | 41700                                                | 2100             | 8000<br>1700        | 170                  |
| Brunsbüttellogg, R. B.                                      | 201                                   | 60000                                                | 2400             | 5100                | 5 10                 |
| Buchholz i. Sa., Bürgerl. Wareneint18                       | 458                                   | 107282                                               | 8600             | 7800                | 7 80                 |
| Buaom, R.≤B                                                 | 187                                   | 42947                                                | 20100            | 24000               | 24 —                 |
| Büdeburg, R.=Bi                                             | 151<br>289                            | 82707<br>47968                                       | 5400<br>15900    | 5700<br>19900       | 5 70<br>19 90        |
| Bürgel, R.=B                                                | -                                     | 77500                                                |                  | 8800                | 8 80                 |
| Calw i. Württemberg, Sp.= u. A.=B                           | 258                                   | 24600°                                               | <u> </u>         | 7900                | 7 90                 |
| Cathrinhagen, R.=B. Christianstabt, R.=B.                   | 159                                   | 61825                                                | 600              | 1800                | 1 80                 |
| Clauknik, R.=B.                                             | 119                                   | 17285                                                | 1500             | 1700<br>500         | 1 70                 |
| Close, A.=B.                                                | 248                                   | 71004                                                | 8000             | 5600                | 5 60                 |
| Coburg, R.=B                                                | 486                                   | 87197                                                | 2500             | 8800                | 8 80                 |
| Cochtebt, R.=B                                              | 74                                    | 7898                                                 | 1100             | 1100                | 1 10                 |
| Coln a. Rh., R.=G. "Eintracht" für Mülheim<br>und Umgegenb  | 7688                                  | 1297984                                              | 2500             | 1000                | 1                    |
| Copenial, R.=B. "Confiantia"                                | 665                                   | 65000                                                | 5800             | 7300                | 7 30                 |
| Colmar i. Els., R.=B. "Mittlachmühle"                       | 120                                   | 69946                                                | 700              | 8500                | 8 50                 |
| Costebrau i. Lauf., RB.                                     | 156<br>195                            | 68000<br>9154 <sup>3</sup>                           | 22500            | 24500<br>3200       | 24 50<br>8 20        |
| Cottbus, R.= u. Sp.=B                                       | 422                                   | 49584                                                | 4900             | 19100               | 19 10                |
| Cranzahl, Brod. u. Warenvert. 3                             | 190                                   | 26974                                                | 2000             | 2900                | 2 90                 |
| Crefeld, "Golibarität", Aug. A.=G                           | 752                                   | 100603                                               | 19700            | 85800               | 85 80                |
| Crostau, R.=B. Crossen a. b. Elster, R.=B.                  | 119                                   | 80027                                                | 1200             | 1800<br>5200        | 1 80<br>5 20         |
| Cursborf, R.=8.                                             | 162                                   | 88295                                                | 1000             | 1800                | 1 30                 |
| Daffel, R.=18                                               | 95                                    | 20012                                                | 1900             | 2500                | 2 50                 |
| Dahme i. Mart, R.=B.                                        |                                       | 128814                                               | 16600            | 21400               | 21 40                |
| Deesbach, R.=B                                              | 136<br>588                            | 39195<br>104936                                      | <b>2000</b> 7800 | 2000<br>16900       | 16 90                |
| Delmenhorft, R.=B.                                          | 245                                   | 218504                                               | 11               | 19500               | 19 50                |
| Denglingen, Bebensbebürfnisverein                           | 65                                    | 10070                                                | 4000             | 8800                | 8 80                 |
| Derenburg, R.=B.                                            | 248                                   | 72000                                                | -                | 700                 | <b>— 70</b>          |
| Dermbach, Gewertsch.=R.=B.<br>Deffau, Sebensmittelverein    |                                       | 26964                                                | 2100             | 2700<br>2800        | 2 70<br>2 80         |
| Deutsch-Avricourt, R.=B                                     | -                                     | <b> </b>                                             | _                | 8100                | 8 10                 |
| Dieborf. 2.8.                                               | 75                                    | 10078                                                | 11               | 8600                | 8 60                 |
| Dietesheim, R.=B.<br>Diethausen, R.=B. "Selbsthille"        | 197                                   | 47109                                                | 19500            | \$4000              | 5 70                 |
| Dizingen, Ep.= u. R.=B.                                     | 146                                   | 80897<br>4710 <sup>4</sup>                           | 4800             | 5700<br>700         | <b>-</b> 70          |
| Dolan b. Salle, RB.                                         | 488                                   | 255878                                               | 2200             | 8100                | 8 10                 |
| Dounts, R18                                                 | 228                                   | 90695                                                | 700              | 1600                | 1 60                 |
| Dörnten, R.=B                                               |                                       | 110000                                               | 1000             | 500                 | <b>— 50</b>          |
| Donaueschingen, R.=B.                                       | 500                                   | 119936                                               | 1900             | 4200                | 4 20                 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neu gegründet. <sup>2</sup> 7 Monate. <sup>8</sup> 8 Monate. <sup>4</sup> 8 Monate. <sup>5</sup> 6 Monate.

| Ort mib Rame bes Bereins                        | Bahl ber<br>Mitglieber<br>bes Bereins | Umfat<br>bes<br>Bereins<br>tm<br>eigenen | Umfitze<br>G. ( | bet ber<br>6.,46. | Eventuelle<br>bividende für<br>1907 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                 | C# 2                                  | Gefcaft<br>#                             | 4               | A                 | Ä                                   |
|                                                 | ļ                                     | <del></del>                              |                 |                   | 1                                   |
| Dorfchemnis, Sp u. Barenvert. B                 | 149                                   | 19988                                    | 4500            | 5800              | 5 50                                |
| Dramburg, Robft.s, R u. Sp. 8                   | 319                                   | 98355                                    | 6600            | 6800              | 6 60                                |
| Drebach, Brob Bert. B. I                        |                                       | 22005<br>24458                           | 8000<br>800     | 2100<br>4900      | 2 10<br>4 90                        |
| Dubenhofen, RB.                                 |                                       | _1                                       |                 | 2200              | 2 20                                |
| Dürrhennersborf, R.B                            | 169                                   | 48572                                    | 1900            | 4100              | 4 10                                |
| Duffelborf, R.=B. "Etnigfeli"                   | 588                                   | 129091                                   | 34500           | 49000             | 49 —                                |
| Durlady, AB.                                    | 292                                   | 65295                                    | 27600           | 87100<br>8800     | 37 10<br>8 80                       |
| Duingen, RB                                     |                                       | 23594<br>59631                           | 8700<br>2700    | 1700              | 1 70                                |
| Cbersborf a. b. Werrabahn, RB                   | 59                                    | 89252                                    |                 | 2400              | 2 40                                |
| Chersborf i. Sa., 2.+8                          | 474                                   | 111667                                   | 11100           | 16700             | 16 70                               |
| Edingen i. Baben, R.38                          | 188                                   | 28500                                    | 9000            | 11300             | 11 30                               |
| Effelber, R.s, Robft.e u. Brob. 8               | 222                                   | 101478<br>128786                         | 2000            | 2100              | 2 10                                |
| Giban, Sp u. R.B                                | 578<br>107                            | 18148                                    | - 4600<br>1000  | 7400<br>8400      | 7 40<br>8 40                        |
| Gibenftod, RB.                                  | 968                                   | 56332                                    | 15100           | 11500             | 11.50                               |
| Giclenborf, R. 18                               | 116                                   | 45089                                    | 1700            | 2700              | 2 70                                |
| Gifenberg i. Bf., A.:18                         |                                       | ! —                                      | 11100           | 9800              | 9 30                                |
| Gislingen, R                                    | 402                                   | 83655                                    | 2400            | 8500              | 3 56                                |
| Elgersburg, RB                                  | 162<br>477                            | 45909<br>59200                           | 8900<br>2500    | 5100<br>2300      | 5 10<br>2 80                        |
| Guntglob, RB.                                   | 188                                   | 72895                                    | 6300            | 6500              | 6 50                                |
| Grbisborf, Gintaufsgefellichaft                 | -                                     | -                                        |                 | 1900              | 1 90                                |
| Griein, RB                                      | 65                                    | 12284                                    | 800             | 500               | 50                                  |
| Ertrath, R. B. Ginigfeit"                       | 225                                   | 78000                                    | 18900           | 25100             | 23 10                               |
| Erzhaufen, R. B.                                |                                       | 30683                                    | 700             | 800               | 4:-                                 |
| Efchete, R.:B                                   | 158                                   | 48920                                    | 700             | 5900              | 5 20                                |
| Clowetler, Mia. R.: 8.                          | 169                                   | 19180                                    | 5000            | 4400              | 4 40                                |
| Cuba, R. S. "Flobamiinde"                       | 2.0                                   | 107767                                   | 25600           | 25000             | 35,48                               |
| ***************************************         | 158                                   | 87508                                    | 10900           | 14200             | 14 10                               |
| **************************************          | 477                                   | 165500                                   | 2200            | 2000              | # # <del></del>                     |
| 8                                               | 359<br>58                             | 69987<br>9277                            | 3100<br>1100    | 4100<br>2800      | 2.80                                |
| <b>B</b>                                        | 70                                    | 26989                                    | 1000            | 900               | - 90                                |
| ************                                    | _                                     | -                                        |                 | \$800             | 3.80                                |
| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         | 1148                                  | 268911                                   | 29700           | 58400             | 56 40                               |
| b                                               | 47                                    | 10500                                    | 5000            | 2800              | 3 80                                |
| #[octation"                                     | 100<br>598                            | 22639<br>102695                          | 7400            | 700<br>2000       | 3 70                                |
| x, A. u. Brod. B                                | 275                                   | 62226                                    | 2200            | 90500             | 20 50                               |
| · 6                                             | 108                                   | 49675                                    | 1700            | 2100              | 2 10                                |
| ***************************************         | 190                                   | 80728                                    | 5900            | 6000              | <b>6</b> 1—                         |
| # 6 + p + 4 + 4 + 4 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 | 385                                   | 1                                        | -               | 17900             | 17 30                               |
| . "Einigleit"                                   | 199                                   | 42274<br>80700                           | 1900<br>16000   | \$100<br>\$0600   | 20 80                               |
| *****                                           | 171                                   | 89897                                    | 14800           | 23400             | 22 40                               |
| 9                                               | 368                                   | 73558                                    | DWIII           | 31400             | 31 40                               |
| ***********                                     | 297                                   | 96800                                    | 12500           | 15600             | 15 60                               |
| ltob.#8                                         | 83                                    | 84881                                    | <u> </u>        | 700               | 70                                  |
| ***************************************         | 188                                   | 64000                                    | 5900            | 5900              | 5 96                                |
| ***********                                     | 190                                   | 196 <b>9</b> 0<br>590 <b>6</b> 6         | 1900<br>5400    | 8000              | 3 19                                |
| R=B                                             | 189                                   | 56105                                    | 8800            | 2700              | 2 70                                |
| ***************************************         | 187                                   | 85600                                    | 11000           | 9900              | 9,30                                |
| ************                                    |                                       |                                          | 2600            | 8600              | 6 69                                |
| 5c. 400.                                        | 708                                   | 161704                                   | 4400            | 4000              |                                     |
| <b>\$.∗\$</b>                                   | 513<br>194                            | 101476<br>35008                          | \$900           | <b>0000</b>       | - 00                                |
| *************                                   | 60                                    | 11000                                    | _               | 5800              | 5 80                                |
| ************                                    | 170                                   | 160004                                   | _               | 8300              | 3 30                                |
| ***************************************         | 1111                                  | 46800                                    | 5600            | 11100             | 11 10                               |
| ***********                                     | 185                                   | 67648                                    | 4800            | 9800              | 9 80                                |
|                                                 | 125                                   | 28000                                    | MINOR           | 8000              | 8 -                                 |
| *************                                   | 818                                   | # #7774 ·                                | 11 2200         | 1 140000          | 1981                                |
| **************                                  | 018<br>100                            | 67775<br>18090                           | 3200<br>2500    | 10000<br>2000     | 10 -                                |
|                                                 | 100                                   | 67775<br>18090                           | 2500<br>2500    | 2000              | 2 00                                |

<sup>2</sup> Reu gegründet. \* 5 Monate. \* 8 Monate. \* 4 Monate.

|                                                                    | oer<br>cfns                           | Umsatz<br>bes<br>Bereins | 1                     | bei ber         | uelle<br>de für<br>7               |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| Ort und Name des Bereins                                           | Zahl der<br>Mitglieder<br>des Bereins | im                       | 1906                  | e. G.<br>  1907 | Eventuelle<br>Dtotbende fü<br>1907 |  |
|                                                                    | © ₩                                   | Geschäft<br>M            | .M                    | .M              | M A                                |  |
|                                                                    | <u>u</u><br>II                        | <u> </u>                 | 1                     | 1               | 44   74                            |  |
| Gerzen-Buchenbrint, R.=B.                                          | 98                                    | 34182                    | 1800                  | 1700            | 1 70                               |  |
| Gifforn, R.=B                                                      | 129                                   | 148 <b>99</b><br>—       |                       | 14100<br>1700   | 14 10<br>1 70                      |  |
| Gla <b>s, R.</b> =B                                                | 1264                                  | 214010                   | 22900                 | 29600           | 29 60                              |  |
| Glessen, R.=18                                                     | 464                                   | 118881                   | 12600                 | 19500           | 19 50                              |  |
| Glösa, Brod.=Bert.=B                                               | II —                                  | 32963                    | 2000                  | 1800<br>7900    | 1 80<br>7 90                       |  |
| MANNTHOPR SC 205                                                   | 11 10001                              | 371760                   | 11200                 | 88400           | 33 40                              |  |
| Goldtsthal, R.=18                                                  | 96                                    | 47865                    | 1800                  | 8200            | 8 20                               |  |
| Bommern, A.=B                                                      | 51Z                                   | 59000<br>80869           | 20100<br>5100         | 16800<br>5500   | 16 80<br>5 50                      |  |
| Bottmadingen, Sp.= u. R.=B.                                        | 56                                    | 49251                    | 5100                  | 1300            | 1 30                               |  |
| Grabom, A.=B                                                       | 186                                   | 19000                    | 6900                  | 6700            | 6 70                               |  |
| Grāfingu. <b>R.=3</b>                                              | 168                                   | 47718                    | 8100                  | 4100            | 4 10                               |  |
| Gräfenthal t. Th., R.=B.<br>Grebenstein, R.= ú. Sp.=B.             | 680                                   | 155648                   | 1400<br>1200          | 2600<br>8800    | 2 60<br>3 80                       |  |
| Greifswald, R.= u. Brod.=B                                         | 775                                   | 169466                   | 19500                 | 28500           | 23 50                              |  |
| Greiz i. B., (Burgstraße), R.=B                                    | <b>  </b>                             | _                        |                       | 500             | - 50                               |  |
| Greniach, Alg. R.=B                                                | 117<br>218                            | 82112<br>87928           | 6600                  | 5000            | 5 —                                |  |
| Groß=Almerode, R.= u. Sp.=B                                        | Z15                                   | 0/920                    |                       | 9000<br>5500    | 5 50                               |  |
| Grob=Auheim, R.=B                                                  | 180                                   | 33091                    | 15800                 | 18500           | 13 50                              |  |
| Groß=Freden, R.=B                                                  | 265                                   | 92246                    | 4500                  | <b>6200</b>     | 6 20                               |  |
| Grub a. Forft, A.=B                                                | 198<br>211                            | 61628<br>185925          | <u>-</u><br>5400      | 800<br>4700     | - 80<br>4 70                       |  |
| Güntherit, R.=B.                                                   | 100                                   | 119563                   |                       | 800             | <b>-</b> 80                        |  |
| Gunediese, R.>B                                                    | 66                                    | 18577                    | 7800                  | 5600            | 5 60                               |  |
| Güterslob. R.=B                                                    | 285                                   | 90768                    | 1800                  | 2400            | 2 40                               |  |
| Buben, Wareneint.=B.<br>Bubensberg, R.= u. Sp.=B.                  | 1210<br>88                            | 217283<br>10869          | 3200<br>4100          | 11800<br>4200   | 11 30<br>4 20                      |  |
| haagen i. B., Aug. Arbeiter-RB.                                    | 102                                   | 51923                    | 700                   | 8800            | 3 80                               |  |
| Baaren, Allg. R.=B                                                 | 185                                   | 60000                    | 2800                  | 8000            | 8 —                                |  |
| dabersleben, R.=B                                                  | 174<br>184                            | 18950                    | 2100                  | 12800           | 12 80                              |  |
| Hagenburg, R.=B                                                    | 862                                   | 88879<br>51665           | 2600                  | 1700<br>2600    | 1 70<br>2 60                       |  |
| Balver, R.=B                                                       | 198                                   | 80891                    | 2800                  | 5700            | 5 70                               |  |
| Samburg, Gewertschaftshaus, G. m. b. S                             | <del>-</del>                          |                          | 8900                  | 28400           | 28 40                              |  |
| Sannover, Genossenschaftsbackerei. Sarburg, Harburger R.= u. B.=B. | 400<br>241                            | 886605<br>72379          | 15900<br>2100         | 20900<br>1100   | 20 90                              |  |
| darthau, Sp.s, Aredits u. A.38.                                    | 844                                   | 96956                    | 1100                  | 1900            | 1 90                               |  |
| Hausen b. Offenbach, R.=B                                          | 88                                    | 21944                    | <del>-</del>          | 2000            | 2 —                                |  |
| Bausen=Raitbach, K.=B                                              | 51<br>226                             | 12050<br>72788           | 1800<br>3300          | 3200            | 8 20<br>80 70                      |  |
| daselhorst, R.=18.<br>Sasselselse, R.=18.                          | 1 414                                 | 74908                    | 1700                  | 80700<br>8300   | 8 80                               |  |
| pattersheim, R.=18.                                                | 112                                   | 32092                    | 1400                  | 2700            | 2 70                               |  |
| dailingen, R.=B                                                    | 807                                   | 75229                    | 1900                  | 1600            | 1 60                               |  |
| deefen, R.=B                                                       | 74<br>168                             | 41951<br>87496           |                       | 900<br>1100     | - 90<br>1 10                       |  |
| beibenheim, R.=B.                                                  | 419                                   | 76426                    |                       | 13800           | 13 80                              |  |
| Beilbronn, Sp.s u. R.sB                                            | 1028                                  | 160004                   | 6100                  | 89200           | 89 20                              |  |
| deinis, R.=B                                                       | <b>—</b>                              |                          | _                     | <b>3200</b>     | 3 20                               |  |
| deinrichsort, Prod.=Bert.=B.<br>delmarshausen, A.=B.               | 209                                   | 55781                    | 17600                 | 700<br>17500    | - 70<br>17 50                      |  |
| Belmstedt, Genossenschaftsbäckerei                                 | 112                                   | 49036                    |                       | 4100            | 4 10                               |  |
| demelingen, R.=B                                                   | 1768                                  | 828569                   | 12400                 | 17200           | 17 20                              |  |
| dersteld, K.=Bparsamteit"                                          | 136<br>827                            | 45559<br>58970           | 15800                 | 1200<br>14800   | 1 20<br>14 80                      |  |
| Beraberg. R.=88                                                    | 600                                   | 126928                   | 6100                  | 13300           | 13 30                              |  |
| Beubach, G.=M., A.=B                                               | 84                                    | 27788                    | <u>-</u>              | 800             | <b>—</b>  80                       |  |
| peudacy i. exuricemderg, Sp.s u. n.se                              | 107                                   | <b>─</b> ⁴               | 4000                  | 1800            | 1 30                               |  |
| deubisch, R.=, Robst.= u. Prod.=18                                 | 169                                   | 28517                    | 1800<br>11400         | 800<br>18300    | - 80<br>18 30                      |  |
| bilden, R.=G. "Einigkeit"                                          | 281                                   | 81498                    | 25200                 | <b>32</b> 000   | 32 —                               |  |
| Hilmarishausen, R.=B                                               | 112                                   | 80501                    | 2800                  | 4800            | 4 80                               |  |
| Hinternah, AB                                                      | 218                                   | 76980                    | 4800                  | 5100            | 5 10                               |  |
| Höchst a. M., R.=B                                                 |                                       | 511118<br>78558          | <b>82</b> 000<br>.700 | 116200<br>1300  | 116 20                             |  |
| Höhr, Brod.= u. A.=G                                               | 125                                   | 27284                    |                       | 19100           | 19 10                              |  |
| Hönbach, R.=, Rohft.= u. Prob.=B                                   | 105                                   | 29886                    | 2500                  | 8100            | 8 10                               |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5 Monate. <sup>2</sup> 6 Monate. <sup>3</sup> 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Monate. <sup>4</sup> Neu gegründet.

| 1185   215000   2700   7500   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300    |                                              | _                        |                |                             |       |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Det unh Some hes Sereins                     | l ber<br>Heber<br>eretas | bes<br>Bereins | Mutfähr bei ber<br>G. G. G. |       | ntuelle<br>enbe får<br>907                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | get and reason our sections                  | 45 T                     | eigenen        | 1906                        | 1997  | 155<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>2 |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                          |                |                             |       |                                                                                  |
| 1135   19876   1400   900   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190   3190      | <del></del> ;                                |                          | 1              |                             |       | <u> </u>                                                                         |
| 1185   15000   2700   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300   7300     | *****                                        | 50                       | 19275          |                             |       | - 90                                                                             |
| 1185   21,000   2700   7300   7300   5.58     100   35,000   1800   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   27   |                                              | 73                       | 17687          | 2700                        |       |                                                                                  |
| 100   35000   1800   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700      | ******                                       | 1125                     | 215000         | 3700                        | 7500  | 7 50                                                                             |
| ### 1977   47906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***                                          |                          | \$5000         |                             | 2700  | 2 79                                                                             |
| 115   86844   2700   2800   2   200   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ******                                       |                          |                | 1)                          |       | 2 90<br>22 65                                                                    |
| 186   1000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5   | ******                                       | 118                      | 56914          | 11                          | 2000  | 2 30                                                                             |
| -   -     3000   3400   5.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      |                          | 20630          |                             |       | 5                                                                                |
| 1471   598785   3500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500    | ******                                       | 205                      | 61858          | 1000                        |       | - 80                                                                             |
| 1471   586765   3800   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100   9100    | *****                                        |                          | -              |                             | 8400  | 8 40                                                                             |
| Sab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ****                                         |                          | 596766         |                             |       | 9 19                                                                             |
| Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect   | •••••                                        |                          | 88000          |                             |       | 8 20                                                                             |
| 190   69131   3000   1800   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000      | ****                                         | 288                      | 97475          | 8400                        | 4000  | 4 -                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ****                                         |                          |                |                             |       |                                                                                  |
| ## Audio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ji                                           | 48                       | 8287           | 800                         | 9900  | 9 90                                                                             |
| ## Pappel D. Chemnia, #B., Union"  ## Appel D. Chemnia, #B., Union"  ## Appel D. Chemnia, Bereinstollshous, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colosses, Colo     | ******                                       | -                        | _1             | ∥ –                         | 4100  | 4 10                                                                             |
| Rappel b. Chemnik, Reveinfolfishaus, Coloffenn 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Souhers S.B.                                 |                          | 60600          |                             |       | 19 80                                                                            |
| Ratisruhe, Sebendbebärfnis-B.  Attowis, R.B.  Ratisruhe, R.B.  Ratisruhe, R.B.  Ratisruhe, R.B.  Ratisruhe, R.B.  Ratisruhe, R.B.  Ratisruhen, R.B.  Ratisruhen, R.B.  Relingburen, Robies-R.B.  Riffchau, R.B.  Rif | Rappel B. Chemnia, R. B. Union"              | 245                      |                | 2000                        | 5000  | 5 30                                                                             |
| Raufbeuren, Alg. RB.  Raufbeuren, Alg. RB.  Relingbulen, Roblen-RB.  Relingbulen, RB.  Relingbulen, RB.  Relingbulen, RB.  Relingbulen, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, RB.  Remiau, Remiau, Remiau, Remiau, Remiau, Remiau, Remiau, Remiau, Remiau, Remiau, Remiau, Remiau, Remiau, Remiau, Remiau, Remiau, Remiau,                                                                                                                                                                                                                                                          | Rarisruhe, Bebensbeburints-B                 |                          | II .           |                             | 43000 | 42 00                                                                            |
| Raufbeuren, Alg. RB. 287 86000 9600 10800 10800 10800 Relignighten, Roblen-RB. 288 899 8775 6400 1100 17.10 Rempen a. Rh., RB. 181 81440 4600 5800 5800 5800 8800 1100 17.10 Rempen a. Rh., RB. 181 81440 4600 5800 5800 5800 5800 8000 1100 17.10 Rempen a. Rh., Rh. 181 81440 4600 5800 5800 5800 5800 8000 1100 17.10 Rempen a. Rh. 181 81440 4600 5800 5800 5800 5800 8000 1100 1100 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10         | Rattowiy, A.B                                |                          |                |                             |       | 1 90                                                                             |
| Reinerbach, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Raufbeuren, Mila, R. B.                      | 257                      | 86000          | 9800                        | 10900 | 10 30                                                                            |
| Remiau, R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relinghufen, Robien-R.:0.                    | 348                      |                |                             |       |                                                                                  |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rempen a. Rh., R. B                          | 181                      | 81440          | 4800                        |       | 5 90                                                                             |
| Principle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riel, Brob. Q. der Conelber                  | 76                       | 9406*          |                             | \$900 | 2 90                                                                             |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kircherlamin C. 18.                          | 86                       | 29629          | II                          |       | 1 10                                                                             |
| ### Properties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ritchfeeon, R.:18                            | 77                       |                |                             | 6700  | 6,70                                                                             |
| Filein=Auherm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riffenbrud, R. B.                            | 117                      |                | 11                          |       | 2 30                                                                             |
| Ricins-Oldersbort, Brob.=Bert.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rlein-Aubeim, RB.                            | 154                      |                | 11                          |       | 10 40                                                                            |
| Ricin=Steinheim, Arbeiterunterflühungs=18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rlein-Olbersborf, Prob. Bert. 6              | 67                       | 17975          | 7600                        | 6800  | 6 60                                                                             |
| ## 1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   1900   12   10   12   10   12   10   12   10   12   10   12   10   12   10   12   10   12   10   12   10   12   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Riein-Steinheim, Arbeiterunterflütungs-18.   | 75                       |                | М                           |       | 2 39                                                                             |
| Röthersdorf, Prod. Bert. B. 189 — 1400 1 40 Robliche Brain Braindagen, R.B. 1800 1900 1 500 Roblichell, R.B. 1800 1900 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 | Ronigs-Bufterhaufen, RG.                     | 999                      | 11             | 11                          |       | 12                                                                               |
| ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rorner-Bobenbergen, ganbliche Spar- und Dar- | ]                        | 73010          |                             |       | 11                                                                               |
| Roblect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Röthensborf, Brob. Bert. B.                  |                          | 18588          | 1800                        |       | 1 90                                                                             |
| Rolling, R.=B. 245 75402 16800 24700 34 70 Rolling, Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Riebler Ri | Robliceib, Allg. R. B. "Gintracht"           | —                        | 1 -            |                             |       | 79                                                                               |
| Rollnau, Arbeiter=R.=B. 900 16390 16390 16390 26000 26000 26000 2700 2700 2700 2700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rollinia, R                                  | 945                      | 75402          | 16800                       | 24700 | 34 70                                                                            |
| Rord-Westerwald, Gewertschafts-RB. 900 280000 17900 80400 30:40 Rrainhagen, RB. 118 44500 6000 10600 10:60 2100 Rriftel, RB. 75 20396 1500 2100 2:10 Ringell, RB. 451 116185 2900 2100 2:10 Russell, RB. 408 79248 9400 9700 9700 9700 Rungendorf, RB. 478 81458 77600 40400 40;48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rollnau, Arbeiter-R. 28.                     |                          |                |                             |       | 16 30                                                                            |
| Rriftel, R.=B. 75 20396 1500 2100 2.10<br>Rronach, R.=B. 451 116185 2500 2100 2.10<br>Rûnsell, R.=B. — 3700 1400 1.49<br>Rulmbach, R.=B. 408 79248 9400 9700 9.70<br>Runzendorf, R.=B. 478 81458 77600 40400 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rord-Beftermald, Gemert chafts-R.=6          | 900                      | 280000         | 17900                       | 80400 | 30:40                                                                            |
| Rronach, R.=B. 451 116185 2500 2100 2100 Rünzell, R.=B 8700 1400 1;49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #riftei, #.=0                                | 75                       | 90396          | 1500                        |       | 2,10                                                                             |
| Rulinbach, R.=18. 408 79248 9400 9700 9700 870<br>Rungenborf, R.=18. 478 81458 77600 40400 40400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rronad, R. 18                                | 451                      |                |                             |       |                                                                                  |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rulmbach, R.+B.                              | 408                      | 79248          | 9400                        | 9700  | 9 70                                                                             |
| Sammerfpiel, Arbeiterunierftühungs-18   64   12881   2100   2100   2110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bammerfpiel, Arbeiterunierftühungselb        | 64                       |                |                             |       | 2 10                                                                             |
| Sambrecht, R. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bambrecht, 2.18.                             | 480                      | 112741         | 15700                       | 15800 | 15 50<br>27 50                                                                   |
| Banbaberg a. b. 193., R.=15. 227 19476 15900 14800 14800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Banbsberg a. b. 10., R. 18.                  | 227                      |                | (                           | 1     | 14 50                                                                            |

<sup>1</sup> Ren gegrunbet. 1 4 Monate,

|                                                |                                      | Umfat<br>bes<br>Bereins           | Umfäțe         |                   | Coentuelle<br>Stotbende für                   |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|--|
| Ort und Name des Bereins                       | Section 1                            | im                                | <b>6.</b> 6    | <b>E. G.</b>      | Zen de la la la la la la la la la la la la la |  |
|                                                | Sahl der<br>Migsteber<br>des Bereins | eigenen<br>Geschäft               | 1906           | 1907              | 9 to                                          |  |
|                                                |                                      |                                   |                |                   | M                                             |  |
| angelsheim, R.=B                               | 1                                    | _                                 | 1200           | 2800              | 5                                             |  |
| angen R.B.                                     | 247                                  | 45556                             | 18800          | 20900             | 20                                            |  |
| ingenfelbold, A.=B.<br>ingula, A.=B.           |                                      | 48790<br>84961                    | 14000<br>1800  | <b>25500 3000</b> | 25<br>8                                       |  |
| nuban, Wareneint.=18., A.=G                    | ║ — .                                | 778280                            | 19100          | 84500             | 84                                            |  |
| rucha a. d. Unstrut, RB                        |                                      | -                                 |                | 1500              | 1                                             |  |
| uf, A.=B.<br>ufigt, A.=B.                      | 254<br>130                           | 94684<br>19200                    | 5800           | 10100<br>1000     | 10                                            |  |
| uterberg a. H., R.=18                          | 735                                  | 156181                            | 8000           | 8400              | 8                                             |  |
| er, R.=B                                       | 257                                  | 84000<br>18796                    | 17800          | 14600             | 14                                            |  |
| iférde, A.=B                                   | 124                                  | 26576                             | 1200<br>12600  | 1800<br>11400     | 11                                            |  |
| maefeld i. Erzgeb., A.=B                       | 305                                  | 50541                             | 11500          | 14900             | 14                                            |  |
| mgfeld b. Themar, R.=18.                       | 187                                  | 89000                             | 1600           | 2700<br>800       | 2                                             |  |
| onberg, Sp.= u. <b>2.=B</b> .                  | 117                                  | 82582                             | 500            | 1900              | 1                                             |  |
| utersdorf i. Erzgeb., Prob.=Bert.=B            | 289                                  | 47725                             | 900            | 8000              | 8                                             |  |
| ubsborf, R.=B                                  | 300<br>282                           | 168 <b>2</b> 67<br>474 <b>2</b> 4 | 8700<br>9500   | 6400<br>18200     | 6<br>18                                       |  |
| utersborf. D.=8., R.=8.                        | 592                                  | 170586                            | 4100           | 7100              | 7                                             |  |
| ebenwerda, <b>2</b> .=B                        | 290                                  | 47200                             | 4400           | 6700              | 6                                             |  |
| ebertwollwiz, A.=B.<br>eslau, A.=B.            | 202<br>98                            | 86763 <sup>1</sup><br>58680       | 8900           | 7100<br>8500      | 8                                             |  |
| ndau t. Bodensee, AB.                          | 1225                                 | 281850                            | 8400           | 8000              | 8                                             |  |
| ppe, R.=B.                                     |                                      | 80075                             | 900            | 1800              | 1                                             |  |
| occum, R.=B                                    | 185<br>68                            | 45577<br>29440                    | 2100<br>1900   | 1700<br>2100      | 1 2                                           |  |
| rrach i. B., Aug. Arbeiter-RB.                 | 1120                                 | 842104                            | 4100           | 12800             | 19                                            |  |
| Mar, Konsumanstalt der Main-Beserbütte         | 650                                  | 169285                            | 18900          | 14800             | 14                                            |  |
| ida, A.=B.<br>idwigsburg, Sp.= u. A.=B.        | 446<br>1141                          | 128660<br>143621°                 | 19000<br>11600 | 16200<br>80000    | 16<br>80                                      |  |
| ibbede, R.=B.                                  |                                      | 42280                             | 18700          | 18900             | 18                                            |  |
| ichtringen, R.=18                              | 162                                  | 85798                             | 500            | 700               | -                                             |  |
| idenscheid, Lüdenscheider A.=B                 | 987<br>189                           | 266592<br>7470°                   | 5900           | 9200<br>18700     | 18                                            |  |
| lanebad, A.=B                                  | 296                                  | 144827                            | 4300           | 7600              | 7                                             |  |
| larbach a. Recar, R.=B                         | 94                                   | 69204                             | 500            | 5500              | 5                                             |  |
| larienberg, Prod.= u. Warenvert.=B             | <b>290</b> 50                        | 88000<br>28812                    | 2100<br>700    | 8100<br>700       | 8                                             |  |
| lartersborf b. Ch., R.=B.                      | 860                                  | 189948                            | 6700           | 8900              | 8                                             |  |
| lariersdorf b. 8., R.=B.                       | 248                                  | 36799                             | 8100           | 5400              | 5                                             |  |
| larktleuthen, R.=B                             | 166<br>120                           | 18869<br>50000                    |                | 600<br>1000       | 1                                             |  |
| leerbed, R.=B                                  | 162                                  | 48000                             | 2800           | 1800              | 1                                             |  |
| leggen, R.=B                                   | 211                                  | 55085<br>36220                    | 27400          | 81100<br>4800     | 81                                            |  |
| lelborf, R.=B.                                 |                                      | 26401                             | 11800          | 17700             | 17                                            |  |
| lellenbach. R.=B                               | 156                                  | 10059                             | 1900           | 1700              | 1                                             |  |
| lerzig, Merziger Fabril-AB.<br>leschebe, RB.   | 782<br>401                           | 256098<br>72562                   | 6500<br>2800   | 4000<br>1700      | 1                                             |  |
| lettmann, Allg. R.=B.                          | 179                                  | 50829                             | 9000           | 18800             | 18                                            |  |
| lezingen, AB                                   | 289                                  | 48000                             | 18800          | 20200             | 20                                            |  |
| leura, A.=B<br>leufelbach, R.=B                | 129<br>286                           | 58175<br>105727                   | 5500<br>16600  | 4700<br>15700     | 15                                            |  |
| tibla, R.=B.                                   | 157                                  | 39817                             | 10400          | 11100             | 11                                            |  |
| HLSpe, R.=B                                    | 487                                  | 142808                            | 80800          | 27400             | 27                                            |  |
| littelfrohna, R.=B                             | 202<br>625                           | 89675<br>72751                    | 1900<br>24400  | 2100<br>87700     | 87                                            |  |
| Himi <b>s, R.</b> :B                           | 117                                  | 85119                             | 1800           | 4100              | 4                                             |  |
| logringen, Sd.s u. R.sB                        | 160                                  | 12656                             | 8800           | 3600              | 3                                             |  |
| löndroeden, A.= u. Robst.=B                    | 111<br>285                           | 34366<br>89541                    | 2200<br>1600   | 2900<br>1800      | 1                                             |  |
| Roringen, <b>A.=B</b>                          | 260                                  | 58111                             | 10600          | 18600             | 18                                            |  |
| ludersda <b>g, R.=B</b>                        | 1106                                 | 81562                             | 2400           | 1500              | 1                                             |  |
| tühlheim a. M., Arbeiterunterstützungs=B       | 625<br>284                           | 229294<br>45898                   | 29400<br>1400  | 27600<br>2800     | 27                                            |  |
| lünchen, K.=B.<br>lünster, R.=B. "Sparsamteti" | <del>-</del>                         |                                   | 6600           | 12400             | 12                                            |  |
|                                                |                                      | II —                              | 2200           | 11800             | 11                                            |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>6 Monate. <sup>2</sup>9 Monate. <sup>3</sup>8 Monate. <sup>4</sup>5 Monate.

| der de de de de de de de de de de de de de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bahl der<br>Mitglieber<br>des Bereins | Umsat<br>bes<br>Bereins<br>im |                       | bei ber<br>E. G.             | Goentuelle<br>Stotbenbe für |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Rutterstadt, RBereinigung kauen, RS. kaunhof, RB. kellingen, Sp u. RB. kellingen, Sp u. B. keubadmu, RB., Biene" keuborf, Prob u. BarenvertB. keuhaus b. Sonmeberg, RB. keuhaus b. Sonmeberg, RB. keuhaus b. Sonmeberg, RB. keufiadt b. Siegmar, ProbBertB. keufiadt b. Siegmar, ProbBertB. keufiadt b. Siegmar, ProbBertB. keufiadt b. Siegmar, ProbBertB. keufiadt b. Siegmar, ProbBertB. keufiadt f. B., RB. keufiadt f. B., RB. kebershausen, RB. kebershausen, RB. kebershausen, RB. korthourg a. b. W., RB. für Nienburg u. Um körten, RB. korfen, RB. korfen, RB. berbausen, RB. berbausen, RB. bertingen, RB. bertingen, RB. bertingenti, PB. bertingenti, PB. bertingenti, PB. bertidgenti, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. bertingent, PB. b | Bat<br>Setti                          | eigenen<br>Geschäft           | 1906                  | 1907                         | Stote                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | A                             |                       |                              | 4                           |
| Mutterstadt. R.=Bereiniauna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 242                                   | 46069                         | 10900                 | 13600                        | 13 60                       |
| Rauen. R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180                                   | 21641                         | 8400                  | 11800                        | 11 30                       |
| Naungoz, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147                                   | 215621                        |                       | <b>58</b> 00<br><b>8</b> 100 | 5 30<br>3 10                |
| Neubuctow, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78                                    | 18875                         | 5 <b>2</b> 00         | 8900                         | 8,90                        |
| Reubamm, R.=B. "Biene"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1885<br>510                           | 291093<br>68191               | 700<br><b>3</b> 100   | 6600<br>2000                 | 6 6                         |
| Reubaldensleben. 2.5B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 686                                   | 112407                        | 6100                  | 5000                         | 5                           |
| Reuhaus b. Sonneberg, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 407                                   | 181795                        | 2600                  | 5200                         | 5 2                         |
| Reuruppin, R.=B<br>Beug Tang O.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287<br>158                            | 51855<br>18 <b>229</b>        | 12900<br>11400        | 15900<br>12400               | 15 9<br>12 4                |
| Reunadt 6. Steamar, Brob.=Bert.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 271                                   | 79579                         | 2400                  | 5100                         | 5 1                         |
| neu-reljow, r.=15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | _                             | 18600                 | 17900                        | 17 90                       |
| Riederlungwi <b>s, R.</b> st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 261<br>156                            | 51986<br>16004                | 2100                  | 2200<br>16600                | 2 20<br>16 60               |
| Riedershausen. RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68                                    | 14180                         | 4100                  | 2900                         | 2 90                        |
| Rienburg a. d. 28., RB. für Rienburg u. Umg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95                                    | 49061                         | 8800                  | 6900                         | 6 90                        |
| Rorien, X.=15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 608                                   | 110849                        | 1700<br>7500          | 8100<br>14000                | 8 16<br>14 —                |
| Rorbsehl, R.=8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108                                   | 26957                         | 1100                  | 900                          | - 90                        |
| Rossen, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 218                                   | 28428                         | 11900                 | 16300                        | 16 30                       |
| Kurungen, K.+5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 599<br>6 <b>3</b> 9                   | 99484<br>71000                | 16900<br>1100         | 17100<br>1000                | 17 16                       |
| Oberbrügge, R.=8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217                                   | 68741                         | 10800                 | 23100                        | 23 10                       |
| Dberdorla, <b>R.</b> sB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122                                   | 29624                         | 8000                  | 5100                         | 5 10                        |
| Doerrunnersborg, R.=15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 509<br>191                            | 89548<br>85791                | 2500<br>1100          | <b>8900</b><br>800           | 3 94                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84                                    | 19842                         | 900                   | 500                          | - K                         |
| Obernktrchen, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 186                                   | 41975                         | 500                   | 1000                         | 1;-                         |
| Oberplants, Plantser R.=18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 546<br>86                             | 125532<br>18500               | 1600<br>5 <b>3</b> 00 | 1 <b>20</b> 0<br>7000        | 1 20                        |
| Oberisbausen. R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96                                    | 12828                         | 5000                  | 4900                         | 4 90                        |
| Oberwürschnis, Prob.=Bert.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 132                                   | 23690                         | 500                   | 900                          | <b>—</b> 90                 |
| Oderwig, R.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 769                                   | 154188                        | 800                   | 1800                         | 1 80                        |
| Debt. R.=BArbeiterwohl"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 252<br>74                             | 40486<br>20450                | 7800<br>4800          | 14600<br>7000                | 7 -                         |
| Dehrenstock, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76                                    | 29000                         | 4100                  | 7000                         | 7 -                         |
| Delae, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 234                                   | 98719                         | 4800                  | 7800                         | 7.80                        |
| Detlingen. R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199<br>71                             | 54413<br>9224                 | <b>8900</b>           | 7500<br>8500                 | 7 50<br>3 50                |
| Infendurg, n.=18. der Spinnerei u. Wederei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120                                   | 45672                         | 1800                  | 2000                         | 21-                         |
| Ohlau, R.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210                                   |                               |                       | 7200                         | 7 20                        |
| Ofriftel R.R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56<br>140                             | 84711<br>50721                | 1000                  | 800<br>1400                  | '80<br>1   1   40           |
| Opladen, A.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 886                                   | 58510                         | _                     | 1500                         | 1 50                        |
| Oppaci, R.sB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                               | 1200                  | 2200                         | 2 20                        |
| orimannshorf R. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 278<br>168                            | 54398<br>81882                | 28800<br>1800         | 28100<br>1900                | 28 10<br>1 90               |
| Smünde, R.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800                                   | 124568                        | 700                   | 1400                         | 1.40                        |
| Snabrüd, K.=B. "Borwärts"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                               |                       | 13800                        | 13 80                       |
| ofterode, K.=B.<br>M=Großefehn, R.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1007<br>171                           | 251081<br>47522               | <b>88</b> 00<br>17100 | 5500<br>12900                | 5 50<br>12,90               |
| Optutter, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80                                    | 15772                         | 1200                  | 1100                         | 1 10                        |
| Diorrelen. R. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                               | 600                   | 800                          | 80                          |
| ditenstein, R.=B.<br>Caberborn, R.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98<br>968                             | 10611<br>49646                | 1600                  | 600<br>8000                  | - 60<br>8 -                 |
| sappenyeim, R18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113                                   | 96828                         | 700                   | 500                          | - 50                        |
| Baufa, R.=B. "Haushali"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 449                                   | 68635                         | 8200                  | 1500                         | 1 50                        |
| dechbrunn, R.=B.<br>deine, Walzwert=R.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | _                             | 700                   | 4900<br>5500                 | 4 90<br>5 50                |
| deibenberg, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                     | _                             | 1400                  | 4700                         | 4 70                        |
| strmasens, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 460                                   | 80146                         | 12100                 | 15600                        | 15 60                       |
| leika, R.=B.<br>lettenberg, Haush.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 274<br>600                            | 70424<br>140177               | 15600<br>88000        | 18000<br>52800               | 18 —<br>52 80               |
| lochingen, K.= u. Sp.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102                                   | 14680                         | 4200                  | 4500                         | 4 50                        |
| sluderhausen, Sp.= u. R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | _                             | 5700                  | 7500                         | 7 50                        |
| SUBSTRUCT WITCH SIT WEATON NOT SWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 286                                   | <b>52</b> 115                 | 1300                  | 2800                         | 2 80                        |
| dobershau, Prod.= u. Warenvert.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202                                   | 84089                         | 11800                 | <b>15200</b>                 | 15¦ <b>2</b> 0              |

<sup>1 6</sup> Monate. 2 Reu gegründet. 2 8 Monate.

| Ort und Name bes Bereins                                                           | Sahl der<br>Mitglieber<br>des Bereins | Umsatz<br>bes<br>Bereins<br>im<br>eigenen<br>Geschäft | Umfäțe<br>G. 6<br>1906     | bei ber<br>E. G.<br>1907   | Eventuelle<br>Divibende für<br>1907 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                    | <u> </u>                              | <b>470</b>                                            | , An                       |                            | M A                                 |
| Porits[ch, R.=B                                                                    | 66                                    | 27906                                                 | 2600                       | 2100                       | 2 10                                |
| Brettin, Allg. R.≥B.                                                               | 86                                    | 28622                                                 | 2700                       | 5400                       | 5 40                                |
| Brettin, Allg. K.=B.<br>Brimlenau, R.=B.                                           | 881                                   | 41275                                                 | <b>152</b> 00              | 20100                      | 20 10                               |
| Bredel, A.=B.<br>Querfurt, R.=B.                                                   | 889                                   | 60795                                                 | 5200                       | 900<br>5000                | 90<br>                              |
| Rabevormwald, R.=G. "Hoffnung"                                                     | -                                     |                                                       | 14900                      | 18700                      | 18 70                               |
| Rammelsbach, K.=B                                                                  | 19                                    | 6745                                                  | 500                        | 900                        | 90                                  |
| Rauenstein, R.=B                                                                   | 294                                   | 118892                                                | <u> </u>                   | 5700                       | 5 70                                |
| Maufcia, AB                                                                        | 108<br>102                            | 28772<br>26881                                        | 5000                       | 10900<br>1100              | 10 90                               |
| Rautheim, A.=B.<br>Raurel, A.=B. "Einigkeit"                                       | 988                                   | 67876                                                 | 15600                      | 18200                      | 18 20                               |
| Ravensburg, K.=B.<br>Recklinghausen, K.=B. "Zgoba".<br>Regis (Bez. Leipzig), K.=B. | 899                                   | 65000                                                 | 10400                      | 8900                       | 3 90                                |
| Realinghausen, R.=B. "Bgoda"                                                       |                                       | 104951                                                |                            | 1400                       | 1 40                                |
| Rehau, R.=B.                                                                       | 98<br>775                             | 19487 <sup>1</sup><br>146000                          | 10100                      | 900<br>12100               | - 90<br>12 10                       |
| Rehna, <b>A.=B.</b>                                                                | 171                                   | 18642                                                 | 9800                       | 15500                      | 15 50                               |
| Rehren, Haush.=B                                                                   | 99                                    | 49280                                                 | 500                        | 700                        | <b>— 70</b>                         |
| Reichenbach a. F., KB                                                              | 75                                    | 32403                                                 | 1500                       | 4000                       | 2 70                                |
| Reideburg, RB.<br>Reichenau, Lebensbedürfnis-B.                                    | 242                                   | · 81651                                               | 1500<br>8000               | 2700<br>8100               | 8 10                                |
| Reichenbrand, Prod.=Bert.=B.                                                       | 271                                   | 82278                                                 | 8700                       | 7400                       | 7 40                                |
| Reichenbrand, Prod.=Bert.=B.<br>Reichenhain, Prod.=Bert.=B.                        | 240                                   | 68087                                                 | 2600                       | 8200                       | 8 20                                |
| meigmannsdorf, n.=v                                                                | 286<br>106                            | 181618<br>-27848                                      | 1500<br>7000               | <b>2900</b><br><b>6600</b> | 2 90<br>6 60                        |
| Remptendorf, K.=B                                                                  | 109                                   | 25247                                                 | 900                        | 1700                       | 1 70                                |
| Rhendt, R.= u. Prob.=G. ber chriftlichen Arbeiter                                  | 1528                                  | 295138                                                | 29400                      | 86200                      | 86 20                               |
| Riedisheim, R.=B                                                                   | 27                                    | 9889                                                  | 800                        | 600                        | <b>— 60</b>                         |
| Rietscheim 88                                                                      | 119<br>143                            | 25257<br>44742                                        | 4900<br>8900               | 6500<br>8 <b>9</b> 00      | 6 50<br>8 20                        |
| Ringelbeim, A.=B                                                                   | 145                                   | 43679                                                 | 4500                       | 2900                       | 2 90                                |
| Roba, C.=A., R.=B.                                                                 | 180                                   | 84611                                                 | 6200                       | 9100                       | 9 10                                |
| Robach, R.≤B                                                                       | -                                     |                                                       | 4400                       | 2000                       | 2 —                                 |
| Robheim (Frankfurt a. M.), K.=B                                                    | 80<br>127                             | 5000 <sup>3</sup><br>17160                            | 10500                      | 5400<br>11800              | 5 40<br>11 80                       |
| Röbel, R.=B                                                                        | 176                                   | 64418                                                 | 10500                      | 700                        | <b>—</b> 70                         |
| Röthenbach, A.=18                                                                  | 187                                   | 87000                                                 | 700                        | 1600                       | 1 60                                |
| Roisíd, R. B.                                                                      | 261                                   | 78470                                                 | 1600                       | 4500                       | 4 50                                |
| Rolfshagen, A.=B                                                                   | 180<br>560                            | 53888<br>68067                                        | 8400                       | 8600<br>1800               | 3 60<br>1 30                        |
| Rothenburg a. R., K.=B                                                             | 171                                   | 5257                                                  | _                          | 5400                       | 5 40                                |
| Rothentirchen, RB                                                                  | 892                                   | 98988                                                 | 9800                       | 18000                      | 18 —                                |
| Rottweil-Alifiadt, Sp.= u. R.=B                                                    | 688                                   | 215615                                                | 17800                      | 24000                      | 24 —                                |
| Rübersdorf b. Kraftsdorf, R.=B                                                     | 145                                   | 25076                                                 | 5600                       | <b>8100</b><br>11900       | 8 10<br>11 90                       |
| Sallgaft, R.=B.                                                                    | 140                                   | 45000                                                 | 9800                       | 8200                       | 8 20                                |
| Salaa R.=B.                                                                        | <del>-</del> .                        | <u> </u>                                              | 2400                       | 8700                       | 8 70                                |
| Salzbetfurth, R.=B                                                                 | 294                                   | 72446<br>83188                                        | 5200<br>10200              | 5 <b>6</b> 00<br>11700     | 5 60<br>11 70                       |
| Salzungen, R.=B. Seebach, R.=B.                                                    | 102                                   | 27000                                                 | 1900                       | 2400                       | 2 40                                |
| Seebach, K.=B. Seebergen, Wareneint.=B.                                            | 200                                   | 26000                                                 | _                          | 1500                       | 1 50                                |
| Seehausen, RB                                                                      | 141                                   | 28506                                                 | 4200                       | 1900                       | 1 90                                |
| Gegeberg, Rohlen=R.=B                                                              | 146<br>250                            | 1098<br>84000                                         | 1500<br>700                | 900<br>1100                | <b>- 90</b>                         |
| Gelb, R.=B.                                                                        | 1155                                  | 217827                                                | 17600                      | 10100                      | 10 10                               |
| Seligenstadt, R.=B                                                                 | 198                                   | 14878                                                 | 2900                       | 2600                       | 2 60                                |
| Senstenberg, RB.                                                                   | 565                                   | 181541                                                | 17100                      | 88700                      | 88 70                               |
| Stegen, Allg. R.=B<br>Stevershausen, R.=B                                          | 112<br>141                            | 17738<br>88508                                        | <b>2900</b><br><b>4800</b> | 4100<br>4500               | 4 10<br>4 50                        |
| Sindelfingen, R.= 8.                                                               | 109                                   | 15281                                                 | 2000                       | 800                        | <b>—</b> 80                         |
| Sindlingen, Arbeiter-RB                                                            |                                       | 158518                                                | <b>–</b>                   | 8100                       | 8 10                                |
| Singen, AB. der Fittingssabrik                                                     | 806                                   | 109800                                                | 7200                       | 10000                      | 10 -                                |
| Sohland (Spree), R.=B. Sonderburg, R.=B.                                           | 198<br>111                            | 23993<br>5982 <sup>5</sup>                            | _                          | 5800<br>5600               | 5 80<br>5 60                        |
| Spenge, R.=B                                                                       | 392                                   | 94259                                                 | 8900                       | 10000                      | 10 —                                |
| Spizkunnersdorf, A.=B                                                              | 823                                   | 86903                                                 | 1500                       | 1800                       | 1 30                                |
| Sprottau, A.=B                                                                     | 102<br>78                             | 15582<br>26785                                        | 7500<br>2100               | 7400<br><b>89</b> 00       | 7 40<br>3 90                        |
| Sülbed, R.=B.                                                                      | 143                                   | 58188                                                 | 8000                       | 6400                       | 6 40                                |
| Süpplingen, R.=B.                                                                  |                                       | 108000                                                | 1800                       | 1900                       | 1 90                                |
| 1 10 Monate 14 Monate 12 Monate                                                    | •                                     | ''                                                    | bo Man                     | -                          | - • •                               |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 10 Monate. <sup>2</sup> 4 Monate. <sup>3</sup> 8 Monate. <sup>4</sup> Neu gegründet. <sup>5</sup> 2 Monate.

| Subi, RB. "Rontorbia"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 811   | <b>89054</b>   | 10000       | 1 21100 | Ш                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|---------|------------------|
| Schaafbeim, R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80    | 9000           | _           | 4400    | П                |
| Schaltsmuble, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 280   | 06990          | 11700       | 3900    | H                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |             |         | 1                |
| Schargfelb, R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 256   | 89094          | 6800        | 5100    | ß.               |
| Scott, R. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80    | 27474          | _           | 590     | И                |
| Scherfebe, R. B. "Fantlienwohl"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98    | 118791         | 1500        | 1490    | 4                |
| Schifferftadt, RBereinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96    | 31786          | 3900        | 800     | A .              |
| Schirgismalbe, R. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800   | 82200*         |             | 4000    | П                |
| Schlaben, R. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 188   | 36001          | 1900        | 2100    | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 552   |                |             | 20500   | A                |
| - 5ά(egel, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 100048         | 17800       |         | 11               |
| Schleuftingen, R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 862   | 80825          | 7709        | 4600    |                  |
| Schmallalben, R.= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182   | 17120          | 8000        | 5000    | S.—              |
| Comerbach, R. &.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212   | 51419          | 6500        | 7900    | 7:90             |
| Comiebeberg (Beg. Salle), 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147   | 40436          | 19500       | 20100   |                  |
| Schmiebefelb t. Eb., RW. "Ginigfeit"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108   | 50578          | 2000        | 9800    | Æ                |
| Schnaittach, R.+8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 154   | 16884          | 800         | 9500    | A                |
| Conett, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78    | 26898          |             | 2100    | 1                |
| And I was a Charles of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control o | 1     |                |             |         | 11               |
| Schonau t. Wiefenthal, 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85    | 14180          | 800         | 2000    | A                |
| Schonau b. Chemm., Prob. Bert. B. "Ginigleit"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251   | 71344          |             | 1900    | И                |
| 64jonbach, 2.=16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 846   | 80048          | 4760        | 6700    | H                |
| Schönberg, R. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79    | ∦ <b>⊸</b> • ⊮ | _           | 5000    | ii .             |
| Schönhaufen, R. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78    | 90647          | 3600        | 1490    | A                |
| Egonwald, RW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200   | 78965          | <b>6400</b> | 2000    | đ –              |
| Schopfbeim, R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164   | \$4000         | 10700       | 14500   | 4                |
| Comprise A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | II II          |             |         | 1                |
| Saramberg, R.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1145  | 387942         | 8600        | 14100   | Ą                |
| Schreiberhau, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 488   | 158994         | 1700        | 2900    | , I              |
| Schwabach, R.=3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1985  | 108196         | 10600       | 12900   | ı da             |
| Schwandorf, R. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 — 1 | I — I          | 8000        | 14000   | d.               |
| Comanheim, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 258   | 100891         | 1,800       | 1500    | il .             |
| Samarja, 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 186   | 43460          | 1700        | 1900    | £ 20             |
| Schwarzburg, 2B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104   | 82700          | 2900        | 3000    | 8 90             |
| Somarzenbach, R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 595   | 85686          | 8300        | 8600    |                  |
| Character and C. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                | 4200        | 1       | 의원               |
| Schwarzenbrinin, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61    | 20446          |             | 800     |                  |
| Sometufurt, Berfehrs-RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 88087          | 8800        | 2000    |                  |
| Schwertn, R (in Stautbatton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 277   | 24502          | 15500       | 7800    | 7 80             |
| Comegingen, R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     |                | . —         | 6600    | B 80             |
| St. Egibten, Prob.s u. Baren-Bert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184   | 29088          | 400         | 800     | 3 40             |
| 61. Gallen, 2.=18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7222  | 1251082        | 2600        | \$400   |                  |
| C1. Gangloff, R. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106   | 87907          | 5090        | 6100 i  | 6 10             |
| St. Georgen, R B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 401   | 57006          | 5000        | 4000    | 6-               |
| 61. Ingbert, A. u. Sp. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 789   | 256000         | 9800        | 9700    | 9 70             |
| Ctaditim, R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 875   | 97781          | 10700       | 14390   | 14/90            |
| Stabtlengsfelb, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88    | 36226          | 8000        | 6780    | 6 76             |
| Stargard, R. u. Sp. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                | 19800       | 18400   | 18 40            |
| Stegfin, R B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 902   | 38750          |             | 19100   | 10 10            |
| Atala I St. A. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                | 4400        |         |                  |
| Stein i. B., R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 456   | 34599          | 1400        | 2200    | 2 80             |
| Steinach, R., Robit. u. Brob. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 574   | 178945         | 2800        | 8300    | 3430             |
| Steinbach i. Erag., Brob. u. Barenvert. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156   | 30784          | _           | \$200   | 3 39             |
| Steindach d. Conneberg, R. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119   | 65520          | 1800        | 500     | <del> </del> 50- |
| Steinen, Mug. R. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156   |                | 800         | 1600    | 1 🛑              |
| Steinhube, AB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 284   | 142916         | 4800        | 660D    |                  |
| Steinigtwolmsborf, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 211   | 80814          | -           | 500     | - 50             |
| Sternberg, R.=B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118   |                | _           | 10000   | 10 50            |
| Stiege, R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200   | 52223          | 2700        |         | 1 -              |
| Stodelsborf, RW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |             | 8000    | - 7              |
| Stollberg t. Ergg., R. B. Baushalt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181   | 43975          | 7500        | 11700   | 11,70            |
| Staffang & Otto Orne of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 58580          | 6000        | 14100   | 14,10            |
| Stolberg t. Mbib., Milg. R. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 846   | 262706         | 12800       | 20000   | 30 00            |
| Strasburg, Udermart, 2B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84    | 18885          | \$400       | 6300    | ( SE             |
| Strafberg !. S., R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -              | 2100        | 1400    | 1 40             |
| Tallenfen, Gotorf, RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76    | 34329          | 2000        | 9600    | 3 40             |
| Xambaa, 2.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 438   | 100            | 40000       | 49900   | 49 20            |
| Tannroba, R19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106   | 19748          | 0000        | 7800    | 7 50             |
| Laubenheim a. b. Spree, R.:B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 280   | 84700          | 5000        | 7300    | 7 30             |
| Leffin, R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 20021          | 9600        | 18800   | 13 50            |
| Leterom, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192   | II =:::== II   |             | 9000    |                  |
| Centification C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 20185          | 7200        |         | 1 100            |
| Tentidenthal, RA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 705   | 864567         | 4400        | 5600    | 8 80             |
| Thiebe, RB.<br>Tiefenbronn, Bebensbebürfnis.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 817   | 112901         | 900         | 1800    | 1 00             |
| Tistenest 4.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 161   | 7906           | 8100        | 700     | 70               |
| Titfenori, A.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188   | 70114          |             | 8799    | 8 79             |

<sup>\* 6</sup> Monate. \* 6 Monate. \* Neu gegrändet. \* 8 Monate.

| Ort und Name bes Bereins                                                            |                                       | Umfah<br>bes<br>Bereins     | Umfähe<br>G. (     | Coentuelle<br>Dividende für<br>1907 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| Ort und Mame des Bereins                                                            | Zahl der<br>Mitglieber<br>des Bereins | tm<br>eigenen<br>Geschäft   | 1906               | 1907                                | Stotbe<br>15  |
|                                                                                     |                                       | A                           | *                  | M                                   | AA            |
| Tobinau, Aug. R.=B.                                                                 | 261                                   | 90967                       | 2300               | 8200                                | 3 20          |
| Conndorf, R. B                                                                      | <b>98</b>                             | 16566                       | 4200               | 5900                                | 5 90          |
| Torgau, Allg. R.=B                                                                  | 581<br>182                            | 98140<br>56379              | <b>2200</b><br>500 | 10200<br>1500                       | 10 20<br>1 50 |
| Treuen 2.3                                                                          | 1682                                  | 290578                      | 12900              | 14500                               | 14 50         |
| Triberg, Bereinigung für direkten Kohlenbezug.<br>Tröstau, K.=B.                    | 46<br>95                              | 1566 <sup>1</sup><br>20540  | 600                | 700<br>1400                         | - 70<br>1 40  |
| Tröftau, A.=B.<br>Troffingen, Sp.= u. A.=B.<br>Thopeln, A.=B.                       | 179<br>90                             | 42000<br>28903              | 6000<br>600        | 5800                                | 5 30          |
| Tübingen, R.=18.                                                                    | 207                                   | 26800                       |                    | 800<br>10500                        | - 80<br>10 50 |
| Uhlstädt, A.= u. Prod.=B                                                            | 158<br>117                            | 40127<br>21400              | 11000<br>6900      | 10000<br>7800                       | 10 —<br>7 80  |
| Untereggingen, K.=B                                                                 | II                                    | 12551                       | 1100               | 700                                 | <b>— 70</b>   |
| Untergrombach, A.=18.<br>Unterstemau, R.=18.                                        | 110<br>108                            | 15401<br>12404°             | 4000               | 8100<br>8000                        | 8 10          |
| Unterwirbach, R.=B                                                                  | 76                                    | 33504                       | 600                | 1900                                | 1 90          |
| Urach, Sp.= u. R.=B.<br>Bachborf, R.=B.                                             | 258                                   | 52649<br>81900              | 9800<br>1800       | 16800<br>1700                       | 16 80<br>1 70 |
| Bathen-Tangerhütte, Aug. R.= B                                                      | 476                                   | 124388                      | 12300              | 18800                               | 18 30         |
| Baihingen, K.=B                                                                     | 297<br>83                             | 84588<br>82086              | 6800<br>8200       | 5900<br>1900                        | 5 90<br>1 90  |
| Behlen, R.=B.<br>Benusberg, Prod.=Bert.=B.                                          | 172                                   | 69688                       | 4400               | 6600                                | 6 60          |
| Benusberg, Prod.=Bert.=B<br>Berben, K.= u. Sp.=B.                                   | 165                                   | 24019                       | 600                | 1100<br>9200                        | 1 10          |
| Berlautenbaide, R.=B.                                                               | 75                                    | 50067                       |                    | 2100                                | 2 10          |
| Betschau, Gewertvereinstonsum                                                       | 292<br>957                            | 58476<br>109806             | 2700<br>14800      | 2200<br>9400                        | 2 20<br>9 40  |
| Bobrum. R.=B.                                                                       | 125                                   | 40675                       | 2000               | 1400                                | 1 40          |
| Bobenstrauß, R.=B.<br>Bollerishausen, R.= u. Sp.=B.                                 | 174<br>189                            | 80831<br>42522 <sup>8</sup> | 8600<br>6200       | 5400<br>5800                        | 5 40<br>5 80  |
| Bollstedt, A.B.I                                                                    | 241                                   | 45577                       | 1500               | 2600                                | 2 60          |
| Bolpriehausen, K.=B                                                                 | 190                                   | 16060                       | 2800               | 5000                                | 5 60          |
| Waldenburg i. S., R. B.                                                             | 128                                   | 14956                       | <b>8900</b>        | 4200                                | 4 20          |
| Waldborf, R.= u. Prod.=18.<br>Waldshut, R.=18.                                      | 877                                   | 871 <b>28</b>               | 1700<br>4100       | 8800                                | 8 80<br>8 40  |
| Ballensen, R.=B                                                                     | 68                                    | 18400                       | 4700               | 8400<br>4100                        | 4 10          |
| Waltershäusen, R.=B                                                                 | 851                                   | 54508                       | 11800              | 85600<br>4000                       | 85 60         |
| Wanne, R.=18. "Gelbsthilfe"                                                         | <b>—</b>                              |                             | _                  | 2200                                | 2 20          |
| Warburg, R.=B. "Familienwohl"                                                       | 188<br>225                            | 29000<br>50489              | 1700<br>2500       | 2000<br>3200                        | 8 20          |
| Wasungen, K.=B.<br>Wechselburg, K.=B. "Einigkeit"                                   | 188                                   | 41478                       | <b>3800</b>        | 1100                                | 1 10          |
| Wechselburg, A.=18. "Einigkeit"                                                     | 149<br>220                            | 27800<br>75000              | 1400<br>900        | 1600<br>5600                        | 1 60<br>5 60  |
| Bebrodorf. R. B.                                                                    | 404                                   | 74280                       | 14400              | 19200                               | 19 20         |
| Weiden b. A., R.=B. "Gute Hoffnung"<br>Beiden i. d. Oberpfalz, R.=, Sp.= u. Prod.=G | 80                                    | 85192                       | 2400<br>36000      | 4100<br>26600                       | 4 10<br>26 60 |
| Weibhausen, R, Robst u. ProdB                                                       | 222                                   | 204258                      | 2200               | 2800                                | 2 80          |
| Weiherhammer, A.=B<br>Weitersheim, A.=B.                                            | 181<br>69                             | 85098<br>6000               | 5600               | 8900<br>7700                        | 8 90<br>7 70  |
| Beil i. Dorf, R.=B.                                                                 | 205                                   | 41000                       | 4300               | 8800                                | 8 30          |
| Beimar, A.=B                                                                        | -<br>892                              |                             | 10500              | 15700                               | 15 70         |
| Weingarten, Lebensbedürfnis-B                                                       | 211                                   | 88596<br>4                  | 29800              | <b>526</b> 00<br>9700               | 52 60<br>9 70 |
| Weißenburg, R.=B                                                                    | 581                                   | 60700                       | 1500               | 2400                                | 2 40          |
| wendinagen, R.su                                                                    | 287                                   | 50000<br>85574              | 800<br>8100        | 1800<br>8100                        | 1 30<br>3 10  |
| Wenigenlupnit, R.=B                                                                 | 54<br>2242                            | 13078                       | 8400               | 8400<br>18800                       | 3 40<br>18 80 |
| Berdohl, R.s u. Brod.sB                                                             |                                       | 472816                      | 5400<br>5500       | 18800<br>4800                       | 18 80         |
| Wernigerode, R.=B.                                                                  | -                                     | <br>84891                   | -                  | 1800                                | 1 30          |
| Werther, A.=B.<br>Beglar=Braunfelfer A.=B.                                          | 19 <del>9</del> 5                     | 549558                      | 20400              | 700<br>1 <b>33</b> 00               | - 70<br>18 30 |
| Biefed, A.=B.<br>Bimpfen, R.=B.                                                     | 809                                   | 103884<br>32003             | 1000               | 1200                                | 1 20<br>7 70  |
| Wirges, Backerei- u. RG                                                             | 186                                   | 21229                       | 7800<br>20000      | 7700<br>41400                       | 41 40         |
| Wismar, 2.= 8.                                                                      | 431                                   | 111000                      | 88200              | 88800                               | 88 50         |
| Wittenberge, AB.                                                                    | 1118                                  | 298858                      | 12800              | 19600                               | 19 60         |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 4 Monate. <sup>2</sup> 6 Monate. <sup>3</sup> 11 Monate. <sup>4</sup> Neu gegründet.

| Drt und Name des Bereins  Bitsenhausen, R.=B. Bitsschoor, R.= u. Sp.=B. Bolpinghausen, R.=B. Bolmirstedt, R.=B. Bülfrath, R.=B. Bülfrelen, Allg. R.=B. Bürselen, Aug. R.=B. Bursdach, R.=B. Bursdach, R.=B. Bursdach, R.=B. Behdenick, R.=B. Behdenick, R.=B. Behdenick, R.=B. Behdenick, R.=B. Behdenick, R.=B. Bolits, R.=B. Bitsenhausen, R.=B. Bölits, Prod.= u. Warenvert.=B. Bölits, Prod.= u. Warenvert.=B. Bölits, Prod.= u. Warenvert.=B. Bölits, R.=B. | Rabl der<br>Mitglieber<br>es Bereins | Umfas<br>bes<br>Bereins<br>im | Umfäțe bei ber |              | Eventuelle<br>toldende für<br>1907 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₩ <u>₩</u>                           | eigenen<br>Geschäft           | 1906           | 1907         | 95                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | A                             |                |              | 4 4                                |
| Wikenhausen R.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 147                                  | 18000                         | 8600           | 8900         | 8 90                               |
| Binicoport, R.s u. Sp.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125                                  | 20000                         | 8900           | 8700         | 8 70                               |
| Bolvinghausen, R.=18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90                                   | 20584                         | 800            | 1000         | 1 —                                |
| Walmiritaht O.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181                                  | 40000                         | 2600           | 3200         | 3 20                               |
| Wülfrath, K.=B. "Bohlfahrt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 188                                  | 77000                         | 2000           | 8500         | 3 50                               |
| Würfelen, Allg. R.=B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 192                                  | 108477                        | 1700           | 6000         | 6 —                                |
| Esuregiersdorf, R.s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1480                                 | 369816                        | 7400           | 500          | <b>— 50</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 58156                         | 4800           | 5500         | 5 50                               |
| Wursbach, RB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 248                                  | 58000                         |                | 1200         | 1 20                               |
| Bebbenia, R.=B. Gintragi"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 878                                  | 91889                         | 23800          | 27400        | 27 40                              |
| gers, nv. fur werterbungsgegenftande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 419                                  | 175201                        |                | 2800         | 2.80                               |
| Seu, aug. 8. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 282                                  | 76647                         | 2000           | 2400         | 2'40                               |
| Sigendaujen, 8. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67                                   | 18514<br>43500                | 4400<br>1000   | 3400<br>1500 | 3 40<br>1 50                       |
| Olohia, prod. 4. Edutenderi. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 850<br>280                           | 45788                         | 2400           | 6800         | 6 80                               |
| Oxform • - 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90                                   | 36878                         | 500            | 500          | <b>— 50</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 50076                         |                | 8400         | 3 40                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 54461                         | 5000           | 4000         | 4.—                                |
| Sucleibaufen R.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87                                   | 15554°                        |                | 1700         | 1 70                               |
| 8wint chona, <b>A.=B</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 128424                        | 1800           | 2000         | 2 —                                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Monate. <sup>2</sup> 6 Monate.

### Anhang.

# Bestimmungen über den Unterstützungsfonds der Großeinkauss-Gesellschaft Deutscher Consumvereine m. b. h., hamburg.

### 

I.

Der Unterstützungsfonds wird begründet und erhalten durch freiwillige Zuwendungen der Großeinkaufs-Gesellschaft. Die Zu-wendungen erfolgen in der Regel alljährlich nach Fertigstellung des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Geschäftsführer durch Beschluß der gemeinschaftlichen Sitzung der Geschäftsführer und des Aussichtstats.

П.

Die Verwaltung erfolgt burch bie Geschäftsführer.

III.

Unterstützungen können gewährt werden an Personen, die sich im Dienste der Großeinkaufs-Gesellschaft und solcher genossenschaftlicher Vereinigungen, die Gesellschafter der Großeinkaufs-Gesellschaft sind, besinden.

IV.

In erster Linie können die Unterstützungen gewährt werden bei Notfällen:

- a) infolge langer Krankheitsbauer;
- b) bei andauerndem Siechtum;
- c) bei Tobesfällen an die Hinterbliebenen;
- d) bei ganzer ober teilweiser Erwerbsunfähigkeit.

Im ferneren können Zuschüsse gewährt werden zum Aufenthalt in Heilanstalten, Sanatorien usw. sowie für Erholungsaufenthalt. Die Unterstützungen können einmalige ober laufende sein.

77

Die Gewährung von Unterstützungen erfolgt auf Vorschlag der Verswaltungskommission durch Beschluß der gemeinschaftlichen Sitzung. In dringenden Fällen können Verwaltungskommission und Geschäftssführer die Unterstützungen gewähren, und ist in der gemeinschaftlichen Sitzung vom Geschehenen Mitteilung zu machen.



### Schwankungen der Butterpreise an den

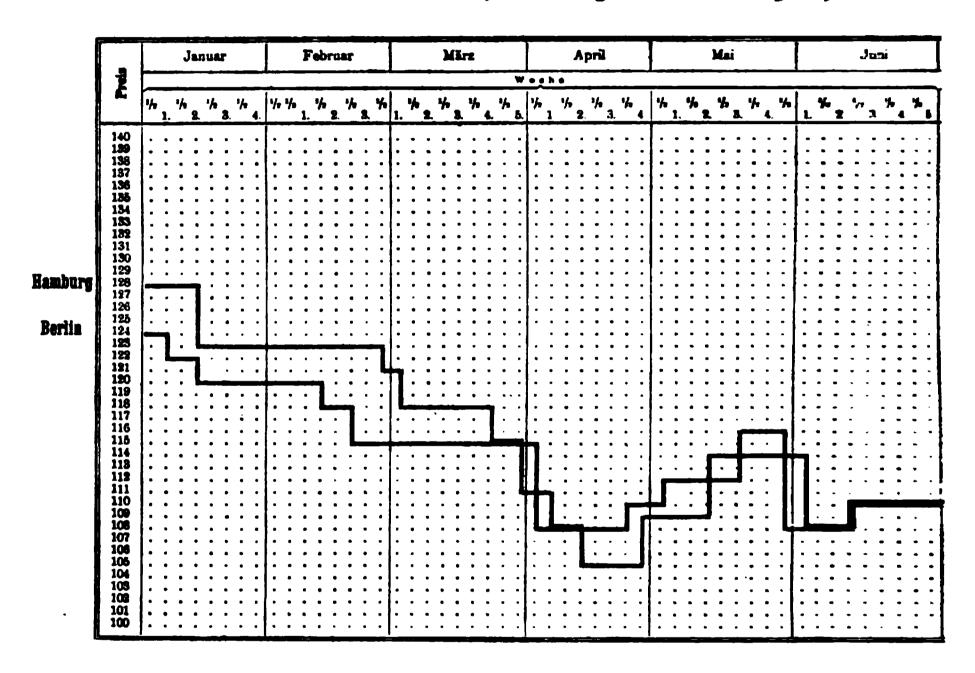

## Märkten hamburg und Berlin im Jahre 1907.

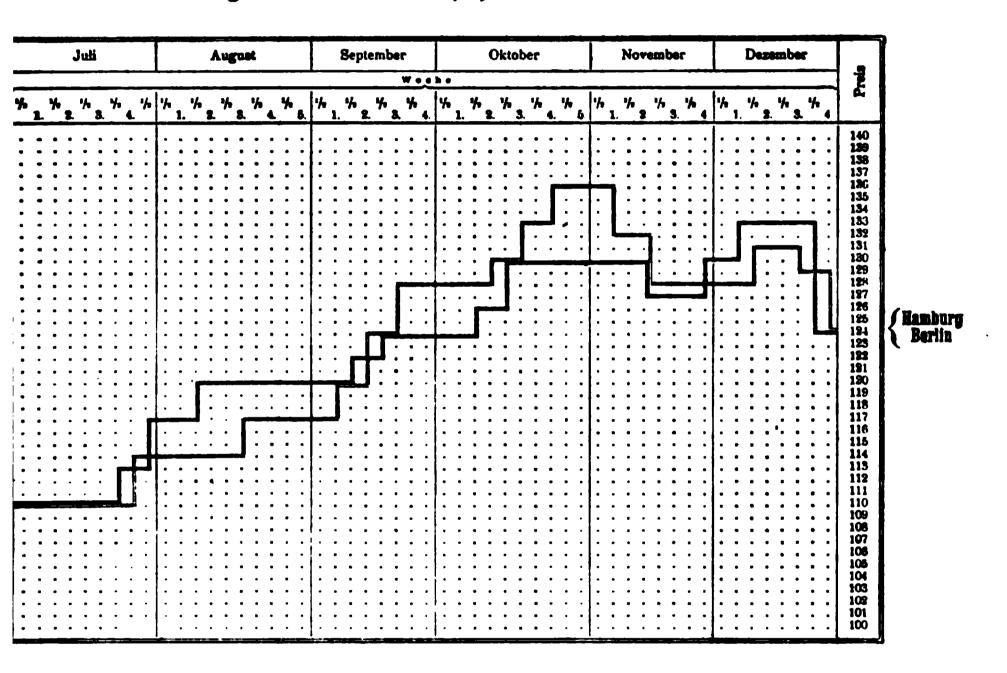

|                                                                      |                   | 34 | \$\$ | 88   | 18                 | 08              | 63              | 88        | <b>L8</b> | 98         |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----|------|------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------|--|
|                                                                      | Dezember          |    |      |      |                    |                 |                 |           |           |            |  |
| 1907.                                                                | November Dezember |    |      |      | V V                | $\wedge \wedge$ |                 |           |           |            |  |
| Schwankungen der Preise für Goodsaverage. Santoskasse im Jahre 1907. | Oktober           |    | •    |      |                    |                 |                 |           |           |            |  |
| affee in                                                             | September Oktober | ·  |      | AA / | $\Delta \Lambda I$ |                 |                 |           |           |            |  |
| Santosk                                                              | August            |    |      |      |                    | Y               | >               |           |           |            |  |
| average                                                              | ilat              |    |      |      |                    |                 | /               |           |           |            |  |
| r 600d                                                               | iant              |    |      |      |                    |                 |                 |           |           |            |  |
| reise fü                                                             | E E               |    |      |      |                    |                 |                 | $\langle$ |           |            |  |
| n der P                                                              | April             |    |      |      |                    |                 |                 | \         |           |            |  |
| inkunge                                                              | Min               |    |      |      |                    |                 |                 |           | ,         |            |  |
| Schwa                                                                | Pobras            |    |      |      |                    | ,               |                 |           |           |            |  |
|                                                                      | Janus             |    |      |      | <u> </u>           |                 | $/ \setminus  $ | <b>^</b>  |           |            |  |
|                                                                      |                   | *  | 33   | 엃    | - F                | <b>98</b>       | <b>8</b>        | 88        | 87        | <b>8</b> 2 |  |

X 26.1 K W. I A 37.-¥ 88.1 Dezember November 1 Oktober Schwankungen der Preise für Zucker im Jahre 1907. Bass mells, ab mitteldentschen Kassnerien. Umsat: 348 256 Zentner gegen 281 380 Zentner in 1906. September August Ī 3 星 1 Pebruar James . # 87.-

50

\* 46 -A 66 -¥ 84 - 25 × - 33 x A 50. -- 88 W Horeza ber Schwankungen der Preise für amerikanisches Schmals im Jahre 1907. Begs Clenes, verwollt, untersucht, ab damburg. Umsach: 38 762 Zeniner gegen 38 055 Zeniner in 1906. Agni 罩 3 2 Ę Ë Pebraur į 2 2 4 54.-- 25 % - 23 % 1 25 F 1 13 X - 98 K

### 14. ordentliche Generalversammlung der Großeinkaussesellschaft Deutscher Consumvereine mit beschränkter baftung, hamburg am 23. Juni 1908 in Eisenach.

Die vierzehnte orbentliche Generalversammlung ber Großeintaufs-Befellicaft Deutscher Consumvereine tagte im Anichluß an ben fünften ordentlichen Genoffenschaftstag bes Zentralverbandes beutscher Ronfumvereine in Gifenach, im Rurhotel "Fürftenhof". Die Lagesordnung Lautete :

1. Feftftellung ber Brafenglifte.

2. Bortrag bes Geichafts- und Revisionsberichtes.

8. Genehmigung ber Jahresrechnung und Entlastung ber Geschäftsführer und bes Aufsichtsrates.

4. Feststellung ber Berteilung bes Reingewinnes.

5. Bahl bes Revifors.

6. Erhöhung bes Stammfapitals bis zu 1 500 000 ...

7. Antrag der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates auf Abanderung der §§ 2, 4, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 28, 26, 30, 88, 88, 48, 44, 45, 47, 48, 49, 52 und 59 des Gesellschaftsbertrages.

8. Ergänzungswahl für die ausscheibenden Auffichisratsmitglieder und Wahl von drei Ersatpersonen.

- 9. Beschluffaffung nach § 14 Biff. 5 bes Gefellschaftsbertrages: Beftellung ber Herren Sbuard Würfel und Emil Berger als Profuriften.
- 10. Beichluffaffung nach § 14 Biff. 17 bes Gefellichafisbertrages. 11. Bestimmung bes Ortes für die nächfte Generalberfammlung.

12. Gefcaftliche Mitteilungen.

Der Borfigenbe, Gerr Em il Raltofen, eröffnete bie Sigung um 83/4 Uhr. Als Suhrer ber Rebnerlifte murbe Berr Boft e I t, als Schriftführer herr Agmann gewählt.

1. Feststellung ber Prafenglifte.

An der Generalversammlung nahmen 220 Gesellschafter teil.

2. Bortrag bes Gefcafts. und Revisionsberichtes.

Berr Scherling erftattete ben Beschäftsbericht, beffen Resultate aus früheren Beröffentlichungen in ber "Ronfumgenoffenschaftlichen Rundschau" unseren Lesern bereits bekannt sind. Der Umsat betrug im verflossenen Jahre 59 866 220.04 M und vermehrte sich gegenüber dem Jahre 1906 um 13 362 983 M. oder 28,7 %. Das Warenlager erscheint in der Bilanz mit einer Belastung ron 2779 786.20 M gegen 2673 074 M im Jahre 1906; bas find 4,6 % vom Umsat, gegen 5,7 % im Jahre 1906. Dieser Lagerbestand ist als ein äußerst mäßiger im Verhältnis zum Umsat zu bezeichnen. Umgesetzt wurde das Lager 211/2 mal Der Bruttoüberschuß beträgt 1 509 130.15 M, gleich 2,52 % vom Umsat. Der Nettoertrag beläuft sich auf 504 909.97 M, bas sind 50,5 % vom Stammkapital ober 0,84 % vom Umsat. Die Unkosten inklusive Salär, Löhne und Uten= filien betragen 1,28 % vom Umsatz gegen 1,43 % im Vorjahre. Das eingezahlte Stammkapital belief sich Ende 1907 auf 872 307 M Es ist 60 mal umgeschlagen worden, was wohl kaum möglich gewesen ware, menn wir nicht ferner mit ben Reserven, Bankeinlagen und Darleben in Höhe von 3 862 384 M hätten arbeiten können. Rechnet man biese Beträge in entsprechender Weise an, so ergibt sich, daß die Betriebsmittei 151/2 mal umgeschlagen wurden, ein recht erfreuliches Resultat.

Die Debitoren in Höhe von 5 000 528.56 M betragen 8,35 % vom Umsate, gegenüber 8,44 % im Jahre 1906. Sie entsprechen, den Umsat per Dezember 1907 zugrunde gelegt, einem Rückftand von durchschnittlich etwas über 20 Tagen. Dieses Verhältnis an sich ist richt bedenklich, immerhin muß aber unablässig betont werden, daß die Var ahlung ein Grundsat der Konsumgenossenschaftsbewegung ist, den die einzelnen Vereine natürlich auch ihrer Großeinkauss-Gesellsschaft gegenüber durchführen müssen.

Zum Schlusse seines Vortrages wirft der Redner einen Ausblick in die Zukunft. Daß dies außerordentlich schwierig ist, gerade in heutiger Zeit, werden Sie ohne weiteres zugeben muffen. Schon in Beginn des Geschäftsberichtes sagte ich, daß sich die Aussichten für das Jahr 1908 nicht günftig beurteilen ließen, doch hat zu meiner großen Freude sich innerhalb der Konsumgenoffenschaftsbewegung ein Stillstand oder Rückschlag, wie man solchen durch die Wirtschaftskrifis, die in Amerika ihren Anfang nahm und sich stark hier in Suropa ganz speziell Werftbranche äußerte, befürchten nicht allzu in der mußte, stark bemerkbar gemacht. Allerdings brücken auf die Weiterentwicklung der Konsumgenossenschaften die inneren Lasten, als Umsatsteuern und sonstige Erschwerungen seitens der Regierungen, ich habe aber die Hoffnung, daß unsere modernen Genoffenschaften alle diese Schwierig= keiten überwinden und siegreich aus dem Rampf ums Dasein hervor= gehen werben.

Um allen Stürmen zu begegnen, halte ich es für unsere vornehmste Aufgabe, immer und immer auf die Stärkung unserer Reserven bedacht zu sein, damit wir jederzeit allen Gefahren, die uns begegnen, die Stirne bieten können, aus eigener Kraft zum Sieg! Marasmus war das Stichwort, welches die Deutsche Bank zu Beginn des Jahres 1907 der Börse entgegenschleuderte Rekonvalle zu eszen die Parole, die dieses Institut für 1908 ausgibt.

Daß das deutsche Wirtschaftsleben kräftig und stark genug ist, um in der Rekonvaleszenz wiederum zur völligen Sesundung zu gelangen, davon sind wir, glaube ich, alle überzeugt, und ich darf daher wohl meine Betrachtungen damit schließen, daß ich meine Ueberzeugung dahin kundgebe: Die moderne deutsche Konsumgenossenschaftsbewegung und, mit ihr gleiche Bahn wandelnd, die S. E. G., sie werden beide miteinander vorwärtsschreiten zum Wohle der gesamten Konsumgenossenschaftsbewegung. Die Seschäftsleitung der G. E. G. wird, davon mögen Sie überzeugt sein, ihre ganzen Kräfte einsetzen zum Wohle der G. E. G.

Den Revisionsbericht trug Herr Bästlein vor. Die Finanzkommission der Großeinkauss-Gesellschaft hat bei ihren Revisionen Bücher und Belege stets in Ordnung gefunden und beantragt die Entlastung der Herren Geschäftsführer.

Herr Heinrich Lorenz spricht über den Antrag auf Gin= richtung eines Unterstützungsfonds. Es unterliegt keinem Zweifel, daß trot staatlicher Versicherung und Unterstützungstasse bes Zentralverbandes nicht von allen Angestellten stets die Not ferngehalten werben kann. In diesen Fällen soll die Unterstützungskaffe der Groß= einkaufs = Gesellschaft einspringen. Ihre Errichtung ist eine soziale Pflicht, mit deren Erfüllung durch die Ueberweisung von 20 000 & aus dem Geschäftsertrag des letten Jahres an den Unterstützungsfonds begonnen werden soll Die Verwaltung ift einfach gebacht, der Geschäfts= bericht besagt darüber das notwendigste. Unterstützungsberechtigt aus dem Fonds sollen die Angestellten der G. E. G., aber auch die Angestellten ber Gesellschafter ber G. E. G. in bestimmten Fällen sein. Die Gesuche sollen durch die Verwaltungskommission geprüft und in gemeinschaft= licher Sitzung beschloffen werden. Wo aber schnelle Hilfe notwendig ist, da soll die Verwaltungskommission auch aus eigenem Ermessen Unterstützungsgesuche bewilligen können, natürlich unter Mitteilung ber gefaßten Beschluffe an die gemeinsame Situng.

In der Diskussion trägt Herr Pobbig einen Wunsch der Einkaufs= vereinigung seines Bezirkes vor, der dahingeht, daß die Kosten der Beschickung der Generalversammlung der G. E. G. von der letzteren getragen werden. Diktiert ist dieser Wunsch von dem Gedanken, auch kleinen Vereinen, deren beschränkte Mittel ihnen die Entsendung eines Delegierten nicht erlauben, den Besuch der Generalversammlung zu ermöglichen. An der weiteren Diskussion beteiligten sich die Herren Woldemar Schmidt, Elberfeld, Adam, Kiel, Bauer, Mainz. Sie tragen kleine Wünsche vor und ersuchen um nähere Aufklärungen über einzelne Punkte, die Herr Scherkling in seinem Schlußworte gibt.

3. Genehmigung ber Jahresrechnung und Entlastung ber Geschäftsführer und bes Aufsichtsrates.

Hericht. Auf seinen Antrag wird die Jahresrechnung gegen die Stimme von Adam, Kiel, genehmigt.

4. Feststellung der Verteilung des Reingewinnes.

Die Generalversammlung beschließt 2 Promille des Umssatzes an die angeschlossenen Vereine, 1 Promille an die nichtangeschlossenen Vereine als Rückvergütung zu verteilen. Die Zuweisungen an die verschiedenen Fonds erfolgen nach den Vorschlägen ber Geschäftsführer. Der Einrichtung eines Unterftützungsfonds stimmt die Generalversammlung zu.

### 5. Wahl bes Revisors.

Als Revisor wird einstimmig Herr Verbandsdirektor Heins, Bremen gewählt.

6. Erhöhung bes Stammkapitals bis zu 1500000 M.

Herr Scherling trägt den Antrag der Geschäftsleitung und des Aufsichtsrates auf Erhöhung des Stammkapitals vor und begründet ihn turz. Die Generalversammlung stimmt biesem An= trage einstimmig zu.

7. Anträge ber Geschäftsführer und bes Aufsichtsrates auf Abanderung verschiedener Paragraphen des Gesellschaftsvertrages.

herr heinrich Lorenz bespricht turz bie einzelnen Antrage, bie folgenden Wortlaut haben:

Es wird beantragt:

- 2, lette Zeile, vor Bekleibungsgegenstände "sowie" zu streichen und dem Sate anzufügen: "sowie Bankgeschäfte aller Art gewerbsmäßig zu betreiben".
- § 4, Zeile 1, statt "300 000.—": "1 000 000.—".
- 9, Zeile 4, statt "10 %": "20 %".
- § 11, Zeile 4, ftatt "500.—": "1000.—" zu seten.
- § 14: Ziffer 16 und 17 zu ftreichen. Biffer 18, Zeile 2, statt "30 000.—": "100 000.—" au setzen; ber Paragraph erhält hiernach folgende Fassung:

"Der Bestimmung ber Gesellschafter unterliegen (§ 46

des Gesetzes):

- 1. die Feststellung der Jahresbilanz und die Berteilung des aus derselben sich ergebenden Reingewinns;
- 2. die Sinforderungen von Zahlungen auf die Stammeinlagen;

3 bie Einziehung von Geschäftsanteilen;

- 4. die Bestellung und die Abberufung von Geschäftsführern sowie die Entlastung berselben;
- 5. die Bestellung von Profuristen und Handlungsbevoll= mächtigten zum gesamten Geschäftsbetriebe;
- 6. die Maßregeln zur Prüfung und Ueberwachung ber Geschäftsführung;
- 7. Abanderung und Erganzung des Gesellschaftsvertrages;

8. Auflösung ber Gesellschaft;

- 9. Bestellung von Liquidatoren im Falle der Auflösung der Gesellschaft;
- 10. die Wahl des Aufsichtsrates und der Ersatpersonen;

11. die Wahl des Revisors;

- 12. die Verfolgung von Rechtsansprüchen gegen die Geschäfts= führer und Mitglieder des Aufsichtsrates sowie die Wahl der Bevollmächtigten zur Führung von Prozessen gegen die Vorbenannten;
- 18. die Enischeidung von Streitigkeiten über Sinn und Inhalt des bestehenden Gesellschaftsvertrages sowie früherer Gesellschaftsbeschluffe;
- 14. die definitive Enthebung von Geschäftsführern und von Mitgliedern des Aufsichtsrates von ihren Aemtern, endgültige Entscheidung über Ausschluß von Gesellschaftern;
- 15. die Entscheidung über alle gegen die Geschäftsführung und die Beschlüsse der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates eingebrachten Beschwerben:
- 16. Errichtung von Neubauten und Vornahme größerer bau= licher Veränderungen, sofern die erforberliche Summe 100 000 M übersteigt;
- 17. die Anlage von Zweigniederlassungen (Kommanditen) außerhalb bes Sites ber Gesellschaft;

18. die Erhöhung des Stammkapitals;

19 der Anschluß an Verbände oder der Austritt aus denselben. Ueber 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 können nur Versammlungen beschließen, über alle übrigen Punkte ist Abhaltung einer Versammlung nicht absolut nötig und kann über dieselben schriftlich abgestimmt werben.

Die Erklärung ber einzelnen Gesellschafter muß bei schrift= licher Abstimmung durch eingeschriebene Briefe erfordert und abgegeben werden. Wenn binnen vierzehn Tagen keine Antwort erfolgt, wird angenommen, daß der Gesellschafter ben gemachten Vorschlägen zustimmt."

§ 15, Zeile 1, statt "§ 43" zu setzen: "§ 46". § 17, Zeile 8 und 4, die Worte "Die Spareinlagen sind bis auf weiteres mit 4 % zu verzinsen" zu ftreichen und bafür zu sețen: "Die Verzinsung ber Spareinlagen erfolgt nach einem ben jeweiligen Geldverhältnissen entsprechenden Zinsfuß".

§ 21, Absat 1, lette Zeile, hinter "einem Proturisten" einzufügen:

"ober von zwei Profuristen".

§ 23, Zeile 5, ben letten Sat "Sie haben die Aufstellung ber Bilanz am Jahresschluß rechtzeitig zu bewirken" zu streichen und dafür zu setzen: "Sie haben die Aufstellung der Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr innerhalb sechs Monaten zu be= wirten (§ 41, Absat 3 des Gesetes). Die Beröffentlichung der Bilanz haben die Geschäftsführer gleichfalls innerhalb sechs Monaten in ber in § 59 festgesetzten Weise vorzunehmen (§ 41, Absat 4 des Gesetzes)".

§ 26, letter Absat, Zeile 1, statt "vier": "s e ch s" Wochen zu seten. § 30 erhält solgende Fassung: "Der Aufsichtsrate besteht aus 16 Personen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen Mitglieder einer zur Gesellschaft gehörigen Vereinigung sein. Die Wahl derselben erfolgt in der Generalversammlung nach absoluter Stimmenmehrheit auf die Dauer von drei Jahren. Die Mitglieder des Aufsichtsrates dürsen in keinerlei geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft stehen, insbesondere nicht Konkurrenten und Lieferanten derselben sein. Tritt während ihrer Amtsdauer ein solches Verhältnis ein, so haben sie aus dem Aussichtsrate auszuscheiden."

§ 33, Zeile 1, statt "zweijährigen" zu seten: "breijährigen"

§ 38, Zeile 1 und 2, statt der Worte "welche bei den zu beratenden Gegenständen beteiligt sind" zu setzen: "welche an den zu beratenden Gegenständen ein persönliches Interesse haben".

§ 43 erhält folgende Fassung: "Aenderungen in den Personen der Mitglieder des Aufsichtsrates werden nicht veröffentlicht".

§ 44, Zeile 8, statt "brei Mitgliedern" zu setzen: "fünf Mit= gliebern".

§ 45 erhält folgende Fassung: "In den gemeinschaftlichen Sitzungen werden die Grundsätze für die gesamte Seschäftsführung, Instruktionen und Reglements sestgestellt und insbesondere folgende Angelegenheiten der Gesellschaft erledigt:

1. Erwerbung und Veräußerung von Grundeigentum und

bessen Belaftung;

2. Errichtung von Lagern (Inlandslagern);

3. Einführung ber Fabrikation und Produktion;

4. Ausgaben für Inventar und Geschäftseinrichtungen sowie die Veräußerung derselben, bauliche Veränderungen und dergleichen, sobald deren Wert den Betrag von 10 000 Ausbersteigt;

5. Abschluß von Berträgen, welche fortlaufende Berpflichtungen für die Gesellschaft begründen;

6. Bestimmung des Höchstbetrages, welchen Anlehen der Gesellschaft nicht übersteigen dürfen und Aufnahme von solchen;

7. Anlegung des Reservesonds;

8. Unterbringung zeitweilig müßiger Kassenbestände;

- 9. Anstellung, Besoldung und Entlassung des Personals;
- 10. Abschluß von Tarifen, die Lohn= und Arbeitsbedingungen des Personals betreffend."
- § 47, Beile 2, ftatt "§ 50 bes Gesetes" zu seten: "§ 49 des Gesetes".
- § 48, Zeile 2, die Worte "in den im § 59 bestimmten Blättern" zu streichen und dafür zu setzen: "in der im § 59 festgesetzten Weise"
- § 49, Zeile 4, statt "§ 52, Absat 4 des Gesetes" zu seten: "§ 51, Absat 4 des Gesetes".

§ 52, Zeile 4, statt "§ 54" zu setzen: "§ 53".

§ 59 die Worte in den Zeilen 2, 3 und 4: "in dem "Wochenbericht" der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine m. b. H. zu Hamburg und, nachdem derselbe aufgehört hat zu erscheinen", sind zu streichen.

Am bedeutsamsten ist der Antrag, der dem § 2 des Gesellschaftsvertrages die Worte hinzufügen will: "so wie Bankgeschäfts it e aller Art gewerbsmäßig zu betreiben". Im Falle der Annahme des Antrages gliedert sich die G. E. G. eine eigene Bankabteilung an, über deren Aufgaben und Bedeutung Herr Geschäftsführer Scherling auf dem Genossenschaftstage referierte. Die Konsequenz dieses Antrages ist eine Reihe weiterer Anträge auf Abänderung verzichiedener Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages von nur redaktioneller Bedeutung. Allerdings sind auch unter den verschiedenen anderen Anträgen einige von erheblicher Bedeutung. Zu dem zum § 11 gestellten Antrag liegt folgender Abänderungsantrag vor:

"Zu der am 25. Juni 1908 in Eisenach stattfindenden 14. ordentlichen Seneralversammlung der Großeinkaufs-Sesellschaft Deutscher Consumvereine mit beschränkter Haftung, Hamburg, beantragt die unterzeichnete Sesellschaft, den § 11 des Sesellschaftsvertrages dahingehend abzuändern, daß Zeile 4 anstatt der Zahl "500" die Zahl "250" und Zeile 5 anstatt der Zahl "500" die Zahl "250" und anstatt der Zahl "250" die Zahl "125" gesett wird"

Wenn nach unserem Antrage beschlossen wird, würden die 4. und 5. Zeile des Gesellschaftsvertrages in Zukunft lauten: "je 250 der den selben angehörenden Mitglieder 500 . Kbeträgt. Angefangene 250 Mitglieder werden als erfüllt angesehen, wenn die Zahl 125".

Limbacher Aktien=Konsum=Gesellschaft, Limbach i. S. gez. Alban Landgraf. gez. Oskar Vettermann.

Die Geschäftsführung und ber Aufsichtsrat der Großeinkaufs-Gesellschaft geben diesem Abanderungsantrag den Vorzug vor ihrem eigenen und empfehlen durch den Berichterstatter dessen Annahme.

Die Diskussion wird von Ahrens, Stuttgart, Schmidt, Elberfeld, Bettermann, Limbach, Hartmann, Saalfeld, Feuerstein, Stuttgart, Zink, Gera, Bobe, Dresben-Pieschen, und Eberle, Barmen, benutt und dreht sich beinahe ausschließlich um die beantragte Erhöhung der Geschäftsanteile. Nach dem Schluß-worte des Reserenten, Geschäftssührer Lorenz, sinden die gestellten Anträge sämtlich die Zustimmung der Generalversammlung; an Stelle des von der Geschäftsleitung und dem Aufsichtsrate zum § 11 gestellten Antrages tritt der Antrag der Limbacher Aktien = Konsum = Gesellschaft.

8. Ergänzungswahl für die ausscheidenden Aufsichtsrats.
mitglieder und Wahl von drei Ersatpersonen.

Aus dem Aufsichtsrate scheiden statutengemäß die Herren Kaltofen, Franz Roch, Emil Hübner und Ernst Markus aus. Außerdem ist Herr Menzel, Berlin, zurückgetreten. Generalsekretär Heinrich Raufmann teilt mit, daß einzelne Bereine ihren Angestellten nicht die Zeit einräumen, die nötig ist, um an den Arbeiten und Sitzungen in den leitenden Körperschaften des Zentralverbandes und der G. E. G. teilzunehmen Er bittet die Vereine, mit dieser Gepflogenheit zu brechen und ersucht zugleich die Rollegen der Vorstandsmitglieder, die solche Aemter bekleiden, ihre Mitkollegen zu unterstützen und ihnen ihre Arbeiten im Interesse der gesamten Genossenschaftsbewegung zu erleichtern.

Die Wahl hat das Ergebnis, daß Emil Kaltofen, Franz Koch, Emil Hübner und Ernst Markus wieder= und

R. Junger, Berlin, neugewählt werden.

Als Ersatpersonen werden Bernhard, Frankfurt, Max Pobbig, Zwickau, und Wilhelm Meurer, Gotha, gewählt.

9. Beschlußfassung nach § 14 Ziff. 5 des Gesellschaftsvertrages: Bestellung zweier Proturisten.

Berichterstatter hierzu ist Herr Geschäftsführer Seifert. Er begründet die Notwendigkeit der Bestellung zweier Prokuristen und schlägt ror, den beiden jetigen Disponenten, den Herren Eduard Würfel und Emil Berger Prokura zu erteilen. Ohne Diskussion stimmt die Generalversammlung dem Antrage zu.

10. Beschlußfassung über Erwerbung von Grundeigentum.

Geschäftsführer Heinrich Lorenz berichtet über geplante Grundstücksankäufe zur Verlegung und Erweiterung des Lagers in Chemnitz sowie über die zur Ausführung des Beschlusses über Errichtung einer Seifenfabrik getroffenen Maßnahmen. Die dazu gestellten Ansträge werden angenommen.

11. Bestimmung bes Ortes für die nächste Generalversammlung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die nächste Generalversammlung in Mainz stattfinden zu lassen. Der Antrag findet einstimmige Annahme.

### 12. Geschäftliche Mitteilungen.

Hierzu wurde bas Wort nicht verlangt.

Damit ist die Tagesordnung erledigt. Der Vorsitzende Kaltofen dankt den Teilnehmern für ihre Tätigkeit, den Sisenacher Genossen und dem gastgebenden Verbande Thüringer Konsumvereine für ihre Gaststeundschaft, und spricht den Wunsch aus, daß im nächsten Jahre in Wainz die Teilnehmer wieder in körperlicher und geistiger Frische zusammenkommen.

Nach Verlesung des Protokolles tritt darauf um 2º/4 Uhr der Schluß der vierzehnten ordentlichen Generalversammlung der Große einkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine ein.

## Liste der Rednet.

Vorbemerkung: Um bas Nachschlagen zu erleichtern, sind in ber nachsolgenden Liste der Redner die Versammlung, in welcher der Redner gesprochen hat, und der Gegenstand, zu dem er gesprochen hat, angegeben. Hat der Redner den einleitenden Vortrag zu dem genannten Gegenstande gehalten, so sind der Name des Redners und das Thema des Vortrages gesperrt gedruckt. Da die Rednerliste sich nur auf den Genossenschaftstag des Zentralverdandes deutscher Konsumvereine und die Generalversammlung der Großeinkauss-Gesellschaft Deutscher Consumvereine bezieht, sind zur Bezeichnung der Verssammlungen nur solgende zwei Abkürzungen notwendig gewesen:

- 3. d. R. Genossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine,
- G. E. G. Generalversammlung der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine.



| .=se .eis              | Rame des Redners                        | Ber-<br>famm-<br>iung                                      | qu <del>otius89</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | Seite             |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| H 64 64 75 65 75 50    | Do.                                     | සේමක්<br>යෙම්ශ්ශීශීශීශීශීශී<br>ආමුත                        | Bericht des Gefreickes und Revisionsberichts<br>Bericht des Borstandes.<br>Bericht des Borstandes.<br>Aericht des Borstandes.<br>Ansprachen der Gaste des Tarifantes.<br>Ansprachen der Gaste deit des Tarifantes.<br>Ansprachen der Gaste Teit deit des Tarifantes.<br>Bericht über die Tatigteit des Tarifantes.<br>Bericht über die Tatigteit des Tarifantes.<br>Bericht des Ausfchusseund Genehmigung der Berbands.<br>rechnung und Entlastung des Borstanes. | 28 68 88 88 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 | 629<br>681<br>662 |
| 901138<br>1138<br>1138 |                                         | 2222                                                       | Steuern aller Art . er Beiträge zu den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 679<br>611<br>716,<br>680                    | 717               |
| 799                    | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ම් දිරිදු<br>ම් දිරිදු<br>ම් දරිදු<br>ම් දරිදු<br>ම් දරිදු | Gieu<br>Gieu<br>Abun<br>rein<br>mitglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 288<br>617<br>717<br>717<br>889<br>717<br>8  | 679               |
| 8382                   |                                         | 3.5.<br>80.90<br>80.90<br>80.90                            | ber Edfte. Gewern aller Art er Beiträge zu ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4        |                   |

|                                 |                                                                                                                                             |                                |                                        | 716                                          | 799              |                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                      |                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 787                             | 788<br>792<br>615<br>616                                                                                                                    | 608                            | 388                                    |                                              |                  | s                                                                               | 8 <b>3</b> %                          | 88 8<br>88 8                                                                                                                                                         | 619                                     |
| Vortrag de:<br>Antrăge<br>Abănd | vertrages Refahlung über Erwerbung von Ansprachen der Göste und Revision Bertrag des Geschäftse und Revision Genehmigung der Jahresrechnung | und des<br>Geröffnun<br>Gäffe. | ······································ | ch Steuern aller Art .  bes Zentralverbandes | Afehung ber Bei- | done de burch                                                                   | Das Bank und Kal<br>Bortrag des Gelch | Gerhöhung des Stammtapttals dis zu 1600 000 K.<br>Bericht des Borfkandes.<br>Genehmigung der Boranfchläge und Festschung der Beiträge zu den Gestennen des Werkandes | Begrüßungsam<br>Bejchlußfaf<br>vertrage |
| 6.6.6<br>bo.                    | න් මේ<br>වූරුපුරි<br>මේ                                                                                                                     | 3.5.8                          | 28                                     | <u> </u>                                     | ģ                | ,<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60 | ප්<br>ප්                              | 8<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>3<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3                                                                | නි<br>නි<br>නි                          |
| Loreng-Damburg                  | Revole-Bien                                                                                                                                 | resben                         |                                        | Do.                                          |                  | 28 Reinsborf-Leipzig                                                            | Scherling-Hamburg                     | 29 Krimiht-Bikerfelh<br>30                                                                                                                                           | Schunie der                             |
|                                 | 2882                                                                                                                                        |                                |                                        |                                              |                  |                                                                                 | 8                                     |                                                                                                                                                                      | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   |

# Genossenschaftsliteratur.

### Zu berieben

durch die Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Konsumvereins von beinrich Kausmann & Co., hamburg, Besendinderhof 52.

| "Bensungensssenschaftliche Bundschau", Organ des Zentralverdandes und der Großeinkauss-Gesellschaft deutscher Konsumvereine. Das Blatt erscheint am Sonnabend einer jeden Woche in einer Stärke von 24 dis 82 Seiten. Bei Abonnements dis zu zehn Exemplaren ist Postadonnement als das billigste zu empsehlen. Postadonnements, ausschließlich Bestellgeld, viertelzährlich                                                                                      |            | • |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| Asufumgensssenstagestliches Polksblatt" des Bentralverbandes deutscher Konsumvereine, erscheint haldmonatlich, 8 Seiten kart, künstlerisch ausgestattet Bostabonnement halbjährlich                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | • |
| Die Konsumgenossenschaften pslegen das "Konsumgenossenschaftliche Bolls-<br>blatt" für ihre Mitglieder zu abonnieren und in den Berlaufsstellen<br>gratis abzugeben. Bei dieser Berteilungsmethode genügen erfahrungsgemäß<br>halb so viel Cremplare als der Berein Mitglieder zählt.                                                                                                                                                                             |            | ~ |
| Preis des "Konsumgenossenschaftlichen Bollsblattes" pro 100 Stück und Nummer 1.50 A., Porto und Berpackung zu Basten des Empfängers. Bei großen Auslagen Bersendung per Bahn.  Der Text der letzten Seite des "Konsumgenossenschaftlichen Bollsblattes" tann von den Bereinen ausgewechselt und für Berössentlichungen von Preislisten, Mitteilungen an die Mitglieder, austlärende Artisel, die Behandlung                                                       |            |   |
| örtlicher Berhältnisse und für Insertionszwecke benutt werden. Das Aus-<br>wechseln der letzten Seite steht im Belieben eines jeden Bereins. Für das<br>Auswechseln wird jedesmal eine Gebühr von 15 M derechnet.                                                                                                                                                                                                                                                 |            |   |
| fahrbücher des Zentralverbandes deutscher Konsumereins. Erster Jahrgang 1908, 246 Seiten start. Zweiter Jahrgang 1904, 672 Seiten start. Dritter Jahrgang 1905, 976 Seiten start. Babenpreis je 6 M. Borzugspreis für Genossensschen jchaften je 8 M. Bierter Jahrgang 1908, 2 Bände, 592 und 496 Seiten start. Babenpreis 8 M. Borzugspreis für Genossenschen 4 M. Fünster Jahrgang 1907, 2 Bände, 786 und 682 Seiten start. Babenpreis je 9 M. Borzugspreis sür |            |   |
| Genossenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.50       | * |
| fahr- und Adrekbuch der Erwerbe- und Wirtschaftsgenossenschaften im<br>Zoutschen Peiche. 1908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2.—</b> |   |
| Pis John- und Arbeitsverhältniss genossenschaftlicher Augestellter und<br>Arbeiter. Labenpreis 7.50 A, Borzugspreis für Genossenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.75       |   |
| Boschichts des konsumgenossenschaftlichen Großeinkanss in Jeutschland, von Heinrich Raufmann, reich illustriert und elegant gebunden, 288 Seiten start.<br>Labenpreis 6 A., Borzugspreis für Genossenschaften                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,         |   |

Suchführung für Konsumereine, von J. Heins, Berbandsbirettor in Bremen,

Praktische Anweisung für die Sätigkeit der Ausschaftschaftenitglieder in den Konsummersinen. Herausgegeben von Heinrich Rausmann, Generalsetreiär des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. Preiß 2.— A. Borzugspreiß

elegant gebunden, 186 Seiten ftark

für Genoffenschaften

Breis 2.-

1,20

| Jahrgang 1908 des "Machen-Serichte" der Großeinkaufe-Gesellschaft Beutscher      |      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| <b>Consumposoins</b> gebunden                                                    | 6    | A           |
| "Sonfumgenoffenschaftliche Anndschau", Jahrgänge 1904, 1905, 1906 und 1907       |      |             |
| gebunden je                                                                      | 9.—  | *           |
| 1. Fransu-Genessenschaftsblatt", Jahrgänge 1902 und 1908 (erster Band), 1904 und |      |             |
| 1995 (zweiter Band), 1906 und 1907 (britter Band) gebunden je                    | 2.50 | *           |
| Beichegeset betr. die Erwerbs- und Wirtschaftsgenoffenschaften, mit              |      |             |
| sommentar, zum praktischen Gebrauch für Juristen und Genossenschafter            |      |             |
| Bon Ludolf Paristus und Dr. Hans Crüger Preis                                    |      |             |
|                                                                                  | 1.50 | *           |
| Formularbud; jum Peidjogefeh betr. die Crwerbs- und Wirtschaftsgenoffen-         |      |             |
| schaften. Praktische Anleitung für die Führung des Genossenschaftsregisters      |      |             |
| und den Berkehr mit dem Registergericht. Bon Ludolf Paristus und Dr. Hans        |      |             |
| Crüger <b>j</b> Preis                                                            | 4.25 | *           |
| Sinkommenstenergeset in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 1906,        |      |             |
| nebst Ausführungsanweisung vom 25. Juli 1906. Erläutert von Fuisting             |      |             |
| und Strutz gebunden Preis                                                        | 5,   | •           |
| Grgänzungsflousegefot (Bermögenssteuer) in der Fassung der Befanntmachung        |      |             |
| vom 19. Juni 1906, nebst Aussührungsanweisung vom 25. Juli 1906. Erläutert       | - 40 |             |
| von Fernow, 4. Auflage gebunden Preis                                            |      | -           |
| de. Erläutert von Strud, in Borbereitung                                         | 8.60 | , w         |
| Bonkschrift über Jedenlung und Jestenrung der Konsungenossenschaften.            |      | •           |
| Gutachten von Prof. Dr. F. Staudinger und Dr. Riehn pro Stück                    |      | 4           |
| Insammenfiellung der klassischen Waren Preis                                     | 1.—  | ·           |
| Jandelogefehruch, unter Ausschluß bes Seerechts. Mit den ergänzenden Bor-        |      |             |
| schriften des Bürgerlichen Gesethuches und Erläuterungen, herausgegeben von      |      |             |
| F. Litthauer, Justigrat. 18. Auflage, herausgegeben von Geh. Justigrat Prof.     |      |             |
| Dr. A. Mose, Oberlandesgerichtsrat gebunden Preis                                | 8,   | *           |
| Sürgerliches Gesehbuch nebst Ginführungsgesetz. Rach dem Tode des ur-            |      |             |
| sprünglichen Herausgebers, Reichsgerichtsrats a. D. Dr. A. Achilles, in Ber-     |      |             |
| bindung mit Prof. Dr. Andre, Landrichter Ritgen, Landgerichtsrat Streder,        |      |             |
| Oberregierungsrat Dr. Unzner, herausgegeben von Geh. Oberjustigrat Greiss,       |      |             |
| 4. Auflage gebunden Preis                                                        | 6.50 | *           |
| Dis Gewerbeerdnung mit allen Ausführungsbestimmungen für das Deutsche            |      |             |
| Reich und für Preußen, erläutert von Dr. Hoffmann gebunden Preis                 | 4.—  | •           |
| Bas praufische Gewarbsflauergefet nebst Ausführungsanweisungen, erläutert        |      |             |
| pon Fuisting und Strut                                                           | 2,-  | <b>AP</b> - |
| Asmmunalabgabengefet, erläutert von Dr. Strut gebunden Preis                     | 4    | *           |
| Jas preußische Geset betr. die Marenhaussteuer. Herausgegeben von                |      |             |
| Dr. G. Strut                                                                     | 1,20 | *           |
| Geseliche Sestimmungen, soweit sie für den Zagerhalter als Geschäftsleiter       |      |             |
| von Sodoutung find. Rebst einem Anhang: Gosohliche Sosimmungen                   |      |             |
| über das Zienstverhältnis des Zagerhalters Preis                                 | 25   | *           |
| Gesets and Sommentars aller Art                                                  |      |             |
| <b>Jandbuch für Konsumvsrsins</b> , von Oppermann und Häntschle Preis            | 7.—  | ¥           |
| <b>Pas Asnsumersius wessen in Pentschland</b> , von Dr. R. Riehn Preis           | 8.—  | *           |
|                                                                                  | 4.—  | *           |
| <b>das Säckerbuch.</b> Handbuch der Bäckeret aller Länder, von Franz Pusch.      |      |             |
| (Labenpreis 15 M) Preis                                                          | 10.— | ~           |
| Pis Creigiung des Zentralverbandes deutscher Konsumversins                       | 80   | 4           |
| Per Zentralverband deutscher Kensumpersine im Jahre 1908                         | 20   | **          |
| do., im Jahre 1904. 1 A. Borzugspreis für Genoffenschafter                       |      | -           |
| Do., im Jahrs 1905. 1 M. Borzugspreis für Genoffenschafter                       |      | -           |
| de., im Jahre 1906. 2 A. Borzugspreis für Genoffenschaften                       |      |             |
| de., im Jahre 1907. 8 M. Borgugspreis für Genoffenschaften                       |      |             |
| Die Großeinkaufs-Gesellschaft Dentscher Consumereine in den Jahren 1901,         |      | -           |
| 1902, 1908, 1904, 1905 pro Seft                                                  | 20   | 4           |
| Ins der konsumgenossenschaftlichen Ferwaltungstätigkeit, von Heinrich Rauf-      |      |             |
| mann. Besonders zur Berteilung in Generalversammlungen geeignet. 100 Stück       | 5.—  | A           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |      | -           |

| Was diskt der Konsumsersin der Arbeiterfran? Von Fran Dr. David. Vorstügliche Agitationsbroschüre  100 Stüd 5.— A Die letzte Seite dew. drei Seiten des Umschlages können mit beliedigem Text bedruckt werden. Herfür wird dei seder Auflage ein besonderer Aufschlag berechnet von 7.50 A für eine Seite, 18 A für drei Seiten.                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fis Consposits swagning, von Adolf v. Elm Preis 20 🛦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arbeiter-Konsumersins, von Dr. Reinhold Richn und J. Giesberts Preis 40 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Konsumersine und Arbeiterbewegung von Karl Kautsty Preis 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bas Noksumarksusyksm für Konsumrersins,</b> von Heinrich Kaufmann<br>Preis 20 <b>L</b> , von 10 Stüd an 10 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Handslemäßige Flancen, Cieferungsbedingungen und Feredynungsarten,<br>von E. Scherling Preis 10 &, von 10 Stüd an 5 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grwse's und genfum, obse We fleckt ber Profit? Bon Dr. Julius Platter Preis 20 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die schweizerischen Konsungenossenschaften, von Dr. Hans Müller Preis 2.— A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dis Stellung der Konsumenten zur Gosetzebung betr. den unlauteren Wett-<br>bewerb und Sausterhandel Preis 20 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Por Vorband fdyweizerifdyer Monfunevereine, von Dr. Hans Müller Preis 1.— .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pis Geschichts der Kensumvereine in Gugland. Der Jugend erzählt von Isa<br>Richolson, illustriert Preis 20 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jor internationals GenoKenschaftskongreß in Sudapest und seine Positate,<br>von Dr. Hand Müller Preis 1.20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grundsähe der konsumgenossenschaftlichen Pravio (Wegbewust)  Preis 20 Å, von 10 Stück an pro Stück 10 Å                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Baufmann, Konsumporoin und Paterland,</b> von Professor Dr. F. Standinger<br>Preis 20 A, 100 Stud 5.— A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Softrkokonfumvoroine, von gerb. Bieth, Bremerhaven, pro Stud 20 &, 100 Stud 10.— &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Genossenschaftliche Volksbücher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| heft 2. Fon Schulze-Voliksch bis Arsupnach, von Professor Dr. F. Standinger 20 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Borgugspreis 100 Stüd 8.— A 2. Sie Genegenschaftebewegung in Nord- und Okenreug 20 Å                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , 8. His Geneffenschaftsbewegung in Ferd- und Openropa 20 &<br>Borzugspreis 100 Stück 5.— A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. His Geneffenschaftsbewegung in Westenrepa 20 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Borgugspreis 100 Stück 5.— A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . 8. Dis Amsahftsuse im Sorgoglum Fraunschweig von Dr. Reinhold Riehn 20 & 7. Jur Goschichts der Amsahstuse in Hachsen, von H. Flethner  Bur Förderung des genossenschaftlichen Berständnisses unter den Mitsgliedern empsehlen wir den Konsumvereinen dringend den Bertried der genossenschaftlichen Broschürenliteratur. Bei Abnahme von 10 Stück gewähren wir 10 %, dei Adnahme von 100 Stück 20 % und dei Adnahme von 100 Stück 25 % Radatt. |

Herner empfiehlt die Berlagsanstalt: **Missbadsnor Volksbücher, Sausbüchsvei u. Volks**bücher der deutschen Dichter-Codächtuis-Stiftung sowie Steratur aller Irt.

Unsere Preise gelien für Zusendung ab Hamburg resp. Beipzig, netto Kass. Porte daw. Fracht und Verpackung sind mithin zu Lasten des Empfängers. Bei Keinen Bestellungen wolle man der Einsacheit halber den Betrag per Brief oder Postanweisung einsenden. Bei größeren Bestellungen gewähren wir 10 % Rabatt, und det sehr großen Bestellungen, wie dei Einrichtungen von Bibliotheten, wolle man Spezialosserte einholen.

|   | , |   | • |      |
|---|---|---|---|------|
|   |   | • |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   | · |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   | ı    |
|   |   |   |   | <br> |
|   |   |   |   |      |
|   | • |   |   |      |
| · |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |

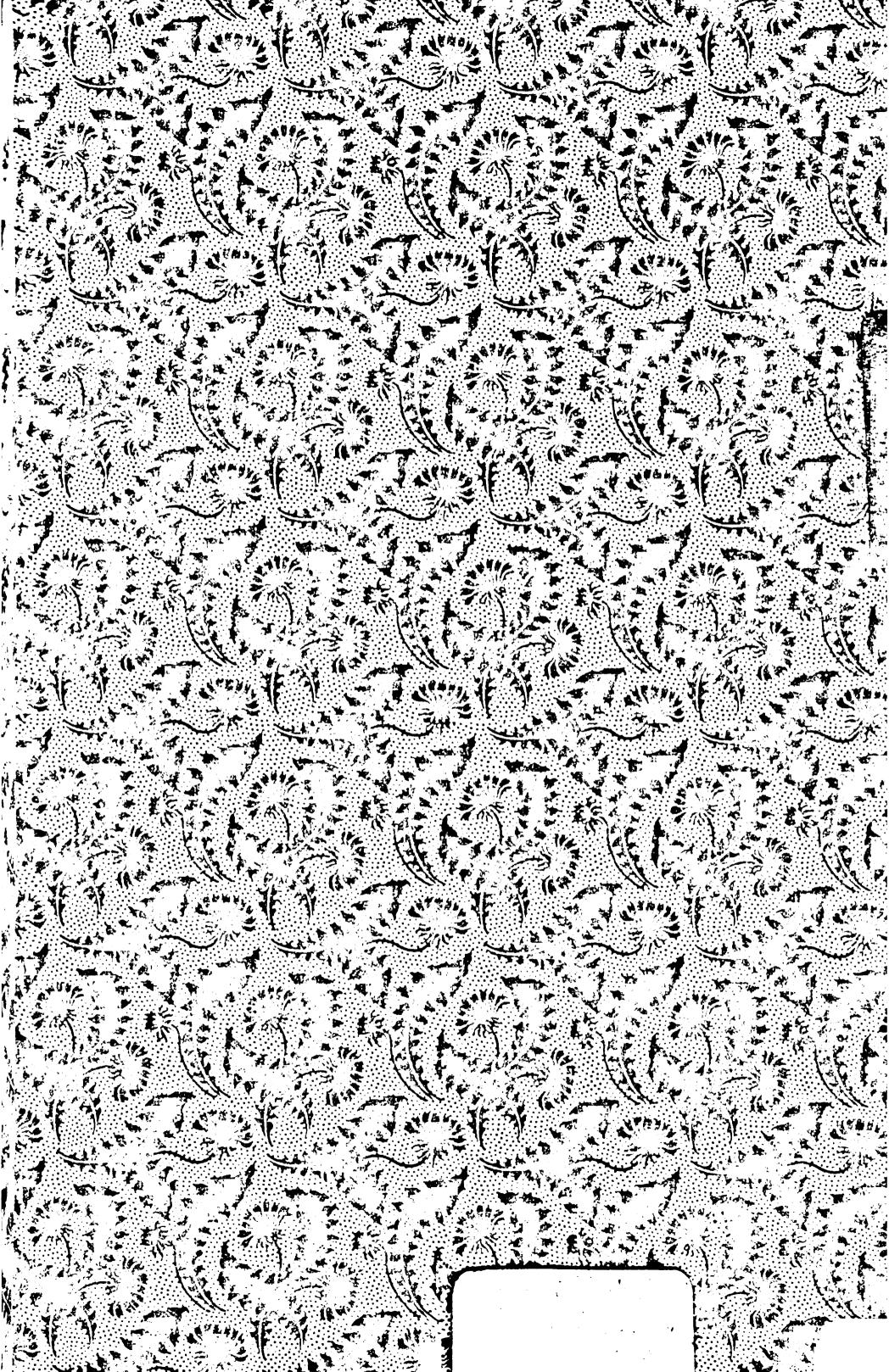